# *image* not available

40 Bavar. 3021 a (1778

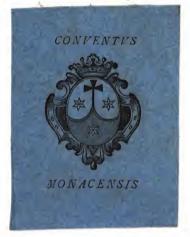



<36634153520014

<36634153520014

Bayer. Staatsbibliothek

HO Bavar. 3021 a (1778





<36634153520014

<36634153520014

Bayer, Staatsbibliothek

# Intelligenzblätter,

I 7 7 8.



1778

Instrumens des Passans, sans lesquels Toute fois Les Sceptres Tomberoient bors des mains de nos Rois.

Mit Churfurftlich gnabigftem Privilegium.

Serausgegeben von bem Chursurstlichen Intelligeng : und Abbreß : Comtoir in Munden

65 86

## Summarifder gunhalt.

- Artic. I. Sr. jest glorreich regierenden Churfurft, Ourcht. Carl Theodor Bergogs in Baiern , Pfalgarafen ben Abein . Des heil. Rom. Reichs Ergrundies und Churfurften ze. zc. Unfere gnadigften Churfurften und herrn, bodiftlaubesherrliche Berordnungen , Generalmandate, Gebothe , und Berbothe.
- Artic, II. In und auslandifche jum Berfauf angebothene Produfte, Saus fer, Guter, ode Grunde, burgerliche Gerechtigfeiten, u. b. gl.
- Artic, III. Avertissements, Edictal-Citationen, Erbichaften, aufzunehmende, ober auszuleibende Gelber, Berfiftungen, Pachte ze. item Stanbeseerhebungen, bobe Beforderungen; Perfonen, io Diente juden, ober in Diente gesuchet werden, und was man fonst ausstillig machen wif.
- Artic. IV. In und auslandische Baaren Frucht und Victualienpreife, beggleichen Mungfachen.
- Artic. V. Dadrichten bon ber Sandlung.
- Artic. VI. Polizene Nachrichten, auswärtige Berordnungen, gute Anftalten, Mafferenen, politifche Rechenfunft. 2c.
- Artic. VII. Nachrichten jum Dienfte der land und Sauswirtbicaft, der Biebzucht, und bes Aderbaues; Borichlage, erprobte Erfahrungen, und Sausmittel.
- Artic. VIII. 1) Bucheranzeigen, Pramien, und Preisfragen; 2) Erziehung, und Nachrichten von Schulanstalten; 3) Neue Erfindungen, Runfte, und Wiffenschaften.
- Artic. IX. Bermifchte Nachrichten, Mertmurbigfeiten, feltfame Naturbeges benheiten, und Anekhoten.
- Artic. X. 1) Baierifche und pfalgifche Litteratur. 2) Etwas jum guten Gefcmad.

## Munchner - Intelligenablatt.

Den 10 Sanner 1778.

Derorbnungen. Ron Gottes Gnaben; Wir Carl Theodor , Bergog in Baiern , Dfalas eraf ben Mbem , Des Seil. Mbm. Reichs Grieruchief . und Churfurft , in ber obertt Dfale, in Gulich, Cleve und Berg Bergog, Canbaraf zu Leuchtenberg , Surft zu Dors, Marquis au Bergen Op : Room . Graf au Belbeng, Sponheim, ber Mart und Ravensberg, herr au Ravenftein, se, Entbietben manniglich Unfern Grug, und Gnabe bevor. Demnach ber allmachtige ewige Gott, feinem unerforichlichen Rath und Willen nach, ben Durchleuchrioffen Rurffen und herrn, Das rimilian Jofeph, in Ober - und Riberbais ern , auch ber Dbern Dfala Bergogen, Dfalygrafen ben Rhein, bes S. R. Reiche Eras truchfeifen, und Churfurffen, Lanbarafen au Leuchtenberg ze. Unfern freundlich geliebteiten Berrn Better, aus bem gerganglichen in bas etwige, greifels obne, gludfelige Leben an überfesen beichloffen , und fich ber Rall biemit ereignet bat, woburch Line nicht mur Die erlebigte Chur, und bas Ergtruchfeffen-Mmt, famt ber Obern Dfalg, nach bem Inbalt bes weitphalifchen Kriebenfchluifes, fonbern auch all ubrige nachgelaffene Lanbe, fowohl Gigen als Leben, in Rraft ber gemeis nen Reichslehenrechten , bann ber gulbenen Bulle, und in Unferm, bon einem gemeins fcaftlichen Stammpater abfproffenben Gefamthans, Pfalz und Baiern, gleich ben ber erften Abrheilung zu Davia errichteten , feithero mehrfaltig wieberboften, und noch ligen, bag Wir ihnen, famt und befonbers,

Artic. I. &ochftlandesberrliche Y lesthin in annis 1766, & 1771 beffattias ten . und erneuerten Erb = Berbruber . und mutuellen fuccessions - Ordnung, anfale. lig getporben find : Mir auch eben bermegen fcon in Lebzeiten bochermelbten Churfurffens Liebben auf all feinen , in bem Pacto murum fuccessionis beariffenen . Panbere und Befinchumern , mittels beffen burch eis nen besonberen Bertrag de anno 1774 eine geraumten constituti possessorii, die compossessionem civilem erlangt, unb bas bero auch bie nathrlich und folitarifche poffestion nunmehr ju ergreiffen , und bie wirfliche Regierung in obermelbten Lauben angutretten , beffo minberen Auffand genoms men baben :

> Mle wollen Mir Une in fammelichen Stanben, und Lanbfaffen, civil- und militar - Bebienten , Unterthanen und Inmo!s nern, weffen Stanbes, Murbe, ober Des fene fie in gebachten Lanben immer fenn mbe gen, anabigft und ganglich verfeben, baf fie Uns bon nun an, fur ihren rechtmakigen und einzigen Lanbesberen fo willig als fchulbigft erfennen , unverbruchige Trene , und unweigerlichen Beborfam, auch, fobalb Wir es bon ihnen forbern werben, Die gewobnlis de Erbhulbigung leiften , fofort fich in allen Studen, wie es fromm = und drifflichen Unterthanen gegen ihre bon Gott porgefeste Lanbesberrichaft und Obrigteit gebuhrt, ges gen Und ju bezeigen , nicht ermangeln merben.

Wir berfprechen , und verfichern bages Unfre

Emfre landesvaterliche Hulb, Gnade, Woreform, und Bestimmung angedeihen laufen,
bieselbe ben chreit vool bergebrachen Riechten, Frenheiten, Driviligeten, und Begnadigungen schüpen, und erhalten, solche wiesberum bestättigen, und erneueren, keinestwegs darwider handeln, ober anderen ets was bergleichen gestätten, sohm die gemeine Wohlfahrt nach all Unsern Kröften zu beforbern, dussert bennüber, und gestissen son

Damit ober auch bie Regierungsges ichafte burch obigen Tobfall, und Unfere bete malig perfonliche Abwefenheit, jum Schaben und Rachtheil bes gemeinen Befens, weber in Unterbruch, noch Bermirr sund Unords nung verfallen, fonbern in ihrem unverrude ten Gang verbleiben mogen ; fo ift Unfer quabigfter Befehl, daß fammtliche Collegia, Departements, Stationes, und Memter ibre Berrichtung in ftatu quo , bis auf meitere Berordnung, einsweilen proviforio modo gebührend und orbentlich fortfegen, fobin ben ben collegiis bie expeditiones ! apar von nun an unter Unferm obigen Titef und Ramen erlaffen ; bie alte Sigilia aber fo lang, bis bie neuen allenthalben, verfertiget. find, noch benbehalten werben follen.

Und ob Mir wohl die Hubigungspflicht. Bey Unfern Standen, Landfaffen, und Unstern Standen, Landfaffen, und Unstern bis zu diliger Berichtigung ber. Art und Weise, wie solche geschehen solle noch auszestellt seyn, sohin es deskalls les biglich ben obereffandenere Generalanveriung und Berordung dermal bewenden lassen; so wossen der die die der die de

noch in den Regierungsflädern wohnen, heils au Sesparung, der beichverlichen Renfolite, nichtle was fie ind au gleicher Jeit von fleen Reufern nicht wohl eutsenen konten ich in der Reufern nicht wohl eutsenen konten eigener Sandunterschrift, und Artfaung, jedoch fangli inner wegenal 24 Grunden, a die publicationis vol notities, in Unsern geseinen Rach außero einschiert, und biefes die udmilicht Wirfung haben solle, als wenn es nittels eines leiblichen Sids geschehen ware.

Mir verlaffen Und, es, werde sich hierin nicht unr Niemand widerfenen, sondern viellen unr Stemann biese Unfre gnadigste, und gerechteste Berordung, als ein sichtig und überzugendes Merkmal der für Unste Lande und Leute tragend suldverichesten Vosserschaften Vorserwitt schlösigkem Dank erkennen, sofin auch derselben trengehorsamst nachzulommen sich allertvegen angelegen son lassen. Sigebm un Unster haupe und Residenzistabt Munschen den 30 Dec. 1777.

Carl Theodor Churfurff. Vt. B. v. Krentmapr. (L. S.). Franz Michael von Colatii, Churfurill. Nath, und gebeiner Sefretar.

Artie. II. a) Seilfchaften. Wenbelti' Rammere Seilerneister ju Reumartt in ber obeen Pfalz biethet bem innlandischen Publitum 300 Remartter Megen Lein , a 1 ft. 48 ft. ben Megen , jun Berfaufe feil.

b). Kommenden Dommerstage ben 29, Frethtag ben 30, und Samilag ben 31 nacht ein, rettenden Monaths Janner Amo 1778 als in, den 3 angeseten Leitationstagen wird ben die nachstehender Stadt die überschuldere Machias schuldereische Behaufung in dem sogenammen Mangassel, und einen Sofiel versehen ih, samt der des bei ind berinden Bengen, und einen Sofiel versehen ih, samt der des bei ind befindenden diegerlichen Wegerbands-Gerechtigkeit ger placis lieitationem offentlich vers, faufet ;

taufet ; Wet nun biefe fchulbnerifche Behaus fung , und Desgerbantsgerechtigfeit fauflich an fich ju bringen guft traget, bergfolle auf obbemelbten 3 Lieitationstagen ob bein allhiefigen Rathhaufe erfcheinen , fem Raufsanboth ad protocollum geben , und ber recht. obrigfeitlichen Berhandlung abwarten. Alftum ben 15 Decems ber Unno 1777. Churfurftl, Brangftadt Stadt am gof nachft Regeneburg. Bure germeifter , und Rathe allea.

### Artie. IV. a) Schrannenpreis in Manden ben goten December. 1777.

Bom Beften. Mittlern. Geringer. Bertauft. | fL | fr. | | fL | fr. | | fchaft. Coaffel. |fl. fr. | Waisen. 13 15 13 -121-16931 10 -9 30 9 -784 Corn. 7 30 7 15 2036 Berffe. 8 --468 3:30 3 45 haber.

b) Den 27 December. Boin Beiten. Mittlern, Geringer, Berfauft, Cchaffel. | d. | fr. | | fl. | fr. | |R. |fr.| Hichaft. 12 30 12 -841 Waigen. 13 -61-233 10!-9 30 Morn. 189 8 -7 30 eberfte. 3 40 3 30 haber. c) Den 3 Janner.

Bom Beften, Mittlern. Beringer, Berfauft. Schäffel. | fl. [tr.] | fl. [tr.] | fl. [tr.] jchajt. 181-12 30 1446 Baisen. 13 7668 9:30 9 -Korn. 10 1660 Berite. 2351 Saber.

Artic. VI. a) Bopenhagen den 6. Des Min 24ften Mobember ift eine Sb. eember. nigl. Berordnung ergangen, wodurch bie Funbation bes hiefigen Rnaben-Aufergiebungshaufes in ben Doften , welche biefer Rinber Lebriabre angehen , veranbert wirb. Bufolge berfelben follen bie Rnaben biefer Stiftung, welche nach ber Aundation erfilich mit ben Musgang bes 24 Jahres ibres Alters follten ausgelernet baben , nach biefer Beranberung nicht, langer in ber Lehre fteben , als bie Belagbartifel ber Bunft ober Profesion, welche fie erlernen, und 67916-07

biefe Rinber in bein Raffe, tvemt weber gebachte Artifel, uoch ber allgemeine Bebrauch, eine gewiffe Beit vorfcbreiben, bochftene mit bem Enbe thres 22 Jahres ausgelernet haben; und 3) follen folche Rnaben bis jum Schlug bes 24 Tahre ihres Alters unter bestänbiger Des fchunung, und Unterftugung ber Direftion gebach. ten Mufergiebungebanfes fleben.

b) Daris vom 14 December 1777 ber biefigen Pfarre Ct. Culpice iff eine nie genug in befolgenbe Unftalt wegen ben Urmen getroffen worben. Gie bienet bajn, bas 211. mofen mit fluger Bahl auszutheilen, und ben Mußigagng ausgrotten, ben mahren Armen bengufteben, Die Alten und Gebrechlichen in els ner gemiffen Begneinftchfeit gu unterhalten, Die Bedurfuffe ber Rranten ju befriedigen, und ben verlaffenen Mattern bie Ernabrung ibrer Rinber ju erleichtern. Die Pfarre ift megen Mustbeilung bes Allmofens' in vier Contons eine getheilt. Jeber Canton bat vier Beiffliche , vier Burgersweiber, und givo vornehme Damen ju Borftebern. Die vier Dames de Charite ere funbigen fich nach ben Wohnungen, Beburfnife fen und Citten ber Armen; ein Sach , wogu nich ihr Gelchlecht am beften ichidt. Die Sulfe beftebe in folgenbent: 1) wird ben arbeitefabis gen Armen Arbeit geliefert , und bie Rinber werben von bein fiebenben Jahre an baju ans gehalten. 2) bewahrten Urmen wird bas Brob au 6 Liarbs bas Pfund geliefert. 3) verunglud's ten Rramern wird burch Borfchuß anfgeholfen. 4) bie Rranten verpflegt. 5) Rinbern, Die von thren Muttern gefaugt werben, wird Debl und Milch geltefert , und mur in bem Salle , wenn bie Mutter bie Pflicht ber Ratur nicht leiften fann, eine Himme gehalten. 6) Befangene mes gen Schulben werben mit gehöriger Borficht ausgelbfet. 7) Durftiger Meltern Rinber werben ben Sandwerfern in bie Lebre gethan. 3) Allte und gebrechliche Leute befommen ein gewiffics Behalt, um bas, was in ber nothigen Beque mlichfeit bes Lebens erfobert wirb, ju bes Apeiten. Werfgenge min Arbeiten merben graes ben, und jeber Mlumnus biefer Stiftung erhalt ju feiner Legitimation einen unterfcbrichenen Bet. tel. Tur bie porgeichpffenen Gelber merben der allgemeine Bebrauch es erforbern ;) follen U feine Binfe bejahlt. Gollte man biefer Stife eing nicht folgenben Bers eines berahmten Phi-

Il faut rendre meilleur le pauvre qu'on foulage.

Artic, VII. Bur Landwirthfdaft.

Dunen des Solunders, in Bemahrung der Offangen von den Infetten.

aus bem Wittenb. Blatt. Renerlich bat man in England einige Berfnebe angeftellet, welche bie gute Birfung bes gemei. den Solunders , mit fcmargen Beeren, gegen Die Infetten und amberes fliegenbes Ungeziefer beweifen. Sie betreffen verichiebene Stude , bie Derr Bullet mit feinen Erfahrungen bestättiget bat. Erfflich bat er baburch bie Raupen von allen Robindanten abgebalten. Er fiel aufalli. der Beife barauf. Denn ber farte bochit unangenehme Beruch ber grunen Solunberblatter brachte ibn auf bie Bebanten , es mufte berfel. be einigen Infetten , bie einen überaus feinen Beruch, wie s. E. bie Schmetterlinge, baben, dleichmaßig wibrig fenn. Das zu verfuchen, nabin er etliche Zweige jungen Solunders . und thlua bamit fart auf bie Roblpflangen, boch obne ibnen Schaben ju thun. Es gefchab bief um Die Beit, als fich bie Schmetterlinge querft wieber feben lieffen ; und er batte bas Bergnugen ju bemerten, baf felbige gwen Sommer binburch feine Robloffanien, um welche fie gleichwohl trefich berumschwarmten , gar nicht berührten , unb ich niemale barauf nieberfesten, ober thre Eper baran fchmeiften. Gin Robibeet bergegen in ter Rabe, mo er bie Pflangen nicht mit Solunt er gefchlagen batte, warb gewbhnlicher Weife von

Ebenerungen versuchte er die Kraft bes fintinders an einem Pflaumenbaume. Da er sand,
daß die eingeschrumpfen und gleichsam verbrannten Blätter von flehem Fliegen und alleelts anbern Infelten herübeten, in stopfer et de Boeige defissen, so weit er reichen sonnte, ebenfalls
mit grann holanderöften, und ish nacher,
daß bessen blatter grün, blübend und unbeschagieroffenen, die den hinauf, eingeschrumpfet,
gusammengewickelt, und voller Wurter waren.
Beische zu diese bestehe voller under unereh,

Onen angefallen.

ladein er fle mit Holunder fching, und swiften ihnen etliche holunderafte band. Alls er guerft ben Baum mit dem Holunder petigther, ftand berfelde fchon in voller Blitte, und die Operation hatte daher ein paatinal eber gescheden solle in, denn danials war sie schon au spat. Die setwogen meinet er, nan möchte lieder eine hoe inwortention machen, und damit, durch eine hoer program ganglich besprengen, doch ohne ben Blitten und Früchten einigen Scholle eine Docker werden ganglich der eine Mittel und Früchten einigen Scholle einsche program ganglich auf eine Bunder neuen den genigen Scholle guffligen. Der Erfolg würde der Erwartung gang eine Galefallen.

Das Gelbwerben bes Maigens, welches vermuthlich ber Anfang poin Branbe ift . und welches einige bem Mehltbaue guichreiben , bals Dr. G. fur bie Arbeit einer gelben Gliege mis blauen Glugeln, ungefahr fo groß, wie eine Dus de. Diefe feset nich an bie Hebre bes Wainens. erzeuget bafelbit einen fleinen, bem bloken Muge unuchtbaren Burm, ber unterm Bergroßerungs. alafe als eine grofe gelbe Mabe , von Minbrafare be, ericbeint. Gie ift fo fruchtbar, baf fie in ber Gulfe eines Baigenfornes in ber Beichwinbigfeit ein und vierzig junge Burmer erzeuget, bie binlanglich genug find, alle Rorper eines Mehre in furjein aufjufreffen. Dieje Aliege ab. aubalten, lief Dr. G. men große Strander von Solunder nehmen, felbige von jeber Geite auf bein Baigenfelbe, mo ber Baigen noch nicht fart blubete, uber die Mehren bin und wieben sieben : in ber Soffnung , baß bie unangenehme Musbunftung bes Solunbers bie Bliegen binbern murbe, neb an bie Baisenabren ju fesen. Un. erachtet fich nun felbige icon ben Abend juvor, ebe er bieje Unitalt vornehmen lief, fart auf ben Mebren batten feben laffen : fo fanb er boch nachber . bak biefes Stud, meldes er foldergefalt mit bem Solunder batte übergieben laffen. weit weniger von ber Rrantheit befallen war, als bas anbere, morauf fein Solunber gefoins men mar : batte er alfo, mennt er, fruber bain gethan, und bas liebergieben bamit eber porgenommen: fo murbe ber Baigen vollig gut und von ben Gliegen unberühret geblieben fenn. Er empfiehlt baber biefes Mittel jur ferneren Drafung; und groar uin fo viel inebr, ba biefe flet. nen infette Die groften Reinbe ber BBaigenabren unb.

Durch bie mancherlen Infelten feiben auch ble jungen Rubenpflangen ungemein. Denn fie ereffen ihnen bie Spigen ab, und binbern baburch ben Bachethum berfelben. Diefes thun forobl bie mancherlen fleinen Bliegen, als auch Die Erbfibben und anderes lingegiefer. Sier folltel man über bie Ruden , worauf Ruben fieben, Solunderftraucher ausbreiten, und felbige über Die jungen Prangen bann und wann bin und wieber gieben laffen , bamit fie von bem Solun-Dergeruche etwas annehmen tonnten. Bu biefein Rathe veranlaffet ten Berfaffer feine eigene Dpes vation, ba er folche Solunderftrauche auf ein Blumentobibeet bat ausbreiten und bin und ber steben laffen, worauf fich bie Infetten fchon eingefunden , und ju freffen angefangen batten. Gie verlohren fich, und lieffen den Blus mentohl ferner unangetaftet, ba fie, ohne biefe Borfichtt, bas gange Beet ju Grunde gerichtet batten.

Der vielen Jahren batte fr. B. angeiner. fet , baf fich einmale eine Met Infetten , befonders bie ben Eichen fchablich find, febr baufig eingefunten, und fat alles Grine an Banmen und Plangen abgefreffen, auch nichts berfelben vericonet batten, aufer einzig ben So. funderbaum. Diejer allein blieb grun und unperfebrt, mitten unter ber ganglichen Berufi. frung von einem fo gefrufigen Infette. Der Borfall erregte bes. Berfafiere Mufinertfainfeit, und er fiel auf ben Bebanten : ob nicht bieger jum Theil vernachläßigte und verachtete Baum in Bufunft mit Fleiß mitten unter bie Dbits baume tomte verpflanget werben , bamit er feine Zweige unter biefelben ausbreitete , und Die Blatter, Bluthen und Fruchte gebachter Baume por ben Infeften beichunete ; und ob nicht-bas namliche Mittel , welches fo unterfchiebliche gute Birfungen bervorbrachte, auch meiter auf Die Prafervation ber Maleren Pflant. sen fomte angewandt werben ? Der Bwergho. lunder giebt noch ftartere, ben Infeften mibrige Unebunftung, ale ber gemeine, und tonnte bas ber legterm ju biefem Enbjirede vorgejogen, und aufbrberft bamit Berfuche angesiellet mer-

Jufais. So viel ich mich erinnere, babe ich in unfern Wirthichafts und Pflangenbuchen

bon biefer Wirfung bes Solimbers fein abnit. ches Beniviel, ober Machritht gefunden : unb blog aus bein Grunde halte ich bie vorgegebes nen Erfahrungen bes Englanders einer fernerin Prufung und Berichtigung werth. Deine Bebenten geben großentheils babin, es werbe ber Geruch allein Die Infecten nicht von ben Dflanjen burchaus abhalten. Denn gefest auch, bak ibnen berfelben im Unfange wibrig ift, fo merben fie ihn vermuthlich in ber Folge gewohnt, weil er niemals fo beftig und burchbringend ift. baß ibn bas Ungeziefer in bie gange nicht follte leiben tonnen. Freylich tann es im Unfange etwas belfen , fo lang er Diefen Thieren fremb ift. Wenn fie aber Sunger und Raturtrieb nothigen , anf bie Pflangen ju fallen, fo wird bieß , alles Sollundergeruchs ungeachtet , gefcheben. Celbit bas bloge Peitschen und Schlagen mit Solunderbufchen, ingleichen bas leberjieben bes Getreibes mit benfelben, tann ben Pflangen feinen fo anbaltenben Beruch mitthete len, ber ihnen ein genugfamer Schus gegen bie Infetten fenn follte. Die frepe Luft und Mus. bunfinng nehmen ben Gernch im furgen wett, Die Priange befommt ibren naturlichen Buffanb nebft ihrem eignen Dufte wieber, und bas ite feft wird gleich ben ber Sand fenn. Heberbies ift die Frage, ob ber Geruch fur die Infefte am Solunder eben fo wiberlich fen. Denn bie Bluthen riechen meift fuflich, baben aber mehr fart, als unangeneben. Und vielleicht ift es mit ben Blattern eben fo. Daß biefer Beruch ben Chlaf verurfache, ift jum Theil ber erichlaffete ben Wirfung fur bie Merven und Fibern bes Rorpers jugufchreiben, welche bie Mustunfinig ber Bluthe verurfachet. Es ift bainit, fo mie init bein Beilgengeruch , wenn er fart wirb. Daber fcbreibt Robe aus bem Englanter, Eves lyen , bag in Spanien einmals bie Bemobner eines gangen Saufes ploslich ausgeftorben , weil bas Sans mitten im Splunderbolge gelegen , und bie Bluthen burch ibre farte Unebunfinna ben Leuten Sinnlongfeit und Ceblanfluß guwege gebracht batten, Ware ber Glieberbaum fein fo ausgebrender Baum, gleich bem Buchebaum, und wucherte er nicht fo fehr mit ben Murjeln, fo murbe ich noch am meiften von ber Unterpriangung beffelben mifchen bie Dbithamme

Balten . menn anberf mirflich bie Musbanffund W bes Solunbers ben Infelten sumiber fenn follte. Denn bier wird aum Theil bie umliegenbe Luft, Die fich burch bie Rabe ausbreitet, mit berglet. chen Duften angefüllet , und tonnte ben Infet. Iten binberlich fenn . fich lange barinnen aufauhalten. Allein , Die Erfahrung will biefes auch nicht beitattigen. Gin in biefen Cachen erfahrner Freund erinnert bieben , bak er ben Rall por fich gehabt , tro in einem Garten viele Solunderbaume unter ben Dbitbaumen geftanben: lentere waren gleichwohl von ben Raupen gantlich abaefreffen morben : und er babe fogge etmen folchen Rlieberhaum unter und gleichsam in einem Dilaummenbaume fteben, bak fich Die Mefte miteinanber permurren. Der lentere ien gleich. mobl fabl gefreffen morben. Ginige mollen in. beffen bebaupten, bas Solunberhols murbe von ben Infetten nicht angefreffen, und ber Beruch Davon vertreibe fogar bie Deimgen ober Daus. arillen. Daß biefes fen , und baf bief Ilnges giefer auch bas Solunberland periconet, tommt mobl mehr pon bem Gafte berieffen , als pon ibrem Geruche ber. Denn bie holunberblatter baben eine berbe, faure Scharfe ben fich, bie Dielen Infecten gumiber fenn mag. Huch bas große Dieb lagt biefe Blatter und ben Baum unangerühret, wenn es fich gleich gern an bas Laub ber meiften übrigen Baume maget. Inamifchen finbet fich bas Rothmilb , welches am Dolunderlaube einen angenehmen Geichmad bat. und febr barnach ift. Dbael und andere Thiere freffen bie Beeren gern ; und fo geht es mit anbern Theilen beffelben, Die allemal ihren nits. lichen und beilfamen Bebrauch baben, wenn fie. gleich einer Sorte pon Thieren gang unpiber finb.

Artic, IX. Merkwardige Begeben. beiten und Cobestale. Gestern ben aten bieß Abende wurde ber Leichnam Er. Churchieß Abende wurde ber Leichnam Er. Churchien genhöhlte Landerfren und hertn unter bein gewöhnlichen Erauergepränge in die hostliche der herren Theatiner übertragen, und in der prächtig erbauten Beust bergeitest. Hohligebach Er. chref. Durch. nannech sell. wurde gebohren den 28 Mar 1727, und find in Solt

Giffa berfehieben ben 20 December 1777, bor . Hibr Albenbe im SI Pfabr: und im agten feiner olorreichen Regterung. Thronen bes gefammten Ralfes ben bem offentlichen allgemeinen Gieheth. und ben ben Procekionen um bie Genefing zu erhitten . find bas laute offentliche Zenonif pou ber paterlanbiichen aufrichtigen und berglichen liebe bochibero treugefinnten Unterthanen. Den 7. bien fangen bie Greguien an : und mir merben in ben Peis chennrediaten ben Rubin eines mabrhaft großen Reiche . und Churfurften, eines fur bie beil. Ra ligion, für Tugent und Mitfenfchaften beford. ten fanftmutbigen, frommen , mit einem Boet liebensimurbigen Regenten , um fo gemiffer in ber reinen, ungeschminften Mabrbeit pernebinen. ald Dhehftbiefelben febon porbin in einer febrift. lich hinterlaffenen anabietten Berorbnung anbefoblen : alles übertribene in ben Leichenreben tu unterlaffen , und fomit, ben ber reinen Mahr. Diefer getreue , allerliebite beit an bleiben. Rater feiner reblichen balerifchen ganbesfinber batte auch milbeft perorbnet, ben ben Greanien etliche taufent Gulben Gelb , wie auch Brob. unter bie Arme audzutbeilen.

Wir behalten und vor , noch mehr von bem Sugenbpollen Leben Diefes fromen aut fatbolifchen Regenten nachzutragen. Was jur Befchicht Sochitbeffelben Sinicheiben gebbet . mollen mir gleich fagen, bag, ba Ge. Churfurfil. Durch. leucht ichon ben Unfang ber Blatterfrantbeit ben voller Gegenwart bes Beiffs bie Din. Caframenten empfangen, und fich porhereitet bas ben : Bodifbtefelben auch fur; por Dero fedie gen Sinicheiben, eine bergliche Begierbe aufer. ten , Die munberthattige Bilbnif ber in ber Derjogemitale . Doffirche unter bem Rreuse Tefu ftebenben fcbmergbaften Mutter noch eimnal gu feben , au verehren , und fie um ibre matterlis che Rurbitte ben bem abttlichen Mittler, ben jenem anjuruffen , ben beffen ichmergvollen Tob fie auch gegenwartig mare. Man brachte biefes Bilbnif, unter Cenfgen , Weinen , Sanberingen , und Summel-angleigenbem Gebeth bes baufigen Boltes, in einer befonbern Procesion, in bie Refibent fur bas Rrantenbeth beffen, ber Beit feiner 32 jabrig glorreichen Regierung alle Camftag mit bein gangen Sofftab bem Gottes. bienft

hier , ale fie bie Roniginn ber Martyrer vor ibm erfchien : waren Reu und Thranen vor Fürften , ein Aublich fur bie Unwefenben , ber burch Mart und Ceele gieng, - Raum mar biefe beil. Bilbnif nach verrichteter Unbacht um

bienft por biefem Gnabenbilbnif, benwohnte. Y balbe 2 Ubr Abenbe in ber hoffirche wiebe untere Rreus Jefu geftellt : befahl ber fierbenbe Furft feine Seele; wie Chriffus, in bie Sanbe dem Sepland, und Bittfeusger bieses driftlichen feines bimmilifchen Baters, und verschied. -. Roinm ber ! ftarfer Geift ! lerne-lerne

felbft vom Bater bes Baterlanbes, - Ebris

1. frentbum. - Sterben.

Auffdriften benm Trauergerufte Gr. durff. Durchl. Marimilian Joseph III Bergegen in Baiern se. In ber durff. Soffirche jum beil, Rajetan.

> HIC IACET SERENISSIMVS

LVDOVICE IIII IOSEPHAE IMPERATRICIS FRATER

BOIORVM DVX

S. R. I. ELECTOR

NVNC, EHEV! SVBITO CINIS!

Sier liegt Der Durchleuchtigfte

Roleph marimilian fury borbin

Ein Entel Raisers Ludwigs IV.

Ein Sohn bes Raisers Rarl VII. Der Raiferinn Josepha Bruber

bes Seil Rom. Reichs

und nun -!

ploBlich Staub und Miche.

Oberhalb bes Grabfteins ichmebet ein Gemins eine Sternfrone in ber Sanb, unten ficht bie Religion opfernd auf einem Altar, und fieht jum Genius auf. Reben ihr fniet Bas " paria trauernb, weggewandt bon bem Dpfer STA

#### STA VIATOR!

Tacet hic Serenifimus MAXIMILIANVS IOS, Elect. Benariae

Magnorum Wittelfpacenfium auorum nepos,

Numero infimus, meritis nulli fecundus,
Quorum fuperauit multas, aequanit fummos.
Poterat virture propria fuam facere Bauariam.

Nisi haereditas fecisset.

Sapientia non regebat Principem, sed comitabatur, Vt scires nunquam alterum alteri defuisse,

Diligebat fubditos: amabatur a fubditis.

Viuebat publico commodo, non suo,

Ita vniuersae rei intentus, quemadmodum singulis.

Ipsa cessatio eius Praeparatio ad curas suit.

Vt tranquillam saceret patriam.

Diuturno bello vastatam pace donauit,

Vt doctam faceret

Academias fundauit, manumifit ingenia, incitauit praemiis.

Vt iustam, obedientem, sanctam haberet, Sapientissimis temperauit legibus,

Quarum auctor ipfius voluntas, vita compendium fuit, Magis enim exemplo fuos quam imperio moderabatur

Nemo eum reliquit omnino triftis.

Etiam iratus (fi tamen irafci potuit)
Praefeferebat aliquid, quod folabatur.

Ques adiuvare non poterat, cerre adiumrus videbatum; Non enim negauit beneficium, fed diffulit.

Adeo totus bonitate constabat :
Quouis bono, atque optimo melior.

Praeuonit miferorum preces, superauit vora,

Facturus lingulos felices, li omnipotens fuillet.
At eheu homo erat!

Et nos tali, tam benigno, tam leni homine

Tam humano Principe vitra digni non erarmas.

A B 1 V I A T O R

Et si par es dolori maximo, Calamitatem, & luctum publicum dole,

Tantus est, vt mors MAXIMILIANI
Ipsius Bauariae funus videri queat.

Tantus est, vt pene ipsa iam iaceret

6. : 1

Nifi cafuram CAROLI THEODORI Praesentia erigeret.

fepb , Baierns Churfarft ein Entel groker Ub. nen Wittelfpachs, liegt bier. Er war ber legte aus bem Stamm', boch an Derdienften war er's nicht, Weit aber Diele Ceiner Mhnen ragt Er empor, und bie ben bochfien Grab bes Rubins errungen batten , benen that er's gleich.

Gein tugenbhaftes Berg allein batte Balern ibm juin Eigenthum gemacht , ware fie's

burch Erbichaft nicht geworben.

Die Beisheit war nicht feine Meifterinn, nur bie Begleiterinn auf jebein Pfad mar fie; Er und bie Weisheit , fie verlieffen fich nicht

einen Mugenblick.

Bartlich, wie ein Bater, liebt' er fein ge. treues Bolf, bas ibn, wie feine Rimber, wie. ber liebte ; und fein leben war fein Leben fur fein eignes Bobl, war ein Leben fur bas Bohl Des Batirlands. Ctats aufmertfain , fiats angestrenget , aufgebeftet war fein Beift auf alles , was ben Ctaat betraf ; fajt rubt' er nie, und ruht er ja , fo war die Ruhe nur ein Borbereitungemittel ju forgenvollen Unternehmun.

Bermaifet , bb' und ausgenagt lag von tes Rriegeswuth bas Baterland; boch er befchlif, bem Baterland ben Frieden und bie Rinh gu fcbenfen, und Rub' und Friede waren ba.

Ded' und ungebant lag die Belebrfamfeit und Baierns Genius war ichlummernd bingefunten; allein er ftiftete Atabemien, und ploglich loberten Genie's in bellen Flammen auf, unb Wiffenfchaft und Runfte blübten, gereigt burch feinen Cous, und burch Belohnungen.

Er fprach: mein Bolt fen unverborben fen geborfain, uno gerecht; und ploglich lentt' et es ward fein Bolf. Cein Wille mars, ber bie & ten in bem Rall' empor.

Steb fille Banberer! Marimilian 30= Y Gefeke fouff! fein Leben man ber Innbe griff bavon. Richt fchredente Befehle, nur fein Beyfpiel war die Verichrift fur bas Dolf ...

Ram ein gefrantter, armer Unterthan ge budt und flebend ju ibm bin, bann lief er ibn mit Eroft von fich , und nie verließ ibn einen mit einer traurigen, und hofmungelofen Diene.

Much in bein Born (bat je von Born ein Funte fich in fein fanftes Berg gestoblen) auch ba war feine Diene nicht entftellt, und trug bes Erofes milbe Beichen Fur anbre vor fich ber.

Auch ba, wo er nicht belfen fonnte bes wiefen mitleibevolle Buge feines Bergene, baß et belfen wollte. Bang Bute, gang Gefühl vers fagt' er Diemand eine Boblthat. und balf er etivas fpatere fo gefchah's aus tloeb. Gelbft wenn fich bas Flebn bebrangter Urmen por feis nem Thron noch nicht erhob; fain er beinfelben fcon juvor , und überrafcht' ihr febnlich poe chend Ders, und leiftet' mebr, als man erware tete.

Jebermann batt' er jur bochften Stuffe bes Menfchenglud's geführt, batt' er die Dacht ges babt , ju thun bas alles , toas fein großes berg ibm rieth.

Allein er war ein Menfch, und wir, wie maren es nicht werth, bes Menichenfreunds, bes Bartlichen, bes Furftens, ber ber Denichheit Ebre mar, noch langer ju genieken.

Run gebe , Wanberer! und fubleft bu bein Berge groß genug, ber Schmerzen gröften ausgubulben ; fo bulb' ibn aus, und jammre aber Elend , und traure eine allgemeine, grofe Trauer, Die Trauer übern Tob Maximiliane. - 21ch er fallt fo febr uns auf, als mar's ber Tob von gang Bavaria! fcon lage fie burch biefen Fall, ( fo groß ift er ) babin gebonnert , ba , bielte burch beilfame Befoge, und wie er's wolte, U nicht bie Begemvart Carle Theodore, fie mit

## LUGE RELIGIO BAUARA

Ereptum e terris Principem Non professione duntaxet, sed factis tuum, Tota vita MAXIMILIANI demonstratio Euangelii erat, Nulla virtus tam humilis, quam non regiam fecerit, Cum suam fecit.

Acrius timebat vmbram peccati, quam alii peccatum.

Amabat

Amahar Deum timendo, & amando timebar la Marrem Dei colebat vt fuam & patriae

Praguenit PRIMUS MAXIMILIANUM TERTIUM; non superauit. Conjugium illi fine prole, at non fine fide erat.

Acerbitates multas modeste vi homo, generose vi Princeps tulit. Alienas miserias putabat suas, & iuuabat de suo.

Flebat cum flentibus, non consolator, sed Princeps doloris.

Si virtutes homines essent, tales credo, non alii essent. LUGE RELIGIO BAUARA!

Erraui, non amififti, plaude, Mutatio contigit, non iactura.

### In CAROLO THEODORO MAXIMILIANVM recipis-

Religion in Baiern tranre! bein Gurft ift W bie entriffen. Richt burch fein Befenntniß nur war er ber beinige ; burch feine Thaten mar er ts. Das gange Leben Maximilians war ein Beneis, war ein Innbegriff bes Evangeliums. Reine Tugend war fo niebrig , welche nicht jur Baiglichen Tugend wurde , Wenn fie Beine Tugend marb.

Dor bein fleinften Schatten einer Guibe Rob er mit Bittern angfilicher gurud, als anbre por Berbrechen felbit nicht fliebn. Er liebte Bott, ba er ibn fürchtete, und fürchtet ibn, ba er ibn liebte. 216 feine eigene, und ale bie Mutter bes Baterlandes verebrte er bie Dut-

ter Gottes.

Marimilian ber erfte fam vor Maris milian bem britten ; both nur an ber Megies rung fam er ihm gubor, an Thaten nicht.

Done Erben, obne Pfant lebt' er im Che, Ranbe ; boch nicht ohne Treue, nicht ohne Tugenb

lebt' er im Cheftanbe.

Bittre, qualenvolle Stunden biefes Lebens ertrug er, - als ein Denfch - mit Canft. muth und Belaffenheit; aber als ein Surit er, trug er fie mit ben Wirfungen einer farten,

eroken Geele.

Frembes Elenb, frember Jammer waren Rats fein eigener; und mo er eine Thrane por bein Muge eines hilfelofen wifchen , und Troft ber feine Diene bringen tonnte , ba wifcht' er fie rrit mitleibevoffer band himveg , und brachte Eroft in fine Diene. Gine Thrane rollt' ibin por bein Hinge, wenn er anbre weinen fab, unb !! Batten Schiner und Rummer andern eine tiefe & Recht , Runft und Menfchenliebe galten.

Munbe in bas hers bineingenagt ; bann batte btefe tiefe Bunbe fich in fein eignes Berg bine eingenagt. Er war tugenbhaft, und manbelten Die Tugenben in menfchlicher Geftalt berum bann mare Maximilian bas Chenbild ber Tugenben

Meligion in Baiern traure! boch traure nicht! bu haft nicht verlohren. Rur eine Weches lung ift's, Berlurft tft's nicht. In Carl Theo: born lebt Maximilian. In ihm erhaltft bu

ibn auf's nene.

c ) Ben herrn Ferdinand Refch burgerlichen Buchbinber in ber Comabingergaffen im Baden. baufe Mro. 231. über ein Stiegen nebft bem Ruchebrau wird verlegt ber beil. Befang jum Bottefbienft in ber romifch . fatholifchen Rirche. erfter Theil famt ben Sausliebern in albis , 13 & Bogen, in groß Oftav, mit Dinnit per 48, fr. Diefes Wert gant, in flein Oftab 104 Bogen. auf Schreibpapier obne Munitalnoten in albis 30 fr. betto Musjug jum Bebrauch ber Cchulen unt Delodien ungebunben 12 fr., besgleichen ein Musiua fur Die Schuljugend und gemeine Leute ju 4 Bogen ohne Dufit ungebunden 5 fr. auch find biefe Lieber in Albis in bem namlia den Dreife ben allen Berlegern ber Intelligente blatter ju haben.

Bas bringft bu Uns jum Glude bar, Bom Summel uns gefchenftes Jahr ?

Intmort.

3ch bring bie goldne Beit ber Miten Wo nur ber Aderbau

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 17 Janner 1778.

Artie, II. Fellfchaften. a) Rraft gna. W bigfter Bewilligung eines hochlbbl. Rommergien. Follegiums bom 13 Man 1777 find ben herrn Bernard Seerl Burger, und Barbierer im Thal nachft ber S. Geiff Rirche in Dunchen ju bas ben, bie von Rainens Dofftetter ; fcon lang betannte Rachtlichter , welche nach Belieben in einem Bimmer ofine minbeffen Rauch , ober Dannef mit ein wenig Baumbl bie gange Racht aber brennen, und werben noch ferners jur Probe gegeben auf ein games Jahr , ober 365 Tag; faint ber Mafchine ift ber Preis 24 fr. und ein halber Jahrgang nebft ber Mafchine 15 fr. Boni ben groken brinnt eines 120 Ctund ahne Rauch, noch Dampf, woben man lefen, ftubieren, ober andere Urbeiten verrichten fann; fie find auch megen ihrer Bequemlichfeit jum Ginpaden auf Reifen febr bienlich, ein Stud von folchen toftet 24 fr. Die mabre, und achte Romposition ift alfo nur allein von Leonbard Soffetter ...

b) Deinnach ber verwittibt burgerlich fon genannte Marterbod Johann Georg Dogfirche ner bennufigt ift, beffen groot fo betittelte tamers Baden Berechtigfeit gu verfaufen, woben ein leis genthumlich vollig gemanert , und moblerbautes Daus, Badenfladt, Sols, und Seuloof, nebit Ctabel, Trojchtennen, Schupfen, bann 10 ei. ene,und r jum Bottsbaus geborig nunniefl. Mider faint einem eigenen Mengerl vorbauben , und biefes alles et Dbefirchner untern 1 . Jumy 1772 ad 2250 fl. tauflich eingethan, auch megen bein gut bergerichteten Saus über 500 fl. binein ber: banet bat : 216 fint ju bem Enbe Mittwoch ber 28 y Donnerstag ber 29, und Frentag ber 30 blef Monaths gur wirflichen licitation bieinit beftimmet, und angefest worben , woben aber noch biefes anjumerten ift, baß ben folch frems merback Berinbaen fein einziger Freund, fo ets was ju fuchen batte, vorbanden ift. Wer nun biegu Luft tragt , tann fich allbier ben Rammes rer und Rathe melben, und bas mehrere ers!

warten. Afum ben is Jamer 1778/ Bammerer und Rathe Des Churfürftl. Martes Wartenberg , Pfleggeriches Erbing , Rentamto Landebut.

c) In bein albiefig Churfarft. Martt Dorfen fieher bie Lebzelternt inem Wein und weiße Bierfchentsgerechtigfeit,nebft ber gemakert men-

Durigentegercongeren, nehr ber geinahert greep, agingigen Bedaulung, Erabet, Schallmagen, und bazu gehöriger Garten, alles frep eigen, um billigen Preife zu verfaufen. Wer bezu Luft traget, kann ich dew befigen Regiftert melben, und weitere Ausbunft erhollen. Alfram ben 5 Jamner Anno 1978. Charfürst. Marke Dorfen.

Artic. IV. Schrannenpreis in Manden den toten Janner 1777. Dom Beffen. Mittleen, Beringer, Berfauft. Schäffel. | fl. | fr. | fl. | fr. | |fl. |fr. | fcbaft. Watsen. | 12 30 11 30 1454 Corn. 9 30 751 Gerfte. 1540 haber. 396

Artic. VI. a) Doliser-tradprichten, Bir hoben in vorigen Jahren oft bergleit, den genutus Angelgen genumiften; num aber baben wirs erfebt, die weifen Anfalten bes hoch presilichen Sachtungsffrats, die fich auf ein roabses Schlien gründen, jum Breifieht für andere immanbiche Stadte und Martte, offentlich aus rübnen au fabren.

b) Angeige ber in bein 1777 Jabre hinsbarch in Munchen getauft, und versiorbenen Menschen, dann was sich nur wissentich auf ber Schrame, in ben Fleischänken, auf bem Markennt in ber Erabtwag an bernachfolgenben Bictualien, jo anderen angesommener. bestunben, und verlauft worden. Getauste Anaben 531. Mäglein 563. Cumma. 1094. Berefore, bene Mannspersonen 598. und Werbsgersonens-

637

5317. Summa 1235. An Setreibern, Walten V Man ninm 55167 Sudffel. Arn 23811. Serfie 1365. Seine Elibsfel von 25811. Serfie 1365. Seine Elibsfel von 1562. Seinen 23601 Schoffel. An Index asgarefur, und nach daran. Altieber 2632. Kälber 30101. Lannure 9722. Schoffel 2560. Schaffe. 3599. Summa 64916. Seine. Schoffel 3599. Summa 64916. Seine. Seine 2599. Summa 64916. Seine. 33 Pf. Leinbl 2950 Bent. Process of Seine 2599. Seine 2599. Und 1564 Seine 2599. Seine 25

Stadt Manden Bugamt. () 3m Jahre 1777 bat man gegablt ! Bebohrne, Befforbene, Betraute. Konben. . 18300. . 22334. Mannheinn. . 781. . . 779. . 196. Schleswig et hollnftein ber Euperintenbur 196. Mensburg. . 11727. s 12296. = 3179 Franffurt am Mann. 884. . 929. 150 2 Sanau. 424. 318. 134. Stutgarb. 678. 135.

Artie, VII. Bur Saus und Landwirthe Chaft. Praftifches Mittel gegen das Posbagra.

Der Profincator des Königes von Franfteich auf der Infel Martinique, In. Einerigoni, hat in dem Mercure de Françe, May de, einige Schreiben einrücken, und ein Mittel des fannt machen lassen, vodurch er sich gänglich vom Podagra gebeilet dat. Se einthält Tagssch das Riccept, und die Edemsordung, welche er daber, und die Edemsordung, welche er daber, und die Edemsordung, welche er daber, und die Edemsordung bei fürgsich kendes.

Schüttet in eine mit Taffia gefüllte, und eina breth halbe Maab haltende Jiajche, swen lingen gepulvertes Gummi Guapac, feset selbige wohl jugepropft seben ober acht Lage an bie Some, und fehrtet is dann und vonen, die Auflölung des Gummi ju befördern, um. Man itus jedoch die Alafche metr gang füllen; damit feldige durch die Aufgahrung meth gerfperagt uers. de. Hernach gieft man den Kigueur durch Bannswolfen Zeng oder Bichapapier, zieht beiden auf gewöhnliche Bouteillen, und propfet sie seit zu est gitt in Borrach ju sein, veil der Liqueur beffer ist, venn er alt wiebe.

Ran ninint babon alle Morgen nuchtern einen Efloffel voll. Der Guschmad if muar nicht angenehm, indeffen gewöhnt gran fich nach baran,

Saffia muß man fchlechterbinge nehmen, benn ber gewohnliche Brandivein wurde nicht biefelbe Wirfung thun: - 3ch machte mit bern Gebrauche biefes Mittels itm Mob. 1774. ben Aufang. Deine Beine, Die nach ben jebebinag ligen Ulnfallen bes Hebels lange Beit fehrvach und fraftlos blieben, erhielten balb ibre Rraft und Starte wieber. Die Knoten, welche fich auf alle Belente ber Rufe und Sanbe gefent batten. gertheilten fich nach und nach, entweber burd biefes Dilfemittel , ober burch bie weiffe Geife. Die ich auflegte. Die Belentfaufeit ber Blieber. ift pollfommen wieber bergeftellt., nnb nichts jurudgeblieben, ale ein paar geringfugige Rno. ten, bie mir jeboch nicht laftig fallen, und tage lich abnehmen. 3ch fuble nichts mehr von ben berumirrenben Schmergen , bie mich fonjt pele nigten, und mir jebesmal einen neuen Amfall antundigten. Ich genieße feit ungefahr funfjehn Monathen ein Boblbefinden , beffen ich fieben bis acht fabre binter emanber beranbt gemefen bin. Der tagliche Gebrauch Diefes Mittels verfchaffet mir noch einen andern Bortbeil. mufte porbin megen farten Berichleinnungen , Scharfen und Wollblutigfeiten, von Beit ju Beit jur Aber laffen und purgiren. Alle biefe Beichiverlichfeiten find verichwunden, und mein Magen wird mit feinen Berrichtungen leicht und obne Umirengung fertig.

Bas meine Lebensordnung anbetrifft, fo ift fie folgenbe: Ich fliebe große Bafierenen, und alle Art von Hebermaghe. Gine ober given Ciuna ben hernach, wenn ich meine Argnen eingenoms men, effe ich juin Frubliude eine, Milchjuppe. 3ch effe maßig in Mittage, ohne jeboch um Die Bahl ber Speifen beforgt gu feyn. - Dein Magen tann fett und mager, fuß, gefalgen und gewürst, talt und marin vertragen, wenn ich Des Abends effe ich ibn nur nicht überlabe. entiveber gar nicht , ober genieße boch nur wes nig. Außer einem alten guten Borbeaurer Bein , trinfe ich nichts als Baffer. Um gebn Uhr gebe ich ju Bette , und frub um funf Ubr Muer Baber, fie inbgen fiebe ich wieber auf.

Bufar: Bei biefem Mittel finbet man wenig angumerten , ober beinjenigen jugufegen, mas ber Sr. Urberfeger in bannop. Magaim bereits angeführet bat. Es int folches ichon 1776 in ben Frantfurter Zeitungen angefut biget, und nicht erft in biefem Jahre befaunt worben. Daß bas Buajacum ben, und wiber bas Pobaara fich fraftig bezeigen fonne, ift eine langit befannte Cache, folches auch im gten Banbe C. 189 unfere Meuen Schauplattes der Matur Man fann folches auch angemertet morben. leicht baraus abnehmen, weil biefes Dolg ebes bem fur bas einzige Mittel gehalten worben, woburch man bie Liebesfinche bat beilen tonnen. Dieweil nun biefe Rrantheit jowobl , als bas Podagra, pornebulich in ben lymphatifchen Caften ihren Cis haben , bas Buajacum aber befonbers in biefe Cafte fraftig einbringt, folche auflbfet , und bie fchabliche venerische und pobagrifche Materie gergibret; folche auch burch bie vermehrte Ausbunfiung abführet : fo ift gar nicht in gweifeln, baf burch bas angegebene Mittel jus meilen bas Pobagra furiret worben. Db aber eben bieran bas Gummi nothig fen , und ob foldes im Taffia aufgelbfet werben muffe, wenn iene gludliche Wirfung erfolgen folle, bas inbchte wohl noch gweifelhaft fenn. Der Taffia ift ! nichts anbers, als ein bestillirter Liqueur ans bem Chaume bes Buders, und aus ben bidfien Theilen bes Enrops. Labat beschreibt bie gans je Berfertigung (Voyage aux Isles ameriques pag. 135 P. I. und p. 321. P. II. ber Saager Ebition , bie wir in Sanden baben; ) und baraus ergiebt fich , bak ber Taffia nichts beffers, als ein guter turopaifcher Liqueur fen , ber aus Wein bestilliret worben ift. Debwegen feget

and labat bing: les Esparnols n'y mettent aucune difference d'avec celle qui eft faite de vin - und bie gange Bubercitung, mie er fie ergablet, zeiget ausbrudlich , baß ber Caffia nicht einmal fo gut, als unfer reftincirte Weingeift fen. Und mas braucht es alles biefes! bet befannte bestillirte farte Mauavit . und ber bochit geiftifche Liqueur, welcher unterm Mainen Ras tafia befannt ift, und aus Dangie in Quantitat verführet mirt, urfprunglich aber aus Frantreich tommt , ift ber wefentische Taffia mit Das men und That, und noch beffer als biefer. Er mird ebenfalls aus Buder , Wein , und ben feinften Gatten ber moblichmedenbften Rruchte , Rir. ichen , Sindbeeren , Upritojen , Pfirfichen u. f. m. abgejogen. Da alfo ber Taffia ein geiftiges Betrante ift, bas Gummi aber fich in bergleichen nicht füglich auflosen laft, fo erreget biefer Ums fand fchon einigen Bweifel, ob bie Bubereitung richtig angegeben morben. Db aber . und mas eigentlich ber Taffia , por fich allein betrachtet. wiber bas Bobagra vermbge, tonnen wir nicht einfeben , ba uns biefes Getrante gwar unbefannt tft; boch aber nichts anders, als ein von feinem Phlegina burche Deftilliren befrenete Liqueur fenn fann. Wird aber burch ben Taffia Die Wir. fung bes Gumini verinehret, und bente inuffen nothwendia miteinander verbunden merben; fo bilft uns bie Befanntmachung biefes Mittels nichts; inbein ber Taffia, in biefer Betrachtung als ein auslandischer geinischer Trant genommen, vielleicht in Europa nicht ju haben jenn burfte. Der ausübende Urst wird jeboch baburch angereiget werben, mit biefem Gummi, und marum nicht auch mit ber Reina, welche fich in jeber geiftigen Reuchtigfeit auftbfen laft, ober mit bein Solze mit Waffer bereiteten und recht gefattige ten Trante ben Podagriften, und vornehmlich folden , welche phlegmatifchen Temperaments find, Berfuche anguftellen , und burch wieberboblte Erfahrungen lernen , in wie fern bas Fransofenhols feinen alten Ramen anbern, und Pos bagrahols genennt werben burfte. Wir tonnen jeboch leicht im poraus einfeben, bag unfere inlanbifche Chermurgel, Alland und Biebernell eben fo fraftig fenn werben, wenn man folche uur anhaltend, und in recht fraftigen Tranten, wis ber biefe Krantbeit gebrauchen wollte. Artic

Articulus VIII: (a) Marimilian W Jofeph Churfuett. E. G. Rachbem bie jungft in Drud erschienen, und bon ben Drbis nariaten gutgebeiffenen Rirchengefange vorzuglich eingerichtet find , bie offentliche Undacht unter bein Bolle in erweden : Wir auch bas gna. Digfte Boblgefallen hatten, wenn biefe Bejans ge nach und nach in unfern Churlanden before bers an Orten, wo feine binlanglich figurirte Mufit ift, eingerichtet wurde ; fo befehlen wir euch, bag ihr ben euren gewohnlichen Hemtern an Conn . und Reittagen biefe Rirchengefange; und porguglich bas beutiche Pange Lingua,wenn mit bem bochiten Gut ber Ceegen gegeben wirb, nach und nach einführet. Wir verjeben uns zc. Dunchen ben I Oftober Unno 1777. Un bie Ordenbobern ber Frangiffaner, Muguftiner, Pans laner , Speronimitaner , Rarmelitern , Calceas

ten, und Difcalceaten alfo erlaffen worben. b) Der herr von Einzing ju Dunchen , welcher vorbin aus feinen Schriften bem gelebra ten Publifum befannt ift, bat einen politischen Abeth vom beutigen Buftand Baierns verfaßt, und in Drud gegeben, weil man in anbern gans ben bor mebreren Tabren bereits angefangen bat, bergleichen Sand und Lebrbucher jum gemeinnus sigen Gebrauche gu fchreiben, und abjonberlich quin Unterrichte ber ftubierenben Tugend in eis nigen Rebenftunben auf Schulen gu lebren. Gine Borbereitung von ber Urt ift jo nothwendig, Daß ohne Derfelben weber ein Lebrer noch Buborer ber fogenannten Statifit wohl fortfommen fann. Gin jeber Ctubierenber , welcher fich ju bilben fuchet , follte billig eine folche porlaufige Erfanntniß befigen, bamit er, fowohl aber unrichtige Denfungtsart, ale über Produfte ber Rumt und Ratur grundlich urtheilen fonne, Die Schuljugend wird fich aljo bicfes Buches mit Rugen bedienen tonnen, um barans ben Reichthum und Segen, welchen Gott in ben Erbboben, und auf Die Arbeit beffen Ginwobner gelegt bat, ju erfahren; bann auch bie Lanbes. geschiehte und Belthanbel vernunftig beurtheis len gu lernen. Es ift gu baben auf 460 octav Seiten im Berlage ber faiferlichen frambfifchen Alfademie ju Mugsburg, wie auch ben Deren Dof. buchbruder Better ju Dunchen uin I fl. 12 fr. bas Ereinplar.

(c) 3u Manden verlegt Jofeph Mlous pon Eras Marbias Bablere ber Gottebats lebrtbeit und Weltiverebeit Doftor. Er. Chur. füril. Durchleucht in Baiern wirfl. Rathe of. fentlichen und orbentlichen Lebrere in ber phus lojoph. Facultat ju jngolffabt, in bem Churit. Albertimichen Rollegium Prafetts ber Studien, und ber beutichen Befellichaft ber Biffenichaften in Tena Mitgliebes, tTaturlebre jum Bebrauch bffentlicher Erflarungen gwey Theil von den Gefegen der Bewegung und des Bleichs gewichtes in 800 G. 112 mit neuen Rupfer 1778. Wir haben vergangenes Tabre bie Recenfion uber ben erften Theil Diefer Maturlebre, Diro. 3. G. 31 aus ber gelehrten jenaischen Bels. tung mitgetheilet, bier ist eine bon biefem gwens ten Theile, Die wir neulich von einem guten Freunde erhalten haben. Der gelehrte Berfager bat biefen gweyten Ebeil mit eben jo vieler Scharffinnigfeit und Grundlichfeit ale ten Erfien aus. gearbeitet. Er baubelt in bem erften Rapitel pon ber Bewegung, namlich von benBefegen ber Bewea gung überhaupt, bon ber einfachen Gleichformigen, von ber einfachen Beschlemigten, von ben Bufantmengejegten, von ber Bewegung über bie ichiefen Ebnen, bon ber frumlinichten Bewegung. 216 von ben Venbeln, von Bewegung ber Erbforper, wenn tie fchief fortgeworfen werben, von ber fregen Bewegung ber Rorper um einen Schives repuntt. Cobann von bem aufeund Bufammenfoffen nicht elagifcher und elaflifcher Rorper, von ber Bewegung in einem Mittelforper, von ber ges brochnen Bewegung. Das 2 Rapitel banbelt von bem Gleichgemichte ber feften Rorper, barinnen werben erfilich bie Gefene bes Gleichgewichtes, und ber barans entflebenben Rub feft gejeget. Darnach die Unwendung ber felben auf die Das fchinen als ben Sebel, bas Rab, bie Rolle, bie Schraube und ben Reil gemacht , fobann bie Sauptgefene von ben Reiben bettimmet. In beim britten Rapitel banbelt er von ben Befegen ber flufigen Rorper, von ihrem Drude und Bleichgewichte überhaupt, vom Bleichgewichte an ben Banben ber Befafe und in ben Saarrobren, von bem Gleichgewichte ber flufigen Rorper mit ben feiten , von ben flußigen Rorpern , bie aus einen gefüllten Wefafe burch fleine Deffnungen bervorfpringen und endlich von ber Wellenbewegung, man

unn und sich dernundern, wie er so biele Ding M nit so vieler Alarbeit und Brindblichfeit in so mes nigeBlatter habe aufammen bringen fonnen. Die Abhandtung von dem Gleichgerwichte in dem Haarverbrechen ist der dem Gleichgerwichte in dem Haarkafter ber, wie ihn die Jenatsche Accepte billig kafter ber, wie ihn die Jenatsche Accepte billig kafter Autor sort, auch die übrigen Tebelle der Autorleder, wie die bisherigen zu bedandeln, so daben wir an diesen seinen Werte ein ju ofschillten Worleiung es das der die die die fentlichen Vorleiungen so vollonnung geschicktes befroud, als voir nut immer wänsschen diesen

d) Der unlangft ju Bern verftorbene herr Albert von Saller, war Mitglieb bes fouvrais nen grofen Rathe biefer Republit, Ritter bes fonigl. fewebischen Rorbfiernorbens , Prafibent ber tonigl. Afabeinie ber Wiffenfchaften gu Bbt. tingen , auch Mitglied von ben meiften gelehrten Afabeimien Europens. In ben 2 legten Jahren feines Lebens mufte er fich faft immer ju Saufe halten , wo er ber junehmenben Befchn erben unerachtet , und ben einer fcon gur Gewobnheit gemorbenen Cchladofigfeit von allen nur in ets mas ichmergenfreben Angenbliden profitirte, um Die lente Sand an verschiebene Werte ju legen, bie feinen Ramen in ber Republif ber Gelehr. ten verherrlichet , und in gang Europa berühmt gemacht haben.

Artic. IX. Fortfegung ber legthin abgebro-

in Die Tugend im Anguge der Mafigleit, eine Schaale in der hand fuhrt den Furften entiblit von Diadem binung junn Empel der Tugend. Auf der Seite find die Reitze des Lafters; die Tugend ader jiehet oben, und halt eine Lorderfront.

Latius regnes anidum domando spiritum. Hor.
Quo vadis, o Princeps absque diademate,

Quo vadis, o rinceps assue diader Solus fupientia comite? In via virtutis, ad vitae terminum. Non est virtus, potestas; Imperium animi virtus est. Temperare a vittis princeps animus. Praecessis virtus, ut coronam daret, "Tu praecessisti, ut coronam necteres. 2. Die Tugend hebt ben gefranten Jurien von ber Erbe jum himmel; vor ihm ift bie Emigfeit,

Virtus recludens immeritis mori codum. Hor, Superior fato jam ad aftra tollecis, Immortali fecto redimitus tempora. Digniosem coelo rapuit te virtus: Exigua nimis baec terrena majeftas imperficio colum er apuit fuora omne folium—

Ad immortale imperium,

Die Religion, 3. 3in Tenpel flamunt ein Altar. Ein herz liegt auf bem Altar: die Anbacht und der Eifer Inten vor benfelben: die göttliche Worsicht lieft auf bas Opfer herab. Populum antiqua sub religione tuetur, Virg.

Pulvis et cinis ante Dominum, non ignorans Te populi ducem esse, — non Dominum. Vt bonus Pastor animam dabas pro ovibus, Cor tuum in holocaustum Domino; Sed heu subito nimis erupit samma e cinere

Et erepta patrias — avolavit in patriam. 4. Seine Andacht zu Maria. Die beilige Jungfrau ift auf einem Triumphivagen. Ju ibr fitegt auß der Schopfung eine Taube einpor,

und tragt eine Lilie.

Matre dea monstrante viam. Virg.

Ego hanc lacrimam terfi Dum luctares ultimo, Nunc veni dilecte mi,

Vt te ducam ad fratrem tuem.

5. Die ehliche Liebe. Ein hochzeitliches Gemach. Die ebeliche Liebe fist trauernd an einer adgebrochenen Saule, vor ihr fielt bas Serz bes Fürften in einem Gefffe; hinter ihr schwes bet ber Schatten bes Fürften.

Incorrupta fides , quando ullum inueniet parem. Hor.

Lachimaris — o dulcis vitae noftrae comes! Lachrimarer et ego, fi oculi carnei essent, Sed pelle lacrymas.

Extincts vits ett, — non flamms.

Qui fueram conjux, nunc tuus fum genius,

Dulcis vitse noftrae comes.

6. Die Sorge fure Daterland. Die Statue bes Jurifen wird von ben Stanben bes Baterlands gefronet. Die Unterschrift ift: bem Dater bes Daterlands.

didici

Didicit, quid patriat debeat. For. Tibi Patri patriae - hoc marmor. Vt parret pepotibus - vel in uno principe Quinque faeculorum gloriam. Aeternum quidem non eft: Verum aeternus est animus. Boni Principis vita immortalis

In immortalibus animis. Geine Thaten. Der Frieb, ben er bem

Daterland gab.

Sinnbild. Gin Regenbogen. Coelum tempestatesque serenat. Virg. Sinngedict. Der Friede und bie Gbts

tinn bes lieberflufes geben uber Waffen ber,

gegen ben Tempel bes Janus.

Amicus hominibus Ne fratrum caede erubefceret purpura : Me exulem vocasti in patriam. Nunc ipfa in patria exul: Olivam mandabo terrae, Denfa crefcat in umbram; Tui funeris et vitae nostrae Triumphale monumentum.

Beine weisen Unftalten in Ergies

bung ber Jugend.

Binubild. Gin Relter , aus bem ber geprefte Caft in ein Gefaß berablauft.

Imbuta recens servabit odorem diu. Hor.

Sinngedicht. Die Ratur übergiebt ber Mallas einen Cchuler. Clim nouerca.

Nunc tuả cura Mater Amifit in te natura parentem, Non amifit - viuis, Dum juvenis viuit,

Er fera fenectus.

Die Briftung der Afademie der Wiffenicaften.

Sinnbild. Ein Dbelist, auf ben bie Conne fentelrecht berabftrabit.

Fugit umbra procul. Virg.

Sinngedicht. Der Parnafi ohne Mpoll. Die Dufen trauern; aber binter bem Parnag fcbiefen connenftrablen berauf. Plangitis Pierides;

Deus abett, qui vobis haec otia fecit. Secessit, ut fulgens in sole rediret; Immo jam rediit Delius Nunc plaudite Pierides.

Errichtnnet ber landewirtbicafelle den Befellichaft.

Sinnbild. Gin Bienenforb.

Facilem victum justiffima tellus. Virg. Sinngedicht. Die Landwirthschaft an bas offene Bielborn gelebnt, ben geforungenen Granatapfel in ber Sanb. In ber Ferne nebet man Reybentange, und Sirten unter Schatten liegen.

Felices Vt prisca gens mortalium Colimus rura!

Munus pacifici principis.

Sed moriturus eras; Hinc excitafti falubre fludium.

Ne cesset actas aurea. Die Stiftung einer Malerafabemie.

Cinubild. Ephynr. Ovid.

Solverat. Sinngebidt. Die Runft fist an einem erhabenen Ort in einem Runggaale. Das Bilb ber Ratur fiebet neben ihr. Die Theorie und bie Umvendung bringen bas Bild bes Furfien.

Humilis, inops muliercula

In plebe vixi. Non aufa ingredi

Civium potentiorum limina. Nunc ars inclyta , - audior in Mufaeo.

Brevis tua vita fuit -

Longior perenno nomen.

Die Einrichtung der Manufacturen. Sinnbild. Gine Uhr. mit einer Venbul. Vrget opus.

Sinnacdide. Merfur flegt gegen bie. Stadt bin mit bem Reichthum, und benen Gutern , welche eine Wirfung ber Bewerbiginfeit

find. Belli strages ferrea cives spoliavit sanguine. Et cum sanquine

Ipfa pene civitatis anima defluxit, Erigis collapfam, dans vitam negotiis.

Nunc viuimus. - tu moreris. Beine weifen Befene.

Sinnbeld. Gefühlbe, burch welche fanfte Bache ftrbimmen. Peragit tranquilla potestas. Claud.

Binngedicht. Die Berechtigfeit und Ba. tigfeit umarmen fich por bein Thron. Geits

mart lient ber Cober und ein Schwerbt, mit einem Delameia ummunben ..

Ante thronum tuum Clementia mater - luftitia virgo. Vtramque celebrafti in Codice. Ne dicar posteritas. MAXIMILIANUM, fuiffe mortunm.

Der durch ibn peranftattete Bau eis nee Branfenbaufce fur Boldaten.

Sinnbild. Gin Illinbaum, welcher eine tragente Rebe unterftust.

Regia res eft fuccurrere. Binngedicht. Gin Colbat bingeuredt auf Die Erbe. Das Bert ienit führt bie Dien-Schenliebe fbin . welche ibm beilenbes Rraut

reichet. Semel in vita tua palluit purpura. Dum egens meritum fine ope cerneres. Indiquit miles - fundafti nofocomium. Nunc immortales gratias -

Aegrotus miles.

Beine Milde deden arme Wittmen und Daifen.

Sinnbilo. Der Than fallt auf Blumen anb Ere ter.

Omnes alit. Binngedicht. Die Unichulb und Liebe

bebangen eine Urne mit Blumenfetten. Die Armuth feset einen Durtentrang auf ben Afchene

Lalia candida, atque rubescentes rosas Orbus parente innocens, ac viduus amor -Hanc myrtum viridem, atque has lachrimas Pietati tuae - paupertas.

Beine Belaffenbeitin Ung adofallen, Sinnbild. Ein forberbaum, benber Don. ner nie berührt.

Nec magna Iovis manus.

Sinngedicht. Die Gebult fint unter eis ner Lanbe; neben ihr fieht bas Bemiffen mit ber Bage. In ber Ferne neht man Braber und Reuerebrinfte.

Tranquillam ducere vitam quis potest? -Mens confcia recti.

Er flammas, et mortem, et tot pericula rerum Suftinés impavide.

Hoe terruit mortem, et venit ex infidiis.

Die Statue Carl Thenham Virtutis nalma eft. fpernere blanda foli. Proc.

Laudari non vie - tue maxima laus. Sed et volens laudaberis

In agnato funerfles

Sinnbild. Borbem Gingang in bie Birde. Der Tob - unter ibme liebet Die Eitelfeit.

MAXIMILIANUS Dux vefter

Nune cinis A fuis fubditie Preces et lacrimas

Petit Exiguum hoc - qui tanta dabat.

Ne denegetis - o Boii!

But Gingange felbit. Dad meinenhe Roff in ber Rerne ein Altar - auf bem ein Bries fter opfert.

Cont nuo auditae voces, vagitus, et ingens Infantumque animae flentes -

Artic. X. Baierifde Litterarur. 2 Bris ber, 3 Poeten: ja bieje bichterifche Benie find in Munchen. Bir baben ihren Rainen auch ihr Alter bengefest. Bier ift eine Probe von Eriten, Die wir jur Rachenferung fur anbere bier liefern. Empfindungen findlicher Dants barfeit. -

Wen wiffit bu, baf mein Bers nach bir pors auglich liebe,

Bott , ineines Dafepns Duell , als ben . fo mich erzeugt.

Gelbit bie Ratur ernahrt, und billiat biefe Triebe. Bu ben bas wilbe Thier, und ber Barbar fich neigt. D. Bater bu bift es, bein es nach Gott gebubret. Daß man ihm lieben foll mit bantbarem Beinuth, Und jener ift fein Denich ben Baterelieb nicht rubret Durch die er nich fur bich fo lang und viel bemubet. In meiner Rindheit fchon, o! welche viele Gorgen, Di Dater welche Mab, welch Arbeit fühlteji bu ?-Ich wuche beran; boch auch mit jebem neuen Dorge Rabin beine Corg und Dub, o! Bater fur mich ju. Corafaltig baft bu mich zur Tugend angeführet. 3ch Folgte beiner Lebr, und gieng auf ibren Diab. Dft, wenn ich gabling mich von felbiger verirrete Bab befter Bater mir bein Benfpiel Silf und Ratht Rein Bater, nie fann ich genug fur alles banten, Du gabit inir Unterhalt, Bergnugen, Mufergucht,

Rach bermaligen Betreibtauf mit jugefester Mannenabrung und Untoften haben bie burgerlichen Baden abubaden, und muß magen

| Die Arensersemmel.<br>Spigwedel.<br>Arenserseibel.<br>Dros henweden von Weisen,<br>Bom Abdeltaig. | 2. D. Gerienifc Brob. Ein 8 Kreugerleib. Ein 16 Kreuger bet 21 - Biertel. Drepfiger. | Geriemijch Brob.<br>Ein 8 Rreugerleib.<br>Ein 16 Kreuger betto. | tt, 8. 23 - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                   |                                                                                      | Rachmehl.<br>Biertel.<br>Drepfger.                              | tr. pf. bl. |

Comeer - 16 -

37

34

5

12

6

8

9

## tanchner = Intelligenzblatt.

Den 24 3anner 1778.

1650

122

Artic. IV. 2) Schrannenpresse in W ben den 17ten 3anner 1778. m Beiten, Mittlem, Geringer, Berfauft. i. pl. fr. | pl. fr. | ft. | ft

Mittere Getraid-Bauf in Augeben 31 December 1777.

1. 13 fl. 11 fr. Rern. 13 fl. 15 fr. 1. 11 fl. 12 fr. Gersten, 8 fl. 36 fr. 3 fl. 48 fr.

Den 9 Janner. 1778. n. 12 ft. 21. ft. Keen. 13 ft. 13 ft. 1. 10 ft. 14. ft. Gerften. 8 ft. 43 ft. 2 ft. 23 ft.

rtic. V. a) Madridten gur hands Detereburd vom 24 Dec. 1777. Wir n jabrlich 100 taujend Rubel, um uns bas be Bier zu perichaffen. Bielleicht mare micht ummbalich , bieten ungebeuren Aufm ersparen. Bu Diga macht man bieier fo gut nach , baf bie beften Renner ufchen laffen. Wir taufen jahrlich fur ifend Rubel Wein. Der Weinbau finbet einigen menigen Gegenben biefes großen ffatt. Bwifchen bem 52ften und 48ften ber Breite in bie Weinpriangung gang un-Die Erfahrung bat bemiefen , bak bas Frubiahr bie Bluthe verheeret, und ber berbit bie Meife verbinbert. Alfo nur uns n 49iten Grabe und weiter fubmarts geie Moachtifche Prange. Bwifchen Dofib Rislar , an ben Ilfern bes Dons von funbung bes Trimla bis nach Mifom und rog und Taganrog und in bein Gebiete tracan ift bas Erbreich für bie Rebe gunbringt fcon Deimpachs in ziemlicher

Menge: allein Die Qualitat follte mon ju orb. Berer Bollfommenbett an bringen fuchen. Er ift ich:pach, und fallt balb ab. Alle Branbmein mirb er burch bie Dinillation jum achten Theile berabgebracht, febr fart und angenehm. Gr ift in biefen Wegenben jo gemein, bak ber Debro bieich Betrantes balb nach bem Berbite nur upblf Ropefen foftet. Die Rofafen, und befonbers bie Colbaten wurden alfo baburch nitht mir au vielen Ausichweifungen verleitet , fonbern fcmpachten auch ihre Gefundheit, und perfarsten ihr Leben. Durch ben Befehl, Branbivein bas raus ju brennen , wird nun biefem Hehel geffen. ert . ber Dreis erbobet, und baburch ber ganb. mann jum Weinbau beito mehr aufgemuntert, und wir von ber Laft befrevet, unfern Brand. wein aus Franfreich ju bolen , ber uns bisber iabrlich 207taufend Rubels gefoffet bat. Gin Theil Diefes Weins foll inefunftige auch tu Efig Dienen , fur welchen jabrlich extanfenb Rinhels auffer Land gegangen finb. Roch ein Munry entriebt aus biejer neuen Eurichtung , namlich bie Muslage fur geborrte Trauben, Die mir bisber jabrlich mit 34taufend Rubels an Frembe bes jablet haben. - In Raluga gefchab an bein Ramenstage ber Raiferinn bie Erbffnung ber bas ugen burgerlichen Stadtichule bes neuerrichteten Mrinenhaufes.

illeber Anslands answärtigen Handel macht herr Dohm dies Anmerkung. Im Jahre 1760 betrug der ganze auswärtige Handel Kussands 13 Millionen 650000 Aubel, and der lleber schuß für Auflands Millionen, 43000 Rubel. Im Jahre 1768 der ganze auswärtige Janele AMillionen, 975000 R. doarer Gerolm ober mehreren Geldeinfuß. 3 Millionen 265000 R. Im Jahre 1775 war der Handel außer Lands 22 Millionen 196000 R. de Lleberfüg gegen die eigene Consuntion oder Gerolm 7 Millionen 25000 Rubel.

Artic.

Artic. VI. a) Dolfzer e Madridten. W Mannheim pom o Ropember. Rermha el. ner ergangenen Churfurfil, Berpronung ift ben ar Reichstbir. Strafe ben Apotedern, und Das terialiften unterfagt worben, innere Mrunepen, als Burgier , Brech und fonftige Mittel meber an Rinber noch an Erwachfene obne Borfdrift eines rechtinakigen Arites aus eigenem Eriebe abmaeben , auch feine Recepte ju innerlichem Gebrauche anunehmen, wenn folche von baju unfabig ertannten Berfonen porgefchrieben morben finb , es mare benn , baß ein wirflicher 21rat fie unterfcbrieben batte : ferner feine fogenamte Artana obne bbbere Ginlicht nnb Billianna gu perfaufen. Ueberhaupt wird bie fo ichabliche als betrugliche Reilhabung aller bon auffen einfcbleichenben fogenannten Univerfalmittel , wie auch bas Sanfieren und Gangeln ber Martte fcbrever , ale fchablicher Gefunbbeiterauber auf bas nachbrudlichite und icharfite verbothen.

Soften eine Wandarzuseifchale zu Nom angelegt, und mit bet herrichfen zugeche verfeden. — Bu Ausste verfeden. — Bu Austrocknung ber Pontinischen Morabe find mit der gegen 2000 Arbeiter gedungen, und bas Bert fuß trog allen angefuber terben.

c) Derzeichnif ber gebobruen , des ftorbenen, und getrauten , ober fopulirten Derfonen in nachfolgenden Orten im 3abre 1777. Bebobr. Berebl, Beitorb. Coppenbagen. 2886. 988. 2594. Stift Magerbuns. 10580. 2746. 7104. Delfinger. 125. 34. 151. Botha. 349. 112. 223. im Cipil. Berlin. im Dilli. 686. 3492. 3240. tairftaube. 1674. 215. I 458. In bem gangen 19098. 23542. 5332. Churmarf. Amenbruden. 128. `SI. 218. Caffel. 688. 163. 906. Mien. 10152. 7594 1382. Minfterbam. 1081. 8939. 4877. Off Baanbain. 107. 49. 270. Weft Baanbain. 99. 79. 274-Motterbam. 1717. 587. 1627. Darlem. 246. 966. 743. Hamburg. 2689. A 2633. 842.

d) Im abgewichenen Tabre 1777, find tu Mittenbera, mit Chufchluß ber bortbin geborigen Dorfichaften, gebobren 266, ( 145 Cobue 1. 121 Thehter ) morunter bie is tobtgebobrnen Rinber geboren , Die unter ben Begrabenen angezeiget find. Beitorben find 224 , barunter 154 Rins ber : bermutblich pon bem erften bie 6 ober Rten Jahre. Der Communicanten unb 8204 gemes fen . Da bie Mnight ber Beitorbenen bief Cabr über bie Salfte ber geftorbenen Rinber ausings chet . nub biesingl bie Doden fart umber gegangen und : fo geminnt es faft bas Unieben , als menn auf biefe bie groke Uniabl ber geftorbenen Rinber gu fenen fen. Diefes aber gu beurtheilen. gefchah es, bok burch gutige Berorbnung bes jest rubinlichft regierenben frn Burgermeifter, D. Bauers . ju Enbe bes Junius alle bis babin. innerhalb ber Stadt, mit ben Doden befallen gewefene Rinber aufgeschrieben , und angleich bie baran geftorbenen angemertet wurben. Diefes Regifter marb mir genefat mitgetbeilet: und ich finde barans , bas bies Jahr bis gu Enbe bes Junius 222 Bodenfrante Rinber, und barunter 20 an benfelben Bettorbene, gegablet worben. Rolalia find bis babin 30, b. i. A ober bas eilfte Rind baran geftorben. Und ba nachher von ben anbern podenben Rinbern , wie bie Erfabe rung gegeben , noch weniger baran geftorben finb : fo tann man , obne ber Sache zu viel zu thun, annehmen , bak ben uns bas rate Rind , unter ben Podenben, geftorben fen. Dies ift mit ber Annahme, Die Gugmilch ins Mittel machet, bal von Rinbern an Boden J. bis Je im Banten Berben , überaus einftimmenb. Bergegen icheint feine Angabe, bak in Stabten 3 an Doden binfallen , empas zu groß zu febn. Wemantens tit es gewiß , baf bie Ungabl ber an Doden fterbenben , junal ber Rinber , bey verftanbiger und forgfaltiger Bebanblung biefer Rrantheit , weit geringer ansfallen werbe , als man gemeiniglich angunehmen pfleget , ba man bon ben Podenfran. ten & ober & an Gestorbenen rechnet. Und toas rum proportioniret man benn bie Bodentobten nur mit ben Tobten bes einzigen Jahres, ba bie Doden graffiret haben ? Die Poden find eine periobiiche Rrantbeit, bie etwa 6 bis 7 fabre wieber fommt. Man abbire alfo bie genorbenen Kinber in biefen 6 ober 7 Tabren, und bivibire alse mirflich an Doden gefiorbenen unter bie W ite Babl berer in biefen Jahren gefiorbe nber , fo wird man feben , wie febr biefe tion abfallen, und etwa an 30 fommen bas beifit, es werben auf 200 geftorbene trgenb a an Doden Befforbene fenn. Inbef bt es überhaupt mabr, bas Berbaltnis jering es wolle , fo ift bas liebel boch ber erung und bein menfchlichen Befchlechte htheilig. Aber find es benn anbere Rrant. nicht auch? Die Babl ber 15 tobtgebohr. iber tit bies Jahr ebenfalls viel , ba gemei. unter 100 Gebohrnen ins Mittel bochftens gebohrne gerechnet werben tonnen. Und ittenberg ift in porigen to Jahren nur D. Tit. & Sunbert gefommen.

rtie, VII. Jur Saus und Lande fdafe. a) Bon einem in ber gelebrten ich sowohl, als unter ben Kannueraliffen tannten, und bochgeschäpten Manne hat Igenbes Schreifen vom zern Jammer et. Mein herr!

bie baben verfcbiebenemale Rachrichten von uchen einruden laffen, baben aber nie be-, worinn benn bie fenchartige Rrantbeit en bat. Wenn folche Rachrichten etwas follen, fo inuß bieg borjuglich baben anwerben. Wir find in ber Begend von ben ebenfalls feit etlichen Jahren mit einer on Ceuche unter ben Ruben beitigefucht t, welche in einer Sartlungigfeit beffan-Das Dieb fieng an, nicht ju freffen, bie wurden bunfel, bann folgte ein gewalts Suften und Reichen , endlich balb frub pat ber Tob. Berfchiebene Rorper , bie fnete, zeigten ben Gis bes lebels in ber , aber alle, bie ftarben, waren bis an tod perbartet, und batten ba und in ber unmer viel gelbes Baffer. Da in biefiegenben fein geschichter Diebargt ift, auf ian vertrauen tonnte , fo waren bie Eur. verfchieben. Ginige branchten blos fub-Mittel, Calpeter, Mlaun , u. b. gl ; an. haten etwas fcharfes ober agenbes, fagar setida ober fpanifchen Pfeffer und bergletarunter. Benbe Eurarten gelungen bieiveis isweilen micht . und die Dbrigfeit fand fich

beb Stefen Umftanben aufer Stand , bas bei Ceuchen fonft in ber Schweig fo muglich befunbene gewaltjame Mittel, Die Wegfchaffung alles franten Diebes , ju verordnen , weil fo vieles wieber bavon fain. Aufferbein mars auch sweis felbaft, ob bie Rrantheit anftedenb ift , benn ba nicht felten bas tlebel von ben Bauern lana geheim gehalten murbe, fo batte man Ereinvel genug, bag viel Dieb, ehe bie Ceparation porgenommen werben fonnte, lang benfammen blieb, und boch nur einiges frant wurde. Es fcheint alfo mehr bie Rrantheit eine Rolge einer gemeis nen Urfache, als einer Contagion ju fenn, Sa. man bemertte fogat , baf nur bas Weibviebe bamit angegriffen , bas aber , welches im Stalle blieb , verfchont wurde , und biefes beilattigt auch noch bie legtlich von ihnen aus Coppenbagen angeführte Ilrfache biefer Urt von Ceuchen. 3ch fage aus Erfahrung noch biergu , baß fone berlich bas Musarbeiten bes Diebes in mobrige ober fumpfige Weiben , unb wenn Deelthan gefallen ift, bie Sartlungigfeit verurfacht. Das Bieb im Stalle ju futtern, ift freplich am rath. lichften , aber es lagt fich nicht überall einfüh. ren ; und wenn nur bas fruhe Musfahren , ebe ber Thau ober bie Rebel weg finb , vermieben, und bas frube Eintreiben bagegen befohlen, auch bie Weiben ausgetrodnet, unb bas Bieb nicht mit fumpfigem Baffer getrantt wirb, fo mirb fchwerlich bas lebel einreiffen. Inbeffen mare ju wunfchen, bag ein erfahrner Diebargt beus Bublifum bie Fragen beantwortete: 1) melche Biehfrantheiten anftedenb finb, und welche nur befrwegen viele befallen , weil bie Urfache vies len gemein ift, auch ob bie gemeine Rrantheit, bie Dartlungigfeit , ins befonbere anftedenb ift? 2) was man gegen bie Sartlungigfeit brauchen foll , wenn bas Dieb fchon bainit angefallen ift? und 3) wie man bas noch nicht bamit angefale lene Dieb praferviren tonne ? - 3ch bin zc.

p) Wahrning an die Aeltern. In ben biffentlichen Blattern werden als Aeltern recht wohlmeynerd gewarnet, die Zudersachen, und andere fleinen Rasicherenen nicht mehr mit ben gewöhnlichen geschlagenen Messing, oder sogenannten Geleichaum zu belegen, und die posilesen Rinder biefes gefährliche Gisst nicht sogleich unit essen zu sollen, als welches um so gewisfer mirft, be bas veraplbete fuffe Beuch, farte W Saure im Magen erregt , morinn fich biefes Metall leicht auflofet, und in ben Rorperchen bes fleinen Rinbes Tob ober Rranfbeit wirft.

Artic, VIII, Bonffe und Wiffenfchafs ten. a) Die Afabemie ber fcbnen Runte unb Wiffenschaften ju Chalons fur Marne bat für bas gabr 1779 auf ben 25 Muauft bie Breit. frage ausgejest : ,, Welches mare ber befte Er. giebungeplan für bas gemeine Bolf?" Der Breis beitebt in einer golbenen Mebaille von 200 Lipres an Berth. Die Unffase muffen in ranibilicher ober lateinischer Gurache leferlich gefebrieben portofrey an ben immetwahrenben Gefretar ber Afabemie , herrn Cabbathier, feche Monathe por Mustheilung bes Breifes eingefandt werben. Die Berfaffer geben nich nicht au ertennen; fie fegen nur eine Devije uber ober unter ihren Muffan und wieberholen biefe namliche Devije nebit Angeige ibres Ramens, Ctans bes und Aufenthalts in einem vernegelten Bettelchen. Um 25 Muguit 1778 mirb bie natulis che Atademie einen gleichen Preis unter eben benfelben Bebingungen fur bie befte Undarbeitung ber Frage: "welche find bie bein Staate forvohl als bem Bolfe am memigiten tur Lau fallenben Mirtel, Die Landiraffen angulegen und ju unterbalten ? "

b) Die Bollnifch gemeinnunigen Ungeigen aus bem Meiche ber Gelehrfamfeit werben von einer Befellichaft Literaturfreunden gufammengetragen, und mit eines bocheblen, und bochweifen Dagifrats gnabiger Bewilligung beraus. gegeben von J. D. Michboff. Der Grundrie bavon ift biefer : iver bie Parifer Gazette, Com, merce, Arts, & Finances fennet, ben wirb biefes Blatt eine febr angenehme Erfcheiming fenn, indem eben fie bas eigentliche Dufter abgiebet, nach welchem bortig theilhabenbe Bes lebrten arbeiten, und wovon tie barinn bloß ab. weichen , baß jie fich mit mehreren wichtigen Begenftanben noch als iene , beschaftigen merben. Sie theilen ibre Ungeigen unter folgende fechs Artifel : I. Stadt . und Candivirthichaft. Sandlung. IIL Literatur. IV. Matur : und Runfigeschichte. V. Bollicen, und Rinang. VI. Intelligen;nachrichten. Unter andern follen auch & Wer 10 Stude nimmt , erhalt bas sote fret,

furie, unb noch wenig Befannte Audzuge aus ben Beichichte einzelner Staaten , Citten , und Bebrauche entfernter, und noch nicht funematifch befchriebener Rationen, Erganiungen gur allges meinen , und besonders ju ber noch febr mente bearbeiteten Baterlandesgeschichte ze, nicht perges bens erwartet werben, woben ich Biodraphie, ober Lebensbeschreibung einzelner großer Belebrten, Delben, Danbelsleuten, Rungilern zc. Copographie, ober Beichreibungen befonbers nainhafter Statte, Docfer, und jonjiger Dlage, bie ber Gefchichte aus ein ober anberer Dudicht merfwurdig tind, wie & B. jener Dinrifte bee neuen Belt, und Rachwelt immer febr interef. fanten Rrieges tinb. - Desgietchen Unefboten. und einzelne Theile ber Geschichte - in ibrem weiteften Umfange betrachtet. - Dbilofopbie. und Doilologie, tlaterlebre, und Araneve funde, Moral, und Didtfuntt, fur, alle Biffenschaften, Die nur unmer jur Auftlarung ber Bernunft , Berfeinerung ber Sitten , und Beibrberung menichlicher Gludidigfett bengutragen im Stande find , werben in biciem Artitel aufgenommen , und nur bie ber Religion , und Sittenlehre anithfigen Muffage, fo fort Schmabes fcbriften ac. ein fur allemal ausgeschloffen biets ben. Der Jahrgang fojiet, 3 il. 40 fr. ober 2 Rthir: und fann bieje Wochemchrift ben biefis gen R. R. Dberpoliamtern gegen billiges Borts beitellt werben.

c Bon ben auslandischen ichonen Geiftern ift ber erfte Band von Bopens Werfen ericbies nen. Das fchone Bapier , und ber niebliche Drud, werben ber Rentlinger und Rarleruber Deraus gabe ber innlandifchen fchonen Beifter , biefet ju Strafburg gebrudten Ebition, vielleicht ben Mana freitig machen. Die Derausgeber verdie. nen um beito mebr Dant, und Unterfingung vom Dublifmin, ba fie anf bie noch nicht überfesten Schriftsteller betrachtliche Preife fesen. Popens Derfuch vom Menfchen wird eine gang neue lleberfegung bengefügt werden. Die Derausgeber baben mirtlich bas ausschliekenbe tats ferl. Privilegium auf 10 Tabre erhalten. - Dies mar ju einem fo großen, und nuslichen Unter. nehmen nothig, und bienet benen gur Warnung, Die einen Racheober Mitbrud magen wollen.

Rollefteure find auf allen Popamtern ju & n, und mo fein Rollefteur ift , wende ch an bie Berausgeber ber anslaubischen Beifter ju Strafburg.

1) Unfandigung einer beutiden abe des Dafari. Der flafifche Echrifts er italianifthen Runftgefdichte, Giorgio i , batte fchon langft verbienet , ben Deuts urch eine gute frene lieberfegung naber bejemacht in werben, wooon anigt ber erfte tuf nachufommende Opermeffe ericheinen Der Titel int :

a Dafari Leben ber berühmteften Maler. Biebhauer und Baumeifter Italiene. Mach den Derbefferungen er romifden und florentinifden luegaben aberfegt, und mit vielen briefen und Bufagen bereichert von briftoph Gottlieb von Murr. Er: er Band. Mit Bildniffen. Drees en , im Derlage der Waltberifchen hofbudbandlung: In groß Dfrav.

wird hieben alles, mas aus anbern Edrifts in verbeffern fit, bem Terte (im Rlam. ingeschloffen ) beng füget werben. Infont wird man 'alle intereffante Rachrichten eichichte ber malfchen Runfiler ans ben ben Lotala fchichtfchreibern ber Runft , 3. 3. bem Ridolfi, Malvafia, Dedriani, rani, Dafcoli, Montani, Baruf: , Dominici , Derci , Longbi , u. a.

ibie auch aus ben Werten bes Conding, inucci , Manni , und ber Raccolta di re fulla Pittura, Scultura ed Architet-Sc. benugen , wovon ber Derausgeber fdon eine aufebnliche Sammlung benget, und stalien michtige Beptrage erhalt. Die Les efchreibungen bes Michelangelo / Kas le und Correggio werben giveen eigene je ausmachen. Das gange Bert wird in bis acht Banben, bon Meffe gu Meffe get merben.

e) Der bieberige Benfall bes Publifums, ert bie Berfaffer ber Rurnbergifchen gelebr. eitung auf, fie im funftigen Jahre fort-

er 100 nimmt, bat 15 broi, Cent. Die W sufegen, man erfuchet baber biejenigen Fremmbe ber Litteratur, Die als Lefer mit bem neuen abe re beptretten woffen , ibre Beijeffangen entweber auf ben lob! Pofiamtern, ober in ben Buchband. lungen ihres Orts, fo bald ale möglich ju machen. Co viel fann gum porqué verichert merben, baf biefe Zeitzug immer volltominner wers ben foll ; biefes ge bas Befireben aller Mitarbele ter. - Roch eine Bitte an die Berren Buchers fchreiber und Bucherverleger, befonders im Ret. che , ihre Werte entweber eingufenben , ober nur wenigftens von ihrer Eriften Rachricht ju gel ben. in Munchen nimmt ber Buchbandler Dr. Joh. Rep. Fris Praummeration barauf an. Don bem erften Jahrgaug find auch noch vollftanbige Eremplarien nebji Ettel und Regifier a 3 fl. 15 fr. ju haben. Murnberg ben 2 Janner 1778.

M. 3. bauerifde Buchandlung. f) Baerelicfe in Stein gu vers vielfältigen. Zus einem Goreiben von Gloreng. Gie auferten in g. gegen mich ben Wunich, von ber Manufaltur, burch bie man ist in Losfana Basreitefs fo oft , als man will, in Stein vervielfaltigt, einige nabere Dadpricht ju haben. 3ch will ihnen mittheilen, was ich barüber babe erfahren tonnen. Die erfte Thee ju biefer Arbeit bat bie alte Bemerfung geges ben, baf Baffer, bie einen Tartarus mit fich fubren , felbigen an bie feiten Rorper , an melche pe ipulen, aufegen, und babnrch einen wirts lichen Stein hervorbringen. 3ft ber felle Rors per, ber fo benest wird, bohl, fo fullt die fich anjegende Materie nach und nach bie Soblung aus, und nimmt bie namliche Figur im Conbegen an, welche die Form im Soblen batte. Legt man alfo bergleichen Waffern ben boblen Abbrud eines Baereliefe vor, fo bilbet fich in bemfelben ein wirkliches Basrelief in Stein. Die Urt. wie man in Toslang verfahrt, ift biefe. Man fchidt an ben Ort ber Manufaftur ein gipfere nes Basreltef, bas von bem, welches man vervielfaltigen will, auf bie gen obnliche Beife alle gegotien ift. Don biefem Gips utrb ein bobe ler Abdrud in Schwefel genonumen , folcher in einen bolgernen Rahmen gefaft, und an eineit bequemen Det an ben Rlug bingefiellt, fo baß burch ein Sprigwerf bas Baffer tropfenweis baran gefprengt werben tann. Wann bie Stein maferie

materie fich bid genug angefest bat, fo wirb w bie Schwefelform entzwengeschlagen , und ein meues Basrelief berausgenommen , welches fo Sart und weis ift, wie Parifcher Marmor, und Ginem Original volltommen gleicht. Weil bie Schwefelforinen nicht bon jeber Groke gemacht merben tomen , fo finbet biefes Berfabren nur ben fleinern Basteliefs fatt .- Wenn ihnen Stu-Le biefer Mrt vorfommen, fo werben fie in ber Wellenformigen Oberflache ber unrechten Seite Sie Epuren bes angefprigten Baffers beutlich Bemerten. - Bisber ift biefe Manufattur in Tos. fana, an ber Grange bes Rirchenftaate, bie eins ige ihrer Gattung. Da aber bie Waffer , fo Steinmaterie init fich fuhren , gar nicht felten find, fo feben fie leicht, baß fich an vielen Dr. ten bergleichen anlegen lieffen. -

Artic. IX. Inefdote aber Thier defdicte. a) Berchteegaben. Die offentl, Blatter erzebl. ten obifangit eine feltene Begebenheit von einem beimifcberjogenen Marber, welcher viele Deilen Begs wieder ju feinem vorigen herrn jurudge. febret , von bem er fury porbin entlaffen , und jemand anbern über Land verebret worben. Bieleicht berbient auch biefes eine Unmer. fung, mas in unfern Berchtesgabnergeburgen mit given Sirfiben gefcheben : biefe wurden von ber Mutter weggenomen, ju Luftheim auf einem fürftl. Pufficbloß aufgeziegelt ; fie liefen in Gelb unb Malbern frey ihren Ernahrern wie bie Sunbe nach , bis fie im frenten Jahr Rolben aufjufes Ben, und eben bierauf fchlimmer ju werben, auf Die Leute gu fpringen, und mederjufioffen anfier. gen. Man mußte fie alfo auf ergangene bochfte Unbefehlung uber ben Bartholmefee in eine Mu iberfahren, um allba ihrer Frenheit aberlaffen; fie bielten fich immer in ber Riebere um bas borts Rebenbe Fifchhaus und Stabel auf; man beo-Dachtete, baf ber übrige Wilbhaufen Diefe Bieg-Binge nicht bulben wollte, fonbern fart verfolgte, fo, baß ber Ginte bievon anf einmal gar wicht mehr gu Beficht tame, und vermuthlich erfoffen worden ift. Der anderte fchlug fich einen Commer und Binter burch, jeboch fo mager, bağ er fummerlich von einem Bebufche in bas

anbere ju gleffen verinbeite. In britten Stabre. und avar mit Unfang biefes berben Winters erblidte man thin ben ber Ginfahrt am Gee bart am Ufer: bie auf bas Riichbaus gebenbe Schiffe. lenbeten an : er ließ fich gerne fangen , bie gaufe : aufamm binben, und wieber mit in die Mu binein fubren ; wo ibm bem Unfcheinen nach bie. Lage gur Wintercampagne, gleich ber vorigen nicht fchmeden wollte ; baber biefer ben Gee ansprang , und ehenber als bie Schiffe ben Dort im Rudiveg wieber erreichten, am alten Fled frund : man machte Blind , und Schred. fcbuß auf ibm , aber ohnbeweglich. Diefes gefchab am 27 Rov. Um grten als bie gerebhiliche Tabredfirchwerbe und Dtarft unter Bulauf ets lich taufend Perfonen allbier gehalten wurde, joge biefes mit gieinlichen Gabeln ichon gefrbunte Thier , ohnerfchroden um 2 Uhr Rachmittag burch ben Martt ein, bem fürftl. Stift ju: ino es bann burch bie Stallbebiente friedlich empfane gen, und unter Dbbach in einen Ertraeinfang bes hofftalls gebracht murbe, und nun bas Dugtier und Rutter nimmt.

b) Abenoberg. Um 28 December 1777 wurde im Forth hienham ein Luchs geschoffen, man traf ihn ben einem tobten Rebe an: seine Länge war 5 Schube 4 3011. Die Shbe 22

308 hielt am Bewichte 29 tt.

c) 3mbiftaufend Thaler Aupferunnze, gas meulich ju Stockboln ein watere Barger bin ins adeliche Stift, um gejunde hirn bor frau leins zu erziedn, daß ise dereinft im Bater lande mit der schiebnien Lugend blubn. Der Inder i wo ift er boch versiedt: von den bie Bauerunfgochen auch nach alten guten Ehrspienbrauch, aus seiner milben hand so schiebnen Bortheil ziehn?

A) Todesfülle. Den 19 Janner früh Morgens ist der Beprürft, geheiner Nach, war eigen Dieckro des Sburfürft, gehlichen Nach, beite Dieckro des Sburfürft, gehlichen Nachse folgest werklichen Mitglied der Sburdveierigken Madenne im Manden, der Peter von Ohterwalt im 60 Jahre feines Alters mit Tod abgegangen. Wie verlohren an ihn einem Gelchre an von erften Nange. Er ift aus feiner deits ein Schriften, besonders durch feinen Werenund den Kochsien der gelehren Missige dem sehamt.

e) Ravens

A Masmalbura ben i'r . Tanner: fur unfech W Shurfurien in Baiern Marimilian III. iel. (Bebachtnif, pon bein auch unfere Ctabt. ibe burch bas Salmegotium und Erans. iele DRoblebaren genoffen , baben bie durit. tionafforminiffarien non Mers und von Knoll Mache ben ben Dill. Carmelitern einen rapttesbienit balten laffen: wobin bie Tatind Stadlleute mit ibren Raunlien ( von Religionen) mit ienen in Procesion jur giengen , und bein Gotteebienft bempobn. Unfer tpurbige, und bocha lebrte Derr jut hoffet auch bie in Minchen neuerlich Saefonnnene Rirchenlieber , welche allen ill gefunden, bier nach und nach jur meb-Berfammlung bes Beintes in bem Tempel es einzuführen, fo, wie es ju ben Beiten i'. Muguitinus, und ber alten Chriftenbeit und erhaulich mar.

Artic. X. Baierifde Litteratur. a) herrn Johann Paul Better ift gebructt: cice pour se preparer a la mort. 40 Ceis Gine Diece , bie jeberman fo 1 ar. 8pp. als nunlich ift, wenn er biefe liebung lie. mifd Betrachten balten wir noch mebr , als Lefen ; es muß aber bas Lefen porangeben, ich meis, mas ich in Erwegung zu gie.

e grokte Runft , bie ju erwerben i, baf man ferne, gut ju fierben. Und aut au fierben? - Cep ein Ebrift ! Beil bieß bie großte Beisbeit ift.

Johann Cherl Buchbinber am Ed bes tanngafels in Munchen : und Felician Fi-Buchbandler in innsbrud verlegt: Leben leiben Beju Chrini aus ben 4 Evangeliften ber romifchen Muflage von Un. 1773. ins fche überfest , und too bie Sonn . und Rep. lichen Evangelien einlenfen mit 70 Bilbern dict. Bon Deren Mathias Bonin Erborber fobl. Congregation ber herren unb ger ju Munchen , ber Gottesgelehrtheit Dots 328 Ceiten in 8vo. mit einer voran geten Debitation an bie bochlbbl. Landichaft : und Unterlandebaiern Derordnete und miffarien ze. Das Buch ift in 6 Theile ge. rt. 1.) Die Geburt und bas verborgene

Peben Win Chriff fie sum Paufe Tohannes. 2. ) Thas Chriftus in feinem ertien Jahre fete nes Predigtaints gethan bat : pou feiner Pehre. und Munbermerten, 2 et 4 Theil: pon 2 und 2 'cabr feines Drebigtaints , Cortfegung ; ster Theil pom Engua Chrini in Gernfalem : bis ant feinem Leiben. 6.) Das Leiben, bie Muferite bung, Die Dimmelfabrt. Der Derr Berfaffer bat für eine to gemeinnüsliche lieberfegung (mos rinn er befonbers ftart itt ) fich um bas Christe fatholifche Dublifum febr perbunblich armacht nur batten wir gewunichen bak ein bidanbiid auter Runfernecher baben einen Rerbienit gehaht batte : benn bie 70 Bilber im Soludwitt . und bie Debifation machen einen wunderharen Come trait. Ein Buch von jo bober Durbe feines Gegenstaubes, verbienet bie feinften Bilber : wenigit bie ibeen ber Tugend auch in Bilbern au perfeinern.

c) Ben Theobor Ditensfel Mittif. Buche banbler auf bem Rinbermarfte allbier, find bie Werte bes herrn bon Schonberg um folgende

Breife neu in baben :

- Der fanftinutbige Chriff Ino ein non Muthar felbit perinehrte Musaabe mit feinen Dias netten und Titelblatt 1777. 40 fr.

- Das namliche obne Rupfern Roo 15 fr. . - Die Bierbe ber Tugend Avo mit 20 feinen Digneten 1778, I il. 12 fr. guen binent icon. - Das namliche obne Rupfern goo 20 tr.

- Meligionsgrunde goo und feinelien Dignet-

ten I fl. 48 fr.

- Das Beichaft bes Menichen 8vo mit Dignetten 40 fr.

- Lebrreiche Gebanten 200 20 fr.

Bum guten Gefdmad. Dde auf die Rinderborten. Rurchtbar ichwingt fich mit febredlichen Rit. Der Seuchen arafte uber bich , Deutschland ;

Diek allen Muttern fo perfluchte llebel, bieg hollische Ungeheuer: Saucht in die Lufte baffliche Poden, ans Bergiftem Schlunde: trublet mit gleicher But In traur'gen Statten, und Pallagen, Und in bes bildofen Canbmanushite: Reifit

Reift faungebobene Sanglinge aus bem Urm: Weinenber Mutter: Junglinge reifte es bin, Seliebter Meltern fuße Freuben,

Junglinge, welche fo viel versprachen. - Wenn ein Pflangen tobtenber Debithau fallt.

Die junge Mofe tranch gekrandmarkt sunke, welche beimend erft bem Morgen Ihren Albuftenden Bufen anfichlofi, o welfen durch bich, geruliche Pockensucht befrieden aktilich blübende Ainder ist.

In beren reiner Ilufchulb noch vom gafter fein binutlifcher Jug verfest ift. Der raube Winter bett icon intt tiefem Schnee Bennefite Graber : Boche verfiegeln jich,

Und noch , noch fchwinget die Dagare leber und ihre vergifte Beifel

Dieß in Europen viele Jahrhunderte Dieß in Europen viele Jahrhunderte Don untern Abner ungefühlte

Der du gerechte Biren noch nie verfagt,
Sutiger Bater, bor ein genreines Fiebn !
Rette bein Raiern von ben linbell.

Schaffe bie wuthenbe Cucht von bannen. Bofeph Baader 14 Jahr alt.

Madtgedanten eines Melandoliften. Celt, fie fteiget fchon ins Deer Die mir fo verhafte, Comie. Blind es fommt in meiner Bonne Mieberum Die Dlacht bieber. Die mir fo willfommne Racht! Die ber Chatten heere wedet, Und ten Sain mit Grauen bedet, . . --Und die Begend fchredbar macht. 1! fainen boch bie Conne ute Mehr mich bier au fibren wieber! Duie felig ! - Gienge fie fint jum legtemnale meber ! Die vergnigt wohnt ich alebeme Mater fürchterlichen Mluften In ben Chipargien Tobesgruften. Do mich teine Menfchen fehn! Bern von ihren eiteln Frenden en ber febredlichften Mevier Blieb ich ewig eingam hier, Und fie mußten mich beneiben!

Doch das Schickal lästed nicht im, (Driefe stort nich in der And).
Driefe stort nich in der And,
Ann, so fonnu mit schnissen Schritten.
Tod, erbbre meine Bitten!
Rech nich in das Grade sort!
Reif mich din in jenes Ort,
Weiß nich din in jenes Ort,
Weiß nich die Recheller nich sibbret,
tilb das Elegan feiner nähret!

Clement Baaber, 15 3abr ale.

Ben herrn Ferbinand Reich burgerlicher Buchbinber in ber Schwabingergaffen tin Baden. banje Dro. 231. uber ein Stiegen nebit beut Budrebrau wird verlegt ber beit. Gefang junt Gottebbienit in ber romifch & fatholifchen Rirche, erfter Theil fant ben Saubliebern in albis , 12 & Bogen, in groß Oftav , mit Munt per 48, fr. Diefes Mert gant, in flein Oftap 101 Bogen. auf Schreibpanter obne Muntalnoten in albis 20 fr. betto Musing tum Gebrauch ber Schulen mit Melobien ungebunben 12 fr. , besgleichen ein Austug fur bie Schufingent und gemeine Leute su. A Bogen ohne Muuf ungehunden s fe. auch find biefe Lieber in Albis in bem namlis chen Breife ben allen Berlegern ber Intelligents biatter an baben.

#### Derbeff runden.

In ben fungfibin eingerudten Mufichriften bemn Tranergeruffe Er, Churfurul, Durchlaucht Marimilian Jofephe ze, find ben einigen Ab. bruden aus Gile folgende Rebler eingeschlichen: Statt at fine fide, at non fine fide. - princeps doloris, particeos doloris, - um tro die Brone gu flecheen, um jich bie Rrone felbit ju flechten - diem luftares ultimum , dum luctares ultimo - preces, et lachrimas, preces et lachrimam. Es batte gwar felbit int Original ber Meberfigung ben Marinilian Joferh bas Batilwort: der britte meg bleiben follen ; wenn man aber ermagen mill, bak erwabnte Mufichriften faint ben Simbilbern in einem febe abgefürsten Beitramme baben verfaft, gemalt, und gebrudt werben mußen, fo mirb man auch fo billig fenn, fur biefen, und andere Sebler gutige Machficht ju baben.

L.c. 2

# Ranconer = Intelligenablatt.

Den 31 3anner 1778.

Art. I. Madtrag einer gnabigften W ronung und lentwilligen Difpolition durff, Durdleudt Maximilian III. fifel. Angedenfens.

Bion Gottes Gnaben Dir Darimilian To. in ober und nieber Baiern , auch ber Pfals Bergog, Pfalgraf ben Rhein, bes R. Gritruchiek, und Churfurit, Lanbaraf

uchtenberg ze. zc.

Saben in bein bon Und fenthin ben Tafen umonath beurlaen Jahre errichteten folens Testament angemerfet, baf Wir uber Bering und Begrabnik Unfere Leichnams, bann je Anbachtevermachtniffe , und Allinofen , Dir min Troff Unfrer Geele zu perorbnen net find, eine beionbere Difpontion perfalmerben.

Mir pollijeben biek biemit aus porforglicher rlegung, weil Wir miffen, baf bie Teitas t nicht gleich nach bein Tobe bes Erblas fonbern gemeiniglich erft nach vollbrachten resbienite erbffnet werben. In Betrachtung regen, bak biefes Beichaft , fo bie Silf , Erpit, Erquidung ber Ceele betrift , feinen fo lan-Bergug leibe , fonbern gleichfam in bem Mublide , ba bie Geele von bem Leibe abgefbnt mirb. ohne Berfaumnik pollioben werben

Co orbnen, und befehlen Wir, bak Unhert zu bein Gnabenort ber wunderthati. Mutter &Detes nach alten Detting gebracht, allba jener Unfer allerburchleuchtigften Mel. in ber beil. Rapelle auf eben bie Art bebe Bet merbe, wie es pormal ben felben beobs tet worben ift. Diefes Ders folle außer bafelbitigen Aleden von ber gefammten Beitt. frit empfangen . und por ben ampetend und liegenben Memen unter Berrichtung gemeinnen Bebethe jur beiligen Rapelle begleitet, :laufig aber Unfre Befinnung ben umliegenben men burch bffentliche Berfundigung angebeus

tet, und jeben berfelben ein 12 Rreuserfind. nebft einen Brob bon ber Coipere und Groffe. mie ben ben bieng reichen Munofen eingeführet iff . perreicht merben

Bleich nach Unfern Sinfcheiben ift ber foras

faine Bedacht forberfamft ju nehmen , bak pom allen Drieftern umb Drbensaeiftlichen biefer Refibeniffabt , wenn es mbalich , noch felbigen Tag. ober ben fich ergebenber Unthunlichteit megen fpaterer Lotesflunde ben barauffolgenben bie beil. Deffen jum Eroft Unfrer Geele gelefen merben, movon jebem bas gembbuliche Stipendium miffæ in nerreichen ift.

Richtminder ift bie fcbleunige Beranftaltuna ju machen , bag bie Beneralen , Propingialen und Dbere iener Drben, und Ribfter, bie fich in Baiern befinden, von Unfern Lob burch Rouriers. Staffetten . und andere Abichidungen eilfertiaft vernachrichtet und ermahnet werben, allen und ieben threr Untergebenen und Orbensbribern auf jutragen, für Unfer Geelenbeil ohne Diering bas beil. Defopfer , Bebethe , und anbere Dinbachts.

übungen ju berrichten.

Rach Unfern Sintritt, und wehrend ber 3 Tage, in welchen Unfer Leichnam in ber Soffas velle ausgeseget fenn wird, find bie Hrme bies figer Stadt . und umliegenber Drie babin que beruffen , und unter fortwebrenber Abmerhalung nicht nur jum anbachtigen Gebeth, fonbern auch jur Beicht und Rommnnion ju ermahnen, mos für iebes berfelben , wie oben fcbon gemelbet morben , ebenfalls ein Brob , nebft einen 12 Preu-Beritud ju empfangen bat.

Rebft diefen Allmofen find unter bie 4 Regierungen, und bie obere Pfals 5000 Bulben gu vertheilen, und jeber berfelben 1000 Bulben fcblenniaft au überfenden, bamit fie jeber Drten bon ben Pfarrern, und Bifarien hauptfachlich, und infonberbeit unter bie Sansarme, Breite bafte , und anbere befannte notbleibenbe Berfonen ausgetheilet , bie Empfangenbe aber jum Steeh nebit einer Beicht nib Kommunion ans V rindlan Zavier bes h. R. R. Graf von Preparation beiten beiten bilen.

Die ju biefer, und obigen Berordnungen ersorberichen Gelber find von bem bereitelen Bermögen ohne Ausnahm aus Infren Kaffen unverzüglich vorzuscheißen, und ju verfenden,

Mit ber Begrabnis, und ben Gotteiblen, ften solle alles, wie es bey Unserne Churhaus, gewöhnlich, und berfommens ift, jedoch mit eingezongeien Unfbien beobachtet werden.

In ber Leichgrebigt find die Aberaklifte Cobspride und bas übertriebene unnüge, und jum wahren Seelenbeil nichts beztragende Mort-gepränge ju unterlassen, und die Juhbere viel nuch jum einigen Gebeth, und anderen Undachten und zu Mobsfrahrt Unfere Seele zu bereinen und zu hömenen.

Mit biefen schließen Wir Ilniere gegenwartige Derordnung, die Wir zu Unfern Seelenbeil
und etoigen Wohlfahr mit dem Dorbehalte gemacht haben, diese noch ben Unfern. Leddgeiten,
oder vor Unfern. hinschieden zu verändern, und
entweder durch schrift oder mandliche Aufäge
und andere Ausordnungen zu vermehren, welche
eben von der Kraft und Wirtung seyn sollen,
als wenn sie in biefer lestwilligen Oisposition
eingertagen waren.

Den genau und eisertigen Bolljug berfelben übertragen Wir jenen Ministris und gebeimen Rathen, benen Wir in Unsern Zestaument die Erecution gnabigst anvertrauet baben. Munchen ben 15 Christinonath bes 1769. Nabres.

Art. III. Hobe Beforderungen, Den 22 Jänner 1778. lind St. Eredling der dochges bohren herr Johann Derodor des H. M. M. Graf Topor Morawith auf Tengin von Ruddinis auf Sberflad und Martinsbaun, durfünfl. wirft. geheimer Rath, und bisher gewester Hoferathsbeiterprässent, des bohen Mitterordens St. Georgi Kitter als Prässent der mit der Grantlichen Departements, und des Kommercken Kolegii in Pleno Camera vorgesellt worden. In obig erledigte Stelle sind als Hostrathsbeiter prässent und durft. wirft. geheimer Natheben inngsibn gnädigt bereitet worden. Set. Erelleng der hochgedohrne Herr Johann Ma

einitian Zabier bes H. R. R. Graf von Prezing, Fredherz zu Altemetriging genannt Logwingt, Hert bei freien Reichsbereichaften Rochberghaufen und Raunperg, auch ber herichoften Johnsteldau, Wildenwart und Altenslein zu, durbalertieder Kammerer und Pfleger zu Mofenbeim: in Ob- und Rieder Batern, bann bekfürftl, Fochlitis, Frenjing Erbisfent, und der fürftl, Fochlitis frenjing Erbisfent, und der fleuerer Kentamt München; des hohen Rittereiteuerer Kentamt München; des hohen Ritterordens Er. Georgis Alttre.

Artie. IV. a) Odrannenpreie in Manden den gaten 3anner 1778. Boin Beffen, Mittlern, Geringer, Derfauft, Schäffel, Ift. Ifr.1 IR. Ifr. | IR. Ifr. | Ifchaft. 12 Maisen, 131ini-1215 8 20 0 30 9 --727 Rorn. 6/20 1066 Gerfie. 7 30 Saber. 3 30 449

b) Mitterer Getreid-Bauf in Augeburg den 16 Janner 1778. Maigen, 12 fl. 11 ft. Reen, 13 fl. 19 ft, Roggen. 9 fl. 38 ft. Gerften, 8 fl. 19 ft, haber. 3 fl. 50 ft.

Art. V. Sandlungs : Nadrichten.

a) Londen den 30 December 1777. Seit einis gen Tagen ift der Sadad wieder 6 Pene aufs Pfund gestiegen. Dieß ist das zweytemal, daß biefer Artifel während der gegenwärtigen Untug is Mentica fo angehnich fleigt. Ein biefiges Haus soll ber dieser Belegenheit auf diesem Bertigen Jahre auf 14000 Pfund artommen daben.

ttage burch bie Sonnemparme ablbfen, und unter frurjen, gar leicht bie Borubergeben. beichabigen tonnen : Diejer gedoppelten Inveniens aber gar leicht badurch abanhelfen iet, wenn eines Theils Die Fufiwege por ben ufern gehorig mit Sand ober Afche befireuct, I anbern Theils bie an ben Dachern bangenbe Sapfen fruh Morgens abgefchlagen werben: pirb, unter hober Autoritat Ronigl. Landes. gierung , fammtlichen biefigen Sauswirthen, insbejondere benen, welche bie unterfien und riten Etagen entweber eigenthunlich ober thometfe bewohnen, bey einem Gu ben Strafe mit anbefohlen, nicht nur refp. ben Jufiveg ibren Saufern, fo balb bas von ben Darn gefallene Waffer gefroren fenn wird, mit ind , Rebrigt, ober Torfafche bestreuen gu en, fonbern auch bie an ben Dachern ban-De Eisgapfen des Morgens frube mit einem ode abjufchlagen. Berichtefchulge, Burger, inter und Math biefelbit.

b) In benen nun unter Raiferl. Ronigl. othinafigteit flebenden Politischen Provingen irt man ist burchgebenbe ben großen Unter: ich gwifchen ber vorigen nnordentlichen Unar. ichen und jegigen flugen Landesverfaffung. ite Befege baben nun bie Dberhand ; ber el fennet feine mabre Burbe befer als jupor; Landingnn fenfiet nicht mehr unter beni Joch : Eflaveren, und wird als bie Samptftuge gemeinen Wohlfahrt vor anderen erleichte. , auch bie Juben werben bor Drudungen ichust; bie Straffen werben in guten Ctanb fest; furs, alles mas jur mahren Mobifabrt jed Canbes abziehlet, wird mit indglichften Gibervorgefiicht, fo, baf biefes Land nunmehr feiner Berfaffung, und Umflanben gang ums ichmolgen ift, woran noch begrandig Damer n ben beften Talenten arbeiten, baf alles gu ebrerer Bollfommenheit gebracht wird, und e alte Beift ber Unordnung und bes roben Befens nach und nach verschwindet. Dan gablte ben Ronigreichen Gallicien, und Lodomerien bie finbliche Diftrifte, Ctabte, Dirftfleden, Dor. r, und Saufer, unter welchen Belt aund Rlos ergeifiliche, und Monen begrifen find, qualeich m jabrlichen Anbau, bas Dominicale, Paschiale, und ben Rustical Stand, was fol-

ches Rufticale mach Abfthlag ber Brachfelben auf ein Jahr abjuführen batte. Damlich 24 Dis firifte. 669 Paraphien. 196 Ctabte, 137 Darfte fleden. 6284 Dorfer. 471634 Daufer. - Chris ften vom mannliden Befdledte, und gwar leebige 752850. Berheurathete Damer 484536. Wittwer 18891. jufammen mannlichen Gefchlechts 1256277. Doin weibliden Bes folechte, ledige 643 136. verheurathete Weiber 483285. und 101603. Wittmen: Cumme meib. lichen Gefchiechts 1228024. Cummarien von chriftlichen Geelen 2484301. Juden von Manns. perfonen 85889. Don Weibeperfonen 85962. Cumme 171851. Bom geifilichen Ctande 5248. Weltpriefter 2911. Rloftergeifiliche, und 737 Rlofterfrauen : jufammen 8896. geiftliche Derfonen. - Der jahrliche Unbau betragt laut mis litair Confcription 5195229. D. bitr. Degen. Diefer Unbau theilt fich in das Dominicale, Parochiale, und Rusticale. Das Dominicale bauet 1601124 nieber biter. Degen. Das Parochiale 138960, und bas Rufficale 3455145 Degen. Die Gumme macht 5195229 nieber bfler. Diegen aus. Der Rufticale Unban auf polnifche Roren reducirt, giebt 1727572 7 Ros ren. Sievon wird abgeschlagen ber gte Theil wegen ber Brach , namlich 575857 7 Rores, verbleibt alfo anRuftical jur Beffen ung 1151715 Rores, ber 4te Theil bievon betragt 287928. Und Diefer 4te Theil im Gelbe ben Rores a 2 fl. Dibeinisch gerechnet 575857 fl. 30 fr.

\* Weint man die gange Mannschaft dieser neuacquirirten Proving von Ehristen und Juden gesistliche und weltliche benderlen Beschlichte zusammen nimmt: beträgt es eine Summer ran

2665048 Ccelen.

c) Dublicat die in den Churfadfffden Landen für die Zirmee gu erziebens den Remontep erde betreffend, d. d. Dreg-

den 23 October 1777.

daen, ben mehrere Friedung ber bisberigen in. baten, ber mehrere Friedung ber bisberigen Birthifchoftselneidtung für Dero Urnee in ihren verchiedeng Artifeln, unter andern auch ben Panle ber Remonitiung, ober Berifchaffung berer, von Zeit zu Zeit, jum Erfap bes Art, gange, erforderlichen Pferbe, einer genauern Mufmerffantleit um fo mehr werth zu fein befunnerfantleit um fo mehr werth zu fein befun.

ben . als bergleichen Bferbe bisberg arbftentbeils aus anbern ganben bengebracht morben, mitbin Dero Landen und Unterthanen , burch bie bafur auber Panack gegangenen hetrachtlichen hagren Belblummen, ein anschnliches Frinerheunt Mah. pungamittel entgangen. Und bamit bie Mbaliche feit, bie pon Zeit ju Zeit für Dern Hrinee er. Forberlichen Pferbe aus bem Lande in erlangen. enithin Dero Unterthanen bie bafur su beiablenben Gelber gudieken gut laffen , beito beker beites theilet merben tonne , baben Dochibiefelben porerft pon bein gegenmartigen Stand ber Pferbes aucht im Canbe, bie benothinten allgemeinen Rachrichten theile burch bie Rrief. Darfch und Lanbestommikarien , theils burch bie Mebimenter ju Dferbe, entrichen ju laffen, ber Rothburft erachtet.

Machbem fich auf benen bierauf eingegan. oenen Machrichten ergeben , bag nicht nur in perichiebenen Begenben Dero Lanben , bereits tachtige Remonte, und reip, Buguferbe, gezogen tperben , und porbanten und , fonbern auch in noch andern Begenden, Die Belegenheit fich finbet , bie Pferbequebt inebrere au erweitern; folcheinnach aber die norhandenen Angaben die Mog. lichfeit ber innlandischen Remontirung, und bie hoffmung eines auten Erfolgs berer , ju Beforberung berfeiben ju treffenben Unitalten , beito gemiffer beftattigen : Go baben bochi ebachte Ce. Churfurftl, Durchleucht an bie Grieichung fotbaner , Dero fandespaterlichen ber Unterthas men Beftes, und bie Werbefferung ibres Dab. rungestandes , beabzwedenden Abnicht , unver. langt naber Sand anlegen, und bie Untertha. nen theils au Fortfegung ber bereits angefanges gen , theils ju Bermehrand Erweiterung einer guten Pferbejucht, nach ber fich jeben Orte bargu porfindenden Belegenheit, ermantern gu laffen, por bienfam erachtet : Wollen anch ben Unterthanen mit ben bau erforberlichen flismit. teln, als : burch Berfchaffung guter Befcheeler forpobl, ale nach Bennben, wo es nothig, guter Stutten , ober auf andere Beife, mbg. lichft an bie Sand ju geben : Und haben babero Dero geneimen Rriegsrathstollegium aufgegeben, nicht nur biefe Sochitbero landesvaterlichen Gefinnungen ju jedermanns Wiffenichaft ju brinaen, fonberen auch alle nur inbgliche Gorgfalt

babin tu bermerben . unb bergeffalt mirfigure Muitalten poraufebren, bamit bie pon Beit au Beit erforberlichen Pferbe , gegen hagre Beiche lung . funftig im Lanbe . fo viel immer inbas lich, ju erlangen iteben, und inenigitens ben Gra fegung berer im nachftfommenben 1778. Tabre burch Musmusterung und fonit abgebenben Dferbe. ein Unfang bainit gemacht werben inbae.

In treugeborfamiter Befolgung beffen, mirb beinnach allen benen, Die entreber ichon bisber aute Remonte, und Reip. Bugpferbe jum Rauf gezogen , ober lich funftig auf eine nusbare Dferdegucht legen und einrichten mollen . Gr. Churfurit. Durchleucht bochite Billensurennung und Abucht bierunter , mittelft biefes gebruften Dublifate, in folgenden Dunften, Des mebrern

befannt gemachet : Gleichipie

r. Er, Churfuritl, Durchleucht Munich und Mille bierben lebiglich babin gebet , baf bie bishero fur Dierbe außer Landes gegangenen (Bele ber , fortbin bero Unterthanen andiefen mochten : Mijo muß jeber Grundbenger bieraus pon felbit. abne andern ungegrundeten Muthmaffungen:Ramin ober tatt in geben , beutlich erfennen , bak Sochibiefelben weber Unterthanen , beneu es nach Beichaffenbeit ber Begend und ihrer Guter, an bequemer Gelegenheit jur Pferbenicht fehlet, batu perbinden, ober gipingen laken mollen, noch auch bie mindette Ubucht auf eine funftige genoune gene Mamontepferbelieferung fur niebere Dreife

richten: Dielmehr erflaren Gie

- 2. Dierburch ausbrudlich , baf Gie bas Abfeben blok auf die ben jedem Grundbenner guin freven Rauf feil fiebenben Dferbe nehmen. und bemienigen , ber ein tuchtiges Remontepferb an bie ichmeren Cabalerieregimenter vertaufen, und liefern will, jebes Stud nach bem Regles mentspreis mit funf und fechgig Thalern, balb baar, und balb in Raffenbillets, mitbin eben fo roch , als es fonit an auslandische Moffamme vder Pferbelieferanten bezahlet worben , fogleich nach beicheinigter Acceptation ober Unnahme und Ablieferung, burch bie Rreifcommifarien bejab. Woben jur Rachricht bielen latfen moden. net , baf aufer Schimmeln und Scheden , alle Pferbe anderer Farben angenommen werden fols len , und nur auf tuchtiges Bugmert , und gute Bruft und Rreuge wird geschen werben. Um ...

2. Diefe

Diefe Gr. Churfurill, Durchleucht and. W Ertlarung ebembglichft ju bewerfthatigen, & eil Sochibiefelben es gerne feben murben. wo nicht bie gange Babl berer, im besenden 1778 fabre ben Dero ichweren Ca. regimentern burch Musinufierung und fonft nben, mithin wieber angujchaffenben Pferbe, venigftens ein guter Theil berfelben, aus ande erlanget werben fonnte ; Go baben gentbumer tuchtiger Remontepferbe, welche Die Cavalerieregimenter, fur nur beinert. reis berer 65 Thir. pro Stud, fautlich erlaffen gefonnen , fich begbalb in Beiten, ingitens vor Unfang ber Michaelimeffe 1778 en Rreif-Marich ober Landestommiffarien elben, und ihnen folche auf einen gewiften, benfelben an bestimmenben Tag, jur Beaupeintaung und Beurtheilung, mit einem beoffigier ober Capitgine bes nachitebenben lerieregiments, porguitellen , von ben Romrien auch fofort ber Unnahme, Ablieferungs. und Bezahlung halber, Befcheibs zu gemar-. Dahero

Ce. Churfurfil. Durchl. Sich ju benen, weltuchtige Remontepferbe , jum Berfauf, ub. jaben, in Gnaben verfeben, bag fie Sochit. lanbesväterliche Borforge , mit eigener rzeugung bon benen , aus biefem Erwerbe. Rabrungsartifel, fur fie felbft entfpringens Bortheilen , anertennen, und fich beren au je ju machen nicht verabfaumen, und biejenis welche fich vor ber gefesten Beit,namlich vor ber hacliemeffe 1778.nicht melben, und ihre feilites ben Dferbe nicht angeben, ober auch Die angeges in Dferbe auf ben bestimmten Tag jur Beauicheinigung nicht barftellen, baben es fich felbit jumeffen, wenn legtere nachber weiter nicht enommen werben, weil alebann ju Benbrinig berer, jur Rompletirung annoch erforbers en Pferbe, mittelft auswartiger Befiellungen. en boch Ge. Churfurul. Durchl. je eber je beffer ibrigt fenn mochten , anbere Borfebrungen cheben muffen. Weil nun beinnachft

5. Cr. Churfurfil, Durchl, um Dero Untertha. i bie bisher für Pferbe außerhalb Lanbes ac. ngenen Gelber, auf weiter binaus boftanbig aubeftanbig . bauerhafter Fortfet . und Erweiterung ber Pferbejucht im Lanbe, etwa nothigen Silfs. mittel, felbit übernehmen wollen, und biergu etne bebunge, auf bie Bufunft hinaus bauerhafte und nusbare Einrichtung nothig ift, bainit nicht etwa ber abgegivedte Mugen fur ben Unterthanen, fogar noch mit Einbufe ber barauf verwendeten Roften, vereitelt werbe und verichwinbe ; Go muß, und wirb nicht nur

a. jeder Grundbeuger, ber ein Pferb jum Bertanf gieben, und fur ben obengefesten guten Preis der 65 Ehlr. in Die Remonte bringen will, als ein verständiger Saus und Landwirth felbft einjeben, und; fich beffen gleich vom Aufang befcheiden, bag er forobl bas traditige Mutterpferd , in ber legten Beit gegen bie Robling, mit alljufchmerer Arbeit nicht belaftigen, als auch ein in bie Remonte ju bringendes Johlen, nebft guter Priege und Wartung, bis Ende bes gten Jahres mit aller, und nach beffen Erfullung mit aller fchiveren , befonders Bugarbeit , verfchonen muffe, weil er es vielleicht, nach bem, wie es jich geitig aufjuthun anfangt , im lauf bes 4ten Jahres in Die Remonte bringen fann, und burch alle, einem folchen jungen Pferbe angefonnene, befonders fchwere Urbeit, numbglich foviel gewinnen mag, ale er, burch Berluft bes Bertaufs um fo guten Preis , einbugen mußte : Conbern es itt auch

b. ju ber vorbenannten gwedmafigen Ginrichtung por allen Dingen eine genaue und vollflandige Remtnit berer, jeben Orts im Canbe porhandenen Dferbe und ihres Schlages , nothig: immaaken bie Beftimmung berer etwa erforbers lichen Dilfsmittel , hauptfachlich bavon abbanget.

Es follen baber alle und jebe Dorfichaften und Rommunen, in welcher Pferbe gebalten werben, bie bermaln barinnen vorbanbenen Pferbe, nach den Gimoobnern und Eigenthumern anges ben, und in eine Tabelle, (wie felbe ju Enbe folgt , ) bringen , biefe Tabelle aber lange ftens init Unfange bes 1778ften Jahres an Rreis-Marfch-und Landestommiffarien einrichten, welche folche alsbenn wetter , langftens mit Un. fang Tebruarii 1778. jum gebeinen Rriegerathe. tollegio, eingufenben unvergeffen fenn werben . ime effen ju laffen, fogar bie Borforge fur bie, ju W maagen nicht nur bie Bepfchaffung ber notifiaen öfficimittel, mo seiche feblen, und beren wirkliche gentemendig, an sich ziemliche Zeit erfordern, sondern es auch zu bestündighete Erreichung bes abgezielten Schwiede einer guten Pfredeung, der Kothburft, leyn könnte, vorber noch die etwo vorbandenen Pfrede, besonders Bescheeler und Mutterpfrede, nach dem Geschag und der Asse, befaltere burch die Areis-Marschund Landestommissatien, oder nach Besinden durch Difficiers von der Eugleicher erfahren Pferderenner find, beaugenscheinigen und näher beuerheiten und lassen.

6, Gollten fich eines ober anbern Orts , bev einer ober anderer Rommun, wo im Saurtwert Die Gelegenheit ju Unlegung einer guten Dferbeaucht . ober beren Fortfes Derbeffer-und Erweis terung , vorhanden , Sindernife , welche auf Rebenumftanbe beruben, und bie Pferbejucht nur infalligerweise erfchweren, ober, fo lange biefe Rebenunftanbe befteben , vereiteln , etwa vorfinden : Dber follte fich ber Rall ben einzelnen ! Einwohnern und Grundbefigern eines Orts ober Romutan ereignen; Go baben bergleichen Orte, ober Rominun, ober bergleichen einzelne Eimvob. ner und Grundbeitger in einer Rominun, fos thane Sinbernife, und bie folche veranlaffenben Rebenumflande, bey ben Rreis-Marfch-und gan. bestommiffarien , beutlich anguzeigen , und legtere find in folchen Fallen jugleich mit gemeffe. ner Inftruftion verfeben, bie angegebenen Dinbernife, und bie baben einschlagenben Umfrande, genau , affenfalls felbft in loco , ju unterjuchen, und mie fie folche befunden baben werben , juin geheimen Rriegerathetollegio einzuberichten , bas mit, fo weit es nach Befinden thunlich, benfelben abbelfliche Daafe gegeben werben, unb jebe Rominun, Ort, ober einzelne Gimvohner und Grundbefiger , an bein Benug biefes, ihnen burch Cr. Churfurftl Durchl, landesvaterlichen Bennnngen , zu gewährenben Ererbs und Dabs rungbartifels, allen moglichen Antheil nehmen fonnen. Hebrigens werben jugleich

. , die Eigenthuner tächtiger Alemontepfer, welche fie sowohl jur Remonte des bovorstehenden Fribjadres 1778, als in den solgens den Indexen an die Cavaleriereginnenter käuftig die ein glein vollen, hiermit ausdrücklich versichert, daß, wom diese Pferde als jur Remoute üdgbag, wem diese Pferde als jur Remoute üdge

tig anerdamt, und angenotinnen verden, an bem dafür gesepten Preis berer 65 lebte, einiger Mben jug nicht, unter was für Wordward auch seun misse, gemachet, ober bergleichen zu machen gesflattet werden, und in Fall bergleichen erweits ich geschehren werden foll.

8. Gr. durfl. Durchl. aber verfeben fich auch ju Dero getreuen Unterthanen, bag fie, mit aufrichtig treulicher Erbffnung ber Beichaffenbeit ihrer angebothenen Pferbe, fonber argliftig betrugliche hinterhaltung baran befindlicher, befonbers verborgener Mangel ober Febler , Dero lanbespaterliche Borjorge und Ablicht, bevorab ben bem bestimmten anfehnlichen Dreife, bante barlich erfennen, und folche undantbarlich mit hinterhaltung ju vergelten, fich nicht bengeben laffen werben , finden jeboch bierunter jeben Bertaufer beffen, und feiner jugleich einschlagenben Unterthanen Pflicht , erinnern ju laffen , auch baben ju erflaren ber Dothourft, baß, wenn miber Berboffen, bergleichen erweislich gefche. ben mare, Gie fich, ben Rechten gemaß, an bergletchen betrügliche Berfaufer halten, und re aregiren werben : Dabingegen aber auch jebem Bertaufer fraftigit jugefichert wirb, baf er fur allen ungegrundeten Aussiellungen an ben angebothenen Dierben, ficher fenn fonne.

Gleichwie jich aus vorherftehendem allen un. giveifentlich ergiebet, baf Ge. churft. Durchleucht Die Pferbejucht un Lande fomobl überhaupt, als jum fregen Bertauf an Dero Cavaleriereginen. ter in die alljahrliche Remonte, ernftlich, und mit aller inbglichen Wirffamfeit, ju begunftigen. ju befbrbern, und ju unterftugen gemennet find, mithin es blos von Dero Unterthanen und les. terer eigenen Heberzeugung abbanget , fich berer für fie baraus offenbar entfichenben Bortbeile. nach Beschaffenheit ber Begenben und ihrer Gu. ther, ju Ruge ju machen ; Alfo ift gegempartis ges Publifat unter Borbrudung bes grokern funnegels ausgefertiget morben, und bainit ea burch die Rreifinarich . und Canbestommiffarien an bie Dorfer ibrer Rreife, Provingen , ober Difirifte gebracht und vertheilet werben fonne. foll baffelbe abgebructet, auch erfagten Roumnit farien eine hinlangliche Ungahl Abbructe bavon. ju folchem Bebuf, jugefertiget werben.

ntene Pferbe wird fo gemacht.

Folgende Einwohner bes Dorfe N. N. bals Dferben: bie abir 3 Jahre jinb . namlich : inen ber Eimpohner, fo Dferde bal ten. Duf. N. baltet an Bengften 1 Stud. Das Maak, ie Sobe bavon ift 2 Dresner Diertel , 6 alt , bat eine braune Farbe. b) Un Ctuts er Mutter.Pferbe bat er 2 Stud. Das ift vom Erften 101, vom Zweyten 10 ner Biertel. Das Miter vom einten ift 7 und bat eine fchwarze Farbe : bas Init 8 Jahre alt, und ein Fuchs. c) Un Walbaltet er 2 Ctude , bie Sohe vom erften Dresbner Diertel, bas Alter 9 Jahre, bie fcbivari. Das Daaf vom gwenten ift Dresbner Biertel, to Jahre alt, und hat hivargbraune Farbe. - d) In Pferben, iter 3 Jahre find , und gwar an Denaft. haltet er I Stud. Diefes hat 8 Dresb. iertel , ift a Jahre alt , und ein Schim. e) Un Stuttenfohlen haltet er 3 Stude; ite nit 7 , bas groepte , und britte 8 Dresb. iertel boch, und bas Alter bom erften ift 14 von ben 2 legteren aber jebes 2 jabrig. -Ballachfohlen bat er unter 3 Jahre 2

: , bas erfie meffet 7 Dresbner Wiertel , ift ealt, und ein roth Schimmel, bas gwepte Dresbner Biertel boch , auch 2 Tabre alt,

t eine falbe Farbe.

lota. I. bas Daaf ift bon Biertelellen, ifches Daaß, ju verfteben, und bie Def. es Pferbes gefchiebet , wie mehrerentheils vohl fcon befannt fenn wird, burch einen iben , ober Banb , in welchen , ober wels unten eine Schleife gemacht, bie Schleife 1 Stollen bes Borberfußes angehanget, bann mit bem Daaf bis auf ben Wiber.

meffen wtrb. lota. 2. Ift in ben Unmertungen borgugqueigen, ob bie porbanbenen Dengfte guin elen , und bie Stutten , Roblen gu gieben,

finb , ober nicht ?

irtic. VIII. Don gelehrten Gaden. eisaufaaben von ber Ronial. Societat ber ifchaften ju Gottingen. In ber Rovem. erfammlung machte bie fbnigliche Gocies

Die tabellarifde Angeige-über ble.in N. N. W tat ber Wiffenfchaften ibre neuen Dreibanfgaben befannt. Buerft für bie Sauptpreife:

Muf ben Movember 1778 ift bereits fin Jahre 1776 (G. Gotting, Hing. 1776. 150tes Stud G. 1292. ) eine Preisfrage in ber popfie

feben Blaffe aufgegeben worben.

bat bas Arbembolen nicht noch ier gend einen , noch nicht gening erwier fenen Mugen ? siebt es eine Gane oder eine eleftrifde Materie; ober ets was anders gum Leben wicheiges aus der Enft an !

Sunt ne respirationis utilitates quadam præter vulgo cognitas aliæ parum adhac cognitæ? num electrica materia, vel acidum, vel alind quid ad vitam necessarium, ejus

ope ex aere houstim trahitur?

Diefinal warb auch auf bas nachitfolgenbe Jahr 1779 auf ben Rovember in ber maches matifden Blaffe eine Mufgabe befannt ge. macht:

Definire leges, quas fequatur, lucis prope corpora folida tranfeuntis, in lexic, & qua, dum inffettitur lux, nafcuntur fafcia

colorata.

Die Befeige angugeben, nach benen fic die Beugung des Lichte, bas bey feften Borpern vorbey gebe , und die Dabey entftebenden farbicten Girer fen richten.

Man fest als befannt gum voraus, was nach Grimalbi und Remton hierinnen bom be Piele und wenig anbern geleiftet worben ift, bie man in Priefilen's Gefchichte ber Optit genannt finbet. Do biefe Raturforfcher ibre Bemabungen felbit für unvollstänbig erffaren, wir Ergangung gewünscht , befonbere was gu 216. meffungen ber Erfcheinungen und ihrer Wirfungen gehbet , 4. E. ben ber Begenftanbe fcheinbaren Großen.

Co rubmlich es and feyn murbe, Ilrfachen biefer Begebenheiten gludlicher anungeben als bisher gefcheben ift, fo verfteht fich boch, baß erbichtete Sypothefen nicht erlangt werben.

Muf jebe ber benben Fragen ift eine Schanmunte bon funftig Dufaten gefent : bie Breif. fcbriften muffen auf bein gewobnlichen befanne ten Fufe, und por Ablauf bes Septembers ie. bes Jahre, eingefchictt feyn.

Auch sweb neue bkonomifche Preisaufga. The wurden in der Societätsberfammlung un Albenenfer bekannt gemacht. Auch für den Julius dief Jahre 1778 war schon vorbin der Preis von grobif Dutaten derzeingen Abhandlung be.

welche fur den Landmann den grunds lichften Unterricht geben wird: wie er fich bey den verschiedenen Wetterschafs ben in Absicht feiner Getreidefelder zu allen Jahregeiten zu verhalten habe.

Munnehr find fernerweit folgende Preisfraaen aufgefest worben: Auf ben Rovember 1778

mirb berlangt :

Der grandlichste, wollständigste und beutlichste Unterricht von landwirtzt schaftlichen Handel; oder Unterricht, wie die Landwirtzte bey dem Verkause ibrer gewonnenen Produste, und beynne Benkaust der zur Landwirtztschaft not etigen Waaren, am vernanstigsten und vortheilbaftesten; zu versähren haben. Weiter auf ben Julius 1779 ju bie Petik.

frage aufgelest:
Eine genane Beschreibung berjents gen Inseten, welche die Gewächse in den Treibhäusern und Mittheesen, (insfonderbeit auf den Melonenberten, ) beimsuchen, und Anzeige derjenigen Mitterl, welche sie, ohne Verlezuag Gewächte fielbft, abaleten und vertile

aen.

Da ju vermuthen fteht , baf bie Borge. festen bffentlicher Treibbaufer, befonbers ben botantiden Barten, Die Battungen biefer Infeften, ihren bornehmften Rennzeichen und Gis genschaften nach, fennen : fo municht bie Cocietat nicht fo febr, folche Rennzeich n und Gigenschaften in ben Beantwortungen angegeben au finden, welche fcon in mehrern Sinfettenbu. chern angemerft worben find , als biejenigen, melche von anbern überfeben morben, und beren Renntnif auf ben praftifchen Rugen einen befonbern Einfing bat. Sie fchlieft auch nicht Die Betrachtung folcher Infetten aus, welche Die Bemachfe in ben Treibhaufern mit anbern auferhalb benfelben gemein baben, ale bie Blattlaufe ( Aphides ) und Rellerefeln ( Millepedes) Die gemeiniglich unter ben Blumentopfen fich ber.

fieden. In ben Treibhaufern merte man fer. ner, bag gewiffe Bewachje inebr als anbere, felbit nach verschiebenen Weltgegenben, wo fie ber find, angegriffen werben; in jo fern ift auch bie Specification folcher Bewachfe nothig. Bore juglich aber indchte bie tonigl. Cocietat wiffen. wie man gegen ben Coccus aonidum L. und ben Acarus telarius L. Rath fchaffen fonne. Die anzugebenben Mittel muffen nach ben bes fonbern Urten Diefer Jufeften bestimmt werben, indem die Erfahrung lehrt , bag affgemeine Maakregeln bier nicht binlanglich finb. Defters wird burch eine einzige jugefchidte Pflange, bes fonbers vermittelft bes furchterlichen Coccus aonidum, ein ganges Gewachshaus unvermerft angenedt : baber fragt fiche auch , ob nicht jur großern Sicherheit jich mit neuanfommenben Bewachfen ein Berjuch angiellen ließ , burch welchen bas etwa verjiedte infeft getbotet iverben tonnte. Unch verlangt bie Cocietat ju erfabs ren , wie man Bewachshaufer , in welchen ichon bie Rigen ober Bertiefungen bes Gebalfes und ber Bretter bon bein ermabnten Coccus befent find, baron reinigen tonne. - Da verschiebene biefer Infetten tich ebenfalls in ben Diffberten jum bionomifchen Gebranch , infonderheit in Des lonenbeeren , in weichen man pormalich große Bermuftungen , bie fie anrichten , ju erfahren priegt , und ben Bobnsimmern , worinn man por ben Keufteen mobiriechenbe und bunte Bewachfe binitefft , einfinden : fo wird in Bemeinnusigfeit biefer Unfrage um fo viel beutlicher in bie Mugen fallen. - Ueberhaupt aber erwartet bie fonige liche Societat nur folche Mittel und Dagregeln empfohlen ju lefen, welche von Borgefesten groker Bemachshaufer fcon wirflich verfucht und bes mabrt gefunden find.

Der Preif ift auf jebe ber Fragen eine Chaumunge ju gibbl Ducaten ; bie Schriften nuiffen auf die gewöhnliche Weife langliens vor bem Aunius, ober vor bem October, jebes.

mal eingefandt werben.

b) Hachricht von der vortrefficen Berfaffung des Dredigereund Priefter-Geminarti 3u Pfaffenhaufen in Big. ebum Augipurg.

Das Bifchbfflich Augfpurgifche Seininarinin in Pfaffenhaufen unterhalt ohne bie Pries

ter,

Bifchoff ju Rbln, Brofinetfler bes beutfchen Dra bens, Probit ju Elwangen, Coatjutor ju Manns

utite Beit vorher uben muffen , che fie jur & Ljorge ausgefest werben, immereine befiimm. und Bifchoff ju Morms. Frang Lubwig bent abl von 40 3bglinge, welche bie gewöhnlichen ibien bor ihrem Gintritt in bie Prangichule a vollendet , und fich bafelbft nur init berfels Bieberhollung , bauptfachlich aber mit ber bruung ber fcbnen Biffenschaften ber Rebes t , und ben Berfen bes Beiftes abgeben. ung und Theorie find ba in einer beftanbigen pechelung , und faft taglich wirb geprebiget; tathechineret : ein anberer übet nich nach fchrift jener Regeln und Grunbfegen, bie orbentlichen Stunden fiftematifch vorgelejen

Die Rirchengeschichte ; und bibiifche ntnife nach Erforbernig bes Sirtengints ben vorzuglich betrieben , fo, gleichwie bie tenlebre nach ben mahrscheinlichern Grunden Musmertjung aller Ausschweifung, bajelbit

, bie fich bafelbft in ben Sirten Pflichten eine W

ben wirb.

Der fo icharffichtig als geiftreiche baierifche olog fr. Eufebine amort , ber in biefen hern jum Grunde gelegt wirb, ift ben Ceinis ifen gut bafur , bag fie weber Bigotten , noch tifirer werben. Die bausliche Bucht, fo rear ift, und bie gefestenen liebungen ber grunb. en Fromigfeit, find bie Vormauer gegen als mas unorbentlich beift.

Ein fo gemeinnugliches Wert ift bem Churfe Pfalg gu einem unjerblichen Rubm, als welchen felbes in ber Perjon bes Berjogs ranber Sigismund \* Bifchoff ju Mugsburg glorwurbigfen Stifter Diefes Seminariums,

Dafenn ju verbanten bat.

\* Alerander Sigisinund gehohren ben 16 ril 1663. Bifchoff ju Mingshurg 1690. Er r ein Cobn Philipp Bilbelins Churfurft und ilgrafen ben Rhein : und Glifabetha Minalia er Bemablinn, welche ihre 14 Pringen und ingefinnen burch bie befte Mufergiehung gur gend und Biffenfchaften gu bem groften Blud brbert, und baburch fur bie Rirche und Staat e ber vortreflichften Daangichulen in ibrer Reens bergeftellet baben.

Denn Eleonora Magdalena Therefia mirb mijche Raif rinn. Des großen Raifers L'o. b ate Bemahlinns 676, und Mutter Raifers 30: b I. & Caroli VI. Großmitter ber int .. n iferinn Soniginn Majepat. Wolfgang Weorg

The Bold of the

fcben Orben Grofmeifter, Bifchoff ju Worms und ju Breslau , Probft ju Giwangen. Maria Co. phia Elifabeth wird Roniginn in Bortnaal Bin. 1687. und Maria Muna Abnigium in Spanien 1690. Dorothea Copbia herzoginn ju Parma. Sebwig Elifabeth bes tonigl. Pringens Jatobs in Pobin Semablinn ; und Johann Wit. beim wirb Churfurft ju Pfals, und vermabit fich mit Maria Unna Jofepha Ratfers Ferbinand III. Tochter 1678. Artie, IX. Dermifdre Madricten,

(a Bu Wien foll nach bein Dlufter ber Bergoglich-Burtenbergifchen abelichen Cabetenfchule eine Atfabeinie errichtet werben , morinnen bie in ber Wienerischen Meuftabt benindliche Cavalire ben erften Dlas haben follen.

b) Der Stallmeifter bes pabfilichen Dun. eins iff unter bem prachtigen Aufjug frines herrn plbBlich geftorben , und bat einen fleinen Schre

den in ben Reujahrejubel gemacht.

Artic. X. Baierifche Litteratur. a) Munchen ben Johann Paul Botter wird per legt , Britifde Drafung über bie legthin in Drud erschienene Muthmaffungen , baß bie 36 joarit nicht von ben Ballifchen Bojis , fombern bon ben Longobarbis abstammen, und em Bwein Diefer Mation find, Bon herrn Johann Dan tin Marinilian Ginginger bon Ginging, Raifert. Pfalj . und Sof . Grafen. 9 Bogen in 4to.

\*) Jimmer ein wichtiger Bentrag jur baierifchen altern Geschichte : Das wird herr Bibliothecarius Meberer bon Ingolfiabt baju fagen ?

b) Gebanfen über ben Tob bes Durchleuch. tigften Landesfürfien Maximilan Jofeph eis nes jungen Baiers an jeine Freunde. 1 Bogen. \*) Schon geschrieben , gut gebacht! Fris bats im Berlag. Mun beften bat uns gefallen c) Das Ehrendenfmaal Or. durfl. Dordl.

in Baiern Maximilia. Des britten boditieugen Indenfene - in einer offentlichen Derfammlung ber dur füriti. Afademie der Wiffenfdaften ben 22 Janner 1778. porge efen pon Merander Grafen Baviou Corbelli Diceprafidenten.

Rois, la mort vous apelle au tribunal auguste, Y Ou vous étes pelés aux balances du juste... Votte fiécle est temoin; le juge est l'aveair.

( Ciel.) Mad Grandesgebubr bodaus verebrende und werrbgefdante herren ze. Der Tag, wo ein ewiger Schlaf bas 2lng bes Rurften fcblukt : mo Scenter und Rrone nur feine : Miche gieren; biefer Tag perfunbiget . was Er bein Baterlande mar. Gein Bolt eri martet Ihn an bein Ranbe bes Grabes; Rurcht und Beuchelen verschwinden; jebe Sandlung'er. balt ihren Werth, und nach biefein Werthe wird fein Rame bis au ben Titen geschwungen, ober ju ben Reronen gefturgt. - Werthgeschaute herren! Marimilian ift nicht mebr. Die Schlange, bie fcon einft an bein Ehrone ber Boier nagte, a) bat auch 3hn getbbtet, und Thranen rollen über unfere Wangen. Gind fie Thraffen bes Schmergens, ober Thranen ber Freube? -Wahrheit, eble Tochter ber Beit, bu gebahrft bie Lugenb, und nur burch bich fann fie wurbig glangen. Beige ber Machwelt, wie fie in bein herzen bes beften Furfien herrichte; was Er fur bas Baterland that: fage, baf fein Doft Ihn liebte; baß gefrantte Liebe nur Thranen bes Schinergens bervor bringe; boch fchweige von ber Starte biefer Reging , benn mer vermag fie ju fcbilbern? - Gemablte find Schilberunmen ber Matur, aber auch bie Schilberungen et nes Alpelles - find nur Gemablbe.

f. Matern verchtet schon zwen und dreußig Jahre in feinem Jähligh eilem Möhlighter, und lauter Dank flog gegen den Schöpfer. — Ungewitter hatten sich über sein Anapt verdreiter; der Domer verfündigte seinen Untergang. — b) Als Opfer seinblicher Herte lagen seine Felde vernühlter, ein Egleffeiner Bertelblöger: genichtet. Martimilian wied sein Beherrscher, und Friede fliest von feinem Throne. — So identt der fanfte Frühling der von der Kälte erstarrten Natur neue Kräfter, und mit den Kröften win neues Erben. — Man fann ein Arch freyn, obne das man Ströme von Blut vergiefert. Die Sabl ver Geherrtief ift noch e. d der nur weni-

a) Ferbinant Bergog in Baiern ftarb an ben ... Boden.

b) 3m Jahre 1745 brang bas offerreiche heer bie bor Dunchen.

c) Genferit Ronig ber Banbalen eroberte Rom im Jahre 455.

gen mar'es vorbehalten, ihre Rechte bein Bobl ber Bolfer nachaufenen.

... Xaumiheaten die Feinde unfere Erdnich wertalfen: so waern schon Wohlthaten das Geopräge, an welchem man den Wenschonfreund er lannte. — Widerig nur den Anter die Schole seine feiner Worldern gehäuft; elen Geig vere band Inn, sie an tilgen; doch der Geoffundligungste und gert Anglichauften Annthungen auf der Maglichaufe leiden Gerechtigfeit. 1 Sein Derz ist sein Anglichaufter, und in dem Hongen des besten Andrewender Wielen fein Wichter, und den dem Baterlande Juffern, was dem Baterlande Juffern, was dem Waterlande Flande kebt eine Etäge, mancher Gläubiger das Georgier den Weberbeffen, d.)

te erwarten? \*

Felbau und handlung sind die Quellen des menschlichen Glüdes; die Wurgel, die dem Affrenoofe, wie der Siche nahrenden Saft mitsteiler. f) Pholiniern, und Beitechenland fanniern ihren Werth, da sie den Ersindern des Zelds daues Altare dauten. g) Man nammte Wohlt tafter der Menschheit derenigen, die deryde fohigeten, und bieser Namie ist für Warsimilian—tein Ried des Zeuchlers. — Se ernuntert den Ackerdinann zu dem Jaue der den Gegenden; d) entfagt den jädelichen Foderungen; verspricht gebeldnungen, und bereichte. — Kadelichen Foderungen; der bei Bededungen, und bereichte Ristlichen Foderungen; der bei Bededungen, und bereichte Ristlichen Foderungen; der bei Bededungen und bereichte Ristlichen Foderungen; der bei Bededungen und bereichte Ristlichen Foderungen; der bei Bededungen und bereichte Ristlichen Foderungen bei der Bededungen und bereichte Ristlichen Foderungen bei den Bededungen und bereichte Ristlichen Foderungen der Bededungen und besteht gestellt der Bededungen bei der Bededungen bededungen bei der Bededungen bededungen bededungen bededungen bei der Bededungen bededungen bei der Bededungen be

d) Es geschah in ben Jahren 1749, unb 63. e) Codex Crim. vom Jahre 1751, Cod. Jud. vom

1753. Cod. Max. von 1756.
f) Aftermood bie fleinfte Pflauje, Efche ber gro-

fte aus ben befannten Baumen.
g) Ofiris, Ceres, und Triptolem.
h) Berordnungen von 1762, und andere mehr.

Die gangliche Aufbebung ber peinlichen Frage, und Beranberung ber Lobesftrafe in Leibstrafen, als Steinschneiben fo anbers. nen fonuten ben Unterthan bem Toche band: er Bolter entreißen. Er errichtet fie; i) abnnt n Frenheiten; befbrbert die Bandlung burch Strafenban ; fpart weber Beld , noch Corge, wenn fcon manchesmal ber Erfolg feine icht pereitelt, fo ift fie boch feines Derzens big. Micht immer fann bie Runft eines Ga: 8 ben Rranten beilen : Auch nabe an bein te - ift manches Schiff verfunfen.

Relbbau und Sandlung begluden ben Dent, boch nur bann ift fein Glud vollfommen, n auch bie Cede Dahrung findet. Das fcbliche Berg gleichet ber Erbe, bie eben fo t Difteln, ale Fruchte hervorbringet. Huch at von ber Ergiehung ab, und auch biefer bet Maximilian feine gange Gorge. k) Durch e Ginrichtungen einpfangt bie Lebrart eine e Geffalt. Man opfert nicht mehr gange bre einer Eprache, bie man balb vergaß, r gar nicht erlernte; aber man befirebt fich Btaate gute Burger , nugliche Unterthas in liefern. Man bilbet ben Berftanb ; bekert Ders; pragt bemfelben ein, was man bein bopfer, bem Furften, und bem Baterlande albig ift; und weil ber Duth allein noch nen Rriegemann zeugt, fo lehret bie Rriegs. ule bie Runft, fich ben Unfallen ber Reinde wiberfegen , bas Baterland gu vertheibigen. Co fduff einft Urioft m) burch Teentraft finftern Balbern prachtige Paffafte, angeune Garten.

Der Furit, bem bie Rube feines Bolfes ilig ift , ber burch weife Befese fur Ordnung b Sicherheit macht; ben Relbbau ermuntert, b bie Sitten begert : biefein Fürften tommt r Maine eines Batere bes Baterlanbes gu, b biefem Maine ber Benfas - bag er ihn permte. - Diefer mar einft ber lobn, ben Roin nem August bestimmte ; fein Rubm brang bis Rachwelt, - benn er fchuste bie Wiffenaften. - Wenn noch die Zeit herrfchte, wo e Griffel bie Thaten ber Furfien auf Caulen briebe; wo biefe Caulen bie Bierben ber Tein. i) Golb, Leber, Wollenzeug, Big, Baumwolle,

k) Berorbnungen von 1770 unb 71. Schulorbe

m) Berfaffer bes Orlando furiofo.

porcelaine und Santeliffenfabriquen, nungen bon 1774 unb 77. 1) Das Sabetentorp wurde im Jahre 1755 errichtet.

pel maren; fo wurden fie in Marindian ein n smeyten Muguft anfunden , ber , wie bie Ders genrothe bie Finfierniffe ber Unwiffenheit aus bem Baterlande verbrang. - Man mirbe les fen: bag er unjere Atabemie fchuff; n) mit Einfunften begabte, bamit fie bie Weltweicheit, Befchichte ber Boier, und andere Wiffenfchaf. ten verbreitete : baß Befellichaften in ben Ccoof ber Erbe brangen : aus ihrer Matur ihre Frucht. borfeit erfannten , o) und burch bie geiftliche Debefunft in ben Pflichten bes Chriften, bie Pflichten bes Unterthans lehrten : p) baf bie Runfie , bie ben Farben bas Leben , bem Dar. mor Leibenschaften, und ben Ebnen Rraft icherfen , jich ber Geele ju bemachtigen , unter feinem Coune blubten: Daß er nur Monne fand, wo Renntnife herrichten. Doch fteinerne Denf. male fint fur ihn ju wenig. Empfindung hat fie marbiger in unfern hergen errichtet ; Dantbarfeit - wird fie erhalten.

Diefe Regung war es, werthgefchapte herren! treiche Wollmitin unferm Bufen nabrte, bis ein witriger Augenblid bat Werf vieler Jahre gernichtete. - Marintlian liegt auf bem Rranfenbette, und ichon ber Gedante bes Derluftes-ift ein Berluft fur bas Baterland. - Die Große beffelben quilt aus ber Grofe feiner Gaben. Der Chrift , bein bie Religion beilig ift; und boch weis, was bem Furfien , was bein 211tar gebubret ; q) ber Dater ; ber fein Bolf ben hungerenoth entreifit; r) ber Boblthater, ber Die Bittme, ben Baifen unterfruget; ber Gurft, ber voll von Gorgen fur bas land, voll von Bute fur ben Fremben, fogar bie feltne (abe befaß , ein Freund ju feyn ; Mles wird ein Bild bes Schredens. Dan feufit, weint, bebt vor ber Bufunft , flebt ben Schopfer an; uinfonft; bas Blebn burchbringt bie Wolfen , aber bie , Tage find gegablt. - Die Befahr machft ; mur

n) 3m 3ahre 1759. o Die otonomifche Befellichaft in Baiern.

p) Die Gefellichaft ber geiftlichen Rebefunft in Munchen.

q) Amortigationegefes bon 1764. Bererbning bon 1766 megen bem ju Frenfing gefibebenen Berbothe bee Buchs Beremund bon Lodifein. Sponfaliengefes von 1766. r) Unftalten ben 1771 wegen bem Dangel am

Betreibe.

ceftens Borge - ift für Mbinet verloren. t) -

Martinifian fühlet fcon , baf fich bie lente Stunde nabert. Er gittert nicht , weil fein Berg Bein Rafter fennt; meil es nur Tugenb tamte. Gin Drud pon ber balberitarrten Sand miro ber Gattinn Cobn : fein lester Sauch - bie Rrone feines Lebens. u) - Thranen beneuen fein Grab, und fie follen es. Gie find unters Bobltbaters , unfere hergens wurdig : boch int Die Rurcht por ber Bufunft g ichwacht. Bor-Achtige Erbvertrage beitattigen bas Glud bes Raterlaubes, w) Rerpa bat fur Rom geforgt; Traion - int fein Rachfolger.

f) Der Mrif. e) Micerte hatte fich bem Tobe gewiehmet. um Durchleucht ber verwittweten Gourfaritinn fur ben Kraufen wird noch fur bie ipate Welt ein Gegenitand ber Bewunderung feon.

n) Fr itarb ben goten Cheiftmonathe 1777. im

Siten tabre feines alters.

W) Bertrage bon 1765. , 1771 , unb 1774.

#### Ermas jum guten befdmad. Die aufwachenden Mufen. Gine Griablung.

Die Mafen , ein jonn manters Frauenvolf. maren eine Beit ber, traurig , beflemmt , unb Schipiegen , wie verlaffene , ober verichenbte Mach. staglen, - Daber mennten viele nicht, baf man thnen bie Rebern gang ansgeriffen. - nein ! nie maren in ber Maufe: - ober fie verfrochen uch mie bie Eule, in Die alten verlaffenen abelichen Schlofmauren bes Taunrechts. - Bum Danfe Roch nichts errathen. Dorr fte fangen. giengen beichammt, arm, im gerriffenen Rbagen auf Der Brandfole, binter ben Mauren - fchuch. tern beruin. Rin! - Dber befchamt, betrabt, bak ue feine Banber, feinen Schund, feinen bo. ben Turban tragen burften. - Much bas nicht ? Bas bann ? Sie fiblum:norten. -Bis baf bie Beit - Apollo - ibr Cousfreund,-Und ihr Brantigam fo:unt .- Muf cimnal erwah. ten fie: fie ftunben auf, und fchinucten fich, mit maendlichen Blumen , und faffen pofenfarbes leichtes Gerobite, und fanten frob. iugenblich fcon , und fanft , und blubend und munter auf bie Erbe , - auf Baiern berab.

Ble faber und tacheften : bie band in Bamb aerpunten . Die Dufen, berilich frob, und faaten fiebe fend. Ohr -

Er ifts, er ifts- , wir baben ibn gefunbers. Den Schusfreund, ben Beliebten, ben meifen Farl Theobor

Der frobe Parmen mirb permebrt. Mis man fie Banbe flatichten . und lauter Frechen bort.

So fmach bas fchone Mufen : Chor: So ift bes Meiten bobe Lebre Diek macht bem Bergentemer Chre: Die erfte Babl pon Carl Theobor Traf unfern Freund , ben Philosophen. -Ronnt eine Wahl erwunichter fenn Bar bas . mas Batrioten hoffen? -

Und . tonnt bie Wahl mobl anberft fenn ? Macht nicht nets iebe Mebnlichfeit

Das Mablen leicht ?

Die Mufen fcwangen fich aufleichten Motfen, in amehmlichen Reihen allmablig in Die Sha be, fangen ein Lieb ; in erhabenen, bobern, lieblichen Thnen: ich bath fie um ben Tert, und fie perwrachens. 3m Borgennbe faf eine Bottiner . fcbon, wie Die Bottinn Ceres. Sie fab timmer auf mich , ein berglich ichbues, braunes , trollich. tes Mabaen. - Sie hatte einen Bufchel abibnes Mebren in ben Urmen : und ein grunes frifches Biernuveia nebit einem Granabapfel in ber Danb. Freundinn, rufte ich : unterrichte mich : ich bir aut von ber Befellfchaft. - Bas? etwa age Actuarius ! forach he : ant !

Wer Renntnig bat von Propfen, Pflangen, Saamen.

Bas bringt ein autes Bweig Bevelat auf auten Stammen ? Erfahrung fen bir Beug, Die fconiten Fruchte befter Urt. Ein autes Berg unit fcbpein Beift gepagre

Belch gute Fruchte wirbs nicht tragen ? -Dia, bu wirst fie fammeln, Baterland ! In fcbnern Berbfies Tagen Mus Morawistene Danb.

## Manchner = Intelligenzblatt.

Den 7 Februar 1778.

Artic. II. Feilsbaften. 2) Amberg.
Montag ben is birfe werden bezun Ebussfürft.
hof aftenant alliter bo bie 70 Zenturet berrichaftl.
Ichinals ben Meissbeitbenten nochmal ausgerufen. Daher sich beigenge Garbiche und Kochkoa, ber und andere, welche Schmalz bedärfen auf benebten Toge basselbs in die frijftlich ober undnahe welche nebten Toge basselbs in die frijftlich ober undnahe welche Bonnet.

b) Bei herrn Conffantin Mullers feeligen Erben ift eine Quantitat Altborfer Stadthofen zu verfaufen an 1775er Gewächs ben Zentger baierischen Gewicht hier in loco gelegter . 22 ft.

Artie. IV Schrannenpreis in Dunchen den giten Janner 1778.

| Zoni      | Beften. | Mitt | lern, | Gerti | iger. | Bertauft |   |
|-----------|---------|------|-------|-------|-------|----------|---|
| Schäffel. |         | 1/1. | fr.   | PL.   | fr.   | fchaft.  | ì |
| Wainen.   | 13 -    | 12   | -     | II    | -     | 1 1544   | l |
|           | 10 -    |      | 30    | 9     | -     | 771      |   |
| Berfte.   | 7 30    |      | 15    |       | -     | 1488     |   |
| gaber.    | 1 41-1  | 1 3  | 30    | 1 3   | 15    | 1 557    | l |

Articulus VI. It a dr i de en.

a) In Jungaran trat vor unehr als hunbert und vierzig Jabren ein reicher Befeinam in
ben Jestiterorben, und brachte 90 taufend baare
Bulben unter ber Bedingung ein, da biefe Zapital ihnen so lang jugehdren sollte, als der Deben expitiern werde. Der Orden ist nun tode,
Die feitdem ann gewordenen Erben fanden vor
einem halben Jahre bas barüber aufgesetzt Injenuent, brachten ihre Sache an, man fallte
bas Urtheil, und die Jotussend Gulden unterben
gunichsegablt, der ben alten Stamm wieder in
ben vorlanen Blang bringen werden.

b) Stockholm vom aten Janner. Beifet, und einige wollen ichon Genrescheit das von haben, daß neue Liedertrachten für berde Geschlichter der hofe einigesübert werden, und ichon in Urbeit sen pose einigesübert werden, und ichon in Urbeit sen von den Burgundsschichen oder der alten Burgundsschichen Ober der alten Burgundsschichen Ober den jahr ab den gegen in den nur beigeitigen, welche ein hof strougen, indem nur beigeitigen, welche den hof strougen und den fen sollen, diese Techten ausgegen.

e) Angeige ber armen Personen, wie veil von 1776 verblieben, und 1777 aufgenemmen, fuertt, gestorben, und incarebel entlefen vorben, auch vie viel bis dato sich noch bestinden, und in was sir Kransstetten sich biese besinden, in dem bürgerlichen Lajareil) oder ibn gemannten Lepossensaus am Gastein geschehen den legten December 1777.

| Pro Anno 1777. find verblieben. bon 1776. | genomen | Curirt | geftor | Incurabel | Befinden |
|-------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|----------|
| Mubianige 8                               | 5       | 5      |        | -         | 1 7      |
| Erbgrundige 1                             | 1       | 2      | -      | -         | -        |
| Beinfrebfige 4                            | 3       | 1      | 1      | 1         | 4        |
| Scharbodijches                            | 2       | -      | -      | 1 3       |          |
| Futulofe -                                | 3       | -      | 1      | 2         | -        |
| Benerifche 2                              | 9       | 7 1    | 1      | T         | 2        |
| Funima —16                                | 23      | 15     | . 4    | 5         | 15       |
| 6                                         |         |        |        |           | "in      |

| 4.                                       |    |           | . ( |
|------------------------------------------|----|-----------|-----|
| In allen find auf                        | 38 | 1 1/2 1/4 |     |
| Curiet find morben                       | 15 | 172       | 3 3 |
| In allen Berftorbene                     | 3  |           |     |
| Als Incurabel nacher Schwabing abgegeben | 5  | ٠,        |     |
| Annoch in ber Cur.                       | 15 |           |     |
| Outilifa ( )                             | 38 |           |     |

Frang Carl von Barth Burgerneifter und p. T. Kommifar. Derwaltung Galleig Munchen ben gr December 1777. Frang Anton Pilgram außerer Rath und p. T. Berwalter.

"Die wunfchten bergleichen ungenein nugliche und belehernde Ungeigen auch von ans bern vaterlandischen Ctabten : mu ju zigen, welche von Kranfhetten gebeilet worden, oder welche von Kranfhetten gebeilet worden, oder beilche nicht geheilet werden wollten oder fonnten. Siedembaufer sind nur Kranfenhaufer, vor Alltere bieffen berlop Kranft Onder sieden; ans der Kranfe aber Inchen.

Artic. VIL Bur Sans und Landwirth, fcaft. Ueber ben beilfamen Einfluß der Eufe, Dide, Leibeabung und einfaches Arzneymirtel zur Verhärung und geilung langwiriger Trantbetten.

Reine Lufe ift jum Leben noch wefentlicher nechtwendig, als die tägliche Rahrung bes Abrepre ju beffen Erbaltung; bem thierifche Beschopfe tonnen lange Zeit ohne Nabrung leben; fobalb man fie aber ber Luft beraubt, sterben fie in wenig Auganbilden.

Die Gigenschaften Des Thaues, welcher nichts anbers ift , als Baffer , mit benen thierifchen , minegalischen ober vegetabilischen Substanzen geichvolingert, voelche in Dünisch aus ber Erde aufjetigen, geben und bie deiten Mittel an bie Sundbie lotale Reinigfeit der Luft und bes Wassers festguissen, verdunden mit der genöhnlichen Lebenstäng der Einwohrer folder Derter.

Rechers Erbereich , welches niebrig liegt, im ber Rabe funupfichter User von itebenden Seem oder großen Faustru, welche der Sonnendigs oder den Selbwestein Faustru, welche der Sonnendigs oder den Selbwestein Faustrum der der General in der Gertern ist der in der Selbwestein der der der General gestein der der der General gestein der der der General general general gestein der General gen

Die beiten Bernadeungsmittel gegen faulen. Der Kanscheiten jeder Art ist, die Perustanische Mige und fauerliche Mittel, nebst einer vogstaschlichen Diat. Zugleich muß man darauf seden abst und Die Abstellen des Abstellen des Gebenstellen des Abstellen des Abstellen des Gebenstellen des Gebenste

Hochliegende Gegenden, wo der Boden tale ficht oder sienicht ist, und die Die oder Nordwinde durchsiechen fommen, in der Abde der fleisichten ulfer flarer, stiesfinder Erkone, ind um treitig die allergejundeften, jo strenge die Luftdafelbi auch fenn mag. Aus bein dem Grunde sinder und gemeiniglich, das auch Halben und offene känderzenen, mit wollerischenden Stauben bedeck, wo die Auft frisch und troden ist, siegestab ju finn plugen; in valdigten Gegenden aber, wo sie dumpficht und eingeschränft ist, sind Beschwerten des Unterleibes, Aussich, Fieber und Macferiant eine dasschlieben der und Racherung eine das bei der eingeschränft ist, sind Beschwerten des Unterleibes, Aussich, Fieber und Macferiant eine balla.

Unter Dike versieht man gemeiniglich bie Rabrungsmittel, ober Sifen und Teinfen, welche ber Magen jun Unterhalt empfangt; wenn biefe verdauet und in Rabrungsfaft verwandelt junt, be gehn sie am Ende in die Masse unfere Fleisches

CILL

Glemente anfeben , we.che bie Subnang thierifcher Rorper ausmachen. Daber fann ber llebergang pon ber Krantheit gur Gejundheit nach und nach purch Rahrungeimittel verichiebner Urt bewirft werben, welche ber Ratur ber jebesmaligen Rrant. beiten angemeffen finb; und bies ließ jich bann burch Argneymittel nicht jo leicht bewirten. Denn bie Rabrung nimmt man befianbig in großer Men. ge ; Argney bingegen giebt man nur ben Granen und Strupeln auf wenig Wochen ober Tage.

Bendes, Die Rorper ber Thiere und Pflandent, nehmen einen fehr fleinen Unfang. Der Bumache, ben bir Rbryer eines Rindes erbalt, bis er jur aufferften Granje bes Wachtoums gelangt, rubrt allein von ber Rahrung fei ice Effens und Trinfens ber; und bie Gichel entwidelt ihre Beftandtheilchen, und wird nach und nach eine Giche, permittelit ber von ber Erde entlehnten Gafte.

Die Ordnung ber Diat, in Unfibung ber Duantitat und Qualitat , muß fich nicht bloß nach bem befondern Alter und ber Leibesbeschaffenbeit richten , fonbern auch nach ber Beichaffenheit bes Clinta, und nach bem Brabe ber Leibesbewegung und torperlichen Arbeit bes Menfchen. Wenn bie Quantitat ju groß ift, fo werben bie Befaffe uber. laben, und ber Rorper wird beschwert und überfullt ; ift fie gu t.ein , fo gehn baburch Reafte und Etarte verlohren.

Rurs, alles, mas bas gebbrige Bleichge. wicht swifchen ben festen und fluftigen Theilen ger. fort, pflegt Unpaflichfeit und Rrantheiten berporgubringen ; fo baf beybes, ju gut und gu fcblecht leben , ber Gefundheit nachtheilig fenn tann. Inbef ift bon biefen benben Erteennen bas erfte unendlich gewohnlicher, und verarfacht bie größte Befahr. Denn man findet die inehrften Benfpiele eines langen rebens ben benen , die maf. fig und einfach leben; und biefe find gerobbnlich auch banner von Buche und fcbner von Benichts. farbe. Leute bingegen, bie unmagig leben, und ibre Befaffe fo lange anfallen, bis fie bennabe berften , fterben febr oft bor ibrer Beit, an Schlag. fluffen , und andern beftigen Krantheiten.

Wer ein vernünftiger Epidurder feyn , und bas Efrergnugen über bie Ophare eines blok finns lichen Effers binaus treiben will , muß mit groffee Simplicitat und Dagigung effen; benn nur

und Mutes über ; man tann fie baber ale bie W bann wird er es mit feinem naturlichen Appetit genieffen , und bein Dagen nicht mehr geben, als er , ohne Machtheil feiner Befundheit , vertragen tann. Wenn reiche Bruben und febr boch ges murgte Berichte einigen Leuten angenehm find ; fo beigen biefelben nicht ben achten Gaumen bes Datur, fonbern einen verberbten Befchmad ; benn Rinber und junge Leute finden gar fein Befallen an bergleichen Speifen , und inogen bie erft bann gern genieffen , wenn ihr Befchmad burch Bewohnheit und bbfes Benfpiel entartet ift.

> Wenn man eine fichere Brunbregel fur bie Makigung fucht ; jo wurde wohl unfer eignes Befubl, ober felbft ber Bebrauch bes Drts, ein febr unficherer Gubrer fenn. Dielmehr follten wir barauf Acht geben , in welchem Grabe ber Ctarfe und Bollfommenheit bas thierifche leben ben ben Armen erhalten wirb , bie bon ber einfachften Mahrung und ber Matur gemaß leben.

> Allgemeine Regeln , in Unfebung ber Diat, muffen allemal ibre befonbern Husnahmen haben. nach Maafgebung ber verschiedenen Leibesbeschafe fenbeiten, benen jie borgefchrieben werben. Cpeis fen aus bem Pflangenreiche find weniger nahrhaft. und blabenber, als bie aus bem Thierreiche; aber fie widerfichen ber Faulung, und find farten, gallreichen Raturen febr gutraglich.

> Die febr fich bie Leibesbeschaffenheit burch Benug ber Speifen aus bein Pflangeureiche veranbern laft , bas fieht man an Leuten , Die pom eingewurgelten Scorbut burch baufigen Genug frifcher Rrauter und reines Waffers gebeilt find; und es fehlt nicht an Bepfpielen, mo felbft bie sornfuchtigen Aufwallungen großtentheils burch eben bieje Mittel begivingen find.

> Reines Waffer , gleichfalls ein einfaches Urte nemmittel von ungemeiner Wirtfamfeit, ift bas elementarifche Bluidum, welches bie Ratur gum Rabrungemittel aller Abrper im Thierreiche fo. wohl , als im Pflanzenreiche , bestimmt bat. Es erweicht und Ibfet bie Speifen im Dagen auf, makiget bie berberbte Balle , gertheilt bie fcharfen Calge und blichten Unreimgfeiten, und fpublt fie burch bie Abfonderung bes harns aus bein Rorper meg. Die weit übertrift bies unichanbare Betrant, welches aus bem reinen Bufen eines Relfen , wie aus bem Reffer ber Ratur , bervorquillt.

quilt, alle ble funflichen Difchungen , welche W Beppigfeit ober menfchliche Erfindungefraft aus.

benten fann !

3ch bin weit entfernet, ju glauben, bag bergleichen funftliche Betrante niemals beilfam U feyn tonnten ; mur bas getraue ich mir gu bes baupten, bag ue febr oft burch ben Difbrauch fchablich find , bag fie blog burch bie Bewohn: beit nothwendig merben, bag man fie mit großer Makigung, und mehr als herzitartungen, als wie ein gewbhnliches Betrante nehmen muß. Baffertrinfer, und leute, bie vornehmlich von Begetabilien leben, find gemeiniglich gefunder, und leben langer , ale andre. Ben ihnen find bie Rrafte bes Rorpers und ber Gecle ftarter; ihre Bahne find weiffer, ihr Athem ift wohlries chenber und ihr Benicht volltommner, als ben Leuten , welche viele gegobrne Betrante und viel thierifche Speifen genießen; jene find weit tvemiger ber Gicht, bem Stein, ber Rolif und bein Scorbut, weit weniger ben bufterifchen Bufallen , Schlagfluffen , und bisigen Rrantbeiten aberhaupt, unterworfen.

Diejenigen vierfußigen Thiere, Die von Bleifig leben, find von wilder Batur, und ber Aushauch ihres Repert ift faul und unerträg-lich; hingegen Tabe, Schaafe, und andere Thiere, welche Reduter fressen, ind weit sanft ter; ihr Athen ift wohltriechend, und ihr Aus-

wurf faft obne allen Beruch.

Aus biefem allen erhelt, daß viel thieris iche Rabrung ungesind bit; besonders für Leute von gallichtiger Ratur, ber wornter, sendere Witterung. Der Abrept wird daburch unt die fichten Unredingstein überledden, der Altyem wird vieletichend, die verschiebenen Ausslerungen werd von dabertiechend, die verschiebenen Ausslerungen werd von badert heschwerticker, und unn ist leicht daber zu fallenden Krantbeiten geneigt, welche sich an besten burch der Grung ber Vergetabilien und füuerlicher Sachen versindern und bes ein laffen, durch eine gänzliche Enthaltung von gegodenen Gertaufe, und durch ferren Grung ber Streinen Wasslers nit frischen Orangen oder Attroneriost.

Unter ber Leibesübung verfiche ich hier sowohl jene allgemeine, wilkführliche Thatigfeit ber Musteln, welche ben Korper in Bewegung feten; als jene leibenbe Fortbewegung in einem Fuhrwert ober ju Pferde, woben ber Rbe, per fich eigentlich nicht felbst bewegt, sondern burch etwas andere bewegt wird. Jene ift allemal ber legtern vorzuziehen, wo Krafte genug ba find, sie zu verstatten.

Durch die forttreibende Rraft des Gergens wie der Storen bes Bluts durch feine verschie, bene Abbren und Kandle getrieben; ob aber gieich dieß große Wertzeng des Bintuniaufs umgentein wohl zu diese Ablicht eingerichte if; o ift es doch nicht binrechten, den Untlauf in der kleinsten Rribe der Gefaße zu erhalten , ohne die zusammenziehende Kraft der Muskeln durch Erisesbium,

Leibeubung ober topperliche Benegung bernehrt die thierische Wärene nach eben dem Raturgeses, woemach die eletrische Rugel im Herundaufen Jener sangt; daher unacht sie das
Bint süniger, und bestorbert die steren und
gleiche Bertheilung besselben durch das gange
Gysten der Blutgeses. Diese Kransbeiten also,
die von der Schwäche und einem Mangel des
Blutumlauss oder aus Kälte herrichten, sonen bloß durch Leibesübung glücklich gesindert
werden; als Nerventrantheiten, hysterische Zufälle, Iteber, Masser, Menunarismus und
Bleuchincht.

Mäßige Leibesübung ift eins von den wirfamften Mitteln, welches uns sonool zur Erbaltung, als Wieberberftstung der Sejambheit,
befannt ist. Die vermehrt der natürliche Warne
bes Körpret, erwächt des Jert, innach besjen
Benegung lebbafter, und bestodert eine gleiche
Beretheilung des Bluts nach allen seinen Theilen;
und hierdurch wird der Abere gehöriger und
wirfianer mit Nahrung versehen. Die ist sere
ben Absonderung werden. Die ist fern
er den Absonderung von des Schweisse, hann
und Erdung ist der ben Körper hatte gegen den Einstuß des Shien Wetters, und gegen
den Einstuß des Shien Wetters, und gegen

bie Anfledung fauler Rrantheiten; fury, fie bes Y lebt jeben Theil bes menfchlichen Baues, und giebt auch ber Seele Munterfeit und Starfe.

Bir hat en ist geschen, wie ilumäßigseit und klundsingeit und knordung der Beweichschieften dem Abeper abnu gerednung ber beweich, die isch ihrer Jereschaft bindlings üderlassen, die isch ihrer Jereschaft bindlings üderlassen, verb die Gome am Mittag untergeben; da binagen der Liebhaber der Mäßigkeit wahrscheinlich , ohne Schinerz und Krantbeit, ein hohes Allter erreichen word. Wenn und ern dere den geschen wurde, so wird dach das Band der Werentugung zwischen Geel und Erts mehr aufgelöte, als gevalchjan von einander gerissen werden. Wenn seine natürliche Freuchtigkeit erschöpft und dahm ist zo wird, wie in einer Lanpe ohne Del, die Lebenssamme dansel werden, immer mehr abnufel werden, immer mehr abnufelnen, his sie

Wir haben hier ben Zustand bes Abrpees ber Seele so vorgeltelt, wie er wirtlich ist, nicht, wie wie ibn beileicht robinschen under eine mie vor en wie wie his die dicht robinschen. Wenn ie nun jo beschaffen sind, und vonn unfre Lebensart unfre Dentungsart andret, und Winflus auf unser inveralische Berhalten hat; sind biezienigen brewnal glücktich, welche sich frühzeitig zur Mäßigtett und jur gehörigen tensung ihrer Leidenschaften gewöhnt haben, als zur Grundlage aller vernäufigten Freuden, und gur Grundlage aller vernäufigten Freuden, und gur

Quelle ber menfchlichen Lugenb.

Artic. VIII. Annke und Wissenschaften.

2 Nachricht. Bon der Witterung des vergangenen Jahres zu Ingossiaden aus den Obsservanten Jahres zu Ingossiaden aus den Obsservationen des dozigen herrn Profesors hestensteiden. Wenn noir das vergangene Jahr mit den vier nächt vorangebenden vergleichen, sinden toir, daß es das trockensie gewesen fahr ib der gestammelt Riegen vom gangen Jahre beträgt nach sehntheiligen pariserungkenner 11 "158. Da die mitteler höbbe aus den Refultat vom 5 Jahren 16" "27 18.

Rad hairetichen Maß also wurde alles Maßer, was in Regen, und Schner vom Jimmel gefallen ist, warm es beusammen ware, den Boden über einen Caube, beunahe 3 Boll boch berecken. Damit wer aber auch die Monathe miteliander vergleichen können, so siehe man hier den gefalleren Regen nach dem gehen bei gen betreitigen Pa-

rifermaße.

Tanner. 0. 650. Mprill. 0. 644. hornung. 0. 726. Man. 1. 545. Mark. 1. 058. Brachin. 2. 001. 2. Quart. 3off. 1. Quart. Boll. heum. Weinin. o. 160. I. 970. Augustm. o. 828. Winterm. o. 790. Serbitin. 0. 230. Ebriffin. o. 562. 3. Quart. 4. Quartal.

Woraus man fieht , baß ber Mars , unb Man giemlich naß , ber Aprill aber trodner gemefen, und eben barum mar es nicht bas beite Jahr. Der herbft mar außerft troden , beffen ungeachtet fteht bas biefige Reib recht ichon, bie Urfache ift, weil bas beurige Binterfelb nachft. an ber Donau liegt, und alfo von ben Rebeln, bie im Berbfte immer aus bem Blufe auffte. gen, Rabrung erhalten bat. Der Minter bat fich auch bieber gar gut angelaffen , immer gemaßigt falt, und troden: bas ift febr gut fur bie Relbfruchten. Die marmfle Lage maren im vergangenen Jahre ber vierte Brachmonath, und 12 Muguft, ba bas Barmeglas nach Reaumur. rifcher Eintheilung 23 & Grab gezeiget bat. Der taltefte aber ber erfte hornung, ba es geben Grabe unter ben Gispuntte geftanben, welche Ralte noch nicht aufferorbentlich ift. Die großte Shbe bes Barometers mar ben 12 Chriffinos nathe 28 Barifer Boll und 1 4 Linie. Die ges wingfte ben 5 Chriftmoneth 26 3oll 7 & Linie. Die mittere Sobe bes Barometers ift bier 27 Boll 3 I Linie. - Bu Ingolfiabt ift bener 1778 ben 21 , 22 , und 23 Janner ein , aber nur fchroacher Rorbichein bemerft worben.

\* Juischen ben 18 und 22 Mars werben wir nach ber Muthmaßung ein Schneigesibber ju erwarten haben. Wil haben heuer, wie der Untor barfur balte, ein naches Jahr, sehr falten Frühling, aber Donnervotter nicht viele ju erwarten, im gangen genommen, wird es

boch ein fruchtbares Jahr werben.

b) klachticht von der neuen romie chen Mosaischen Arbeit. Die Erfindung der unssaischen Arbeit ist zwar schon alt, indessen hat man bis auf unfer Jahrhundert sich so we, nig darauf geleget, daß es beynahe eine neue Entdedung fu som scheinet. Diese Aunst ist im Stande die Hauptgemälde der großen Meister, in ungemeiner Bollommenbeit ber spatesten Rach. Et ten Steine, welche bie Farben ber anzulegena weit zu überliefern. Ich boffe folgende alge K ben Teinten baben, mit fanften Streichen eines meine Beschreibung werb bem Leier eine Bei fleinen Jaummers in benjelben hinte. Danit gerichte geif von diefer unsfaifdem Arbeit geben,

Die Runftler bereiten vermittelft bes Reuers eine Materie , bie mittler Ratur gwifchen Stein und Glas, gang undurchfichtig, baben aber fo bart und bauerhaft ale Marinor ift, und beffe sen bie Runft , berfelben alle mbaliche Schattie rungen ber Farben ju geben , welche fie burch bas Tener fo feit ju machen wiffen, bak fie ibre Lebhaftigfeit ewig behalten. Don biefen mannia: faltig gefarbten Steinen machen tie fich einen folchen Borrath, als bie Tinten eines Bemal. bes erforbern. Diefer funfiliche Ctein laft fich brechen, und die Arbeiteleute befommen burch bie Uebung eine Fertigfeit, vermittelft eines bequemen Infirmments, Stude von beliebiger Fis aur und Große mit einem Streiche herunter ju fcblagen, beren einige überaus flein, alle über: baupt aber faft vieredigt nnb von jiven ober brey Linien bis einen halben Boll breit finb. Indete fen ba ber Stein oft bennahe einen Boll bid ift, fo baben bie abgefchlagenen Stude bie Figue eines langlichen Bierecte, und feben einem bor. pelten ober breufachen Burfel giemlich abnlich. Die Arbeitelente haben eine unenbliche Manniafaltigfeit bi fer verschiebentlich gefarbten Steine in abgetheilten Sachern eines Schiebfajiene, melcher ihnen unter ber Urbeit fo rabe flebet, baf fie ihn erreichen, und bie Studen Steine, welche bie erforberliche Farbe haben , berausnehmen tonnen, fo wie ein Geger bie Buchftaben aus feinem Schriftfaften berauslanget.

Damit die Stude biefer Mosaischen Arfeit in groken Geinalben werder einsinden noch ber, vorsiechen Geinalben iveber einsinden noch ber, vorsiechen Ibnnen, legen sie einen Grund barunter von berschiedenen von Lissen judiannen ge-flammerten platten Erteinen. Diese jund genen platen flechen nach werfen. Don diesen flachen Steinen werfen. Don diesen flachen Steinen verfiehten ist die inteinander, als die Fechs bei Grundlees, das für nachbilden vool. Ien, ersoveret, und legen vorauf einen gewiffen Leig oder Cennent, welcher in kurzer Zeit fast so dar als Nacione voraus. Do lange er aber noch weich sit, flopfen sie die fleien klagstich.

ben Tinten haben, mit fanften Streichen eines fleinen Sammers in benfelben binein. Damit aber ber Cement nicht ju gefchwind erharte fo legen fie jebesmal nur wenig bavon auf. Diefe Urbeit gehet aber fo febr langfam von fratten. baf to bis it Mann mohl 8 ober 9 Jahre Beit brauchten bes Raphaels berühmtes Bemalbe oon ber Bertlarung in ber Petersfirche ju Rom an Enbe ju bringen. Benn ber Cement vollig bebedt ift, fo fiebet bie Arbeit noch febr raub aus. Die Arbeiter marten barum, bis ber Ces ment fo hart wie Stein geworben, und fich mit ber Mofaifchen Arbeit vollfommen vereiniget bat: barauf reiben, und poliren fie bie Dberflache wovon biefelbe eine bewundernemurbige Schone beit befoiumt : wiewohl man gefieben muß, baß bas Bert einem Gemalbe auf Leimpand nicht gleich foinint. Denn in einem gewißen Lichte betrachtet, bat es wie einen Firnisglang: ja man fiehet auch wohl bie Fugen ber Steinchen. Doch ift bie Mofaijche Ropei bes berühmten Michaels bon Guido faft fo gut ale bas Original, Itta befen iftes gewiß, baf bie Runftler fich von Tage ju Lage verbefern. Denn bie neue Arbeit uber. trift biejenige febr, welche por etlichen Jahren gemacht worben , als welche , wenn man fie genaner betrachtet , an einigen Stellen grob und uneben ausfiehet und bas Driginal befto fcharbarer machet.

Es muß einem Renner , ja einem jeben , ber Befchmad an ben fcbnen Runften bat, ein Bers gnugen machen, wenn er fich bieben vorftellet, baß folche bewundernsmurbige Meifterfiude nuns mehr aufbehalten find , um gleiche Benien bermaleinft jum Racheifer ju erweden, wo anbers bieRatur noch einmal Manner von biefer Urt, ober um in ber Malersprache ju reben , eine folche Coule berfürbringen wirb. 3ch hatte fcon anmerten follen , bag blefe Rungiler nicht nach bem Original felbft, fonbern nach einer Ropei beffetben arbeiten, welches eine anbere Urfache iff , bie bas Wert foitbar macht, weil es nothwendig eis ne gute Ropei fenn inuft. 3ch hatte mir anfang. lich eingebilbet, bie Urfache, warum man fich einer Ropie bebienete , mare bieje , baf man, bas Driginal ber Befahr, verborben ju werben, nicht

ussetz : aber man bat inft gesagt, da die Faren einer Apoel lebbgi wären, so liefen befelden
ch bestigt davon als don dem Original, dessen
zietchen , nachadmen. Ich heet vorbin erwähetet, das die Witten auch ivon Wesolsten kreiten
zeinacht; es sit aber zu. wissen, das ihnen dies Kunst Steine zu bereiten mich dazu mur des Marniors ze. welcher ihnen nicht so viele Schattund
zietete als die neue Methode an die hand
ziebt, dahre auch ihr Colorit unvolknumenr
tenn unglich.

Mofatiche Urbeit.

c) Bir fundigen bein Bublifum bie Erichei. nung bes erften Banbes von Popens Werfen an. Diefer beitebt aus einem Alphabet, ober 23 Bo. gen, und toutet 24 Rr. alle 5 ober 6 Wochen mirb ein neuer Band nachfolgen. Wer ben ernen Band nimmt, muß auf ben groepten pranumeri. een ; fonft erbalt'er bie folgenden Theile nicht mebr am biefen geringen Preis. Muf ben Dope fole gen Schadspear , Doung , Milton und anbere auslanbifthe Schriftsteller. Bu Unfang wird je. bergeit bas Leben bes Schriftftellers gejest, und einige berfelben werben mit fritigen Unmertunaen, ober gangen Abbandlungen begleitet werben. Es ift unnbthig, biefes patriptifche Unternehmen bein Dublitum ju einpfehlen. Man bat bisbies ber auf Berte pranumerirt, beren Werth man porber micht tannte , und man ift nicht felten betrogen morben. Dier tauft man eine Frucht, Des em Gute man juin voraus tennet. Drud , Da. pier, Mohlfetle bes Preifes, und bie Roften, Die.

his Berandacher and bie unch uniharlietten and. lanbifchen Schriften permenben, muß jebermann uberseugen , bat the 2med uneigennunia und mas triotifch tit. Diefer gielet blos babin . baf bie beften Bucher auf eine leichte Deife in aller Delt Sanbe gelangen . und baburch Pitteratur . Ge. fchinad und fcone Renntniffe allgemein perbreitet werben. Der von Dobens noch nicht überfenten Schriften einige fertig bat . aber beren einige liefern will . ber beliebe es anguzeigen. Dan bere witchtet fich , bie Arbeiten guter Schriftijeller nicht taufmanntich ju behandeln , fonbern nach ibrem mabren Berbienfte , bie bie Derausgeber. bie felbft Gelebrte fint, pollfommen fennen, reiche lich zu bezahlen. Die Brannmeranten zahlen ben Collecteurs für jeben Banb 2 Rr. Porto. Der tebn Stude mimmt , erbalt bas tebnte fren . unb mer 100 Stude nimmt . erhalt 15 pro Cent. Die Liebbaber belieben fich ben bem lobl. R. Dofte amtern ber Beftellung balber ju melben,

Artie, X. Baterifche Litteratur, a)
München bei Alloyd Arda wird verlegt: Frang
Anton Neudoupierd ir. der Gottet gelechteit und
Beltweisder Dottors an den churi, atad, Gynn
anjum ju Ingolitade Professor, und der gelebeten Geschichte in München jur Aufmahm der
gestilt. Beredjamteit Mitglied er. Gesschichte
Anneden. 210. Seitem in Boo.

"Es beingt unfern Zeiten immer' so viele Ber, als dem geneinen Mom gehlichen Seis- lentrost, wenn ihm au feiner Erdauung dergleichen leter und Leftsücher in guter reiner Sprach ach (wie bleiß is) in die Jadde geliefert werden. Wie hatten gewunschen, das der Hert Vertragen einem gehlichen Umreden, manch furz, und dien den den dem einfelichen Erreten, manch furz, und bündig derfaktes Kirchenlied nachgetrogen hätte, weil dech das meribliche Ferz einnaal sie beschaften ist, das es die Udswechslung liebt, und kört und kied, Weckel und Vefang haben will. Was der Schoffen der den Merchang deben will. Was der Schoffen den Menchen der einem gegen das Gingen, läst sich unter auferagen.

b) Ben Maria Magdalena Mayrinn hier hat die Presse verlassen: 1778, ein Wert mit 20 prachtigen Ansschieften zu den Erequien werst. Sr. Church. Durchs. Maximiliant Josephi, sma sers gnadigien Lauderegenten höchtifel. Gedacht. Metropolis Boicae Deliciis.

Quomodo defolata es Civitas plena Deliciis? Qua in triftitia fedes Domina Bolariae!

Domina Bolariae!
Triginta duo Anni abiere nondum,
Ex quo CAROLO Parenti

Hac in Batilica, Quae multum & Tibi fplendoris debet, Parentaifi.

Nunc jam MAXIMILIANO Filio Praematura nimis perfolves Justa. S. P. Q. M.

Jactet Roma Titos, Trajanos, Octavianos extollat. Solibus his etiam fuae adhaefere maculae,

Monachium
Quem a MAXIMILIANO (plendorem accepit,
Ut dilecta Principis tilia.

Et Solis Boici Pathelion,
Sine macula reddit,
quia fine labe accepit.
Cor tamen veftrum, Cives Optimi,
In quo vivus regnavit,
Etiam Mortuus poflulat,

CAROLUM
Augusto Parente, Augusto cantum nomine

Vobis Parentem fublituit.
Date Corda Cives!
MAXIMILIANUS imperavit.

- e) Noch ist in Latein erschienen auf 8 Seiten Bavaria Masstum MAXIMILIANI III, Seren. Elect. obitum deplorans, 30 Dec. 1777. von Fr. X. de N. vortrestich, wird dem Lester gefallen.
- d) Franz Sercaph haafens turzgefakter In. begrif der Kenntnise und kehrigs zur Sinscht mad Derfessignig allen nochwendigern Satung der Gelichte, für die studierende Jugend. Erzier beit uvon den kleinern Gattungen der Gedichte, Munchen Gattungen der Gedichte. Munchen ber Repositier.

in Boo. Im den Stad ber Rurnbergifchen ges lebrten Zeitung ift eine Recension barüber gu lien, welche ber Autor febr nothwendig lefen jobe, bevor fein gweyter Theil unter die Preffe tommt.

### Etwas jum guten Gefcmad.

Folgenbes Lieb ift und von einen Unbefannten jugefchicht worben.

Le Tems Présent est Gros de l'Avenir.

Doch an bie Simmels . Sphare ibr Ebne - Gotter : fprachereich -Bu fingen Furften . Chre. Der gute barl Theodor Und Mar - fein frommer Better Befchloffen einen Bund auvor -Bu wenben ichivere Better. Die ben ber benben Furften Tob . Bedronten ihre ganber. -Run fundiget ein Friebensboth Euch Marens Tob - 3hr lamber! Des Cel'gen Beil'ge Urne ebrt! Denn Gute war fein Leben ; Des Waifen Glebn bat er gebort'; Dem Clent Troft gegeben! Der Baiern guter Engel rubt Befturgt am Trauerichilbe; Bo tu ein Gurft wie Effar - fo gut Un Grommigfeit, an Dilbe? -Alge BOtt bat ber Pfalger Theodor Den Baiern nun gefchentet! Des' mabrem Elend willig Dbr Rie Bittiven Cenfier frantet. Der milb nach Gotterart regiert . Mit Ernft in feinen Bliden -Die Untonin ben Scepter führt, Um Bolfer zu begluden. -Der Furgengott erbalte Dich Muf unfrer Rinber Beiten! Rach Deinem Benfpiel laffe fich Dein bober Better leiten ! Der Deutschen Farften find nun Gut . Sind Dater ihrer Staaten -Sie zeigen wen'ger Rrieger Duth, Und thun boch große Thaten !

## Münchner = Intelligenzblatt.

Den 14 Rebruar 1778.

Art. II. Geilschaften. Ben ben allbiefe gen burgerlichen Toden find 200 Centner Schwein. februalz um billigen Preis zu verlaufen. Wer nun biegu Belieben trägt; fann fich ben ben Rochen bier in Minchen melben.

Art. III. Avertissement. Ein fatbolischund lediger Ebieurgus, der seine besigende Schigteit durch ein ordentliches Erneme prifen ju lassen im Stand ist, wird ole Units und Cent-Chirurgus in eine sichere Auntsund Centsabie in dem Generadyschen gestuckt zu dienfalls auch ein gebeuratheter angenommen, die vorthelbasseit au Bedingnissen, der Annen der Elekt, und übrige Unistände tonnen ber den Ober-Postantisches tertar Seiter zu Frankfant in der Steingasse der

Artie, IV. a) Schrannenpreis in

|           |       | eittlern. Ge | ringern, 2 | Gerkauft.  |
|-----------|-------|--------------|------------|------------|
| Schäffel. |       |              | ft.  fr.   | Ifchaft. 1 |
| Watsen.   | 12 30 | 12 -         | 111-       | 1 1533     |
|           | 10    | 9 -          | 8 30       | 783        |
| Berfle.   | 7 30  | 7 15         | 7 -        | 900        |
| Saber.    | 4-    | 3 30         | 3 15       | 247        |

b) Mitterer Getreid Bauf in Augoburg den 23 Ianner 1778. Baigen. 12 fl. 41 ft. Kern. 13 fl. 34 ft. Koggen. 9 fl. 45 ft. Geeffen. 8 fl. 23 ft.

paber. 3 fl. 50 fr. Den 30 3anner. 1778.

Maigen. 12 fl. 55 fr. Rern. 13 fl. 33 fr. Roggen. 9 fl. 50 fr. Gerften. 8 fl. 11 fr. Saber. 4 fl. 55 fr.

e) Mangladen Auf was für einen Werth bie durstatil, fachsiede, dursturflich bean benburgithe, durfaril, und farfil, beaunchweit sisse Speciesthaler, Gulben, und habe Gulden, ach dem Leipziger. Bubangeprägt, vom x. Febr. a. c. gesest wose pan jaunitati

| Die durfürfilichen fachfifchen                                         | 261. | ar. | of. |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Speriesthaler auf                                                      | 1    | 10  |     |
| Dergleichen churfurftliche bran-                                       |      | 1   |     |
| benburgifche Speciesthaler auf                                         | 1    | 8   | 8   |
| Dergleichen chur und fürfilich.                                        |      | 1   |     |
| brannfchweigifche Speciesthaler auf                                    | 1    | 10  | 3   |
| Churfurftl. fachfifche, churft.                                        |      |     |     |
| brandenburgifche , anch chur und                                       |      | 1   |     |
| fürfil. braunschweigische, nach bem leipziger Ruf ausgeprägte juverla. | -    |     |     |
| fige richtige Gulben und Zwendrit.                                     | 41   |     | 16  |
| telftuce, auf                                                          | -    | 17  | ١.  |
| Rach bem leipziger Sug bie                                             | 100  | 1   | 1   |
| jum Jahr 1750 ausgepragte churft.                                      | 119  | 18  | 4   |
| fachifche Einbrittel auf .                                             | -    | 1 8 | 6   |
| Dergleichen chur und fürfil.                                           |      | 1   | 1   |
| braunschweigische Ginbrittel auf                                       | -    | 8   | 14  |
| Alte Raiferthaler von Carolo                                           |      |     |     |
| VI. und vorigen Raifern, auf                                           | 1    | 9   | 3   |
| Dergleichen halbe Speciestha.                                          |      | 1.0 | 6   |
| Dergleichen Diertelipecienthas                                         | -    | 110 | ١,٠ |
|                                                                        |      |     |     |

Artie. VI. Polizey 2 Nachrichten. Un jeigt ber im Jahre 1777 in Paris gebobrnen, und geigebenen Personen.— Knaden sind gebobren worden 11445, und Mägdchen 10821, ausanimen sind 22266 Kinder gebohren worden. Bom Mannspersonen im gestorben 1012. Meisbereitweiten. Bolt. in Summin 17112. In Findelfaut sind gefracht worden 3411 Knaden, und 3294 Mägdchen, ausanime 6705 Kinder. In die ein Jahre jahren als an Berstorbenen, 2725 weniger, als im vorigen Jahre.

21. b. Leips. Intelligens Blatt Diro. S.

ler , ober balbe Bulben auf

Artic. VII. Jur gaus , und Lande wirthichaft. a) Unterricht, wie biegrane, oder

Dafde, gu a brauden. Bu einer Quans titat Maffre, ippan gembbnlichermaken & Bfund weiffe ober ordingire Geife, fontt gebrauchet wird , nimmt man 4 Dfund grune Scife, und

verfahret bainit folgenbergeffalt:

Man laket in einem Reffel o Gimer weiches diefendes ober Megempaffer , morunter I Gimer Bafcblauge vom Seifentieber gegoßen wird, fochen. Sobann merben 2 Bfund ber grunen Ceife in eine Brubgelte gethan, und pon bein fochenben Waffer aus bein Reffel I Giner barauf gegofen , welches aufammen in ben Brubgelte mit einem groken Duerll bermaken burchgears bettet werben muß, bie fich bie Seife in bem Baffer pollia aufgelbfet bat, und bie Brubgelte uber bie Salfte mit weikem Schaum angefuls let morben.

Dieje aufgelbfete und burchgegebeitete Ceife und Chaum, wird aus ber Brubgelte in ben Refel au bem übrigen fochenben Baffer gegof. fen , und mit einem Duerll untereinander gerube ret, bis bie gange Quantitat wie Dlich ausfiebet. Dierauf wird bie Bafche in Die Wanne gelegt, und pon bein praparirten Seifenfube aus bein Reffel 2 Gimer baruber gegoffen. Die Bafche wirb alebenn nur gerieben und gewohnlichermaffen burch gewaschen. Befinden fich in ber Bafche etwa uble Rlede, fo thut man auf einen Teller & Pfund Geife, und ftreichet auf ben Bltd , fo nicht beraus geben will , etwa einer großen Erbfe gleich , grune Geife , und mafchet es burch , worauf ber Gled verschwinben wirb. Tit nun bas Seifemvaffer von ber Unreinigfeit ber Baiche febr febwarg und fothig geworben, fo muß folches aus ber Wanne ab und weg, bagegen wieber 2 Gimer fiebendes Geis femvaffer aus bem Reffel barauf gegoffen , und folchergeftalt fort gefahren werben, bis die ges faminte Bafche bas erftemal burchgeivafchen sporben ift.

Wenn nun bas im Reffel befindliche und surecht gemachte Seifemvaffer gebraucht morben, fo muß auf gleiche Daafie, wie oben gedacht, wieber angefangen , bas Seifenwaffer auf gleiche Beife wieber inrecht gemacht, bingegen aber bie juin erfteningle burchgeivafchene Dafche aus ber Manne in Die Brubgelte geworfen, bas fie-

ober fodenannes ichmarge Geife , ber ber per benbe Seifenmaffer aus bem Reffel barauf ac. apken und eingebrübet . alebenn aber jum mentemmale folche aus ber Brube gemafchen mer-

Enblich wirb ber Reffel , weil er noch beif. wieber voll Baffer , obne Seife und Lange , geaoken , und beiß gemachet , alebenn gießt man au bein beifen Maffer , in Die Wanne Die Salfte talt Waffer untereinander , und lautert ober fpulet baraus bie Dafche. Wenn man folchergeitalb au Werte gebet. fo wird fich ergeben. Dafi

I. Die Bafche reiner und meiffer als non ber gembbnlichen weißen Seife merben. Daf

2. Mit 4 Dfund gruner Seife, mebr als mit & Drund meifer Geife ausrichten fonne.

3. Riven Weiber mit gruner Seife inebe und geichwinder, als 4 Weiber mit weifer Seife au maichen im Stanbe find. Daß

4. Die grune Geife moblfeiler . als bie ordinaire Geife , bavon erfterer in Rafen bas Brund 1 gr. 10 pf. und pon legterer 1 Pfund 2 gr. fottet . ju fieben fommt. Dag

5. Die grune Geife, wie fie von uns aus Del fabriciret wird, feinen ublen Beruch in ber Baiche gurud lafet; welches an ber auslandis ichen grunen Seife, welche aus altem Fifchtbra. ne und Ebrangrufen perfertiget morben , getas belt wirb. Das folche

6. Ben Leinwandbleichen, Tuch, Cattun. Strumpf : und Beugfabriden mit großein Dore theil gebrauchet werben fann, auch endlich

7. Cogar als Magenfchiniere nusbar, weil man eine wenige Dugntitat bagu vonnothen bat. angeivenbet werben fann. Diefes bat biemit befannt machen wollen ber Berfertiger. 30b. Carl Cebrecht Breitfdub , in Gisleben.

b) Sonderbare Urt , einen Lad qu verfereiden. Die feinen ladirten Cachen, bie man uns unter ber Benennung , im feuer las dire aus England jufchidt, bat ber fonft frucht. bare Rachabinungseifer ber Deutschen bis jent noch nicht verbraugen tonnen. Man bat lich gwar an verfchiebenen Orten Deutschlandes viele Mube gegeben diefe Cachen nachzumachen ; noch jur Zeit aber tommt biefe Waare mit ber in Elig.

Frialareb verfertigten, in feine Bergleichung. Der A Borgug berfelben befieht in einem ausnehmenb arten Glange und einer befontern Sarte bes Yates , Die aber obne Eprodigfeit ift , auch Raffe und abwechselnbe Sige und Ralte vertragen fann, ohne mertlich an feiner Schonbeit gu verlieren; wie auch baf bem Binn und bem Rupfer ber ibm eigene Beruch benommen wirb. Die Englander baber Die Berfertigung biefes Lades febr gebeim gehalten ; ich finde aber bavon eine Borichrift in bein britten Theil ber Art du Menuilier Ebenifte , bainit ich Berfinde angestellt, bie auch bein erwarteten Erfolge entfprochen baben, baber ich Die Befchreibung ber Berfertigung biefes gads unfern beutschen Runflern in ihrer Mutterfprache liefere.:

Diefer lad befleht aus in hoch rectificirtein Beingeift aufgelbiem Bernftein (uccinam ) und Bunmilact; die Bereitung biffelben aber ih etwas ungländlich und geschiebt folgenbermaaken.

Gin Loth bes reinesten Bernsteins wird ju els nem feinen Pulver gefioffen, und in eine trodene Bouteille gethan, Die etwa vierzig Ungen Waffer enthalten fann, baju gieft man geben lingen bochrectincirten Weingeift, und verwahrt bie Deff. nung ber Flasche mit einem Stude naffer Blafe, bie man barum fo fest als moglich bindet, in beren Mitte jiedt man eine Knopfnabel, bie man barinn laft, um ber Luft einen fregen 21bgug gu perfchaffen. Diefe Flafche fest man in einen geraumigen Reffel , auf beffen Boben man Sen legt , bamit ber untere Theil ber Flajche ben Bo. ben bes Reffels nicht beruhre , als moburch fie gerfprengt werben mbdite , man gieft fobann fo wiel falt Baffer in ben Reffel , baß bie Glafche, beren Deffunng ausgenommen, bavon gang unts geben fen ; bamit fich nun bie Glafche nicht um. tebren fonne, jo binbet man an beren Salfe eis nen Ctab , ben man queer uber ben Reffel legt. Dan macht fobann Reuer unter bem Reffel, fo bag bas in felbigem befindliche Baffer in einer farten Sige erhalten werbe, jeboch baß es nicht ? tocht ; fo wie biefes nach und nach marn wirb, muß man bie Rabel von Beit ju Beit berausgieben , bamit burch ben in febr elagiifche Dampfe verwandelt werdenden Weingeift die Rlafche nicht gerfprengt werbe. Mile halbe Stunte nimut man bie Rlafche aus bem Reffel beraus und

fchwentt fie nim , woben man fie immer in ber Dachbarichaft bes Feuers erhalten muß , weil felbige wibrigenfalls burch bas pibgliche Erfalten jum Springen gebracht werben murbe, auch bart man ben bem Umfchwenten bie Rabel berauszugieben nicht verfaumen. Diefes Berfahren bedbachtet man bis funf Stunden lang ; nach berem Berlauf nunmt man bas Feuer unter bem Ref fel weg , bamit bas Baffer , mithin auch bie Bouteille , nach und nach erfalte. Wann bie Rlafche erfaltet ift , fo fest man gu ber Bernftein-Muitbfung ein und ein balb loth reinen und in Pulper verwandelten Gummilad, man verbindet bie Bonteille wieber wie obbernelbet , und fest fie unter Beobachtung ber vorgebachtermaafen in gebrauchenben Bornichten in ben erfalteten Res iel, ben man ferner giben Ctunben in einer gleiche formigen Dige erhalt , barauf ertalten laft , und iobann ift ber Girniß jum Gebrauch fertig. Coll biefer nun einen Gologlang erbalten , fo fest man etwas Caffran und Drachenblut bingn.

Mit bein Ladiren felbst verfährt man wie folget: Das zu ladirende Stief muß zuvor faus ber politr und von aller Jettigleit, durch Abreb bung mit Weingeist angestuchtern Daarpubers

befreyt werben.

Man erwarmt nachher bas Ctud, moben man barauf ju achten , baf alle Etellen gleich marm werten, und gmar in einem folchen Brabe. baf man es mit ber blogen Sand nicht wohl ans rubren fann, mun gießt hierauf von bem Firnt in ein flein Befaß, in welches man einen weis chen haarpinfel taucht , und bamit bas Ctud leicht überfahrt, welches man auf eine folche gefcbidte Urt thun muß, baf man weber boppel ftriche noch bloke Stellen auf bein ladirten Stin de fiebt. Wenn nun ja bergleichen Fehler porfommen , fo muf man fuchen jie fogleich , wo nicht gang , boch jum Theil ju verbeffern , welches atfchielt , wenn man bie fehlerhaften Stellen er. marint, und nochmale mit bem Pinfel gang leicht überfahrt.

Blid una aber folde Stief ladiren, bie theils wogen ihrer Gestalt , thrit amberer lite fachen wegen vorber nicht erwärmt werben ihnn nn, i muß man sie falt unit dem Firmif übere frechen, deauf aber doch fogleich gun Tembalten, daß sie serwärmt verden, daß ber Led

fast fochen taum , benn baburch muß bas Stud ben Glant und ein befferes Infeben erbalten.

Wenn nun bergleichen ladirete Sachen fchmubig werben, oder sonst burch langen Sebrauch ibe Anseien virlieren, so muß man sie mit 'lauien Wester waschen, und mit einem seinen Keinen Luch abreiten, niemals aber dags ihd ver Kreibe, des Tripels u. d. gl. bedienen, barauf das Stud erwähmen, und mit dem Lad überschreit. 21. b. Janndo Maaal.

Artie, VIII. Bonfte und Wiffenfchaf: ten. a) Unmerfung über die farben des Simmele. Die Begeifterung ber Poeten , und Maler auf gerabe Straffe, auf ben rechten Weg fubren , fcon biefes ift , wie wir glauben , ein Berbienft. Magifter Richter von Grimme lebret uns bie Ratur , und Farben bes Simmels In folgenbein tennen. - Die Farbe bes Dinnmels ift nicht ju allen Beiten nur eine, und biefels bige; Gie veranbert fich nach Beschaffenheit ber Umftanbe auf vielfaltige Beife. Jebe Jahrs, geit, jebe Bitterung unterscheibet jich von ter anbern, und giebt bein Simmel eine eigene Befalt. Ich wurde nicht ju Enbe fommen , wenn id alle :Mrten ber Farben und Farbenvermis fo ungen , bie ju verschiebenen Beiten baran gefe. ben werben , anführen , und mit ihren in ber Rarbefunft ibnen jugeeigneten Ramen tembar machen wollte. Da biejes Schaufpiel Beber. mann offen ftebt, und nach Gefallen von jebem betrachtet werben tann , fo begnuge ich mich , aus der Menge fo vieler febensmurbigen Farben bes Simmels nur einige wenige berausgus nehmen, Die entweder wirflich bor andern fcon find , ober both mir als folche vorzuglich gefallen haben, mit folchen meine Lefer einige Unmenblide ju unterhalten.

Affusblau ist die erste und gewöhnlichte, an der er zu erscheinen psteget. Was bit iltfache biejer Erscheinung fen, ist den Naturtunbigern noch ein Bebeitunis. Man nunk den Bau
ber Welt vollkonnen, und in seinem ganzen
tunfange verstehen, wenn und nie einschen wis.
Deisenigen thun ohne Zweisse der Bach noch
kein Genigen, welche die erine und subtile himmelsluss für die biestlich ausgeben wollen. Diesel
danne und sichtige Wesen währe von bein

Ein weiser Schleyer überzieht ihn vom Abend ber, und verkändigt einen naben Regen. Bald kommen schwarze Gewitterwolfen von Mitternacht, und scheinen ihn in Trauerfleider eins juhune.

Ein schrecklicher Blig, ber Borlaufer eines noch schrecklichern Donnerschlages, fahret vom Aufgange bis jum Riebergange, und verwandelt bie schwarze Farbe auf einen Augenblick in ein lichtes Gelb.

Das Ungewitter ist vorüber: bie Somme bricht an bem andern Ende bes himmels mot verschohnertem Glange wieder hervor, und fommt, die noch sitternde Erde für jene traurige Studie ben schadols für habeten. Mas für neue und unserwartete Schattirungen, was für filtene und bereunderungswürdige Benisstungen fosibarei Farben auf den langsamen Trümeren zerigliges nes Gevoliterwolften schmidten den himmell Purpur, Orange, Karmonjin, und voss nur das Auge Schones und Ergbgendes wünschen lann.

Aber alles übertriff bas Wunder der Ratur, jenet farbige Bogen, der mit jiebensachem Liche in der hilichem Gegend des himmels berauf tritt, wenn die Sonne an dem entgegen gesent Debel der himmelssphäer nun ibrem ihm tergange nade gekommen sie. Indem ihn Jederinnann detwindert, indem aller Antlige auf ihm gerichtet sind, verfiert er jud in den Wolfen. Man siedt ihn nicht mehr. Doch sinder das Ange noch Bergnügen an ihm , wenn ihn ein prijmatisches Glas im sinsten Gemache unvock

follle

toninen nachabinet. Mobies findet inan auch bie grune Farbe, die Farbe ber Noffnung, die somi elten am himmiel gefunden wird und wenn sie gefunden wird, und wenn sie gefunden voird, nur von furzer Dauer zu fenn pfleget. Eine Sade, darüber man sich mich sehr zu berrondbern hat. Denn die grüne Barbe ift nicht eine Farbe, die sier den Inm nes geborer; sie ist das Eigenthummitche uns serre Erde.

feine, ober wenig anmuthige Rarben. "

Die Natur icheint ich harum zu gefallen, baß sie ihre ichbunjem Tintfurch nur bes Bogen und Wende febru ich 2000 ib. Auch in von Berber begen ich Wende febru ich nur Geschafte zu erfertigen, ih sie auch am freizgebigften, selbige durch Bold und Gliber zu erfohen. Es fir notig, sich biese Erunden zu Muse in miachen, venn man die Maleren der Natur in sprer vorziglichen Pracht wahrechnen ni il.

b) Budernadrichten. Der Efrift am Morgen, und Alfend ober andachtige Fertach, tungen über bie Merfe bottes im Beiche ber Rafter auf alle Tage bes Jahre nach Anteitung ber beil. Schrift. Muncherg gebruckt und ber beil. Schrift. Minneberg gebruckt und verket von 1.8. Ertitbere: 1778, er. 8.

7 : 230g.

, Batern hat vorjuglich, unter allen beute feben Ländern, große und gründlichforschende Geschichtschreiber aufzweiseln, und es behauptet dent zu Tage den Rubin, ben seine altern hilberiter. ich erworben, durch erneuerten Gifer, der das Publikun soon mit febr wichtigen Merten und Arbeiten beschent hat. Je mehr ein Aventun,

Weller. Abelgreiter und anbere ichon geleiffet baben, beffo fchinerer mirb es ibren Rachfolgern. in ber Bearbeitung ber Baferifchen Gefchichte. neue Entbedungen ju machen; beilo grober ift aber auch bas Derbienft berfelben, wenn fie burch gelehrtes Forfchen und burch Ccharffinn auf folche Wabrbeiten tommen , bie bisher verborgen maren. herr D. Mederer in Ingolitabt bat fich in biefen Bentragen , Die alle Mufinerframteit ber Beichichtfenner perbienen , biefe Enre erwors ben. inbem er alle feine Borganger verlaft . und eine eigne Babn betritt , welche ibn ju neuen Mudi fichten führet. Die Perinte ber goilofingifchen Megenten in Baiern mar bisber in viele Duntelbeit gehallet. Man glaubte bieber burchgebenbs, baf fie pon tinem urirfmalichen Baierifchen Gefolechte maren : und felbit ber Berr Berfaffer bate te in feiner Diff, de Garibaldo . Duce Buionriae , biefes behauptet. Ben genquerer Priffund aber fand er biefe Mennnng ungegrundet : und er geigt auf eine febr einleuchtenbe Urt , aus Bufame menhaltung vieler Umflaube , bak bie Moilolfin. ger von Grantifchen Ilefprung maren. "Er macht ferner bochit mabricheinlich . bag biefes Befcblecht nicht mit Caffilo II: erlofchen ; fonbern burch Bergog Arnulf wieder jur Regierung gefommen ift; worans bann folget , baf bas Dierelebas difde Sans, fo von tiefem Arnutf berfiam. met , feine Abfunft', aus bein funften Jahrbusberte , pon ben Meropingifchen Konigen ber ram fea und pon ben Mailolingern terleiten fann. Dies fes ift ber Innbalt ber Sauptabhandlung bes ernen Studs; welchem, als ein Unbang, nech eie ne Unterinchung über die Abstammung ber Wels fen aus bem agilolfingifchen Beichlechte bengefunt ift. Das gibente Stude enthalt eine Abhands lung von Garibalden , bem erften Beriog in Bajoarien; in welcher herr M. init ausgefuche ten Brunden barthut. baf biefer eble Mufraner. ber mit ben Franfischen Ronigen verwantt mar. in bem fechfien Tabrhunberte, ba fie fich Baioge riens beineifiert batten, jum erfien Regenten bie. fes Canbes beftellt warb , und biefe Durbe bis an fein Ende behielt. Sierauf folgt wieber ein Un. bang, in welchem ber herr Berfaffer fich ben ne bet ju erweifen , baf biefer Baribald ber Bater Berjog Caffilone I. mar, welcher feinen Cobn. Baribald II. jum Rachfolger batte. 2lles bies

fes grundet fich theils auf unwiberfprechliche Beng. miffe aleichzeitiger und glaubreurdiger Befdicht. Schreiber , welche ber herr D. ben jedem Cage anführt ; theils auf Muthmaffungen, welche ungemein gludlich find, und befonders ben Borjug haben , baß fo balb man eine bavon annimmt, fo. aleich eine Menge von Umftanben bainit überein-Rimint , fie befraftiget, und fich baraus erflaren laft : welches ber Samptfarafter einer guten Sys pothefe ift. Wir feben mit Berlangen ber Fort. fegung diefer fur Die Befchichtfunde und Genealos gie fo intereffanten Bentrage entgegen; und halten und verfichert, baf ber herr Berfaffer ben Rubin eines Meifters in ber bijtorifchen Rritif , ben er bu ch bief. Arbeit verbieuet , ferner behaupten und burch neue Erforschungen vermehren wird. "

d) 31 Franfurt, und Leipzig ill verlegt; mit vein Titel: die brev Jafultigun, von M. Braum, unter dem Titel: die brev Jafultigien im Weinfeller; oder die guten Geifter auf dem Weinfast 1777. 5. 3. 300. (12. fr. ) bemelbres Joural meinet, ber Berfasser wäre einer von den der Fastulisten. Da sie alle brev), nach Aussigse die ife Studie, angemessen Bestellungen, als Gerichtsbiemer, Dorfborbier, Ioderngräder echalten baben: so bried ihm, wenn er jich darunten befande, sein Neuntzien vielleicht ang messen fenn, als der jchwere Bereif eines bramatischen Dichters. — Boten machen der gebuldigsie Kri-

tid ungebulbig.

e) Göttingen ben 8 Janner 1778. Es wird die Mert, unter ben Title Driefe über Aufland, auf Subscribtion gebrudt werden. Diefem Werte jund puo neue Charten, als nam lich die neucht von Caspischen Werer, und ber Grundrik von Petersburg, der den Ort is ansicht, wie er werden soll, bevogrugt. Der In.

balt bavon ift diefer.

1) Brief über das Außisch Finanz. Die flein , und die Baut. 2) Beichreibung von Kronjadt, etwas von Irundand, und der Jarth nach Petersburg. 3) Beichreibung von Beireibung von Be

11) Batt Sanbel über bas Cafpifche Meer, über bas ichwarge Deer , poin auslandischen, und bein einlandischen Sanbel, nebit bein Boll-Tariff. Item von ben Sabriden , Druderen. en, und Apotheden. 12) Bon ben Roloniften, ber Bevolferung, und ber Auswanderung bee Ralmnnten. 13) Benfpiele Ralmudnichen Gebichte, und Gefege. 14) Bon Raiutichatta; neuefte Rachricht bes bortigen Danbels nach Ulmes rifa. Bon Siberien, und ber bortigen Mbuinis fration. 15) et 16 vom Militar Etat .- Der Subicriptions Preis ift a Dibir. in Golb, auch befommen die Derren Cubferibenten ibre Erems plarie auf Schreibpapier, wie auch bie erften Abbrude. Rach Ditern wird biefes Bert ericheis nen ; bie herren Subscribenien muffen nich bei ben gobl. Poffamtern bochfiens por ben I Morid melben.

f) Stockholm, ben 16ten Janner 1778. Der Dr. Rangelift ben biejigen landjoll . Romtoir, Gujiav Lemoine, wurde am verwichenen Reus jahrstag bon weiten eine menge Leute auf bein Gife gewahr; es war ein Menich bafelbft in bas Ets gefallen . Er lief bingu ; unb , nachbein er bie umliebenben Leute vergebens aufgemuntert batte, ibm mit behilfitch ju fenn, eilte er felbit nach ben nachften Dofe, um Bretter, Strife und ein leichten Schlitten ju bolen, wagte fich bamit auf bas ichwache Gis und warf ben une befannten Menfchen auf 5 Faben weit brenmal ben Strid ju. Da er aber jebesingl, indem bas Gis unter ihm brach , ins Waffer fiel , fab ez tich gezibungen , biefen Ungludlichen bildos an verlaffen. Wegen Diefer obgleich nicht gelunges nen Sandlung hat ber Rbnig bein Rangeligten eine golbne Bafa : Orbenemebaille und 15 Dufaten burch den Reichsrath und Oberftabthalter, brit. Baron bon Sparre, welcher ibm gleichfalls eine große filberne Debaille mit bes Ronigs Brufibild geschenft bat , guftellen laffen ; bie verwittibte Rb. niginn bat biefes Befchent noch wit 10 Dufas ten vermehrt.

" Allen denliede heißt in unsere Sprache foviel als Liede de Rachien. Dahre tomut das Wort Menschenftrumd. Hat er aber teine Zeit der Liede des Rachien obzuwarten: verzieht jichs von eilbit, daß er mur den Tiets behält: wie z. e. reiell. oder Almalas oo o jest zwer er ist. — n. f. f.

Art, IX.

Artic. IX. Vermifchte Madricten. Y Cunis vom 20 Decemb. Die Bemabling bes Gibi Duftapha Coggia, erften Minifters, und Tochter bes Ben, ftarb am 8 biefes. Doch von ihr farb bie Bemablinn bes Bemonba-Pacha, alteften Cohns bes Ben. Fur biefe legtere, welche eine Cflavinn aus Beorgien war, find gar feine Reperlichfeiten angestellt worben; bas Leichenbegangniß ber Pringefinn aber ift febr prachtig gewefen, und bat 250 taufend Piafters gefoftet. Cechstaufend Urme find gefleidet, und 40 Tage lang genabret worben. Wahrend biefer gangen Beit mußten bie Bemablinn, und bie famintlichen Weiber bes Gerail einnal in Tage auf bein Carge ihr Gebeth verrichten, und fechehundert Blinde, " bie ihre Rabrung und jeber taglich eine Bechine erhielten, mußten einanber abibjen, jo, baf Tag und Racht gebes thet wurde. . Auf bem Grabe wird eine Dofche aufgeführet, und ber Bey bat eine Cumme von Botaufend Piafters bagu angewiefen. Bey biefer Belegenheit, bat ber Pring Die Conbolengen bon allen Freinden Confuls angenommen. In allen machometanischen ganbern tommen bie Frauenginnmer , wenn fie frant werben , nicht anbers bavon, als wenn bie Ratur ihnen hilft. Die Urgney tobtet fie nicht, bas Borurtbeil bringt fie um. Ein Urgt bat feine weitere Erlanbnig, als ihnen ben Puls burch die febr fchmale Deff. nung eines Borhangs gu fühlen, und, je vor-nehmer bie Person ift, besto geschwinder muß biefe Operation verrichtet werben ; immer aber wird bie boin Arite berührte Dand fogleich bernach fiebenmal gemafchen.

\* Beibeleute schon. — Aber die Blinben ? tvo foll man fie auftreiben tonnen ? und so viele ? —

\* Meil es bet Leichenbegangniffen bet allen Rationen wunderbare Gebrauche giebt: so werben wir nachstens vom Submere eine gestrene Nachstellt liesen. Und bann reisen wir an den Rordpol.

Artic. X. Baierifche Litteratur. Bon iveen Unbefannten find wieder erichienen: a) De auf ben Tod Er. Churfurill. Durchleucht in Baiern Marimilian Joseph. 15.

b) Troffgrande wahrer Patrioten auf jebe Bulunft von einem jungen Baier an feine Freunde. 1778.

c) Extract. Mus ber Rurnbergifchen gelehrten Zeitung btes Stud von 20 Janner 1778. pag. 44. 45. 46.

"Gedanken über einige Dunkte des Eriminalrechtes in dere Abhandlungen, von Indeeas Zaupfer, Soffriegerathssekretet in Baiern. Ueue verhefferte und vermehrte Auflage Mindem ben Johann Paul Jakob Whtter, 1777. 8vo. 79. Seit. 12. ft.

Der Berfaffer biefer bren Abhanblungen bon ber peinlichen frage bon bein Ebene maas von Strafen mit den Derbrechen, und von ben Ufylen , empfiehlt fich feinen Lefern gleich in ber Dorrebe burch givo - bem Schriftfellervolle nicht febr gerobhnliche Eigen. fchaften , burch Freymuthigfeit und Beicheibenbeit. " Eine bescheibene Kritid uber einige Bes fese , fagt er , tft noch feine Beleibigung ber Dajefiat. Man fann , ohne bie fculbige Ehr. furcht gegen bie gefeggebenbe Dacht ju verlegen, glauben, baß ber Gefengeber ein fchlbarer Denfch gewefen , u. f. w. und am Enbe ber Borrebe geftebt er : .. er werbe vielleicht wenig fagen, was nicht Montefquien, Beccaria, Connenfels, und fcon vor biefen , Brev , Echaller , Thomas fius und andere, gefagt baben. " In ber erften Abhandlung fpricht herr Baupfer farf und nachbrudlich wiber bie Folter ; wir muften ju viel abichreiben , wenn wir alle fcbne Ctellen auszeichnen wollten. Er erweift bie Bermerfe lichfeit ber Tortur aus ben wichtigften Grunben , und fchlieft ( S. 29. ) alfo : ., ber Ges branch , Diefer Albgott ber Jurifien , fur welchen jie , wie fur ibre Saufer und Altare ftreis ten , fann ber peinlichen frage ju friner Rechtfertigung bienen. Wiber bie Rigeln ber Menschlichkeit , wiber bie naturliche Billigfeit giebt es feine Berjahrung. - Wenn bie Wabr. beit am Tage liegt , muß bie Bewohnheit ber Wabrheit weichen. Waren wir gegroungen, eben fo gu benfen , wie unfre lieben Alltvater bach. ten, fo murbe man noch ju unfern Beiten bie heren verbrennen , bie Unfchulb burch Tener.

france is made fieldert See 1986 aline Rurche nor bein Donchebaß in Ganen imart : .. Ein Bufluchtfort wiber bie rechtingkige Bemalt ift ichon in terminis ein abfurdum. Co menie ber Ballaft eines Rurften bie Brele eines Cunberd wiber ben Mirchenbann in fibugen perinbe genb ift, eben fo wenia fann bie Rieche ber Rorper eines Diffethatere von ber gefenmafis gen Strafe befreben. .. - 2Bir murben bet ber Ungeige biefer fleinen Geriff nicht fo meite lauftia geweien fenn , wenn fie mebt , aus Bai= een , eine mertmurbige Ericbeinung mare. Doch rugen wir einige Gprachfebler barfen. (burfen) feltfam. 3. ar. (felten) Befenbeit (Befen') Berlierung (Berluft ) geifterinbrbernb it. a. welche aber bem Berra Berfaffer wohl gu perzeiben unb. ...

Bertrag sum beutigen Befdmad.

Fragt, an die Ratut der Sache. "Gute, alte Fraul ein je wehre Detter aufgezogener Schlender, intt großen ichecktücken Deren in einen gelben Grunder, ift in unfern Tagen ein ichereitiges Etick. "G oprach ein Fraueuginner, ivolches harte Franken in einen Ränderen der freine ertifichteren Kopfieng tring, in dem feine Braste war. Man sebe mich, prach ein aberte Dame: das ist moderne, das ist gout. Hoch ser des den dere Dame: das ist moderne, das ist gout. Inch ser der den der But, wie bei Schunde den der Reif, und die Schunde den der Better auf der mit: verlege von die eine Braste fagt.

Madridt.

Se nubb jedennam biemte fund gestache, das der Guerri, alle Geleiche aus der Guerri, alle Geleiche in Bottern, nach dem Deiginal Geleiche der Guerri, auch dem Down ein Gemalde von Mons, Jean Keigl, graveur de S. M. J. Es. R. A. de Vienne in Paris gestochen worden, und fotbanne Nöbrücks der dem geworten Kammerichreiber Ignaz die ter, in dem Gingespielter. Gliffe neben des Sendlinger. Möffen, in Ottelbräuhaus über 1. Gittegen, un versaufen in den Sendlinger. Des Gendlinger.

Erlauterung. Bas in Nro. 5. S. 45. nach bem "bortommt ift nicht aus herry Profesor hellenbriebert, fonbern aus einer fremben gebet gesoffen.

# Münchner = Intelligenzblatt. Den 28 Kebruar 1778.

- Artic. I. Avertiffement, Rachbem Ce. Y Churff. Durchleucht Unfer gnabigiter Churfurit und herr te. te. auf ben von Sochit Deros Rommercien Rollegio, erftatteten Unfragebericht, unterm 23ten curr. ju refolotren geruhet baben, bak bie Churpfalj-Menburgifche , benen bielan. bifcben Unterebanen in Befuchung beren in ben Lanben ju Baiern , bann ber obern Pfals ans geordnet gefrenten Jahr: fo anberer Marften, und biefe viciffim jenen gleich gehalten werben follen. Alle mirb einfolches allen benienigen, melche Die Churpfal; Reuburaifche Martte mit beren Reil. Schaften ju beziehen, guft tragen,mit bem Unbang in fraft bief jur Rachricht erbffnet, baß fie jich in tiefer Abficht um beglaubt, von beren Dbrig. feit ihrer Sanblungsbefugnts guten Huffubrung und Unfaftigfeit balber auszustellen fommenbe Lirtunden ju bewerben, und fodann nicht ben minbeften Einbalt, wohl bingegen all jenfeitigen obrigfeitliche Aftitens ju gewarten haben, Dun-

chen ben 29 Janner. 1778. Raietan Stirger

3. 11. Licent, bann Churfarfil, Soffammer, und

Rommerzienfollegiums Gefretar.

Jof. Lueger Churft. Cofrathefetretar.

b) Ed Ctal Citation. Rachbem ber Job. Safob Drandt Rottgarber, ober Leberer ju Dberammergau, bet Befrentflofter Ettallifchen Berichts Mmmergau, vor geraumer Beit fich Schulben bal. ber fluchtig , umviffenb , wohin gemacht , fo fort fenn befeffene Bebaufung, und Wertftatt famt bem bargu gebbrigen Gutel, bann Beib. und Rind gurudgelaffen bat, bas Ibbliche Rlo. fier Ettal aber als beffen Brund, und Berichts. berrichaft fothanne Bebaufung, und Wertfiatt benebft bein Gutel nicht langere unbefest, refpective unbemanet ju belaffen gebentet; als will man benfelben biemit ebictaliter bergeftalten cie tirt haben , baf, wenn er fich bis beurig funf. tige Ditern bief Orte nicht einfinden wird, man mit Beranberung beffen Behaufung, fo anberen, obne weitere verfahren werbe , wie rechtens ift. Aftum Dberamigrgan ben zten Februar 1778. Gefrent Slofter Ettallifches Gericht Ammergan. Melchior Dofch Richter allba.

Artic, IV. a) Ochrannenpreis in Manden den 14ten februar 1778. Bom Beften, Mittlern, Geringer, Berfauft, Cchaffel. |fl. |fr. | IfL |ft. | IfL |ft. | Ifchaft. Waisen. 12 30 121-1372 Rorn. 9 30 632 Berfte. 7 30 7 15 1331 Daber. 3 30 b) Den 21 februar.

c) Brodfan in Manden vom geen Janner bis Sten Bebruar 1778. Eine Rreuter Seinmel muß tt. Both Och.

Ein Spigwerten um i. fr.

| 58                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| Gir Paar Roggel bon Roggens tt. Loth. Otl. Y                        |
| mehl mm a, fr.                                                      |
| Ein Grofthen- Beden von Bait 21 -                                   |
| Ein beto bon Moggeftaig 33 - U                                      |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrod : L 27 -                                 |
| Ein 8. fr. Laib s s s s 3 23 -                                      |
| d) Mehlfag allda vom gen Janner                                     |
| bie sten februar 1778.                                              |
| bas Biertel, ft fr. pf.                                             |
| Mundmehl 1 34 2                                                     |
| Senmelmehl , , , I 10 2                                             |
| Ord. Waigenmehl . = - 54 2                                          |
| Einbremmehl                                                         |
| Miemifch - 49 3                                                     |
| Badmebl - 43 3                                                      |
| Rachmehl                                                            |
| Gries, feiner 2 8 - 1                                               |
| Feine gerollte Gerfie . 2 40 -                                      |
| Mittere detto                                                       |
| Ordinare detto I 36 -                                               |
| Sendelmehl 40 -                                                     |
| Erbfen , fcbne I 20 -                                               |
| Mittere detto I IO -                                                |
| Breun 2 8 -                                                         |
| Sinfen I 20 - W                                                     |
| Spathen — 32 —                                                      |
| hanftorner 1 20 -                                                   |
| Schmals, bas Pfund - 16 - 10                                        |
| e) Brodfan in Manden vom isten                                      |
| bis 25ten februar 1778.                                             |
| Eine Rreuger . Cemmel inuß tt. Loth. Dtl.                           |
| magen 7 2                                                           |
| Ein Spigweden um I fr 7 2                                           |
| Ein Par Mbggel von Roggen-                                          |
| mehl um i fr                                                        |
| Ein Grofchen Wed von Bais 22 2                                      |
| Ein Detto von Roggeltaig 35 I                                       |
| Ein 4 fr. Laib Roggenbrob. 2 7 — W. Sin 8 fr. Laib. 3 28 — 7 14 — 1 |
| Ein 16 fr. Laib. 7 14 —                                             |
| f) Meblfar allba vom igten bis                                      |
| asten februar 1778.                                                 |
| bas Biertel, fl. fr. pf.                                            |
| Mundmehl 1 31 2                                                     |
| Cemmelmehl I 7 2 Y                                                  |

|   | -                      |   |    |   |
|---|------------------------|---|----|---|
| 7 | Orb. Waigenmehl.       | - | 51 |   |
| ì | Einbrennmehl           |   | 35 |   |
| ı | Riemisch               |   | 47 |   |
| Ų | Badinehl.              | - | 41 |   |
| ì | Machinehl.             | _ | II |   |
| I | Bries, feiner          | 2 | 8  | - |
| Ų | Gries, ordinaire. s s  | I | 36 | - |
| ì | Feine gerollte Berfte, |   | 40 | - |
| I | Mittere Detto.         | 2 | 8  | - |
| y | Debinaire Detto.       | 1 | 36 | - |
| 1 | Sendelmebl             | _ | 40 | _ |
| I | Erbfen , fcbne         | I | 20 | _ |
| Š | Mittere Detto.         | 1 | 10 | - |
| ı | Breun.                 | 2 | 8  | _ |
| ١ | Linfen. s: s s s       | I | 20 | _ |
| Š | Danben.                | _ | 32 | _ |
| ١ | Sanftbrner.            | 1 | 20 | _ |
| ł | Schmaly, das Pfund.    | _ | 16 | _ |
| Š | Schineer Detto         | _ | 16 | - |
| ì |                        |   |    |   |

Artic. V. Mie aus Detersburg unterm iften Tanner gemelbet mirb , belauft fich bie Ungabl ber romifch fatbolifchen Gimpobner auf inehr als 5000, barunter fich viele Glashand. ler befinden. Sechs geiftliche aus bem Granciffanerorben beforgen alles, mas jum Gottets bienfte geboret. Die Ratholifchen tonnen auch bas Burgerrecht erlangen, und für Raufleute ift es immer pothia fich barum au bewerben, bamit fie in portommenben Rallen mit mebr Ernft und Machbrud unterftuget werben fomen.

Artic. VI. Zuemartige Derordnun: gen. Wien ben zten hornung. Fur bas Rb. nigreich Ungarn ift bermalen eine faifert. tonigt. Berordnung berausgefoinmen , welche fich auf Die Begrabnifen, Rirchbofe, Leichenbegangnifen, und die baben ju nehmenden Borfichten begies bet : wir fegen fie gang bieber , und verbienet Rachabmung auch in unfern Gegenben.

1) Da fich fehr viele Rruften und Bearab. niffellen in ben Rirchen befinden, fo foll hauptfachlich barauf gefehen werben, baf ber Ein. gang in biefelben, wo es fich thun laft, auffer ben Rirchemmauern veranstaltet, Die Rruften felbft aber, thre Deffnung gefchebe in ober aus. wendia,

wendig, in abgefonderte Bellen gethellet werben, W und fich fo lange erhalten, bie ber Rirchhof beren gebe nur fur Die Bebfegung eines einzigen T voll ift. Sollte aber foldere noch vor an Tah.

Sarges bestimmt fenn foll.

2) Bevor die leiche in thre Bellen gebracht wird, foll fie noch ju Taufe in ben Carg geslegt, mit ungelbichten Kalf, befprengt, und wohl

jugenagelt werben.

3) Keine Selle, welche icon mit einem Loten verfehen iff, foll vor bein Berlauf von vernigstens 30 Jahre erbffnet werben. Dahre beim bei beim bei beim bei Eingange an ber Thure folder Zellen allemal bad Jahr und ber Tag beb Moonaths genau bezeichnet werben muß, wenn ber Tobte eingelegt wier.

4) Ben anstedenben Seuchen wird burch, aus nicht gestattt , die Körper in bergleichen Kruften zu legen. Golde Kruften aber, die fich in feine Zellen abthellen laffen, barfen gar nicht eröffnet und gebraucht werben.

Innschriften und Fauflinder, welche nitt Innschriften und Fauflieuwappen gegieret sind, Homen in ihren Octen gelassen weren, vorm sie die Schließung nicht hindern. Wo abert sol, ches geschihrt, bollen sie an einen sichern Ort gebracht, und dem Kanissen überachen werden.

folder Kenften angelegt find, diefe tonnen von ihren Ambader zu anderen frommen Michten, ober auch ju neuen Begräbnistiellen verwenden, ober auch ju neuen Begräbnistiellen verwenden, es geschet biebes nach ber Borfdrift im Kapellen, ober hentellichen Erchhöfen, alle übrige Urten von Aruften aber, die bem aller, bledig Wilden micht erlaubt werben, in icht erlagt ber bei gar nicht erlaubt werben.

7) die Gottesäder sollen außer den Ring, mauern der Städer und Obrfer angelegt, und vogen des Biefes int Mauern ober Säunen wold ingefakt voerden. Wenn auf geneinschaftlichen Grunde ein folder Liechhof nicht flatt fande, soll ein Acker von einem Persoatmann gemeinschaftlich

ertauft, und baju angewendet werden.

8) Die Derfentung der Leichen inuf tiefer in die Erde veranftaltet werden, ale bisher ge-

wohnlich war.

9 Die Graber barfen nicht willsubelich angeschaft, sondern nach gewissen wiesen ausgefertigt, und jo die Leichen ohne Unterfolied von Preson eingesenkt werden. Eine folche Ordnung unt fich so lange erhalten, bis ber Kirchhof voll ift. Sollte aber solcher moch vor 30 Jahr ein siene Wille erreichen, so mus ein neuer plag zu einer Begrabnistellen anserseben, und wieder biese Dednung bedachtet werden. Und aber die Zitt genau zu wissen vollfen, wird der Hoe Zitt genau zu wissen vollfen, wird der Hoe Zitt genau zu wissen, das Monath und Jahr genau bezeichnen, wenn die erste Leiche zu über Ruhesland bingebracht worden.

10) Die verlaffenen alten Rirchbofe follen eben gemacht , aber bie Erbe in benfelben ju

feinerlen Abficht gerüget werben.

niem ber Juden nicht der die aberglaubigen Ceremb, niem ber Juden nicht der allgemeinem Gestundbeit, jum Rachtbeil gereichen, wirb auf ihre Leichen, begangnisse ein besonderes Augenmert gewommen, und überbaupt dabin geschen werden, daß sie sich einfalls nach diesen Bestehen genat irchen

12) Die Beerbigung der Tobten fann bor 48 Etunden nicht verstattet werben, es fen benn, eine anstecknie Krantheit rieth das Gegenthell. Erft nach zwei Tagen foll der Körper in die

Sarg gelegt werben.

Tobte nicht erft in bie Kirche , wie an vielen Drten gewöhnlich , fondern gleich jur Brades, fatte gertagen und beerbiget werben.

24) Alle Leichennabszeiten, umbthige Ee, ermonien und ber überfühige Aufvoand weite gum Besten ber Leibtragenben nicht gestatet. Es wied genug senn, den Pfarrer, Coulmeister, und bem der des Geläute beiorgt, welches boch nicht zu wertläuftig senn barf, das thrige zu esten.

15) Die Leichen ber Abelichen, welche man gemeiniglich vom "Drte weg zu führen pfleget, sollen in Dopperlärgen vom darten holge geleigt, mit ungelösschen Kalf besprengt, ausgezicht, und wohl verschlagen werden. In die Krusten wird der Eintritt Riemanden verstattet, als denen, die den Sobren hinein tragen.

Artic. VII. Jur Jaue und Landwertehschaft. Ein guter Wirth ans bem Meis, mischen uneber: Ein Jind, so nicht gar ju alt tann man in 6 bis 8 Wochen, es sop ein Ochs ber Rub, recht gut steit machen, dagu man nicht uncher, als 5 Schäffel Gerste, haft ober E 22b, Nicht Widen geschreiben braucht, twoben man nur zu merken, daß das Getreid nicht zu flar geschrothen jenn darf, und der hechfel vom Gerschendlich geschlichten, auch des Tages beienund, als zwehntal dor- und eben so beitenund. Als den ben der geschlichten Wachnittags damit gesüttert, de Sigleichen Wittags und Beneb fern gegeben werben nuss. Mit das Schaft webenntlich is Zentner. Außers dem genug falt Wasser, woren ein vonig Schoth und Salz einzurühren ist, zum Salzen. Sind Kuben, Wöbren, oder Kurbise dorratbig, jo erspatt man be de gliefe Schoth.

Dom Schweinviche wird ist ein jabrliches witt 4 Ihr. bezahlt. Wem bergelechen 2 Schffel Berfte, und ein Schffel Erbfen, in Zeit von 6 Wochen gefressen, fo wird es zu zo Thit. ver- tauft. Bet ben Erbbirnen, und Richiffen ersspart unan ebenfalls bie Halfte Schrott,

Schöpse werden auch mit Geriendschsel, Jaser, und Wicken durchtnander genisste. Die bekommen diese Jutter berginal, und werdingten. Wem der magere Hannel mit 2 Abst. de Gran bezahlt worden, und nan an hundert Stücke, ein Malter Haser der von 12 Schäffel, i Walter Wicken, 1 3 Schot Gerlienstoh und das Stück in Zeit von Kenten frei gewonde hat, so kann das Stück in Zeit von 8 20 Wochen unt 4 Shir. verfauft werden. Wohnentlich mus zweyund Salg gegeben werden, und noch bessen unt wenn sie 14 Lage vor Mit daelit es sein der zie ein oder zieren fann unan das Schopen werden. Mit Tröbern sann unan das Schopen werden und nehet grut maßen.

Moch ju gebenfen, wie ber nugbarfle Ban ber Aufbulle, nachfolgenber ift : man steel folge in bie Erbitn und Arautader, wo am Ende ein halbes Beet, recht hochfurchig, so lang, als ein Arautader ift, ju recht gemach wieh, wovom off 21 0.5 bis 2 vierfammige Auber erbanet werben. Es ist bester felbige in das Aindowich, als in das Echweinviehe zu verfattern.

Art. VIII. Gelebrte Bachen. a) 90m Johann Daul Jafob Botter , churft, Sof. Mabes inie und landichaftebuchbruder ift ju haben: bie Atabemifche Debe von ber gemeinfamen Abitaire mung aus bein Sanfe, Bittelfpach, ber S. aminreibe, und ben Thaten bes burchleuchtiaften Churfurnen Barl Theodor, fo jum fenerlichen Bludwunich auf bochft beffen neu angetrettene Jugierung in Batern bey ber gu Befronung ber aufgelbijen 1777iten Breiffragen gehaltenere atademijchen Bufainmentunft bffentlich abgeles fen worben von Rarl Albrecht von Dacchie ere, durfurflicher Revifionsrath, und gegens wartiger gelehrten Atabemie Mitglieb. - -Roch neht bie Caule bes boifchen Reichs : -Moch blubt ber große Stamme Bittelfpachs, ber in ununter brochener Reibe von funf bundert ficbene und neunzig ben baierifchen Staaten bie rubms murbigiten Beberricher gegeben bat. Go fangt ber bo ba lebrte herr Berf ffer feine fcone und bundige : leb an. Ein Danm , ber burch uner. mubeten Rleif pon alten Gefchlechtern , und Manpen , und bergleichen Schagen bes Alterthums uch icon in feinen jungern Tabren einen fonbaren Schat gerammelt bat, und ber une hoffmung giebt. baß er fich in ben R ing unferer beften Siftoriogras phen binauf idivingen wirb. Bier liefern wir jene , biefer fo ichbuen und bunbigen , als lebrreich , und nuglich in Rebe angebeit. Labell über bie Abitammung unfere burchleuchtigien Landes . Regenten Rarl Theobors, voraus.

Otto III. erster Graf ju Mittelsbach + Itor. Otto IV. (Ottonis bis II. Sohm)
Graf ju Mit. elsbach + 1148. Otto V. Major (Ottonis IV. Sohm) erster Herzog in Baieru auf bein Mittelsbachischer Houst found in unt gegerung Umo 1180. + 1183. Ludovieus (in Sohn Ottonis bei V.) h rog in Mittel M. 1215 (a) ward erstehen 1231. Otto illastris (obigen Ludoviei Sohn) herzog in Mateu M. 1215 (a) ward erstehen 1231. Otto illastris (obigen Ludoviei Sohn) herzog in Mateun, Pfaligraf am Mitein, auch Churfurs), gebohren 1206, lucced. 1231. + 1243.

Ludovicus

<sup>(</sup>a) Richt, wie die in Drud gelegte Stamm Tafel bes gesammten hoben Pfalifich Baierifchen Saus-fes fagt, nach ber Uchter farung bet Ralgeafen Bermanus, sonbern bes pfalifichen Beinriche. Siehe bin Rebe. - item ber Auch ber erleuterten Germ. Princ. im Buch von Batern pag. 740 & 743. - item Faltenftein III Theil Cl. I. cap. II. § XVII.

## Ladovicus leveras (Ottonis bes erlauchten Cobn, herjog in Dberbaiern, und Pfalg. graf am Rhein, auch Churfurft , geboh. 1229.lucced. 1253 + 1294.

Rudolphus Palatinus befam in ber Theis W Inng Pfals, und bie Chur. gebob. 1274. fuc.

1294 + 1319. Adolphus fimplex, gebob, 1306, fuc. als

Churfurnt 1319. Rupertas II. tenax Churfurft 1390. +

1398.

Kubertus III rigorofus ober Riemm, ober auch Juftinianus Churfurft M. 1398 wird Rat. fer 1400. + 1410.

Stephanus befommt Ginern , und 3mets brud 1385. wird Stifter ber fogenannten Gin. merifchen Einie + 1459.

Ludovicus niger befam Zwenbrud und Dels

beng 1459 + 1489.

Alexander ju Zwenbrud , und Belbeng ge-Bobren 146. fuc. 1489. + 1514. Ludovicus in Appenbrud gebohren 1502.

fuc. 1514 + 1532. Wolfgangus ju Bwenbrud gebohren 1525

+ 1569. Philippus Ludovicus geb. 1547 befommt

Reuburg 20. 1469 + 1614 burch ibn, und feine Beprath erwachit bie Prætens: auf bie Juchilis fcben ganber.

Augustus gebob. 1582 + 1632, befam 20. 1614 in ber Theilung mit Bolfgang Wilhelm feinem Bruber bas Gulibachifche, und wird Stif. ter ber beutig Gulibachifchen , und jungfien

Christianus Augustus ju Guljbach gebob.

ren 1622 + 1708.

Theodorus ju Bulgbach gebobren 1659 + 1732. Joannes Chriftian : ju Gulgbach geb. 1700. £ 1733.

Ludovicus Bavarus herzog in Baiern ges bob. 1286. wird rbmifcher Raifer Muno 1314. + ben II October 1347.

Stephanus Fibulatus Bergog in Baiern

21mo 1347. + 1377.

Joannes Bergogin Baiern - Munchen fommt ju ungetheilter Regier. 1377. ju getheilter 1392.

Erneftus Bergog in Baiern - Dunchen

1392. † 1438.

Albertus III. feu Pius Bergog in Baiern -Munchen gebobren ,1396 fucced. 1438 T 1460.

Albertus IV. feu fapiens befommt gang Baiern geb. 1447 + 1508.

Wilhelm tV feu conitans Bergog in Batern - Munchen geb. 1493 fuc. 1508 + 1550.

Albertus V feu magnanimus Dergog in gong Baiern geb. 1528 fuc. 1550 + 1579.

Wilhelmus V. feu religiofus Bergog in Baiern gebobren 1548 fuc, 1579 banft freywillig

Maximilianus I, gebeb. 1573. fuc. 1597. mirb Churfuru 1643 + 1651.

Ferdinandus Maria Churfurft in Baiern geb. 1636 fuc. 1651 + 1679

Maximilianus II ober Emanuel Churfurft in Baiern gebohren .062. fuc. 1679. + 1726. .

Carolus Albertus Churfurft gebob. 1697. fac, 1726 wird Raifer unter bem Rame Rart ber VII. No 1742 + 1745.

Maximilianus Josephus ober ber Ill Churfürft ju Baiern geb. ben 28ten Mar; 1727. fuc. 1745 + ben 30 December 1777 ber leste aus gegemvartiger Linie.

Theodorus

Carolus Bebohren 1724 ben 11ten December Anno 1742 ben 31ten December nach Abfterben feines Bettere Rarl Philipp Churfurft ju Pfals , und Pfalggrafen gu Reuburg , Churfurft , nach bein er vorber fcon Mo. 1733 feinem Durchleuchtigften herrn Bater in Gulgbach fuceebirt und Lugelftein gur Salfte betommen hatte , wird Mo. 1777 ben 30 Dec. auf Abfterben Dar. bes III. Epurfürften aus Batern unfer Landesberr.

St iet Karl Theodor der würdigste Greist auf dem Audolphinischen Ausgig, dem es nach dem anbethungswürdigen Ausgischus des hintles vorbebalten war , die werder vereinigten Lande feiner Borfoetenz zu beherfeichen. — Dant dem Hinnuel , daß er es Ihm vorbehalten "— Wonne für uns daß viese Spoche, da sie doch so freid eintressen muste im zenen Tagen eingetroffen ist, wo wir selbsten davon noch Zeitzenossen zu, nut unspe Bacteland, und unsper Einder, und unspe daterische Wasse, und bie sohne Wissenstein der Ausgehalten der Vergeschen kommen.

Awar wird uns diest Epoche immer den wichtigen Berlinft unfret theirem VIIarienilian Joefphog un Arren führen, und der Gebaunte, — der bittere Gedante über die noch weit unversihnerzlichere Entitedungsart effelben wird under Hunger Munde allemal auf das neue aufreissen. Mieinzaelche Munde nied des neue aufreissen. Mieinzaelche Munde nied vohr des neue aufreissen. Beruhgung, als die jenige gebeilt, der welcher dem leitewdenkopper der volleerzag für feinen Schmerzun, die bolfominen vorige Perijellung seiner Kräften, und Kählefelten wieder vorerben wied.

eie, meine gndbige und werthgeschätet. Der Eie wernerheiten mich gang gewöß, was ich die dier sie einen Erjah vermeine: die durch den Zod ungers durch den Zod ungers durch den Zod ungers der die der

Ben biefer gwar boben, aber bennoch niches meniaers , als übertriebenen Weußerung follte ich ihnen zu gleicher Beit jene vergmigte Mubuchten alle bieber fegen , welche ben baierifchen ganben, und biefer gelehrten Alfabeinie aus Diefem michtig aen Erias alle julachen ; ich will es aber nicht thun , weil ich barburch bie Beicheibenheit unfers burchleuchzigften Regenten verlegen , und ber Radmoelt in ibre Borrechte ju porcilia eingreiffen marbe: Gie, bieje umpartheiliche Richterinn bes Bergangenen, Die felbit gang unerschroden bie Thaten ber Surgien , und Regenten richtet, wirb eintiens untern baierifchen Jahrebuchern jenen aludlichen Quitand juverläßiger einverleiben fonnen, welchen Baiern unter ber weifen Regierung eines Bart Cheodors burchgelebet bat ; Diefer folle es alfo auch gang überlaffen fenn , und mir

wollen und vielmehr zu bem "wad eigentlich mein beutiger Beruf", und " gnadig Derren, ich für mich dennach gu großer Allertag int. zu Danffagungen, undzu doben Blückswünsichen wenden. Ich loge, zu Danffagungen — zu frarigen Danffagungen bem beihen Schopfer, daß er dem verwausien Lande einen liebenden Bater, der durch den Dad kreck unvergektichen Schieres mietregeichlagenen Alademie einen Schüger", einen Unterstüger, einen Armer der Wilfenfahren, und einen Schmer der Befehrten wieder gegen bat.— au Blückswänsigungen — für Dich, durchleucherigfter Asarl Cheodor

Diefe bier verfammelte , für bie Ebre Balet. lanbs, für ben Runen beines Bolts uneigemunia perfammelte Danner pereinbaren ihre Muniche mit jenen ( und fonnen fie biefe wohl mit boberen pereinbaren ? ) - mit ienen ber erbabenften Rure ftinn , Deiner burchleuchtigffen Blute vermanba tinn , und Schwagerinn , ber großen Maria Inna Carolina b) einer Rurftinn , beren mebe als mannliche Gigenichafter obidon von vielen perfaunt , bennoch por ben Mugen rechtschaffner Senuer immer geleuchtet baben : - fie pereinbaren biefe mit ber allgemeinen Stimme beiner Unterthas nen. Der Sochite , in beffen Sanben auch bie Tage ber Farften, und Rontge finb , fege bas Biel ber Deinicen weit über eine bunbertidbrige Rever binaus, benn bie Dauer berfelben wird immer bas Daaf unferer Boblfabrt ausmachen; faminle Die Fruchten ber baieriichen Ereue Jahrhunderte burch , und laffe Dir eben fo lang ben Gifer ben unermabeten Gifer biefer Atabemie fur bie Musbreitung ber nuglichen und ichonen Wiffen. fchaften wohlgefallen.

Allein guddige und werthgeschäste Herren ! unsere Freude muß heut nicht allein in Wänschein bestehen; Sodigsfetten eines dichten Patriotissmus mussen bie Bestehung der ausgablie auch ausgrich, nen : die Bestehung der ausgablien Preisstragen kin das Jahe 1777. sie das Denstmal des heutigen Freudentages, und zugleich der erste Beneis für unsern Aarl Theodor, daß die sihne angefallen Arbeitne nicht aum untdatie fen.

b) Ihre Durchleucht bie berwittibte Berjoginn aus Baiern.— Don biefer Butboerwandtschaft, fiehe ber Jimlermalb in seinen Erseut. Germ. Princ. im Buche bon ber Mals Lib. 5 cap. 1 tab. 2 et s. — Item Hubers genealog. Stammtabelen tab. 141.

Inbeffen fen aber auch biefes nicht bas eingi. T ge, mas er heute von und einpfangen foll, unfer Beruf, fie miffen es, und bie vorzugliche Be-Rimmung bes von ben bochftfeligen Stifter uns porgefchriebenen Plans ift es, ben jeder Belegen. beit unferer atabemifchen Bufammentunfte ober ein landichabliches Dorurtheil aus ben Beg gu raumen, ober unferen Mitburgern einen neuen ibrem Berhaltniß gemäß wichtigen Unterricht mitjutheilen. c)

3ch balte mich nun grabe an biefes Befes, und ich werbe auf biefe große Epoche wirflich nichts fcbidlichers , nichts unferen in ber vater. landischen Beichlichte eben nicht fo fehr bewander. ten Mitburgern mehr angenehmes auf die Bab. ne bringen tonnen , ale wenn ich ihnen von ber Stammreibe unfere burchleuchtigften Regenten, pon feiner in geraber Linie gemeinfamen Abstam. mung aus bem Saufe Bittelfpach, und von bef. fen mertwurdigften Thaten , fo viel es ber enge Raum ber mir verftatteten Zeit gebulbet, etwas fage.

Rachbein ber agilolfingifche Stainm gugwen perichiebenenmalen d) aus bein Recht feines Derjogthums gefest , und baffelbe uber 240 Jahre pon auswartigen Bergogen meiften welnichen Stammens beberrichet wurde, fo tam biefes gand nach bee Uchtserflarung Seinrich bes Lowen auf Otto von Wittelfpach , e) ber fich anfiatt bes

c) Die alle Jahre von ben Mitgliebern abgelefene, und über etlich 30 ermachfene atabemifche Reben jeigen biefes , und überhaupte beweifen auch bie gelieferte 13 Monumentenbanbe, - bie 10 Banbe ber hiftorifd - und philosophischen Mbbanblungen , - bann bie ebirte Kirchengeichichte und beutiche Sprachtunft, wie biefe Mtabemie ben Bunfc ibres Stifters ju erful. len , und bem borgefesten Dlan nach ju arbeiten immer beeifert gewesen ift.

Regierung Tafilo bes II , ber bon Karl bem Großen abgefest, unb fammt feiner Familie in ein Rlofter geftedt murbe. - Das zweptemal

nach bes Bergog Berchtolbs Tob. - Fal- fenftein Baier, Bift. 3 Thl. f. I.

e) Er murbe baber Otto bon Bittelfpach genannt, weil ju feiner Beit ibr - ber baierifden Pfalje grafen gemeinschaftliches But , unb Schlog Scheuern in ein Alofter verwanbelt, fobin bon biefem Otto feine Refibens nach Bittelfpach berlegt worben ift. - Faltenfteln B. G. 3 Thl. Einleit. S. 7.

geraubten Berjogthums gleich feinen Boraltern nur immer mit ber pfalgraflichen Burbe begnie gen mußte , im Jahre 1180. wieber jurid. f). Mule Geschichtschreiber fegen ihn alfo in bee Stammreihe ber nachmaligen Bergoge aus Baiern oben an, und ich folge bier ihren Schritten, wenne ich ibn auch als ben erften Stammvater bes baierifch : und pfalgifchen Gefanunthaufes bieber fege. - Er binterließ bem Bergogthum einen min: beriabrigen Cobn Ramens Ludwig , ber von feinen breijen Onfeln Friberich bem bartigen, Couraben, und Deto ben Jungern bevormundet ibue. be, und welcher nachmals im Jahre 1215. nach ber Achtserflarung Seinrich bes Pfalggrafen mit ber Pfalgeraffchaft am Rhein g) belehnet murbe : ibm folgte fein Cobn Otto illuftris h) ber biefe befchehene Belehnung anerft burch Unbeurathung ber alteften Tochter bes geachteten Beimiche vollfommen befestigte. Diefer Otto batte gween Cobne Ludwig den ftrengen , und ben Seinrich. und unter biefen gieng bie erfte Landestheilung por : Baiern murbe in bas obere s und untere Land ( porbin gang unbefannte Mamen i) ) eingetheit. Das obere Land famint ber unterr. Dfals befam Ludivig , Rieberbaiern aber befam Beinrich , beebe festen ihre Linien , und givar Lubmig in feinen Sobnen Rudolpb, und Ludmig fort.

Sier meine gnabige und werthgescharte Un. wefende , ift jener gludliche Standpunft , wo bas . baierifch - und pfalgifche Saus ben Urfprung ibres Bejammthaufes , und ber bamit verfnupften Erbefolge berholet, und wo es in Lubivia bein ftrengen als ihrem gemeinfainen Stammenbaupt

f) Otto de S. Blafio cap. 24 Andr. Presbyter in Chron. Bav. p. 29. - Avent. in annal' Bot. Lib. VII. cap. 1. n. 4. Chronic. Salisburg. ad an. 1180, p. 346. — Brunerus in annal Boic, part III. Lib. II. p. 131. — Pareus in Hist. Bavarico Palatina p. 27 et 62. Adizreiter in annal. Boic. part. I. p. 601.

g) Tolnerus in Hift. Palat. p. 358. - Avent, in annal, Boic. Lib. VII. cap. 3. a. 1. p. 630.

h) Barum er Illustris, ober ber Durchlauchtige genannt worben, fiebe ben Finflerwalb in bes Deter bon Lubwigs Germania Princeps - bas Buch vom pfaluichen Saufe Lib. V. cap. I. S. 15.

i) Schwarz in eff. Hift. Bav. Sct. II. pag. 36.

miantm floft. k) Die Berber wollten die ihnen von ihren Germ Bater angesallene Lander nicht gennenschaftlich regieren, um bichingen iem große Tandestheilung ein, vermög welcher Rubolph als der Altere die Spur, und die Pfalz an dem Schein bebieft, Ludwig dem Jängern ader Dorchalern, und bald darauf nach Alsgang der Henrich — unterländischen Linie auch das Unterland vollsom men gusief! beede murden also durch diese Edellung Erifter verschiedener Linien, nämlich der Baieriffe und der Albeiter verschiedener Linien, nämlich der Baieriffe und der Albeiter der ihne der Pfalzischen, ofstend sie inder Anaptlache immer Glieder eines Haufe bieben, und beide siehen auch diese bis auf die iegigen Zeiten sort.

Ludwig , ber eben barum , weil er ber Stifter ber baierifchaund jungeren Linie war, ber Bater jugenannt wurde, und überhaupte theils megen bes erlangten Raiferthums , theils wegen bes wiberrechtlichen Rirchenbanns in ber Befchichte febr befannt ift , pflangte feine Linie burch feinen Cobn Stephanum Fibulatum I)und bie folgen. be Descendenten , benanntlich ben herzog Jobann, ben herjog Erneft , - Albrecht ben froininen , - Albrecht ben weifen , Wilhelm ben ftanbhaften , - Albrecht ben großmuthigen , -Milbelin ben frommen, - Marimilian ben L -Kerbinand Maria, - Maximilian ben II. bis auf Rarl Albrecht , - ben jenigen fort , welcher in ber Raifer Befchichte unter bem Mamen Barl ben VII. vorfommt , und ber eines gludlichern Beitlaufes, und eines langeren Lebens murbig gemefen mare. Diefer große Raifer aus bein baieri. fchen Saufe gab und als ber vorlegte feiner Linie ben lenten Eproffe , unfern beften Maximilian ben III. ( laffen fie uns in unfrer Baterlanbs. Befchichte ibn funftigbin ben Bohltbatigen m) nennen) mit beffen Tobt bie Lubovicianifch. Baierts fche Linie , ibr Enbe , und Abgang befommen bat.

k) Siefe bie obig angebangte Ctanuntabell, fie ift aub ben hibnerichen Stanuntabellen; Tab. 132. 133. 134. 138. 139. 142. & 145. Theils auf ben oben eiterten Jimftervall, Tab. C. E. F. & H. entnommen, und unfammgefest.

 Peutinger nennt ibn ben Gespeng — Gold, fiebe in bet heren b. Defele script, rer. Boic. Toon II. psg. 566. not. lit. n. varum er aber Fibulatus genamnt worben i fitze ben Fallemfein 3. Fhell, call. III. cap. X. §. 1.

m) Maximilianus beneficus.

eleichwie nun aber auf biefe Art bie baieris fche Linte bis auf unferen lest verftorben Darimis lian ben III. fortlief, eben fo feste fich auch bie pfalgifche bis auf Die Derfon unfere bermalig res gierenben Churfurften Rarl Theobors fort. Rus dopb jugenannt ber Dralger n) weil er Stife ter biefer Linie mar , erzeigte Abolphen , biefer Rupert ben II, und fo feste fich biefe rubolphis nifche Reibe in ben Derfonen Ruperes bes III. -Stephans , - Lubivig bes fchivargen , - Alles ranbers, - Eubroig bes II, - 2Bolfgangs, -Philipp Lubwigs , - Augulis , - Christian Mus quits, - Theodors, - Johann Chripians bis auf Barl Theodor unfern burchleuchtiafien Res genten fort , und bewehret unfern Ditburgern bas, mas ich ibnen beute ju jeigen verfprach, bef fen gemeinfame , und in graber Reibe von bein Saufe Bittelipach berfubrente Abstammung o) jene gemeinfaine Abstainmung , bie nur ein Chur. furft Martinilian, und ein Churfurit Rarl Theo. bor mit verbaltniffinaffigen Angen einzufeben få. bia, und gleichfam alleine geschaffen maren , bies ferbalben im Jahre 1766. 1771. und 1774. bie engften Erbs . und Freundichafteverbruberungen einzuschlagen. - D baß boch biefe Burften in ib. ren Stammreiben obenan geftanben maren, ober bak both ibre Borfahrer fruber fo ernftlich gemeinnunig gebacht , und eine aufrichtig enge Freund. fchaft unter fich immer fejle gehalten batten! wie wurde ba nicht immer bas Unfeben biefes Befammthaufes bestanden fein ? ju welch fcbinmernben , auch Dachbarn fürchterlichen Grbf. fe murbe felbes nicht gefommen fenn; und wie febr murben barburch nicht alle 3mifte, und Mikverftanbniffe, bie nach Beugnif ber Befchichte von jeber gwifchen biefen gippen Linien gerne uns terhalten morben finb, auf einmal aufgehoben. und bas burchleuchtigfte Bejaminthaus in bem glangenoften Stand berfeget worben feyn? Bewiß murbe bent gu Tage noch ob beffen Schei. tel eine Ronigefrone glangen, bie ein Better bein Better , ein Sprof feinem Saufe mehr rubin. begterig , als eigennunig entriffen bat. - Doch. anabige herren, laffen pe une ben beutigen les.

n) Rudolphus Palatinus — er murbe auch feiner ichweren Auchfprache halber Balbus — ober ber Stammler zugenannt, Junibermalb in cit. hist. Lib. V. cap. 1. § 1.5, pag. 90.

o) Giebe bie obig Stammtabell.

biglich unfere Freude geniedmeten Tag mit der sei ley betrübten Anmertungen nicht verunftalten ; A. Der Gedante, daß falische Politick und Dorward von gefranter Meligion Boier wider Boier wieden Metret gekracht babe, würde uns auf die schwermuthevolleiten Zeitlaufe eben in einem Augenblicke gurück benten machen, an welchem wir boch alle biest ernie Worgange der zwigen Bergestenheit übergeben zu son jehrt beiten bei in die anfalte bestehen zwieden der in also anfaltet bestehen bielinche bie Thaten unsere genes Antonio beinstehen den mirre geoßes Glick fennen ler, men, welches uns anser ibm gewiß bevorsteht.

tu

110

įŝ

Mis er im Jahre 1742. auf Abfterben bes burchleuchtigfien Churfurften gu Pfals Rarl Phis lipp aur R gierung tam, jo war gleich benin Unfange berfelben feine wichtigfte Corge, bie ihm angefallenen Lanbe von ben eben bagumal rings umber , und fait in gang Europa muthenben Rriegebefchwernifen frey , und ledig ju erhalten : fern pon einer auf Drangfale ber Unterthanen gefuchten Rubiubegierbe feste er auf Delgweigen bes Kriebens feinen erft bestiegenen Ehron gu einer Beit feft, mo alle feine Machbarn befchaf. tiget waren, fich folge, mit bes Bolfes Blut gepflafterte Diramiben aufzuerbauen : von biefein großen , und mabrhaft furfilichen Befuhl fur die friebfaine Bobifahrt feiner Staaten eingenom. men, verblieb er nur bey ben rechtschaffenften Munichen fiebn, baf in Tentschland wiber bie Rube, und bie vorig gute Eintracht bergeftellt werben mochte, und lief es fich porguglich angelegen fenn, baran, fo viel es immer an ibin war , thatig ju arbeiten. Inbeffen verlief aber auch ben tiefem michtigen Begenftand fein forg. fames Ung feine Unterthanen nicht. Er machte auch für bie innerliche Wohlfahrt berfelben; Er beffattigte ihnen ihre Rechte und Frenheiten, und bamit hie biefe in voller Maaß genießen fonnten, fo verbeferte Er bie Jufig; - Er unterflugte ben wirthichaftlichen Canbinann , Er erleichterte ibm burch errichtete und verbefferte ganbfraffen ben Abfas feiner mubejamen erzielten Probutten, und Er feste ibm jum boften, eine, mit ben furtreflichften Mannern befigte Rameralichule gu Dautern nicber, bie ba bie Bewinnung ber Landesprobuften nach allen ihren Biveigen lebren 601. -

(Der Befdluß folgt.)

b) Manden vom 25 Febr. Die Churbaterifche Atabemie ber Wiffenschaften bat beut ibre bffentliche Berfaminlung gehalten, ben melcher ber Churfurfil. Revisionerath Rarl Albrecht Ebler von Bachiery eine von ibm verfafte mobl aufgefeste Rebe von der gemeinfamen 21b= ftammung aus dem Saufe Wittelfpach der Stammenreibe, und der Thaten feis ner Churfurftl. Durchleucht Rarl Theo= bore abgefreen bat. Daben wurden auch bie heurigen Preisschriften gefronet ; und gipge pon ber biftorifchen Rlaffe bie Abhanblung bes frn. D. Romans Birngibel Bibliotheders in bein Reicheftift an St. Emmeram in Regeneburg mit ber großen Medaille von 50 Dufaten. Bon ber philosophischen Rlaffe Die Schrift bes S.If. Dein. von Swinden Profefors ber Philosophie ju Fraueder in holland mit einer Medgille pon 20 Du. faten wie auch die Abhanblung bes 5. D. Ce. leftin Steigleners Prof. ber Dathematiques fin Reicheftift Ct. Emmeram in Regensburg init einer Medaille von 10 Dufaten , 'und end. lich aus ben ichonen Wiffenschaften bie Mbband. lung bes herrn herbers Generaljuperintenbenten in Maimar mit bem gangen Preis bon 10 Dufaten. Fur bas Jahr 1779 legt bie bifto. rifche Rlaffe bie Frage vor. Da Babo Graf 311 Abeneberg , nad Aventine Bericht, aus zwoen Egattinnen 32 Gobne ers genat baben foll : fo entftebt die frace welche von diefer oder jener Ebe, und in welchem Jahre fie gebohren maren; was fur Guter oder Ortfdaften diefelben gehabt; ob , und wie fie ibre gie nien fortgepflangt ; und mas felbe für Dappen geführt baben.

Die philosophische Alasse wirst die Frage aus i Was hat der Arfeniet für Bestande tehelle was hat es für eine Wirkung auf die Medaille, und halbmedaille? gu was für einen Jwech hat plu die Narie in den Krigen bestimmt ? und ist des fo richtig, daß er weder gur Bildung noch gu Dervollkommnsing der Medaille ets was beytrage, sondern mehr schade, als

nuge :

Da bie thuigliche Afademie gu Berlin schon eine abnliche Frage aufgegeben hat: so jeget man Ad G

Monaths, und anderer Schriften als befannt B buben ausgelehrt, und in der Fasnacht werben voraus, und erwartet neue Berfuche, Erleuboraus, und erwartet neue Berfuche, Erleubiefe Borrebe zu son, aus ern nehme fie an, als

Mus ben ichbnen Biffenschaften fragts fich; welchen Linfiuß haben die fconen Diffenschaften (belles lettres, ) auf die bo-

Der Dreif von ber biforifchen und philo-

fophischen Rlaffe ift Die gerobhnliche Debaille

senschaften ein Medaille von 12 Dufaten. Die Schriften inuffen unt verschlossenen Manne, und beliebigen Devisien, franzblicher, oder lateinischer Sprache länglens mit Ende Just 1779 an dem Kerrn Seltetär der Atabeulie Ibbesons Kennedy eingesendet werden. Die später einlaufenden werden nicht jum Concurs gelaffen.

c) Bu Erlang ift zu baben ben 5. Schleich Joann Bern, de Rolf S. T. et P. P. Or, in Acad, Parmenti de hebraicae Typographiae origine et primitiis seu antiquis et rarissens hebraicorum librorum editionibus SeculiXV. disquistio. Recudi curavit M. Guil. Frid. Husnagel. in 800 1778. 141 S. 20 ft. The titologue merten wir nur an, bas bas erste gedructre bebräische Buch R. Levi Gersonidis commentar, in lob. in 800 1477 unb das erste gedructre biblische Duch, der Falter, mit Kinchi's Commentar in 4 von eben biesen Taster il.

Artic. X. Baierifde Litteratur. Die fagnade bat gern eine verfebrte Oronung. Es follte bieg feinen Beweis nothig haben , weil wirs mit Mugen alle Tabre gefeben baben. Confi maren Stubenten . Schlittenfahrten pon 100 Schlitten zu feben : Die entfernten Eltern, melche bas Gelb baju beraaben , burften aber bier feine Bufchauer fenn, auffer fie wollten auf ihre Ro. ften bieber reifen. - Dan bat gange Folianten bon ber Defonomie gefchrieben : und in ber Sagnacht oft in 3 Tagen basjenige wieber ber: fpielt, vertangt, ober verbuhlt, mas in ben übrigen 362 Tagen gewonnen worben. Man hat 100 fl. Schniben bezahlt : und 1000 fl. neue gemacht. Unbere baben 20 Wochen gehungert, and in 3 Tagen ber narrifchen Beit fich frant amrafet. Unterm Jabre werben bie Erbbel-

biefe Stadtquarberoben wieber fournirt. 2Bein biefe Borrebe ju lang, ber nebine fie an, als ein Lobaebicht an bie Muthoren, beren Borrebe oft langer ift . als bas Wert felbft. Im Jahre 8771 ift ber Inhalt einer Schlittenfahrt fogge in ber Buchbruckeren gebruckt morben, unter beite Titel : permifchte Dabrheiten im fande ber binfenden, amote permebrte Anflage. Darauf erichien im Tabre 1778 eine gerade Diderlegung aber die jungfthin im Druck ericienene undereimte Schlittenfahrt im Lande der Ginkenden , aufgefest jum Troft aller beren , welche fich barinn betroffen fablen. Dir mollen ber Raknacht ju Ghren bas hindere porm Borbern angeigen. Die Die berlegung ift wett luftiger ju lefen, als bie Schlits tenfahrt felbit , melche biefmals bffentlich, fonft aber alle Sag beinglich gehalten murbe. Der unbenannte Mutor ber Widerlegung muß ein fetner Ropf feyn. - Er troftet bie guten Bente: giefit Etta und Balfam . Culpbur in bie 2Bur. ben, wie ein Samariter, ber in ben Hingen aller Guben fcon ein Reger mar. - Die frn. Mus toren ber Schlittenfahrt , wie viel ihrer finb. weis man nicht , baber fonnen fie bier unmbalich angegeigt merben. Etliche Schlitten find febr nachlakia befent : anbere zeigen flar . bat fie tim Marten fich betrunten baben. Ginem Raufchis nen jagt man, foll ein Autter Den ausweichen. Defivegen wollen wir feine Recenfion baruber machen. Ginige Errata follen pon Rechtsmes aen boch angezeigt worben fenn : timmer bat ein Buch mehr Unfeben,wenns einen langen Ettel : und 4 brange Ceiten Corrigenba bat. Bag. & aleich im ten Schlitten, mo ber Courier unt. ift bas Dierb vergeffen worben. Man lefe : Rog und Mann first im Odlitten. Bem 90 Schlitten follte es beifen : (wie wir glauben : ) ber reiche Praffer, fein Stublichreiber und ber Schera figniren bie Bittichrift bes grinen La. garus. Im Dachtrag ift ber grbbite Febler eine gefchlichen. Es find nicht 3 geftrenge Berren : fonbern 2 Schlitten : im erften fist ein Satur ben ber Pbbel, weil er fpinig lange Obren, und Beidfuße bat , fur ein unbefanntes Thier anfiebt. Im groepten ein Pafquillant im groben Ruttel, ber um bes Sators Bebienfinng anbalt. Im britten eine Mafchbant mit 2 Suffen,

amanufest result. J. a. L. T. a. o. a. f. viv. le picche di dan affection milente and do to Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels hofter wird hiemit ongemerte baft die bierinn angesesten Benaltempreife feine mege ale obrigfeitliche Sabe und La-gen ber Kalfchaften angesehen werben muffen; indem die Raufe und Berlaufe nur, wie fie fich auf den Martttagen von felbft andegeben, jufammengetragen und befannt gemacht merben.

#### Preife bon allerlen Bictualien und Getreibe, wie fie in nachftebenben Eagen maren.

| Namen<br>ber    | 3dnner | Bleifd.  | 2        | Minb.  | Hall. | Salba | Bleifd. | 2     | 12f Gper | Bier. | 1000 | Bier. | Straun | dinala 1 | 1.1 | fr. | Me   | gei | ib g | ut  |     |          |      |      |           |          |     |            |
|-----------------|--------|----------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|------|-------|--------|----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|------|------|-----------|----------|-----|------------|
| Stabt u. Martt. | 3      | 9        | 1        | 3.5    | 9     | -     | 9       |       | 2        |       |      |       | m,     | 14.      | wie | egt | sies | 91  | pieg | t   | 20  | did.     | 311  | orn  | (3)0      | pa       | 00  | 34         |
|                 | L      | fr       | 1        | ha 116 | 4     | -6    | 4.      | - 1   |          | -     | =1   |       |        | 2        | -   | -   | -    | -   | -    | -   |     |          |      |      |           | 94       | 2   | 4) 66      |
| Mbbad           |        |          | PI       | tr pf  | 7     | PI.   | 4       | PT 41 | 18       | te    | PI   | gr    | 14     | fr       | 10  | qu  | fr   | tt. | to   | qu  | A.  | fr       | fL.  | fr   | fl.       | fr       | R.  | ft         |
| Hichard .       | 17     | 5        | 31       | 5-     |       |       | 145     |       | 18       | 3     | -1   | 70    | -3     | 15       | 1 6 | 1   | 18   | 13  | 24   | -   | IC  | -        | 1 8  | -    | 7         | -        | 3   | 4          |
| Unbling .       | 1      | -        | 3        | 3      | 5     |       |         | -1    | Pol      | 3     | 2    | 3     |        | 18       | 8   | -   | (4   | 2   | 2    | ] 2 | 11  | 50       | 8    | 35   | 7         | 5        | 3   | 13         |
| Abeniperg .     | 2      | 5        | 2        | 5-     | 6     |       |         |       | 18       | 7     | 1    | -     |        | -        | _   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -        | i-   | -    | <u> </u>  | -        | -   | -          |
| Braunau .       | 38     | 4        | 3        | 4 1    | 5     |       |         |       |          | 3     |      | 3     |        | 14       | 8   | 2   | 9    |     | 16   | -   | 11  | 1-       | 9    | -    | 7         | 30       | 3   | 13         |
| Boburg . a      | 6      | 6        | 3        |        |       |       | 31-     |       | 24       | 3     | 2    | 3,    | _      | 15       | 7   | 3   | 15   | 2   | 17   | 2   |     | 120      | 7    | 15   | 1 5       | -        | 2   | 3          |
| Sham            | 4      | <u> </u> | <u> </u> | 5 3    | 7     | 1     |         |       | 24       | 3     | 2    | 2     | 3      | 15       | 8   | 2   | I    | -   | 11   | 2   | 10  | 1-       | 8    | 1-   | 4         |          | 3   | 13         |
| Deggenborf .    |        | 6        |          |        | 1 6   |       | 1       |       |          |       |      | -     |        | -        | -   | -   | -    |     | -    | -   | -   | -        | -    | 4    | -         | -        | -   | 1-         |
| Dietfurt .      | :0     | 5        | 2        | 11     | 5     |       | 4       |       | 2[       | 3     | 15   | 2     |        | 16       | 7   | -   | 1.5  | 2   | 1 4  | -   | ric | -        | 7    | 13   | 1 6       | _        | 3   | 1          |
|                 | 31     | 5        |          | 5-     |       |       | 1 41    |       | 181      | 3     | 2    | 3     |        | 20       | 9   | -   | 12   | 7   | -    | -   | 9   | 30       | 9    |      | 7         | 15       | 3   |            |
| rbing .         | 16     | 5        |          | 5 -    | 5     |       | 41      |       | :8       | .31   | 2    | 3     |        | 14       | 7   | -   | 6    | 4   | -    | -   | IC  |          | 1 8  | 30   | 3         | 15       | 3   | 1          |
| Frenting .      | 10     | 0        | 3        | 3      | 0     | 1 2   | L-1-    | -1    | 21       | 4     | -1   | 2     | 3      | 15       | 9   | -   | 5    | . 2 | 4    | I   | II  | -        | 8    | 130  | 17        | -        | 3   |            |
|                 | 16     | 5        | 7        |        | 1     |       | -       | -1    |          |       |      | -     | -      | -        |     | -   | (-   | -   | -    | -   | -   | 1-       | -    | 1    | <u> -</u> | _        | -   | <u> </u> _ |
| ribburg         |        |          | 3        | 5 -    | 5     | -     |         |       | 2        | 3     | I    | 3     | -      | 17       | 7   | 3   | 4    | 2   | 2    | 2   | 12  | -        | 9    | 30   | 1 7       | 15       | 3   | g.         |
|                 | 1      | 3 -      | _{       | 4 1    | 3     | 2     | 3       |       | 141      | 3     | X1   | 3     | 1      | 15       |     | I   | 1 4  | 2   | 16   | -   | 10  | -        | 1 7  | 1-   | 5         | -0       | 3   | 4          |
| ellheim .       | 13     |          |          | 41-    | 7     | _     | _       | -11   | 8        | 3     | 2    | 2     | 3      | 15       | .7  | -   | -    |     | -    | -   | -   | 1-       | -    | -    | _         | _        |     |            |
| anbipera        |        |          | -1-      |        |       |       |         |       | -        | -     | -    | -1    | -      | -        | -   | -   | -    | _   | -    | -   | _   | -        | -    | -    | -         | _        |     |            |
|                 | _      |          | -)-      | 2      | -     |       |         | -1-   | -1       | -     | -1   | -1    | -      | -        | -   | -   | -    | _   | -    | _   | _   | -        | _    | _    | _         |          | -   |            |
| Reumartt .      | 9      | 5-       |          | 3 3    | 6     | 2     | 3)-     |       | 24       | 4     | -1   | 3     |        | 14       | 8   | -   | 8    | 5   | 16   | _   | IQ  | <u> </u> | 7    |      | 5         | 30       | 2   | 48         |
| Reuftabt !      | 91     | 3        | ٦.       | 4, 8   | 0     |       | 3       | 2 1   | 14       | 3     | -}   | 37    | -      | 13       | 13  | -   | 3    | 2   | 16   | -   | 11  | -        | 8    | -    | 5         | 3        |     | I          |
| Jassau          | —}.    | _        | 7        |        |       |       |         | -,-   | -        | -1    | -7   | 701   | -      | -        | -   | -   | _    | -   |      | _   | _   | -        | _    | _    | _         |          | 3   | -          |
| faffenbofen     | -      | _ -      | 7        |        |       |       |         | - -   | -j·      | -1-   | -1   | 71    | -(     | -1       | -   | -   | -    | -   | -    | -   | _   | _        | _    | -    | _         | $\equiv$ | _   |            |
| Matting .       | -      | _ -      |          | (      |       |       |         | -     | -1-      | -1-   |      |       | -      | -        | -   | -   | -    | -   | !    | -   | _   | -        | -    | -    | _         |          |     |            |
| Leichenball .   | -).    | _        |          |        |       |       |         | - -   | - -      | -1-   | -1.  |       | -}     | -        | -1  | -   | -    | -   |      |     | _   | _        | _    | _    | -         | _!       | _   |            |
|                 |        |          |          | -1-    |       |       | -       | - -   | - -      | -1-   | -1   | + -   | -1     | -1       | -1  |     | -    | -   | -1   | -   | _   | _        | _    | _    | _         |          | _   |            |
| legenspurg      | ~      |          | -)_      |        |       | -     | -       | - -   | - -      | - -   | -1-  |       | -1-    | -        | -!  | -1  | -    | -1  | -1   | -   | -   | _        | _    | -    | _         |          | _   |            |
| toate .         | -1-    |          | 3        |        |       |       | 7-      | -1-   |          | -}-   | -;-  | -1-   | -;-    | -        | -/- | _'  | -/-  | -/- | !    | -:! | -   | -        | _    | -1   | _!        |          | _1  |            |
| lofenbeim       |        | 51       | ٦,       |        |       | -     | -       | -     |          |       | -/-  | - -   | -1-    | -        |     | -1  | -1   | l.  | -    | -   | _   | 1        | -    | _    | _1        | _!       | _   |            |
|                 | 2      |          |          | 5 -    | 4     | 2     |         | - 2   |          | 4 -   | -1   | 3     | 1 1    | 15       | 8   | 2   | 4    | 1   | 181- | -1  | 12  |          | 9    | _1   | 6         |          | 21  | -,         |
| tottenburg .    | 1      | 5 3      | 1        | 5,-    | 7     | -     | 3!      | 2/2   | 4        | 31    | 2    | 2     | 3/1    | 14       | 6   | -1  | 4    | 8 3 | 24 - | -1  | 12  | _        | 9    | _1   | 71.       | _}       | 3 : | 30         |
| charbing        | -/-    | 6        | 1        |        |       | -1    | - -     | - -   | -1-      | -}-   | - -  | -1-   | - -    | -1-      | -1- | -1. | -1-  | -1- | -1-  | _ . | _   | _ .      |      | _1.  | -1        | _/_      | 3   | 3-         |
| Stabt am Sof    | 4      | 7        | 13       | 5 1    | 4     | 2     | - -     | - t   | 8 -      |       | -    | 31-   | -11    | 7        | 5   | 1   | 8    | 2   | 201- | -1  | 4   | 20       | rel. | _    | 8         | _/       | 4   |            |
| bli am Doi      | -      | _        | -        | -[-:   | -     | -1    | - -     | -;-   | -!-      | - -   | -!-  | -1-   |        | ٠,,      | - - | _!. | _    | -1  | -/-  |     |     |          |      |      | -01       |          | -   |            |
|                 |        |          |          | -      |       | -1    | -       | -     | -1-      | - -   | -1-  | - -   | -1-    | - -      |     | -1- | _    |     | _ -  |     | _;  | _ .      | _/.  |      | _         |          | _   |            |
|                 |        | 5 1      | 1 3      | 5      | 5     | -1    | 3 3     | 2 2   | L        | 3     |      | 3 -   | - 1    | 5        | 8   | 1   | 1:-  | -11 | 1    | 1 1 | 2   | _        | 7/2  | C    | 6         |          | 3 3 | 0          |
|                 | Ξ)-    |          | 1 4      | 2      | 5     | -1    |         | -12   | 71       | 3     |      | 31-   | - 1    |          | 7:  | 2   |      |     |      | 1 1 |     | les      | 8    |      | cl3       | 10       | 3 1 | 7          |
|                 | 5      | 5        | 1 4      | 12     | 5     | - -   |         | - 2   | 11       | 3 -   |      | 3 -   |        |          | 0   | 6   | 4    | 3 - | -1-  |     |     | 101      |      |      | 5 -       |          | 9.1 | 7          |
| Bafferburg  -   | 7      | -        | 1        | 1-1    | -1    | 4     |         | -     | -        | - -   | - -  | -     | - -    | - -      | -1- | -   | _    | 4   | -    | _{_ | 213 | 2        | _1   | *    | 3         |          | 1   | 7          |
| wiedl !-        |        | -1-      | -1-      | 4-1    | -+    | -1-   |         | •     | -1-      | -     | -    | -     |        |          | _ _ | _   | _    | _{_ |      | _   |     | _[_      | _    | _ [_ |           |          | 1   | 7          |

58 Breite von allerlev Benalien und Bictualien, wie fie im Monath Gonner geffenten

| Benalien und Birtua-   | Bahl Mag<br>u. Gewicht. |           |         | mbsh  | int  | 50  | raub     | ing   | b, i | 9.3 | án.        |     | c. 3 |      | - 50 | mbe  | rg. |
|------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|------|-----|----------|-------|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|-----|
| 100                    |                         | fl. 1fr.1 |         | fr.   | D.   | 11. | fr.      | D.    | A.   |     | -          | -   | fr.  | _    | fl.  | itr. | Ib. |
| Baigen mittler Preis.  |                         | 12 30     | -       | -     | -    | -   | -        | -     | 10   | -   | -          | 10  | -    | -    | -    | -    | -   |
| Rorn mittlere Preis.   |                         | 9 30      | -11-    | -     | -    | -   | -        | -     | 7    | -   | -          | .8  | 45   | -    | -    | -    | 1-  |
| Berften mittlere Pr.   |                         | 7 30      |         |       |      | -   | -        | -     | 175  |     | -          | 7   | -    | -    | -    | -    | l-  |
|                        | 1. Schaf.               | 3 40      | -11-    | -     |      | -   |          |       | 13   | 2   | -          | 13  | 40   | 2.1  | 1    | 1_   | 1_  |
| Semmelmehl             | 1. Deg.                 | 2,12      | -11-    |       | -    | -   | -        | -     | 2    | 8   | -          | I   | 45   | -    | -    | !_   | !_  |
| Orbin. Baigenmehl.     | 1. Det.                 | 1,40      | -11-    |       |      | -   | -        | -     | I    | 52  | -          | 2   | 30   | -    | -    | 1_   | 1-  |
| einbrennmehl           | 1. Des.                 | 1 16      | -( -    | 1-    | -    | -   | -        | -     | -    | -   | -          | 1   | 24   | -    | -    | -    | !_  |
| Riemisch. = .          | I. Deg.                 | 1 10      | -! -    | -     |      | -   |          | -     | -    | -   | -          | 1   | 12   | -    | -    | _    | -   |
| defenfleisch           | 1. Pfund.               | - 6       | 1       | -     |      | -   | -        | -     | -    | 5   | I          | -   | 6    | 1    | -    | -    | 1-  |
| Lindfleifch            | 1. Pfund.               | - 5       | 2 -     | -     | -    | -   | -        |       | -    | 4   | 2          | -   | 5    |      | -    | _    | 1_  |
| talbfleifc             | r. Diund.               | -15       | 11-     | -     | -    | 1   | -        | -     |      | 5   | _          |     | 7    |      | -    | -    | I   |
| Schaffleisch.          | 1Pfund.                 | - 4       | -( -    | 1-    | -    | _   | -        | -     | -    | 3   | 1 2        | -   | i-   | -    | 11:  | 1-   | 1-  |
| dweinfleifd            | r. Pfund.               | - 6       | 2       |       | -    |     | -        | -     | _    | 3   | _          | -   | 7    | -    | -    | _    |     |
| Sanfe                  | 1. Stud.                | - 38      |         | i — i | -    |     | -        | _     | _    | 130 | -          | _   | 40   | -    | -    | 1_   | а.  |
| nten                   | 1. Ctud.                | - 15      | -   -   | -     | _    | _   | _        | _     | _    | 20  | 1_         | -   | 20   |      | 11_  | 1_   | ı.  |
| apaun ober Roppen.     | I. Gtud.                | - 30      | _    _  | .]    | _    | _   | _        | _     | _    | 40  | -          |     | 50   | -    | !!   |      | П   |
| cunen                  | 1Stud.                  | -112      | _    _  | 1-    | _    | 1-  | _        | _     |      | 12  | ١          | -   | 16   | _    |      |      | Н   |
| unge Sanner            | I. Paar.                | - 16      |         | 1-    |      |     |          |       |      | 18  | 4          | 2   | 1.7  |      | 11   | 1-   | ľ   |
| echten.                | r. Bfunb.               | - 28      |         | 1_    | 1    |     |          | 1     |      | 20  | E          |     | 18   |      | H    | -    | 1-  |
| Carpien.               | x. Pfunb.               | - 14      |         | 1-    |      |     | -        | 1     | 1    | 14  | 1          | 1   |      | 1    |      | 1    | 1   |
| Schmalı.               | I. Dfunb.               |           |         | 1_    | 1    |     | -        | -     | 1    | 1.7 | -          | -   | 115  | -    | -    | 1    | 1   |
|                        | r. Dfund.               |           |         | 1_    | 1    |     | -        | -     |      | 15  |            | 1   | 15   | -    |      | 1-   | 1   |
| Butter                 |                         | - 14      |         | 1_    | ,    |     | -        | -     | -    | 14  |            |     | 114  | 1-   | -    | 1-   | 1-  |
| Der. s s s s           | 50. Stud.               | - 32      |         | 1     | -    |     | 1-       | -     | 1    | 28  | -          | 1   | 33   | 1    | 11-  | 1-   | 1-  |
| Beiß : Weigenbier.     |                         | - 3       | 2       |       | -    | -   | -        | !-    |      | .3  | 2          | 11- | 1 3  | 2    | 11-  | -    | ŀ   |
| Braunbict. s s         | I. Maag.                | - 3       | -11-    | 1     | -    | -   | -        |       | -    | 3   | 1-         | 11- | 3    | 1-   | 11-  | 1-   | 1-  |
| Bierbrandwein.         | r. Maag.                | -115      | -11-    | 1     | -    | 1-  | -        | -     | -    | 14  | -          | -   | 114  | -    | -    | i-   | 100 |
| Saumdl.                | I. Pfund.               | - 24      |         | -     | -    | -   | -        |       | -    | 24  | i-         | -   | 130  | -    | -    | -    | -   |
| einol.                 | r. Pfund.               | - 10      | -11-    | -1-   | -    | -   | -        | -     | -    | 10  | 1-         | -   | 12   | -    | -    | 1-   | 1-  |
| inschlittausgeschmolz. |                         |           | -11-    | -     | -    | 1   | -        | -     | 81   | 1-  | -          | -   | -    | I-   | II—  | 1-   | 1-  |
|                        | 1. Pfund.               |           | -11-    | -     | -    | -   | -        |       | -    | H   | <b> </b> - | -   | 13   | -    | II—  | 1-   | 1-  |
| det. Baumwolltacht.    |                         | - 13      | -11-    |       | -    | -   | <u> </u> | -     | -    | 12  | -          | -   | 1    | -    | -    | I-   | i-  |
| Beife                  | 1. Pfund.               |           | -!-     | 1-    | -    | -   | _        | -     | -    | 11  | -          | -   | 12   | -    | -    | 1_   | ļ-  |
| Sals                   | I. DRig.                | 1 6       | -  -    | -1-   | -    | -   | -        | -     | - 1  | !-  | -          | 1   | 45   | -    | -    | -    | -   |
| Buchenholz             | I. Rlaft.               | 4 15      | -1-     | .1-   | _    | -   | -        | -     | 3    | 130 | -          | 3   | -    | -    | -    |      | 1-  |
| ichenbolg              | I. Riuft.               | 4         | -11-    | -1-   | _    | -   |          | _     | 2    | 45  | -          | -   | -    | _    | -    | _    | -   |
| Birfenbola             | I. Riaft.               | 3 30      | _    _  | 1-    | _    | _   |          | _     | _    | 1   | _          | _   | _    | _    | -    | _    | L   |
| teichtenbolg           | I. Rlait                | 2 20      | _     _ |       |      | _   | _        | _     | 2    | 20  | _          | 2   | 40   | _i   | _    | _    | L   |
| Jede Rlaft. ju 36. C   | d. in Ti                | , , ,     | -       |       | -    |     |          | -     |      | -   |            | -   | -    |      |      | _    |     |
| Scheiberlange 31. Gi   | huh.                    | E. 10. 9  | s   et. | 10.   | d13  | ec. | 10.      | nı.][ | tt.  | 10. | qu         | tt. | 10.  | dn } | ct.  | lo.  | q   |
|                        | 1                       |           |         |       | - 11 |     | 1        | I     |      |     |            |     |      |      |      |      |     |
| ein Rreuger Gemmelb    |                         | -17-      | -11-1   | -     | -1   | -   | -1       | -11   | -    | 7   | I          | -   | 7    | 3    | -    | -    | -   |
| Ein 4. Rrengerleib 2   | Beifregg.               | 1 23      | 1       | -     | -    | -1  | -1       | -     | 2    | 10  | -)         | -   | -    | -1   |      | -    | -   |
| Ein Grofchenweden.     | 2 2 2 1                 | - 25      | 2       | -     | -11  | -1  | -1       | -11   |      | -   | -11        | -   | -    | -1   | -    | -    | -   |
| Ein 6. Rreuterleib     | 1 1 1                   | - - -     | -11-1   | -     | -    | -1  | -1.      | -     | 7    | -   | -//        | -   | -    | -11  | -    | -    | -   |
| Ein 8. Rrengerleib.    |                         | 3 23 -    | -  -    | -     | -    | -1- | -1-      | -     | 4    | 20  | -//        | -   | _    | -    | -    |      | _   |
| Ein 12 Rreugerleib S   | haudhrah                | 7 7 -     | _     _ |       | []   |     | _ [      | 11    |      | 1   | _ 11       | _   | - 1  | - 11 |      |      |     |

## Munchner = Intelligenzblatt.

Den 7 Mart. 1778.

Artic I. Bifcofliche Derordnungen. Die Difnenfation megen bes Rirchengeboths ber Enthaltung pan Rleischspeifen betreffend fub dato Freufing ben 16 hornung 1778.

Ron Gottes Gnaben

Mir & udmig Tofenb Bifchof in Freufing. hed beil, rom, Reichs Rurft se, se. Enthiethen allen und jeben Hebten, Brobiten, Dechanten, Beiorn. Guarbianen, Rammerern, Pfarrern. Dicarien . Copreratoren und gefaminten Beelforgern unfere Biftburge Untere Bnabe und Bruf jubor : obipobl ibir icon mebringlen, fo wie erft in porigen Jahre ben Wumich geauffert haben, bak bas Geboth ber vierzigtatigen Ras ffen , welche burch bas Benfpiel unfere Erlofers Tefn Chrift felbft geheiliget, und pon ben Canonen ber Rirche an mehrfaltigen Stellen fo nachbrudlich anempfohlen und porgeichrieben morben, feinem gangen Geitt und Umfange nach, in Unierm Bikthume einingl mieber benhachtet merben unbehre : fo find Und boch abermal fur bie nachfteingebende Raffengeit folche rudicherpurbige Bornellungen, fonderlich megen befürchtenten Prontheiten auf fommenbes Trubiabre por und angebracht morben, baf Wir nach reifer Ermagung berfelben jum Endichlufe bemogen worben, auch fur gegembartiges Jahr in gewelbtem Rirchengebothe ju bifpenfiren; wie wir binn fraft bief bie anabiafte Dimenfation babin ertbeilet baben wollen, baf vom Conntage Invocabit an. fangend , bis Comitag Judica erclufive , mit Unenahme Mittivoche, Frentage und Camftage, jebermann ohne Bewiffensangittafeit, ber Rieifche fpeifen gu Mittag und Abend, jeboch bergeftalten fich bedienen inbge, baf biejenigen, die anfonften ju faften fchulbig finb , auffer ben Conntas gen, an welchen eine zwennalige Cattfpeifung jebermann fren ftebet, unter Tags feine Speife ju fich nehmen ; Abende aber ber bewilligten Bleifchipeifen, nur auf Urt einer Collation fich nebrauchen follen.

Damit aber biefe von Und bierunter beseinte Rirchenmilbe aut Ginnlichfeit nicht mife. brauchet , fonbern im Begentheile ienes , mas anburch bem beil Rirchengebothe auf einer Geite entgebet . auf ber anbern einigermaffen erfe. Ret merbe : fo ermabnen Wir alle und iebe no. terlich in bem herrn , und befehlen allen 11mg untergebenen Geelforgern anmit gnabigft, baf ffe ibre anpertrauten Bemeinben mit Machbrud er. innern und aufinuntern follen; bag fie bon aller Musichweifung und Ginnlichfeit im Effen und Trinfen bie eintrettenbe beil. Raffengeit über, fich enthalten; auffer ber bfterlichen Beit menigltens eimnal; eine remmuthige Beicht und Communion perrichten : bem Worte Gottes und ben bffent. lichen Aubachten eifrig bempohnen ; Bott ben Muerhochfien um Hufnahme ber chrififatholifchen Rirche, Ausrottung ber Regeregen, Bereinigung driftlicher Gurften und Botentaten , Mbipenbung alles liebels von bein lieben Baterlanbe , und Erhaltung bes gottlichen Geegens anfleben; bein burfrigen Rebemmenichen berch Allmofen mitlete big bepfpringen , und burch andere Bruchte bet Bute fich porbereiten follen, wornit fie von allein Sauerteige ber Gunbe gereiniget, am funftigen Diterfefte wurdig am Lifche bes Lamm Bottes ericbeinen mogen.

In beffen offentunbiger Wiffenichaft haben Wir gegenmartiges Patent, fo von fammetlichen Seelforgern nach befchebener offentlichen Mbfung biaung an bie Rirchenthuren anzuheften ift , auf. fertigen laffen. Begeben in Unfrer Faribifchbi. lichen Refibengitadt Frenfing ben 16 Sornung

1778. Ex Commissione Reverendissimi ac Celsissimi Domini Domini Epifcopi et S. R. I. Principis speciali. (L. S.)

Ioann Bapt, Hofmann, SS. Theol. Lic. Eccl. Act. et Secretarius.

Artic.

Artic. II. feilfdaften. Beorg Bruber W ten, folche bem biefigen ohnehin erarmten Pfaets Dialler , und Leinblichlager auf ber Stachels mubl nachft Rieb biethet bem Publitum 70 Bents ner Leindl g jeden Bentner a 12 fl. jum Ber fanfe an.

Artic, III, Notification, Ben bem biegerichtifchen wurdigen Ct. Johann Baptift Pfart. gottesbaufe Flofing ift aut abgewichenen St. Mathias Tage in ber Macht in dafiger Gacrifien Dies bifcher Weife eingebrochen , und hierans bernachfrebende Daramenta geraubet morben, als

1. Ein gang nen filber . und vergolbter Relch augipurger Prob von getriebner Arbeit, im Be-

wichte 32 loth und 3 Quintel haltenb.

2. Ein bergleichen filber und vergolbter Relch eben von getriebener Arbeit, beylaung 40 loth fchwer, welcher untenher am Ranft mit bem Raine, und Schrift Unna Maria Coiberinn ad Ecclesiam parochialem dono dedit, verfeben ipar.

2. Ein Detto filber und vergolbter Relch bon getriebener Arbeit 36 Loth fcbiver , und ain Sufe bas Leiben Chriffi ausgebrudter finbig.

4. Ein folch filber und vergoldter Reich auch pon getriebener Arbeit im Bewicht 32 Loth baltenb.

5. Debr ein filber und vergolbter Relch von alatter Arbeit, und augfpurger Prob 24 loth fcwer.

6. Ein paar ülberne Opferfanbeln von getriebener Arbeit, gang neu, mopon bas Beintanberl innenber vergolbet ift, famt ber filbernen Daga 32 Loth fchmer.

7. Ein paar berley filberne Opfertanbeln auch von getriebener Arbeit nebit ber Dasa 36

Loth haltend, und

8. 3 fleine filberne und innenber vergolbte Befak, worinn bas beil. Del und Chrifam aufbehalten wird, pr. 10 loth. Endlich

9. 2 Relchtuchel , als ein roth bamafcenes, und ein weiß halbfeibenes, beebe mit gelb Leo-

nifchen Spigen verfeben.

Un fammentlich Churfurfiliche Band, und Pfleggerichter mirb biemit bas gegiemenbe Un. uchen gestellet , hierauf ein obachtfammes Mug balten ju laffen , biejenige Perfonen aber , benen berley geraubte Stude jubanden fommen jollgottsbaus Rloging anieberum gufiellen mbchten. Altum ben 27 Febr. 1778. Churfarftl. Land= gericht Mermoofen. Johann Abam Paner Priegefoinmifar.

Artic. IV. a) Schrannenpreis Manden den 28ten februar 1778.

|           |     |     |     |     |     |     | inger. | Berfauft. |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|
| Echaniel. | FL. | fr. | 5   | PL. | fr. | pl. | Itr.   | icharl.   |
| Waigen.   | 13  | -   | -01 | 12  | -   | 11  | -      | 1052      |
| Rorn.     | 9   | 30  | ч   | 9   | -   |     | 30     | 635       |
| Gerite.   | 7   | 30  |     | 7   | 15  | 17  | -      | 761       |
| haber.    | 4   | -   | 1   | 3   | 49  | 13  | 130    | 377       |

b) Mitterer Getreid-Bauf in Zude. burg den 20 februar 1778. Waisch, 12 fl. 6 fr. Rern. 14 fl. .- fr. Roggen. 10 fl. 13 fr. Berften. 8 ft. 56 fr. 3 pl. 55 fr. Daber.

Artic. V. Sandlungs : Madricten. Unterm o Rebr. abbin ift in Sannover eine fos nigl. Berordnung befannt gemacht worben, bers indg welcher ju Beforberung bes Leinwanbhanbels, und ju mehrer Bequemlichfeit ber ganbe weber ju Rorbheim eine Debenlegge (ein Aint, wo die gandleimvand beschauet , untersucht, und bann gezeichnet ober gestempelt wird ) ans gelegt , und nach Borfcbrift ber gottingifchen Leggeordnung vom 18 Dars 1777 verfahren werben joll.

Artic. VII. Bur haus und Lands wirthfchaft. Reues , leichtes und bes mabrtes Mittel gegen den Bif toller Diefes Mittel muß , fo wie alle Sunde. Mittel , gleich gebraucht werben. With fcon wirtlich ausgebrochen ift, fo find alle Silfemittel vergebens, und jebermann weiß, baf biefes ichon gleich nach wenigen Tagen nach gefchebenein Biffe gefchieht. Das Mittel felbft ift biefes : man nimmt einen neuen irbenen wohl vergiafurten Topf, thut in folden gerfchnittenen Djop, Cally, Weintraube, Balbineifter, Abrofanum, ( biefes ift bas Befannte Rraut Ebritte ) von jedem eine gute Dandvoll, Benfuka Sandevoll. Sier. auf werben 2 Maag braunes Bitterbier gegoffen,

ber Lopf aber mit einem jugeflebten Dedel vermabret, bainit nichts bavon ausbunften fome. Es wird biefes auf Roblen fo lange gefocht, wie man ein junges Subn ju tochen pflegt, alsbann werben 15 Stude Lorbeern fein pulverifirt bajus gethan, und folche mit ben Rrautern burcheinans ber gerührt. Bon biefem Trant wird bem gebiffenen Denfchen ober Thier brei Tage nach. einander , Morgen , Mittags , und Abends , jebesmal 5 Eflod voll eingegeben , auch jebesmal ber gebiffene Ort mit biefem Erant gewaften, und pon ben im Copfe gebliebenen Rrautern bars auf gebunden. Weil aber diefer Erant febr bits ser ift, fo bag er ben Schweinen und Sunben nicht mobl bengubringen ift, fo nimmt mon jufe Dilch bagu, und fperrt ju mehrerer Sicherheit bas gebiffene Thier ein. Demjenigen, welcher biefes beilfame Mittel befannt gemacht bat , murben alle feine Tagb . und Sulmerbanbe gebiffen. und burch biefen Erant fo gludlich furirt, baf er fie bernach noch einige Sabre gebraucht bat. Unter anderen bamit angejiellten Ruren, mar auch ein Birth, bein ein toller Sund faft bie balbe Lende abgeriffen batte, und ber fcon bie Bafferfcbeue merten lief.

Artie, VIII. Belehrte Sachen. a) Befchluf ber alabemifchen Rebe.

Er forderte die Schiffidert auf bem Mein,
Er wachte für die Bluthe und Aufnahm des
Kommerz. — Die zu Burg p) zu Sollingen q)
zu helbelberg r) und zu Frankenthal s) errich,
keren Jabeile megnachet er mit fonderen hebofilen
Frecheiten , und nahm sie in seinen Schus. —
Den Ausschweifungen des Erolges, der hosfart,
ünd der Keitberpracht, wodurch sich in manchen

p) 3ft ein Ort in bem Bergogthum Jalich, vulgo Fregheit Burg. Die Fabrique bearbeitet alleb mögliche Schiefgewehr.

4) In bem Bergogthum Berg - hat bas furge Ge-

r) Eine Bache - eine Spalier - und eine Berfe- fabrique.

3) Un biefen Orte bliden mehrere Jabriquen, benanntlich die Worseldnicherique. Die burch die berbandene Glienbere Machinen fehr fostbare Andrique bon Geidentung, -- eine Wohlfadrique, -- eine Fainace- Jahfpitte, eine Gopierfpollierschrique, eine Band- und eine Todactsadrique. -- Lande schon die reicheiten Familien in den Merssal gestürzet doden, toat er durch weise Brewingen, und Seize Eindale, und damit auch die aruen, und tranfen linterthauen seiner Sozige nicht entgeben, oder der Boricht seines Wegteung weniger Theil nehmen mehrten, solltige er es sich vorziellen am Derzu sein, mit einen ordenlichen Kath von dem geschickte, sien Werzten gusamm zu segen, und ein anatomischen, sondern er liek noch über das die Spillen und aufgerichten, sondern er liek noch über das die Spillen, und die Intertadung zu Berdissen, und die Untertadung zu Berdissen und die Intertadung zu Berdissen und die Intertadung zu Berdissen gestätelt und die Intertadung zu Berdissen gestätelt gestätelt gestätelt gestätelt geschieft gestätelt geschieft gestätelt gestätelt geschieft geschieft

fo - fennt ben burchleuchtigften Barl Theodor fein pfalgifches Bolf ; in biefen Bugen tennt es an ibm ben frommfien Furften, ben beften Bater, ben gutigften Beberricher, und fcbeinet gleichfam gegen und eiferfrichtig ju jeun , baß ed itst fein Blud mit une theilen foll. Doch in noch weit erhabnern, in weit unvergleichlich groferen 3un gen fennt ibn ber Gelehrte : er fieht in ibin, mas man fontt nicht immer ben Garften fiebet, einen porgugiichen Gibnner ber Gelehrten, einen fonberen Renner bes Alterthums, und einen polls tommenen Wieberherfteller ber lange vernache lafigten Wiffenichaften ; er fieht es, wie biefer Philosoph auf bem Ehrone feine Unterthanen burch Schanfungen jur Arbeit aufmuntert , wie er hier, und ba ein gludliches Genie, welches fein Talent aus Armuth batte vergraben inuffen, burch bilfreiche Sande jum furtreflichen Runfts ler, und guten Burgerichaft, wie er unter Bes lebrten, und Artiften eine eble Giferfucht unterbalt, wie er bie Jugend - jenen wichtigen Wilb. ling ber ganber, - in allen ober Civil . ober Rriegswiffenschaften forgfältig unterrichten laft, und wie er enblich in Berftreuung aller Finfternifen einer neu errichteten Atabemie Stifter wirb.

Ondbige herren, ich berf ihnen in Berreff biefer im Jahr e 763, su Mannbein geflieben, Madbenie ber Wiffenfoaften bier nicht anfalb. ern, baf biefe von ibreut gnabigfiem Stiffer mit einem hinlänglichen Jonb verichen, baf fie mit ben sutreftlichten Gratuten und Gefegen ausgegetz, mit von Mutret, ub ert churft, Michiothef.

ber Schaffammer - bem Dung und Raturalis entabinet , bann auch mit ber Buchbruderfrey. beit beanabet worben ift, weil fie alles biefes in ben Schriften t) biefer Afabennie, Die aus Kreugebigfeit berfelben auch in unfere atabeimiche Bibltothet gefoinmen find, von felbiten lefen Ibnnen : aber biefes muß ich ibnen noch fagen, baf unfer Churfurft feine große Renntniffen anch auf anbere Gattungen ber Wiffenschaften ausgebreitet bat, baß er eines ber feltnefien Maturas lienfabinete, - eine ber pollitanbigften Deballis enfammlung befiget , baß er jenes mit grofen Roften taglich bermebret, und biefe mit ben neuern von allen Rationen von Beit ju Beit er. gangt , bag auf feine Beranftaltung bie Debal. lien ber burchleuchtigften Churfurften gu Pfals verfertiget worden find , und bak Er endlich feis ne bevorberft burch foftbar gefautmelte feltene Bucher, und Manufcripten unichasbare Sofbib. liothet ju jebermanns frevein Gebrauch eröffnet u) fobin fich in einem jeben Schritte als ben für bas allmalige Wohl ber Geinigen außerft beforgten Regenten gezeiget bat.

Maein was baben wir es nbthig, unfern burchleuchtigften Barl Theodor aus Thaten, bie in ber Gerne gefcheben finb, fennen gu lers uen, ba wir Beweisthumer feiner Gnabe, feis ner Menichenfreundlichteit in ber Dabe baben ? Gelbft mabrent bes engfangigen Beitraumes, als er in Befit unfrer baierifchen ganben, und wir in bem Befis feines Bergens find, mas bat er nicht ba fchon für große Thaten gethan? -Mis er nach fo vielen taufchenben Rachrichten ber Wiebergenefung ; ber entfernten Gefahr erfuhr, baf biefe nur hoffnungeleere Aufgige gemefen maren, baf Marimilian gelebt babe, wie eilte er nicht bem ungewiffen lanbe , feinen gewiffen Megenten, - ben vermaiften Kinbern ihren eben fo auten Bater , balb , nur recht balb ;u jeigen ; jenen Bater , ber ihre marine Thranen abtrodnen tonns te; in beffen Sanbe fie ibren barmenben Schmits gen legen, und in beffen Begempart fie fich beenbigen fonnten, in bem namlichen Mugenblid all basjenige wieber in ihm gefunden gu haben, mas ihnen in bem Tob ihres Batere bes Bater. landed , ihres theuern Maximilians auf ewig

t) Acta academ. Theodoro - Palatina. a) Colini in orat, academ. de ao. 1764. lit. a. Kre-

mer in orat. de ao. 1767.

verlohren fchien. - Und bey feiner Anfunft, welches Beschäft war ihm wichtiger, als bie beynabe felbit mit bein Tob ringende Lanbesfran In troften? 3hr fur ben erhabenen Streit, ben fie ben bein Rrantenbette ihres Batten als bie gartel lichfte Gattinn, und als die moblimeinenbfte gana bebinutter gefiritten batte, im Ramen bes Eanbes Dant ju fagen, und fie in Mitte ihres gro-Ben Schmergens burch bie grofinuthigften Berficherungen vollfoininen wieber aufgurichten ? -Babling entftanbene Unfpruche, wie fucht Er bies fe nicht auf die friedfertigfie Weife auseinandet ju fegen? und in feiner erften gemachten Muswahl au Bedienftungen , wie zeiget Er und nicht überweifend an, bak feine Babl niemal auf Zufen= werte , fonbern auf wahre - auf felbft eigene, und auf erfannte Berbienfte gerichtet ju fenne pflege! Ungebethen ruft er green Danner, w) bie bieber nur immer im Bunfchen ibrem Bas terland, und ihrem Furfien thatig ju bienen geftanben finb , bie fich bas volle Butrauen bes Bolfe vorlangft gewonnen baben, und von beren Rechtschaffenheit und Uneigennngigfeit niemand mehr, als wir überzeiget find, weil einer bavon x) aus unferin Mittel, - beebe aber aus bein Mittel mabrer Patrioten find. - Die Guftis will er obne Rudicht auf Stanb und Burbe gerabe fort genflos gen wiffen und ich fonnte ihnen noch untablbare viele bergleiche wiffenswurdige Thaten anführen,wenn mich nicht ihre bescheibene Rachnicht, und bie Beit, bie ich vielleicht langer als es bie Bervohnbeit ift, gebraucht babe, mit Gewalt jum Colufe fe eilen biek.

Die Borjuge, und bie rubmivurbigen Thaten unfere Rarl Theodore find mabrhaftig bon einem ju weit ausgebreiteten Umfang, als bag fie nur eine Rebe, und bevoraus eine fo fchiva. che, fo burre Rebe , wie bie meinige ift , ju faffen fabig mare : felbft ben geringen , und beim mabren Werthe ben weitem nicht gleichfommenben Gutwurf , ben ich von ber Stammreibe , und ben Thaten unfers burchleuchtigften Churfurften

w) Graf Theobor Topor Morawists, und Mar Graf von Prepfing , wobon ber erfte ju bem er= lebigten Softammer . Prælidio, ber legte aber ju bem erlebigten hofrathe , Viceprefidio beruffen worben.

x) Graf Moramisty ebemaliger funfiabriger Biceprafibent biefer Mfabemie.

bieber gemacht babe, murbe ich mir gun Bor. W wurf einer an ibm verabten Entehrung nehmen, & wenn er nicht wenigft baju bienen tonnte, unfern igigen Buftanb mit jenen traurigen Umftanben gu vergleichen , wo fich vermaifte ganber nach bem Tob ihrer Regenten bein Ungewiffen, manchmal eifernen Ochicfal gang überlaffen muf-Boll von bein Befuhl ber Dantbarteit empfinden wir die Gorge unfere Maximilians für und , ba wir und burch fein Buthun in folche Sanbe übergeben feben, bie ju Befeftigung ber Cambeswohlfahrt , und jum beständigen Ochus biefer Atademie bereitet find : D! welche Frende, welche intigliche Freude tourben nicht bie unfferblichen Luitpalben, und Arnulphen, z) welche Frende ber große Stammvater bes baierifch . und pfalgischen Gesammthaufes Otto von Bittelfpach fublen, wenn fie beute auf ihr ebemalig befeffenes Baiern einen naben Blid werfen tonnten, wenn fie feben tonnten, wie felbes nach geenbigter Lubivigifchen Binte, auf bie Rubolubinifche übergebet , wenn fie unfere frobe Willfahrigfeit ju Unterwerfung für unferen nenen Beberricher, unfere geheiligten Schmure für Die unverbruchige alt boifche Treue, Beborfam, und Udichtserfullungen . - unfere marmen Bunfebe fur bie lange Dauer, und fur eine beglucte Regierung boren tonnten ; wenn fie enblich einen' aus ihrem Beblute, aus ihrer Tapferfeit, aus ibrem Megierungsgeift ausgegangenen fpateren Entel auf bein wieber vereinigten Throne feiner rubimourbigen Bater, - und baben feben tonnten, wie Er feinem Bolte bie Beftattigung ber alten Frenheiten, bie Erhaltung ibrer Befese und Bewohnheiten , bie Bemuhung fur ihre Boblfahrt jufichert, - nein , nicht nur jufichert, -wie Er es auch von Augenblide ju Mugenblide erfult, und wie er neue Quellen bes Cegens, und bes Ueberflufes, und bes gufriebenften Lebens in unfre bou ber vorgeweften Theuerung, Miswachs, und hungerenoth noch nicht vollends erhollte ganbe einzuleiten bereit ftebet! Sie murben von bem froben Unblick biefer beneibenswers then Ocene gang entjudt uns unfer großes Blud

2) Berbe maren Bergoge in Baiern, ber erfte ftunb Aa. 908. ber leste Ao. 938. vor, und von biefen ftammen die die Grafen von Schepen, und Bittelsach in geraber Livie ab.

fühlen haffen, und fie einken uns geweff bas lagen, was ich ihnen, werthgeschäpte Umvesenden um in kurzen alles judammen zu berngen, ans Siede noch sagen kann. — Den durchseuchtigiene Barl Theodor um Behrerficher des kandes, und dum diehnfen dieher nicht gescheine gubahen, sie, die Rachvelt less est int Eiserhalte noch nach Jabehunderten less werte, und des Baterlandes böchster Golg.

b) Die Afabennie ber Wiffenschaften ju Daris bat eine Berfamplung gebatten, um am bie Stelle bes verftorbenen herren von hader ein neues Ritglieb zu wöhlen. Die Wahl ift auf ben herrn Tronchin, erften Arzt ber herzoge

bon Drieans, gefallen.

o) Bon bem ju Strafburg mit falfert. allergnabigften Drivilegium alle Monath beraus fommenbe Sammlung ber Berfe ber fcbbnen Beifter ift bereits ber groepte Band erfchienen, ju Mannheim auf bem lobl. Reichsoberpoftaint : und ju Dunchen ben herrn Profefor und Buch. banbler Strobel im oftenifchen Berlage ju baben. Der Band foftet in Mannheim 24 fr. und bier in Dunchen mit Bufchlage bes Porto 30 fr. Der niebliche Drud und bas fcbbnile weife Das pier macht jebem lefer Bergnugen : Der Inhalt biefes gwepten Banbes enthalt Meranber Poppens Raub ber Saarlode, ein tomifches Sel. bengebicht; Elegie jum Anbenten eines unglude lichen Frauenzimmers , Prologus ju Abbifons Traneripiel , Cappho an ben Paon, Cloife an ben Abelard , ber Tempel bes Rufs , Janua. rius und Daja , bie Babefrau , u. f. f. vermifchte Bebichte. Mann fennt bas große bich. terifche Bente bes Poppens. Uns freuet es, wenn bie Werte fo großer fchonen Beiffer in unfern Gegenben baufiger gelefen werben. Es verfeinert ben Beift einer Ration.

Artic. X. Baierifche Liitteragur. a) Grag verlegt: Loteng Westerriedere Profesore ber Porje, und ordentl. Mitgliede der Guere baierischen Alabemie der Wijtenschenschaften, Einleithung in die sichdenen Wissenschaften, erger Theil. 1777. 199 Seiten, in 800,24 fr.

Der wurdige, ber rechtschafne Mann überzeugt und schon in ber lehrreichen Borrebe von ber Rothwenbigteit u. dem Rugen, welchen foone Bunfte u.

Wiffens

7.4

Diffen ichafeen bem Ctaat bringen, wenn fie ber W Jugend in Schulen bengebracht werben. Gie find bas Mittel, ein Bolt aus bem Schlamm ber meift folgen Umwiffenbeit berauszuwinden ; bie biden Rebeln , bie bie Tage trube machen , ju gerfreuen , und une ben bellen f au verschaffen. - Gie fegen bie Uhnenregis fter in ibr eigenes murbiges Sach, und bringen bas Archiv anberer nunlicher Wiffen. Schaften in Orbning. - Gie berfeinern bie Git. ten bes roben Canboolfes, und beschämen ben. Cie führen berumirrenbe flabtifchen Dobel. Bernunft wieber in Triumph jur Mutter Matur. Endlich bringen bie Schonen Wiffenschaften und Runie, jur Ehre ber beiligen Religion, beffere ! Bilbhauerarbeit, Schonere Architeftur in, ben Tempel (Bottes ; auch Bemalbe im beftem Muse brud in die Altare; tury fie reinigen die Gots tesbaufer von bein alberen Begeng. find bie erwunschten , Die guten Fruchte von Erlernung ber fchbuen Wiffenschaften , und iconen Runite. Diefes muffen wir fur jene voraussegen, benen es bisber gu flein war, bie Rolaen einer verfaumten Jugend, und bagegen ben groken Rugen, Die Rothwendigfeit biefes Uns terrichts, naber einzufeben, Ja, wenn fie ihren Mugen Demuth erlauben, werben fie auch bem bochwurdigen Berfaffer fur biefes Buch banten : Denn es gebort jur Vaterlandeliebe, jur baterlandifchen Gefchichte.

Merten fich es jene boch, fagt ber herr Berfasser schon in ber Worrebe, welche bie Dichttuni und bie schonen Wiffenschaften bloß noch, junn Zeitvertreib, ober ju Befriedigung ibrer. Sinnlichteit buben; ben Mann vom Gene als einem Miethling betrachten, und nicht wiffen, daß bie Kraft über bie herzen eines Wolfes der tiere Empfuhung ab berrichen, viel bibberen

Berufe fen.

Das Thier hat feinen Inflinkt : wir aber find jn unthatig - unfere Starte und unfere Schwache ju tennen, ba es boch bie bochite

Beisbeit it.

Diesim liebel zu begegnen, biefen Hochmuth ju flügen, die Gezem der Lugend, dem Wilfent, denftlichen jugeführen; boffnungsbolle Jünglinge ju gebkern Mannern zu bilbenzie der Dunnuteit aus den Rauen ju reiken; und den alten Sausette der oft belobten Misberauch ereggiegleilen;

bif find bie Bemubungen beb Berfaffere. Dien baben meine Lefer Die Abficht beffelben, eines rad. lich benfenden Baiere.

Bivar wir find gewohnt, bergleichen Bufprebigten, bie bier in biefer Borrebe fur Groke. und Rleine: eingemebet ift , wie gerne ju boa Aber febet, es bringt Munen. - Sier wird uns gejagt : bak bie bekten Weiene auf ein in Schulen gefaumtes Bolt nicht mirten, wie fie ben einer aufgeflarten Ration gur Befirebfains feit, jum baublichen Wohlftand, jur Ehre, unb Rugen bes Staats in anberen ganberen ju wirten pilegen. Er fagt: " Wenn ein Volf " todt und gefabiles sur Empfindung, " des Guten ift ; wenn ce bey dem Dora " wurf eines ofe begeren Quelandes, " daß diefe Mation feinen Bewerb , und " Erfindungegeift befige, fein Gefabl " bat, barüber nicht errotbet zc. " Das n vermogen da fogleich die Dorfdlage n des Weifen : " - Ein Bolf umunbil. ben , basu geboren Tabre, bie Monarchen fonnen nur Borbengung machen , baf bie bergus machienbe Generation mittels auter Erziehung. befferer Stadt . Land . und Dorfichulen bein Das terlande Chre bringe , bem Staat nuslicher Aber basu geboren Tabre, nicht Las ge. - Ernfilicher Unfang und Unterfingung, bis die alten in ben himmel gewunschen find .-3m erften S. find bie allgemeinen Begriffe von ber Doefie ausgetheilt.

Pag. 7. Nichts muß wahrer, und mit der Natur, des Erichaffenen genauer verbunden fenn, als die Paefie. Indem das allgeneine Gullem der Ratur, die Gefene der Ordnung, der Hartionie unveränderlich, mithin voll die Eugendung erde, und im Grunde undanderlich find.

Pag. 9. Die Unwissenbeit ware in barbarta schen Zeiten, wo. man von bem voohren Schnen feine Idee beigh; wo mut ju oft die died verspandene Grundsage, gelobt wurden, da man sein hers gegen alle seinere, menschenfreundliche Einspindung verschieß. Millein, Staatsmruben, oder harte Gespe vo man nie Zeit sand auf Kennung des menschieden herzens zur voohren Zeitste des Gespies, zum philopophischen Nachbenten zu gelaugen: offentliche Fregelichte oben Mille des Milles and bereichen Milles aus der Milles auf der Milles aus der Milles auf der Milles aus der Milles auf der Milles aus der Mil

mit

mit groften Roften und Geprange frembe Rlet. Wigfeiten erbob's biefe berleitheten, und gewolin. A. ten auch gute Ropfe, an fpielenben Dingen et. auch gute Ropfe, u. f. w.

Pag. 10. & 12. Jon ber Popfie: die Dichttuni sein volle Ansbruck ber wahren Einpfindung iber die schöue Ratur. Pag. 23. Wie und Dichter lesen, und bemigen solle. Pag. 27. Es giedt seine Schristien, wolche chrecktiere schaben, das herz mehr vergisen können, als die Schriften groker, aber boser Poeten. (Bose sind die nicht auf Glaubens Mysterie Anspiel mig den die die die die die die Wort sprechen, dem Weichlung, dem Mollightgen schneichen, — oder alle Moralität iberspringen. Groke Meister ind im Etand anch arosk Kelter zu begehen.

Pag. 28. Ich habe nie, heift es ein unfirtliches Gemalbe gefeben, ohne für ben Rungller die äufferste Berachtung zu fublen. Beigst ber Mann ( fev er ein Dichter , ober Maler) Talente über die Empfindung zu berrschan voakum voll er ben Behfall ber Nachwelt nich arnb. ten , worum wollte er kriechend ber Miethling eines vornehmen Wohlfulfings jenn? – Auch wir Deutschen beissen von biefer Urt ein paar

groke Talente , u. f. w.

Pag. 33. Bon ber naturlichen Schilberung bes Dichtere nach bem richtigen Gemalbe, gleich einer einzeln Landichaft , jur Regel , bie Babrbeit ber 3been ju unterfuchen. Pag. 74. Bon ber Apolirophe, ein schones Mufter wird por gezeigt. Pag. 93. Begriffe ber Echbuheit, Granie, und Maivitat. Wo Mannigfaltigfeit im Einfachen ift, ba ift Schonheit. Wo in ben Theis len, bie jum Gangen bentragen, gewiffe Reige liegen, Die Die Datur ben Rorpern mittbeilet. ba fit Grasie. Und Pag. 103. Gellerte Cchrif. ten find voll Raivitat : auch die Catpre liebt biefen Son. - Dorids Cchriften find Mufter für bie, bie ein gutes Ders predigen wollen. -Canfimuth , Unfchulb , Ginfalt in tem Gelbit: fchbnen ber Matur. Pag. 105 & 121, Die Borfellung Gottes in ber beil. Cdrift erhebt ben Beift aus ber Belt in eine bobere Ophare, gerobbnt unfere Blide jum heroifchen ; icharft Die Ginbildungefraft; fiartet Die Merven ber Bebanten , und der handlungen, Pag. 129. Don ber lyrifden Dichefunft. Bon ber Dde,

ibrem Befen, ihrem Fener. - Unter ben geifflichen Doen verftebet man bie Gymnen, ober Lobgefange. (Paulus ermahnet bie neubefehre ten Chriften jun Gingen ber Pfalmen, Lobge. fange, und geigilichen Lieber. ) Pag. 139. Die Kakung , bie ben Dichter ben ber Dunne begetitern inuß, ift, wie ber Gegenftand, Die Dochfte , welche bas berg eines Denfchen bewegen fann, Sturmifcher Ungeftum gum Lobe ausruf, bobe Feverlichfeit jur Bewunderung, Unbethung bis jum Siminfen in Die Unenbich. feit , biefe find bie Empfindungen ben ber Somme. Pag. 140. Die Birdenlieder , welche Lob. und Dauf Bottes, inoralifche Wahrheiten, ober Empfindungen über felbe enthalten; biefe bleiben meiftens, wenn fie jich gleich manchuid jum Feure ber Johnme erheben ; nur in bem febers erlichen , friffalutenben Tone bes Gebethe, Die Raffung eines einzigen guten Rirchenliebs, fagt ber bochmurtige Berfaffer, baf aus ber Bolle eines chriftlichen Bergens floß , mufte , wenn fie finnlich gefeben werben fonnte, vermogent feun, tobte Bergen neu umgufchaffen. -

Die Pfalmen Davide enthalten fur ben geiftlichen Lieberverfaffer bie vollfommenfien Dus Pag. 141. Die beroifde Dde befingt ben Rubin ganger ganber, ober einzelner feitner Beifter ben fcbweren Unternehmungen. 142. Unafreontifde Dden briden ein bupfend, oft muthwilliges Bergnugen aus. Die moralifd, ober philofophifden Dben: hier. inn ift Dallers Dbe von ber eitlen Chre bas fchone Muffer , bann folgt bie Erflarung bon ben Cantaren und Drarorien , Elegien , und was jur lyrifchen Dichtfungt gehort: ie ift beju ge nacht, bie Empfindung anegndricken : bie Beichicht Des menschlischen Bergens, feine Einrichtung ju zeigen. Er fagt: ,, Wie machtig ift " bir Gebante, ju miffen, baf ich fa' ig fen, bie " Enpfindung, welche ich habe, auch in frein-" be Bergen, ofne ibr ju thun, ju giefen, , Und, wie groß muß ber Bernf bes Bejangs ", fear, ber gemacht ift, fo allgemein wirfende " Enpundungen ausjubreiten. - Die Delobie " eines Ritchenliebs hallet bis jum himmel : " Bieht jebe Geele gur Anbacht, und jeben " Rranten gur Greube ber Ebriffen einpor. Die , lleberjengung , welche man ist wirflich eme " Pindet.

"pfindet, wie felig es ferje, burchzumandeln, P bas Leben, mit diesem Bestiste von Rube und hobem Bertrauen, das ist wirstlich die Selle, burchfließt, wirst oft auf der Stelle: stärket u oft das schlaffe Perz durch die Harmonie zum betfleren Besen bin. "n. 5. vo.

Schon bie Delobie bes Befangs und ber Mufit hat eine Bewalt uber unfere Sinnen, ibers Berg, und bilbet unfere Ginpfindung; Die man, weil man fie memale im Ernite benuget, pielleicht auch niemals gefannt bat. Ebiere empfinben Die gebeime Sumpathie ber Ebne; und es mare ben Rinbern eine große Wichtigfeit,ihre meis eben Seelen burch bie Darmonie melobischer Lieber geitlich zu bilben. Die Deutschen baben in Diefem Stude feit einiger Beit unenblich viel gethan. Indes (beflagt ber hohe Berfaffer pag. 150.) fabrt man in anbern Brovinten noch eben fo Bebanten los fort , feine Lieber in gang freinden Beiff ju gipingen , ben Befang pon offentlichen Concerten aus nichhieffen (ober , wollte ich fagen, in freinder Oprache bein Deut fben etwas baber groigern , beifen Worte er nicht verftebet. ) Das Raufben geittleerer Somphonien , und Die unnaturlichen Erilleringe und Diejenigen Runfts reichen Buge ohne Musbrud im Beigen , unb anbern ingientmenten, weiche ber Runft ber Trattanger gleichen, ju berbunbern, und als bas Wert eines Benie zu belobnen. Dan lebre baber bie Schuler bafur mit leichten Liebern , voll ber fchonen Ratur, u. f. f.

Pag. 152 — 170 — 175. Bon der Joyle, von Lebr und Jinngedichten. pag. 177. Bon der Sattre: was ite frei, was ite mige, wie nothwendig sie frei der einer Nation, die mit Tols im Schlamne figt, und fanft Misbeauchen ruhet. Darüber verweisen wir

ben Lefer auf das Buch felbft, l. Es ift febe ant, daß manche über bei roahren Bestandtheile der Sattre ein Licht besonitnen, welche daşın natürlichen Wis und Anlage baben; Schade das für, daß manche damit oft nicht ungugeben, oder ie ins feine zu betagen wissen, lieber under Pasquilanten im Roth waden. Die Satyte ift gleich dem Geschäfte eines Christope, der Schwerzen, zieht das Pflafter, ist ein gutes Keichen für den Kranten; und dann erst fam das Del der Tugendlefer, die Munde gang beilen.

Wir wunschen, daß, dieses Buch in ben Sanben aller Schiller ware. Auch bem schonen Geschlecht taun es nüglich verdow, wenn selbes achte Begriffe von dem bekommen will was den vahre Schonbeit, was feinere Empfundung beißt.

b) Ohne Drudortsameige ift erichienen: Gebanten eines Baiern über einige Stellen, der legthin in Drud erschienenen Amnertung über bad. Absterben bes Churfurst. hanses Baiern 1772 i Bogen in 4to.

c) Bon einer unbefannten Sand tommt uns ein Brief ju, mie Untinbigung eines gelehrten Bentrand fur biefe Blatter, aus ber Schule bes fcbonen Befchlechts: fie nennt fich-wir munberten uns baruber, fie nennt fich unfere freunding R. aber , wie ? ein Frauengimmer will etwas in ein Blatt liefern, wo weiter nichts vortomut als Schrannen und Bierpreife, was Bwifel und Rnoblanch , Befen und Ruthen fur bbie Rinber toiten? Bir baben vermennt, es fen jest Dobe. je mehr Unfehn fich ein Franengimmer verfchaffen will, je weniger muß fie mit ber Sauds und Candmirthichaft ju thun haben. Da batten wir und alfo geirret. Mabame! ober Dabemoifelle ! fie werben und fehr verbindlich mas chen , wenn ne fich murbigen , in ben ren Artis. fel, ber oft febrinager ausfieht, aute Erfahrungen in bauflichen Beichaften, und wie es in ben Rinbefinben gugehet, wie es vernunfriger geben folk was ober wie man bie Rinber lehrt ; ob ihnen was gefcheibes,geifiliches,ober nur eitles elenbes Beiena porgefungen ! wie ihr jartes Ders gebilbet wirb; und einzujenben. Gie werben fich nin bas ges meine Bobl verbient machen; benn ne feben felbit ein, wie gar vielen Erwachfenen bie Rinbs. flube noch aufin Juß nachlauft. Wie grimmig fie auf ben Baffen bem Sator bie Dafte pon bem Befichte reiffen. -

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 14 Mars. 1778.

Artic. II. Seilschaften. Kraft gmbbigfer Bewilligung eines bochlobl. Kommerzien. Sollegiums vom 13tem Man 1777, imb bei Marcia
Bantnertim Stadt 2 Arzitin, ober im so beittelten Bnarnbaus im Sbad, nacht ber beil. Beitt
Kirche in München zu haben, die von Mamens Sossitetter (chon lang bekamtte Nachtlichter, welche in
einem Minmerobne mitwelfen Nach mit weisig
Baumbl bie gange Nacht breinen. Der gange Jabrgang samt ber Maidichter das Jumbert pr. 12. fr. bei
Focham Sbaard Sanges zum golbenen Laumn zu
Minbereim der vor Prafag zum golbenen Laumn zu
Minbereim der vor Prafag zu mabenen Laumn zu

Artie. III. Vadricht. Es befindet fich bier in Minchen eine Mannsperfon von guter Aufführung, Ramnes Michael Wagner, welcher als Arantemvarter, Lebenlaquen, ober als Bebienter bet, einer herrichaft,ober andersmo aufgenommen ju woerben findet. Er verbinde fich gereue, und in allen Stüden fertige und gefchickte Dienfle zu leiften. Gein Aufenthalt ift bery Loren Schauer auf bem Anger im Kilfter hause.

| min                  | фег                                   | den !                                   | nittlern.                      | år3 17      | 78.   | reis<br>Rauta   |      |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-----------------|------|
|                      |                                       |                                         | fl. fr.                        |             |       |                 |      |
| Wais                 | en.                                   | 13 -                                    | 9 -<br>7 15                    | 11          | -     | 11              |      |
| Sorn.                | 1                                     | 9 30                                    | 9,-                            | 8           | 30    | 7               | 0    |
| Berfte               | . [                                   | 7 30                                    | 7 115                          | 7           | -1    | 5               | 151  |
| Saber                |                                       | 41-1                                    | 3 30                           | 3 3         | 20    | 30              | 551  |
|                      |                                       |                                         | a in a                         | land        | IN DO | om 41           | ren  |
|                      | Rreu                                  | ger . Get                               | mmel m                         | ış.         | tt. g | oth.£           | ΩtΙ. |
| Cine .               | Areu<br>gen                           | ger . Sei                               | mmel m                         | ığ.         | tt. 8 | oth.£           | Ωtľ. |
| Eine<br>10d<br>Ein E | Areu<br>gen<br>Spigi<br>Paar          | per . Sei<br>vecken u<br>Rbgge          | mmel m<br>m x. fr.<br>l von Re | ggens       | tt. 8 | oth.£<br>7<br>7 |      |
| Eine<br>tod<br>Ein E | Rreu<br>gen<br>Spigi<br>Paar<br>il un | per Sei<br>vecken u<br>Mbgge<br>11. fr. | mmel m<br>m r. fr.             | oggens<br>s | tt. 8 | oth.£<br>7<br>7 |      |

|                              | tt. E   | th. | ⊇tľ. |
|------------------------------|---------|-----|------|
| Ein beto von Roggeltaig      | -       | 34  | 2    |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrob . | x       | 27  | _    |
| Ein 8. fr. faib              |         | 25  | -    |
| Ein 16. fr. Baib             |         | 18  | -    |
| c) Mehlfagallda vom 41       | en bi   |     | ten  |
| Mår3 1778.                   |         |     | -    |
| bas Bier                     | tel. ff | fr. | nf.  |
| Munbmehl                     | I       | 33  | 1    |
| Semmelmebl                   | I       | 9   |      |
| Orb. Waigenmehl              | _       | 53  |      |
| Einbrenmnehl                 | -       | 37  |      |
| Riemisch s . s . s           | _       | 48  |      |
| Badinebl                     |         | 42  |      |
| Machinehl                    | _       | 12  | -3   |
| Bries , feiner               | . 2     | 8   | _    |
| Bries , orbinare             | . 1     | 36  | -    |
| Reine gerollte Gerfte        | 2       | 40  |      |
| Mittere detto                | 2       | 8   |      |
| Orbinare detto               | ĭ       | 36  | _    |
| hendelinehl .                | _       | 40  |      |
| Erbsen , schone              | -       | 20  | _    |
| Mittere detto                |         | 10  | -    |
| Breun                        | . 2     | 10  |      |
| Linfen                       | 1       | 20  | _    |
| Saiden                       |         | 32  | _    |
| hanftbrner                   |         | 20  | _    |
| Schinals, bas Pfund          | -       |     | _    |
| Schiner detto,               | . —     | 16  | _    |
| d) Mitterer Betreid: Be      |         | 10  | _    |

burg den 27 Kedruar 1778. Waişen. 12 fl. 40 fr. Kern. 14 fl. 8 fr. Roggen. 10 fl. 39 fr. Gersten. 9 fl. 16 fr. Haber. 4 fl. 7 fr.

Artic. VI. Tuewärtige Verordnungen. Bene Tage, nach welcher flades Garn im Eeuf ben Judtbaufe gesponsen wird. Der nutern zien Juny 1775 erneuerten Berordnung vom acten Roo, 1729 genaß, hat der haspel drity, und bereyvieret

78. Ellen Einge , und bas Cop : ober Stud Garn wiebn Bind ; ein jedes Bind aber neunig Faben im Gebalt , und es wird bezahlt :

|            |          | -      | •      | mgr.       | Pf. |
|------------|----------|--------|--------|------------|-----|
| får I Stud | a) 2 bis | 4 Stud | aus be | mtt. E     | 3   |
| DOB        | 5 1      | 6 Ct.  | -      | I          | 1 5 |
| DOM        |          | 7 St.  | _      | — I        | 7   |
| DOR        | 2 1      | 8 St.  | _      | - 2        | -   |
| DOM        |          | Ot.    | _      | - 2        | 2   |
| DOB        | I        | o Et.  | _      | - 2        | 4   |
| DOM        |          | Ot.    | -      | - 2        | 6   |
| - DOH      | 1:       | 2 St.  | -      | - 3        | -   |
| POR        |          | 8 Ot.  | _      | <b>—</b> 3 | 2   |
| non        |          | et.    |        | - 3        | 4   |
| DOIL       |          | St.    | _      | - 3        | 6   |
| pon        |          | S.St.  |        | - 4        |     |
| non        |          | St.    |        | - 4        | 2   |
| 100        | 1        | St.    | _      | - 4        | 4   |

Sannover, ben 6ten Januer 1778. Ronigl. Große britanifche, jur Churfurul. Braunfchm. Luneb. Regierung verordnete gebeime Rathe.

Artic. VIL. Bur Saus : und Land: wirthfchaft. w) Don dem Guten des Bies fame miber ben Madenframpf. Man bat fcon feit einiger Zeit an vielen Orten fich bes Bies fains mit guten Rugen ben Budungen unb Das genframpfen innerlich ju einigen Granen bebienet: auch bat in Italien Dom. Guemann Galeati, folchen, fowohl in Budungen, als in frarten, und Die Ginne verrudenben Ropfichmergen bewahrt gefunden; ja in mabren Rafereyen ift ber Be-branch beffelben von einem guten Erfolge begleitet gewefen. Die Erfahrung bes Jatob Pringle, vormaligen Wundarstes bes britten Regiments ber englischen Barbe ju Rufe , welche er felbft befannt gemacht bestättiget, folches noch mehr. Sie ift folgende :

Cinnb. nat. Antimon. as. gr. XXV. Mofch.

opt. gr. XVI. Syr, balf. q. S. f. bolus. Obgleich aber biefes bie gewohnliche dofis ift. beren fich herr Reib bebient , fo urtheilte ich boch, baß bie Patientin ju fchwach fenn murbe, und befahl baber , baß fie bavon bie Salfte auf einmal nehmen, und ein Glas Brandwein barauf triufen, bie anbere Salfte aber feche Stunden barauf nehmen follte. Des folgenden Moraens traf ich fie febr gebegert an , und fie empfand nach biefer erften Dofis teine Rrampfgiebungen mehr in tem Dagen. 3ch magte es barauf ihr bes Morgens um neun Uhr abermals einen Biffen (bolus ) ju geben, und ließ bamit bon 4 ju 4Ctumben aubalten, bis bag ber Cchlaf obne Schmeiß erfolgen murbe. Dhaleich bas Wetter jo talt war , und fie im Stuhl figen mußte , fo erfolgte boch , nachbem fie 4 Bifen genommen, ein baufiger Schweiß, und barauf ber Schlaf. Sie tonnte , ohne bag bie porigen Bufalle wieber fainen, in einer horizontalen Lage auf ihrent Bette liegen. Der Schweiß bauerte faft ohne Aufboren 48 Stunben fort. Ich verorbnete ist an fatt bes Bigens einen Rubitrant ober Julen. ba ich ju 8 Ungen beffelben 12 Gran bes Biefams mifchte , um folchen nach Belieben ju neb-Diefes Juleps bebiente fie fich bis auf ben britten Tag, und empfant feine von ihren voriaen Bufallen. Da fie fich aber eines Tages einbilbete, baf fie ben Rrampf im Dagen wieber empfinde; fo gab ich ihr von neuem einen ber oben gebachten Bigen. Gie beflagte fich aber febr uber bie große Sige bes Branbtweins , welches bas erftemal in ihrer Rrantheit war, baf fie eine Wars me in ihrem Magen empfand. Ein paar Tage barauf fürchtete fie fich por einem neuen Anfall

und nahm daber einer Bisen, ewornach sie lich gieber wool befand. Und da arch das Schwellen ihrer Jüse gänzlich vorüber war, so gieng sie aus ihrem Inumer; und bald darauf ließ sie sich meiner Schnie austingen, um bein Frauen-jummer, welches mich juste gesond, ihre Danksigung absplatten. Und bis auf diesen Tag bestehrt ihre Danksigung absplatten. Und bis auf diesen Tag bestehrt für voll.

b) Ein junger Englander aus der Groffschaft Dort, welcher aus dem sudickten Amerika gut fick fonnt, hatte einige Summentbener von der Pflange nitgebracht, die imter dem Rainen des Kohldaums befamt fist. Bes seiner zurückfunft nach England säete er die sie jenige Erde, die er initgebracht, win tiet großer Gorgfalt in ein men Dopfe verwohret hatte. Als die Pflangen eine gewösse Gertendert hatten, verpflangte ert sie in den Garten seines Batters. Eie jund gegemakttig erst is 3ahre alt, und haben gleich, wohl sie der helbe von 67 Jung 30st und einen lunfang von under Auf fünf Just. Die Breige tragen Kohl, dessen tleinster der Krund ister ab Pflund vorg.

Artic. VIII. Bunfte und Diffen fcafsen. a) ( fortfetzung von der Malerey. )

Sieh, v. J. S. 96. 117. 133. 148. 433. et 439. Wie hatten in unfern vorigen Blatten bie Grundlage ber Maleren ober de Theorie, und iftre Amerikung angezeigt. Ist wollen wir auch bie Maler felbi berstegen, welche für bie Ungerblichfeit malten, die erhabnen Shyne ber Natur, welche das Bild ihrer Mutter fo glud. Mchrafen. Um Ende aber werden wir der Aunft m Dalern ein Denfinal aufrichten.

Die Sintheilung der Maler ift in 2 Klaben; bie Originalgenies, oder die Erfinder in ihren Fach, on mit fire Nachahner. Wie haben oden 3 Kächer bestimmet, wiewohl alle die zu eben demielben Sndweck diemen : als die Richtigsteit der Zeichnung, die Ochonbeit des Bolorite, und die Irake bestimmen, die Ochonbeit des Bolorite, und die Irake bestimmen, waler wie auch jedem Jache seine Maler die im Gallerien stehen konten.

#### Originalgenies in der Zeichnung.

Rapbael von Urbino, gebobren ju Urbino Unno 1483 mar, ber größte, ben bie Welt un. ter ben Beichnern gefannt bat: alle feine 11me rife find freu und ungezwungen, und bemoch mit ber groften Michtigfeit verbunben. 3meen Dorjuge, welche ihm fchon allein wurben bie Emias feit verbient haben ; mare ibm biefer Rubin nicht zu geringe gewefen : nicht nur als Runft. ter, fonbern auch als ein Belehrter in ber Runft hatte er fich weit binauf jur Wiffenfchaft ges fchwungen , bis er auf ber Ctufe fanb , bie noch Sterbliche erreichen founten; bas mehrere aber bievon benm Zuedrude. Er arbeitete in vies len Stabten Italiens ; boch ju Rom find feine meiften Gemalte. Er lebte 37 Jahre, eine Beis benfchaft toftete ibm bas leben. Er ftarb 210. 1520. Man fcbrieb ibm auf feinen Grabftein: Ille hic est Raphael , timuit quo sospite vinci

Rerum magna parens, et moriente mori. Einige seiner borzüglichsten Schüler maren, Julio Romano, giovani da Udine und Polidoro.

2) Bibert Darrer gebohren ju Murnberg Unno 1471. Er war bie Ehre Deutschlands. und errang fich burch feine Runft bie Sochichasung ber Auslander. Er befaß nicht minber Die Biffenfchaft ber Geometrie, ber Dechanid, wie die Runft ju malen, und ju flechen; boch bie Beichmung ift fein eigentliches Borrecht. Er flebt als ber Erfte in ber Reihe ber Beichner an Raphael : Bang Driginal unt ohne bie Sond eines großern Runftlers , ber ihm jum Urbilb ware, bob er fich jur erhabenften Runft. Und wurde Durrer Rom , und bie Berte ber Griechen eber gefeben haben ; fo mbchte Raphael ben Ruhm vielleicht fich nicht errungen haben, mit bein er bie Bewunderung ber Welt marb. Ge lebte 57 Jahre, und ftarb Unno 1528. Eines Seifeiner berühinteffen Berte ift bas Leiben unfere Deilands in 36 Blatten im Bolge geflochen.

Unfere Galerien bestien inehrere Stude bon biefen Meister. Die vorzüglichsten sind, und von Durrer in seiner gangen Gebse erschint, — In der Gallerie zu München. a) Eine Maria unter dem Areuge den Leichnahm Ehrist in der Schooke, ganze Figuren in Ledenbardbe. Dann b) eine beilige Unna gelleidet, voie eine Nonne, nebst der Jungfrau, so das Kindein eben anbetdet; balbe Figuren in Ledenbgröße. Du Schleicheim eine Kreugtragung mit vielen gangen Figuren, doch nicht Ledenbgröße; und 4 Appoitel in Ledenbgröße gange Figuren.

Driginalgenice im Colorit.

Raiser Rarl ber V. erhob ihn in Abels, ftand, benn sein Pinsel erfeste die Ahnen. Er starb zu Benedig im Jahre 1576 an ber Pest.

Eines feiner berühmtegien Stude ift la nappe ober Chriftus wie er in Emmans feinen Jungern bas Brob bricht, - und eine nachende Benus auf einem Rubebette liegend , in ber Gallerie gu Rlorens. Ceine bekten Schuler maten, Tintoretto . Paris Bourdon . Gerolamo di Titiano. Unfere Ballarien baben mehrere Bes malbe bon ibin , bie vornehinften find , und welche von bem Alter noch am wenigfien gelitten baben. Ein Portrait einer Manneperjon, Bruftfid in Munchen, - In Schleifbeim ein Mann mit Tumelen, binter ibm ftebet ein Dagb. chen, balbe Figuren. Gine Benus, fie balt ein Derfchlepertes Befage in ben Sanden; por ibr tft eine Mumphe , und auf ber Ceite giveen Ga- f turen , fo Fruchten reichen. Dalbe Siguren. Ein Catur fußt eine Mumphe, ein Ropfind.

Untonine v. Corregio um bas Entebes

ryten Jahrhunberts. Sein Esserie ift fanft ichmeizend; all eften Zwischenfarben Atchem in 
kicht und Schatten durch einen anbeschreiblich 
harmonischen Ulebergang, so, daß das Auge von 
feinen böhzlen harben nieunals and der Auche 
gebracht wird. Er wählte also in der Auche 
gebracht wird. Er wählte also in der Auche 
gen auf seine Tajel, und de entfalm die feschen 
von Allen der der der der der der der 
von der der der der der der 
kann nennt ihn soni den Maler der Grazien, 
und der ist es auch wie wir den Ausbrucke 
sehen werden. Seine ineigten Genalde sind zu 
Barina, und in der Kondarde, er lebet 40 Jahre 
und parb Anno 1513. Ludovico Curracci 
von fein einster Schüler.

Schleifhein bat 2 Stude, einen Eupibo, und eine heilige Janille, in Lebensgröße, gange Jiguren. Das Colorit bes legtern bebet sich aus allen Gemalben ber Gallerie von weiten beraus. Co verbreitet Aube um sich und fanftes Entjuden; bie hochsien Farben leuchten : und alle ubrige Gemalbe verschimmern vor ibm.

Oridinaldenies im Ausdrucke.

Naphael von Urbino ber grofte Beich. ner, aber ber Musbrud ber Seele ift fein Bors jug , er malte bie Geele auf feine Tafel bin . immer ber Datur getren. Er mablte bie Leidenschaften fo, wie jie Menichen nachabinlicher anpaffent find : er war weber ju matt noch ju beftig. (Ein Rebler in welchem boch alle nach ibin geratben find ) und betrachtet man feine Bemalbe pjychologisch , fo vergift man , baf fie gemalen und. Der Pobel ber Runttler fucht ibn gwar nicht in biejem gache; fie glauben in ber Beichnung feine gange Starte entbedet ju ba. ben, - aber ber gelehrte Runnler, ber Mann bon Biffenschaft jindet bier, bak Rapbael ber Konig ber Daler fen. Unter jeinen berübinte. iten Studen, wohin auch gehoren les loges et voutes de Raphael : jind befonders bie Ber-Narung Chrisit auf Labor, - bann bie beis lige Ramilte, fo ber Ronig von Franfreich befist. Oedeling bat fie fin Rupfer genochen, Diefe given Stude jeigen alles was Maphael fonnte.

Deter Daul Aubeno, gebohren gu Antwerpen Anno 1577, war Somer unter ben Malern. Er biteb givar felten ber Matur getreu, bem fein schopferischer Geig bob sich weit

über

uber bie Ratur binans, und fchuff fich felbft & ichetut ; alles ift Bewegung, bas Janumern ber Welten. Durch feine herrichenbe Einbilbungs, traft warb Reuer auf alle feine Bemalbe bingegoffen : groß, gewaltig, und ausgebehnt reift fein Beift ben Bufchauer in einen Stromm von Empfindungen binein. Er ift fleiner als Ras phael, weil er über bie naturliche Ginfalt binauf malte : aber er tit großer als alle übrige , weil Reiner fo viel Leben , in fein Bemalbe brachte. Ceine Arbeiten find jabllos, wie bie Reichthumer feiner Einbildung. Er batte einen Riefenarin, ber bor bie gange Welt malte ; eine Menge feiner Schilberungen find am Mantuanifchen Sofe. Bu Eurenburg malte er eine gange Ballerie; Untiverpen tit angefullt. Er verfertigte auch vieles fur ben Ronig in Cpas men : ju gefchweigen fait alle Ctude Dentichlands , Italien und Franfreich , wohm feine Arbeiten vertheilet finb.

Geine Deifierftude finb , ber Engelfturg , und eine Rreunigung Chrift. In biefen herricht fo eine lebhafte Einbildung , und fo ein bichterifches Benie, baf fich Rubens bier fcheint übertroffen ju baben. - Conft ift auch fein Rolorit prachtig, und fchimmerend, und befivegen gebort er auch in bas Sach ber beften Roloris ften ; feine Zeichnung fit awar nicht bie richtigie, aber er erfente es an ber Geele : fein fortreifen. ber Beift lief ibm nicht Beit, auf ben Birtel ju feben. Er lebte 63 Jahre; hatte 3 Franen, melche er biters, und gwar als 3 beilige Jung. frauen auf feine Grabftatte binmalte , er farb Minno 1640. Cein befter Echuler mar, Intonius Dandid. In Munchen und Schleife bein finden fich ein große Ungahl Schilberungen von biefein Dann, Die vorzuglichften findin ber Gallerie gu Dunchen : bas Opfer ber S. 3 Ronige , gange Figuren , Lebensgroffe ; bas Portrait feiner Frauen mit einen Feberbut ; und bann eine Grablegung Chrifti. In Colleif. beim, bas Bortraft feiner Frau, fie balt ein Rind im Urin, figend an einem Traubengelanber , die S. S. Moofiel Petrus und Paulus Lebensgrofe , em Auffahrt Maria gen Simmel, gange Figuren. Meleager und Atalanta, halbe Kiguren : alle Soizo ber Lurenburger Gallerie, und benn ber Rinbermord ju Bettlebem , ein Bert . wo Rubens Beift in vollem Fruer er.

Simo

Mutter, Die Buth ber Colbaten , bas 2Binfeln ber Rinber , bie Unordnung , bie Bergebeifs lung, Soffnung und Tob. - Alles im bochien Grade geschildert , und ohne Schreden wird es wohl feiner anfeben , aufer ber Dam obne Gefühl.

Untonius von Corregio, mabrhaft ber Daler ber Granien : fanfte - fchauerenbe-Ceelen find in feine Bemalbe gefammelt ; Une fchuld und Rube verbreiten fich um feine Denfcben : ibre Dienen find alle aus ber golbnen Beit, mo noch fein nagende Corge fich ber Bers gen ber Menichen bemachtigte, und bie Matur noch gefällig unter ihren Rinbern wanbelte. Gein berühmtefice Ctudig la Notte ; Die beilige Racht : es fiehet in ber Dreebner Gallerie ; bie Jungfran tniet mit himmlifchen Entjaden neben ber Rrippe , und brudt bas gottliche Rind in ibre Mrm. Don bem Rind gebet bas Licht aus und umleuchtet mit einem weit auffallen. ben Lichte bie Birten, und bie Engel, fo getoms inen jurb angubetben.

Quido Rheni, aus Italien, fein Dors jug ift bie fanften Leibenschaften auszubructen. Die ber Abfahl einer fanften Quelle; fo fleift bie Geele von feinen Ungesichtern. Daf Inig. liche, ben tiefen Schmer, ber Geele, bas Simme lifche , bas Schmachtenbe wußte er fo ausius bruden , baf ber Unfebenbe immer in feiner Seele bewegt wirb : fo wie etwa Doib von ber Liebe fcbrieb, ober in pontus elegien, und 2lnas creon feine Tauben reben laft. Ems pon feie nen toubaren Studen ift ber beil. Michael, ein Altarblatt in ber Rapuginer Rirche ju Rom ; ber Engel giebet auf bem Catan als Gieger , beiter und entjudt in bimmlifche Wonne. Quibo ermalte fich vieles Gelb , aber burch feine Reis gung jum Spiel, entwischte es ibm balb. Er ftarb Unno 1642 im 67 Jahre. Cein Cou. ler ward nicht berühmt. - Die Gallerie ju Dune chen bat ein beil. Carilia , fie fpieit auf beme Diolin , ber Ropf aufwerte feulgieret, aber mit unaussprechlicher Unmuth - ein Bruimud. In Chleifbeim find bejonders merfrourdig, ein 2. Magbalena auf bie Sand gegingt , und juin. Simmel auf weinend , gange Figur in Lebens. grofe, bann ein Benus, wie Die Digimpben fie 3 3 ichini.

fomuden, gange, aber fleine Figuren. Der Ropf ber Bortinn ift eben auch in die Sobre ges wender; bier herricht aber tein heilige Annund, sondern bublerisches Berlangen; — So mußte bulbo bie Leibenschaften auch blos durch die

Bemegung im Muge ju entscheiben.

Micolaus Doufpin von Anbelli in ber Mormanbie geburtig - fühite von ben eriten Sabren feiner Jugend eine Reigung gur Das feren; aber er marb von feinen Heltern immer Davon abgehalten. Er verließ alfo fein Baterland , ba er erft 18 Jahre hatte , und gieng mach Rom : bort batte er fich burch feinen Bleib fo empor gehoben, baß er einer ber großten Deis fer warb. Gein Karafter ift ber Musbrud bes Schmergens. Geine Frauen weinen; feine Rin. ber fchluchien ; tiefer Grain ift auf bie Stirne feiner Manner hingemalen - feine Bemalbe jams mern laut. Er ftarb Unno 1665. Cein Schufer mar Rafpar Bughet , fein Better. Die Ballerie in Munchen behalt ein Stud, welches befonbere Aufmertfamteit verbient. Der Leichnam Chrifti von Rreus genommen , liegt auf bem School Daria, mit mehreren gangen Figuren; elles weint auf Diefer Tafel, Die Rinber fchreyen; Tobannes figet an einem Gelfen , fein Schmers ift ftumin ; aber er erwedet Erbarinen. Much Schleißheim hat noch ein fchones Stud von ibm ; ber Leichnam Chrifti, neben ihm fniet Das ria. Diefe find vorzügliche Driginalgenies. Die fortfegung folgt.

d) Bu Ulm tomunt heraus ein Monathehrift gur Bergnigung ber Confunft unb bes Wises. Wir wollen jur Sinicht bes Ergenkanbes ben herrn Berfaffer furs Monath Sev-

tember 1777 felbft reben laffen.

Das Erofe und Schafene fit ben Sobner Teute angebohren. Sie thunen juvar neben bem Pracht auch die Schaheiten — wohlriechende Binnen — ja zuweiten — jest sogar ein wenig Schminke vertragen — find aber lieber natürlich. Zuweilen lieben sie einen altwakrithen Nichenwald mehr, ober eben so fehr, ale ein vollfärdiger Blumenbett.

Mir ind einiger Zeit ber auf bas Rondo verfallen, daß sich in Frantreich fehon bereits vor hundert Jahre dos Burgerrecht erwerben bat, und feitbem wir die Tangfunft in Deutschland besser, als vor diesen kennen; haben wie das Kondo auch in deutschen Schup und Schirmt genommen; od es der ben mis das oblige deutsche Burgerrecht erhalten wird, sieht noch im Zweisel; dem seine Aledung ilt fur deutschen Trut zu tändeln und flatterhaft — es rübre den deutschen Arafter böchlens jum schwollenden Lichard, und wenn wird recht betrachten — burch kondo berum hüpsen — mit den Artelland wirden von der Buschen den Einfang aber dettell — wit den Füssen tacteln — der wenns durch bie Ginnen ohne Empfindung rafet — scheint für den griegten deutschen Seit zu niederig.

Wit haben die Meinet, aus unfern Symphonic ausgenerzt; bloß weil mancher Dawie einfel mitten im Sonert, einen Chapeau, wes gen einer gefälligen Menuet jum Tanz aufgurzien — Run verfallen vort jest aufs Ando — welches seiner Art nach ein franzbischer Operustanz ist — So seind dann — weil wir einnal im Kondo Geschmack sinden in 6018 boch, außer der Bühre, nicht ganz tanzartig im franzbischen Hablichen Sabit erichetnen: — Es ung endlich als ein Gennisch vom Tanz und Dietengelang einsweisen den Besty behalten, ohne daß wir ihm das deutsche Burzerererech zugelten.

Schuldlose Freude — schäferisch — tánbelub mit Eunpindung — vie ein froher hit ober sein Madgen zu lingen pstagt — unter einer sols chen Madfe imag das Rondo gleichwohl deutsche Stite annehmen — so mags gartet spu und bleiben; doch kann sich die Joulle nienals jur Kpopee shicken — denne es klan eben so schoben beraus, als wenn sich das ernste Spiel auf der Bühne mit H. wurst schandigten Possen als wenn zich das ernst Spiel auf der Bühne mit H. wurst schadigten Possen, was der geben bigen sollte, wo doch überhauft die Eindalt in der Musif, wie auf der Schaubühne notdwendig sein muß, wenn anderst eine gange Hand ung in der Eindeit des lehen soll zielglich soll auch die Symphonie oder Koncert eine Idaes lische Sandbung andeuten.

Die berg befannt und gebräuchigen Alfäge in ber Symphonie und im Concert — find — Allagro, Abolidio, und Presso wate es nicht thunsister — bas Abolidio Russer und Antimigter — bas Abolidio ber Knoten — und das Presso die Mustern der Mitten der Musselling water.

Darfte ich einem befannten Muntrecenfenten einige Ausbrude nachbethen, fo fagte ich:

Tán=

Tanbeleisen baben fic in unfern hentigen Mu. Y stiftill eingeschichen. Gar wenige tretten mit Mefiabischen Posaunen auf, wo fie nicht gleich die tantelnde Fibre ergreiffen — bubeln susse allein bon einem trauervollen Ert ift dier die Rebe, sohner von dem fichauelgende Empsimbungen brein. Alchg nur allein von einem trauervollen Ert ift dier die Rebe, sohner von dem fichanervollen gangen Stad im Theater, oder anderer Instrumentungist. Ich glaube, meine Lieder follen bem Ert burchaus den rechen Ton geden, der die Bert und zie benfchaft ausdrucket; betrüge ich mich; so las ich mich nit vielen Dant eine beffern belebzen; worde aber biefes beygedruckte Lied Bespall erkhalten: fo sam biefe Genehmigung meis men Aleis befeleen.

Freulich , zweilen wird poetisch hoch nachgene Ladracken, die das Aug blemden. Schilderungsjucht, die den Strohn der Empfindung dammt. Es sehlt zwar nicht an welschen Telllern, aber das Bründliche nud die deutsche Sum

plicitat wirb baburch verbrangt.

Der schauerigte Ballabenton , 3. B. in Jerders Romange, ist in der Eunpindung saft gang verfchlt: das hoble, bülter, schreckliche Rachtgewimmer, das Klüstern im Tobtenkraugbat noch ein Tonieger recht zu treffen geworkt: haffe sein Dies irw, Jorneli ausnehmendes Requieten Honnten gute Muster from, wie das schauervolle ausgedrückt verebm must.

Wir fangen an in unferer deutschen Sprache in singen, und beingen groß und fleine Singipiele auf die Bahne — Schoeigers Alcefte auch andere fleinere Stüde und Monangen haben ercht gut gerathen: Simplieität, Jauer, und Ausbruck hat den Tert durch die Tone begeb

ftert.

Der Churpfals. Rapelmeifter holsbauer feste erft voriges Jahr die erfte deutsche Dper fars Mammeimer Theater in Musit, wobon der Professos Alein der Berfasse des Ertis ift — ausnehmend wohl gerathen — Merfs Dentschland, die erste deutsche Oper in Mannberm.

Caldara — Sandel — Pergolefi — Allegri — Conti — Graun — Saffe — Leopold Sofmann in Wien ze. Schmieds bauer u. noch viel andere — in vorig und jezigen Beiten waren und furb für bie Riechen, Dunfe und furd Ebeater gugleich erschaffene Manner; aber Ginch ift ber Reformator bes Raturlis chen im Ausbrude.

Missimozeck — Eckard — (Schobert ift graat tobt) — Abel in bondon — und hundert andere deutsche Kunfler und Donfeset — geigen und pfeiffen vor fremden Thuen in Austlande. Der erteit ift in Floreng, hat vortgek Jabre einige Opern, nannich die juvor Grainmen und Abrian von Sprien, voll Geift, Feur und Leben in Muss gefest, und den allgemeinen Beufall erhalten.

e) Bei Johann Baptist Strobel Buch, handler auf bein Rindermart ift ju haben, Das Portrait Gr. Churfucst. Onrchleuche

von Baiern febr gut getroffen. 4 - 24 fr.

E. Marius Rebe an bas rbinifche Boll. 80 1778 - 6 fr.

Linigs Johann Chrift, europäische Staats consilia voer Gedanten, welche von großen Herren, hoben collegiis, vorndehmen Mittiffern und die zuhnnten Mannern in Aeligions, Staats, Kriegs und andern wichtigen Sachen, die vormelnlich das heil, ebm. Neich beutschen Mation concerniren, und zur Junftration der neuen geift, und weltlichen Hilbert unentbehrlich find. 2 Thelle Fol. Leipigs. IS N.

- Thefaurus juris. der herren und Grafen des heil, robn. Reichs, worinn von deren Ursprung, Bachethun, Prarogativen und Gerechtjamen gehandelt, und mit vielen Beglaubten noch nicht jum Dorfchein gefommenne Documenten bestärfet wird. Rol. dassibli. 7 fl.

- Codex germauiae diplomaticus, wor, immen viele vortreiliche, nud jum Theil noch nie mals jum Worlforin gefommene auch jur Julipfration ber bentichen Reichebiglorie und juris publici hoch nothige documenta enthalten find. 2 Theile Fol. Lewijia. fl. 15 —

lunigs Joh. Chrift. Corpus juris feudalis germanici, ober Samunlung ber bentschen Lebenrechte und Bewohnheiten 3 Theile Fol.

Leipzig fl. 16 -

- Grundfeste europässcher Potengen gerechtsaute, worim durch auserlestene deductiones, informationes, demonstrationes, repraesentationes tiones, und andere merkvürdige Schriften aus. füsselch dargethan wird, wie es sowoll in der odm. kalferl. Majestat als auch Ehnrüuften und Etatheb es beil. ebm. Reichs unterschiedene hohen Jura, Ampriche und Praedenzitreitige keiten eigentlich beschaffen seye. 2 Theile Fol. koft, il 12

Collectio nova, von der mittelbaren, oder landfliffigen Ritterschoft in Deurschlande, Prarogativen und Freyheiten/2 Theile Jol. 1. 2002.

Matulaturen . ber Ballen a 6 ft.

Artic. IX. Dermifdte Vladridten. a) Welche Bermultungen bie grafirenbe Blattern Rhon fo oft unter ben Menfchen hoben und nies beren Stanbes angerichtet , ift , leiber ! inebe bem befannt, und wenn man biefigen Staat ans. mimitt; fo findet man feinen in Guropa , in wels. dem man burch bie funftliche Ginimpfung ber Blattern biefer fo greulichen Rrantheit vorjus tommen gefucht , und auch bie erwunichte Erfah-Ueberflußig mare es biefen rung erreicht bat. Dris eine weitlaunge Rrantheits . Gefchichte ben. aufugen, ober von ber Urt biefer Gintinpfung ober & Musen berfelben ju reben; Gine Sache, wovon eine gange Bucherfammlung fpricht , und wovon for viele finnreiche Manner von Erfahrungen übergenat , Die berrlichite Proben melben , fdranten bier bie Beber ein. Diur biefes will ich nicht verbergen, daß endlich auch in biefiger Regibengitabt Dieje Ginimpfung ihren erwunschten Unfang mit bein befren Erfolg verricht babe, ba ber Churit. Leib.und Dberftabs . Chienraus baun Sofmebifus herr Winter in bein D. Beift Svital in Munchen et. nen fleinen Anaben von ungefahr 3 Jahren ben 25 lenteren Monaths Sebruarit nach einer furgen Worbereitung bie Blattern eingeinpft , ben sten bietes nach einer zwenabendigen mafigen Sige obne ben geringften gefahrlichen Bufallen gum Mus. bruch famen, noben fich ber fleine Rrante in ben beften Befundbeite . Ilingianben fo bennbet , baf & man feiner ganglichen, und leichten Benefung in wenig Lag'n entgegen jiehet , und wie es mehrere Perfonen toberen Stanbes bezengen fonnen, Die Die Rengier in: mabren Gimficht bengezoben bat. Meltern ! bie ibr eure Rinter ichaget, unt foiche von ber fo gefährlichen Rrantheit retten wollt , gebet in bie Sinderftube birjes gebachten Spitale

und betrachtet den Heinen Raben weicher beut außerlichen Unfehen nach euch frant scheinen wird, in der That aber von teinen Wehe sagen tann.

Artic. X. Baierifde Litteratur. a) Munchen gebrudt mit Botteriichen Schriften. und verlegt auf Roften bes thurft. Rammer-Fouriers ift ericbienen: Erauerrebe auf ben tobtlichen Bintritt Maximilian III. Churd. Durchleucht ges balten ben Sten Janner 1778. ben bochft bero Leichbegangnif , in ber Churd, Soffirche ber M.R. DD. Theatiner in Diunchen : von 'anat Reifen. eager ber Bottsgelebrtbeit Doctor Churit mirfl. geinl. Rath und Sofprebiger : über ben Tert : Er ift GOtt und dem Menfchen lieb aes: mefen , feine Gedachenif ift ein Benebers ung. Ecclef. c. 45. v. E. 1) Wir baben ibn gefeben und getennet , als ben liebreichften Furgen: 2) Wir baben ibn gefeben und gefennet als eine fonberbare Bierde Des fatbolifchen Ebritienthmas.

b) Erauerrede am zien Tage, den gen fin Jamer d. a. gebalten von Joleph Benne Hetch, der Gottsgelehrtheit Doctor Churst. wirfl. geigl, und Büchercensur-Collegii Rath, dam adhingitre hofprediger, der stillchen und landustriftbarsit den Gesellschaft in Baiern Mitglied. Tept: Deo Gerechten wird man evong einges denk feyn. Pfalm. 111. 7. 1) Marinilian Joseph Edurfirit war gerecht vor den Menschen; Er war gerecht vor Gott: eben darum wird Ee zu allen Zeiten und bey den Menschen, and bey Bott in einem ernban Anachenfen einen.

e. a. gebalten von Franz Lavier Reponut Scherer, Se. Churft. Durchl. wirfl. Hoftvoologen; Canonico, Patritto, und ordinari Stiftspredis

gern ben 11. E. Frau in Munchen.

Sert: Der Gerechee aber wied beherge, und unerschrocken seyn, wie ein Kowe. Sprichto. 28, 1. In biesen Bater bes Baters lands, in dem Berluft des durchseuchtigsten gelieden. Marinitam Josephs, haben und zu das hert, das hier des Galomons: und 2) das hert, das gute hers des Davids verloren. — Unser Nes gent und Salomon hatte ein hirn voll der lich, ter, in Ordnung auf die Meligion, in Ordnung auf des Regiment. — Unser Abertrieber und David hatte giment. — Unser Schrechier und David hatte

ein Bert, ein autes berg voll bes Beiftes ber Dil. be . und Beiftes ber Starfe , bes Beiftes ber Liebe. Diek ift bie Bilbung bes lesten Furften aus bein Stamme ber Bowen in Baiern, Buffielminicher Minie ac.

Diefen 3. Predigten find auch bie Aufschriften ben bem Eranergerufte in lateinisch und beuticher

Eprache bengebrudt, in Rolio.

d) Tranerrede auf MarinilianIII. Beil. burchleuchtigften Churfurnen , Bergogen von Baiern zc. zc. ben bein Leichenbefangnif und herrit chen Trauergeruite in ber lobl. Altiterfirche ber RH. DD. Muguftiner gehalten ben 12ten Dor. nung 1778. von R. D. Felir Cutor aus bem Eres mitenorden bes beil. Anguftins , biefigen Con-

vente Driorn, in Rolio.

Tert: Mir ift die Brone der Bereds tiafeit porbebalten. 2. C. 4. Dem burchs lenchtigften Churhaufe bat Marinilian Jofeph bie grofte herrlichteit verschaffet : ber erie : bein Durchleuchtigften Churlanbe bat Darimilian Jofeph ben beften Woblftand jugebracht, ber ate 3ft nicht bie Krone ber Berechtigfeit ber murbiafte Lobn ber groffen Berbienfte Marimilian Sofephe? - Diefer fcbnenRebe, mit einem fanf. ten , und in ben Baterlandsliebe glubenben Bergen porgetragen, ift auch bengebrudt, bie Befchreibung bes Trauergerufies , ber Ginnbilber unb: ber Mufichriften : gebrudt ben Apollonia Botterin Bof . und Canbichafts Buchbruderin Wittive 7 Bogen in Folio.

e) Lob-und Tranerrede auf ben fchmers. lichen Sintritt Marimilian Joseph , Churfurfien ze. zc. gehalten ben ben Erequien in ber Churit. haupt-und Regierungefradt Minberg von Frang Cales Joseph Saubenfchmied Præfb. Theolog. und ebemalig offentlichen Lebrer bes bortigen Enceums. Berlegt ben Johann Georg Roch bafelbit 1778. 4. Bogen in 4to über ben Tert : Es fiel die Brone unfere Saupte! meb une, weil wir gefündiget baben. Berem. 5. 16. Das Bilb Marimilians , bas Bilb ber bbebiten Tugenb : Et ward - a) ber gutigfte Mens Schenfreund. b) Der forafaltigfte Regent , und c) ber chriftlichfte Furft : alfo bein mabrer Dater , merthes Baterland! -

") Da wir feinen boberen Beruf baben , als

bie gelehrten Brobucte nnfers Baterlands in bies fem Artidel befannt ju machen, fo wollen wir mit Gebulb erwarten, mas auf bein Richteritubl ber Rritit in auslandischen Tournglen barüber abgeurtheilt merben mirb. Werben fie bie Rrage an bie Ratur ber Cache quibfen : fo mollen wirs weiter angeigen.

f) Aufichriften in ber Churft, Soffirche ben ben ehemaligen S.S. Befuiten, ben Ct. Dichael in Munchen: ben ben allba ebenfalls gehaltenen Erequien. 1. Bogen in Folio : gebrucht ben Frant Jofeph Thuille in Munchen. \*)

\*) Da bie Munchner Zeitnng unterin sten Mar; Dro. 27. Die fcbbniten Stellen bierans fchon angezeigt bat : fo wollen wir nichts mehr bingufegen.

g) Die oben fub Lit, C. angezeigte Trauer. rebe ift mit ber Muffchrift Leipzig faint einer Benlage vermifchter Schriften, auch in 8vo erfchienen: biefe Benlagen befteben in einem Drebigt. Schlufe am S. Chrifitag nebit einem Bebeth in Affecten. Empfindungen eines Baiern am Grabe feines Rur. tiene in breyen Befangen. Die Elegie pag 65. bars fen mir gang beriegen.

Elegie.

Weinet ibr Ebeln bes Bolfes mit mir ! Rlageftime Siefe jich beufcheren Lauts aber bie Soben bes Lands.

Seinen Furften vermiffet bas Bolt, von feinen Schied er, und febret ju une nunmermehr wie.

ber jurud. Racht und ahnungwedenbe Schauer fullten bie Stabte,

Und ber froftige Wind faufte die Thurme berum. Giebe! ba fchwebet einfam und traurig ber Engel ber Boien,

Ebranen bes Mitleibs im Mug, fchwebet er über bie Ctabt. Und es ericholl in ber Burg, es ericholl von ach.

genben Rlagen Um bie Palafie ber Ctabt, in ben Geniben bes ganbs :

Unfer Richter , ericholl's , bat unfere Gunben ge-

Sat fie gerichtet : ben ach! unfer Marimilian firbt. Ad 3

Tag

Tag bes Leibens, bes Sanbringens, bes Weinens! Deiner Schrednife Bild hebt jich mit Schauer por mir. Da, wo bas Sterbegelaute von wechfelnben Winben verftimmet, Unter bas Seulen bes Bolfe bumpf in ben guf. ten erflang, Do von berftenben Seufgern bie beiligen Sallen ertonten, Bor ben Altaren bes Bunde jeder in Ehranen gerfloß. Um bie Burge berum, bie in gludlichen Tagen ber Die ber Bebrudte voll Dant, Joseph! bich fegnend, verließ: Do bie Beliebte ben bem Beliebten in wache fainer Gorge Lange Tage ber Ungft, traurige Machte geharrt: Do im Stillen (ach! bag ber Leibenbe Ebranen nicht febe!) Manche Thrane bein Mug feiner Getreuen ents quoll: Um bie Burge berum verfammeln fich Schaaren ber Trauer, Ringen bie Sanbe binauf, Bater ber Menfchen ju bir: Coll ber Liebende von ben Liebenden Scheiben, bes Dantes Freude langer nicht febn auf bem Benchte bes Bolfs ! Don ben Soben bes Lichts fab ber liebende Bater ber Menschen Mufdad Rleben bes Dolfs feiner Befchbofe berab. Doch por ibin ftund fein erviger Rathichluß. Der Gott bes Erbarmens Wendet fein Untlig von und. Unfer Marimis lian frirbt ! Beinet, ibr Ebeln bes Bolfs, mit mir! er hat uns verlaffen, Unfer Bater, und fehrt ninmermehr wieber aurud 3mar ihm ftralet ums haupt bie Krone gutiger Furgien, Und er wandelt einber in ben Befilden ber Rub. Aber bie Schrecken ber Bufunft umraufchen feine Getreuen, Mings um fein gitternbes Bolf brauet von gangen ein Walb.

W Muf ben Gebirgen Robemens fammte bom Ges. blige bes Rrieges, Und ber Auftritt bes Deers ichall t ben 3fter berauf. Stadte vernehmens, und gittern in unfichern Daue In bie Sate verbirgt blag fich ber ganbinana, und weint. Doch wer gebietet bem einfamen Gluger meines (Seiftes? Rerne binter ibin ber rollt bas Bewalze ber Beit, Staunend fireicht er umber in unbefannten Be-Bon bes fpaten Befchlechts fpateren Enteln bewohnt. Do ifi bas Erbe ber Dater , bie Auen voll golbes nen Cegene, Do die Triften voll Dieh ? mo find die Soben bes Dilbes? Mo find bie Entel ber Baiern ? Die Zuuren best manulichen Armes, Rahrender Urbeit gewohnt , unbet mein Unge nicht mehr! Greis mit Saaren wie Schnee, bu fcbeinit mir noch einer ber legten Sproffen bes redlichen Stamms , fcheingt noch ein Baier au febn. Gieb mir Bericht langbentenber Greis, vom Falle bes Dolfes -Aber bu menbeft bich weg, weineit - ich meine Doch mobin irret mein Beift? Don Theodore rubigem Untlig Alieget Bertrauen und Duth , Rub in bie Dere gen bes Bolfs. Seht! er gebiethet machtig bem brobenben Cturin; - er gehorchet. Simmel ! bein beftes Befchent, Friede firalt wieber im Yand. Bie mann ber Cubroind fich regt, die Donners gemble jich baufen, Staunt bie erfchrodne Ratur, gittern bie Dbb ter ber Belt : Dann ericheinet mit machtigem Schimmer am Simmel Die Sonne, Lachelnbe Coune verflart wieber bes Menfchen Bencht.

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels halber wird hiemit angemertt bag bie bierinn angesenten Benaltenpreise teineswegs als obrigfeitliche Sabe und Las jen ber Feischaften angeseben werden muffen ; indem die Kaufe und Bertaufe nur, wie fich al ben Markttagen von felbst anbegeben, jusammengerragen und bekannt gemacht werben.

### Preife bon allerlen Bictualien und Getreide , wie fie in nachstebenden ... Lagen waren.

| Namen<br>ber<br>Itabt u. Martt. | Bebruar. | Bleifc. | Defen. | Fleifd. | odni Ne | Bleifc. | Salb. | Bleifd. | Schaaf      | 2f@per | Bier. | Beiben   | Bier.  | Brauma | chmal, itt. | i. fen | rel | oie<br>No | gen | b g<br>bri | 96       | B   | eig<br>bå | Ro<br>So | rn  | Ge  | re: | · - | ate |
|---------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------|--------|-------|----------|--------|--------|-------------|--------|-----|-----------|-----|------------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| E                               | T.       | tr      | pf     | tr      | pf      | fr:     | pf    | fr      | pf          | p.     | tr    | pf       | tr     | rf     | H.          | 0      | qu  | tr        | tt. | 10         | qu       | ft. | tr        | fl.      | fr  | ft. | -   | fl. | t   |
| bbach .                         | -        |         | -      | -       | -       | -       | -     | -       | -           | -      | -     | -        | _      | -      | -           | -      | -   | -         | -   | -          | -        | -   | (-        | -        | -   | -   | -   | -   | -   |
|                                 | 14       | 3       | 3      | 5       |         | 3       | 2     | -       | -           | 18     | 3     | 2        | 3      | _      | 18          |        | -   | -4        | 2   | -          | $\vdash$ | ĮΠ  | 30        | 4        | 15  | 7   | 10  | 3   | 4   |
| phling                          | 15       | -       | -      | . 5     | _       | 4       | _     | Ξ.      | _           | 30     | 4     | I        | 3      | _      | 12          | 8      | _   | 4         |     | 28         | 1        | 12  | -         | 9        |     | 6   | -   |     | 4   |
| beniperg .                      | 2        | 5       | 3      | 5       | 1       | 6       | _     | _       | -           | 18     | 3     | I        | 3      | 5      | 14          |        |     | 8         |     | 16         |          |     |           |          | 30  | 7   |     | 4   |     |
|                                 | 18       | 6       | 3      | 5       | 2       | 5       |       | 3       | _           | 30     | 3     | 2        | 3      | _      | 15          | 7      | 3   | 5         | 2   | 17         | 2        | 9   | 13¢       |          |     | 5   |     | 2   |     |
| oburg                           | 8        | _       | _      | 9       | _       | 5       | .1    |         |             | 24     | 3     | 1        | 1      | 3      | 15          | 8      | 1 2 | L         |     | 11         | 2        | 7   | 1         | 5        | 30  | 5   | -   | 3   | (3  |
| bam .                           | -        |         |        | _       | _       |         | in    | !<br>!  | $\subseteq$ | 1_     | 1_    |          | _      |        | _           |        |     | _         | _   | _          | -        | -   | 1         | -        | -   | -   | 1-  | Г   | ï   |
| deggenborf .                    |          | _       | _      | _       | _       | _       | _     | _       |             | _      | _     | 1_       | -      | _      | 匚           |        | 匚   |           |     |            | 1        | Γ   |           |          | 1   | _   | -   | !_  | Т   |
| ingelfing .                     |          | _       |        | -       | _       | _       | _     | _       | _           | -      | _     | _        | _      | _      |             |        |     |           |     |            |          | 匚   | 1         |          | (   | 1   | 1-  |     | T   |
| rbing .                         | 12       | 5       | 3      | 5       | _       | 4       | _     | _       | _           | 24     | 1     | 1_       | 2      | 3      | 15          | 9      | 2   | 5         | 2   | 5          | 2        | 9   |           | 1-       | 120 | 1   | 1   | T.  | 1   |
| repfing .                       |          | -       | -      | _       | -       |         | _     | _       | _           | -      | _     | _        | _      |        | L.3         | 7      | Ŀ   | 3         | _   | 13         | 1        | 12  |           | 1_       | 33  | 5   | Sc  | 1   | 13  |
|                                 | 13       | 5       | 3      | 5       | _       | 4       | _     | _       | _           | 15     | 3     | 1        | 2      | _      | 17          | 1 -    | 1   | 4         | 2   | 2          | _        | 13  | 15        | 10       | 20  | 7   | 10  | 3   |     |
| ribburg                         |          |         |        | 4       | 1       | 3       | 3     | 3       | 2           | 20     | 3     |          | 3      | 1      | 15          | 7      | i   | 4         | 2   |            |          | 10  |           | 17       | 1   | 1 4 | 45  |     | į,  |
| beifenfelb .                    | 14       | 5       | _      | 4       | _       | 4       | _     | _       | _           | 24     | 3     | 1        | 2      |        | 15          | 1 8    | 1 2 | -         | _   |            |          | _   |           | 1        | 匚   | 9   | 45  | 3   | ĭ   |
| ellbeim .                       | (        | _       | _      | _       | _       | -       | _     | _       | _           |        |       | _        | -      |        | 1.3         | -      | _   | _         | _   | _          | _        | _   | _         | _        | 三   | _   | 1   |     | 1   |
| anbipera .                      | -1       | _       | -      | -       | -       | _       | -     | -       | 1-          | -      | -     | -        | -      | _      | <u>_</u>    | _      | _   | _         | _   | _          | _        | _   | _         | _        | _   |     |     |     | ľ   |
|                                 | 19       | 5       |        | 3       | 3       | 4       | 2     | 3       | <b>)</b> —  | 30     | 4     | 1-       | 3      | -      | 14          | 8      | -   | 8         | 5   | 16         | _        | 10  | 24        | 1 7      | 20  |     | lac |     | ı,  |
|                                 | 10       | 5       | -      | 4       | 2       | 5       | -     |         | -           | 30     | 3     | -        | 3      | -      | 18          | 13     | -   | 3         | 2   | 16         |          | 11  | _         | 1 8      | _   | 1 6 | 30  | 1 2 | H   |
| leuftabt                        | -        | -       | -      | -       | -       | -       | -     | -       | ŀ           | -      | -     | <u> </u> | _      | -      | -           | -      | -   | _         | -   |            | -        | -   | -         | _        | -   | _   | _   | 13  | 1   |
| Saffau                          | -        | -       | -      | -       | -       | -       | -     | -       | 1-          | -      | -     | ١—       | -      | -      | -           | -      | -   | -         | -   | -          | }—       | -   | -         | _        | _   | _   | _   | _   | . . |
| Haffenbofen .                   | -        | -       | -      | -       | -       | -       | -     | -       | -           | -      | -     | -        | -      | -      | -           | -      | -   | -         | _   | l-         | -        | -   | -         | -        | ۱_  | -   | _   | i—  | ŀ   |
| Håtling                         | -        | -       | -      | -       | -       | -       | -     | -       | <u> </u>    | -      | -     | -        | -      | -      | -           | _      | -   | -         | -   | <b>├</b> 一 | -        | -   | !-        | -        | -   | _   | _   | -   | ٠ŀ  |
| leichenball .                   | -        | -       | -      | _       | -       | -       | -     | -       | -           | -      | -     | -        | -      | _      | -           | -      | _   | -         | _   | -          | <u> </u> | -   | ١         | -        | _   | _   | _   | _   | ŀ   |
| Regenfpurg .                    | -        | -       | -      | -       | -       | -       | -     | -       | -           | -      | -     | -        | _      | -      | -           | -      | _   | -         | -   | -          |          | -   | -         | -        | -   | -   | _   | _   | 4   |
| khain                           | 7        | 5       | 3      | 4       | -       | -4      | 2     | -       | -           | 121    | 3     | 2        | 3      | -      | 18          | 7      | -   | 4         | 2   | 3          | -        | 13  | -         | 10       | -   | -   | -   | -   | ŀ   |
| Rieb                            | -        | -       | -      | -       | -       | -       | _     | _       | -           | -      | -     | -        | -      | _      | -           | -      | -   | -         | -   | _          | -        | -   | ı         | !-       | -   | -   | -   | -   | ŀ   |
|                                 | 10       | 5       | 3      | 5       | -       | 4       | _     | -       | <u></u>     | 18     | 4     | -        | 3      | -      | 15<br>15    | 7      | 2   | 4         |     | 28         | -        | 12  | ı         | 9        | -   | 6   | _   | 3   | ì   |
| Rottenburg .                    | 3        | 5       | 2      | 5       | -       | 0       | -     | -       | -           | 24     | 3     | 2        | 2      | 2      | 15          | 8      | -   | 4         | 2   | _          | -        | 11  | :-        | 8        | 30  | 6   | 40  | 3   | ŀ   |
| Scharbing .                     | -        | _       | -      | -       | -       | _       | -     | -       | -           | -      | -     | -        | ****** | _      | -           | -      | -   | -         | -   | -          | -        | -   | -         | -        | -   | _   | i   | _   | ŀ   |
| Schongan                        | 11       | 6       | -      | 5       | 1       | 4       | 2     | _       | -           | 18     | -     | -        | 3      | -      | 17          | 5      | 2   | 8         | 2   | 29         | -        | 14  | -         | 10       | -   | 8   | -   | 4   | ŀ   |
| Stadt am hof                    | -        | -       | -      | _       | -       | -       | -     |         | -           | -      | -     | -        | _      | _      | -           | -      | -   | -         | -   | -          | -        | -   | -         | -        | -   | -   | -   | -   | ŀ   |
| Col4                            | -        | -       | -      | _       | _       | _       | _     | -       | -           | -      |       | -        | _      | -      | -           | -      | -   | -         | -   | _          | -        | -   | 1         | -        | -   |     | -   | -   | 1-  |
| Craumtein .                     | 7        | 5       | 3      | 5       | _       | 4       | -     | -       | -           | 21     | 3     | 1        | 3      | -      | 16          | 8      | 1   | 1         | -   | 11         | 1        | 11  | 30        | 9        | -   | 6   | 30  | 3   | 14  |
| crofperg                        |          | _       | _      |         | -       |         | -     | -       | -           | -      | -     | -        | _      | _      | _           |        | ~   | -         | -   | -          | -        | -   | -         | -        | -   | -   | -   | -   | ŀ   |
| Bilehoren .                     |          | 7       | -      |         | _       | 7       | -     | -       | -           | -      | -     | -        | _      | _      |             | _      | _   | -         | _   | -          | -        | -   | -         | -        | -   | -   | -   | -   | ŀ   |
| Bafferburg                      | 12       | 6       | 1-     | 5       | -       | 6       | -     | _       | _           | 31     | 3     | 2        | 3      | _      | 15          | 5      | 3   | 8         | 3   | 5          | 2        | 12  | -         | 8        | 30  | 6   | 30  | 4   | ŀ   |

| Benalien unb Butua-  | Balu. | bl Daff  <br>Bewicht. | D?   | and<br>Má | ri.      | - Ea  | nbeb | ue        | St.   | aub      | ing        | - u  | rgba | m(. | 34g   | olftal<br>1. Fe | 6.  | b. 9. | Feb.   |    |
|----------------------|-------|-----------------------|------|-----------|----------|-------|------|-----------|-------|----------|------------|------|------|-----|-------|-----------------|-----|-------|--------|----|
|                      | 1-    |                       | _    | fr.       |          | A.    | fr.  | D.        | fl. 1 | fr.      | b.         | A    | fr.i | b.  | 8 1   | fr. il          | 7   | fl. 1 | hr. 11 | D. |
| Baigen mittler Dreis | 1.    | Schåf.                |      | 30        | _        | -     | _    | _         | -     | _        | _          | _    | _    | _   |       | 30              | -11 | 10    |        | _  |
| Rorn mittlere Dreis  |       |                       |      | 30        | _        | -     | -    | _         | _     | -        | _          | _    | -    | _   |       | 20              | _   | 8     |        | _  |
| Berften mittlere Dr  |       |                       |      | 30        | 1_       | !!-   | -    | -         | -     | -        | -          | _    | -    |     | 7     | 15              | -11 | 7     | -1     | _  |
| Daber 7 Degen.       | 1.    |                       | 4    |           | 1_       | 11_   | -    | _         | -     | _        | <u> -</u>  | _    | _    | _   |       | 501             | _   |       | 30     | _  |
| Semmelmebl.          | li.   | Des.                  | 2    |           | 1_       | 11_   | -    | _         | _     | _        |            | _    |      |     | 1     | 451             | _'  | 1     | 43     |    |
| Ordin. Baigenmehl    |       | DR.B.                 | ī    | 44        | <u> </u> | )i_   | -    | 1_        | 1_    | <u> </u> | <b> </b> _ | _    |      | _   | 1 2   | 30              | _{1 | 1     | 20     | _  |
| Einbrennmehl.        | li.   | Des.                  | 1    | 35        | 1 2      | 11_   | 1_   | _         | _     | _        | _          | _    | -    | _   | 1     | 24              | _1  | -1    | 5+1    |    |
| 20. 17.              | 1     | Des.                  | l î  |           | _        | 11_   | 1_   | <u> _</u> | 11_   | _        | _          | 1_   | _    |     | 1     | 12              |     | _,    | 4      | _  |
| Dibsentleisch.       | 11:   | Biund.                |      | 23        | 1        | il_   | _    |           |       |          |            |      |      |     |       | 6               | 1   | _     | 5      | 1_ |
| Rindil ifch.         | H.    | Pfund.                |      |           |          | 11    | _    | 仁         |       |          |            | _    |      |     |       | 5               | 2   | _ :   | 5      | _  |
|                      | 1     | Pfund.                |      | 5         |          | }!    | 1-   | 三         |       | ίΞ       | i_         |      |      |     |       | 5               | 21  | -:    | 2      | 1  |
| Raibiletteb.         | 1.    | 7                     |      | 1 5       |          | 1     | 1_   | _         | 11    | -        |            |      |      |     |       | 12,             | -   | 1     |        | ١. |
| Sipafrieild.         | 13.   | Plunt.                |      | 6         |          | 11    | 1    |           | 11-   | -        |            |      |      |     | 1     | 6               | _   |       | 6      | 1  |
| Someunfleifd.        | 11.   | Pfunb.                |      |           |          | -     | !    | 1-        | 1     | 1        | 1          |      | 1    | -   |       | 101             | -   |       |        | Ш  |
| Sanse                | , 2.  |                       |      | 48        |          | 11    |      | 1         | 1     | 1-       | -          |      | !_   |     |       | 24              |     |       |        |    |
| Enten                | 1.    |                       |      | 18        |          | 11-   | 1-   |           | 11-   | 1        | -          |      | 1    | !-  | -     | 36              |     |       |        |    |
| Rapaun ober Ropper   |       |                       |      | 132       |          | 1     | -!-  | _         | 1:-   | 1-       | 1          | 11   | -    | 1   | 11    | 16              | _   |       | 20     |    |
| Dennen               | { Z.  |                       |      | 15        |          | -11-  | -1-  | _         | 11-   | 1-       | !-         | -    | -    | -   | 11-   | 10              | _   |       | 20     | ı  |
| Junge Sunner         | 11.   |                       |      | 20        |          | -11-  | -1-  | _         | 11-   | 1-       | 1          | 11-  | 1-   |     | 1     | -               |     |       |        | л  |
| Dechten              | E.    |                       |      | - 28      |          | -11-  | -!-  | _         | 11-   | 1        | 1          | 11-  | 1-   | 1   | -     | 18              |     |       | 16     | ï  |
| Rarpfen              | . E.  |                       |      | 12        | -11      | -11-  | -,-  |           | 11-   | 1-       | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 11-   | 13              |     |       | 8      | Ħ  |
| Schmalz              | 18.   | . Pfund               | -[-  | - 10      | 1-       | -11-  | -1-  | 1-        | !!    | -1-      | -          | 11-  | -1-  | _   | 1     | 15              | -   |       | 17     | r  |
| Butter               |       | . Pfund               |      | 1 2       | 1-       | -11-  | -1-  | -1-       | -11   | -1-      | -1-        | 11-  | 1-   | , — | 11-   | 14              |     |       | 13     | r  |
| Ener                 | 15    | o.Stud                | . -  | - 20      | ol-      | -11-  | -1-  | -:-       | -     | -1-      | -1-        | 11-  | -    | 1-  | 11-   | 40              | _   | 11-   | 28     | ш  |
| Beif . Beigenbier.   | I.    | . Maaf                | . -  | -1 3      | 31 :     | 2   - |      | -;        | 11-   | -   -    | -1-        | 11-  | 1-   | !-  | 11-   | 3               | 2   | 11—   | 2      | ш  |
| Braunbier            | X.    | . Magf                | -1-  | -13       | 3 -      | -il-  | -,-  |           | -11-  | -1-      | .!-        | 11-  | -1-  | -   | 11-   | 13              | -   | -     | 2      |    |
| Bierbrandmein.       | I     | . Mags                | ·i-  | -11       | 61-      | -11-  | -1-  | -         | -11-  |          | -1-        | -    | -1-  | 1-  | -11-  | 114             | -   | -     | 117    | r  |
| Baumol               | X     | . Pfund               | ٠!-  | - 2       | 41-      | -li-  | -1-  | -1-       | -1-   | -;       | -  -       | ii-  | -i-  | -   | -11-  | 130             | -   | 11-   | 128    | 1- |
| Leindl               | I     | . Pfund               | .!-  | -140      | - 10     | -11-  | - -  | - -       | -11-  |          | -1-        | -11- | -1-  | -   | ·II—  | 12              | -   | 11—   | 115    | ŀ  |
| Unfdlittausgefdmel   |       |                       |      | -1-       | -1-      | -11-  | -1-  | -1-       | -11   | -        | -1-        | -11- | -1-  | i-  | -11-  | 1-              | -   | 11-   | 1-     | į- |
| Unfolittferjen.      | FI    |                       |      | - I       | 4 -      | -il-  | -1-  | -1-       | -11-  | -1-      | -1-        | ·II- | -1-  |     | -11—  | 13              | -   | -     | 12     | в  |
| Det. Baumwolltad     |       |                       | 1.   | - 1       |          | -11-  | -!-  | -1-       | -11-  | -1-      | -!         | -[]- | -1-  | - ! | -11-  | -               | -   | -     | 20     | ā. |
| Seife                |       | . Pfunt               |      | - 1       | 1        | _!!_  | _!-  | -1-       | -"-   | -!-      | -!-        |      | .!_  | -   | -::-  | 112             | !   | ' -   | 127    | ٨. |
| Gall                 | li    | - con .               |      | 11        | z -      | _11_  | -1-  | -1-       | -li-  | -1-      | -1-        | -11- | -1-  | . ] | -11 1 | 45              | _   | 2     | -      | 1. |
| Buchenbolt           | 1     |                       |      | 5 -       | , -      | _11_  | -1-  | -1-       | -11_  | -1-      |            | .  _ | -1-  | -   | -   a |                 | _   |       | :-     | 1. |
| Cichenholy.          | - 1   | . Riaf                |      | 4 -       | -1_      | _11_  | _ _  | -1_       | -11-  | -1-      | -1-        | .  _ | -1-  |     |       | 140             | _   | 1-    | -      | в  |
| Birfenbols.          |       |                       |      | 3 3       | ~ t =    |       | _!_  | -1-       |       |          |            | .  _ |      | 1_  | -11-  | -               | _   | 11_   | -      | 1  |
|                      |       |                       |      | 2 3       |          |       |      | -!-       |       |          | -1-        | .11_ | .  _ |     | . 1 0 | 24              | _   | 1 4   | 1_     | ш  |
| Bettertenbeig in 26  | 0     | h im 🖂                | -    | 213       | _        | 111   |      | -!        | -     |          |            | ۲,   |      |     |       | -               | -   | 7     |        | ě. |
| Jede Rlaft. In 36.   | CA    | o. tim La             | itt. | Ilo.      | qu       | Iltt. | lo.  | 983       | tt.   | ilo.     | qu.        | tt.  | lo.  | qu  | Itt.  | lo.             | qu  | Itt.  | 10.    | 19 |
| Chetoetrande 35.     | Cw    | uy.                   | 1    | 1         | 1        | 11    | 1    | 1         | 1     | 1        | 1          |      | 1    | 1   |       | 1               |     | 11    |        | 1  |
| EinRrenger Semm      | elbr  | ob wiegt              | 1-   | 1 7       | -        | 11-   | -1-  | '-        | 11-   | 1-       | 1-         | 1    | -    | !-  | 11-   | 7               | 3   | -     | 9      | 3- |
| Gin 4. Rrengerleib   | 233   | eifroga.              | 1    | ,23       | 1        | 11-   | 1-   | -         | 1     | 1-       | 1-         | -    | 1-   | -   | 11-   | -               | -   | 1-    | -      | 1- |
| Ein Grefchenwedet    |       |                       | 1-   | 125       | 1 2      | 11-   |      | -         | 11-   | 1-       | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 11-   | 1-              | -   | 11-   | -      | 1- |
| Ein 6. Rreugerleit   |       |                       | 1-   | -1-       | -        | -11-  | -1-  | -         | 11-   | -        | -          | 11-  | '-   | -   | 11-   | -               | -   | 3     | 16     | 1  |
| Ein 8. Rreugerleil   |       |                       | 1 3  | 23        | 1-       | -11-  | -1-  | -         | 11-   | -        | -          | 11-  | 1-   | 1-  | 11-   | 1-              | -   | 11-   |        | 1  |
| Ein ra. Rreugerlei   | 5     | aushred               |      | , 7       |          | -     | -1-  | -         | -     | '-       | -          | 1 _  | 1-   | 1_  | 11-   | -               | -   | 1 7   | -      | 1. |

### Munchner = Intelligenzblatt.

Den 28 Marg. 1778.

Artie. 1. a) General Derochnung, Y die Dulboteberey, die dem Actremann schädliche begung allindungen Dilbeo, das beflagte Frohnen und Scharwerfen: die oft verweigerte Abgube des Drenns und 13 aurdolises. , das Gredurechen, und die angedrohte Bestrafung gegen die Excedirenden sowialten Jagdbebenten, betreff. Dat. den 24tm Mars 1778.

Dir Barl Theodor Bon Gottes Gnaben Pfalgraf ben Mein, Bergog in Ober-und Rieder Baiern, bes beil. Moin. Reiche Ergtruchien, und Shurfürft, ju Gulich, Lieve, und

Berg Berjog. ic. ic.

Wie venehmen mit sonberm Missalen, was Gestalt sich auf bem Lande allenthalben der uigegründete Auf verdreite, als wollten Wir das Mild in laifern Landen ganglich aus vorten laffen, und gestaten, daß solches von iedermann fette, und ungescheuet, medergeschessen werden under immen kanden ind dadurch ieden verbeite under immensten ind dadurch ieden verbeite und geneinen Andwolfe zu Vollegung des verbothe wen Schukgewehrs und wirtlicher Andsübung der Willis zu beforgen ihr das bei erferfichtigte Unfug allgemein verben, und unter andern üblen Folgermen, auch Word und verbeiten kohre verbeiten kohre verbeiten webete.

 Leute find , daß man billig zweifeln unuß , ab nicht bem gemeinen Wesen durch sie noch mehr Schaben , als durch das überflüßige Wild felbst zugesüge wied.

Gleichwie im übrigen nicht nur gegen bie Bilbichugen, fonbern auch gegen bie Jageren, und groat wiber bie lestere formobl megen abgebachter Begung alljubaufigen Bilbs, als ans berer Erceffen halber, und infonderheit baruber geflagt wirb , baß fie bein Untertban mit anmaglichen Frohnen und Scharwerfen befchwerlich fallen, bas Brenn und Baunholy nebit bem Beifren bfter nur aus Paffion ober interefirter Abiicht verweigern , mit Schlagen , und andern ummenfchlichen Tractament begegnen , bie verfcbloffene Baune mit Bleif ausreiffen, und bem Bild baburch ichabliche Deffnungen machen, die ju beffen Abtreibung benothigte Sunbe, wenn es gleich teine verbothene Fang fonbern nur bu. terbanbe find , unter allerband falfchen und et. bichteten Bormanben nicht nur auf bem Relbe. fonbern fogar in ben Stahlen tobt fchiegen, und mas bergleichen lingebuhren mehr find ; fo de ben Wir gwar fur bas Bergangene in feine Unterfuchung inchr ein. Falls aber in Bufunft beraleichen billinge Rlagen und Befchiverben wie ber Dirhoff.n, ben Ilne porfommen foften, wer. ben Bir genaue-Juquifition barüber anitellen . und die Ercebenten, es fepen gleich unfere et. gene, ober fanbifche Jagbbebiente, bem Befund

90

nach, exemplarifch beftraffen laffen : wo immis Y telft Wir Imje en Obrift Jagermeifter bereits anbefohlen haben , bas Wildprat an benjenis gen Orten, wo fich eine llebermaaß bezeiget, fonberbar bas fchwarze, woburch ber meifte Schaben verurfachet wirb, burch feine Unterges bene megichießen , und vermindern ju laffen: mel. ches auch bie Jagb : berechtigte Stanbe, fo weit fie mit übermäßigem Bilb in ihrem Jagbbegirte verfeben find , ebenfalls ju beobachten haben, bainit bem Bauers : und Landmann all weiterer Anlag forobl jur Bilbbieberen, als ju weis teren Rlagen und Indemnisations-Forberungen nur befto mehr baburch moge benommen werben. Begeben in Unferer Refibengftabt Munchen ben 3 Mars 1778.

Ex Commissione Serenissimi Dom. Dom. Ducis & Elect. (L.S.)

Frang Michael von Solatii , Churfurfil.

b) Da obiges Mandat sich auf eine Verordnung vom 2 Rovember 1771 bez giebet: so wird selbe bier gleich nachgez eragen.

Bon Bottes Enaben Wir Maximilian Joseph in Deer und Rieber Baiern , anch bet Deern Pfals gerigg ben Rhein , bes beil. Rbm. Reichs Erstruchses und Churfurft, Landauff au Leuchtenberg zt. 2c. 2c.

Entbiethen Unfern Gruß und Gnade biermit instmiglich bevor: Unferm Unterthan find die Mittel und Wiege, wodbund er jich, feine Felber, und Brundflat vor den Bend ischer jiellen mag, schon durch mehr Beneraleorodbungen, jonderbar den 22 Jan. 1757, & 14 Octob. 1762 son eit angewiesen, daß er der Willichfaben balber eine Schabloshaftung mit Jug uwar minmernner bezehen kann: Da Wir aber ungeacht mit der gleichen unstatthaften Besjuch mehr als jeunal angegangen voerden; so vielderbolen und erneuern Wie biernitt Unsfern vorigen Beschl, also, und derenflatt, das

1mo Jebermann feine Felber und Grund. frude, fo gut es immer fenn fann, nicht nur mit Bann und Graben ju verwahren , fondern auch

bas Milb sowohl ben Tag ale Racht mit Brislen, Ratiden, Rlappern, Schreven, Feueraufnachen , ja jogar mit hunden abzutreiben befugt sehn solle. Rur bas Schießen allein ift, und bleibt

2do Ben Bermeibung ber bierauf gefchla-

bothen , und find hiernachft

gio Unter ben Junben, womtt man bas Bild abzureiben fucht, feine Ried, ober große Jang, sondern nur genteine Bauern , ober Jelds und haterbund mittleter Battung verstamben, welche wenigst bei ben Abtreiben allgiet nit Brügeln, und war nicht nach ber Quer, sondern nach der Ednge behängt feyn sollen. Jäger, Konstein und weben berein nach ber Ednge behängt feyn sollen. Jäger, Konstein und weben berein und ber baren

4to Einen gebrügeten Jund weber auf ben Jeid, noch in bem holz, wenn gleich solcher noch in Berfolgung bes abgertribenen Wilds begriffet ware, vielweniger im Dorf, ober zu Jaufe, und wir es ston betres unter ben leren Borwand einer Wuth gescheben ift , gar im Stall tob zu schieben , bep Saffations und anderer exemplarischen Bracke ift durcheriben. Was aber

5to Voin dem abgetriebenen Wild durch bie Innb gesangen wird, das sollen die huter oder andere, so dem Hall am ersten einbeken, sich weber zueignen, noch verbergen, oder verstaubeigen, sondern allbort, wohin die Jagdbarteit selbigen Orts gehdet, oder in durspirfil. Wildpuren dem nächtigteigenen Gezabannte als getäg anglegen; damit man sie nicht wörtigenstall wes gen des auf sich geladenen Berdachts für Wildpickingen oder Jester ansichen und bestrafen nüße. Mittenad v. wer der innure kog, soll sich

6to Ummasten, dem Unterthan, an der geibm obige Rettungsunfting Innbbaltung ju hindern ibm obige Rettungsmittel Schwer zu machen, ober darim Einhalt zu thun; am allerwenigsten aber die Zäume mit Fleif auf-ober niederzureissen, ju verderben oder zu beschädigen: alles ben zus vermeiblicher Erstattung des verursachten Scharbens, dam Schattung des verursachten Scharbens, dam Schattung des verursachten Scharbens der nach Gestalt der verübten Bosheit, umd Bröße des Schadens gar maleszischen Strafe, Dafern nun

7mo Die Angahl bes Wilds irgenbewo bergeftalt überhand nahme, baß fich auf obverftand.

ne.

me Weiß nicht mehr bagegen zu retten ware, so bat man bey der höchzen Irelle, und so viel die Afgaberrechtigte Stände bereift, ben dem Austige Jagaberrechtigte Stände bereift, ben dem Austige Dieakteriis die Angetge darkert zu thun; damit gröuhrende Einzicht davon genommen, dem Betaut nach, die Abstellaug vorgefeber, mob inson derheit ben dem Linden mach die Abstellaug vorgefeber, mob und der meifte Schaben zu geschoben pflegt, die Llebermaaß vernindert, und eingeschrentt werden mo.

ge. Wir glauben baburch

Avo Den Grund pon all weitern Schadlos. baltungegefich vollig gehoben ju baben , und gebenten baber in Bufunft Mtemand mehr eine Bergutung ju thun, viehweniger bie Bilbichunen mit fo vieler Belindigfeit , als es eine Zeit ber gefches ben ift , inchr behandlen ju laffen ; bann biefen ift es ohnebin nicht um die Abtreibung bes Wilds, und Abwendung ber Felbichaben ju thun , fonbern tie find viel ichablicher und gefahrlicher als bas Wild felbit ; hangen nur mit Benfeitigung ber Feldenib anberer nuslicher Arbeit , ihrein une gulagigen Bewerbe, und verberblichen Dufiggang nach ; fenen lich felbit , und andere fast taglich und fundlich ber groften Lebensgefahr aus , fcblagen nicht nur Sab und But, Beib und Rind, fone bern auch Gecle und Leib fchlechterbings in Die Schang; und werben aus Wilbichugen nichts als Rauber , Morber , und offentliche Friedensfibr. rer , wie es die Erfahrenheit burch fo viele aum Theil noch gang frisch und offentundige Benfviele fattfam belebret.

Leute von folcher Art find eines gelinden Zractaments am allemvenighen würdig. Sie verdienen viellnehr nach aller Schäfe, und so behandelt zu werden, wie es schon unter den vorig gen Regierungen in ann. 1615, 63, 74, 1705, & 1735 ergangene, und seither sowoil burch den Codicem criminalem, als die Resolutiones und Mandata von 18 Jan. 1766, 24 Decemb. 1770, & 27, Maii an. cu r. ermutert: Brooknungen betutig und gemessen verschreiben: wornach sich betutig und gemessen verschreiben: wornach sich

alfo

no Unfere nachgeset Justig Dicafteria und Obrigheiten um so genauer ju achten wiffen werben, als Wie fibm oftere bielarter haben, und birmit nochmal beclariren, baf all biefe nicht bloß jum Schrecken, sonbern im wahren Ernjie, und aus wohlüberlegten genngjunen

10mo Ben fo verwegnen leuten nicht viel ausgerichtet, befimegen man fich in Aufunft teis nedwegs mehr bamit in begnugen, fondern gegen Confessos vel Convictos aleich mobil mit ber ftatutenmäßigen sgegen Suspectos aber nach Befialt bes Berbachts mit willführlich boch praportionirter Strafe, und gwar unter allmaliger Brobachtung bes fonftigen guten Leumuths, und ber fchon in ben Statutis vorgefchriebenen Graduum poenae, fobin gegen jene, welche mit fchweren Berbacht belaben, ober fchon einmal abgeftraft, fobin incorrigibel find, allegeit fchare fer als gegen andere , infonberbeit nach 21nd weis obbemelbter Derorbnungen mit Enrollies rung unter bie Dilig, und fo viel bie Unfafige betrift, mit Berfaufung ibrer Guter , und ber Berichte , ober Rentaintsveriveifung ju verfah. ren bat. Gene, welche nach ben ftatutig ben reits ad opera publica qualinciert find , foll man

einem Weberin bem Arbeitebaufe noch som fernen und mibig figen laffen; indem ber ans gewöhnte Mifiggang vielnech badwert genährt, als bestraft und abgewöhnt wird. Dafer sie entweber jum Errassend ober nach Inhalb ber Resolution von 18 Jamer 1766 mit ange bangten hirfchgeweiben jurchzifensouherung, Bradberrammung, ober anderer farter Arbeit, und juvar sowohl ber Sicherheit, als mehreren Jackbeitigung viellen, allenial mit aufabender Fufifetet in, angebalten werden follen. Mas fruer

ramo Unfer Codex criminalis so wohl gegen die Hefer, Unterhändler und Unterhöleifgeder, als die Weisgärber, Bichschrichifter,
Schloffer, und Tändler von Berkauf, oder Bere
fertigung des Schageuerfe den den den heim
lichen Wildprätkandel, und respective Bers
arbeit. oder Berhandlung der Wildpäten statnitet, soll ebenfalls ad litteram ercquitt, von
den Obrigkeiten allenthalben unt mehr Sorgfale
und Emigleit auf die liedertretter hierinn nach,
gespricht, und die verwürtte Erklipitassen, oder
verursächer Voroefkssen von den vermöglichen
Delinquanten und complicibus stelfig brygetrie,
ben werden; de wantt Wir de beschipterfliche Auslagen, welche in Processiung unvernöglicher

R 2 Milbs

Bilbichagen ale Onera jurisdictionis auf thefer Ærarium fallen, besto leichter bestretten mo-

gen. Gleichwie biernachft

19tio Das Schufgewehr verinbg mehrers wehnter Statuten regulariter feinem Unterthan, benienigen aber , welche im Balbe ober auf Einbben, und an abfeitigen Orten wohnen, nur foweit gebuhrt, baf fie fich eines Sausgewehrs nach Rothburft gegen fchlimme Leute allenfalls bebienen inbgen ; fo bat es bierben noch ferner fein Berbleiben, und haben bie Obrigfeiten ibren Untergebenen tein mehrere bierinn au geftatten, auch beswegen fowohl fnit Belegenheit ber Reuerbeschau, ale fonft burch bie Umtleute bfter bifitiren, und bas erfundene Bewehr ben anscheinenden Berbacht alfogleich abzunehmen, und berichtlich anzuzeigen , ohne anscheinenben Berbacht aber einsweile ju beschreiben , und anher einzuberichten, um ben Befund nach, wets tere Difpenfation bainit machen ju tonnen. Das Scheibenschieffen mit ber Flinte, welches

1400 Auf beim Lande erft eine furge Zeit bereiche fiete im Schweng gebet, und jum Mibbo fchiefen wielen Anlasi giebt, schaffen Wir biernite ganglich ab, und foll berzeinige, voelcher bie Schieffladt nicht mit ber Augelblichse, sonben nur mit ber Flinte besucht, nehl ber Derwürfung des Greeches ibos facto auch in wild.

führliche Strafe verfallen febn.

Isto Berfeben Bir Uns enblich ju Ilufe. cen Juftigbicafterien und fubordinierten Obrigfeiten , lie werben Unferen gnabigften Befehl nicht nur in all obigen Puntten mit pflichtschuls bigften Dienfteifer auf bas genauefte ju befolgen , fonbern auch in Procefier und Beftraf. fung ber Bilbichugen alle unnbthige Beitlaufeigfeiten und Bergogerungen , fo viel immer inbalich, ju vermeiben, um fich auch fonft allents halben nibglichft babin gu bestreben fuchen, baf bas bochfischabliche Bildschügenhandwert, welches in ber Folge fo viel lebels nach fich giebet, enblich gang und gar niebergelegt, und aus Iln. feren ganben vollig vertilgt werben inbge. Gei geben in Unferer Refibengftabt Munchen , ben 2 Rovember Unno 1771.

Ex Commissione Serenissimi
Dom. Dom. Ducis & Elect. (L.S.)

speciali, Franz Anton Bibmer.

Churft. Pofrathefeeretar.

Derordnung die Gleichhaltung der pfalziichen, fulgbachischen und neuburgis ichen, und im reciproco der baierischen

und oberpfälzischen Unterthanen, in Commerciensachen betreffend. Da-

tum 6 Mår; 1778.

Se, churfürfil. Durch! Infer allerfeit gudbigfere Churficht, ber e. "Daben in einem fub dato
9 Febr. abhin erlassenen, ben 6 bieß aber erst junt
Dorfchein gesommenen, gudbigsten Debret zu refolvien gerubet, baß bei be munnerbeigen reunierten Länder Indab und Regierung per modum Provisionalis, und bis seiner gett eine anbere, der Landspossenion augemessen getrichtung
getrossen verben wird, die Pasis Redwirg und
Enligadissichen Lands gegen die beisige, hinste auf
bem nämlichen Angl, wie die Dberpfälissen und
Dauth und Uccife behandelt; das nämliche aber
auch von benen pfälisschen, sulhabachischen und
neuburgischen Mauthamtern gegen die beierichen
und der bereichten und neuburgischen Mauthamtern gegen die basierischen
und der pfälissenkandebunterthanen im rechpo-

co beobachtet werben folle.

Diefer anabigften Willensmennung zu folge merben nun por allem famintliche churit. Mauthamter fraft bieg ernfigemeffenft angewiefen , bes nen faintlichen Pfalg Reuburgifchen und Gulsbachis fchen ganden ben benen baierischen Mauthaintern bie Behandlung per Confumo, und Effito (gefalten benin Tranfito jebes ganb bermalen noch ben bem bisberigen Berfommen , und Musubung frebend gu bleiben bat ) Ima Aprilis anfangenb provitionaliter binfur auf ben namlichen Rug angebenhen gu laffen,wie esab Ceite Baiern, bisber gegen bie oberpfaluiche ganbe gebalten mora ben; Die oberpfalgifche Memter bingegen baben biemit bie Beijung, von gehortem Tage an,auch bie famtliche ganbe bes Bergogthuns Reuburg fo, wie bisber jene bes Dorbgan, und von Gulte bach, ju behandeln; wogegen auch bie Hemter bes gefamten Bergogthums Meuburg bie ebenmaßige Beifung erhalten haben, bas namliche in ber Behandlung ihres Orts gegen Baiern reciproce & uniformiter ju beobachten , wie fich von baber gegen bie neuburgifchen ganbe benohmen wird; gegen bie oberpfalgifche ganbe bingegen in Boll und Danblungefachen in ber Dage fich gleichformig ju betragen, was bie obere Pfals gegen bie fuljbachischen und neuburgischen Meinter und

und befe geger jene, seit den in der odern. Pfalg 1774. eingeführten Provisionalmanthtemperament zu beobachten in Auftrag gehadt. Zu viefer Erzieblung müssen dem bie baterische auf einernum die Gebergfältssich Provisionalstriffen auf der andern Seite zum Grund gelegt, und vohlt diesen dem in dem Intelligenflätern erschinene landesherfliche Pateinten von 12 May 1.772. item von 16 April, und 15 July 1.774, und 4 Jämer 1.776, zur allseitigen Alcistehung gewommen: und davauf unadvoeichlich seit gebalten werden, wolche in der Folge den Aussichlag gesonn, das binfür.

tmo. Nike Pfalz Renburgische, und Sulzbachische Landehrodusten, und Jahrstaten, wonn sie als solde mit obrigischichen authertigden Autestaten, und manthämtlichen contra Signationen certificitet sind, ben der Importation in Batern observatie observandie dem Nachlas der Consumo-Accisei, und die Kennikion von 3. Quarten der Manth felbig zu gauderen haben, wie es nämlich die Oberpfälzischen chen also gewie es nämlich die Oberpfälzischen chen also ge-

nießen. Wenn jeborb

zdo. Ein bergleichen Fabritat ein solcher Articel wäre, bessen Einschr im Batern verbothen, und gesperet ist; wäre das alleinige obzigseisliche Utteslat nicht genug, sondern darüber bis, noch ein besinderer, viewobl unentgettlichen Commercientollegit Paß uach der disse ber brobachtenden Devordnung zu erhollen, damit dem Misbrauch odrigstettlicher Errispachen mehr Einhalt beschehen midge; weil wan von der Erschrenheit überzugt ist, das die frenken gesperrte Jadritata auf Conto innländischer Produkten ind kand einzuschräften gespogen werden.

fulhachtiche Unterthonen die Arrhbeit, alle Lanbespredut und Fabrilata von Bairen fren guertaufen, und berg deren Aussiche Sein auch nur das Onart der Mauth nit gänglichen Erlaß der

Accife ju entrichten , boch baß

de, Mein es un ein Produkt ju thun, beffen Aussube aus Baiern verbetben ift, der Auffauf und die Aussube felbst nicht weiter, als jur eigenen Rothdurft und felbstigen dasiger Landskonstumption, jobin keines west mu weitern trafique und Werkauf jugefanden, auch biefer eigenen Bedursuß halber vor beim Kauf

und Ausfuhr ein obrigfeitliches Atteffat respective die eingeführte Commercialpafier Polieten beyogedradt, und, das in fraudem eine Ausichnoargung ersofgen inder, die notdburftige Beiedung im Neubergichen, nib Quisochiffen gemacht werden muße: welchbeuben Regierungs-Tellen eben sub hodierno anbefohlen worben, nich nur befoals, spiedern auch

zto Die sonderbase Berfügung alsogleich in trefen, daß den baterischen Landenuten, wenn sie im Reuburgl. und Sulphachischen fausen, die reciprocation besien, was lestere bissieits gesnießen, gegen vorbenielbte Certification richtig yn Theil werde. Was endlich und

en, 6to Ju bein givepten, und vierten Punkt von benen, so vool in der im-als exportation gespercten Artifeln zu der reciproquen, unisonnen Beobachtung zwischen Baiern, dan dem Herzogthum Reuburg, und Bulbach dorgsschieben worden; das nämliche haben auch die ober, pfalzische Manthinter gegen die Kundurgliche min Sulsdachische; und dies kestere gegen bie erlere Lande ill einer andern Behandlung vicissim berauszunehmen im Austrag, als welche die Anno 1774 oberpfalzische provinans.

Wornach sich dann durchgebends sämment, lich bienach geleste Ehurspeifil. Mauthäuter vom iten April an, per modum Provisorii, und bis auf Erfolg eines Anderweiten, gehorsamst ju achten i diese sichenweiten, gehorsamst ju achten i diese sich bichlianpesserrliche Verordnung behörig befamm zu machen und davon den Incorporations. Gesen unverlängte Nachricht zu geben; gegenwärtig eigenes durch die Konsinvacht zu verführen konsentige eigenes durch die Konsinvacht zu werführen kahren beschaften nach mit die die konsentige eine die konsentige der die konsentige eine die konsentige eine

Ex Commissione Serenissimi Dom, Dom, Ducis & Elect. (L.S.)

speciali,

Bom Churfurfil. Kammeral Mauth.De. partement an bie fammtliche Mauthamter in Baiern, und ber Oberpfalz also abgegangen.

Morigotti,

Artic. H. a) Feilschaften. Sen Frang Andreas Gagel Kapierer in Mering sind 70 Bals len weiß Drudpapier den Ballen a 10 st. Dann 70 Ballen schwarzbrudpapier a 8 st. und 60 detto Einschlag Papier a 6 st. jun Berlause ju haben.

Sinde finere Ochsenburg am Regensburg 200 Stude finere Ochsenburt angebothen, 1000on bermm Meggerhandvert alba nahere Rachricht an erhalten. Regensburg ben 16 Mars 1778.

c) Franz und Alexander Neumuler G beuder, hurgerliche Weisgarber von Auerbach in
der obern Pfolg, blethen dem innländischen Publiftum feil, 8 Zentner feine Raufwolle, jeden
Zentner in loco Auerbach zu 43 ft.

Artie. IV a) Schrannenpreis in

Bom Beften. Mittlern. Geringer. Berfauft. pl. fr. fl. fr.; fcbail. Chaffel. fl. fr. Waigen. 13 30 12 30 11 -964 10 -9 -8 30! 457 Rorn. 7 30 7,-Gerite. 7 45 757 Saber. 14-1 3 40 3 51 48I

b) Den 21 tMarg.

Bom Beffen, Mittlern, Beringern, Berfauft. Schaffel. | fl. | fr. | | fl. | fr. | | pl. | fr. | Scharl. 12 30 12 -824 Waigen. 131-10 -9 30 8 30 569 Rorn. 81-7 7 30 517 Berfte. 3 45 3 30 386 Saber.

c) eNitterer Betreid- Lauf in Augeburg den 6 Mår; 1778. Baigen. 12 fl. 48 fr. Rern. 14 fl. 19 fr. Roggen, 10 fl. 8 fr. Gerjien. 9 fl. 20 fr.

Hoggen, 10 ft. 5 fr. d) Den 13 Marz.

Maigen. 12 fl. 9 fr. Kern. 14 fl. 36 fr. Roggen. 10 fl. 48 fr. Gersten. 9 sl. 34 fr. Haber. 4 fl. 2 fr.

Arte. V. Nachricht. Strafburg von aten Mars. Durch eine Erflärung des fonigt. Graatraths werden täuftighin die im Mein gelegene Infiln wegen der Unbeständigkeit diese Stromms, welcher solche bald auf die franzbliche bald auf die berutche Seite wirft, von aften Abgaben frey gesprochen.

Artic. VI. a) Polizey : 174 bridten. 2Bild großen Schaben bie fich immer bermebrten , besonders die willführlich verlobten Bauernfepertage bem Staate bringen : baraber haben wir fichon pag. 49 & 50 Unno 1768. unb Unno 1772 pag. 234. 264 & 394. unb 425. Dann Unno . 773. pag. 69. 75. & 176. 177. & 173. Much in Ro. 5 fertigen Jahrs uinftanbig behandelt, und mit Benfpielen beleuche tet , wie fowohl in Ronigl. Churhannoverischen. als Preufischen, Pohlnifchen, venetianischen Lans ben bie Fepertage auf bie Sonntage verlegt worben. Bir haben infonderheit pag. 178 de 210. 1773 gezeigt , baß in Churb. Landen, nebft ben abgebos thenen Bauernfebertagen, auch St. Mathias, Georg, Philipp & Jafob, Rreugerfindung, Diters und Pingit-Erchtag, Maria heinfuchung, Magbalena, Jafob bes großern, Laurentii, Bartos lomat, Mathans, Michaelis, Ginon & Inba. Martin, Maria Opferung, Ratharina, Anbreas, Ritolaus , Thomas , Johann Evangelift , uns fchuldige Rinder und Stoefter , mithin 23 44 fevern abgebothen, und burch bochitianbesberrlis che und bischofliche Befehle ber burgerl. Sands werfmann, Gejellen, Knechte und Magde, und alle Bauern nebft ihren untergebenen Diengibo. then, jur berufinafigen Urbeit angemiefen more ben find : und groar, wie ber 9. 4 bes Benen ral . Mandats vom 4 December 1772 lautet, mit bem Unverhalt, baf bie wiberfeglichen Ropfe als Storer ber offentlichen Rub und Berachten ber obrigfeitlichen Bebothe, mit ber fibwereitem Strafe, auch wohl gar nach Befund ber Sache criminalifch behandelt werben murben.

Se fi jugleich in eben diesem Mandat verordnet, baß, wie man sich auch beswillen mit den hohen Ordinariaten vernoniume hätte, die von einigen Unterthanen (oberwohl gangen Obfern ) freywollig verlobten, ober zu Günsten des Müßigganges selbst einzelten logenannten Bautenseyertage, von dem Orts Parrer auf die Sonntage versat, und da eiebertet verden follen.

Allein! — Anechte, Magbe und handiverts gefulen unachten fich einen Berbieni baraus, ber bijcholitch und bechildnochsbertlichen, bas gemeine Befte beziehlenden Berordnungen und Gebothe, trop bes vierten Gebothe, ju übertretten, uns andachtig ungehorfam ju fein.

Shat bb. Seillgenstadt 24 Febr. 7777 ein Unterschrift: Christian Datror, und wiederholt an den Intelligenzer bieber geschrieben, glaublich in der Abeificht , seine Wische im Intelligenzblate installigenzblate installigenzblate installigenzblate in intelligenzblate installigenzblate in in der Einer Leute zu anwerken. Deine Imein herr Titular. Patriot : ibre Wassen ind verroftet, und der Feind ift zu schlecht. Sie nich ein in in ber alten Sage. daß, wied in Pfarrer zu solge ber bische Beroednung, einem weten Kreuggang an ein men Arbeitstag nicht halten ließ, ein Jahr darauf ber Schauer grichtagen dae, ich mit biefer fothe gen Wassen unt alten Weibern besprechen.

Daß fie mit bem Schrifttert Deutr. 28 aufziehen, ift nichts neuch : es gibt noch mehrer, bie bie beil. Schrift mikbrauchen , ober fie gar nicht verfreben : fagen fie mir guvor , wieviel Seiligen's Tefte ber Bifchbffe und Martyrer ber Werfaffer ber 6 beiligen Bucher , Monfes , feis den 'ffraeliten gu fenern befohlen habe? und wievict freuwillige Bauernfevertage fein Boff noch weiters bat benfugen barfen ? - Wenn fie herr Christian ! bas Privilegimn haben: von GOtt Miradel ju fodern , baß und ber Simmel Wach. teln , und Manna regnen laffen muße, fo taglich, wie wir alle Tage effen : to find fie taglich ben uns eingelaben : es tit boch angenehm einen wohlthas tigen Menichenfreund am Tifch ju haben. Sie fas gen, Die benachbarten Protestanten argeren fich aber bie Abschaffung ber Febrtage in fatholischen Staaten ? Warum bat bann Churpfals ; Manns, Trier, Coln, Benebig , Churhonover, Poblen, und Preufen bie Feber ber Seiligen auf ben Conntag verlegt? -

Gie fagen, mein Setr ! bes Abnigs in Preifen Majeliat mare es nie eingefallen , einen einzigen Apopieltag ju entheiligen, sonbern er fus det bie Spre bes Bochten zu beforbern.

Da baben fie recht : vollfommen recht, so bief es die Beforberung ber Spre Gottes betrift; aber im thu es leid; sie ieren febr, wem fie glauben, die Bestehen gene Geber Geber im Wüsigang, dien fremotifien Fevreige baten, im Michestum, ober beutlicher zu reben, im Careffien, im Abglicheiben, im Augen, Derdamiben, Gedunden wober die Obrightif, wier die hochwürtige Geisslichteit, im fleifigen Geme in ber Geben, der Willedertung.

So, niein lieber Freund-! so untiffen sie, weise Wererbunngen gerechter Christlicher. Res gentem nicht ausligen. Sie würden sont micht enteren Gerege in der Lehren ber Taatse verwaltung genennt werben. Meinl siehen sie mie in mieren Blatt pag. 69 da an. 1773. die so weise in wer all in vom 28 Jameel 18773 voo gar salt alle Frage tage (außer bes neuen Industrags des ersten und provener Lago der verwenden in vom 28 Jameel 18773 voo gar salt alle Frage tage (außer bes neuen Industrags des ersten und provener Lago der verwenden der Mittwoch nach Indisact zu haltenden allgemeinen Westags , dann bes Conntags per se) abgeschaft sind.

Schon haben wir uns gu lange aufgehalten; allein! in Berrachtung, baß ihres gleichen Jeralander mehrer fenn nichtten, wollten wir delege rende Beweife gegen abergianbische Meynungen anführen. Es ift: die Unwissende lehrent, boch immer ein geifliches Wert der Barmbers sigtist.

A pro pos? Herr Ehriftian! wenn fie es gene feben, bas ihr gelehrter Brief von 24 Revbuar 1777 im Deud erifdeinen foll: so find wir bereit, benielben wörtlich vorzubenden. — Er gehört wirflich aue baterland. Geschichte. Wolfen fie? —

b) Darie vom 27 Februar 1778. Unfer herr Ergbifchof bat bie Mothwenbigfeit gur Gins ftellung ber Feper von 13 Sefttagen erfannt : Gein barüber wirflich ertheilter Sirtenbrief fange alfo an: " Unter jener Menge allerlen Mergers , niffe, welche bie beilige Religion, ju ber wie " und befemen, entftellen, und untenntbar ing. " chen , giebt es eines , welches allem Unfeben " nach, nur durch ein eben fo leibiges Mittel " bertrieben werben fonnte, als bas liebel felbit ,, ift , welchem vorzubengen nothig mar ; bief " tft bie Entheiligung ber Fevertage, jener Tage, , bie befonbers baju beflimmt find, ben herrn ., ju ehren und feine Barmbergigfeit angufteben, , welche faft gu nichts anbers mehr angemanbt , werben, ale bie gottliche Majeftat ju belei-., bigen,und auf bas Dolf Gottes burch neue, " Greul neue Strafen feines Bornes und feines " Tluches angugieben ac. .. -

c) Ein Lanboriefter und Ceelforger ber ben Dereb ber Beit, und ben Werth ber innern Ehriften Unbacht fennet, bat uns folgenbes ad rem, was ben Erfchaffung ber Belt gefprochen morben, eingeschicht.

96 well wohl , bağ ber Cobpfer fpricht: Entebre meinen Sabbat nicht

Dit Werten beiner Rnechte. Doch wetf tch auch , und fimm ihm bey Dag feber Dag tein Gabbat fen, Dief find nur Tragbeit Rechte.

Mann und ber Rirche Dberhaupt Die Sand an Baug ju thun , erlaubt, S Der wird es ibm verwebren ? Das Duftiggebn, bie gufternheit

Derinebren nicht ber Geel'gen Freub, Rein , bas beift fie entebren.

Benn Sagel in ben Wolfen ficht, Rach euern reifen Gaaten gebt,

Ruht eure trage Rechte, . Der Beilige, wenn Wetter braun, Wird nicht ber Seu und Fuhrmann fein Statt forgenlofer Rnechte.

Artic. VIII. Don gelehrten Gaden. a) Gin geiftlicher herr pertauft bier feine Bibliothed pfundiveiß a 2 fr. und bat fchon piele Bentner vertauft. Den Ginband bat er aufs demiffenhaftefte aufgelbfet, um ben Buchbinbern nicht gu fchaben , bie boch auch praeftanda praffiren.

b) Regensburg ben bem Rufter Comit find folgende Landfarten und gebundene Bucher

gegen baare Bejahlung ju haben.

1) Bunna vollstandige und accurate land. forten von gang Baiern auf 9 großen Blattern Joften 7 fl.

2) Finte 28 lanbfarten von Baiern groß 4

toften 3 fl.

3) Dberbaiern toftet. 15 fr.

4) Rieberbaiern toft. 15 fr. 5) Die obere Pfals foft. 15 fr.

6) Dber . nub Rieberbaiern nach ben 4 Mentautern eingetbeilt fcon geftochen und fein Muminirt foft. 20 fr.

2) Bant Baiern auf 4 großen Btattern bon ber tonigl. preufischen Atabemie in Berlin berausgeben fonen 6 ft.

8) Das Biftbum Frenfing toft. 15 fr.

0) bas Bijithum Sichitabt toit. 15 fr.

10) Die Derrichaft Dinblheim foft. 1c. fr. II) Der gange baiertiche Rreif auf einer Rarte foft. 19 fr.

12) Der gange Donguftrom auf 3 Blattern foit. I il.

13) Der obere Donauftrom foil. 20 fr.

14) Der mittere Donauftrom foit, 20 fr.

15) Der untere Donaufteom toit, 20 fr. 16) Reu-Engeland, mit ben Provingen Dag

fachujetsben , Reubainsbire , mit ben Colonien Rhode und Ifland auf 4 großen Blattern fein gestochen, und illumimiert 1778 toffen 1 ft. 12 fr. 17) Oeffele rerum Boicarum fcriptores

2 folio Banbe tolien 22 fl.

18) Ratisbona monaftica mit bielen Rupfern und Sigillen nebit ber Beidreibung in 4 tott. 3 ft. 30 fr. 19) Ratisbona politica mit Rupfern in 4

foit. 2 d. 30 fr.

20) Concilium Aschaimense sub Tasilone Duce Bojariæ in 4 foil. 15 fr.

21) Ditt. Chronid ber Durchl, Ersbergogen an Deiterreich Dabeburgifden Stammens , mit vielen Wappeh und Rupfern, folio folt. 6 fl.

22) Nabers Staatstangley 142 Bande in 8 mit den Regiuern complet foften 80 fl.

23) Fabers neue Staatstanglen 46 Theile fo viele dato beraus mit ben Regigtern in & folien 30 fl.

24) Die allgemeine Belthiftorie von einer gelehrten Bejellichaft , in Engeland und Frantreich berausgegeben , und ine beutsche überfest 45 Banbe groß 4to fo viel dato heraus, foicen IO fl.

25) Die Poplarte von gang Dentichland in 16 Blattern eingetheilt , nub recht bequem in ber Tafche ju tragen im Futeral, groß 8. fott.

2 fl. 30 fr.

26) Canbfarte von gang Baiern, barauf bie Rentauter Munchen , Burghaufen , Landsbus und Straubing fein gestochen und illuminiers groß folio fost 20 fr.

27) Die Provinken bon gang America Y neu Dorf und neu Jerfen, nebft Penfolvanien und Quebed furtregich nach bem englischen Eremplar gefiochen und illuminiert 2 große Blatter 1778 fosten I fl. 30 fr.

28) Stambaum pon Churbaiern fein geftos

den und illuminiert. toft 15 fr.

29) Baierifche Sifiorifchelanbfarte nebfi ber Erflarung 2 Rol. Blatter foften 24 fr.

30) Munchen im Grundrig und Profpeft Rol. fein illuminirt foft 15 tr.

31) Regensburg in Grundrig und illuminiert

toff 15 fr. 32) Aventini Annales Boicae Fol. foften . 6 A.

33) Chen biefes Buch beutf h Fol. foft 5 fl.

34) Origenes Boicae Domus in gr. 4. toften 4 fl.

35) Monumenta Boica 13 Theile fo viel bato beraus mit vielen Rupfern in 13 Banben

in 4 fosten 25 fl. 36) Mamilint Sift, bes baierifchen Rriegs 1703. 04. 05. et 1706. in 3 Banden in 12 mit Rupfern foften 3 fl.

37) Brunneri annales boic, 3 Banbe in

gr. 8 foften 5 fl.

38) Faltenftein Befchichte bes großen Der. soethung und ehemaligen Konigreiche Baiern, mit vielen genealogischen und chronologischen La. feln 2 Rolio Bande complet 1776 foft. 12 ft.

30) Rreitmayers baierifches Staaterecht

ar. 8 foff 2 fl. 15 fr.

40) Mofers Churbaicrifches Staatsrecht in 8 foji 1 fl. 30 fr.

41) Dofers Churpfalgifches Ctaaterecht

in 8 foit 2 fl.

42) Einzingere baierifcher Lbw , mit bie-Ien Wappen und Rupfern 2 Banbe foften in 4. 6 fl.

43) Baierifche Gefchichte in 4 foft 3 fl.

44) Theatrum europaeum 21 Banbe in Fol. complet mit vi len 105 merianischen Ru-

rfern und Landfarten foften 100 fl.

c) Wien vom 4 Mary. Die biefige Rors malfchule verfchafft überaus grofen Rugen. In legten Winter bat man in berf iben unterwiefen 222 Schuler, 8 Direftoren, 127 Price Ber', Beltgeigiliche, Canbibaten, Barnabiten,

Franciscaner, Steronninftaner in ber Runft au catechifiren , 60 Privatlebrer und Schullente. aufammen 417 Perjonen. Im Lande unter Ens befinden fich 732 Schulen. Dit, in ber Dors malfchule gebildeten gehrern find fchon verfeben 134 Orte , ju verfehen find noch 515 Orte. Ju Wien find noch nach ber neueften Bablung 1400 Privat Saus-und Stundenlebrer ; bavon find in ber Mormalichule abgerichtet 188. Sier befus chen 1594 Rinber Die bffentlichen beutschen Stabts fchnlen ; 3959. werben bon ben Privatlebrern unterrichtet. Im Tabre 1767 wurden in ben beutschen Stadtschulen unterrichtet nur 519 Rinder ; im Jahre 1777 aber 999. Chemals mußte ber Unterricht jahrlich mit 5 Gulben bes jablt werben, ist begablen ibn nur 248. alle übrigen befonnnen ben Unterricht unentgeltlich. bie Urmen, auch bie Bucher; fur biefe wurben im Jahre 1777 ausgegeben 828 Gulben 31 Kren-Ber. Chemale mußten bie Schulmeifter fur ibr Gelb tofibare Wohnungen miethen und ohne Behalt blog vom Unterricht leben, ist haben alle eine bestandige und bequeine Wohnung befome men nebit einer Befoldung bon 200 Gulden, mofur ein Schulmeifter 50 Rinber unterrichtets ein Gebulfe, ber in befondern Rlaffen bie Ulne fanger unterweifet , bat 100 Bulden Bebalt.

d) Wir fundigen mit ausnehmenden Beranugen eine Rachricht an, welche jebem mabren Batern , und gutgefinnten Burger bochft angenebin fenn inuf. In ber That find bie Schulen. aber por allen Die Erivial . und Realfchulen ber wichtigfie Begenftant fur ben Beherricher eines Panbes, und fur Die Unterthanen besfelben. Wie jene nur ben Behrftand beforbern , und alfo nicht mehr ausgebreitet , und vervielfaltigt fein muß fen, ale es bie Unjahl ber Einmohner erforbert: Co muffen entgegen bi fe an jebem Drte aufgerichtet , unterfingt , und beforbert werben; benn aus biejen geben eigentlich bie Immvobner . und Burger bes lands berror : und wenn fie gut ers jogen lind , fo werben fie auch ihren Rinbern bie namliche, eine gute Erzichung geben, und ber Dine gen wird fich auf gange Benerationen verbreiten. Diefe burgerliche Schulen haben burch bie eifele gen Bemubungen unfer erfien Schulvater bier, und ba eine auferorbentlich gute Bestalt genome men. Wir feben, baf eine fo gutartige Ration,wie

Ad &



sie Balern, geschoulnder jum Guten binaussteigt,
als sie auf den Weg gur Derschlinnerung derad,
and zum Werfall gehen würde. Es ist sie jeden
Menschenfreund ein wahres Vergningen sich die
Auft vorzustellen, durch der eigen Schule
zuftand vor den nieugen, welcher etwa vor zehen
Jahren war , unterschieden ist. Die thätigen
Aufmunterungen des churfufil. Land , und Schuld
diecetoriums drangen oft in die ungeschensten
Detter, sie verbreiteten licht, von die Finiternis war , und schusen wachte wührte eines
erben und

Bey folden Borfallen verrathen fich gute Abpfe alleinal am beften. Es bat auch wirtlich an inanchen Orten ein Schullehrer begluchte Schritte zu einer Rebenlehrart gemacht, und fei-

ne Burger für bie Wabrbeit gewonnen.

Johann Ulrich Reifer beutscher Schulkebrer in Aichach ware einer von den ersten, die den Funken wadregenommen, ihn thatig aufgesaft, und verbreitet haben. Obne Unterstügung, oder Aufmunterung in seiner Gegend, und vielleicht, wie es die meistenade geschieht, für seine Beinähungen Unfangs verfolgt, und als Reubeitenschifiderer gehaft, ardeitete er unermübet nach dem, was er für sich sab. Er widerlegte die Borntschielle mit seinen Leben, und gewam sich nach und nach und nach die Aufmerkanfteit seines Ortes.

Ain Snde des verwichenen Schuliabrs baben fich die heren Deputirten der Stadt feverlich versammelt, und in Gegenwart der Obrigkeit des Ortes, und des Pfarcherens die Priiffung siere Kinder in allen Trivialschulgegenstänben offentlich vorgenontnen. Ein Tag, wo die
Bahrheit triumphirte, der also den Dürgern des
Ortes immer einer der merkvürdiglen from
nus. Nachdenn die Kinder durchgebend sich in Beweise von ihren, und ihres Lehrert Benufun gegenn daben, hielt der Schullehrer eine Gefählvolle Rede, und der Magistrat theilte denen, die sich vor andern auszeichneten, zur Aufmunttrung aller grgenwärtigen, unter den allgemethen Mobloefollen, Schaftungen aus.

In betracht bessen hat das Chursursiliche Eand und Mealschubbrectorium den Schullebrer Reifer mit einer ansehnlichen goldenen Medaille beschenket. Sollte das nicht allen des heren Meistschen hat den des heren Meistschenket, auch feinen Land-Collegen eine so laute Musikand fere, auch feinen Land-Collegen eine so laute Musikand

forberung fewn, daß wir jabetlich eine neu Rustricke – belohnte wurdige Landiculallebrer – in bfeutlichen Angeigen ausfüllen fon nen? – An solch Dentmaler werden unfere habetlen Rachfommen binifebrn, an biefen werschen sie und Baiern , und aus der großmatigis gen Belohnung den Bebereiber derfelben kennen. Unsere eichte, und Godube werden zer fallen, aber dies Monumente werden minner verachen.

e) Serr Schentel, Profesor ber Mhetorit in Umberg ift gestorben: ein vortreflicher Diche ter, und besorbere in ber Dramaturgte: befein glickliche Arbeiten, fein gittes bers, fein gernularifcer Lebenswandel ift in feiner Baten

ftabt befannt : wir beweinen ihn. -

10 bief producierten wir ben neu perfaften von 8 Erg : und Bifchoffen gnabigft approbirten Rirchengefang, mit einbelliger Stimme, mit go Eleven, und gemeinem Bolfe, alfo auch mit jenen. bie feine Mufitanten find. Der einzige Drga. nift bes Geminariums mar aufin Chor: bie ubris gen waren alle in ber Rirche begeinanber verfanns melt. Der gute Mderemann borte es! fein berg voll ber frommen Empfindung über ben neuen und jest deutschen Gefang jum Lob Gottes! fagte : jest verfteb iche auch - jest betbet inan auch fur ben Baueremann. - Da mirs jun guten Erfolg jurvege gebracht, fo wird bies fer beilige Befang mochentlich biters in ber Rirche jum Lob Gottes erichallen. Das ges meine Bolt tommt baufiger, eilet froblicher in bie Rirche : es freuts icon, bak es mit ben Ctubenten laut mitfingen barf. Die Stimme bes Lob. gefangs erichallet in unferer lanblichen Begent aus bein Munbe bes Taalbbners , ber braven Baurinn . - beneibet und etwa fcon ber Stab. ter , bas gnabige Fraulein ? \*

Es gehört wirflich sowohl jur vaterlanbischen, als jur baterichen Airdengeschichte, was wir über dies ein Munt der Gewohndeit der erflen Epitiken, bier anslühren , ber don ben S. S. Airchendatem ben neubefehrten. Ebriften so febr empfohien worden ift.

Se. Churft. Durchl. bbchftfel. Geb. biefer fo fromme und gottfelige und eremplarifche Burft ! batte noch im legten Jahre feines lebens ben 9,

Sept.

September gegen dle Erz und Bischffe, beren Dibecfen in die durbaierische Lande geben, das gut katholische gnäbigste Verlangen gedusert, die bochwürdigsten hoben Ordinariaten möckten Dero stir die wahre Andacht und alten Gottesbienst landbakterlich-wachendenn herzen mit bischflicher Ernnahnung an die Glaubigen zu hilfe kommen, mitvierlen, doram geben. "So erwarten wir "dero beliedig Auskerung um somehr hierüber, "als wir jede diesen Jweck beziehlende Anstalt, mit landsberrlicher Macht unterlügen were, "den, "So heißt es in den gnädigst erlassen, "So bei die in den gnädigst erlassen. Mesertipten. Wir wollen dasjenige ersen, vool de form, ersten voolen dasjenige ersen, vool

Den 28ten Decemb, 1777. (Es gelber auch zur baier. Kirchengeschichte) hielteber Jürst. Bis schoff im Chiemse unter anwesenheit 20. von priestellicher Kleidung in der hoffliche des gefreußigten Erlbfere, und seiner weienenden Mutter, in höchster Gegenwart der Frau Berzoginn Durchleucht, des doben Abels, und des gangen bochibst. Eradi-Wagistrat das hoch aunt: wobey fein Instrument, als die Orgel und die Stimmen des Wolfes in neuen beutschen Kirder Stimmen des Wolfes in neuen beutschen Kir-

chengejang fich horen lieffen.

Den is Febr, gerubeten Se, jest glorreich, regierende Shurf. Durchl, gnädigl anzubefolen, daß in obemeldter hoffirche der neue deutsche gnädigli approbirte Kirchengesang untern Unt der h. Messe abesjungen werde : und er ihi in hochs, der Gegenwart mit gnädigsten Wolfgefallen producirt worden. Ein gleiches geschah den 28ten hornung in böchste Gegenwart der gnädigten Witten Witten Gegenwart der gnädigten wie und wie der Witten Gegenwart der gnädigten Witten Einstellen frau Witten Eburfürft. Durchsecht.

Durch solch erhabene Benspiele höchster Fürstenpersonen und Regenten, vom hohen Abel und Stadtmagistrar, werden die Abholden vom Kirchengesange u. die halbhölgernen Machinen im Tenneel Gottes bald, wie die Kulen von denn

Connenlichte v. richeuchet werben.

Approdutio Cenforis metropolici Moguntini. ,, Wir haben ben erften Theil des Buchs ,, unter der Anffchrift: Der heilige Gefang ,, zum Gottesbeenste in der römisch fas ,, tholischen Riches et. mit gutem Bedacht, und mit vielem Bergmigen gelem. Wir in ben, daß selbigte zu Berbrettung der vochren , Andacht und Bestorbrung der Ehre Gottes

" wohl berfaffet, und eingerichtet, somit bis " offentlichen Lichtes und einer allgemeinen An, empfehlung febr wurdig feve. Mann ben " 12ten Marg 1778. (L.S.)

Stephanus Alexander Würdtwein Curiae metropolicae moguntinae officialis et lib-

rorum cenfor ordinarius.

Unmerfung. Dir hoffen , bag wir auch balb bie bochft. bifdoft. Anbefehlung von Frenfing, Augfpurg Regeneburg u. Bamberg werben einruden tonnen.

Artic. IX. Dermifchte Madrichten. Da ber fleine 3 jabrige Rnab, bein in bein bie figen beil. Beiftspitale ( wie wir im vorigen Blatt angeführt haben ) bie Rinberblattern eingeimpfet worden, in Beit 9 Tagen nach bein Musbruch berfelben, fich obne bie gerinafte Bufalle beftens bergestellt befand : fo lagt fich leicht erachten, wie groß ber Unterichieb, und ber Mugen amifchen ben eingeimpften, nub naturlichen Blattern fen; und wie febr es ju wunfchen, baf bie Heltern bieburch ihre Rinder biefer fo fchablichen Rrantbeit entites ben, und burch Erbaltung berfelben, ihren Ramen verewigen mochten. - In wenig Beit wird biefes Blatt im Stande febn, bein ehrfamen Dublifum weitere belehrenbe Machrichten über biefen wichtis gen Begenftanb ju liefern.

Artic. X. Baierische Litteratur. Unterticht in Fragen und Antworten, wie, auf was weis, und wann der beil. Cauf von den Hebannen, ober anderen im Kale der Noth solle ertheilt werden. Cum permisse Leet. Colleg, cens. libr. Straubing ber, Katharina Beşinn 1777 in 12 gebunden 3 fr. Wir rounschen, daß diese Büchel allen Seelsorgern zu banden fonten men möchte. Das Intelligenzomptoir hats in Sommission.

I. Bum guten Gefdmad. Brief über Renigfeiten und Naivi:

taten. Freund !

Mur nichts von mir im Drud! - barun schwieg ich wie Pyragoras, nub bis auf die Ragel in Solon, Laturg, und Konfug. Un meiner kampe, barüber ein Shineferschira, und Der Nais vitaten ift - jum Mander! wie wirds noch sein eine Latur gun? je wie unter Menschen alleit, sagen lie-

haben auch nach ber Scharfe ber Carolinae cri- Y minalis recht - aber wir glauben es nicht, baf wir folche Menfchen feyn , wie bie Menfchen maren , als Buvenal Cathren fchrieb -Boilean lachte, und ber ehrliche Kabener bem Efel von Mancha fein Buch von Spruchivbr. tern , wie redlicher Muthor , queignete - Des ber Mi bael Cervantes mit feinem Don Quinot, noch ber binfende Teufel gu Dabrit, ber alle Raivitaten bem traurigen jungen Cavalleros fervantes jur Moral und Rlugheit aufs bedte, brang burch - \* Co wird es mabr, mein Freund! nihil novi fub fole - und gleich ber Albftand - ber Marren , und ber Buder, ift fein Enbe. - D! bas mare auf mich auch gemunget ? - leben fie mohl - ber hentige Brief ift fcbon aus - oft war es aus. - 1778. Berm goldenen Mottofumpa.

"Auch ber redliche Gerundto von Jotes nicht; nit aller seiner Bruder-Vater-Lunge wied Meisterauch Pilvan nicht im Allen, und Chousauster Beisedem — Mensch in Mensch - auch unter Beiten. 11. Drief über der neuer, und unseie letze

ten Dinge. Freund!

heute frube fcbrieb ich mit Schanrbthe, mas ich gar aus fanb .- Aber bie lieben alten Epigbarte follen wiffen , bak wir Infeln in Us merifa erfunden, mtr?- Dulvet, und Bars raunen , um welche Mlerander nub Julius Cas far nichts mußten (jum Eroft etlicher Billionen Menfchen , welche barum naturlicher geftorben) Bir ? wir haben bie Mifroffopien fur bie Lunge unferer Blobe ; bie vollfommener gemach. ten Mifromaten , und aftronomifchen Cebrobre; Dir - ja wir bie Baufunft , bie Malerfunft, und nach Sans von Sachfen gefronten Poeten unter Rarl bem V. jugleich die neue Belt erfunben , und bas land bes Bonfures aufgebedt-Sola! (wo es liegt?) bem Europa beutlich gefagt. - Bas fagen nun bie lieben Alten , beren Gebachtnif nicht mehr, als in ben Buchern ift. - 3m bollberg fiehts benlaufig gefchries ben, Romodie Uliffes, lieber will ich 70 Babre gefund leben , ale 1000 Babre in Buchern : melior eft canis vivus, quam leo Soren fie ist !

Bie foly bie lieben alten Barte find ! -

ten biefes ganb vor ench - fcblaat ben Dlato. und bie Dhanigier nach - bie Magiere und ben Salomon - Dulver ? mogt ihr fchines den .- Die Bleinigfeiten fin Beinbe maren ber Manner nicht werth; beren Sarnifche, und Schwerter ihr nur bewundern tonnet. - Die Brernenwarte habt ihr verbeffert , weil Bott wollte, baf wir euch mir Tharme banen borfs ten, und Regenfpurgerbracten; auf aftrono. miiche Babrbeiten leichter ju fommen. - Eure Baufunft ? ift gegen unfere griedifde, und romifde, auch egyptifche, wie bie glangens ben Buppen ber Rinber - ober warum gaffet thr fo uber unfere Pyramiben , und Gebaude in Rom? - Do habt ihr ben Draritcles ? ben Leures ? gegen unfern Dindar, Somer, Dirgil zc., euer Doleaire , und berley Dins ge, wie ench ist Sans Gache feyn mag. - En boch! - nur unfere Ochonfarberen, und Grt feurs ber Dorfie - Die gange Fabrique von febbs nen Beiftern - ibr alt.n ! greifet fie nicht bein Mottofumpa! -

Ta was noch! - (wie bie alten lente jans ten) wir Ulten, wir haben mehrer gewußt, als ibr verlohren babt. - Biffen Gie - Gie mets ne lieben jungen herren ? ete emigen Reuer in To. bengrabern ?' miffen Gie bie ignes græcos, mit welchen wir bie Schiffe im Grund unter bein Meere verbrannten ? Die Rumi auf Glafer leb. bafte Farben angubringen, wie ihr in unferin gothischen Tempel fibt ? - wollt ibr fie nicht auch gerichlagen? unfere Starnen , Biegerey: en, Dbelieden, Waffenfdmiede - und fonberbar unfere alte beutsche Redlichfeit. -Sabt ihr biefe Sabrique noch ? - unfere Barte babt ihr nimmer - aber unfer Belb ift euer Chas. - Roch weiter - mas fagen Gie meine Berren - jur Meligion , Tugent , Moral , und

Aufrichtigfeit? ferners -

Freunde ! geben Sie biefein unnaiven Fragen Antwort — bas alte Gerippe verfolgt mich proein er nich nur im Traume zu friede laffes nichte. — Segnen sie mich — gute Nacht. — Bie Bampier sangt er mit Fragen an mir. —

3hr Freund 17.

\* Solventi Præmium! nicht, baf noch bieroelwehische Figuren jur legten Schlittenfahrt abgangig maren, nein! es find oft neue mobern.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 4 April. 1778.

Artic. L. w) Churft. bochftlandeberel. Y Derordnung. Betreff. Die Unweisung ber Dartheyen gu ihren Gerichtoftellent une figelmäßige Derfonen follen ibre driften burd einen Rechtegelebrten verfaffen,und unter fdreiben laffen ; in welchen gallen der recurfus ad intimum maelaffen jene, te. Dat. ben 13ten Dary 1778.

Demnach bochiter Orten faft taglich febr Diele theils gar nicht babin gebbrige, theils uns geftempelt, ober unformliche Unlangen und Dors Rellungen, fowohl in Juftigals Policey-Tinang Dilitariund anberen Sachen eingereicht werben, wodurch bie Arbeit ungemein gehanfet , unb erfchmeret mirb; fo befehlen Ge. Churft. Durcht. bieinit grabigft , baf , gleichwie pro

1mo. Der recurfus ad intimum in bloken Jufitsfachen allfchon burch bie Lanbesftatuta, mit alleiniger Ausnahm bes cafus protractae vel denegatae juititiae, verbothen ift, folcher auch in Butunft noch verbothen fevn und ver-Weiben folle.

2do Birb man von ben Bartbenen, welche nicht fiegelmakia find, binfuro nichts mehr ohne ber Mitunterfcbrift eines immatritulirten Aboos faten annehmen, ober wenn es auch angenom. men ift , feine refolution barauf ertheilen.

atio - Werben bie Abvotaten biemit gewars net, bag fie die ad intimum geftellte Unlangen, fo entwebers gar nicht bahin gehbren, ober ungeftempelt und fonit unfbritlich find , weber an unterfchreiben, noch felbft ju verfertigen batten , inbent man fich toibrigen Salls init ber Straf fomobl an fie felbit, als ihre Elienten balten mitbe. : -

4to Content ble flegelinafigen Partheyen, welche nur untel eigener Sand und Bertigung einzulangen et lateliget fohin ber Mitunterzeich. mina eines Abertatens nicht bedürftig finb, bey ber bochften Stelle unt ungeftempelt , unfbrin-Uch, ober ad intimum gar nicht gebbrigen exhibitis fo wenig als anbere ericheinen.

Mes ben Bermelbung willführlicher Strafe und Abubung, fo ben llebertrettern unfeblbas bevorftehet. Dunchen ben 13 Darg. 1778.

Ex Commissione Serenissimi Dom. Dom. Ducis & Elect. speciali.

Mathias Pranbl. Churff. wirff. Rath. und gebeimer Befretar.

b) Erlauterung des Mandati pom Rten Buly 1775 wegen Dienftauffundung. fo andern betreff. Dat. ben 13 Mart. 1778.

Dir Barl Theodor. Bon Gottes Gnas ben Pfalgraf ben Rhein, Bergog in ober und nieber Baiern, bes heil. Mbin. Reichs Ergtruche fek, und Churfurft, ju Galch, Cleve, und Bera Deriog. 2c. 1c.

Entbiethen Manniglich Unfern Gruf und Gnabe juvor. Rachbem bie Unferm rentmeiffe. rifchen Umritt unterworfene Stabte, und Marfte bas wegen Auffundung ber Beamten ben 8 July 1775 erlaffene Beneralmanbat , auch auf fich . und thre Ctabte, und Marftichreiber anguiverben trachten, mit welchen es jeboch feinen ben fondern Abjan ju leiben hat, fo erflaren Die hiemit gnabigit bag wenn

Imo ben vorgebachten Statten und Marts ten ber Auffundung halber ein ausbrudliches Beding porhanden ift , es baben nur in foweit fein Berbleiben haben folle, ale folches mit rennneifterifcher Begnehmung gefcheben ift. 200 fich aber

2do Rein Bebing bezeigt, ba folle bie Muffunbung ju unferen Sofrath respective Regies rung einberichtet, fofort nach gutachtlicher Bere nebinung ber Rentamter , und allenfalls nothis ger fummarifcher Unterfuchung ber Cache bie refolution abwarten werben. Coviel enblich

3tio Die Entschabigung, ober weitere Der. fauf und Berhandlung ber Stadt und Darft. fchreibers Dienfte anbelanget, fo folle biefer Punts

ebenfalls von Unfern Jufligbicasterien mit bor V Läusigem Gutachten Unferer Rentamter, und nach summarfichee Untersuchung der Sache, entfablieden werden. Gegeben in Unferer Hauptund Residenusstadt Munchen den 13 Mars 1778.

Ex Commissione Serenissimi
Dom. Dom. Ducis & Elect. (L.S.)
speciali.

Mathias Prantl Churft. wirfl. Rath,

Artic, II. a) feilschaften. Georg Spies Muller ju Deusmauer, Berrichafts Gerichts, Belfinderg, biethet ben imlanbifden Publifum 50 Bentmer Leinbl, jeben Zentmer ju haus a 13 fl. sam Bertaufe feil.

b) Bor bem Jarthor nebst bein Gasteig ift ein großer Garten nebst dem baben sich befindlichen Gebau mit ober ohne Meubeln, dann Stallung, und Waggen remisst täglich, auch abgetheilter, ju versitiften , und zwar um einen

billigen Preis.

c) Weiters sind auch in der Burggasse über 2 Stiegen, 2 eingerichtete Zimmer, nebst einem für einen Bebienten; wie auch eine Stallung, und Wagen remist taglich zu verstiften. Dann zum Bertauf ein vierspiger Wagen von neuelter Bason.

Artic. III. Proclama, a) Joseph Raufcher burgerlicher Drarler in bem Churfurit. Martt Dieffen am Ammerfee ift mit hinterlaffing eis nes großen Schulbenlaft aus Diefer Beitlichfeit abgegangen. Die nun bie ju Abtilgung gebache ter Schulden gwijchen ber jurudgelaffenen raufches rifchen Wittwe,und ben Glaubigern tentirte Bute fich jerfchlagen, und auf die offentliche Bergantung bes raufcherifchen Berinbgens angebrungen wird; als bat man von Darft und Bantgerichts wegen bie gewohnliche 3 Chiftstage, nam. lich Freytag ben 24 tommenben Monathe April ad producendum et liquitandum, Freytag ben 22 Man ad excipiendum, und Freytag ben 19 Juny ad concludendum jebesmal peremptorie et fub poens præclufi anmit angefeget, Bainintliche Blaubiger miffen beinnach an obbemelbten Tagen benin nachftebenben Bantgerichte

fruhe jur gendhnischen Serichtigkt entweher gereinlich, ober durch genugsam Begwallte und meitruirte Amwälde unt hindaglichen Jothdurft gesafter sich einzufnden, und ihre Nechte zu heforgen; im widrigen aber zu gendertigen, daß sie nicht weiter wehr gehöret, und ihres Jorderungen verlustiget verden. Altum den 23 Marz Ammer 1778. Eburfürftl. Altum den wirff, hoffinmmerach und Mantzichen.

b.) Machbein aus seinen volchigen Grundnrfachen in das Shurfueilt. Zucht und Arbeitesbaus ju nächst fünftiger Sharvochengett niemand eingelaffen wird; bingegen nicht nur ben Abotle den, sondern auch allen andern honetten, und sichern Personen im gangen Jahre an allen Wert ober Arbeitetägen zu berer Belieben ber Eingang offen siehet; als wird ein solches biemit zu bein Ende bekannt gemacht, auf daß sich in gedachter Woche niemand vergeblich zu bemerkten haus zu kommen benübe.

Artie. IV. a) Schrannenpreis in

| Bom       | Be | fen. | Mitt  | lern. | Geri | nger. | Berfauft | ١, |
|-----------|----|------|-------|-------|------|-------|----------|----|
| Schäffel. |    |      |       |       | It.  | tr.   | johant.  | Ì  |
| Maigen.   | 13 | 30   | 12    | 30    | 12   | 1-1   | 946      | ŀ  |
| Rorn.     | 10 | -    | 9     | !     | 8    | 30    | 514      | ۱  |
| Gerfte.   | 8  | -    |       | 30    | 17   | -     | 577      | ı  |
| Saber.    | 41 | -    | 13    | 30    | 1 3  | -     | 491      | Į  |
|           |    |      |       |       | and  | en i  | om itei  | 1  |
| bis gren  |    |      | 1 177 |       |      |       | 0.4 04   |    |

Eine Kreuzer. Semmel muß tt. Both. Qtl.
vögen
vögen 11. fr. 7
Ein Paar Rhggel von Roggen
mehl um 1. fr. 11

Ein Groschen Weden von Wais. — 21
Ein beto von Möggeltaig . — 33
Ein 4, fr. Laib Noggenbrob I 27
Ein 3, fr. Laib . . . 6 23
Ein 16, fr. Laib . . . 7 14

c) Mehlfagallda vom iten bio gren Aprill 1778. bas Biertel. ff fr. pf.

Mundinehl I 35 Semmelmehl I II Ord. Waigenmehl - 55

Einbrenrmehl

c) Mitterer Getreid-Bauf in Augoburg den 20 Mår3 1778. Baişen, 13 fl. 6 fr. Kern. 14 fl. 7 fr. Roggen, 10 fl. 15 fr. Gersten, 9 fl. 23 fr. Haber. 4 fl. 3 fr.

16 -

Schiner detto ,

41 3

Artic, V. Sandlungs - Nadrichten.

Der Marroccanifice Ambassaben ju Listabon bat verichten Arbeitestent, sonderlich die bey der Munge Arbeiten, für den Kaiser in Marrocco angenommen; er will auch, wie die eucropäischen Mächte, in seinem Reiche Munge pragen lassen.

b) Da ber Mangel am Diehe in Holland bermal groß ift; fo lieffen die Benerafibacten vonn zen April , bis legten Juny a. c. die bis, berige Abgabe pr. 20 ft. für jedes Ethat ein, führend fremden Wiehet auf 5 ft. berab frem.

Artic. VI. Polizey : Nachrichten.
Daris vom 14ten VIders. Um viele eingefehichen Misbräuche im Biehfchlachten und
Fleischvertauf abzuschoffen, und verschiedenen Durch Bertauf bes ungefunden Fleisches verursochten Krantheiten bergubeugen, ift durch ein Parlamentoftbiuß allen Diehhandlern, Schlächtern und andern bergleichen Gewerberteisenden
Personen der Schwerze Etrase verbotten worden,
weber hochträchtige Kahe, noch andere Milchfuhe,

ROI welche unter acht Jahre find , noch auch Raiber unter bein Alter von acht bis 10 Wochen auf bie gewöhnlichen Martte von Steaur und Doift juin bffentlichen Bertauf ju bringen. Diefes Berboth fteuret bem verberblichen Schlachten bes fo nbthigen Buchtviehes, fur beffen Erhaltung , befonbers wegen ber fo oft einreiffenben verbeeren. ben Biebfeuche nicht genug geforgt werben tann.-Borigen Dienfitag wurden im biefigen Cars thauferflofter gute Champignons jugerichtet , Die man auf ben Martt gefauft hatte. Gin Theil berfelben wurde gefreifet , ber ubrige bavon in Dilch gelegt. Uin folgenden Tage wurde Diefer Reft wieber aus ber Dilch herausgenommen fanber abgewaschen , und in eine fo eben anbereis tete Rraftbrube gethan , bierauf in eine Paffete gebracht , in ber Brube aber wilbe Cee Enten gefocht. Alle bie Orbensgeiftlichen, bie von et. nem biefer benben Beruchte genoffen baben,find toblich frant geworben.

Artic, VII. Jur Saus und Landwirthschaft. Dorschrift zu einem der besten Jahnpulver. a.b. Dresd. gelchrien Auseigen. Rehmet i) Fiedereinde i Loth. 2) Auserleftene Magier i both. 3) Weinstein, Loth. 4) Kredsaugen 2 both. 3) Earecht , ( bas nicht sandigt ift, sondern sich im Munde völlig anfthfet, fondern sich im Munde völlig anfthfet, bet bei beschonders auf bas feinste, und mischet alebenn alles untereinander,

Einige Regeln gu guter Erhaltung der Jahne.

Erftens hat man überhaupt eine gute Diat ju balten , und fo viel als moglich eine mafige Leibesbewegung ju machen , und frifche Luft au fcbpfen. Durch bie Diat und Leibesbewegung wird bas Blut verbefferet , auf welches ben ben Babnen faft alles antbinint. Leute bon einer figenben Bebensart, und bie viel fchleimigte Speifen genießen , baben einen Ueberfluß am Schleim : Diefer feget fich an bie Babne an. Entweber nun muß man biefen Schleim burch Leibesbewegung und raube Roft ju vermindern fuchen , ober wenn biefes nicht alljeit gefcheben tann , fo muß man ben fich an die Babne angefesten Schleine wegschaffen. Diefes gefchiebet , inbem man ein langes fpigiges Solichen bon weichem Solge in Babne s

Babnpulver tuntet , und allen Schleim bon ben Babnen , befonders in ben Bindeln berfelben, ab. reibt , benu bie Burfte thut biefes nicht. Wenn biefes gefcheben ift , alsbenn tann man auch eine meiche Burfle in bas Bulber tunden , und Die Babne bamit abreiben , boch nicht allju lang bamit anbalten , fonft thut man ben Babnfleifche Chaben. Bernach reibt man bie Babne mit ber Burfte und bloften Baffer , und endlich ipielet man ben Mund rein aus. Diefes muß man taglich fruh Morgens thun, weil fich bes Rachts ber Wenn man vielen meifte Ochleimm anfeget. Schlein im Munde fpuret. fo thut man wohl, wenn man benielben von ber Bunge mit einem Tuche ober frumpfen Meffer abziebet.

Aveyteis infig man nach jedmaligen Effen, int venn es inbglich ift, so oft als man irgend etwas von einer Speife gefauet hat, die Jahre forgäftig aussjochern, mit einer naffen und gestinden Beite aberiehen, und den Mund aussjoelen. Um diefer Muhe überhoben zu seyn, thut mat din besten, voenn man außer der Muhla ett niemal etwas den irgend einer Gestell unt die ett niemals etwas den irgend einer Gestell und

fich nimitt.

Drittens muß man alles Dafcovert von Zuder, und alles ungetochte gebachene Obst forgfaltig ju effen vermeiden. Daß ber Inder ben Abnen fchabe, ist eine langi betannte Sache. Man muß biefervogen berifben auch nicht mit ben Isdwen gerfnicen, wenn man ibn jum Getranden gebraucht, sondern lieber in das Getrante felbit thun, oder mur ein tien gennachtes Etidchen auf die Junge nehmen, ohne die Jahne damit zu berühren. Doch auch diefes ist, voem es oft geschiebet, wor das innere Jahnsteijch nicht

ohne alle Gefahr.

Diertens nuß man feine Speise und fein Getrande sicht warm zu sich nehmen. Schon in der Jugend werden den Aindern daburch die Adone verdorfen, daß man ihnen zu warm zu etnacht giebt, so daß man ihnen den Besicht gefachtet werden den Schoeiß von dem Gesichte tropfen siehet. Noch schällicher ist es, wenn man unter das warme Effen eiskaltes Getrände trinket. Diese Gewohnheit verderbet die Jähne recht mit Gewalt. Wiele pflegen sich nicht einmal ben Genießung eines warmen gebratenen Grudelte, falten Salat, ober ein faltes Eine Grudelten Grudelta, falten Salat, ober ein faltes Eine

gemachtes ju erlauben , und effen , wenn fle ja ju bein legtern Appetit baben , baffelbe erft bernach , und biefe Borficht ift nicht unrecht.

Ainftens. Daß geneine Leute oftinals guste Adve haben, obne fich in geringsten um sie ja befattmeen, befes bonnt von ihrem gefundes Biute , doch sie durch Arbeit, rauhe Kost, und freyt Luft erbalten, ber. Leute, die voniger abeten und, niedligde Speise geneffen , inusselfen notwoendig den Jahnen durch gute Wartung zu hilfe tommen, bem sie haben nuche Scheim und Schafe ben jud, als jene.

Sechstens. Alle febr, fante Flufigfeiten und raube Jahnpulver, welche nolfens ben Bos unt fraifden, ( unter welchen mehrentleils Bos fentlein oder andere hater Materie ih, ) ind dem Zahnklifde, und dem Schulde der Jahne bocht ficholich; dahere man fich berfelben ganglich ents

balten muß.

Das bier angeführte Bahnpulper fit pott foinmen ficher und aut. Die Rieberrinde retbet gelind, und ftartet Das Babufeifch. Eben biefes thut ber Maitir. Das Catechu Hebet gelinbe aufammen,und ber Weinftein und bie Rrebsaugen reinigen, und hebinen ben Schlenn med, "Etwas reinigendes und au lofendes muß unter bem Sabin pulver fenn. Gin jebes anderes Babnpulver baß ficher feun foll , inug nicht fcbarf vom Befebinade feon , und nicht giptichen ben Babnen Luirfchen. Manche pflegen gar flargemachten Rie felitein bagu au neburen. Da man im Stanbe ift , mit bemgeiben Glas ju fchleifen ; fo fann man fich leicht vorftellen , was er por Wirfung auf bie Babne thun muffe.

Sebentens, Diejenigen,welche ein febr mirbet Jahnleisch haben nob besondere Borfiche
nötigs. Manche bereiben burfen bas Pulber niehe niti ber Birtle gebrauchen, jondern bloß mit bem hölighen, und haben nach Abpugung ber Jahne ber nabe noch eine lindernde und beilenbe Zahntintur oder Optate nötig, welche man von jeden geschieten Aufzte ethalten tann. In Ermangelung bessen fann die einektura de eatechu diese Etelle vertretten. Wer Weinstein an ben Iddnen hat, mus sich demissen einem Zahma art eist dieser aussen der sieden den sieden albeiten tutee, ber selbs abstenen bas und sieden den sieden albeiten nicht vereichen lassen, nie bernach den sieden nicht verleber aussen und ber nieden weiten den

Dem

Rabnifeifch immer mehr und mehr jurud. Dies fer Diniein aber ift nichte anbers, als ein perbarteter und perfieinerter Schleim. Laffet man alfo biefen nicht auffommen , fo fann auch ber Weinfiein nicht entfteben.

Der Berfaffer biefer Amnerfungen bat Das angeführte Zahnpulver mit Beobachtung ber porgefchriebenen Regeln icon über 15 3abre taglich gebrauchet, und baburch gang allein Bahne und Babnfleifch in einer Beichaffenheit erhalten, welche febr viele Leute veranlaffet bat, ibn an fragen, welcher Mittel er fich au Erhaltung feis ner Babne bebiene, und befavegen hat nich berfelbe por rerpflichtet gebalten, folche bieburch bes

Artic. VIII. Bunfte und Wiffenfchaf= a) In ber feverlichen Derfaminlung ber

fannt fu machen.

ben Babnen anwachfenbe Weinfein fcbiebet bas Y Chnemaynifchen Afabemie ber Biffenfchaften murben 11 Der herr Braf Dilln gu Paris, Mit. glied ber tonigl. frangbijfchen Alfabemie ber Bif. fenfchaften. 2) Berr Michard in Berlin, Dit. glied ber Ronigl. Prenfifchen. Atabemie und auch ber naturforichenben Bef Ufchaft gu Berlin 3) herr Profefor Delfengrieder in Ingolfiabt , Lers faffer ber Breisidrift uber bie Teneriprigen. 4) herr Prof. Ueberlader in Teterebaufen ben Cotte nis , ju Mitgliebern ernannt.

b) Madridt, Ginem gelehrten Tublifum wird hiemit unverhalten , baf bie Churfurul. Alabemie ber Wiffenschaften in Dannchen aus erbeblichen Urfachen ben Entichluß gefaft bate, ins funftig feine von ben ihn überfchidten Dreis. fcbriften mebr ibren Berfakern gurud in fenden, conclusum in sessione academica die 20 Mar-

til 1778. Ild. Kennedy fecret.

c) Mannheim ben es Mati. herr hof-mechanifus Bepfer liefert und feine im vorigen Momathe pefchloffene Berechnung bes Regens, Ednee, und übriger im vergloffenem Tabre gefalleuer Maffe, mie folget.

€. f. v.

| . ~.             |
|------------------|
| er und Ohin.     |
| d 100 Theil.     |
| $-65\frac{5}{8}$ |
| - 2 12           |
| - 42 H           |
| - 60 E           |
| - 1 1/2          |
| - 82 37 X        |
| - 72 11          |
| - 65 £           |
| - 18 1           |
| - 35 FF          |
|                  |
| - 86 11          |
| — 22 II          |
|                  |
|                  |
| - 56             |
| - is \$          |
| - 40 }           |
|                  |

Raum in hiefiger Refibeniftabt 8, 834, 408 Quabratichube.

Summa alles in obgebachten 12 Monathen auf biefen Raum

12, c8, 893 Eent. 44 Df. 5 Loth, 80 Gran. acfallenen Regen , Conee ac. nach Gewicht In porigen 12 Monathen 11, 544 546 .-70 - 13 Different 538 346

Uniuma nach Maas 580, 908 Juber, 2 Dim, 2 Maas, 50 ben 200 Stell.

Sollte bieß auch von ber Stabt Munden auf ein Jahr fo berechnet worben fenn , fo erbitten wie

und gefällige Dittheilung. d) Bon Ingolftabt erhalten wir von ber W Sisherigen Bitterung biefes Jahres folgenbe Rachricht. Bon vielen fabren ber weis man feinen fo milben Winter, als ber heurige mar : ben gangen Manner, und hormung hindurch ift ber Weingeift fin Marmeglas niemal unter 7! Grab nach reanmonrifcher Ginthellung unter ben Giepuntt beruntergeftiegen , und im vorangehenben December nur efnual bis auf to Grabe : bie Ralten aber mar miemal anbaltenb." Go war auch biefer Winter gienlich troden , und bie Felber bie meifte Beit mit Schnee bebedt. Das von Schnee gefam. melte Waffer mar im Jamer nur 1". 032. ben hornung o". 445. Im Janer faft immer mit Bol. ten ober Debeln bebedter Simmel , im Sornung nicht uber 3 gang beitere Tage: und etliche wenis ge waren jum Theif beiter, bie abrigen immer trube Lage. Unfere Felber fteben recht fcbin.

e) Ber Joh. Paul Bbtter, churft. hof. Alabemieum Lambifhaftebuchbrudern allbier auf bem Karbergraben im Kiemhanie wochnaft ind nachfolgende Bucher um billigen Preifezu haben:

Johann Martin Marimilian Einzinger von Ginging , faiferl. Pfal; und Sofgrafen zc. tc. Abrif Des Churfurftenthums Batern 2 Theile, Der herr Berfaffer giebt une aros 800. in rten Theile eine geographische Ertenntniß pon ber lage und Gintheilung forobl, als eine phyfifche Angeige von ben Probutten und Qualis Bin groenten Theile bringet saten bes Lanbes. und ber herr Berfaffer eine beutliche Ibee von ber bajeritchen Staateverfaffung ben, und gwar in Geiftlich und Wettlichen , in Juftig . und Do. ticepfachen , wie auch in allen Manufattur . unb Rabridgegenftanben, woben auch bie Rronologie ber baierifchen Regenten , nebft einem Begriffe pon bem Sofftaate , bann Rammeral : und St. narmwefen. Diefer Band wird bem Lefer febr in. tereffant, und nuglich feyn.

Frank Aaver von Scherer ie. Trauerrebe auf Se, durfürftl. Durchl. ze. e. sammt einer Der, und Etggie auf ben ebblichen hinteitt bes gieht Ibeale nitt ber Feber. hatte ber Schwäreruber e. und ers einer Edware. Einer Burchl. Durchl. ze. ze. nebft Angei V mer bem Staate nicht einen wichtigern Dienst ger ber Erbolge ber Durchl, Herzogen und Churt. A geleiftet, wenn er ihurzwo erbliche Burger, und

fürften aus bem Saufe Wittelfpach , gr. 800.

bon heriog Otto bent Großen auf bein haufe Bittelfpach bis auf isige Zeiten , mit Beilagen, gr. 806.

Marci Velferi. Duumviri Augustani rerum Boicarum Libri V. una cum Libro sexto

hactenus inedito. gr. 800.

Grorg Frantin, Priefters und ehemaligen bffentlichen Lebered breyer luborsstäden Deutschlachen Sentich einer neuen Lebre von ben bor net, nechtigen Gegenständen ber beutschen Sprachlebre, nach ber Bernunft, in 6 Abhandlungen, ar. 800.

Lorens Weftenriebers Ginleitung in bie fchb.

ne Wiffenichaften , 800.

Schema Reformationis Theologise Christiana, 8vo.

Manuale Administrantium Sacramenta &c. in Dioecesi Frisingensi &c. pro co-

modiore usu quotidiano, 12mo.

e) Nadrichten von Soulen und Erziehung. Das ilns unbelante Frauenimmer, von dem rag. 76. Melbung gethan, in beffer Einsicht in das mahre Schone, Ebristliche, Pracktifche, mitchin in das wahre Rugliche der burgert. Erziehung wir Bertrauen fegen barfen, hat Und folgenbes eingefendet.

Man hat nach ben allgemeinen Berfall ber Sitten mit Aufmerfamiket seiner Urfahes nachgespürt, sie hauptfächlich in der verkebren Erziebung gesunden zund selbe alle eines der wichtigken Geschäfte sien Gide alle eines der wichtigken Geschäfte sien Gide und hell einziehen angesangen; aber man hat die Erziehungs lauft mehr zu einer besondern Wissenschaft zum Erternen; als zu einen Plichtunkfägen Geschäfte zum Aasüben gemacht, und so ift die Erziehung in unseen Lagen mehr ein intellectueles, all ein morecklichte Hohlosoph versperert sich vor Welten werter die unverschlichte Pohlosoph versperert sich vor Welte Belt der Keinen in seine Kammer, und erzieht Ibende nicht einer wichtigern Dienst gelest der Chwakz, mer dem Etaate nicht einen wichtigern Dienst gelesse wenn er überzus erdlichte. Monge führt wer volleigtert Dienst erfeltet. menn er überzus erdlicht Abuser zum

eine vernünftige Sausfran gefchentet batte ?

Heberhaupt fcheint mir unfer Jahr hundert unter groey wichtigen litteralischen Fehlern in

Man trift ben unfern Studieren nicht ben

eichtigften -Unfangepuntt.

Man erwirdt fich Renutnife, und bleift ben ihrer floßen Erwerbung fiebn, ober verbraucht fie ju Entzweden, ju benen fie nicht naturliche. Mittel find.

In wie weit das erstere Einstuß in die Aunft in erzieben habe, werde ich wegen feiner Weit-läufigfeit, an einem andern Tage (wein mit affereit das Publikum Aufmerfamtete gdont,) erbettern. Ich darf in einem Blatt, das dors siglich andern Materien gewiednet ift, mit eine Kleine Etelle einnehmen, und meine Gesanferi allein auf das wefentlichte des Gegenflandes

einfchranfen.

Wie viele welche die Erziehungskunft noch fo gut und metebolic verstehen, imd zu unthätig von ihren guten Kentniffen Giebrauch ju. machen. Madeun von S. — hat alle Schriften, die in diese vieldige Fach — ben Grund der dieserlichen und getillichen Glüdfeligkeit — ein Schagen, gelesen, und erst vor kurzer Zeit den Bedanfen, wie schöllich es sein, die kundelichen mit Dienern zu besetzen, die ordorette Sitten, und eine phöligheit Lebendart baben, durchgebacht, und die Gebellichsfertein ihrer fleinen Tochter, ift eine liederliche Weisberrin, die find zwenmal Taufen ließ, ohne einnal getraut actiorden zu sew.

Ihro Ginden die Fran Loffcathinn von Lewift, welche eintbetender Gift die füfen lei Erreyen, und der Arife für die Kinder sein, und der Liebling ihr kleiner Sohn, besonnt täglich 3 Dosen Anfre, und ordentlich um die Ate Ennde nachmittags aus ihren Worrath ein paar Liede Indergebate, auch strengt das liede ninge herechen sur diesen Wift, alle seine Arificen an, das a, b, c, in seinen neten Jahre zu erfeiten, das gestern nach das gut erlernen. Ich dabe guten Grund die Jahre siede Manna zu versichen, das gestern nach ein als gefürder, und mit der Zeit (wem ihn anders die der Dahn die beson nach der nicht wografen) ein Wann nach den süssen erstehen geführen für

bie Dobe merben wirb.

Artie, IX Dermischer Machrichen.

Artie, IX Dermischer Bladvichen.

Artie, IX Dermische Dei burch das letzten erfolgten 25 nie durch das letzten erfolgten Abfellen bei heiten Profile ber beitigen Orifetische des beil, Petras ist vom Sr. Phobis. heitligett dam Churpfälisten giftlichen Rath, hoffaplan, und Kadinete Antiquarius, hern Kainist Haffelin, einen so gelehten, als sonit burdigen Beistlichen, ertheis let worden.

D) Bon Bologna wich ber Tob, ber am 2x Jebr. gestorbenn bffentlichen Profesorium der Experimental Physik auf der bortigen Universität Laura Bafe, gemeldet: einem gelehrten Frauenzimmer, die ihrem Baterland und Geschliecht

große Ehre gemacht hat.

c.) Ben herrn Ferdinand Resch burgerlichen Buchbinder in der Schwabingergassen im Nädenbaussen Recht von Antenbaussen webt dem Anchekrau wird verlegt der beil. Gesong zum Korteskenss in der verlegt der beil. Gesong zum Korteskenss in der Andelschen in albis , 13 3 Vogen, in groß Ottad , mit Musik per 48. kr. Dieses Mert ganz, mit vielen Aupsern 10 3 Vogen, in groß Ottad , mit Wusik per 48. kr. Dieses Mert ganz, mit vielen Aupsern 10 3 Vogen, der Kortesbapier ohne Musikalmen in albis 30 fr. derts Aussing zum Gebrauch der Schulen natt Weldbien, ungedwinden 12 fr. , desgleichen ein Aussig für die Schulingend und gemeine Leine zu 4 Vogen ohne Musik nungen und gemeine Leine zu 4 Vogen ohne Musik nungen der der Leine zu der bei ihm das Pange lingua pr. 3 kr. und kedad Mater pr. 1 fr. deutsch au haben.

Johann Paul Bitter, Eburfarft, hofund Landfchaftsbudbender verlegt; partieistie Bentertungen über ben litecarischen Justand Baierns vortg, und zegenwärtiger Zeiten von Keltveite Schnid Seitertat 2 Bogen 1778 in 461, "

Bir hoffen von biefem aufblubenben Genie, baf er Und feiner Zeit auch ein ichapbares Driginal in ber Dichttunft liefern wirb.

b) Paul Bbiter allbier verligt bes heren Univerfit. Bibliotefar in Ingolitate Job. Rep, Meberer Bentrage gur Geschichte von Baiern groß 800 1 2 et 3tes Stud.

ber Thesbonen in Baiern , ber Agllol,inger : in

er ben Theobo IL nach ber Behauptung ber I drememunfterijchen Chronid Unno 686 ju feinem erften Regierungs Jahr auftretten. Bu ibm fommt ber S. Rupert, ber Baiern Ipo. fiel: melcher ben 27 Mars 718 am beil. Diers tag eben am Altar beilig verschieben ift. 3m 10 f. betoinmt ber herr Berfaffer ber unparthenischen Abhanblung von bem Staat bes bohen Ergitifts Salgburg etwaß ju bedenfen, pag. 175. Theodo aab bem beil. Rupert bie Erlaubnif, einen bis ichbflichen Gig ju errichten , wo ce ihm , im gangen ganbe immer füglich mare. Der Regent wolle ihm bort und feiner geiftlichen Mitarbeis tern ju Ausbreitung ber chrifflichen Religion gum Unterhalt aus feinem Allobialvermbgen, eine Stiftung machen. Ct. Mupert errichtete feinen Cis in ber beibnifchen Ctabt Juvavia (jest Caljburg ) ber herzog reichte ihm jum Unterhalt ben gebenben Theil von ben landshochheitl, baierijch. Boblgefällen , von ben Boblfiatten berfeiben Begend. pag. 177. Pabil Gregorius II befraftiget indem Capitulart apud Harzheim concil. germ. tom. I. pag. 35. welches er Unno 716 feinen Abgefandten nach Boiarien mitgegeben bat, die Sochheiterechte bes Regenten in Baiern. Gie follen fich zuvoderft mit dem Gergog des Landes, alfo mit Theodo II. berathen, auf welche Beife eine Berfaminlung ber Priefter, ber vornehinften vom Aibel, und anbern Beguis ten entfteben moge ( alfo ein Rathecollegium in geiftlichen nub Rirchenfachen von geiftl. und weltlichen Rathen beffen Saupt ber Lanberegent in Majarien war: )welche Derfammlung bas Rothige ber Rirche anordnen, und neue Bifthumer ( mo es nothig ift y in Diefer Proving errichten folle. Banfis feset das Sterbjahr Theodonis II auf bas Sabr Chrifti 717. pag. 197 bas Stiftungsjahr ber Freifing. Rirche trift eben 718 langitens 719 ein: wo Berjog Brimoald regierte, ber un: gefahr 728 ober 729 ftarb, und biefes legtere Bis fun unter bem beil. Corbinian ftiftete. Wir feben bem 4ten Stud mit Cehnfucht entgegen.

liden Befdichte, C. Chriftue.

12 55. von pag: 134 bis 206. 3m 7ten S. laft Y M. Wer liegeanbiewim frengbewachten Grabe ?: Beruegelt ift ber ungeheure Stein, Welch großen Tobten fchlieft er ein? Sanftichauerendes Gefühl , Einpfindung bie ich babe. Du fagit mir bie Bebein' bes tugenbhaften.

D! bag ich feinen Rain entjudt nicht neus

nen fann ! 3. Sier liegt ber gottliche, erhabne Menfcheits freund,

Der Rranten Seil , ber Bunberthater: Todes Sieger , Seelen Retter. - 21. Mein Jefus ifts? B. Er war - er liegt -

21. 3hr Welten weint. Urie von gwegen. 21. Menschenvater , Gott ber Liebe! Ceelentroft! bu bift nicht mebr!

Bergen blutet! - finfter, Trube Traurt Beichbofe um ibn ber ! B. Bater noch , und Gott ber Liebe,

Moch ber Ceelentroft ift er!" Grob mit Danfesvollen Triebe Steht Erlokte um ihn ber !

21. Rlagt , vermaift in Glenbfianbe, Baterlofe Rinberchen!

3. Dort feht ihr im Baterlande Wieber euren Gottlichen:

21. Ctill -, erlofchen - talt im Grabe Grofer Lehrer fchweigft bu ? ach! 3. Laut ruft er jest aus bem Grabe

Menfchen Ceele folg' mir nach!

21. 3ch folge - fann ich es? - D ia ich folge Doch Engel ber Gefchicht! zeig mir ben Pfab. Den er hieher jum Grab gemanbert hat.

B. D. raube war fein Pfab, boch voll von ber Begier Bur Menfchen fich gan; bingugeben Liegt er gur Erd gebengt im nachtlichen Gebeth

Sein Beifi eintpor - er bringt fein Leben Und fich bem ewigen jum theuren Opfer bar! Ziriofo.

Ein Opfer blutig burch ben Tob Des gamms , bas jur Edlachtbant eilet, Die himmel freut , die Menichen beilet,

Die Macht ber Sinfterniffen theilet, Ein Opfer groß, wie Bott.

Unb

Tert ju einer Mufit auf ben Charfreytag. Eine Cantate. 21. Die Seele. B. Der Benius der bei:

11mb nun fturgt Tobesangft , wie ein Gebarg auf W Chor. Er fterbe! se. ibn Er itreitet - will - fann nicht - ohnmachtig fallt er bin -Blut quillt von feinem Leib', ber fraftlos balb noch lebt, Und ruft; traurig iff meine Geele bis in den Cod. Zirie.

Sor beinen Cobn entftellt und blag Sinauf gu beiner Milmacht fleben! Its mbglich , Bater ! o fo laß Den Relch von mir vorübergeben, Doch muß bas funbige Gefchlecht. Wenn ich nicht trinfen foll, verberben; Cep gutig ibm, und mir gerecht, Ich will ibn trinten , und bann ferben ! Pas ibn ben Relch von mir nicht gebn! Dein Wille Bater ! foll gefchebn. Die Rotte tomint, und Jefus fart burch bas Ge. Bebt auf fie ju, empfangt ben Ruß, ber ihn ver-Bebunben folgt bas Lamm jum feinblichen Be-D bort bas Urtheil an , bas Sag und Unglaub pricht. Bafo. 3ch wills , beschmbre bich ben Bott, ber ewig lebt, Cag uns , bift bu fein mabrer Cobn? E. Ich bind! - ich fchwore, bag ihr ihn febt,

Wenn er jur Rechten Gottes fist , und auf ber Wolfen Thron Bom Simmel fahrt, und richtend in ben guften fcbwebt. Bafo. Er laftert Gott ! ihr habts gehort,

und bebt,

Das bunfet euch

Er fterbe ! Er laftert Abrhams Bott, Blut fobert fein Berfcbulben, Er laftert , muß ben Tob Der gafterer erbulben: Er fterbe!

Bago. But ift es , baf nur einer fterbe, Dag nicht bas gange Bolf verberbe :

2. D Urtheil , bas bie Unfchuld tobtet. Ift Riemand , ber fie fennt, und rettet. Und macht mir meinen Jefus fren! -3. Der Romer fennet fie, boch burch bas Rlag. gefcbreb. Der Reinde übertanbt , ju feig, und alleu. fchwache Biebt er ber Schmach ibn preis, ben Geis feln , und ber Rache, Die wuthend auf ihn schlagt, und ftebt mit ibin einper ) Und geigt bie blutige, gerfleifchte Leiche por. Bafo. Gebt welch ein Menfc!

Arie.

Der Schmerzenmann mit Schmach umgeben. Bang Wunde, und ben balbein Leben, Steht er mit beiterem Beficht, Cebt feine fanfte Unfchulb ftralen, Sich auf gufriebne Stirne malen : Ein Gunber ? - o! er ift es nicht. Chor. Gin Gunber ift er , richte ibn! Bago. Ich finde feine Schuld barinn: Chor. Bum Rreus , jum Rreus verbamme ibn!

Ben Strommen Blute , bie von ibm floffen, Sind die Erbarinniffen verfchloffen ? Und rufen laut : verbamme ibn? Ergreife fie Befühl ber Schmergen! Ruf Menfcblichfeit in ibre Bergen! Und Tefus giebe fren babin!

Chor. Bum Rreus , jum Rreus verbamme Bafo. Gein Blut wird ewig Rache fchrenn ? Chor. Sein Blut foll uber Juba fenn. 3. Der Beibe will ibn fren , fein Bolt verbain-

Er muß fein Rreng, und fich jum Berg bes Opfere giebn.

Er ftrebet vormarts - finft - fteht mieber auf, und eilt, Und fieht ein Chor , bas weinend um ibn beult

Chor.

D wie blatig muffen wir bich feben, Dich geliebten , frommen Mann! Dit bem Rreuge, init ben Morbern geben, Unf ber ftellen Cobessahn,

Menchen schonet feines theuren Lebens, Eures Freundes , fend gerecht! Engel schupet , rettet ibn! — vergebens! — Augen weinet, herzen brecht!

E. Tochter Sion weinet nicht über mich, Weinet über euch , und eure Rimber !

#### Chor.

Webe uns , und webe unfern Kinbern ! Menn bes Tobes ftreng Gericht Auf Die Lugend binfturgt , web ben Sanbern ,

Wenn ber herr im Urtheil fpricht. Bir find fculbig , er gerecht : Weinet Mugen , hergen brecht !

B. Schon fleigt ber Tobes . Pfahl mit JEsu hoch empor,

Schon blinkt ber Schmerzen fchrecklich Schwert,

Befcharft gun Tob auf Golgatha bervor!
Coon naht bes Mittlere End, baf bie Ratur empbrt:
Da er fur uns fein blutig Opfer bringt,

Und nur burch Liebe ftart, ben Cob entgegen ringt

C. Schmerzen wuthen und umfaffen Furchtbar ibblich beinen Sohn : Warum haft be mich verleffen ? Mein Gott! — Bater! ach verschon!

Kranten tonnt' er hilf ertheilen Tobte lebten — er geboth. Run mag er fich felbften heilen , Und fich retten, wenn er Gott : M. GOtt! fie laffern , firaf bie Ganbe: Laf bie Donner nicht mehr ruhn ; E. Bater o vergib! ju blinbe Wiffen fie nicht , was fie thun.

E. Mich ju opfern, brich o Seele Los bes Leibes ichwache Band L Lebt Erlofte, ich befehle, Dater! fie in beine hand.

Chor.

Priester, Lehrer, und Erretter Mout er unsern Bolte seyn: Und ein Sohn des Gotts der Bater, Laft ihn sterbend bilfos schreyn! A. Gott, du bist, ja ich glaub', und preise!

Mittler o verlaß mich nicht ! E. Glaub ! Du fiehft im Parabeige

Mein verherrlicht Ungeficht,

#### Cbor.

Sebt ibn fürchten, sittern, schmauben, Wo ift seine Wundergad? Gieb ein Zeichen, und wir glauben, Ereig von Kreus ju und berad! A. Zeuget "hinnel, Erbe, bebet! Macht und Schrecken berobt, bervor,

Conne flieh! ihr Tobten ftrebet Aufgestort vom Grab' empor!

### Chor.

Webe Juda bir! — wir sterben!
GOtt war er! — bie Rach' erwacht!
Beh! fein Blut schrevt laut Berberben! —
E. Sünder lebt! E6 — ist — vollbracht.
S. A1.

Ad Artic. VIII. Bey Johann Baptist Strobel Profesor: nut ardennischer Buch-banbler ist zu haben: Mebe jum Alnehenen vos Peters von Osterwald Er. Chursurst. Durch leuch in Baiern geheimen Naths, ersten Dieck tors bes Schursaristichen gestlichen Raths: dann afabennischen Director ber philosophischen Klasse, ben 2ten April 1778 abgelesen worden von Prosess. Weltsmitcher und Profesor Westenrieber zu, sant zeinen Portrait.

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels halber wird biemit angemertt dag die hierinn angefesten Benaltenpreise feineswegs als obrigfeitliche Sate und Las ren ber Feischaften angefeben werden muffen ; indem die Raufe und Berfaufe nur, wie fie fich auf ben Marfttagen von felbft anbegeben, jusammengetragen und befannt gemacht werben.

en affenten Wenallen und Wickenbiere ber eifen er

Preife bon allerlen Bictualien und Getreibe , wie fie in nachftebenben Eagen waren.

| Ramen<br>ber<br>Stabt u. Martt. | Mark. | Bleifc. | Ddfen. | Fleifc. | Minb | Fleifc. | galb- | Bleifd.    | Shaaf | 12f Gper | Bier. | Meisen | Bier. | Reguns | 2        | r. fen | r. | No       | gen |    | b  | De  | is I | Ro<br>So | rit | Ger | 10  | Dr. | be   |
|---------------------------------|-------|---------|--------|---------|------|---------|-------|------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----|----------|-----|----|----|-----|------|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| 1000                            | Z.    | fr      | pf     | fr      | pf   | fr      | pf    | tr         | pf    | p.       | fr    | pf     | fr    | pf     | # (E     | 10     | qu | fr       | tt. | lo | qu | fl. | tr   | fl. j    | ft  | A.  | fr  | fl. | Pt 1 |
| libad .                         | 14    | -       | -      | -       | -    | -       | _     | _          | -     | 30       | -     | -      | 3     | -      | 20       | -      | 2  | -        | -   | 28 | -  | -   | 20   | 4        | 30  |     | -   | -   | 5    |
| inbling .                       | **    | 5       | 3      | 5       |      | 4       |       |            |       | 30       | 3     | _      | 3     |        | 20       | 11     | _  | -        |     | 20 | -  | - 2 | 20   | 7        | 30  | 7   | 10  | 3   | 13   |
| beniperg .                      | 2     | 5       |        | 4       | _    | 3       | 2     | _          | _     | 30       | 3     | 1      | 2     | 3      | 14       | 8      | 1  | 6        | 3   | 24 |    | 10  | 30   | 8        | -   | 7   | 15  | 3   | 4    |
| Braunau .                       | 12    | 4       | 3      | 4       | 1    | 4       | 2     | _          | _     | 36       | 3     |        | 3     | _      |          | 7      | 3  | 5        |     | 17 | 2  |     | 30   | 7        | 15  | 5   | lis | 2   | P    |
| Spburg                          | 6     | 6       | -      | 5       | 1    | 4       | 2     | -          | -     | 3C       | 3     | 2      | 2     | 3      | 13       | 3      | 2  | I        |     | II | 2  | 9   | ,-   | 1 7      | 30  | 5   | 40  | 3   | 15   |
| ham                             | -     | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     | -      | -     | -      | -        | -      | -  | -        | -   | -  | _  | -   | 1    | -        | -   | -   | -   | -   | ŀ    |
| Deggenborf .                    | -     | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     | -      | -     | -      | -        | -      | -  | -        | -   | ·- | -  | -   | -    | -        | -   | -   | -   | -   | ŀ    |
| hetfurt                         | -     | -       |        | -       |      | -       | -     | -          | -     | -        | -     | -      | -     | -      | ı        | -      | -  | -        | -   | -  | -  | -   | -    | -        | ·-  | -   | -   | 1-  | ŀ    |
| ingelfing .                     |       | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     |        | -     | -      | ı        | -      | +  | -        | -   | -  | -  | -   | -    | -        | -   | -   | -   | -   | ł    |
| rbing                           | 14    | 5       | 3      | 5       | -    | 3       | _     |            | -     | 33       | 4     | -      | 2     | 3      | 15       | 9      | -  | 5        | 2   | 9  | 1  | 11  | -    | 8        | -   | 17  | -   | 3   | ŀ    |
| renfing                         |       | -       | -      |         | -    |         | -     | -          | -     | =        | -     | 1      |       | -      | -        | -      | -  | -        | -   | -  | 1  |     | 1-   | -        | [-  | -   | -   | -   | 1    |
| riebberg                        | 13    | 5       | 3      | 5       | -    | 4       | -     | -          |       | 21       | 333   | 1      | 3     | -      | 17       | 1 7    | -  | 1 4      | 2   | -  | -  | 13  |      |          | 30  |     |     |     |      |
| ribburg                         |       | 5       |        | 4       | 1    | 3       | 2     | 3          | 2     | 12       | 3     | I      | 3     | 1      | 15       |        | -  | 4        | 2   | 8  | -  | IO  | 1    | 7        | 1-  | 4   | 45  | 3   | }    |
| eifenfelb .                     | 14    | U       |        | 5       |      | 4       | Г     | T          |       | 30       | 3     | I      | 2     | 3      | 15       | 7      | 2  | 1 4      | 2   | 4  | -  | -   | 1-   | 1        | -   | -   | -   | -   | Ť    |
| ellheim                         | 30    | 7       | 0      | 7       | 2    | -       |       |            |       | 24       | _     | 2      | -     | _      | 16       | 7      | 2  | 1        | -   | 6  | -  | -   | -    | -        | 1   | -   | -   | -   | ľ    |
| anbiperg .                      | 30    |         |        | 5       | 3    | 4       | 2     | 2          | 1     | 36       | 3     |        | 3     |        | 14       | 8      | 2  | 8        | I   |    |    | 14  | -    | 9        | -   | 8   | 50  | 4   | 1    |
| leumarit .                      | 12    | 3       |        | 5       | 13   | A       | Ľ     | -          | 3     | 30       | 3     | 2      | 3     |        | 18       | 13     |    | 3        | 5   | 16 |    | 10  |      | 1 3      | 30  | 5   | -   | 2   |      |
| Leuftabt .                      | -     | _       |        | 1       | 1    | _       | _     |            |       | 120      | 3     | -      | 3     |        |          | 1,2    |    | 13       | _   | 10 | 二  | 10  |      | 1        | 30  | 5   | -   | 3   | 1    |
| affau                           |       | _       | _      | _       | _    | _       | _     | _          |       | _        |       | -      | _     |        |          |        |    | <u>_</u> |     | 二  |    |     |      |          |     |     |     | C   | ľ    |
| faffenhofen .                   | -     | _       | _      | _       | _    | _       |       | _          | _     | _        |       | -      | _     | _      | _        | _      | _  |          |     | _  |    |     |      |          | _   |     |     | 匚   | Į,   |
| latling                         | _     | -       | _      | _       | _    | _       | _     | _          | _     | _        | _     | _      | _     | _      | _        |        | _  | _        | _   | _  |    | _   |      |          | _   |     |     | _   | ı.   |
| eichenhall .                    | 20    | 6       | _      | 5       | 2    | 4       | _     | 4          | _     | 21       | 3     | 2      | 3     | _      | 16       | 6      | _  | 15       | 8   | _  | _  | 12  | _    | 8        | 30  | 7   | _   | 4   | 1    |
| egenfpurg .                     | _     | _       | -      | -       | -    | _       | _     | -          | -     | _        | -     | -      | -     | _      | _        | -      | _  | -0       | _   | _  | _  | _   | _    | _        | 3-  | 1   | _   | _   | ľ    |
| hain                            | _     | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     | _      | -     | -      | <u>`</u> | _      | _  | _        | _   | _  | _  | _   | _    | -        | -   | -   | _   | -   | ł    |
| ieb                             | 3     | 5       | -      | 4       | 2    | 4       | -     | <b> </b> → | -     | 30       | 3     | 3      | 3     | -      | 15       | 8      | _  | 4        | 2   | 2  | _  | 9   | 20   | 7        | 15  | 5   | 30  | 4   | ŀ    |
| ofenbeim .                      | 9     | 5       | 3      | 5       | -    | 3       | -     | -          | -     | 30       | 4     | _      | 3     | -      | 15       | 7      | 2  | 4        | 1   | 28 | -  | 12  | _    | 9        | -   | 5   | 3   | 3   | 1:   |
| ottenburg .                     | -     | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     | -      | -     | -      | -        | -      | -  | -        | -   | _  | _  | _   | -    | _        | -   | _   |     | -   | ŀ    |
| Scharbing                       | -     | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     | -      | -     | -      | -        | -      | -  | -        |     | -  | -  | -   | -    | -        | -   | -   |     | -   | ŀ    |
|                                 | IC    | 6       | -      | 5       | 1    | 3       | 2     | -          | -     | 27       | -     | -      | 3     | -      | 16       | 5      | 1  | 8        | 2   | 29 | -  | 14  | 20   | 10       | -   | 8   | -   | 4   | 1    |
| Stadt am Hof                    |       | -       | -      | -       | -    | -       | -     | -          | -     | -        | -     | -      | -     | -      | -        | -      | _  | -        | -   | -  | -  | -   | -    | -        | -   | -   | _   | -   | ŀ    |
| iola                            | 5     | 6       | -      | 5       |      | 3       | 2     | -          | -     | 30       | 4     | 2      | 3     | -      | 15       | 7 8    | -  | 5        | 2   | 6  | -  | 12  | -    | 10       | -   |     | 30  | 3   |      |
| raumtein .                      | 9     | 5       | 2      | 5       | -    | 3       | 2     | -          | -     | 33       | 3     | 1      | 3     | _      | 14       | 8      | I  | I        | -   | II | I  | 11  | -    | 7        | 48  | 5   | 30  | 3   | ŀ    |
| rofperg .                       | -     | 1       | -      | -       | -    |         | -     | -          |       | -        | -     | -      | -     | -      | -        | -      | -  | -        | -   | -  | -  | -   | -    | -        | -   | -   | -   | -   | -    |
| Bilehofen                       |       | 1       | 1      | 1       | -    | 1       | _     | -          | -     | -        | T     | -      |       | -      | -        | -      |    | -        |     | -  | -  | -   | -    | -        | -   | 7   | -   | -   | ŀ    |
| Bafferburg .                    | 10    | 6       | -      | 1 5     | -    | 3       | 2     |            | -     | 24       | 3     | . 2    | 3     | -      | 14       | 5      | 3  | 8        | 31  | 5  | 2  | 13  | -    | 9        | -   | 6   | -   | 4   | 3    |

Dreife

112 - Preife von allerley Benalien und Bictualien, wie fie im Monath Mary geffanben.

| Benalien unb Bictua-  | 3abl Mag<br>u. Gewicht. | Dunde<br>b.30Md | rj.       | moeb | -          | =    | _          | -          | 2011 | rgba | u[. | Ingolfabt<br>b.14Måri. |       |              | 5 Mar   | rj. |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------|------------|------|------------|------------|------|------|-----|------------------------|-------|--------------|---------|-----|
|                       |                         | fl.  fr.        | b. A.     | fr.  | b.         | fl.  | řr.        | b.         | fl.  | fr.  | b.  |                        | fr.   | D. A         | tr.     | d   |
| Baigen mittler Preis. |                         | 12 30           | -11-      | -    | -          | -    | -          | -          | -    | -    | -   |                        | 20    | -11-         | - -     | -   |
| torn mittlere Preis.  | 1. Schaf.               | 9 30            | -11-      | -    | -          | -    | -          | -          | -    | -    | -   | 9                      | 10    | -11-         | -1-1    | ī   |
| Berften mittlere Dr.  | i. Chaf.                | 7 30            | -1-       | -    | -          | -    | 1-         | -          | 1-   | -    | -   | 7                      | 30    |              | 5 15    | -   |
| baber 7. Desen        | I. Soaf.                | 3 30            | -1-       | -    |            | -    | -          | -          | -    | -    | -   | 4                      | 20    | -11          | 3 30    | -   |
| Semmelmebl            | I. DReg.                | 2 16            | -11-      | -    | -          | 1-   | -          |            | -    | -    | -   | 1                      | 52    | 2            | 1 43    | i   |
| Orbin. BBaigenmebl.   | 1. DRes.                | I 44            | -11-      | -1-  | 1-         | -    | -          | -          | -    | -    | _   | I                      | 30    | -11          | 1 20    | -   |
| Einbrennmehl          | 1. DReg.                | I 35            | 2 -       | -1-  | <b>!</b> — | -    | -          | <b>I</b> — | -    | -    | -   | I                      | 24    | -11-         | - 53    | l   |
| Riemisch              | I. DReg.                | 1 23            | -! -      | -1-  | <b>I</b> — | -    | I-         | -          | -    | !    | _   | 1                      | 6     | -11-         | - 48    | 1   |
| obsenfleisch          | I. Pfunb.               |                 | 1 -       |      | 1-         | -    | <u> -</u>  | -          | -    | 1-   | _   | 1)-                    | 6     | 1 -          | - 5     | ŀ   |
| lindfletich           | I. Dfunb.               | - 5             | 1 -       |      | 1-         | ] _  | <b>I</b> — | _          | -    | -    | -   | 11-                    | 5     | -11-         | - 5     | ŀ   |
| albfleisch.           | I. Diund.               | -1 5            | -11-      | -1-  | 1-         | 11—  | 1-         | <b>1</b> — |      | -    | _   | -                      | 5     | -11-         | - 4     | ŀ   |
| daffeifch.            | I. Dfund.               | - 4             | -1-       | -i-  | -          | -    | -          | 1-         | 11-  | -    | i-  | 1-                     | 1-1   |              | -1-1    | 1   |
| Schweinfleisch.       | 1. Pfund.               |                 | 2 -       | -1-  | -          | -    | 1-         | i_         | -    | _    | -   | 1:-                    | 6     | 2 -          | - 6     | ŀ   |
| dafe.                 | 1. Stud.                |                 | -1-       | -1-  | -          | -    | _          | I_         | -    | i-   | _   | 11-                    | i-i   | _   -        | -1-     | į.  |
|                       | I. Stud.                | - 18            | _   _     |      | _          | 11_  | _          | <u> _</u>  | -    | -    | _   | 11-                    | -     |              |         | Į.  |
| nten.                 |                         | - 32            |           | -    | 1_         |      |            | _          |      | _    | _   | 11_                    | 45    | _    _       | _       | ı   |
| apaun oder Roppen.    | 1. Stud.                |                 |           |      | !_         | 1    | 1_         | !_         |      | _    | _   | -                      | 14    | -            | - 20    | ł   |
| ennen.                |                         |                 |           |      |            |      |            |            |      |      |     | 1                      | 30    |              | 120     | 1   |
| unge Sunner           | I. Paar.                |                 |           |      |            |      |            | 1_         |      |      | _   | 1                      | 30    |              | _ 16    | ı   |
| echten.               | r. Plund.               |                 |           |      |            |      | 1-         |            |      | 1    |     |                        | 14    |              | -18     | ı   |
| arpfen                | I. Pfunb.               | - 14            |           | -    | 1          | 11-  | 1-         | 1          |      | 1    | i   | 11                     |       |              | -116    | ï   |
| dmalj.                | I. Pfund.               |                 | -11-      | -    | 1          |      | 1-         | 1          | 1    | 1    | 1   | 11                     | 15    | 11           |         | ı   |
| dutter                | 1. Pfund.               | - 14            | -11-      | -1-  | 1-         |      | 1-         | 1          | 11-  | 1    | -   |                        |       | -11          | 12      |     |
| per                   | 50. Stud.               |                 | -  -      | -    | 1-         | 1    | 1          | 1-         | 1    | -    | -   | 1                      | 22    |              | - 25    | ı   |
| Beif . Beigenbier.    | r. Maag.                |                 | 2         |      | 1-         | 1    | 1-         | 1-         | 11-  | 1-   | -   |                        | 3     | 1  -         | - 2     | ı   |
| Braunbier             | r. Maag.                |                 | 1-(1-     | - -  | -1-        | 11-  | 1-         | 1-         | 11-  | 1-   | !-  |                        | 3     |              | 2       | ŀ   |
| Bierbrandwein.        | I. Maag.                |                 |           | - -  | 1          | 11-  | -          | 1          | 11-  | 1-   | 1-  | 11-                    | 14    | -11          | -116    |     |
| Baumol.               | I. Pfund.               | - 24            |           | -1-  | 1-         | 11-  | -          | -          | 11-  | 1-   | i-  | -11                    | 30    | -11-         | - 28    | ľ   |
| einol                 | x. Pfund.               |                 |           | -1-  | 1-         | 11-  | -1-        | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 11-                    | 12    | -  -         | - 15    | ľ   |
| nfdlittausgefdmoli.   | I. Centen.              | -1-             |           | -1-  | 1-         | 11-  | - -        | 1-         | 11-  | 1-   | 1-  | 11-                    |       | <u> -  -</u> |         | ľ   |
| nfclittterjen.        | I. Pfunb.               | - 14            | !  -      | - -  | -          | -11- | - -        | 1-         | 11-  | 1-   | 1-  | -11-                   | 13    | -            | - 12    | ŀ   |
| et, Baumwolltacht.    | I. Pfund                | - 13            | -         | -1-  | -          | 11-  | 1-         | 1-         | 11-  | 1-   | -   | -11-                   | -     | -            | - 20    | ł   |
| Seife                 | 1. Pfund                | - 11            | !! -      | -1-  | -          | 11-  | -          | 1-         |      | !-   | -   | ii-                    | 12    | -1-          | - 17    | 1   |
| 5ala                  | 1. Deg.                 | 1 5             |           |      | 1-         | 11-  | 1-         | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 1                      | 45    | -1           | 2 -     | I   |
| Suchenbolt.           | I. Rlaft.               |                 | -         | -1-  | 1-         | 11-  | -          | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 3                      | -     | -1-          |         | l   |
| ichenbols.            | I. Rlaft                |                 |           |      | -          | 11-  | 1-         | -          | 11-  | 1-   | -   | 11-                    | -     | -11-         |         | ŀ   |
| Birfenbols.           | I. Rlaft                |                 |           | -1-  | 1-         | 11-  | -          | -          |      | 1-   | -   | 11-                    | -     | -  -         | -       | ł   |
| Beichtenhols          | I. Rlaft                |                 | -11-      | -1-  | -          | .  _ | -          | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 1 2                    | 40    | _11          | 4 -     | ŀ   |
| Mede Riaft. ju 36. 6  | Bride From month        |                 | 1166      | 11a  |            | 144  | In I       | 011 1      | 144  | In I | 012 | 1100                   | Ifo I | qu   tt      | . [10.] |     |
| Speiderlänge 31. C    | dub.                    | tt.  10.        | dre lieg. | 10.  | dra        | 111  | 10.        | qu.        | 66.  | 10.  | 410 | 11.                    | 10.   | deg     FI   | · tv.   | 9   |
|                       |                         |                 |           |      |            |      |            |            | _    |      |     |                        | -     | _   _        | - 9     | L   |
| Ein Rrenger Gemmel    | brod wiegt              | - 7             | _     _   |      |            |      |            | -          |      |      |     |                        | 7     |              | 9       | ſ   |
| Em 4. Rrengerleib     | Weißregg.               | 1 23            | 1         |      |            | -    | -          | -          |      |      |     |                        | -     | -11-         |         | ľ   |
| Fin Greichenweden.    | 0 0 0                   | - 25            | 2         | -    | -          | -    | -          | -          | -    | -    | _   |                        | -     | -11-         | 1.7     | 1   |
| Ein 6. Rreugerleib.   | 3 9 9                   |                 | -11-      | -    | -          | -    | -          | -          | -    | -    | -   | -                      | -     |              | 3 16    | ľ   |
| Fin Q. Rrengerleib.   |                         | 3 23            | -11-      | -    | -          | -    | -          |            | -    | -    | -   | -                      | -     | -11-         | - -     | 1.  |
| Ein 12. Rrengerleib   | Sauthrah                | 7 7             | —II-      | -    | 1-1        | I-   | -          | -          | 1-   |      | -   | 11-                    | 1-1   |              | 71-     | 1-  |

## Munchner = Intelligenzblatt.

Den 11 April. 1778.

Artic. L. Circulare: bie aufgehobene Ber-

Rachbein Ge. Churfurfil. Durchleucht, fraft einer von Dero Sofrathepolligen. Deputation ben atten bieg anber erfolgten Rachricht, bie unterm Rten Movember Anni praet, verhangte Gerften-Eperr wieberum aufzuheben : fobin biefes Benale segen ber verorbneten Mauth und erhbherten Mccis anger land pafiren ju laffen gnabigft res folvirt haben. Go wird folches ben nachftebenben Churfurfil. Mauthamtern mit bem Auftrag biemit unverhalten gelaffen , nicht nur ihres Orts bierob friete ju halten , fonbern auch ben inclavirten Benmanth-Stationen gu ihrer gleichmagigen Rachachtung hiervon fo gleich mittels 216 fcbrift communication ju ertheilen ; gegenmartiges Datent aber , ber rechtsbeschehenen Gin. lieferungshalber, jeben Orts behbrig unterfcbreis ben , und bieber wieber jurudaufenben. then ben 30 Mars 1778.

Boin Churfurfil. Rammeral Mauthbepartement, an die auch Churfurfil. Mauthainter in Batern, und ber obern Pfalz alfo abgegangen.

Morigotti.

Artic. II. a) feilichaften. Kroft Shursinftl.
gnabigster Bewilligung eines hochlibl. Commereten Koligiums, sind den Jeren Schneider, bür,
gerlichen Stadtagt allbier in Manchen in seinem eigenen Laben an dem J. Geisspiral zu haben, die v.
Ramens hosstetter schon lang bekannte Nachtlichter, welche nach Belieben in einem Ainmere ohne
mindelten Rauch oder Daumpf mit 2 Pfenning
werthe Baundl die gange Nacht hindurch brenmen, und werben auch noch seiner 365 Tage;
geben auf ein gange Jahr, oder 365 Tage;
samt der Machtine ihrer Preis Zeft, und
ein halber Jahrgang neht der Massichter Ire.
Diese Nachtlichter sind auch ben heren Kerner
Beirgert, Weingassge zu Annberg in der oberner

b) Es werben allifer in Regensburg 2000 Stude ichwere Ochsenhaute angebothen, wovom beim Mesgerhandvorer alba nabere Nachricht ju erhalten. Regensburg ben 16 Mars 1778.

Artic. III. a) Avertiffement. Die vermit. tibte Regierungsfanglerinn ju Burghaufen Da. ria Rofalia Buchlinagrinn ift anbeuer perftorben. und hat ohne Burudlaffung einiger Rotherben eine privilegirt lestwillige disposition, morinnen berfelben Seele, als Saupterbe, eingefeget mar, ad acta judicialia binterlaffen: ber abgelebten Bermogen über Abjug ber paffivorum beftebet ben-250 fl. 3bre Erben ab inteftato, ober mo fich biefelbe aufhalten follen, find bieorts nicht wife fenb. Es werben baber bie allenfalls noch perbanben Maria Rofalia Bichelmagrifche Erben in fraft bieg edictaliter citirt , und thnen bies mit aufgetragen, baf felbe fub termino 6 DBo. chen, & fub poena agniti , & conceffati mit ihren Erflarungen ben ber Churfurftl. Regierung Burabaufen einzufommen batten, ob fie name lich obbefagtes Teftament agnofeiren wollen, ober nicht , mit bein hier meiters bengefestem Unperbalt , bak man , wenn biefelbe unter vbigen prafigirten peremtorischen termino ber 6 Wochen mit ben bieffalligen Erffarungen nicht anber eingelangt feyn werben, nach Musfluß obigen Termine weiters in Cachen, nach intention obmen. tionirten toftricis wie Rechtens verfahren , und

T 7 7

folde Erbichaft uneinftellig bertheilen laffen werbe, Sign, ben 16 Mary 1778. Churfurfil. Re-

giermigetangley Burghaufen.

Rarl Anton bon Dellersberg. b) Demnach bereits fcon ben sten Rov. fertigen Sahres bie von bem verftorbenen Sersogl. Abminifrator ber Bobeimifch. Guter binter. bliebene Wittib Frau Benofeva von Reinbl ge. bohrne Beifinn mit Tob abgegangen, und ein Teftament hinterlaffen bat; fo fomint es bor allem barauf an , baß bie Inteftaterben ber Frau bon Reindl feel, ihre Testamentserflarung anber abgeben , ob fie namlich biefes Taftament ju agnofciren, ober anguftreiten gebenten.

Da fich nun feit biefer geraumen Zeit fein einziger Inteftaterb bieforts gemelbet , auch berlen, ber boin bieffeitigen Staabamts megen gemachten Bortebrung, und angewandt vieler Dube ungeachtet, nicht ju erfragen, und aus-

sutunbicaften gewefen.

Mis werben fie von Rheindl. refpee. Inteftat. Erben hiem: offentlich, edictaliter -berge. Stalten citirt, baf fie fich fub termino 8 200. then a dato peremptorie et sub poena praeclufi resp. testam, pro agnito hab, benm hieuntflebenben Churft, Stagbainte entweber in Berfon, ober burch legalen Umvalb um fo gewife fer ftellen , und ihre Teffain. Erflarung anber abgeben follen, ale man in Entftellung beffen in Cachen weiters fürschreitten , und Die gange Berlaffenschaft bem ernennten Teftam. Executor ber Ausrichtungs willen ohne weiters verabfolgen laffen murbe. Aftum Munchen ben 4ten Upril 1778. Churft. Oberfthofmeifteramt.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Manden den 4ten April 1778.

| Boin     | Be   | ften. | 9   | Ritt | lern. | Geri | naer | . 9 | Bertauft |   |
|----------|------|-------|-----|------|-------|------|------|-----|----------|---|
| Chaffel. | IfL. | fr.   |     | ft.  | fr.   | 11.  | fr.  | 1   |          |   |
| Waigen.  | 13   | -     |     | 12   | 30    |      |      |     | 801      | ı |
| Rorn.    | 9    | 30    |     | 9    | !!    |      | 30   |     | 582      |   |
| Gerfte.  | 8    |       | J   | 7    | 30    | 17   | 1-   |     | 516      | l |
| Daher.   | 41   | -1    | - 1 | 2    | 201   | 2    | TE   |     | 586      | l |

b) Mitterer Betreid-Bauf in Zuge. burg den 27 Mars 1778.

Waisen. 13 fl. 37 fr. Rern. 14 fl. 40 fr. Moggen. 10 fl. 28 fr. Berften, 9 fl. 24 tr. Daber. 4 fl. 15 fr.

Artic. V. Saublungs : Wachrichten-Laut ben offentlichen Machrichten, gebet Doftor Franklin, Pragibent ber gelehrten Gefellichaft in Philabelphien, nebit feinem Rollegen Berrn Dean nach nunmehr mit Franfreich gefchloffenen Com. mercientraftat , bon Paris nach Dabrit , um mit biefem Sof einen gleichen Eraftat abgufchlief fen: Much geht bie Rebe, bag Dreugen und Danes nemart mit bem bourbonifchen Saufe fich verbuns ben baben , bem Bertrag mit ben 13 vereinigten Provingen von Umerifa benautretten.

Artic. VI. Polizey-Machrichten. a) Stock. bolm ben 24ten Sornung. Der fonigl, patriotifchen Gefellichaft ift neulich ein ficheres Ders machtnif von 5000 Thalern jugefommen, um bon ben Binfen biefes Belbes ben armen Bauersleu. ten , welche burch ungludlichen Brand bas ib. rige verloren , und unter ter fogenannten Brant. bilfe nicht begriffen find, eine Beuftener juflief. fen au laffen.

b) In Petereburg jablte man in verwis denem Jahre an Gebohrnen 5864, an Beftor. benen 4208. In Benedig find gebohren 5653.

geftorben 5048.

c) Die Mannheimer, Zeitung lifert uns aus Schloners Briefmechfel bes 14 heftes pag. 32 folgende Ertlarung eines christlichen, großma. thigen, feine Unterthanen berglich liebenben Laus besfürften. Bon Gottes Gnaben Rarl Deriog ju Wurtenberg und Tedee. Gott, von bem alles Sute fomint , und ohne welchen nichts Butes fommen tann, baben wir es ju verbanten, bag burch feine Bute unfere Lebensjahre mit bem bene tigen Tage fich auf Funfgig, mithin ein balbet Sunbert Jahre erstreden, woben er ilne befone bers feine Gnabe verlieben , unferin fo vorifia. lichen Beruf gemaß, bagjenige mit guten Rrafe ten und Bejundheit bieber ausführen gu tonnen, was nicht allein Unfere Regentenpflichten mit fich gebracht, fonbern auch mas Dir jum mabren Bekten Unferer lieben und getreueften Unterthanen nach Unferer landesvaterlichen Obliegenheit, von Beit ju Beit vor bienlich befunden.

Da wir aber Menfchen find, und unter bie. fem Bort von bem fo vorzuglichen Grab ber Bolliommenheit bestandig weit entfernt geblieben. und auch por bas funftige bleiben mußen : fo bat

es nicht anderst feyn können, als daß, zheits aus mangebohrner menichlicher Schwacheit, theils aus nicht gemyglaner Kenntnis, und sonligen Unnländen, sich vielle Erzignisse erzeben, de, wenn sie nicht geschehen, wohl aber vor jeso und das fünftige eine andere Wendung genommen hatten. Wir bestennen es freymuthig denn dies sie dhale digsteit eines Rechtschaffenen, und entladen und damit einer Pflicht, die jedem Rechehenden, sesonders aber den Bestälden dieser vor Bestälden dieser von Bestälden dieser von

Wir sehen bentigen Lag als eine gwerte Periode unsers Lebens an; Wir sehen den seutigen Lag als einen erneuerten Geburtstag der Lebet, des Gehorfams, der Leve, des Bertrauens Univere lieben und getruten linterthamen an; ja, wir sehen ihn an, diesen Lag, als von Gott geichent, um alle Univer wohrhoft getreue Diener, und alle Univer wahrhoft getreue Diener, und alle Univer under an Horere landerdaterlichen Ginade, Anthon der Universitäties der die Bender Lynd und Bederer landerdaterlichen Ginade, Anthon Modern

forge verfichern gu fonnen.

Bersichreungen allein aber sind Unfern landesderlichen herzen keine Saktigung, keine bes rubigende Sprache gegen Unfere Diener und Untertignen; Beweise, auf die Rechtschaffenheit des Laubesberen gebaut, werden Unferer Sprache

Die Rraft geben.

Das so ungertrennliche Mohl Unserer lieben und getreuen Interthanen, mit der Wohlfahrt des Graats, die punktlichte Junisbung der Gerechtigseit ohne Ansehm des Standes und Würde, die Scharbeit eines sebn in der Starbes und Würde, die Griefendeit eines sehn in der Starbes der Griefen und gen den Norbstand eines seductliche Arme gegen den Norbstand eines seductliche Arme gegen den Norbstand eines seductliche Allein und getreuen Interchanen, die genaunste Aussicht auf den Berbesserungstand ganger Communen und einzelner derfelben Miteglieder, diefes aufe hofen mit linfern zwechen Geburtstage auch in ilms ans wahrer sandesbater lieber Liebe und Reigung gegen linfere liebe und ertreue Interthanen neu gebohren werden.

Rechtschaffene, getreue Unterthanenlieben ib. re Regenten: jie verebren in Ihnen bie gottliche Borfebung, bie ihnen biese ihre Regenten ju ib, rem Schus, ju ibrer Sicherbeit, und zu ihrem Begien gegeben und vorgeset hat. Dieses wollen Wir in voller Aubersicht bon allen unsern lieben und getreuen Unterthanen um so mehreres verhoffen, als Wir ihnen samt und sonders nechmalen die gnabigste Versicherung geben, daß alle die Jahre, die Gott Uns noch un leben fristen wird, ju ihrem wahren Wohl angewendet werden sollen,

Wir ermuntern fie von neuem, alle ihre wahre Anliegen gertoft in Unfern landesdaterlie ben Schoos auszuschatten, fich aber baben vor allen falfchen und mahrheitstribrigen Andringen

ju buten.

Mir ermuntern aber auch jugleich ale Unfere Dienert, weß Standes und Wurde fie auch jenn mögen , keinen ausgenommen , nit biefer Univerer zweiten Periode, auch ihren Eifer zu verboppeln , um nicht allein ihren Uns schulbigen theuren Pflichten ein vollfommenes Gemigen zu leiften, sondern auch unit Uns vereiniget das Wohl Uniferer lieben und getreuen Unterthanen besordern zu helfen.

Burtenbergs Gludfeeligfeit foll also bon nun an und auf immer auf der Beobachtung ber achtesten Pflichten des getreum Landebaaters gegen seine Unterthanen, und auf bem garlichen Jutrauen und Gehorsom ber Diener und Unter-

thanen gegen ihren Befalbten beruben.

Wer ein rechtschaffener, wer ein achter Diener bes Lanbesberen ift, und bleiben will; ber
helse dagu nach seinen besten Wissen und
ein, ber richte alle seine Nathschläge barnach
ein, ber sichaffe hinneg alle Rebenabsichten, alle
Janblungen, bie ber Rieberträchtigkeit eigen find,
nit einem Wort, ber biene seinem herzen als
lein, bann zwey zugleich zu bienen, ift selbsten
weber bas Wort Gottes ze.

Der Schluß ift biefer : Ja , Burtenberg muß es wohl geben! Dieß febe vor bas funftige auf immer bie Lofung gwischen herrn , Diener

und Unterthannen.

Artic. VII. Jur Saus und Landwirthschaft. a) Der Tobackbau, bem Landmann in ber Pfalz gewiedmet von R. — B. \*

Diefes leine Mertgen ift von einem meiner geleheten Freunde, bem berrn Aling, Profesor ber Watematid ben ben Geltfnaben im Mannheim, Micglieb ber beutschen gelehrten Gesellschaft. Die M 2

Dhilled by Google

Churpfalg. Regierung bat fich bon ihm bie gange Muflage ausgebethen, und noch 7000 Eremplarien babon abbruden , unb in ben unterpfalgifchen Cans ben an bie Unterthauen austheilen laffen : Des herrn Berfaffers Dube und Bleif wurde bejonbere noch belobnet. Diefe Abbanblung verbienet alfo, auch in Baiern jum Besten bes Bobiftanbs ber Unterthanen befannt gemacht, ju werben. Dier ift fie.

" Dag ber Baueremann in ber Pfale mit bereitwilligen Sanben biejenigen Mittel ergreife, bie feinen Bortheil vermehren ; bag er, wenn es fenn muß, feinen Bleiß, fetne Meinfigfeit verboppele : biefes faget bie Erfahrung, biefes beweifet bie ausge-Debnte Pflanjung ber Rartoffeln , bes Rlees , bes Sanfes und bes Tabade, welcher lettere in einem fleinen Begirte ber Pfalg fart gepflanget wirb.

Die Rartoffeln find ein großer Theil ber Rabrung für ben Menfchen , und tragen nicht weniger jur Erhaltung bes Biebes bey. Der Rlee erfeget ben Mangel ber Wiefen. Er feget ben Bauersmann in ben Stand , mehr Dieb ju hal. ten, und macht ihn baburch gludlicher. Rein Cas ift mabrer als ber, bag ber Wohlftanb eis nes Bauers in ber Menge feines Diebes feinen Biebe ift bie Unfang und feinen Grund babe. Quelle bes Dunges , und Dung ift bie Gecle ber Bruchtbarteit. Die Begend von Schwegingen , Dftersbeim , Plandflabt , Cedenheim u. f. w. , wofelbit wenige Wiefen find, erfennet und fublet ben Rugen poin Rlee in einem boben Grabe.

Das Gewachs , welches ben Bauersmann in wenigen Jahren reich machen fann , bag bie Eimpobner von Schwegingen , Labenburg , Gedenbein, Plandftabt , Oftersbeim , und in biefer gangen Begent fcon reich gemacht bat , ift Die bat ber Bauersmann eine ber Tabact. Frucht gefannt , bie ibm feine Arbeit reichlicher belohnet hat. Bielleicht wird man mir nicht glauben , wenn ich fage , bag einige bon biefen Drt. Schaften bas verfloffene Jahr 30 taufenb , einige 50 taufend , auch 70 und 80 taufend Gulben aus ihrem Labade gelbfet haben. Diefes wird aber glaublich werben, ober man wird feben, baf biefe Summe eber gu flein als ju groß angefeget ift , wenn ich anmerte, baß j. B. ju Gedenheim taus fend Morgen mit Tobade gepflanget gewefen was ren, und bag ber Morgen 6, 8, auch 10 unb 11 Bentner Tabad gebracht babe. Dabme man nun fur ben Morgen 8 Bentner, fo machte bies fes 8 taufend Bentner. Der geringite Dreis bes Tabacts in biefem Tabre mar 12 Gulben fur bent Bentner : er murbe auch fur 14, fur 15, unb enblich fur 20 Bulben verfaufet. Man rechneaber nur 12 Bulben fur ben Bentner , fo bat Gedenbeim of taufend Gulben gelbit, Bu Schwes ifngen haben Taglbbner , Leute bie feinen Schithe breit Gigenthum befigen , 200 and 300 Gulben aus bein Labacte gelbfet , ben fie auf Relbern ibrer Rachbarn um bie Balfte gebauet baben.

Im fchlechten Felbe gu Schwegingen , bas mit Rorne befagmet wirb,bringt ber Morgen (su 160 Muthen ) jabrlich 3 auch 4 Saufen. Das befte bringt 10 , bochitens 12 Saufen. Der Daus fen giebt, wenn es gut gelaben bat , ein balbes Malter. Muf bem beiten Relbe machfen alfo 6 Malter Rorn. Berfaufte man bas Malter au 4 Gulben , fo murbe man 24 Gulben Ibfen. Dee befte Morgen Acter tragt aber ficher 10 Bentnes Tabad. Rechnet man ben Bentner au 12 Guls ben , fo macht bas 120 Gulben , alfo s mal fo

viel, als bas Rorn.

Diefe Bergleichung bes Rorns mit bem Tas bade foll nur bagu bienen , bamit man ben Ertrag bes Labades beito beffer einfebe. Man muck nicht benfen , baf man befto iveniger Rorn bauen tonne , wenn man viel Tabad pflanget. Rorn . Baigen . und Spelgenbau bleibt unveran. bert , indem ber Tabad nur auf ben Brachfels bern gebauet wird, bie obnebin ben Sommer mus fig lagen. Man murbe auch weit feblen , wenne man glauben wollte , baß ein Mder befto fcbleche tere Frucht truge , wenn man porber Labad bineingepflanget batte. Der Tobadsader wirb bas Fruhjahr hindurch wie ein gewohnliches Brach. felb gebauet. Rur muß man es fo einrichten bağ er bis Johannestag weuigftens bremmal geadert werbe. In biefer Zeit wird bas Felb burch Sonne und Luft genng burchwirfet. Dach. bein ber Tobad gefeget ift, bleibt auch bas Felb noch eine Beit lang bloß , und wird burch bas Sadeln und Saufeln , welches des Tobads megen geschehen inuß, beffer jur Gaat bereitet, als ein anberer Ader. Der Tabad fommt immer por ber Gaat aus bem Reibe, und nachbem folcher heraus genommen ift , wird bas Feld nue einmal berum geadert , und mit Korne, Daigen, ober Spell befaet. Die Stengel, bie bom Tabade T im Belbe ubrig bleiben, werben forgfaltig untergeadert. Diefe faulen in bem Boben , und erfegen , wo nicht alle , boch bie meifte Rabrung, Die ber Labact ausgefauget bat. In ber Begend bon Schwezingen bat man folgende Eintheilung mit bem Brachfeld gemacht. Dan pflangt bas gebungte Brachfeld mit Tabade, ben Derbft barauf mit Rorne ober Opela, in ber Kornsober Spelgent floppel werben Ctoppelruben gejogen, und bas folgende Fruhjahr wird Gerfte ober Saber in ben Mder gefaet. Ift biefe Frucht gearnbet: fo wirb ber Ader wieber ein Tobadbader u. f. f. Brach. wuben bat man in biefer Gegend gang aus ben Feldern verbannet. Der baufige Rleebau erfes get bas Futter, bag inan an folden vermißt.

Man fieht alfo , baß ber Dugen , ben man ans bem Tobade giebr , ben Fruchtbau nicht im mindeften hemmet , und baß ber Tabadsban in allem Betrachte vortheilhafter ift, als ber Beine 1) Rann in einem Weinberge nur Wein aber feine anbere Frucht gepflanget werben. 2) Braucht ber Weinfrod ein ganges Jahr, bis er geitige Trauben bringt. 3) Rofiet ber Beinban eben fo viel, und noch bagu mabefamere Arbeit als ber Tabadsader. 4) Ift eber ein Diffivache mit bem Beine , ale mit bem Tabade ju furch. ten, weil ber Weinftod mehrern und großern Befabren unterworfen ift, ale bie Tabadepflange. 5) Rann ber Tabad im erften Jahre , ja gleich nach bem Berbite aut verfaufet werben , ba man ben Wein verschiebene Jahre aufbehalten muß, wenn man in bein erften Jahre nicht ben begten Bortheil mit vertaufen will. Es wird auch fcon ein gutes Johr erforbert , wenn man aus bein Morgen Weinberge einen Rugen von 120 Bulden gieben will.

Beit entfernt bin ich jedoch, daß ich durch biese Bergleichung den Weindau etwas von seiner Wiede benehmen will. Wein ist und bleibe für die Gegenden, worin er gezogen wird, ein vorteilhoftest, nügliches, und einträgliches Gewächs. Der Tabad tann aber besonders da gepflanget werden, wo unan von den Rugen, den der Weinwachs darreicht, nichts geniesen kann. Da aber, wo man Wein zieht, ift nichts leichter, als den Meindau mit dem Tabadsbau au verteilngen. Die meilte Urbitt, die der Weitflod fobert, hamilich bas Schneiben, Biegen, Graben, nung vor ber Blübegeit, bas fift, vor Johannestag verrichtet werben, und die Hamptarbeit mit dem Tabade fängt erft gegen Johannestag an. Es bindert allo eine Arbeit die and bere nicht, und beydes fann jugleich befehen. Das einiger, welches judammen trefen könnte, ware bas Sindernben des Weines und des Tabads. Um hier mun alle Jimberniffe binweg jurchunen, bedarf es weiter nichts, als eine flux

ge Einrichtung bes Bauermannes,

Die Sauptfrage , bie man bier aufwerfen tonnte, ware bie : Mus welcher Urfache ift ber Tabad biefes Tabr fo theuer; wird er nicht bas folgende Jahr wieber wohlfeil , und also ber Baueremann angeführt werben, ber ist mit bef. fen Pflangung ben Unfang machen wollte ? - Unfatt einer bestimmten Untwort , wollen wir folgenbe Betrachtung berfegen. Der erfte Tabad ift in Amerita gepflangt worben. Co wie fich bas Schnupfen und Rauchen ausbebnete, fo bat fich auch bas Tabadpflangen weiter ausgebreitet. Man pflangte ibn endlich auch in Europa, und gwar befonders im Elfas , in Rlanbern , in ber Pfals, und in Dannover, Der amerifanische, ber befondere in groffer Menge aus Birginien tam . behielt in Unfehung ber Gute ben Borgug. Ben ben Unruben ober bem Rriege , ber gwifchen ben Einwohnern in Birginien und Engeland entifans ben ift , und ber icon einige Jahre mabret , murbe ber Tabadoban in Birginien aum Theile vernachläßiget. Unbern Theils murbe auch ber Sanbel gwifchen ben Dirginiern und Europaern burch eben biefen Rrieg gebemmet. Dan mußte alfo ben Mangel bes amerifanischen Tabads mit europaijchem erfegen. Db nun biefer Rrieg noch lang mabre, bas fann man nicht voraus fagen. Endigte er fich, fo tann fich beffen ungeachtet ber Sanbel in Dirginien anders lenten, ober ber eus ropaifche Labad unterbeffen in folche Aufnahme fommen, bag man feinen mehr aus Amerifa begebret. Bleibt ber Tabad nur noch 3 ober 4 Jahre in bein Werthe, in bein er biefes Jahr mar : fo ift bicfes fcon genug , um bas ganb ju bereichern , in bein er gezogen wirb. nach bein mobifeiler werben, ber Bentner foll nur 6 ober 8 Bulben gelten : fo bleibt ber Dortheil für ben Baueremann alebann boch noch fo groß, 90R 3

bağ er feine Gattung Frucht bauen tann, bie thut W

einen gleichen Mugen gemabret.

Mber melches Relb ift aut fur ben Tabad, pher welches ift bas befte ? Pfalger Boben, welcher jum Ergieben jebes Erbgemachfes eine burch Die Rurficht bes weifeften gurften gelenfte natur. liche Rabigfeit bat, wird aberhaupt, wenn man einige fleine Begenden ausnimmt, jum Tobacte tauglich fenn. Wo man folchen fchon bauet, ba machft in bein Mcder, ber bie befte Lage bat, ber am beffen gebauet und gebunget ift , auch ber Schonfte Tobact. In Anfebung ber Gute ift es ein auberes , und ein Tobact fann an einem Orte fcbner als an einem anbern , und boch ber leste in ber Gute beffer feyn als ber erfte. In hiefiger Begend ift ber Schwezinger ber befte, und uber. baupt ift ber beffer , ber bieffeits (auf bem rech. ten Ufer ) als ber jenfeite bes Mheins gezogen wirb. En bein Begirte von Schwegingen ift ben weitein bas befte Relb nicht , womit bie Dfals pranget. Die Dberamter Alliei , Dopenheim , Rreuinach, Stromberg u. f. w. find ungleich beffer. Der Sabad machit alfo barin, und wer weiß, ob er in ber Bute nicht jeben anbern übertreffen werbe.

Sollte nun ber Bauerstnann , der den Rusgendes Tadadsdaute erfennet , der feine Machbarn sich bereichern sieht , der die besten Felder im Beitze hat, sollte er nicht gereiget werden, sich einen gleichen Bortheil zu verschaffen? Solltedern gleichen Bortheil zu verschaffen? Sollteder Janger mit rubigem Gennüte sein Brachfeldben gangen Sommer bindurch bloß andehen , ohneetroas davon zu ändern? Sollte der einen Reich, thum verschergen, der ihm seine Abeckten vielfach belohnet, und seinen Schoolk versäffer?

Slicklich schäse ich mich, daß ich in einem Zande mohne, wo man alles bieses in keine Bor- würfe gegen bein Landvinann vertvandeln fann, voo man benfelben viellinche der Biene vergleichen muß, die ju der Zeit, wenn Baune und Strausche der honigthau tranfeln, den gangen Tag sort

arbeiten, ohne ju ermuben.

Aber hat seber, der den Tabackau anfangen wil , hinlanglich Kenntnis, solchen zu beareiten? Ji es nicht Mangel des Unterrichtes, daß er sich nicht Grant , damit anzusagen? Denjenigen, die nach diesem Unterrichte verlangen, if diese kleine Schrift gewöhnet. Ich werden der bit Arbeit dom Anfange des Sans bis dahin

f bescheiben , bağ ber Labad verfanfet wied. Erfülle ich die Wünsche bes nusbegierigen Landmans nes, und trage ich dadurch etwas ju seinem Bortheile ben : so babe ich den Iwock erreichet, nach welchen ich gestrebet habe. Die Sortien folgt.

b) Bie bulbreich unfer anabigfter Churfurft und Canbesvater ber Berbefferung bes Aderbaues. und ber Bemubung bie bben Erbolage, Daiben ober Mbier landwirthichaftlich ju benugen , entgegen tommen , ja wie machtig Sobabit biefelbe biejenigen. allemal unterfrugen werben , welche junt Beften Des Baterlandes ibre Mittel baran wenben, bielane besinduftrie mit ber That ans Licht an bringen, barüber haben wir bem Adersmann burch nach. ftebend gnabigites Decret wieberum einen Bea weiß ju liefernibin neuen Troft ju bringen : worts lich barfen wir baffelbe befannt machen. Churft. Durchleucht laffen Dero biefigen Softams mer bie von ber Grannn Geoffel b' Mir gebobre nen Freninn von Seigenftein überreicht unterthas nigite Borftellung, und Bitte, um bie bochfte Berfugung, bainit fie weber von Beainten noch Stagern , in ber rechtebegrundeten Buitanbutk ibre Daibe, ober fogenannte Balbiviefen reuten,und urbar machen an fonnen, behindert werben moge. mit bem gnabigften Befehl bieben gu fertigen,baf Dochitbiefelbe Degung bes überflußigen Bilbpratt bie jum bochften Wohlgefallen gereichenbe 'ins buftrie, in Benngung ber Orten Felbgrunben ju bemmen gnabigft nicht gebenfen, fonbern biemehrere Landes Algricultur allenthalben befbr. bert , und bie Bauluftige von allen Bilbichaben verlichert miffen mollen, alio gebachte Soffaine mer unter Benennung mit ber einschlagenden Forff. borbe folche Berfugung treffen folle, bainit ge. bachte Granim von Sepffel in Benugung ihrer eigenthumlichen Grunden auf feinerlen Beif beeintrachtiget werben inoge. Munchen ben xaten Mars 1778. Karl Theobor Churfurft m. pp. an bie Churft. Soffammer alfo abgegangen.

Artic, VIII. Von Gelehrten Sachen. a) Gebanten eines Sairen über einige Stellen, ber legthin im Druct erschienenen Ummeretungen über bas Absterben bes Churst. Saufes Baiern 1778.

Geschicht und rechtmäßige Pruffung ber Gebanten eines Baiern ic, 1778.

Ruri

Aury nach bem Ableben Meil. Ge. Chueft. Durchleucht in Baiern erfchienen ju Feniffurt am Mayn ben Job, Bottlieb Garbe im Deude: Iobnau Jabo Utofers, thugtichen Danischen Etatescat, Aumertungen über bas Aubitreben bes Churft. Jaufes Baiern, in so ferne baffet bige einen Linftuß in viele Stüde ber beutschen Staateverfastung bat.

Cie waren in Gile, obne Wiffenfchaft ber neueren Sausvertragen und obne binlangliches Ueberbenten aufammen getragen worben : man barf baber verinuthen, bag ber herr Berfaffer Derfelben nunmehr uber verfchiebene Gegenfrande feine Meynung geanbert haben werbe. Inbeffen gaben fie einem Batern Gelegenheit , feine Bes banten über einige Stellen beraus ju geben,und gegen ben heren von Mofer ju behaupten, bag Die baierifche Chur annoch eriftire , und bie pfalgifche erlofchen feve. Er außerte baben feine Corge, bak, wenn ber bon bem herrn bon Mofer aufgestellte Begenfas angieng , Batern teine Churfurftliche, fondern nur eine bergogliche Lanbichaft , und bas Land feinen Untheil mehr an ben Rechten , welche ben Churfurftenthus inern auffandig find , e. g. in privilegio de non appellando zc. haben barfte. Er that anbeb in einer Rote auf eine, von bein Berrn von Mofer gemachte Folge , baf anjego Salgburg ben Rang vor Bafern auf ben Kreistagen wies berum behaupten merte, einen Ausfall , von welchen er vielleicht nun felbiten munichet, baf er ihn in ber Feber behalten batte.

Diefes hat Die fogenannte Befchicht unb rechtmaßige Pruffung veranlaffet , in welcher , erwebnter Rote gu begegnen gefuchet, und bein Musfpruche bes Deren von Dofers megen ber Chur ausbrudlich, ber barab bergeleiteten Rolge aber nicht unbeutlich bengepflichtet wirb. wir von biefen Schriften Machricht geben, mol-Ien wir nur bemerten , bag bie Enticheibung , was für eine Chur ber jegige burchleuchtigite Iles gent von Baiern babe , von bem Raifer und Dleiche abbange, und ans ber Beichichte fowohl, als aus ben alt und neuern Staatsrechten fich leicht bernehmen laffe; auf die Frage aber, ob Baiern bie Churgerechtfamen annoch behalte,ober ? anjeno verliere, gar feinen Ginfuf habe; und biefe Frage baburch , baß beffelben Lanbesberr W

eine Chur befige , fie fene, welche fie molle, ente fchieben fene. Die brey herren Schriftfteller-find einia, baf Bergog Marimilian von Batern, fo balb er Churfurft geworben, feinem Bergogthum bie Churfurfliche Borguge erworben babe: Dere von Dofer und ber herr Berfaffer ber Bruffung gefteben ein , baß folches burch Erhaltung bet pfalgifchen Churmurbe gefcheben fene; fie find micht minder geffanbig, baß ber jenige Durche leuchtiafte Beliner biefe pfalgifche Churmurbe babe: ben Schluf bieraus ju machen, überlaffen mie ihnen felblien, und bein Dublifum. Es tann tein anberer fenn , als biefer , bag bas herzogthum Baiern , welchem fein, mit ber pfalgifchen Churwurde begabter Regent vor 150 Jahre bie Churfürfil. Gerechtsamen mitgetheilet bat, folche auch jest noch , wo fein bermaliger Regent bie namliche Chur bat , genieße ; und baf ber Bergon von Batern, welcher bamalen wegen ber tras genben pfalgifchen Churwurbe ben Rang in bem Rreifbireftorium por Galgburg batte, folchen ben gleicher Burbe auch nunmehr, annoch baben mufe.

b) Es ift befannt , baf ber vortrefliche Defonomus Friedrich Wilhelm , Ronig von Preugen , glorreichen Ungebentens, Die Detonomie gur afabemifchen Durbe erhob. Die wollen bier in Rolge beffen auch anbere berlen Befellichaften in unjern Begenden befannt machen. Die ju Dublin ist bie alteite, Gie wurde 210. 1736, alfo erit 9 3abre nachher geftiftet , als fchon Friedrich Wilhelm auf ben Univerfitaten ju Salle im Magdeburgifchen, und ju Frantfurt an ber Dber ben Katheber mit gelehrten Defo. nomen befest hatte. 210. 1747. entstund bie bfonomifch physitalifche Gefelicaft ju Burch. 20. 1757. Die Gefellichaft gu Rennes in Bretagne, als bie altefte in Franfreich. 210, 1758, biebfo. nomifche Gefellichaft in Bern, 210. 1764, bie Churhannoverische Gefellschaft ju Belle, beren Beforberer ber verbienftvolle tonigl. geheime Rath, Grogvogt in Sannoper Baron von Munch. baufen, aus einem alten baierifchen Befdlechte, war. Defgleichen bie Aterbau. Atabemie in Bali. gien. Chen 210. 1764. entftand bie bfonomifche Befellichaft gu Leipzig. 1768, in Baiern bie au Burghaufen : und ju Altenbetting in Abnicht ber Bevbliferung und bes Boblitanbe ber Bauerslente, eine hebamenschule: 200. 1769. wurde biese bronounische Gesellschaft bestättiget, und mit höchst landscherlichen Privilegien, wie die Altabemie im Minchen, degabt, auch von Chursurst Marinistian glorwürdigiten Angedensens gestiftet. Anno 1271. wurde zu Pfalzlautern eine physikalisch Atonomische Gesellschaft errichtet.

Doch find in legtern Iahren ber ju Geterblurg ju Gerlin, Koppenhagen, in Delterreich (in Imfernat, weiche auch, wie die ju Burghaufen Prazien und Preifragen ausgeschrieben hat iteragu Anfalte Vernburg, und in der Deerlaufis often nomische Speietäten entflanden: davon wir die Jahre: über Entstehung, durch wem sie errichtet oder geftisste worden, auf einlausende Nachrichten woch mitbelien werben.

c) Pratifice Materia Aredic on Chrift. Jatob Mellin, der Arzineggefüschaft Dottor der churdaterichen Atabenie der Wiffenschaften und der herzogl. lateinischen Gesellschaft zu Jena Mitsglied "Physis der Keichstadt Kennyten zweyte, vernnehrte, und verbesserte Ausgabe in 8vo. auf 26x. S. Frankfurt, Leipzig und Kennyten 1778.

Die Unlage, und Mustheilung biefes Buchs mamlich : in bie inn , und außerliche Mittel, ift mit ber erften Muftage bie namliche ; bingegen find manche Urtidel mit neuen Erfahrungen bereichert, anbere verbeffert, noch andere aber mobl gang. lich ningeschinolgen, ohne von jenen mas ju mel. ben, bie gang neu find bingu gefest worben , fo das biefes Wert gegen bem porigen als gang was neues tamm angefeben werben. Der Berfaffer bat biefinal nebft ben beutsch und lateinischen Ramen, auch bie linneifchen Benennungen ben einfachen Meditamenten bengefest. In Unterfuchung ber Wirtungen gehet er bftere bis auf ben eriten Urbeber jurud , benuget bie Erfahrungen ber Alten und ber Reneren , und fieget ben Lieblingemitteln meiftens auch feine eigene ben. Sowohl ber junge , als erfahrne Praftider über. fieht in einem Mugenblid bie mabre Beschichte. und bas Schidfal , bas jebes Debicament pon feinem erften Bebrauch an erlitten bat. Einige baben fich bis bieber in ihrem Ruf erhalten , anbere aber find burch neue Berfuche in ibren Bir-Tungen erft wieber bestättiget , ober neuerbings Diefe bisher in unfern Bes ufuel geworben. genben perabfaumte lette von ben Urgneymittelit

enwsehlen wir nicht nur allein studierenden, sonbern auch seber Braktider, und Landarzt um so mehr, weil sie bier sehr saslich, und über dies praktisch abgedandelt ist.

Artic. IX. Vermifchte Madricht. Dunchen ben 28. Febr. Rach bein tobtlichen Sintritt unfere theu. erften Lambsvaters, Gr. Churft. Durchl, in Baiern Marinilian Joseph driffmilbeffer Bebachtnif. bat bas ausschreibenbe babier etablirte Mutter Ravitel bes baiertichen militarifch , und Stiftmaf. figen Probritter und Sandorbens unter bem Titel beren beschügern gottlicher Chre , unter bem Schus bes beil. Erzengels Michaels bem reiflichft erwogenen Bebacht babin genoimmen, bainit bie, burch fothanes Ableiben erledigte Grofineifters: Burbe , nach voller Maggab beren von bein Durchleuchtigften Orbensfliftern Beul, Churft. Jofeph Clement Derjogen in Baiern , Pfalgras fen ben Rhein , und Churfurften ju Shan bochit Dero eigenhandig niebergeschriebenen Orbenes Statuten und Buchftablichen Berordnungen burch einen ju biefer erlebigten Burbe jebesmal beruffenen Bergogen aus bem Saufe Baiern,in fo lang bochit folch Durchleuchtigftes Saus ba fenn mirb. mittels vorgeschriebenen canontichen Babl erfeget werden indchte, und babero mit Bujiebung anderen herren Orbens , Rapitularen fotbane Großmeifters Bahl Br. Sergogl. Durchl. bem Durchleuchtigften Surften und Seren Serrn Rarl bes Zweyten , Pfalgrafen ben Rhein , in Baiern. ju Gulich, Cleve , und Berg Berjogen , Fariten ju Morf, Grafen ju Belbeng , Sponheim , ber Mard Ravenfperg, und Rapolitein , herrn juRa. venftein und Sochenad zc. zc. unterthanigit gebors famit angetragen : welche auch hochligebacht Or. Derjogl. Durcht. angunebinen, und wie ublich biers uber eine fchriftliche gnabigfte Erflar-und Berord. nuna an obbefagtes Mutterfapitul burch Dero Bes vollmachtigten an biefigen Churft. Sof babin ju erlaffen gerubet haben : baß bochit Diefelbe nicht nur bie Großmeifiers . Stelle biefes hochanfebn. lichen Mitter-Drbens anzunehmen , und bie Dr. bens.Infignia felbft ju tragen : fonbern auch forta bin fothanen Ritter Drben in feinen Statuten fliftmagigen Luftre , Aufnahm , und Flor ju erhalten , beshalben bie erforberliche 16 figtuten. ftiftmafige Ubnen von all und jeben ohne Hufis

nabm borbero mittels gembhnlicher bes Rapituls y genquer Druffung, und offentlicher Queftellung beren Stammbaum erproben ; auch bieferwegen tie Rapitul . und Ordens . Conferenzen ju Munchen , nicht weniger bie Aufnahme und Aufschiobs rungen ber Ritter, welche fich praestitis prae-Randis fiellen werben , all jahrlich abhalten : im abrigen bes Ritter . Orbens Privilegien und Praceminenzien fraftigft ju fchugen gnabigft geneigt, und bes Ends entschloffen find, bag bas Acten tablreiche Drb ne Archiv fammt ber Ranglen bas bier ju Munchen in loco Residentiae Ordinario bes etablirten Mutterfapitule verbleiben , folge lich , nach vorhin hochmeiben jugeformmenen unterthanigften Unlangen beren Afpiranten ober Candidaten bie Prob : Acta oben bejagter Dr. bens Rangley , wie vorbin , eingefendet , von bein biengen Rapitul orbentlich gepruffet, und beren Ctaininbaum in biefig Churfurftl. Refibeng, und ju gleicher Beit in bochft 3hro Berjogl. Refibens ju Bwenbruden , wie folches die Dronung mit fich führet , bie vorgeschriebene Beit hindurch ber ferneren offentlichen Pruffungs willen , wie beborig , ausgestellet werden follen ; im übrigen aber alles in ftatu quo , wie es bishero in regelmaßis ger Ordnung geführet worden, ohne an ber fatutenmaßigen Berfaffung und eingeführten Bebrauchen ininbeftes abzuanberen , anabigit ju belaffen. Diefem ju folge baben annebens ibro Cburfurfil. Durchleucht unfer gnabigfter Lanbeberr biefem alten Ritter - und Ihro Sauf . Orben bochft Dero Schus und Sulben in Dero Churund Canben , bann all bas jenige , mas biefein Ritter-Deben an feinem Wohl und Aufnahm erfprieglich fenn mag, benjutragen , und per fpeciale Decretum Churmilbelt quinkcheren gerubet , bag in ber Bergog Marifchen Refidens babier , bas bieffeitige Orbens Archiv in ben bisbero eingehabten Benebib, auch allda bie Rang, len, und bortige Appartement in Abhaltung beren Orbens. Conferenzen : bingegen für bie jahrliche gwen fenerliche Mitter-Orbens Fefte, bann für die pven abzuhaltende Exequien für die Orbens Abgeftorbene Die fogenannte alte Softapellen verbleiben,auch bas in festo Sancti Michaelis die Bruberfchafts : Formul fomobil in Landsherrlichen : als bee Ritterorbens Große meigern bochpien Ramen burch bie Befanbichaft

eines die feitigen Orbens. Broffreugheren, und Orbens. Secretairen in Der Orbens. Bruberichaft hof auf Mutter Richen St. Michaelis gu Berg am Laim alle Jahr renoviet werden folle,

Artic, X. Baierische Litteratur. a) Wir haben alle Jahr auf die heilige Woche etwas geisliches jum Betrachten, Lesen, ober Singen mitgetheilt: Es wird baher nicht unangenehm sehn ihen ben Predigttert auf die Schartwoche: worüber in der heiligen St. Peters Pfarrfirche von 4 Caputinern 24 Seemonen gehalten werden: hier auchsolgend zu lesen.

Wir predigen ben getrennigten Chriftum benen, bie berufen find, Gottes Weisheit ac,

an bie Corinth. 1 R. 23, 24.

Inhalt. Paulus prebigte ben gefreusigten Ebriftum , welcher ben Juben Mergernig, und ben Seyben Thorheit war. a) Dief hielt ihn aber bavon nicht ab; benn, wie er es felbit befennet, er wußte nichts als Jefum, und zwar eben benfelben, ber getreuniget ift. b) Diefer mar feine Biffens Schaft, feine Weisheit, und eben biefer foll auch bie Biffenschaft, und die Weisheit aller Chriften feyn, alle übrige Wiffenschaften, ohne biefe, find eitel Michte; maßen geschrieben ftehet : ich will bie Weisheit ber Weifen gu Michts machen, und die Rlugheit ber Rlugen verwerfen. c) Wo ift ber Weife? wo ift ber Schriftgelehrte? wo ift ber Erforscher ber Welt ? hat nicht Gott bie Weisbeit Diefer Welt gur Thorheit gemacht ? d) pon bein Kreuge beimach muß ber Chrift feinen Unterricht erwarten : bas Rreug, fagt ber beil. Muguftis nus , an welchem bie Glieber bes fterbenben Erlofere hiengen, war zugleich ber Predigtftuhl eines unterweifenden Lebrers e) ju biefem Predigtfiubl nun, jur Rangel bes Rreuges führen wir ben Chris ften ben Gelegenheit Diefes vierzigftunbigen Bebethe. Bon biefer wird ihn ber Erlbjer, ber fur ihn von Inmen, und Hugen - an Ehre - Leib - und Seele leibet, unterrichten, was er führobin thun, und metben - fürchten, und verabscheuen - hoffen und lieben foll. Soret bemnach meine Chriften! bielebe reEures Baters, und Erlbfers, bie er ench ain Rreuge gicht, und befolget fie, thuet nach bem Beyfpiele, fo euch auf bem Berge gezeiget worben, f) bamit euren Sauptern bie Gnabe gugethan werbe. g) Euern deifchlichen Ginnen wird biefe Lehre freylich Ad m

nicht viel schinzicheln! — besto beker: sie wird um Po mehr ruern Beit sahren. Aut der Geist macht lebendig, des Zielsch tauger nichte. H. Schähet also biefel keiner, des Diesel bestolet, der des die die beiefliche, sie verbienet es, dem die Lehre die man aus der Kreupschule herbolet, ist noch innier die Beste — und vaa, noch weiters? sur das heil des sindigen Menschen der einzig fruchtbare und gedenfliche gewesen.

a) 1. Cor. 23 v. b) 2. Cor. v. 2. c) 1. Cor. v. 19. d) 1. Cor. v. 20. s) S. Augustin. Tract. 119. in Joann. f) Exod. 25. v. 40° g) Prov. 1.

v. Q.) h) Joann. 6. v. 64.

b) Mic haben legthin schon angezeigt, bak, ben heren Prof. Etrobel, Buchhandler alliger in Berlag genominen worden. Rebe gum Underkende bes hern heter von Offerwald Church, geheimen Baathskertlen Direttors bes gesillichen Raatischann atademischen Direttors ber philosophisch Michelle bffentl. abgelein, auf bem atademischen Zaule besteht und bestelein, auf bem atademischen Saale v.

herrn Drof. Weitenrieber.

Der Author ift und burch mehrere von ihm im Oruce erichienen herrlicht und gelehrte Schriften, sesonders aus seinen herausgegedenen Vorles fungen über die sichnen Bedausgegedenen Vorles fungen über die sichnen Biebe wollen wir keinen weitern Ausgug diese brüngen, weil die Alleben der Vertragen, weil die Alleben die Vertragen, weil die Alleben die Vollegen und gegen Wohlgefallen ausgediert durch gegen wartige Blätter befannter macher, als es durch anspre im Ausgedung die Vollegen di

c) Dier ist erfchienen in 4to auf 2 Bogen gegrundete Erbrterung, daß alle Unfalten gegen ben Gaffenbettel außer einem opus publicum nicht hinreichend jind, sohm alle Rebenanftalten ber Lufanerfraufteit ber Boliem nicht würdig fenn.

Da ber unbekannte gelehrte Derr Verlafter, ber, seibst ein Poligeprichter ber Stabt fenn blitte, nog. bon Beltraftung ber Miskthäter gewis aus ohr losophischen Schaben urtheilet, das namlich die Jahl ber Diebe und bergeliechen gewiß duch ber Diebe und bergeliechen gewiß duch ber Diebe und bergeliechen gewiß duch ber Diebe frate nicht bermindert werde, weil mahrenber Exention Dieberegon begangen werben; und dahrt sie Misstellen ung Abdricken wie Meistelbaufer (ober Beinfichneben jum Schabischaufer alle gewischen der Verlagen der Verl

fo ein in bie Mugen leuchtenber Beweid fur biefem Say. Man tomite biejen bep einer jeryten Munage erfegen, und eine di onomijde Berechnung beplegen. wie biel bas Stabtbauamt bier gewonnen batte , wenn biefe, wegen oft geringen,ob gleich ofters bes gangenen Dieberepen bingerichtete Wijgeibater jum Eteinichneiben, und anbern barten ober Straffen arbeit mit ber eifenen Augel am Jufe, angeftellt morben maren. - Die im Drud erfchienene mus merirte Tobesurtheile geben in legten Jahren jabre lich 14, 16 , bis 18 , 19, an: man rechne im Durche fcnitt nur 17 macht in 50 Jahren 650 Perfonen jur Arbeit, bie bas Stabtbauamt batte benugen tonnen. - Daburch murben bergleichen Leute, mie mir in biejen Blattern erft fertigen Jahres eine umftanbige Ungeige gethan haben, bem Staat wieber nuslich gemacht. Da bie immer offenfles benbe Blutgerufte weber ber Denfdlichteit, noch bem Baterlanbe befonbern Rubm oringen. Dam lefe S. Saupzere und Beccaria Schriften bon Tors turen, Lobesftrafen, und nuglichen Arbeitebaufern man wird ben Sas bestättiget finben. Uebrigens baben mir über biefe Daterie nicht balb eine ichbe nere, grundliche Abhandlung, ale biefe ift, ge-

d) Anf hiefig beutschen Theater sind diese Kastengeit hindurch 2 Medicationen ober gestilliche Singspiele ausgesührt worden, und zwar daß erritemal in deutscher Sprache, nandlich Jack ein Sinnbild des Eriberes: und Joak Khnig von Juda jedes Erück in 800,311 42 S. 12 fr. bei dem Autor J. Kanzeligen Karl Janaz Förg zu haben.

Beld ein Ebre fur bie Canglenen, welche fich jege im litterarifchen Fache jeigen : freplich rubms licher als vor etwelchen Jahren, wo es noch erlaubt mar, über Orthographie, Caligraphie, Sprache und Rebefungt, und über icone Bigenichaften ju fpotten. Berr Forg bat fich auch barinn ( welch ein berrliches Beniviel fur andere ) um bas Baterland perbient gemacht, bag er unter italianifche Duit, ftatt bes italianifchen Tertes, auf eben bie name liche Roten , ben rein beutfchen Tert bingefest, und reufirt hat. Die erite beutich e Dpera ift fertigen Jahrs in Mannheim ber beutiden Gprache au Chre aufgeführt morben. Bir hoffen ein gleis des funftiges Jahr in Baiern ju erleben. Golle te bif Unternehmen nicht anbere reigen, auch im Rirdengefange beutiden Tert ben muutalien Doten unterauschieben ?

Etwas jum guten Gefchmad.

So wie man im Jahre 1773 bebacht war, Mittel gegen bie Maufe, welche unfere Felber verheerten, ju erfinden; fo ift man eben tegt auf

auf bem Parmat beschäftiget, Worschläge in machen, wie der Musenberg, und eine jede Segend vorium Künste und Gefchinad anstütigen sollen, von einer gewissen Art poetsicher Insetten, tonnen gereinket werben.

5 h

お田田

to

Í

Co beißen auf bein Parnaß jene Betfeinacher, welche um 2 und 3 Areuger bey bem ben bei fatten beilen, umd um ben namlichen Werth, mit der nämlichen Fertigleit, ben Fellinen, Sochgeiten, Namenstägen, umd wo mans immer fcbaft, einnen, und (wie sie sagen) Berje machen.

inter ben vielen guten, mittelmäßigen, ge, eingen Schriften, welche von Anfang des Janners bis int das Tagslicht erblicket baben, sind dem Confeil der Mufen folgende schlechte Meinereven vorgelegt worden. Die erste fübert ben Titl: Denfruurbige Grabschrift Marinilian Jo, sephs von A. H. C. Sie tourbe abgelesen.

Wer reinen will — und das genng, Der fonm, und les mich Lichentrug te. Er herrichte 22 Jahr Alchentrug te. Er herrichte 22 Jahr Das Potengit sien Tobe war. Ein zeber Nensch erte folchen Wust Won Abamsapfel geiler Luft ze. Ich Alchentrug fann Zeugnis frein Sein Liebsfeuer fammt ben mir noch ans Jin Theatiner Gottesbauf Da eicht in biefer Kwenthöhf Das beite Tugenbalfambl M — I — herricht in guter Auf Mun gefts! man sperrt die Eruste 1n.

Benng sprach Apollo : und mit ernster Mine verwies er ben elenben Reimer nach Syberien, bort foll er Steinbl brennen, und bamit er Brod habe, mit Biebargineyen an bem Nordpoll hanbeln baffen. —

Darauf folgte eine Trauerobe bes verwaigten Baierlandes. Rurze halber ließ fich der Cenat nur Ertracte vorlesen, ohne in Gefahr gu kommen, ein Schiefes littheil zu fallen.

E Strophe. Gieb Porficht meinen Ceufien ftatt, Laf mich mein Schicffal flagen , Bu weinen werd ich nimmer fatt ;

Warum barf inan nicht fragen. 2 Strophe. Ich weinte gange Zäher Bach, In Thranen schwamm bie Erben, Det Jierstroute und der Lech Fast Echifreich davon werben.
9 Strophe. Der baierisch Bbie erbarnlich brutt, Kann sich vor Leid nicht faßen, Er haltet fast den ze. — Genug fehrien alle. Berfammelten, Beweise genug, daß dies Schrift schleche fev.

Das ate Stud waren Aufidriften : erfte, gwepte, britte , verbefferte Auflage. Sie wurden gleichfahls nur intonirt, oder angesiochen. Bey neu erschafuer Welt, und erfter Simmele-

Brhub fich in bemfelben ein großer Engeleftreit.

Auf ber anbern Seite : Wenn Salomon aufftund von feinem Tobten-Teich, "
So wurd er fag'n : bie Rirch ift meinem Lempel

Uin Enbe ber erften Auflage. Der Serzog gog ben Simmel gue

Ju gniegen bort bie ewig Aube. Das 4te Stud poetifche Gebanten.

Wie Baier ? Warum iegt fo fiille ? Tief neig'it das Haupt, das Auge weint, Das berge schwiltt von innere Jule, Du weinst, als warst die seldien eind. Des Siuvons gleiche Archte inten, Dein fühner Arm; den linerer Fuk Sind matt enträft. Ein traurigs Winfen Bedeutnift voll. Dieß ist der Berus. Die Steter befahlen : dem Dichter stat der Feder Einstons Kinnbacken in die hand ju geben.

Und — Das ste Stud.

Du siehft wie unempfindlich ju : 3hn, beinen Ritter frastlos schmachten? Die Drenfte die er dir getban , Und fünftig auch thun wird und fann. Sind ist in Gnader ju betrachten.

Die Richter: Schmedt nach Sopfen und Mals:

Das 6te Stud. Meine philosophischen Ermunterungen. Der schweren Kanonen Gebrun, Wirft Donner auf Donner erbittert, Sie wurden nicht fatte noch fill. Das Spruben ber glubenden Schlauchen heift Molfen, beift Jinfternif weichen: Der flaunende Landmann entjudt, het, baf uns ber hinnel beglicht,

R. ber Dichter wird auf Caromandel ver-

Nachdem also das Corpusdelicti hergestellt ware, so sätten die Richter und Richterimen, m den ersten Ausbruch ihres gereigten Zorns etwas schwere Urtheil! dies unwürdigen Authorn, hieß es, sollen gesäupt werden, man soll ihnen den Daumen lähmen, ihre Schriften verbeursen unsägedungert sollen sie werden!

hier fiel eine Muse in die Acde, unit Erlaub, mis: Mas das Aushingen betrift, so geschieht dies bei Bersunchern ohneden. Man überlasse fie nur ihren Schicksol. So soll ihnen wenigst unter schweren Strafen das Versemachen verdenken werden, Zeder, Dinte, und Aachtlampe soll ihnen abgenommen werden.

Die vorige Muse. Se ist sehr wabricheinlich , daß ihre Berfe feine Leuchrationen sind , und eben so ungewiß ist, ob dies Berren ienahls bezim Rachlicht arbeiten? — Meiner Meynung nach , sollte man gewisse Schand weber. Geldkrafte bettimmen.

Eine andere Music. Alleit wenn diese Leicht gewohnt sind, sich sin sich auten? — Nicht nur durch ihre eigene Denlungsart, sondern auch durch die Zepilderung, die sie haben, daß das Publikum son aus nichts Gutes von ihnen erwartet, haben sie sich schon lange vor dem Anfalle der Schande sieher gestellt. — Wit Deschaungen also werden ver nicht auseichten.

Sier tam bas Confeil in Berlegenheit.

R. Alfo follen fie mit Gelbftrafe belegt werben ?

Die tlufe. Ich ! ein Berfemacher und ein Borfe !

DL. Go foll fie niemand lefen.

Die Muse. Das lakt fich wieder nicht hinbern. Wer wollte einem Californier feine Bitabaja nehmen? — Zudem, fo ein Poet verlangt ja nur zn ergbgen , und nicht nüglich zn feyn. Wenn ber Spaß ihm nüglich ist , so hat er seis nen Endaweck erreichet.

R. Aber er ergeget auf Untoften ber Sprache, ber Poefie, und bes guten Gefchmads.

Die Mufe. Man fordert feines von ihm. R. Wenn boch bergleichen Lente weniger

schrieben. Die Muse. Eben die Fruchtbarkeit bieser Bersemacher und Reiner ist das gröste liebel. Sie werden fehr oft im Jahre,

R. Man foll bemnach ihre Geburten alfo

gleich erfaufen.

Die Minfe, ober bas Papier, welches ihre Berfe annehmen muß, follen fie nach ber jegt Erfindung alfo gleich waschen laffen.

Der Vorsteber. Mir beucht , bas Befte ju fen, inan laffe bie Entschiedung und bie Bestimmung ber Strafte jenem Lande über , welsches das Itiglude bat, folde Pveten ju erzeiben und ju ernahren. Die Sorge , ben guten Rause bezzubehalten , wird bas Land auf elende Schriften aufinerfjau machen , und felbes bee febren, was es ju seiner Genugthung ju ihun babe. Eben aus bieser Albsicht ift gegenwärtige Recension jum leberfulb gerechtjertiger.

Möchten boch die herren Brüber dieser Bersemacherzunft sich einander im Der fagen, aufm Tage der Judigung läch sich nicht handvort balten. — Es durften die Stetter und für Pfuscher erflären. — Wöchten boch alle herren Relmer, Broschenund halbegaendichter, fich nicht der Gefahr aussegen, daß ilms Ausländer mit Schrift ten dieser under alle die Sature auf dem Beschund des Landes beehren. Möchte doch der Ehren der Fürften mit solchen Alltagsberfen nicht entehret werben.

Ad Artie, VIII. Jun Intelligenzountoir ist gu haben in Commission: Die Duselborfer Galerie von dem berühmten Herne von Mechel in Appfer gestochen: in 26. Blatten, samt der Bescheidung von welchen Meistern beschert. Giber zu des fegter Galerie geliefert worden. Ein vollständiges Exemplar fostet 6 Carolin,

### Munchner = Intelligenzblatt.

Den 18 2fpril. 1778.

Artic, II. Seilschaften. Es werden allbier im Regensburg 200 Stude schoere Ochsenhaute angedothen, vovoon benm Meggerhandwerf allba nähere Rachricht zu erhalten, Regensburg den 16 Marz 1778.

Artic. III. Avertissement. Die verwittibte Regierungefanglerinn ju Burghaufen Das ria Rofalia Buchlmanrinn ift anbener verftorben, und bat ohne Burudlaffung einiger Rotherben eine privilegirt legtwillige difposition. morinnen berfelben Seele, als Saupterbe, eingefeget mar, ad acta judicialia binterlaffen: ber abgelebten Berinbgen über Abjug ber paffivorum befiehet ben 250 fl. Ihre Erben ab inteftato, ober wo fich biefelbe aufhalten follen , find hieorts nicht mif-Fend. Es merben baber bie allenfalls noch berbanden Maria Rofalta Bichelmaprifche Erben in fraft bief edictaliter citirt , und ihnen bies mit aufgetragen, baß felbe fub termino 6 2Bo. then, & fub poens agniti , & concessati mit ibren Erflarungen ben ber Churfurftl. Regierung Burabaufen eingufommen batten , ob fie namlich obbefagtes Teftament agnofciren wollen, ober nicht , mit bem bier weiters bengefestem Unverbalt , bak man , wenn biefelbe unter obigen prafigirten pereintorifchen termino ber 6 Wochen mit ben Reffalligen Erflarungen nicht anber eingelangt fein werben, nach Musfluß obigen Termine weiters & Sachen, nach intention obmentionirten teler is wie Rechtens verfahren , und folde Erbfder uneinftellig vertheilen laffen merbe. Sign. ben 16 Darg 1778. Churfurfil. He gierungetangley Burgbaufen.

Rarl Unton von hellersberg.

Artie. IV. a) Schrannenpreis in Munchen ben Ilten Upril 1778.

| . Dom    | 280  | ften. | Mitt | Jern. | Geri | naer. | Berfauft.  |
|----------|------|-------|------|-------|------|-------|------------|
| Chaffel. | IR.  | [fr.] | Įft. | fr.   | Ift. | fr.   | Ifchaft. I |
| Maigen.  | 13   | -     |      | 30    | H    | -     | 830        |
| Rorn.    | 9    | -     |      | 30    | 8    | -     | 569        |
| Berfte.  |      | 30    |      | 15    |      | 1-1   | 435        |
| Saber.   | 1 31 | 45    | 1 3  | 30    | 3    | -     | . 369      |

b) Mitterer Getreld Rauf in Augeburg ben 3 April 1778. Waigen, 14 fl. 8 fr. Roggen, 10 fl. 7 fr. Haber. 4 fl. 4 fr.

Artic. V. a) Sanblimge-Uachrichen. Loubon, ben 30 Marie, de find hier 2 große Haller, ein danisches, Claus, Bebon et comp, und ein englisches, daß nach Spanien handelte, toder, gebrochen. Buf erstere biefen für 15000 Pfund Briefe von der astatischen Sompagnie in Soppenhagen, die bente dorthin wieder jurück gehen. Der Banquerot beyder häuser volled gehen. Der Banquerot beyder häuser beite get Fall noch andere veranalaffen werbe.

b) Auf ber handurger Borfe haben bie bafelbit aus Frantreich und England erhaltenen Nachrichten große Bewegungen verurfacht.

c) Hamburget Waarenpreise vom 27 Marz.
Das Pljud contant in IaucoKosse, Mocha.

— Bourb.

— Greneda und Dominique.

— Martinique.

— Doningo.

— Maranh.

Pfesser, Danischer.

— Englisch, ordinate.

— Englisch, ordinate.

— Oddarbischer.

— Oddarbischer.

— Oddarbischer.

| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| — Chaufon. 48 64 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muscat, Front.                            |
| Decpe. 1 . 38 56 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Piccarban bas Stud                      |
| Girin ober Ginglo 37 40 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ceca, Can, bie Boot                     |
| Paifer aber Ring 2! & Bir. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mallaga bie Boot                        |
| - Kullet over Sings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mallaga bie Boot Secq. Beref. bie Boot. |
| - Johan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cemenis die Piepe.                        |
| Danjanchi, 3 30 48 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centento de prepe.                        |
| 3_burdo. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wein-Eßig bas Eertie                      |
| Roffinirte Judern , Pfund mit 43 Procent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                         |
| Rabatt in Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Artic. VII. 3ur Saus                      |
| Canbies Broben. 23 24 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fchaft. a) Befchluf bee Taba              |
| Frin fein. 22 22½ — Drbinair fein. 21 21½ — Orbinair fein. 21 21½ — Orbinair fein. 20 20½ — mittel. 18 19 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jubereitung bes Selbes ,                  |
| Drbinair fein 21 211 - il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jactitum July                             |
| Definate fein. 20 201 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tabactspflanzen gezogen werbe             |
| mittel 18 19 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Man mablet jum Ergieb                     |
| orbinair. • 171 174 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bas beite Gelb , welches man              |
| bromair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b. i. folches , welches ben ganje         |
| Melis, fein flein. 16½ 17 — 16½ 17 — 16½ 17 — 16½ 17 — 16½ 17 — 16½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15½ 16 — 15 | his matica Contract non her               |
| orbinair flein 10; - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die meine Lagegeit von ber                |
| fein groß 151 16 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wirb. Run ware bie Bubereitu              |
| ordinair groß 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bettes mit ber Bubereitu g et             |
| mittel.   18 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mifibettes einerlen , namlich u           |
| prbingire. 6 - 141 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | groen Schube tief aus , lege ju           |
| Tein groß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ungefahr anberthalbe Edjube b             |
| orbinoir . 22 23 _ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und auf folchen etwas weniger             |
| selfem fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schube boch , gute,reine,und re           |
| gribet felle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | te man es fchlechtweg fo : fo u           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| braun fein. 16 17 — ordinair 14½ 15 — sarin, gelb. 13½ 14 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chamentonic Mauleninte un                 |
| Farin, gelb. 13½ 14 — 12½ — 5 traun. — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ — 12½ | Gartenfrebfe , Maulivarfe un              |
| Farin, gelb. " 13: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aus bein gangen Garten giebt              |
| broun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Latine ' toeft en bellette Grang ?        |
| Cirup , Sainb. bie 100 Pf. cont. in Cour. 153 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | folches , und verurfachen ben             |
| Tog Pfinh Q4 Drocent Rabatt in Danco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schaben. Diefes ju verbuten               |
| Buder, Puber, weiß Brafil 14 15 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erbe 2 Schube ticf aus. Misb              |
| meik Franich 15 16! -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben Grund biefes Beibes ber &             |
| orbinoir . 14 14! - !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bide Stangen ober Reitel. Bu              |
| Guanfet Course s 124 124 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | man bide Dielen ober Bolen.               |
| Cated be Forme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht , fo fann man , an statt be         |
| Council Machine Mahia a sel 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| orbinait. 14 144 - 134 134 - 134 134 - 134 134 - 134 134 - 134 134 - 134 134 - 134 134 - 134 134 - 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | legt man von eben biefem Solje            |
| Fernainb. 103 114 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | legt man bon eben brefem souge            |
| Braun Domingo fein 111 12 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ber, baß es ber Erbe bennahe g            |
| orbinair. 10; 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bann legt man Bretter ober B              |
| Ginabaloupe. 103 114 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aufrecht, baß folche etwas über           |
| — — Ordun Boltings fein. 102 11 — — — orbinair. 102 11 — — — — Guabaloupe. 103 114 — — — Wartinique fein 103 114 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ragen ; fo wie an einem gewohi            |
| orbinair. 101 101 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | atun tegt mun in ous un                   |
| St. Thomas. 10 11 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reitete Feld ohngefahr einen Gi           |
| Das Orhoft contant in Courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dung ober Dift , ber aber ni              |
| Mein Front prhingir meifer. 20 or Rthir. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Darf,fonbern jufammen geftofen            |
| Wein, Frang. ordinate weißer. 20 21 Rthlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dung fireuet, man ohngefahr               |
| - rothe nach Qualitat . 30 50 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | boch , guten , wohlgereinigter            |
| - torbe thurb remuseur . 30 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | And I Buren I madifictionides             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |

- 35 125 200 65 85 72 80 85 95

und Landwirth actsbau.

, in welchem bie

ben ber-Pflangenim Garten bat , en Lag, ober boch Conne beschienen ung eines Tabacts. ines gerobbnlichen man bebe bie Erbe unterft eine Lage boch guten Dung, r, ale einen halben ette Erbe. Dach. waren bie Pflangen Werren, ober nd alles Ungegiefer fich nach biefem hat , burchwühlen Pflangen großen n , bebt man bie ann legt man auf Lange nach einige verg auf biefe legt hat man folche erfelben , bunn ge-Un ben Geiten fo piel auf einan. gleich werbe. 2118, orbe rings umber ben Boben bervor mlichen Minbette

uf Diefe Mrt gubes chub boch, guten icht loder bleiber. n wirb. Huf biefen eine Zwerchband en Grund. Diefe Bubes

Aubereitung fann 14 Tage porhet gefcheben, ebe Y

man ben Saamen faet.

Bemeinlich hebt man bas Bett wieber aus, menn bie Dilangen beraus genommen finb , nimmt bas Solgwert weg , bamit es nicht verfaule , und vermahret es bis bas folgende Jahr gu eben bem Bebrauche.

Es ift nicht felten , bag ein beraleichen Bett fin Barten ber übrigen Erbe nicht gleich , fonbern einen halben Schuh ober noch mehr uber Diele machen folches folche überhoben mirb. nicht einmal in ben Garten , fonbern por bie Saufer auf Die Strafe ober in ben Sof, wo fie bann gang über die Erbe auf einem besonbern Belelle gemacht werben. Das find Furichten, bie man theils wegen bes Ungeziefere nimmt : theils gefchieht es auch aus Mangel eines nabe aelegenen (Bartens.

Bubereitung bes Saamens, und Beforgung

ber Pflangen.

Der Sagmen wirb gemeiniglich 14 Tage bor Ditern , ober gegen bas Enb bes Maries gefaet. 8 Tage juvor, ebe man ibn faen will, thut man folchen in ein wollenes Gadlein. Dies fes tauchet man mit bem Gaamen ins Baffer , M und benft folches gegen ben Dfen ; jeboch barf es nicht ju marm werben, fomt fchabet es bem Bagmen. Co oft nun ber Caamen und bas Cadlein troden wirb, taucht man es wieber ins Dieburch quillt ber Caainen , und Maffer. fpringt auf ; alebann wird er gefaet. Buvor vermiicht man folden mit etwas Miche, und biefes banutfachlich barum , bamit man febe , wie weit man mit bein Gaen gefoinmen fen , beun biefes tann man mit bem blogen Saamen nicht feben , meil er au flein ift. Diejenigen , Die fürfichtig banbein wollen , mifchen unter ben aufgeforun. genen Caginen noch etwas frifchen Saamen. Denn follten bie erften Pflangen , wie oft ges fchieht , vom Ungeziefer abgefreffen , ober burch fonft eine Urfache ju Grunde gerichtet werben : fo hat ber frifche Saamen Beit gehabt , eineweis Ien ju feimen, und feinen Pflangen erfegen bie, welche ju Grunde gegangen find. Erhalten fich aber bie erften Pflangen: fo fchabet ber anbere Sagmen boch nichts, benn in biefem Ralle toms men bie groepten Pflangen nicht auf, fonbern fie merben von ben eriten erftidet.

Den Gaamen faet man fo bicht , als man Salat o ber Rappesigamen faet. Lieber aber et mas ju bicht als ju bunn. Man badelt ben Tobadsfaamen nicht auf bie Urt unter,wie man anbern Saainen unterbringt. Rachbein er at faet ift, perbreitet man, ungefabr einen Ringer bid, guten feinen Grund baruber.

Bu ber Beit, mann ber Saamen gefaet mirb. giebt es noch falte Rachte. Dan bebedt baben bas Bett bes Dachts und ben fturmifchem Wetter mit einer Strobbede. Wer ein orbentlis ches Bett mit einer Glasbede bat, ber thut

wohl, wenn er fich befielben bebienet.

Go lang man noch falte Rachte in fürchten bat, wird bas Bett bes Tags nur einmal beaols Die befite Beit biegu ift Morgens gegen o Uhr. Muf biefe Urt trodnet bas Relb bis ac. gen Abend wieber ab ; und bie falten Rachte Schaben alsbann meniger. Bebt es weiter gegen bas Brubjahr , und werben bie Pflangen etwas arbber : fo muß man taglich gwebmal , namlich Morgens und Abenbs , begieken.

hauptlachlich muß man beforat fenn, bak fein Unfraut unter ben Pflangen aufwachfe. Bu bein Enbe muß man bas Bett meniaftens alle & Tage vom Unfraute reinigen. Gemeiniglich wird aber burch Deraubreiffnng bestinfrautes auch bie Bursel ber Tabaspflange jum Theile losgeriffen, aum Theile vom Grunde entblofet; 1lm nun bie fchabliche Rolge ju verhuten , bie biefes auf bie Brange haben fonnte , muß man , fo oft man bas Bett jatet , nach bein Enbe biefer Arbeit miebet feinen Grund über bie Ditangen binftreuen , ber bann bie entblokten Murgeln wieber bebedet.

Daffelbige thut man auch , wenn man bie Pflangen in bas Relb verfeget. Ein mobibegis terter Bauer bringt oft 14 und mebrere Tage mit Berfegen au. Rimmt er nun immer bie groften Bflangen beraus, und übertrift bas Bett jebes. mal mit frifchem Grunde : fo wachfen bie ubris gen , bie alebann auch luftiger fteben , befto ges fchminber nach.

Es aibt eine Urt fleine Schneden, Die fur bie Labadspflangen febr gefabrlich find. Ouchet man biefe nicht ben Beiten auf : fo freffen tie bie jungen Dflangen miteinanber weg. Die befite Beit , fie aufgufuchen , ift frub Morgens ben bem Thaue. Ein befonberes Mittel , tiefelben

Bubereitung bes gelbes, in welches bie

Pflangen verfeget werben.

Jeber Ader muß gebungt , ober wie man es fonit beißt , gebeffert werben , wenn man Tabad auf benielben pflangen will. Rubebung ift insgemein ber beite , und nur in faltern Begenben bat ber Bferbebung ben Borgug. Dit Miche bat man in bienger Gegend noch wenige, ober gar feine Berfuche gemacht. Die eigentliche Beit aum Dungen ift ber Minter ober bas Krubiabr. Das Felb wird im Frubjahre gur gewohnlichen Brachzeit bas erftemal gegert. Uebrigens ift es unbestimt , ob man bas Felb 3 ober 4 mal bif jur Berfengeit adern will. Jeboch muß bas leste Adern tury bor bem Berfegen gefcheben. Te beifer bas Felb gehandhabet wirb : beito loderer und fabiger wirb es jur Fruchtbarfeit. Dube wird ba verlohren ; fie wird burch eine reichere Mernde bezahlet. Wird ber Miter fo jubereitet , wie man einen Sanf = ober Rrautader aubereitet : fo wird er auch jum Tabade taug. lich febn.

Das Verfegen ber Pflangen , und bie wei-

bere Beforgung auf bem Seibe.

Die gemeinste Zeit, in welcher man mit bem Berefesten ansangt, ist 3 Wochen ober 14 Täg vor Johannestage. Später als 14 Tage nach Johannestage sigt man nicht mehr. Man macht fleine Bruben ober Ebcher, so wie man solche bev bem Krautsegen machet; und sigte auch die Tachacksplange eben so mit den händen, wie eine Krautsplange. Will man sich eines Segstieles bedienen so kann man es thum. Ich frisch, geigte Pflange wird alsbam mit Wosser hat es Tage der bereichen. Dat es Tage borebero geregnet, und der Regen das Feld so the der der Mergen gen, als man

bie Pflange festet : so kam man das Wassegeben oder Begeissen sparen. Die Entferung, in welcher die Pflangen voneinander zu gleben sonnmen, ist undezimt. Die kleinste Entferung ist aber ein Schub, und die großte anderhalbe Schube. It es ein etwas seuchtes gutes Jahr, oder ist das Jeld besonderes gut zuberritet: 10 get winnt man, wenn man den Ladad etwas welt voneinander seze. Er behnet sich alsdam besset voneinander seze. Er behnet sich albam besset voneinander seze. Er behnet sich albam besset voneinander seze. Er behnet sich albam besset voneinander seze.

Wenn ber Tabad gefeget, und einmal besoffen ist i so bezieft man ihn im Felbe voiter nicht mehr. Hatt aber nach bem Segen trockenes Mettere ein i so werben verschiebene Phangen verdorren. Ohngeführ 5 ober 6 Tage nach bem Berfegen minnnt man baber eine Ungahl frische Phangen mit sich auf das Felb, sieht nach, wo eine verdorrett ist und feset da wieder eine ern

bere bin.

Ambli ober 14Tage nach bein Berfegen wird ber Tabadkader gehädelt, vom Untraute gereiniget; und obngefabr 8 Tage nach den Hadeln wird ber Grund um die Pflange berum aufgebaufelt. Es tommt aber mit biejen Arbeiten auf et-

nige Tage fruber ober fpater nicht an.

3ft ber Tabac gebaufelt : fo bat man nichts mebr baran ju thun, bis er feine Sobe im Bachsthume erreichet bat. Die gewöhnliche Dobe, auf welche man ibn ichieken lagt , ift 10, 12, 15 ober 16 Blatter hoch. Man jab. let namlich an jeber Pflange bie Blatter vom Boten an , und ben bem 10, 12, 14, 15 ober 16 Blatte bricht man ben Ropf ober Stiel ber Diange ab. Sieburch wird verhutet , bag bie Pilange nicht in ben Gamen fchiefe. Man barf ibn aber nicht Cainen bringen laffen, weil bie Blatter fonft flein , mager und untraftig bleb ben. Das Abbrechen bes Ropfes gefchieht am leichteiten mit ber Dand. Die und ba laft man eine fchone Pflange Camen treiben. Wiele pflangen tich fo viel, als fie jum Camen brauchen. in ben Barten, welches feinen befonberen Bortheil bat.

Bey dem Abkbefen ist wohl zu meeken, daß wan die Planze in einem guten Jahre a auch z Jalate ibder ausschiefen lassen bede aus die in einem schechten. Auch sieht das Absbefen nit der Entschaug, in der man die Planzen voneinander zesezt dat , in Berdältnis. Mur in einem guten Jahre, und wenn die Planzen wert voneinander zeseze sind, darf man sie 16 Blätzer hoch wachsen lassen. In schlechten Jahren darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätz ein darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Hohe von 10 Blätzen darf man sie kaum die Kohen darf man die kaum die k

Einige Zeit nach bein Abtopfen wachsen gwoige beraus, die auch Samen treiben wurden, wenn nuam pie steben liefe. Diese mussen wie zu geben den Beite ausgebrochen werben. Man nennet biese Authoit das Geigen. Das Geigen geschieht so oft, als noch frische Zweige nachwachsen; ge-

meinlich 2, 3 auch 4 mal.

Mie barf man aber , weber ben bem Abtopfen , noch bei, bem Geigen , bes Morgens, trem te gethauet ober geregner hat, in bem Tabade herum geben. Denn ftreift man an ein Blatt, wenn es naß ift : so betommt es Rosi.

fleden, und verdirbt.

Die Bodenblätter, die man auch Sands batter nennt, bleiben nicht so lang grün, die inan den Tadad ärndet. Will man jie denn sein is ninnt nan fie von Zeit zu Zeit der dem Geigen min nach haufe. Man behandelt sie alsdann, sant den größten Beigblättern, wie gleich unten von den guten Blättern gelepret worden wird. Man darf sie aber nach dem nicht worten wird. Man darf sie aber nach dem nicht unter die guten Blätter mischen, um sie mit solchen zu verfausen. Es ist nur ein Jalbgut, und als ein solches nuß man es besonders zu Martte bringen.

Don ber Mernbte, und weitern Beforgung

bes Tabactes.

Nun wird der Taback durch hilfe besonbers dagu eingerichteter Rabelt, welche platt,
und ungefabr einen haben Schub lang ime, in
dume Bindfaben eingefalfet. Man siche nat
ber Rabel durch ben Schub latte, und
so fit nan 6 oder 8 Blätter in die Rabel ge,
saffet hat, siresse in unt solche in die Echnur oder
den Aindfaben sort. Ben den Einfalfen nung
aber inriner einerley Seite ausvenzig bliben,
das ist, iste und volche den velen bei bei den
nin in eine Schnur fasset, die Ritspe auswendig
ig is mitsten in beses Seinen die Ritspe auswendig is
die Tiebett, die mehr angenehm als muhfam
ist, nun Trebett, die mehr angenehm als muhfam
ist, nun Krober homen dassen die muhfam

Dieser eingeschte Tabad wird alsdam gleich aufgebenste, entweder in die Schenern gwijchen das Gebälf, oder in die Ahuser auf die Opetcher u. [. w. In dem Ende ichlügt man an den Balten bölgerne Nägel ein, an welche man die Schnure beschieder die nechte eine die rechte kange gede: so nehme man das Naaß vorher von dem Orte, wo man den Tabad bischenken voll, und schniede die Schulter nach die

fer Groke.

Langer als 2 und 24 Stunden darf man ben Tadack nicht ju Haufe lassen, bis innn ihn aussenket. Man darf also nicht so viel auf eine nach haufe schaffen, als man in Zagen einstellen und aussenket nicht nach haufe schaffen ind aufrenten kann, Last man ihn känger als 2 Lage gebunden liegent so bethinnt er Brandslieden, und versi irt das durch die Eigenschaft eines Kaufinannsautes.

Eine besondere Farischt ben dem Auffenein ist, daß man ben Tabad nicht zu bieht bente. Sigentlich joll er so hangen, daß tein Blatt bas andere berühre. Rieftige Handsvierte bentem den frisch eingesaften Tabad bers schwen Wetter erst an die Aufemseite des Haufes, oder an sonst einen Ort, wo er in Zeit von einigen Tagen gang abwelfet. Nach diesen hängt man ihn in die Scheuer oder auf ben Speicher, er wied

R 3 alsbann

alsbann ber Befahr bes Berbrennens ober Fau. T

lens weniger ausgeseget feyn.

Ralte tann ber Tabad im Felbe feine pers tragen. Wer alfo in ber Mernbe faumfelig ift, und mit folder ju lang vergbgert, ber fteht in Bes fabr,baß ber Tabad in einer talten Racht im Felbe perfriere. Wollte man aber, biefes ju verbu. ten , fruber mit ber Mernbe anfangen , fo murbe man baburch auf eine gwenfache Urt verlieren. Denn erftlich minut ber Tabad fury bor ber Mernbe noch am ftarffen im Bachsthume gu, und zweytens ift ber ju fruh gearndete Tabad nicht geitig, wirb bon ben Raufeuten gehaffet, und viel geringer als anderer begablet.

Bertaufet man ben Tabad noch por Beibs nachten : fo lagt man ibn bis jum Berfaufe bangen, bamit er recht austrodne. Will man ihn fpater verfanfen : fo nimmt man ihn 8 Tage por Beihnachten berunter, bindet ihn in fleine Bunblein , und gwar fo , bag bie Rippen ber Blatter auswendig bleiben. Dieje Bunblein les get man in ein geborbetes Bimmer , ober auf ben Speicher , ober in eine mit Etrobe belegte Scheuertenne. Dehr als 3 Buichlein barf man aber nicht aufeinander legen. Laft man ihn fo liegen : jo wird er warm, und verfaulet. Diefes ju verhuten muß man ihn alle 3 ober 4 Tage umwenden und umfegen. Sahrt man mit biefem Befchafte 6 ober 8 Bochen fort : fo fann man ibn alsbann in einem reinen Zimmer, ober an fonit einem Orte, ber aber fein Reller auch nicht feucht fenn barf, fo boch aufeinander legen als man will , und ihn ba bis jum Bertaufe rubig liegen laffen.

Von ber Ergiebung bes Samene.

Es ift fchon oben angemertet worden, bag man biejenigen Pflangen, bon benen man Camen gieben will, nicht abtopfen barfe. Dieje Pflangen werben mit ben andern nicht geblattet, und bleiben , weil ber Camen jur Mernbtegeit noch nicht jeitig ift , langer im Belbe freben. Ift man aber in Gefahr , baß folche auf bein Relbe geraubet werben , ober find jie auf bem Ader hinderlich, ben man mit Frucht befainen will, fo reift man fie aus, und ftellt fie ju Daufe mit ber Wurgel in bie Pfuge bes Difts Loches , boch fo , baß fie irgendmo an einer Maner ober Wand anliegen. Der Saamentopf

wirb ba feine vollige Grofe erhalten. Man fchneis bet ibn alsbann ab, benft ibn irgenbivo auf, bis er gang geitig und borr ift ; und bann fann man ben Camen ausreiben, reinigen , und jum Bebrauche aufheben. Dieraus lernet man, bak es viel bequemer fen, wenn man fich fo viel Tabad im Garten pflanget, als man jum Sagmen nothig hat.

Befamung eines Tabadsaders.

Die Tabadeftengel , Die auf bein Relbe fte. ben bleiben , follen bein Ader Die Dabrung toenigftens jum Theile wieder geben , bie ber Labact ausgesauget bat. Man muß fie alfo forg. faltig unter ju bringen fuchen. In einigen Dr. cen giebt man fich bie Dube, Diefe Stengel, ebe man fie ausrupfet ober ausgrabt , mit ete nem Beile in 2 ober 3 Stude ju bauen. Man tann fie auf Diefe Urt leichter unteradern. Huch pflegt man an einigen Orten ben Gamen, melchen man auf einen Tabadader faet, nicht auf bie gewohnliche Urt , bas ift , mit ber fcharfen Ceite ber Eage unter ubringen , weil bie Ta. badsfrengel burch biefes Eggen meiftentheils wies ber heraus auf das Keld gebracht werben. Die Erfahrung bat gelehret, baf es genug und ichon binreichend fen , wenn biefer Camen mit bein Ruden ber Egge untergeeget werbe.

Der Simmel fegne bie Arbeiten bes Land. mannes, und gerbahre mir bas jufe Bergnugen: baß ich es empande, wenn er fich aufauchget 3ch habe gearbeitet, und ber Derr hat mich mit

Bobltbaten überhaufet.

b) Detereburg ben 13 Rebruar. Der Erans. lateur Jahrich , bem bie hiefige faifert. Afabeinie ber Wiffenschaften aufgetragen , bie falmutischen horden, ju Erlernung ber beiligen Sprache bies fer Bolterichaften , und wegen Ueberfegung ber in ber faiferl. Bibliothet porhandenen Schriften berfelben, ju bereifen, bat unter andern von einem neuen und ficbern Argnemmittel Rachricht eingeschickt, beffen fich bie bafigen Bolfer gegenwartig in Rhevmatifchen Bufallen mit bein bef. ten Erfolg bebienen. Gie machen aus einem Rraut , welches bie Rugen Seibehimbeertraut nennen , einen Defoft. Das Rraut machit in Stauben , und wird in ben trodenen und fanbigten Gegenden von Affrachan und in Gibirten haufig gefunden. Es hat weber Blatter, noch blattrige

Artic. VIII. Staats und gelehrte Aachrichten. Jolgende zwer Protocolle jind in dein Swurfürfil. Kollegio auf dem Richchstag in Regensburg den 30 Marz, und 2 April 1778 zu Stand gefommen. (nach dem gedruaften Exemplar.) Lunae den 30 Marz 1778.

In Collegio Electorali, Praesentibus, Chur Mahns, — Trier p. Mains, Kbln. — Bohmen, — Sachsen, — Brandenburg,

Braunfchweig.

Chur Mann; trug por : Befanntlich fen burch bie unlangit erfolgte Erlofchung bes Churbaierifchen Manusftainines bas Churfurtil, bobe Collegium in ber Babl ber bochien Ditglieber beffelben verminbert , und gegenwartig auf acht verleget worben. Wo bennebens lich auch ber im Weftphalifchen Frieden bestimmte Fall ereig. ne, bak, nach bem fich nun ergebenen Abgange ber Baierifch-Wilhelminifchen Linie Gr. Churd. Durchleucht ju Pfals , als bas bermalige Saupt ber Rubolphintichen Linie, in Die alte Dfalgifche Chur (welche nach ber Beftimmung ber golbenen Bulle , Die funfte in ber Ordnung ift , und un. mittelbar nach Churbohmen , und vor Churfach. fen ben Plas bat ) und in bas bamit verfnupfte Ergtruchieffenamt wieber eintretten ; wegen welcher Ereigniß auch 3hro Raiferl. Daj. auf bas an Marhbchfibiefelbe ergangene Churpfalgifche Unfuchen eine Reichsoberhanptliche Borfebung vermittels bes, ben Toten vorigen Monate bietirten bochfiguverehrenden Kommifionsbefrets an Diefes bochibbliche Rolleginin erlaffen batten, mit

bein an das Directorium gelangten Aufrungedaß dem Shursürzl. bechlöbichen Kollegie das Motolige genobinlichermassen frand genacht, und die Friedensschlussinäßige Worrückung höchigedagt Er. Sturct. Durch. von Pfalz von dem achten auf den sunften Chursürzlienplag jur Boliziehung gebracht werden nichen, wie es allenthalben Rechtens und herfominens seh.

Ilnd da nun eben gedachte Befanntmachung wirklich geschehen, auch ein erforderliches, nach den igigen tlunsänden bes hochibls. Kollegiumst eingerichtiese, umd sub figno hieben besinde liches Schema Sessionam & Vorantium vorgeigt worden fry: jo wolle Direktorium von den charfürzil. Gesandschaften wernehmen, vole man diesem Grischie und den werter Borschulb zu

beffen Bollgichung ju geben gebente.

Chur Teier. Ihro Churfurill. Durchleucht von Trier tragen das Ihrige abim mit Bergnugen ber, damit Ihro Churft. Durchl. pu schig in Verfolg der Anordnung des Weitheballichen Friedens vielde in den biefem churfuril. doben Dause vorthin in dem churfuril. Sollegio jage handenen Play purichen Enurddumen und Sachgen gelangen möchten; zu weichem Ende dann nun hinlänglich vordereiteter Sache der vortrestliche churpfälzische Deer Befandte nach ersolgter Legistmatun in dezies Kollegium zu erforderen, und im die Possifion forthanen Plases zu lergen wäre.

Ehrr Köln. Ibre Shurfürsil. Gnaden baben sich gun unverbrüchlichen Grieg gemacht, der Erstüdung des Melphälichen Iriedens sirvedil, als all anderer Nichbelagungen jederzeit mit volkommennen Esse nu der Dorrheitung Er. Ehurst. Durchl in Pfalz von der achten, auf die fünste Edursieße, nach Eribschung des deiertichen Wilselneitunfichen Mannshammens, treugsborfamste Gesandichaft, um da mehr die beiderige Bestederung zu leisen gemessen genechen agsweisen, als es höchtigenensieben zu aussehmenden Vergningen gereichet, durch solch angenehmen Mitwirtung die Er. Edurst. Durchseuch gemeinente besoidere Erzebenheit abernalen zu bewahren.

Chur Bbbinten. Ibro Raiferl, und Konigl, Urofiolifde Majeft, qua Konig und Churfurft in Bobeim finden fur ben vorlandenen Sall ber erfolgten Eribichung bes baierijch Wilhelminischen

Manns:

Mamsftammens in bem Weftphalifchen Fries W bensichuffe enthaltene Borfebung ber Burudein. trettung in die alte pfalgifche Chur , und bas Eritruchfeffenaint bergeftalt befchaffen , baf Aller. bochifeibe fein Bebenten begen , ju beffen Boll. giebung und Beforberung bas Ihrige ebenmaßig babin mit Bergnugen bengutragen , bamit Ihro Churft, Durchleucht gu Pfalg, als bas bermalige Saupt ber pfalgifch Rubolfinifchen Linie wieber in die , biefem churfurfil. hoben Saufe vorhin gus geffanbene funfte Churmurbe , und in ben biefer Churrourde, vermog ber golbenen Bulle, unmittel. bar nach Churbbhinen , und por Churfachfen befimmten Churplas , wie auch in bas mit biefer Churmurbe verfnupfte Ergtruchfeffenaint eintre. te ; ju welchem Enbe bann , nach nun binlang. lich porbereiteter Cache und vorgangiger lebers reichung feiner, auf biefe Burudeintrettung in bie alte pfalgifche bermalige funfte Chur, und bas Erstruchjeffenamt gerichteten Bollmacht ber vortreflich Churpfalgifche herr Befandte ohne wei. ters in biefen Churfurfil. Rollegium gu erfodern, und in ber verabrebeten verfaffungemaßigen Urt in bie Poffefion fothanen , ber Churpfals bermalen wieder guftandig geworbenen Plages gu fegen mare.

Chur Sachfen. Der Weftphalifche Friedens. folus Art, IV. 9. 9 gebe flare Maaf, baf bie auf bas Saus Baiern Wilhelminifchen Dannsftainmens , nach Innhalt eben angezogenen Friebens. fcbluffes Art. IV. 9. 3 transferirte , vorher pon bem Churfurften von Pfals ingehabte Churwurde , nach Abgang befagten Mannstiammens an bas Daus Pfals Jure Poitliminii gurudfallen foll. Da nun fothaner Fall fich ereignet babe : fo malte ben Ihro Churfurfil. Durchl. ju Sach. fen fein Bebenten ob , baß die ehmalige churpfals gifche funfte Churftelle von Er. Chnrft. Durchl. au Pfals als bermaligen Sanpte ber gefammten Rubolimiichen Linie wieber eingenommen, in bic. fer Dronning Dero Votum in Churfuril. Rolle. gio abgelegt , auch barinnen Ihnen und fatt Perofelben ihrem Romitialgefandten nach beffen erfolgter Legitimation , ber Plas nach Bbbmen. und unmittelbar vor Churfachfen angemiefen merben inoge.

Chur Brandenburg. Ihro fonigl. Majeft.

gen ihre Einvilligung ju geben, wos in Aufebung bes Erstruchiessenuts bereits in alteren Neichsjagungen, besonders aber wegen der churpfalisichen Wiebereinsubrung in den sinnften Plag, so lange die geinnume Audolssinische eine fortbaume, und des daraussischendsenische Sessionam Electoration durch der aten Austiel des Wespphälischen Friedens vorgeschrieben worden zie so ferne derelbe zumalen in den übrigen Punkten, welche bei der betalerischen Weselsen in Betradtung fommen, gleicherzestalten beobachter were den wörde.

Bur Braunschweig. Se, tbnigl. Majest, hatten biesseitige treugehorsamise Gesandivost allergnädigt angewiesen, dazu in alle Wege gu concurciren, das Ihro Gburd. Durchseucht von der Pfalz und Dero Rachfolgern gesamnter Rudlimischer Linie in de fünfte Etelle des Ehne, fürstlichen Kollegii nehst den dazugehörigen Erzeuchsseinente, und Reichbinsseignie zurück, und sierobinsseignie zurück, und

Chur Mayn, Ihre Churft. Gnaben bon Mann, wurden ju allem ben dirigendo & votando gern niti, ruab ben Matteit Gr. Churft. Durcht. von ber Pfalg in die funfte Ehreftelle beforbern fann , und filmmen bahero bem Churtrierifchen Voto ben,

Ehrr Mayns, Nachbem jüngstbin schon über Engelgenheit in dem churfursil. Nebenstimmener gesprochen, und sich dessällse uner gesprochen, und sich dessällse unergen eines gu sallenen Conclust einverslanden worden: so babe man eventualiter ein Projett churfürstlichen Schlusses gemacht, voelches man hienit gum Protofoll geben wolle. Electorales bätten daben uichte zu erinneren. Seguitur Conclusum.

### Conclusum Collegii Electoralis

Alls man im durfürfil Rollegio bas ben roten hornung biftirte, bein berunaligen Sintritt Er. Eburfl. Durchleucht ju Pfalz in die fünfte Eburfleite, betreffende, böchigwoerebrende Kaiperl. Rommiskionsbefret in Bortrag gestellet, und dabeien Erwegung grogen dat, daß durch die und längst erfolgte Erlbichung des baiterijchen Mannes find bereinung des Wertpublischen, in welchen die Anordnung des Westpublischen Frieden im Bollyng zu bringen ist, vernidg welcher nach Als-

gang

gang ber baterisch Wilfelminischen Linie Sr. Thurber, Durchlender ju Pfalz, als das bermalige haute Tubolfinischen Linie in die alte pfälzische Shur (welche vernich der Belimmung ber goldenen Bulle die fünfte in der Ordnung iht, und ummittelbar nach Shurbbhuen , und vor Shurfachen den Pfag bat) und in das damit verfnipfere Ergrtruchfessenant wieder eintretten; wober damn das Shurstruch, lobbe Rollegium in der Jahl vermindert, und derunalbenintt Einschluß der, nach den Zeiten des Wilfphänfern Friedens errichteten Braumschweigskunnehutgischen Ehur, anstaat der zeitherigen neun , aus acht Churstellen bestrohen

M

n.

eto

11

Co ift hierauf bafur gehalten , und befchloffen worden , bag bem vorhabenben Rudtritte Er. Churfurfil Durchlencht ju Dfalg in Die alte pfalgifche Chur , und bas damit verfnupfte Eratruchfeffenamt , und mas folchen antlebet , bon Seiten bes durfuril, Rollegit alle Befbrberung berfominlichermaffen ju geben; mithin nach bermalen wurflich berichtigten Schemate Seffionum & Votantium, auch geschehenen übrigen Diorbereitungen die Immiffion bes Churfurfil. herrn Gefandtens Ercellen , nach vorgangiger beffelben Legitimation, Ramens feines bochiten heren Principalens,in Die dem boben Churhaufe Pfals porbin nebit bem Erstruchfeffengint juges fanbene, und igo wieber emguraumenbe funfte Churfielle vorzunehmen , und er bes Endes nachfer Tagen in bas churfuril. Rollegium ju erfo. bern fen. Signum )

Jovis den 2. April 1778.

In Collegio Electorali Praesentibus.

Chur Mayng. — Trier p. Mayng. — Colln. Bbbmen. — Pfals. — Sachfen. — Bran-

benburg. - Brannfchiveig.

Sur Nayn. Rachdem die Immission des Edurpfälgischen wirklich legitimieten Heren Geren Gerandtens Archberns von Leiden Pressen, in die den hohen Edurchause Pfalz, verind den godeenen Bulle zustehender, und der mieder einzundsweite fünste Edurpfälle durch ein, den 30 Marz gum Protofoll gefommenes, Edurfürsliches Conclusum seifgesteutet, und diernacht der beutlas Zag zu diesen Lockunge bestimmt werden: so haben sich die übrigen vortrestische

chuffuftlisseren Gesante ein befen Ende um 11 Uhr in dem chursurfürst. Sollegio eingesunden, und, als solche behannen waren, zir der Streyhern von Erhen Ergelting zu dem Ende davon Rachricht gegeben worden, damit derselbe nan anch dasselhi erstellen undehe, welches hierauf bergestalten erfolget ihr, daß Ge. Ergell, sich in Balla in einen, mit 6 Pferden bespannten Wagen, unter Voranterettung ihrer Liveebleimten und handsofficianten eingeimden baben.

Befanntlich habe fich ber im Weftphalis fchen Frieden Artic. 4 S. 9 bestimmte Fall ereignet , nach welchem Ibro Churfurfil. Durch. leucht gu Pfalg Ihren geitherigen in Diefem Churfürftl. boben Rollegio gehabten Plas ju verlaffen haben ; und bagegen in bie alte , bem boben Churhaufe Pfalg nebit bem Erstruchfeffens amte burch bie golbene Bulle angewiesene, funfte Churfielle wieder eintretten ; Ihro Raiferliche Majefiat hatten bieferhalben burch ein bochft ju verehrendes Raiferl. Rommifionsbefret bas Erforderliche an Das Churfurfil. Rollegium ergeben, uub nich biefes bierauf angelegen fenn laffen, ber Cache bie Beforberung bergeftalt ju geben, baf nun fo eben ber Churpfalgifche Rudtritt, und Immiffion in Die funfte Churftelle mirtlich ers folget, mithin nichts übrig fene, als Er. Churfürfil. Durchleucht ju Pfals pon Ceiten ber Churfürftl. Gefanbichaften au Diefem Gintritt in Die fünfte Churftelle, und bas Ergtruchfeffenamt bica les Blud, auch jum Beften bes beutschen Inblici lange vergnugte Megierungsjahre in tiefe. fler Berehrung angumunfchen ; bes Beren Pfalgifchen Befandtens Ercelleng aber anben ju bezeigen, mie veranuglich es Electoralibus fen, denfelven Ad IR

Sierauf murbe von ber vortreffichen Churpfälzischen Gefanbichaft folgenbes vorgelefen.

Seines bochften Dringipalens Churfurfiliche Durchl. verebren mit geborfamften Dant , baf es Gr. alorivurbigft regierenben Raiferl. Majefiat gefallig gemefen, in bem eigens anber erlaffenen, ben 10 hornung inter Electorales privatim biftirten, Rommifionsbefret ben Rall, melder burch bochibebauerliches Binicheiben bes Durchl. Churfuritens Marimilian bes Dritten in Baierit. und erfolgte Erlbichung bes Bilbelininischen Mannejtammes fich ergeben babe , für benjentgen allergnabigit angufeben, ber nach Unorbnung eines ber furnebinften Reichsgrundgefegen bes Weltphalifchen Friebens im 4. Artidel, feinem anabigijen herrn bie Borrudung von ber bisber ingehabten achten auf Die fünfte Churmurbe obne weiters zu legen, und bie fofort Sochibenenfelben, und Ihren Durchl. Churfolgern bis ju ganglichen Abgang bes Pfalgifch . Baierif. Saufes ( welchen bie allmachtige Borjebung bis ans Ende ber Belt verbuten wolle ) mit bem Erstruchfeffenamte und bagu gehörigen Reichsinfigni , mit ber nunmebr privaten Reichebermeferschaft, auch mit anbern boben Borgugen und Gerechjainen verbleibe.

Daß hiernächt Ihre hohe Mitchursturften biefe hochwichtige Ereigniß unter eben benischben gefeslichen Gesichtspuntte zu betrachten einmistig beliebet, und baher gegen bie Borrückung auf ben fünften Eburstürftenplag und bestieben unversänderliche Beybehaltung nicht das geringste eingewender, vieliniehe zu verehelichen Keinzeichen Ihrer freundschaftlichen hohen Theilnehnung sibhl eigene Reigung, daß gegenwärtiger Beigergreifung nichts an ihrer Freundschaftlichen nangle, hzeist haben, gereiche seinen böchsten Prinzipalen nichtninder zu ausnehnender Berbindlichkeit, werdes böchstoliessen ben ben ben bie Durch.

Rachfolger an ber funften Chur fete anmuntern merbe tomobl überbaups für bie fundbaren Botrechte, und Praeminengien biefes aus ben poberften Grundfaulen bes b. R. Reiche beffebenben erhabenften Rollegii in obliegenber Mittorae iin. mer bebacht au fenn , ale auch ben Unlaffen eines iebes Gbrer boben Ditchurfuriten fonberbeitliches Mobl. Unfeben, und Builandiafeiten ebenmafin aufs freundlichite ju betheilen ; welch billigen Eries be ju folgen ; Sochitbiefelbe , ba Gie bie achte Churitelle für beitanbig berlaffen baben , und burch bie ibm Gefandten anabigft ertheilte Bollmacht ibre bisberige eben an ber achten Stelle erlofcben fen , jum rechtmaßigen Borftanb Gr. Rontal. Grofbritanischen Dagefiat ale Churfuritens gu Braunfchweig-Luneburg, bes, bis auf ben nun eingetrettenen gall über bas Ergichagineifteraint.unb bemielben antiebenben Reicheinfignt fürgebauerten Biberipruchs Cich anmit auf bas fenerlichtte bes geben haben wollen.

nie eriniben werben, all bas Ihrige ju Unteil. Durchl. nie eriniben werben, all bas Ihrige ju Unterlüsung gefintenut fonbedarer Sperfigerit. Pracogatioen vereinniäßig anginvenden, eben fo tverben Ibchifotte bes deutschen unner bereit fepn, bie nicht genigjam zu fchagende Bohlfart bes deutschen Reichs, als eines ber erfien Glieber beffelben, und ben bavon untrennbar abbangenben, Ihrin febr am Bergal liegenben Nubeftanb mit ju erhalten.

Sie werben baber nach ben von Gott verliebenen ex Pacto & Providentia Majorum bejigenben Rraften, mit bein angeftammten Gifer vereinigt , forthin alles mit angeben , was bie gludlichfte Gintracht gwifchen bein allerbochften Dherbanut und ben Bliebern bes Reiche, und bochlindthigen engen Berband unter biefen , frets mehr befestigen , auch Ihnen eine beharrliche 3u. neigung und ein mabres Bertrauen bon famintlichen ihren bochft , boben , und übrigen Reiche. mititanben eigen inachen fann ; um baburch bas Unbenten jener großen Berbienfie immer an er. neuern, welches bas Durchleuchtigfte Bittelsbachifche Saus von ben ins grauefte Alterthum nich verlierenben Urgeiten ber, burch fo vielfaltig um bas liebe beutiche Baterland unternommene Bes fabren fich erworben babe.

Da , wo er Gefandter biefe, burch eine wirt. lich ins 36 Jahr gebende ruhmmurbigfte Regie.

rung

sung ber Rheinisch-Pfalgischen und andern Landen W genugfain befrattigte reineste Befinnungen feines bochtien Principalens ben beutigem feverlichem Uns lake eigentlich nur ju wiederholen bie Ehre babe, gebe ibm jugleich jene gu, Ihren Ercellengien famintlich anmefenben furtredichen Churfurpilis chen herren Gefandten fur feine Perfon grund. mithig ju verfichern , baß feines gnabigften herrns Churil, Durchleucht ibre bochfte Enabe fi ibm auf feine Urt batten bemerflicher machen tonnen, als bag Gie ibm , feinem erften unterthanigften Unfuchen willfahrend , an jener Stelle wieber ju bevollmachtigten Churmilbeft gerubet baben, bie ibm ichon bon bochifeligen Churfur, ften Maximilian bem Dritten ins britte fahr bulbreicheft anvertrauet gemefen, und bas fchagbarfte Blud jumende, mit fo meifen Staatsmannern bas gemeinfame Reichsbeste forthin in bearbeiten.

Er erbitte sich also um im Wege seines pflichten besto gewirtger sortschreiten zu tonnen, bie gutte Sortiegung bisber mit banhorgter Empsibbung erfahren Kollegialvertranens und verehelicher Freundschaft, die berfelbe nit unbeschrächten Begenvertrauen und hochachtungsvolligier Ergebenheit zu erwiedern nie unterlassen werbe.

Welchennachst die übrigen vortrestichen Gesandschrien bes heren Churpfalsischen Gesandtens Ercellen zu diesem Borgange nochnals
Glüd gewinsicht baben. Womit dieser Actus
Immissionis beschlisssen, und dabey die Sige nach
bein, den 30 Mar zum Protofol gefommenen,
Schemate Sessionum sud Litt, B. genommen
novden. Bety dieser Gelegenheit ist auch den
ehemaligen Ehnedaerischen, und nunneher als
Ehurpfalzischen legitimirten Gesandsschafteseretär von Bisch ber Plag per Secretarium Moguntinum angewiesen worden.

Signum Schema Seffionum ber acht bochften heeren Churfurften. Und gwar A. Ben Amvefenheit Kaiferlichen Majeftat, ober Dero verordneten Rommiffarii.

Brandenburg. | Pfalg. | Bobmen. | Mayng. | Imperator. | Roln | Sachfen | Braunfchroeig.

B. Im Churfurfilichen Rollegio.

Brandenburg. | Pfals. | Bbhinen. | Manns. | Erfer. | Rbin. | Sachfen. | Braunschweis.
C. In dem Churft Rebenstimmer am runden Tische.

Mayne

Erier. 2 2 Rbfm.

Bbhinen. 4 5 Pfale.

Sachfen. 6 7 Branbenburg.

Brannfchweig.

Ad Artic. VIII. Don Runften und Wiffenschaften.

b) Bon Ingossabt, den 3ten April, erhalten Privir von S. Prosser Sessen ind einer jeder bei Racheicht von einer jeder wohlfellen und einfachen elektrichten Maschine, wenn man je einen Pappenbedel eine Massichten einem darf. Man verfahrt daintit also: leget den Pappenbedel auf den Len, das er trosser den und warm wird, und also worm auf einen

Lifch: reiber ibn alsbann mit einem Kalberrosbelchen, wenn ihr ihn alsbann vom Eftige aufbet, werder ihr ein Anarchen, und ihn finften gange Elchiftebine, biebwellen von 6 und 8 Bollen aus euern Dauinen hervoer sahren sehen: vom ihr euch, da ihr ben Deckel mit einer hand baltet, mit einem Finger ber andern ben Deckel nabere werbes

werbet ibr gleichfalls Lichtbufchelchen bon tonis Cher Beffalt, als ob fie aus euern Finger ausgien. gen, bemerten. Das Licht ift blaulicht, und ein bis. den fcwach, barum foll man bas Bimmer,um es Irbbafter an feben, recht finfter machen. Fabret man mit bem Finger Parallel mit ber Flache bes Dap. penbedels uber felben ber, fo fcheint ber Licht. Bufchel mit gu laufen : mit Glafe gerieben giebt Das Papier fein Beichen ber Eleftrigitat , mit Metalen wird es eleftrifch , aber auf feine große Entfernung; mit Wolle nur fcwach; mit trod. men Menichenhaaren viel ftarter , Ragenbalge unb Ralberwebelchen aber gebenihm bie ftartfte und am weiteften ausgebehnte eleftrifche Atmosphare.

c) Die theoretifch a praftifche Schule ber Sanbwirthichaft, bie nur unlangft bon einem eben fo eifrigen , ale einfichtevollen Burger in Wien maelegt worben , gewinnet ben erwunschteften Fortgang , und verfpricht , ben bingutommender bobern Unterflugung , eine ber furtreflichiten blos nomifchen Lebranfialten in Deutschland ju wer-

(d) Der Papiermacher Stof ju Mrufiadt im Darmitabifchen bat einen Berfuch gemacht, ans ber Pifangpflange ( musa fruttu cucumerino longiori )ein Papier ju verfertigen, bas wenigft als eine Geltenheit gelten tann. Der Baum fann in-Bemachthaufern fortgebracht werben, bringt wohl bunbert Fruchten in einem Jahr, und ber hierauf ju weiter nichts bienende barftartige Staff fann alfo wenigftens ju Papier genust werben. Beiffer, und reiner murbe bas Papier geworben, fenn, wenn ber Papiermacher mehr Materialien gehabt hatte, um fie auszumafchen. Der namliche Papiermacher hat auch aus alten fchon ges brudten Papier eine Probe weiß Papier , nach ber Erandung bes frn. Profefor Claprothe verfertigt , überschickt. Biven große Tragforbe alte Folianten geben 18 Rif.

e) Ben Joh. Jat. Better afabem. Buchbru. dern ift in feinem Berlag ju baben : Ignag Weitenanere Biblia Sucra, ober bie beilig: Schrift bes Die heiligen Evana liften neuen Tellamentes. Matthaus, Marcus, Enfas und Johannes, per-Dentichet , und mit Unmerfungen verfeben. Dren Theilegr. 800. alle Labre tout ein Theil heraus.

R. D. Eufebii Amort Theologia moralis inter Rigorem, & Laxifatem media, pro ufu Parochorum, Confestariorum, nec non fuae, The Die Weifen und bie Rarren.

vel alienae Conscientiae consulentium . breviter explicata, cum recentioribus SS. Pontificum Decretis, gr. 800. 4. Thom.

Reue Sammlung anderlefener Rangelreben über bie vornehmiten Begenftanbe in ber Rirche.

gr. 8vo. 3. Banbe.

Musliche , auf alle faft nur erbenfliche Ralle eingerichtete, auch nach ber beutigen Urt furs und beutlich abgefakte Briefe fammt einer notbis gen Umveifung jum Brieffchreiben, und einer brets fachen Bugabe von Obligationen , Quittungen , Afignationen, Befdeinungen Tauf. Communione Copulations : und Tobesichein , von Tituln in und auf ben Briefen, von einigen ben Beburten, Sochzeiten , Leichen , Weburts-und Mainenstagen. auch ju bem neuem fabre munblichen Reben und Bunfchen, nebit einer bentlichen Ungeige, wie viel beutsche Meilen Die vornehinften Stabte in Europa von einander entlegen. gr. 800.

Artic. X' Balerifche Litteratur. a) Beb Maria Avollonia Botterin verwittibte Churfuril. Sof . und landichaftebuchbruderin allbier int gu haben : Abhandlung von bein Lurus init einem Auhange von ben Uriprung, und Berfall ber affn. rifchen Monarchie. 40. C. in 12mo.

b) Es jind auch allhier gebrudt morben gipen Saffenerempel , ben welchen jebem lefer , ein Urtheil baruber ju fallen, fein Recht refervirt fenn und bleiben foll. Run, baf ift ehrlich gehandelt. -

Die Laven follen anbern benen es ibr Rach ift. folche ju beurtheilen nicht vorgreifen. Denn bie bf. fentlichen Blatter haben nicht ben Bernf,eine gange Erbbelbube auf einmal ansjuframen , und bas Juventarium hierüber in Drud gu liefern ; ober wohl gar einen Borreiter ber Schlittenfahrt poran traben au laffen : nein! fie baben nur bas Gefes, bag jie nichts anflaben barfen, mas bie Db. rigfeitliche Revision ber Waaren nicht pakirt bat : und gwentens, baf fie gleichwohl richtia alle Wochen geben muffen. Daber tomints - ia! Sie find ben Diligengen gleich: Balb feer, balb an ber tabung reich :

Dft, mit viel gut, auch fchlechten Waaren. Dann alle Wochen muß man fabren: Und febret man beb Wirthen ein: Co jablit jeber feinen Wein. Dann fest man fich an Paoremete.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 25 April. 1778.

Artic, II. Seilfchaften. a) Es merben allbier V in Regeneburg 200 Ctude fchwere Dchfenhaute angebothen, wovon benin Meggerhandwert allba nabere Rachricht ju erhalten. Regensburg ben 16 Mar; 1778.

b) Rraft Churfueftl. gnabigfer Bewilligung eines bochibbl. Commercien Rollegiums, find ben herrn Schneibet, burgerl. Ctabtarit allbier in Munchen,in feinem eigenen Laben an bein beil. Beififpital ju haben , bie von Ramens Sof. fetter fcon lang befannte Machtlichter , melde nach Belieben in einem Zimmer ohne minbeften Mauch ober Dampf mit 2 Pfenning werths Baumbl bie gange Racht bindurch brennen, und werben auch noch ferners jur Prob gegeben auf ein ganges Jahr, ober 365 Tage; faint ber Da. fchine ift ber Preis 24 fr, und ein halber Jahrs gang nebft ber Dafchine 12 fr. Diefe Racht. lichter find anch ben herrn Rerner burgert. Weingafigeb ju Uinberg in ber obern Pfals benin gols benen tamm : ingleichen auch gu Regensburg in ber hofmannifchen Behaufung gegen bein Stabthafner beruber : Dann auch in Rurnberg ben Johann Seits Wirth ben ber weiffen Mente im Caurengergraben ben ber großen Waag ju haben ; und ift bie mabre und rechte Composition . alfo nur allein von ihm Leonhard Dofftetter an obbeinelbien Orten mabrhaftig ju haben: man weis fich alfo von bent auf feinem Rame falfch. lich nachgemachten Rachtlichtern gu butten.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Munben ben 18ten Upril 1778.

| . Doin           | Be   | ften. | 907 | itel | ern, | 65  | erfi | iaer. | . 2 | Gertauft |   |
|------------------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|----------|---|
| Cchaffel.        | IfL. | fr.   | 1   | fl.  | fr.  | -1  | fl.  | fr.   |     | Schaft.  |   |
| Waigen.          | 13   |       | 1   | 12   | 30   |     | II   | -     |     | 708      | İ |
| Rorn.<br>Berite. | 9    | 30    | - 1 | 8    | -1   | - 1 | 8    |       | ۲   | 334      | i |
| Saber.           |      | 30    | 1   | 71   | 15   | 1   | 3    | 30    |     | 172      | ļ |
| Sacer. I         | 21   | 201   |     | 31   | 101  | -   | 31   | -1    |     | 258      | ı |

b) Mitterer Getreib : Ranf in Angeburg ben 17 Upril 1778. Waigen. 13 fl. 40 fr. Rern. 14 fl. 30 fr. Berften. 8 fl. 54 fr.

Roggen. 9 ft. 35 fr. Saber.

Artic. V. Sanblungs : Machrichten. a) Samburg vom gten Upril. Sier richten fich bie Baarenpreife nach bem Berhaltnif ber erhaltenen Rachrichten; balb fleigen fie, balb fles ben fie fift, balb fallen fie wieber. In Raffee in bier ein gieinlicher Borrath ; aber an Buder ift bier ein mabrer Mangel. Die Weine ffei. gen auch hinner in Preife, fo, bag man fic faunt erinnert , baf folcher fo boch gemefen fen. Rur bie fogenammte Mutter, wovon fonft bas Orhbit ju 2 Rithir. verfauft marb, wird jest 8 Rthir. gebothen, und man bebenft fich noch, fie bafur loszuschlagen.

b) Rach frangbifchen Berichten bat ber Rufifch. Raifert. Sof ben ausschliefenden Sand. lungstractat mit bem großbrittanifchen aufgegeben , und feine Saven ben frangbifchen Schife fen, und allen europäischen Rationen eröffnet.

Artic, VI. a) Musmartige Verordnungen, und Pollizey Machrichten. Stodholm vom 27 Marg. In Unfebung ber Rationalfleibertracht wird bie orbemliche Rleibung bloß fchwarz ober roth, die Gallafleibung aber bloß weiß ober roth feun. Wird eine Mannsperfon in beuben erlaubten Farben ben Dofe erfcheinen wollen, fo fole len Rod und hofen von ber einen , bie Befte aber , bas Rodfutter und bie Garnirung nebft Scherpe bon ber anbern fenn. Rur ben Sofe barfen gang feibene Rleiber getragen werben; für andere aber find bie Seibenzeuge nicht erlaubt, ausgenommen jum Unterfutter und jur Scherpe. Alle Ceibengemige muffen von einheimischen Fabriden fenn ; alle auslanbifche bingegen , wie auch Golb und Gilber, find ganglich unterfagt.

Mantel befindlich find. Der Schneibergunft find

bereits Mobelle von biefer neuen Tracht fur beube

Befdlechter jugeftellt worben. b) Einige Stellen aus bem Rontal. Schwes bifchen , die Rleibertracht betreffenden , Circular, febreiben und Befterionen. Wir haben nach einer genauen Erwagung eingefeben, bag feine Dittel hinlanglich find , alle bieje Ungelegenheiten (bes Schleichhandels mit Waaren ber Heppige teit) gu verhindern , fo lange bie Ration eine frembe Rleibertracht tragt , beren Bierbe und Abwechslung von Unslandern genommen werden muß, welche einen großen Theil ihres Reichthums auf bie bftern Beranderungen flugen, ipopon fie bie Erninder find, und die Mation ber Begabler ift. Wir haben bemnach, um einmal Die Ration von freutber lleppigfeit und Rleiber. pus ganglich ju trennen, es fur bas einzige Dittel erachtet , eine Rationaltracht angunehmen, bie ganglich von ber fremben abgefondert , auch bein Elima angemeffen, und mittelft einer aus ftanbigen Ebrbarfeit auf Unfer Beranugen und auf Die Aufnahme ber Rabriden, Die in Schwes ben gefunden werben, ober mochten angelegt wer. ben tonnen, abzielet. Db Wir aber gleich bie, fes befunden haben , fo haben Wir both nicht geglaubt, baß es Und juftebe, mittelft eines Befeges ober Befehls Unfere Unterthanen ju einer Menderung ju gwingen , Die ihnen beschwerlich fenn tonute. Wir haben geglaubt , bag Unfer Erempel, und bie tleberzeugung von bem Mugen, ber fur einen jeben aus biejem Schritt erfolgen wird , fraftige Triebfebern genug fenn wurben, Dieje beilfaine Berfaffung ins Wert ju ftellen. Wir find baber Billens, am nachfiberorfiebenben 28 April felbit mit Unfen lieben werthen Brubern ben Reichsrathen und ben Bornelun. fien Unfere Sofes Diefe Rleidettracht angunch.

eine folche Unferer Umnee ju geben', fo wie bee Regimenter neue Montfrung baju abgeanberet werben fann. - Go lange man bie Erarbt freinder Rationen benbebalt, fo will man es ihnen, in Abnicht ber Roftbarfeit nachtbun, und man bleibt ein Eflave ber Mobe. Der erfte Jungling, ber von feinen Reifen ju haufe tomint, oder die erfte Modebanblerinn , bie eine neue au und bringt , verurjachen unaufhorliche Des politionen in ber Rleidung fowohl am Sofe, als in ber Ctabt. Sierdurch entfpringt nicht allein ben Brivatperfonen , jonbern bein gangen Staat ein ungebenrer Mufwand, ber um foviel mehr argerlich ift, ba folder nicht allein bie Sand. lung aus ihrem Gleichgewichte reift: fonbern auch ben Berftand fehr bemuthiget, wenn man bedenft , bag biefe neue Dobe vielleicht bie Erfindung eines jungen leichtsinnigen Parifers ober einer Marrinn, ober wohl gar einer Perfon, beren Sandwert fo angenehm als fcbimpflich ift. feun tonne. - Reine Tracht war jemals bein Muge anfibfiger, feine berrieth mehr fleinen Befcbmad, als unfere beutige. Hufere Meifter im Befchmade, unfere Maler und Bilobauer inbs gen bief entscheiben ; feiner von ihren murbe es ibagen , eine Ctatue nach unferm Coffuine in fleiden.

Artie. VII. Jur Saus und Landwirthschafe. Man unuß bein kandmann alle Mittel berschaffen, bog er viele dreibien, und volei gereinne: rechte Bonus ung der Zielt, wohres Sigenthum Anleitung und geschäftiger Fleiß nuß dem Uckersmann auß besten. Die haben heute mit ihm nur von Pflam jung der Ohibaume, und wie er damit ung gehen nuß, daß sie halb trächtig, und rech einnest werden, ju reden. Das alte Principium, der Ohigagel schade den Bierverschleiff, sindet ber Leuten, denn das allgemeine Beste am Jersen liegt, keinen Beyfall mehr. Also wollen wir beren, was der gelehte blowin: herr Professor Aufmann Eint.

Grundliche Anweisung von Segung ber Bbftbaume, Saft beren Forttommen und Wachse thum unfehlbar zu erwarten fey.

5. 1. Ben bein vielfaltigen Dingen, welchen

faft alle Grundbefiger von einer guten Obitculsur erwarten fonnen , haben wir uns mit Recht an verwundern, daß fich folche- im Bangen bes trachtet, nur ben wenig Butern, in einer wirt. hich vollitandigen benonnischen Beschaffenbeit, befinbet. Te mehr gleichmobl bie Bortbeile bavon in Die Ginne fallen; je gewiffer fchone Garten, Alleen und Walber von Fruchtbaumen ju ben groften Aunehmlichfeiten eines Ortes gebb. ren : beito unmabricheinlicher ift es, bag man ba, wo folche mangeln, ober im fchlechten 3ufante find, um beren Unpflangung noch gar feine Dlube angewendet haben follte. Es wird auch bon ben Eigenthumern folches fo weutg jugegeben , bag ne vielinebr offenbar bas Gegentheil betheuern. Die noch vorhandenen Mertmale, Die alten Gruben, Die herumitebenden Pfable, Die baran gefest gemefenen und abgeftorbenen ichonen Baumgen, und auch bon bem angerbenbeten Rleite und Rouen ihre unumibfliche Bengen. Und gewiß , nach genauer Untersuchung, ift wohl bie Dauptichuld nut weit mehrerm Rechte ben vielen und groben Schlern, welche ben Ce-Bung ber jungen Dbitbaume begangen werben, auguichreiben. Diele empfangen gleich vor und ben bem Genen bergeligft ibren Dieit, bak fie gar nicht jum Ausschlagen fommen, und andere muffen bavon nach und nach eingehen. Go lange man nun biefe nicht forgfaltiger vermeibet , jo lange ift ein gludliches Schidfal unferer Dbit. cultur eine Unmbglichfeit. Unfere Baumfeger, welche entweder die Gigenthumer felbit, ober alte unwiffende Gartner, bor Lagibhner find, haben feine Renntmiffe von ben Gigenichaften, und ber Behandlung ber Baume, und machen es baber blog nach , wie fie es von andern , bie es gleichwohl ebenfalls nicht verfichen , gehoret und gefeben baben. Gie begeben bemnach Jebler uber Sehler: theils aus Umwiffenbeit, theils aus Brethum und falfchen Borurtheilen, theils aus Faulbeit. Co menig inan gemeint ift, vie-Ien von ber Gartnergunft ibre guten Renntniffe abjufprechen ; fo gewiß ift es boch : baf felbit unter folchen fich manche aus ber treigen Ginbils bung, daß ihre Runft hauptfachlich in Wartung auslandischer Baume, in Pflangung fchoner Blus men, in Erzeugung frubzeitiger Bruchte, Bemachje und bergleichen bestebe, jo vernachlagigen,

bag alle ihre Arbeit in ber Baumcultur pon ihrer Unwiffenheit bas grofte Beugniß ableget. Bas ift es baber Bunber, baß ce nicht beffer mit unferer Dbitgucht ftebt ? befonbere ba auch in ben Gartenbuchern von ben fammtlichen Gra forberniffen ben ber Baumfegung fein vollftanbiger Unterricht angutreffen ift ; vielmehr in vies len noch irrige , und gang falfche Borfcbriften porhanden find. Man machet es fich baber jur Pflicht, bem Publifum aus feiner gehabten viels jahrigen Erfahrung eine getreue und grundliche Unweifung ju geben : was ben bem Bauinfegen ju beobachten , bag beren Wachsthum und Forte fommen unfehlbar ju erwarten fen.

5. 2 Daß vor allen Dingen gur Dbffeul's tur ein guter tragbarer Grund und Boben ju erwahlen, und ein tobter, burrer Canb fich fo wenig , als ein gar ju naffes Erbreich , bagu fchide, ift eine befannte Cache. Dan fann aber baben als ein irriges und wiber bie Babrbeit laufendes Gilfomittel nicht ynangezeiget laffen: ibemi einige baburch ber Durre abbelfen mollen. baß fie bie Bauine tief fegen , wodurch ein bale ber Couh und mehr vom Ctamme, ber porber an ber fregen Luft gewesen, noch mit in Die Erbe tomint. Ben erwachfenen Mepfel-Birne Ririch-Maulbeersund Rufbaumen verurfachet es gang ficher ben Tob, und inochte es ber einzige Pflaumenbauin mit Dube und Roth überfieben. Ein befferes Mittel , wenn es anders in ber Liefe guten Boben giebt ; ift es : bag man Baume ermablet, Die lange und tief gebenbe Burgel bas ben. Fur die Raffe bat auf einer gewiffen brus chigten Suthung, wo bie Baume vorher allegeit eingegangen waren, folgende Invention febr aute Dienfie geleifict : erfilich wurden gewohnliche große focher von given Ellen und baruber im Durchschnitte breit, und 11 Elle tief gemachet. jedoch folche vollig mit guter Erbe und Dungung wieber aus und jugefullet ; und barauf tam erit ber Baum , mittelft Bufubrung neuer guter Erbe. gleichfam auf einen fleinen Sugel von ungefabe eine Elle betragenden Sobe ju fteben. Co wes nig bie Burgel Unfangs in ein'r bestanbigen Raffe gut thut, fo mobl findet fich boch felbige. wenn fie felbft binein machit.

f. 3. Suche jum Berfegen gute gefunde und im fchonen Bachethume jiebenbe Baume que. 2 2 Die

Die meiffen franten geben baben bollenbs bet-

a) Alle brandfledigte, Die aus ben verbor. weten, und fest am Stamme flebenben Studen Sthaale erfannt werben.

b) Alle erfrorne, Die ben Durchschneibung eines Reifes aus ben fomargen Streifen an ber immern grunen Schale fich veroffenbaren.

e) Me von einem Wehlthaue befallene; weiches sowohl ber schlechte Trieb, als die en folden jurud gelassene Schroarze zu ertennen giebt.

Baumwanjigte, fo noch an bem baran

figenben Infette ju erfeinen finb.

Chlage und fonft , an ber Schale fehr bescha-

5. 4. Es diefen feine allufterten, und noch wemiger alte Baume genommen werben. Zu legtern gebereit aich schon schnache, die aber wegen bes gar ju schlechten Bobens, ober nicht gehabten freine tuft, ober wegen neberte Jedeler, nicht gewächsten nab berbuttet sind. Die sein man gleich aus ber alten farten, und gemeinigkrüg ausgeborteuen Almbe erfanen.

5; 3: Beil die Effahrung bestätiget, daß beulirte und cohultre Bame vor ben gepfropften und befletteten, wegen ihrer gefcwinden und bestern Tragdurfeit und langern Dauer, einen Worzug haben: so bemithet man sich um folder irebt sich auch vool vor, bag man keine durch vielen Mit jum fohrellen Wachstume am ichnellen Wachstume am

giebt , ober bergleichen erfaufet.

16. Muß ieder Saum inidangliche hauptund Jasterwurzen haben. Die ichlechte Behand, lung beym Aussiechen und Jortichassen ist kaum gewillich. Anstatt daß man in einer Entsernung von einer dahen este mit bedrugtumen Ausgender aufangen sollte; so wird gemeiniglich geitch unmittelbar am Staumen mit einer hade ganz unbarmherzig eingehauen, woben die flarten und schwachen Wurzelft gar sehr deschohigt verben. Setchen die Jaume vollendes in einem seine mittleren und Jaservurzeln, die gleichwohl dem Baume die Nahrung zuführen nmissen, ihr der Erde steden. Bon manden wird noch der Baum, vonem et kamb bauftageraben ist, mit befeit Heftigleit hin und wieder gedogen, aus wohl mit der größten Gewalt daran gezervet, das die Wurzeln aufgespalten und gerichliget werden uniuffen. Diese verdammte Gewohnheiten machen, daß sehr volle Saune mit erdarmtischen Wurzeln ans der Erde kommen: Wertem un solche viederzum schlecht geseste, und besonders nicht gedobrig eingegosten, so folgen daraus Kranstheit und Tod gang nothwendig. Ein vorsichtiger Bannsster jorget daher, daß sieme kadume mit so viel Wurzeln, als met immer möglich, ausgehoben sverden mussen, als met immer möglich, ausgehoben sverden mussen, und untersuchet sie berg dem Einkauge mit der gebäten Genautgefes.

5. 7. Fremer mussen die Vollengen aeine.

und befondere die Than-ober Fafermurgeln frijd und nicht verborret fenn. Gind legtere pbllig ohne Leben und Saft , auch mohl gar fchou fchwarg und abgefaulet ; fo ift die Dabe und Arbeit vergeblich. Wie menig baber von benen aus entfernten Orten , ohne alle Bermabrung ber Burgeln, berumgetragenen Baumen fortfounnen tonnen , bedarf hoffentlich feines weitern Be-Laft man fich bie Baume vom theis ten fommen, fo muß qualeich bafur acforget werben : baf nicht allein Ctamm und Burgeln wohl vermabret, fonbern auch lettere noch in naffes Moss eingepadet , und wo miglich von Beit ju Beit, wenn fie etwa getrodnet maren, wies ber ins Baffer getauchet zwerben. Coon alles Liegen in frever Buft, und befonders Frubjabre ben Scharfen Winden, ift ben Burgeln nachtbeis lig ; bahingegen je gefchwinder und unverlegter bie Baume wieber in bie Erbe fommen; befte befferes Bachethum fann man fich bavon guver fichtlich verfprechen.

5. 8 Aufgefpaltete, jerfnidte, umgereiset, und sonit beschädigte Wurgeln baffen teineswegs an Baunen gelaffen verben. Sie hellen fich nie mals vielere aus, vielmehr frift ber Schaden immer weiter; jo, das nach etilden Jahren sogar ber Bauin davon eingeht. Si fi daher fein anderes Mittel, als daß baß folde mit einem schres deren Meffer schreg abgeschnitten werben. DaBaum und Wurgel ben ganzen Winter etwas wachfen; jo fit es frenzich für jolde Patienten bester, wenn jie im herbig gefest werben : immalfen das Erberich von gereich und Winter gemeiniglich nit beständiger Kruchtiget verteben fit, welches das beifandiger Kruchtiget verteben fit, welches das

Burgel.

Wurgelichlagen ungemein bestretet, Steinächst haben auch die Murgeln zu solcher Zeit nicht noebig , dem Baume soviel Rahrungsmittel juzuführen. Die Fortsetung so gt.

Artie, VIII. Runfte und Wiffenschaften.

a) Betrachtung uber Menschheit und Gemberament.

In ben Seelen felbit berricht Maaf, und Un-

tericheid,

Das Glad ber Sterblichen will Die Berfchie-

Saller.

In lebbafte Betrachtungen über die verschieberein Gematige Sharactere der Menschen und der verschiedenen Alter, versentt, jah ich auf einmäd die Seene vor niemen Augen verändert. Ich jah die Zeiten vie Fluthen herabitvohren, und de jahre wie Wasser zersiehen. In diesen Verwiege der Geberischen kust, die einem Spagerings der Engeln im Wilsom ähnlich voor, zeigte sich meiner Phontasse ein Aufzug, den ich nie sunderlicher geschen her

Buerft ericbien mir ein überaus fcones Frauengimmer in poller Bluthe ber Jugend, ib. re Genichtsjuge waren beiter und lachelnd. Das grune Bewand ber hoffnung , welches wie mit golbenen Sternen befeset war , flatterte feicht um Die frinmetrifchen Blieber. Der Wagen, auf bein fie faß, avard von Schwannen gejogen, und gleich bem Wagen ber Benus. Reben ihr jaf, auf der rechten Geite bie greube, Die mit ben Sanden flafchte, und entjudt und begeinert harmonifche Lieber fang; jur Linten aber bie Liebe : ein fchlauer fleiner Anab mit einer Ropf. Binde fand ihr an ber Seite, warf Blumen aus, poll fußen Beruchs: aber auch vergiftete Rojen warf er barunter , ohne daß es die Worubergebenben mertten. Co erfchien auch in ihrem Gefolge ber Schers mit bem Mobrentopfe, und ber Muthwille in einem Rorper, ber aus lleberbleib. fel bon Stodnichen und Tiegerbergen gufammen gefest war. Bleich binter ibin bas Belachter mit aufgeriffenem Munde , bas fich ben biden Bauch mit beyben Saugen gufammenbrudte: -Debenber bie Ueppigteit , bie fich felbit fporns te: - ber Leichtfinn, ber nie ben Boben erreichet , alle Begenftande nur im Glieben fiebet,

ben Plan sur guft in ber Sanb um nene tuft. Schloffer angulegen. - Der Hevermuth , ber auf ben Sanden gieng, und bie Ruke fpottend gegen ben Dimmel uredte. - Die Witelteit, mit fpies lenden Mugen, Die fich felbit fomplingentirte. -Die Marrheit mit ber Echellentape: tief im Schatteh,ibr reiches Befolg. Der Satyr mit ber Beis fel neben biefem ichwerbelabenen 2Bagen. Sinber ihm ein Luftigmacher ( nach ber Mobe mit bein Bierfrug). Rach biefem großen Bug ber halbgotter und Munphen folgte ein andere Deer in menfchlicher Bilbung : Der Liebreig , ber fich pon ber Dobe pusen liek. - Das Verlangen mit ausgesvannten Urinen und bagerin Genche te. - Die Behnfucht ihre Stieffchwefter in balber Trauer. Die Biferfucht: im Echleppe von boben feurigen Farben. - Die Unfcbulb nadend mit breven Bratien. - Die Gefalligteit, ble ben berrichenten Difbrauch fuffet. - Die Schonheit; Die fich felbit bewundert. - Die Entzudung, Die einer Statue glich. Die Sprobigteit, Die mit einer Sand winfte, und mit ber anbern Mafenfruber gab. - Der Dun, ber feine Bestalt bestandig verwandelte : und Die Bigen: liebe, Die ihren Spiegel polirte. - In ber Dit. te biefes Befolges jauchiete bas Chor ber Mufit, und bas gange beer ber Dergningungen , und Frenden ber Belt. Die Diana fpielte mit eis nem Banquerottier, und gewann ibm bas Belb ab. Die Schaufpielertunft führte ihre Banbe in abgemeffenen Eritten einber ; und ichien ibr ber Bottin ju bulbigen: Die aber ein fleiner Catpr,und was biefer nicht vermbehte, bie fimmmen Derfos nen von ben Scenen vertrieb. Der Tang bupite nach ben Cabengen bes Tacts , welcher ben tare inen' ber Munt beberrichte. Die Dichttnuft fang ihre Lieber in fanftere Tone berab: und bemachtigte fich wilber Dergen: bie fie mie fanne ten. Und jo jog ber vergnügte Mufaug por meis nen Mugen vorben. - Alls ich ibm binten nach. jog , erichrad ich über gwo bakliche Benglen, bie Dieje Befellichaft rudtwarts begleiteren, und bas Benicht bein nachfolgenden Aufauge gugefehrt bate ten. - Die eine jur rechten Sand , war ber Belfibetrug, ber fich mit Robliaube gefchminft hatte, und bie anbere mar ber Etel, ber fich ben Singer in ben Sals fedte. Ifnb ein Siechens baus in ber Majquerabe befchloß ben gangen Bug. Weil

Deil ich fanguinifchen Temperaments bin: fo batte ich mobil bas Siechenhaus und bie Liebe nicht gefannt, wenn mirs nicht ein alter Mann in bie

Obren geftochen batte.

Bor bem nachftfolgenben Buge gieng ber Aluth ber Patrioten ber, und machte Bahn und Plas. Seine Mugen faben gen Simmel , und fein Ruß fampfte ben Boben. - Geine rechte Fauft bielt bie ftrenbenben Roffe , bie ben Das gen jogen , beffen Alren flammenbe Gleife auf ber Strafe jurudliegen. 3ch jab eine Derjon bom mannlichen Alter und wohlgebildetem Leibe. Die Ceele ichien in feinem Muge ju mobnen, alle Blis de rebeten, und rebeten mit Rachbrude. Alle feine Bewegungen waren beftig , und alle feine Beberben maren Schilderungen farter Leibenfchaf. ten. Bu feiner Rechten faß ber bartige Phrgein, bem er bie Sand brudte; ein Mann, beffen Unge Thaten weiffagete , und beffen ganger Unblid Ernft und majefiatifch war. Bur ginten faß ibm ber Bifer , ber aber bfters auffland, und feine Sande ballete. Er bebte mit bein Munbe. bonnerte mit Worten. 3ch fab gur Rechten in bem Gefolge bie Grofmuth , die ihre Sand bald bem Beleidiger, bald bem Berbienfte anboth. 3ch fab bie Liebe bes Vaterlandes, Die mit ber Bis genliebe in Wortwechfel jund , oft wurde bie ertiere juin Schweigen gebracht. Die Tapferteit, welche fiets bie Befahren bandigte, und gurud. trieb , die fich auf biefer Seite gu Saufenden bem Magen naberten; Die Unerschrodenheit, welche mit Bligen fpielte; ben blaffen Bleif, auf beffen Saupte ber Morgenftern rubete,in bem Er frumingebudt arbeitete. Den Stolg, ber oft aus bein Bleife wich , weil er überfichtig war ; ben Selb mit bem Orbensbande, binter ibm einer mit einem bblgernen Beine : ben Macheifer , ber fets in andes re Aufftapfen tratt : beren Spuren er einbiig fuchte. - Die Gelbftbewunderung , bie vor ihrem eigenen Bilbe fructe. - Und bie Rubnbeit , bie jich neben ben Gefahren fcblafen leate. Dben in ben Luften , weit bem Bagen poraus,folgte bas Gerucht, bas unmer grofer ju merben ichien , und Darchen auf ben Erbboben aus. ftreuete. Endlich , weit binter ben Magen trugen einige Phantomen, wiewol mit fparfainen Schritten, Die Bildnife ber Cchriftsteller , Baumeiner , Dichter , Maler , Bilbhauer , und for-

fchenben Beifer. Rrifpin und fein Ramerab folgten , und flicten an Gotterschuben. Der Machruhm beschloß ben Bug mit ernfthafter Mine. Seitivertebin bes Wagen begleitete biefen Bug ber Jorn mit gelahinter Bunge , und fenerigen Blide. Cein feuerfarbiges Rleib war mit Blut befprist , und feine Saarloden bampften. Sinter ibm fnirichten ber Saft, ber Menichenblut foff. und die Zwietracht feine Mutter, Die ihm unschulbige Burger und Rinder fcblachtete. Reben ihnen bellte ber vielfbpfige Jant, ber mit fich felbit uneins war, und beffen boppelte Bungen fiets widereinans ber ftritten. - Der Unwille fcblich fich an ber Seite binmeg, und fcbuttelte mit bem Ropf. 3ch unterschied unter biefem wilben Betummel noch ben Verfolgungegeift ; Die Uebereilung , Die uch in die Finger biß; und bie Unwiffenheit Die fich auf die breiten Schultern ber Dummheit lebute. Broifchen Diefen Bugen, bie auf bevben Geiten bem Wagen folgten, fab ich in ber Mitte bas glangenbe Gefolge bes Mars, bas Deer großer Thaten in Schimmer ber Emigfeit, jur Rechten : und bie Erbauer ber Stabte und fteinerner Bruden jur Linten. - Das Gefolge bes Upollo in Mitte ber Munt. hinten, im Ctaube fletterte noch eine Beffalt , bie aber fcon auf ber Brandfole gieng : und jich fummerlich einen Rrang von Daafens pappeln flochte. Man jagte mir, es mare bee arme Schreibgott. Was mich am meinen berbroff , war , baf fich ber Meis hinterlinig nachfchlich , und balb auf biejen, balb auf jenen , fos gar auf ben arinen Marren,auf ben Boeten ipots tete. Die Verlaumbung ihre Tochter fvielte mit vergifteten Pfeilen ; benbe hatten reiches Befole ge , ben Reib und ben Pobel , welch legterer Scharmerten , ben Ctanb erregen , und ben himmel finfier machen ninfte. Bulest fab ich einen hofmebifus : ber niederschlagende Mittel perfcbrich, weil es gar gu febr flaubte , wie ben ber letten Fafenacht. Diefes tumultuarischen Aufquas mube, fcblief ich ein : gleich fchmebte ein anderer Bug vor nur bin, der aber viel gerubb Es war ein Mann , beffen Beficht ger ibar. Die Spuren bes herannahenben Ultere geigte. Seine Aleidung mar ichlecht und obne Bierbe. Cein Blid war erufthaft. Er betrachtete alles, was ihm vorfam, aufe genauette. Gein Das gen warb von Rachteulen und Glebermaufen gejogen,

jogen , und ber gange Bug gieng langfam bor mir W porben. Bor bem Bagen ber gieng bas Machbenten , bas bftere freben blieb , und wieber umteb. ren wollte. Es bielt eine Goldwage in ber einen Dande, und in der andern einen Maagitab. -Bur rechten Seite im Wagen faß die Billigteit mit niebergeschlagenen Mugen und jufammengefaltenen Danben andachtig und gen Simmel bittenb. Un ber linfen quette bie Sabfucht nach allem, was ib. rem Bliden begegnete, und griff mit benben Dans ben, und mit langen Mageln um alles, weil fie fich por ber Augenbunde berBerechtigfeit nicht furch. tete. Gie batte ein mageres Beficht, einen langen Sals und einen frumingebogenen Rucen. Auf ber rechten Seite fchwarmeten die Sorgen um ben Wagen, die mit fchwargen Floren verfeben maren, welche ihnen von ben Schultern berabhiengen. Die an. bere Seite bingegen war von Wunschen umgeben Die mit ben Gelichtern nach ber Bufunft gefehrt, mit benben Sanben berruften. Dben, bicht über ben Bagen, ichwebte bie Schwermuth, und uber-Schattete benfelben mit ihren großen Schwargen Sittigen. Dann erblidte ich im Gefolge bes Ernjies die Beforgnif, ble ihren Ropf mit ber Sand hielt, die Betrubnif mit weinenden Mugen ; die Surcht , die ftets hinter fich fab , die Kleinmuthigteit, Die fich jur Erbe budte, und ben Rummer, ber über fie fchwebte, und fie mit fetnen Schatten erfcbredte. - Sie batten gaufer neben ben Wagen : bie wilbe Begierbe, welcher Die hoffnung vom weiten Gaudelfpiele zeigte, mit glubenben Wangen und fchmachtenben Mugen; Die Soffnung, welche ben wunfelnden Bunfchen Drium in ben fchmargen Rachen ftedte, Die Mabrungsforge, Die ibr Brod abrog, und fich binter ben Ohren frante ; ber Geig in Mibas Dhren, ber fich felbft beitabl; ber Verbacht und bas Miftrauen, welche auf ben Beben fchlichen, bielten bas her; verfehrt in ber hand. Die Schlaue Sorgfalt , welche ben Boben fonbirte, und ftets nach ben vier Winben fab ; bie Mifigunft, Die fich erbrach, fo balb fie bas Blud anfah, bas immer von einem Aufjage jum andern flog, und bald bein Danne, balb bem Alten, balb bein tugenbhaften, bald bein gefunden Berftand, bald ber Miffenschaft, balb ber schonen Sandlung, balb ber Rechtschaffenheit bas Benicht gutehrte. In ber Mitte Diefes Befolges fah man bie Gewerbe, bie

sich stets einander die Sand bothen, in beren Bebrange sich die Brodwissenschen und die Monopolien befanden. Die Gepeculation, bie den Finisger an die Rase legte, die Vorlorge, die ihr Geschmeibe abnahm und verdarg, und endlich der Mertur in der Mause. Den gangen Jug beschlosie die Untersattlichteit, die sich selbs das Mars aus die Unersattlichteit, die sich selbs das Mars aus dem Gebeinen fangte. Die Fortsgung folgt.

Artic, X. Etwas zum guten Geschmack. Die Wechselbalge. Gine sittliche Nomange von ber Kinderzucht,

Es lub die lange Winternacht, Ein Frauenvolf zum Rocken: Der Schlaff, der knotick Garner macht, Kam auch auf diesen Socken. Fluchs wischte ihre Augen ans

Die weife Runigunde, Sub alfo an : ( und feine Raus Birpt im Berlauf der Runde )

Hotel — Bust bas Licht I — und spinnet fein! — Verfammelt die Gebanken! Ein Monch (fein Nam falt mir nicht ein) Schrieb einst ein Buch in Franken. Und bas darinn kein Marchen sen,

Und feine Regerlehre : Sest er fogar bas Stabtgen bey

Aufs gothische Gesperre. — Ein Bascherweitichen jung und flar, Mit Ramen Margarethe,

Entfreistete ein Zwillingpaar In ibrem Rinderbette. Ihr Batte, ber die Windeln blaut',

Salb trunfen vom Bergnügen, Bar aus - ba tomint ein Mann , und frault Die Buben ans ben Wiegen.

Und legt ein Wechfelbalgepaar Statt bieser auf bas Kuffen; Die Mutter ward es nicht gewahr; Sie schlies. Wie follt sies wissen? Auch konnte sich ber Bater nicht

Auf biefen Tausch verfleben; Ein Zaubrer fann ja ein Gesicht In taufend Arten braben.

Eprach

144

Die Buben wuchfen auf; und fchou Im funf . und fechsten Jahre Sprach jeber jebem Menfchen Sobn, Stach jebem feinen Staare. Dom Schulgen bis an Wachter Sanns Fant ihre Laune Mangel; Ein fcbnes Dabchen bieg fie Bans . Ein garftig biek fie Engel.

Des frummien Bettlere Sprach , und Sang Erreicht fie unverzüglich : Des Ubus holben Brautgefang ' Mech st ihre Fauft naturlich. Den Gudud, Mopfen, Frofch, und Sabn Und jeder Rage Raunen Stimmt funftlich ihre Reble an,

Und biefes jum Erftaunen.

Celbit Enlenfpiegele Affenberg, Und wer gleicht biefem Ropfe? War albern ; benn ibr Dig, und Schers 3magt ibn fin Kammertopfe. Ein Sarlain, am Sof ber Marr, Rich nie auf folche Schnaden;

Das gange Reich ber Schalfheit mar In ihren Birn, und Baden.

Ihr Epeer bebraute allen Sturin, Die einffens Don Quirote ; Rein Strick mar ficher, und fein Thurm Bon biefer Belbenrotte. Much in ber Rirche, und nach Sof Mimpft fich ber Schalfen Dafe; hier gaben Bofen ihr ben Stoff,

Und bort bes Ruffers Baje. Dagu lehrt fie bie Mintter noch Den Bater felbft Sohmeden: Mus Sittlichkeit bief fie ibn boch Mur einen auten Beden.

Ihr Bater lachelte, und fchlief, Wann fie ibn ftachen, swidten; Much wann fie ihn ben Gfel fchief Muf feine Rafe bradten.

Ich laffe biefe Rabenbrut Mit ihren Poffen geben. -Mun boret mich mit hers, und Druth, Was endlich fer gefchehen. Der Mauber thinint nach langer Frift, Und bringt ben Raub ber Rnaben;

Und jeber war ein Bieberchrift ; ad 3 tind batte tinge Gaben. Ihr menfchenfreundlich Angeficht Sab manche Rolle fpielen, -But - Schlecht; - fie tabelten boch nicht Mann fie auf Tabel fielen.

Ctats führt ihr Berg, und Mund bie Sprach: " Bir Menfch ift ja tein Bugel; " Cie gaben felbft ber Dummheit nach, Und hullten ihre Dangel.

Wer war ber Rauber wohl ? - Begann Die Frau von Ehrenwege; " 3th wünfchte mir fo einen Mann, Der folde Cbbn' eribge. (Das Spimat fant. Boll war ber Schleith -Die fcone Runiquibe

Rnipft wieber an, und fnipft gugleich Den Faben ihrer Runde. ) Mana, es war ber Sollegeift,

" Der biefe Etreiche fpielte, " Der ben Le Sage Rrummfuß beifi " Wars, ber bie guten bilbte. " Er hatte gern bie Sornerfrucht , 218 Chriften auferzogen; " Drum gab er fie in freinde Bucht: " Cab aber fich betrogen. "

Co hantelir imfere Teufel nicht! Schrie Satanas, und weinte: 3br joget fie jum Bbfewicht! Bu argfte Menfchenfeinde Drauf nahm er jeden Serenfohn In feine Schwarze Rlauen, Und hinterließ jum 36glinglobn' Ein Daringeftant voll Grauen.

Und wie ein alt Fragment thut fund Bon bicfem Rinderrauber. Macht oft ber alte Sollenbund Sie ju Pasquillenfdreiber.

ber Gninbel.

21. Magl. B. E. j. D. Soleich nennen bie Tuchmacher bas Garn auf

. . Le Sage ift ber Berfaffer bieler artiger Ros mangen. s. E. Des bintenben Teufels , bes Bufi. manns von Alfarche, ic.

# Manchner = Intelligenzblatt.

Den 2 Map. 1778.

| Artie.       | II. Seil  | chaften. D   | as allhiefig | burs ' |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| gerliche Den | ngerhand  | werf biether | t bem Pul    | lifum  |
| Bentner a 1  | 7 ft. jum | Bertaufe     | feil.        | ,      |

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Mun-

| Boin                                               | Be | ten.      | Mitt | lern. | Gerin                | iger.          | Berfanft. |
|----------------------------------------------------|----|-----------|------|-------|----------------------|----------------|-----------|
| Schäffel.<br>Waigen.<br>Korn.<br>Gerfte.<br>Haber. | 9  | fr.<br>30 | 8    | -     | fl.<br>10<br>76<br>3 | 30<br>30<br>30 | 564       |

c) Brobfag in Munchen vom 29ten April Die 6ten May. 1778.

| Eine Rreuger , Seinmel muß   | tt. g | oth.i | ⊇tl. |
|------------------------------|-------|-------|------|
| magen                        | -     | 7     | - 1  |
| Ein Spigweden um 1. fr.      | _     | 7     | 2    |
| Ein Paar Roggel von Roggen-  |       |       |      |
| mehl um I. fr                | -     | II    | 2    |
| Ein Grofchen-Weden von Bais. | -     | 22    | 2    |
| Ein beto von Rhageltaig      | _     | 34    | 2    |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrob . | 11    | 27    | -    |
| Ein 8. fr. Laib              | 4     | - 1   | -    |
| Ein 16. fr. gaib             | 8     | 2     | -    |
| 7                            | -     |       |      |

d) Mehlfan allba vom 29ten April bis 6ten May 1778.

| 6ten May 1778.  | is. | bas | Biert | el. fl. | fr. | pf |
|-----------------|-----|-----|-------|---------|-----|----|
| Muntinehl .     |     |     |       | 1       | 32  | 2  |
| Semmelmehl      |     |     |       | 1       | 8   | 2  |
| Drb. Maigemnehl |     |     |       |         | 52  | 2  |
| Einbrennmehl    |     |     | . 10  | _       | 36  | 2  |
| Riemtsch .      |     |     |       | _       | 46  | 1  |
| Badmehl .       |     |     |       | -       | 40  | 1  |
| Machinehl .     |     | 1 4 | 9     | -       | 12  | -  |
| 1.0-            |     |     |       |         |     |    |

|                   |      |   |   | fL. | fr. pf. |
|-------------------|------|---|---|-----|---------|
| Gries , feiner    |      | • |   | 2   | 8       |
| Gries , orbinare  |      |   |   | I   | 36 -    |
| Feine gerollte Ge | rfle |   |   | 2   | 40 -    |
| Mittere detto     |      | • |   | 2   | 8 -     |
| Orbinare detto    |      |   |   | I   | 36 -    |
| Benbelmebl .      |      |   | • | _   | 40 -    |
| Erbfen , fchone   |      |   |   | I   | 20 -    |
| Mittere detto     |      |   |   | 1   | 10 -    |
| Breun             | 5 -  |   |   | 2   | 8 -     |
| Linfen            |      |   |   | 1   | 20 -    |
| haiben            |      |   |   | -   | 32 -    |
| Sanftbrner .      |      |   |   | 1   | 20      |
| Schmall, bas P    | fund |   |   | _   | 16 -    |
| Schmer detto ,    |      |   |   | _   | 16 -    |

Artic. V. Sanblungs : Machrichten. London pom 10 Upril. Im Parlamente ift befchloffen morben, 1) Dag alle Waaren aus ben Junlandischen Sabriden , auf großbritanischen Schiffen an alle Colonien in Amerita, ober nach ben großbritanifchen Pflangftabten an ber afritanifchen Rifte gebracht werben barfen, ausgenommen Wolle , und bie baraus berfertigten Arbeiten. 2) Day es erlaubt fenn folle , alle Mrten von Probutten aus ben Englitchen Colonien in Amerita, und ben Pflangftabten an ber Rifte von Ufrita nach Errland ju bringen, antgenommen Indigo , und Tabact ; 3) Daß bas Berboth ber Ausfuhr bes Glafes aus ben Irrlandifchen Kabrifen gefponnene , und nach England gebrachte Baumwolle gefegten Unflagen aufboren follen ; 4) Daß bas Gegeltuch, und Tanwert, fo ans ben Irrlanbifchen Fabriden nach England verführt wirb, von allen Abgaben freb fenn foll.

b) Der handel aus Sachfen durch Schle, fien nach Polen wird in furgen, wie man verninnut, sehr erleichtert wegden: dem die Sachsischen Waaren, die durch Schlesien gehen, sollen kunftig nur 4 Procent begablen.

Artic.

Artic. VI. Musmartige Verorbnungen, unb W Dolligey - Machrichten. a) Einige Stellen aus bem Roniglichen Schwedischen Die Rleibertracht betreffenben Eircularfcbreiben und Reilerionen. (Fortfenung.) Bas? fcbreven Borurtbeil und Schreden, Die Barberobbe einer gangen Ration gu peranbern ? - Barnin nicht ? wenn biefe Beranberung nur bie Abficht bat, bie freinden Do. ben auf ewig auszuschlieffen , wenn felbige burch Das Benfviel , burch bas Berlangen , feinen Obern au gefallen, burch bie Begierbe, ben erften bon ber Ration ju gleichen , ju Stanbe gebracht wirb, wenn man fich folder gelaffen und ohne Imana, mit auten Willen untergiebt; menn bas neue Rleib bequemer , marmer , bem Elima angemeffener, und in Betracht feiner Dauerbaf. tigfeit und ber Unbestanbigfeit bes alten wents ger theuer ift. Das? wird ein anberer fagen: gegen bas Enbe bes igten Jahrhunberts fich burch eine beionbere Tracht pon bem übrigen Europa ju untericheiben ? Das mare, und wieber au Barbaren gemacht, ba Deter ber Erfte, au Anfang biefes Tabrbunberts, feine Unterthas nengenttet ju machen , bas Coftume bes übris gen Europa einführte. - Sierauf antivorte ich : Wenn Beter I. um feinem Bolte einen fanften. aufgetlarten Beift einzuftoffen , ben Rationalgeift bertilgen mußte , wenn er ihnen fagen mußte: I Sbret auf! Ruffen ju fenn , werbet Frangofen, Deutsche, Englander ; fo glaube ich , baf es für uns eben fo wichtig ift , ju fagen : Werbet Schweben , werbet , was ihr unter euren al. ten Rbnigen maret, brave, gute Chriften, gute Unterthanen, gute Cobne, gute Manner, gute Bater, aute Burger; fury, werbet, was anbere Mationen aufboren gu feyn ; nehmet einen Mationalgeift an , und biegu , ich getraue es mir ju fagen, tragt eine Rationalfleibung mehr ben, als man glaubt. Parabor genug, wird man fagen ; aber auch bier ift Erfahrung ein guter Lebrmeifter; biefe entscheibet beffer, als bie befis ten Bernunftichluffe. Unter uns giebt es nur 2 Rlaffen von Mitburgern, bie fich burch bie Rleibung unterscheiben. Die eine ift ber Dillis ! tatrftanb. Unter ben Golbaten berricht eine Mrt ! pon Efprit de Corps, ber fie in ihren eigenen Mugen uber andere erhebt. Steiget vom Chef, bis jum Bemeinen berab. Beroundert bie Eis

nigfeit , bie unter einem Regimente berricht; fie betrachten fich ale eine tleine befonbere Ratton. Rebinet aber nur ein Batallion bavon, gebt bie : fein eine befonbere Uniform, und balb weebet ibr feben , wie febr bie Beranberung ber Rleis ber auf bie Bemuther mirft. Der geringtie Bore sug bes Dbertien wird andere Beimungen arregen, und ber allgemeine Beift ber fleinen Ras tion fich burchaus anbern. Die Geiftlichfeit ift bie gwente Rlaffe bie fich burch bie Rleibung unt terscheibet. Ihre Sitten , ihr anftanbiges Be tragen bangen mehr , als man benft , von ib. rem Coffume ab. Erlaubt ihnen aber nur spie in England, außer bem Dienfte weltliche Rleis ber ju tragen', ihre Ernithaftigfeit unb Bobl. anftanbigfeit wird balb babin feyn. - Ein Franengimmer, in ber Eracht, wie fie 1772. Dobe mar, murbe man jest lacherlich und altvaterlich finben. Diefe Thorbeit erwedt bentiges Tages eine neue Urt von Bracht, Die unfern Borfab. ren unbefamt mar, und fur bie Eimmobnerinnen ber Propingen febr laftig wirb, bie, wenn ffe nach einem ober gwen Tabren einmal wieber nach ber Dauptitadt tominen , jich genbthigt feben, alle ibre Rleibungstrude ju veranbern. Diefe Bracht, bie einem reichen ganbe, bas alle bam erfoberliche Materialien in leberfuß bejigt, und baburch eine neue Quelle von Reichthumeen werben , wird einem armen ganbe , bas alles aus ber Frembe bolen muß, ju einer tobtlichen Bunbe. - Meine vorgeschlagene Beranberung wird in ber Siftorie gewiß Epoche machen. Dan wird ihren Mugen burch ihre Wirtungen fublen; und viele andere Rationen werben fich vielleicht an uns fpiegeln. - Die Ungarn behalten noch immer ihre alte Tracht. Die Rufifche Raife. rinn bat, sufolge ibres erhabenen Beites, ber fie eben fo febr unter ibrem Beichlechte als ibres Bleichen auszeichnet, und ber Rachabinung inube. ben Damen ihres Dofes die Rationaltracht mie. ber gegeben. Dolen, nachbem folches von Gel ten bes Rubius alles verlohren bat, ift befchaftigt, Die Ceinige aus ihren bionomifchen Grunben wieber angulegen. Laft uns alio eilen bas Erempel ju fenn, und uns ben Berbrug erfpas ren, bag wir in ber Musfuhrung einer 3bee, wogu wir ben erften Stoff gaben , bie Legten waren. -

b) Bibneg ben sten April. heute frube um o libr is Din, entitund ben einem mitten im biefigen Martte entlegenen weiffen Bierichent ungefahr eine Reuerebrunft , bie , fo fürchterlich und perschlingend fie auch anfanglich um fich grief, bennoch wieber fo gludlich bezwungen wurde, bak fie ibre Bermuttung blok mit bem Ruine gebachten Saufes , und Befchabigung ber Benachbarten beichlieffen mußte. Coon mar ber game Martt mehr in ber Gewißheit , als in ber Gefahr, bas namliche Chidfal ju baben, und jebermann faunte nur die Doglichfeit an. bak noch fo eine Rettung Dlas fanb. batte fie auch wirtlich nicht ben eben fast gang unbrauchbaren Ebiche infirumenten, fondern einaig bem außerorbentlichen Glude, ben Reuer. manteln, bem vortheilhaften Winde, und ben gemeinichaftlichen Beinubungen ber gur Rettung fich gerpagten Burger ju verbanten. Mumnebr ollen bie bafigen Burger beschloffen baben, fich Reueriprunen nach ber Erinbung bes herrn Drof. Delfengrieber anguichaffen. \*

" Man bat in Unferm Baterlanbe icon oft bon Errichtung einer Feuerschabens Erfegungs Saffa geforochen. Wir balten bafur, bag bie Reuersbrunfte im Baterlanbe oft mehr Gcaben anrichten, als anbere Uebel. - Gine Branbaffecurationstaffa gebort zu einem mobleingerichteten Staat. Biemobl eine praftifche Anweitung zu ben nothigen Teuers lofdungeanstalten in Dorfern und Stabten porausgefest wirb. - Mancher Orten bat man auch ju Erhaltung und Beplaufung bes Rinbviebes in Abucht ber oftere eintrettenben Biebfeuchen , eine Biebanegurationetaffa. Allein! ba follte ber Dorfs. Rubrer vorber bie Urfache ber Biebpeft unterfuden. Das frube Dieb austreiben , Die Dofer, folechtes Baffer , Beibe ze, find mabre Urfachen ber Biehepibemien.

Artic, VII. Jur faus und Landwirthichaft.

5. 9. Dahingigen find alle gute und gefunde Murzeln nach Moglichfeit zu ichonen. Be- fondere ift an den Faferwurzeln nichts zu ver- frumneln und abzulchneiden. Eine accurat fcheinende, jedoch untangliche Worfchrift ift est wenn einige Bartenbicher die Wurzeln nach einem gewiffen Maasslade abgefürzet haben wollen. Da sch jeder Baum seine besondere Figur von Wurzeln , und mancher im Anfange nur mit einer

flarkenberschen ift, so sich erst am Ende in Neinere gertheilet , und an dieser die desten Agferivurgeln sigen hat : is dann und solde sildecheredings nicht abnehmen. Ueberdaupt gehbert zu
den ungegnimderen Bornettseilen: daß die Pfablvurzel beervegen abgeschnitten werden mitste, und
den Baum tragdarer zu machen , und vooble
schneckendere Früchte zu verschaffen vorbandenen ,
niemals versetzern und Büsschen vorbandenen ,
niemals versetzern, und auf der Erkelte gut gemachten , mit schnen und vooblichmeckendem Doise
falt alle Jahre prangendem Baume , tonnen jeden
von dem Gegentheile überzengen.

5. 10. hiernachft iff nach bem Berhaltnisse ben vorhandenen Burgeln bie Krone zu beschneten. Auch hieraus erhelte bie Rochwentigleit ber inhalten och donung berselben. Den besind ben fich solche in guten Jufanbe, so tann ohne Bedensen ber geber best doreit ben ind von einiger einige Blitte, und Tragknospen, daran gelasten werden; wodurch man sowohl in ersten als solgenden Jahren das Bergungun genieft, ohne Schaden bes Baumes, einige Früchte zu haben, Dabingegen bleibt bey schlechter Murgeln bie 21st flugung der Neste schechter inge ersovereited.

5. 11. Die Abwartung ber Zeit bes Boll. monds gur Gegung erfchwerte bie Pflanzung obne Moth, wie bann auch die Aichtung bes Bannes gerade nach ber hinnnelsgegend, als er vorber geftunden, von keiner Mothwendigkeit ift. Bewbeis ist gewiß ben den unehresten Baumen, die uns gleichwohl die scholichten Früchte geben, nicht beobachter worben.

5. 12. She die Baune jum Segen herzugebollet werben , musten die Lecher in völliger
Bereitschaft fenn. Ja es ist jutträglich , wenn
joldne viele Monathe eber geschiedt. Die Bedse
berfelben richter ich juar eigentich nach bem
Berbaltnisse des jutgenden Baumes ; jedoch unfifen solche felbechterbings ungleich beriter und tiefer seyn : bamit die ausschießennen neuen garten
Wurzeln leichtes und gutes Erdreich sinden , in
welches sie hineit wachfeher komen.

13. Die schicklichfte Jahredzeit jur Berfe, sung bleibt ber Berbit, wenn bas Laub oblig adyschlen ift, und ber Frühling, ebe noch bie Knotpen austreiben. Dewohl gang junge Baum, gen von z und 2 Jahren sich ben gangen Som.

mee

nier hindurch, werem fie nur eicht nach ber unten im 18ten S. beschriebenen Art behandelt voerben, versegen laffen: so hat es boch bet platfern seinen Ubfall. Defgleichen hat die Winterfegung vorgen bes geniemiglich gestrorien Erbreiches und ber talten Witterung ieme Beschwerlichfeit; indem babey die Arbeit mit ben Handen, welche gleichwohl mehr als die Juse dach gebraucht voerden mussen, alsdem schlecht von flatten acht.

5. 14. Ein zwar hinlänglich bekannter, jeboch sehr gewöhnlicher Fehler, ist das ju Englegen
ber Obsibaume. Sie benehmen sich ben ihrem
heramvuchse die, ihnen gleichvobl schlechterbings
nöttige freise Luft und Sonne, ohne welche
sie kein gutes und schunachaftes Obsi hervorbeingen bonnen. Es ist auch besondere im Freven
von teinen guten Ersolge, wenn wechselweise
ein hochstämmiger und ein Zwergbaum gestget

wirb.

5. 15. Coll ber Baum einen Pfahl befom: inen , fo tit er juvor ine loch ju ftoffen , immaffen man bierburch nicht allein eine beffere Summetrie beobachten fann , fonbern auch bie Burgeln nicht beschäbiget, und aus ihrer gage fibft. Un bem Dfahl find feine Rnoten und Mefte ju laffen; vielmehr ift berfelbe glatt ju beichees len , daß ber Wind nicht baran bie Schaale bes Baums aufreiben fann. Ferner inug ber Pfahl wenigftens burch einen ziemlichen Theil ber Rrone weggeben, weil fonft abermals vom Winbe bie gange Rrone auf einital umgeworfen, und vollia abgebrochen werben tann. Wenn auch wegen ber Meite nicht besonbere Sinberungen vorbanben find; fo wird ber Baum am Pfable alfo gefeget, bag folcher gegen Abend , und hinter beinfelben erft ber Baum ftebt. Und biefes hat wiederum ben Rugen : bag bie Abend und Ditternachtwinde, welche in biejigen ganben gemeiniglich bie baufigiten und ftartften find , ben Baum mit feinen Baden nicht beständig an ben Pfabl fchmeiffen , und baburch an ber Schale berlegen tonnen.

5. 16. Rein Baum von eben ber Art und Corte ift wieber auf ben ju fegen, mo fcon einer geftanben bat, ber abgestorben ober sonit verborben ift; weil biefer icon bie beste Rabrung aus bem Erbreiche weggefogen bat. Ift solches ju

Beybehaltung ber Ordnung nothig, fo muß bas an foldem Flede befindliche Erbreich mit anderun verwechfelt werben.

9. 17. Goll ber Baum mit Dungung perfeben werben, fo find bie allgu bigig n Urtem ju vermeiben , und bagegen Rubemin au ermafte len. Diernachft barf tein Dift bie Wurgeln uns utittelbar berühren; wibrigenfalls folche baburch in Saufung gerathen. Der unten ins roch, unter Die Burgein bes Baumes , fommende Dijt muß erft mit einer giemlich ftarten Dede von Erbreich überschuttet, und fobann fein felt eingestampfet werben. Und weil , wie fcon erinnert worben. ber erwachsene Baum ichlechterbinge nicht tiefer. ale er vorber gejianden, gefeget werben barf: fo ift foroob! auf bie Berfaulung bes Dines . ais anf bas Genfen bes Erbreiches felbit, Bebacht ju nehmen ; mithin muß jeber neu gefeste Baum anfanglich etwas hober freben, als bie

Lage bes übrigen Ertreiches ift.

. 5. 18. Commtliche Burgeln find mit ber Sand in eine gute Drbnung ju bringen: bag folche weber an ben Diabl ju liegen, noch felbit auf und aneinander tommen; weil es ihnen fonft an ihrem Wachsthume binberlich ift. Sierauf wird mit ber Schippe ober Spate gang lang. fam gute flare Erbe auf bie Burgein gefchut. tet; bis bas ungefahr bie Salfte bavon bebedet ift. Godann muffen I bis 2 Gicftannen voll orbentliches, jebech wo inbglich von ber Conne ober Euft etwas verfchlagenes Quell-ober Glufe maffer hineingegoffen werben , baß fich bavon alle und befonders die fleinen Safermurgeln gleich mit bein Erbreiche recht verbinden. Diejerivegen ibars tet man, bis fich bas Baffer eingefogen bat : nach beffen Erfolge wird wieber Erbreich auf Die Wurgeln , und fobalm abermals eine Kanne 2Bat. fer geichuttet, und bann endlich bas ubrige an und um ben Baum bernin in eine bergeitaltige Form gebracht : baf es gleichfam bie Benalt eines großen Tiegels befommt, in beren Mitte ber Baum ftebet. In biefen laft man gulest mie ber eine Bieftanne voll Baffer laufen, tragt aber baben Gorge , bag es nicht überlaufe, fone bern die Erbe ibre obangezeigte Runbung bebalte; in welche man ben einfallenber Durre t bis 2 Gieffannen voll Waffer nach und nach fchutten muß. Die Berfegung hat vor ber orbinairen

binatren febr große Borguge, und wirb baburch auch mancher ichlecht bewurzelter Baum gludlich erhalten.

5, 19. Alles Eintretten ber Burgeln sowohl, als das in die Hobe gieben berfelben, ist nut best willen zu nuterlaffen: voeil sie ans der Ordnung kommen, anch davon Schaben leiden tonnen. Den dadurch abzubeisenden Hobitungen wird weit bester durch das im vorherzehenden S. beschriebens eine Eingieben vorgefeben.

5. 20. Jeber Baum wird anfanglich nur loder angebunden, jedoch jobald als er kaub beschunte, ift er an verschiedenen Deten am Pfahle mit einer gewöhnlichen Wiede von birkenem oder weitbenem Jolie ju beffeligen; woben inan, um das Einschneiden zu bermeiden, gern etwas alte grobe keinvand, Moos oder Balt dazwichen

leget.

5. 21. Um ben neugefesten Baum if beonders im herbite guter Mist, oder in bissen
Ernangelung anderes Gestebbbe ju beingen: das
baburch die Wurgel von dem Froste eine gebbrige Bernadprung dat. Desseleichen ist derBaum,
in den ersten Jahren von Gras und Unfrant, rein
ju halten. Die jum Baume genommene Erde
und Düngung inachen, das bas Unfraut auf,
serordentlich viel und siart davon rochgit. Wieden
nun für dessen Wegschaffung und Uinhaden nicht
gesorget, so entsieht es bem Baume allen Regn
und Radpung, daß er davon bfters gar eingeben nuch.

bas Moos an ben Baunen nicht uberhand nebmen lassen. So langsan und schlecht biese Urbeit ben trockner Witterung von fatten geht,
so leicht ist solchen nichten nach Megemerters vorzunehnen; do man mit einem vollenen Lappen solches mit leichter Muhr abreiben kann.
Durch viese Meinigun ubrb bfters ein gan verburteter ober im Wachsthume sodenere Baum
in venia Wochen in Wachsthume stodenber Baum
in venia Wochen in Wachsthume sodenber Baum
in venia Wochen in Wachsthume foodenber Baum
in venia Wochen in Wachste aefeset.

5. 23. Endlich find die jungen Baune, wem folde in teine guten Bernachung fteben, im Minter vor ben hafen wohl ju verwachten. Die fes geschiecht am besten burch Berbinden des Stammes mit Schlif, Bagt oder Stroth. Ein leichteres und geschwinderes Mittel ift est wenn man dem Stanung mit Geife oder einer Speckfichwarte

beftreichen laft ; immaffen foldes, fo lange es von Regenguffen ober Thauvetter nicht abgewaschen wird, bawiber fiche e Dienfte leiftet.

Artic. VIII. Runfte und Wiffenschaften.
a) Beschluft von ber Betrachtung über Menscheit und Lemperamente.

Mun wie oft bie Traume gegen ben Dorgen fchwerfalliger find : fo gienge mir bente Rachte. ich fab in ber Gerne noch einen Mufjug, bet aber fo langfam fortgieng, baß ich faft alle Bebulb verlohr. Das Phlegma froch auf allen Bieren voraus, blieb bfters im Ctaube, im Do. rajt liegen , und entschlief. - Rach ibm folgte ein Rarren in ber Beffalt eines Rubebettes , in beffen Mitte bie Dauptperfon lang ausgestrecht lag, mit einem großen Bauche eines Wafferfuchtigen, ben felten hungert, aber immer burftet. Der Colaf fein gebeimer Rath , bielt ibm Borlefungen ans ichonen Buchern , und fatt ber Gule , Miner. vens Liebling , fang ein Uhn ihm ben liebften Befang. Dieje Schlafitelle marb pon Buribans Bfel gejogen, ben bie Uluentschlofenheit ritt, und welcher alle Mugenblick ftille fant , bie benden Seubindel anroch , bie ju benben Seiten neben ihm jum Futter biengen. Reben bem guten Manne (bon Home. ) behnte fich jur Rechten bie Saulheit im fchwammichten Rorper, welche bungerte, weil ihr bas Rauen verbroß; und jur ginten die lange Weile, bie mit verschloffenen Augen gabnte. hinter biejem großen Rarren war weiter fein Befolge, außer baß fich ber fatte Ueberbruf binten bran bielt, und fich mit fortgieben lief. Und feine Beführtinn, Die Bleichgultigteit, Die fich weber an ibn, noch an irgend fonft etwas banb, blieb wohl gar mitten auf ber Straffe liegen,

Mis ich mich weiter umjah, ob nicht balbe ein neuer Unfing fommen murbe, so erichrack ich als ich das Gerippe des Jobes mit facten Schritten kommen, und bem Karren nacheilen fab. Er gieng schnell vor inir vorüber, und die Berweitung sig ibn nach. Er datte eben ben legten Ausgug erreicht, als ein schwarzer Borhang nie berziel, und meinen Augen das gange Schauspiel entrachte.

3ch befann mich bald, und mertte, bag mir meine Einbildungstraft bie Geschichte bes mensch. V 3 150

lichen Charafters in feinen verfchiebenen Miter unb W Leibenfchaften porgeftellet batte.

Ich bachte weiter nach : ich fant bie Rrblich. feiten.

Dir fpielen breußig Jahr ohn' Ernft und lleberbruk:

Wir fennen nicht ben Zwang ber ftrengen Folge. Leiten

11mb unfer Leben ift auf furge Zeit Benuf. Die Frublingeblume welft , bie Beit ber Luft ! perfireicht.

Dann überlaben uns mit ungewohnten Burben Der Saus . und Cheftand, Gefchafte , Pflichten, Burben,

Bis bag ber mube Leib beut tragen Lafttbier aleicht. -

Der Runfzigjabrige bejigt nur feine Guter, Dermeibet ben Bebrauch , entbebret , mas er bat, Bauft , rechnet , jablt , verfchlieft , fcbeut Dieb. pabl und Berrath,

Ift fchlaflos , wie fein Sund , auch ein fo fcharfer Duter.

Der halb gelabinte Greis , ber tummerlich fich reat,

Liegt, wie ber Salbinenich ba , und halb am Rranfenbette.

Rochft gludlich, wenn er nicht auch manches Schichal batte,

Dag Rind , und Rnecht und Dagt ihn gu belachen priegt.

Diefe vier Charaftere bestimmen nicht nur Die Alter, fonbern auch die verschiedenen Tempes camente bes Menichen. Es ift überhaupt gewiß , bag bas muntere und leichtfinnige Temperament , welches man bas Sanguinifche nennet, ber Charafter ber Jugend, bas feuerige und beftige , welches man bas Cholerifche nennet , ber Charafter bes mannlichen Miters, bas trauerige und niebergeschlagene, bas Melancholifche, ober bas trage Dhlegmatifche ber Charaf. Michtsbestoweniger ter bes bobern Altere ifi. aber bat boch ein jeber Menich von Ratur einen pon Diefen Sauptcharafteren, ber in allen Altern beutlich bervornicht. Gin fanguinifcher Menfch führt auch im bochiten Alter fein fo trauriges Driangenleben , ale ein Pflegmatifcher , beffen Jugend himviderum tein folcher Bufiand ber Arbblichfeiten ift, wie ibn ber fangumifche ens pfinbet. Die berrichenben Reigungen unb Leibenfchaften bestimmen biefen verfchiebenen Bemutbecharafter ber Menichen ; und ba uns befaunt ift , bag unfere Triebe und Leibenfchaften auf ben Rorper wirten , fo barf es uns gar nicht befremben, wenn nich ber Unterfchied ber Temperamente auch in ber Leibesbeichaffenheit eis nes jeben Denichen fpuren laft.

Die Merite , Die fich gemeiniglich eben fo menia um Die Geelenlebre , als Die Geelenlebe rer um bie Berglieberungsfunit befuntmern, bas ben fich pon je ber Dube gegeben, ben Unterichieb ber menichlichen Charaftere in ber perichiebenen Beschaffenbeit ber Gafte und bes gangen Leibes ju finden. Die Alten fagten : baf bas Trodene und Feuchte, bas Warme und Ralte, nachbem eins bavon ben einem Menfchen bie lleber. band batte, feinen Charafter beilimme. Unbere behaupteten, ber Schwefel, ber Mercurius; bas Sals und bie Erbe machten biefen gangen Unterichieb aus. Enblich famen andere , und lebreten bie Cache gang beutlich. Der Denich, fagten fie, ben bem bas Blut Die Dberhand bat. ber ift fanguinifch: ber , ben bein bie Galle fluch. tig tit, ber ift ber Cholerifche. Wer eine ichwere fchmarge Balle bat, ber ift Melancholifch : und wer poll Baffer fist, ber ifi phleginatifch. Dun mußten wir es, ob wir gleich noch eben fo flug waren, als porbin. Es ift unbegreiflich , wie man aus biefen Umnanben erflaren wollte, warum ein Menich, ber viel Blut bat, ben Wolluften: einer mit vieler Galle, ben bertigen Trieben ; einer mit ichmarger Balle, ben traurigen Leibenschaften, und einer mit viel Phlegina, ber Rube ergeben fen. Auf eine Erflarung ber Sache war es boch angeleben. Denn fouit batte man es nur ben ber Erfahrung bewenden laffen tonnen, bag eine jebe Geele ibren eignen Charafter babe, und baß es mit ben Rorpern nicht anbers fey.

Ich will mich nicht mit ben Traumen ber MI. ten abgeben , bie nicht einmal bas Berbienti baben , baß bie Ergablung berfelben ein wenig intereffant mare. Damit ich aber meine Lefer in ben Stand fege, in ber berufenen mebieinifchen Lebre von ben Temperamenten felbft ju urtheis len, fo will ich nur einige furge Beobachtungen aus bem Uraten von Dameurg bier beufugen, A welche baju binlanglich fenn tonnen.

Die berrichenben Triebe, Reigungen , Un. smuthungen und Leibenschaften , bilben bas Tein. parement , und bann gemeiniglich auch ben Bemuthi-Rarafter. Der Grund , warum nicht in allen Seelen einerlen Trieb ober Reigungen berrichet, muß in ber uriprunglichen Unlage berfelben gefucht werden , und es ift nur eitel , jich um bie Ding ju betummern , bie in ber inwenbigen Wertstatt ber Matur vorgeben , und bie boch fein Sterblicher jemals ergrunden wirb. Dan fiete taufend Fruchtterne von einerley Baume, es wird aus jeben ein Baum entfieben , ber einen von allen übrigen mertlich verschiedenen Ra. rafter bat. Collen wir wohl unfere Scharfunnigfeit baran wenden , marum ber Baum bes eis nen Rerne einen ftarfen geraben Stamme habe ; warum ber andere giveen gleich farte Stamme augleich getrieben , warum jener mehr ins Laub fchieffet , jener mehr Bweige treibt , warum bie. fer eine Erone anfeget , und jeber überall grunet ? warum ber eine fruber Fruchten tragt , und mas rum Die Fruchte bes andern von befferer Urt jub und bleiben ? u. f. w. Alles biejes find Cachen, bie auf einer unendlichen Menge fleiner Umftanbe beruben , welche ben ber eriten Entwidelung bes Rerne jufammen fommen , und bie wir nie in ib. rem gangen Umfange bemerten tonnen , fonbern jich auf bie Ratur und ihren weifen Schopfer referi-Huf eben folchen Umpanden beruhet die erite Bilbung aller menichlichen Beiger, und aller Sorper , und jie find es, die uns ben ergien lirfo ung ber Temperamente , und ben Unterscheibungs. tarafter ber menichlichen Rorper verbergen.

6557

bie Ginbilbung ober Caprice tomen wir frant werben. Und eine gablinge frobe Rachricht fann uns von Rieber befreven. Gine febr aufallige Urfache fann ber bolltoininenen Bilbung bes Gebirns im Mutterleibe in Weg fteben, und es tann Diefes auf ben Rarafter ber bnimmen Geele einen febr beutlichen Einfluß gehabt baben, Die in Diefem verbrudten Bebirne regieret. Eben fo fann aber auch burch bie gute ober ftrenge Ergiebung bie angebobrne Reigung wieber verbeffert merben . baß von bein Ungebohrnen nur fleine Abnbung gen mehr fichtbar find. Gute moralifche Gra giebung , Diat , veranderte Lebensart wirfen oft febr auf unferen Beift , mithin burch bie vernunf. tige verbefferte Sauchaltung auf unferen Rorper, baß es bas Unfeben bat , als ob ber Rorper bon je ber, von Datur, ju biefein Gemuthefarafter ges bilbet gewesen mare. Go viel iff an ber auten Brgiebung ber Rinber , bie auch noch feinen ents widelten Berftanb baben , gelegen,

Dan follte nicht einmal bie Rennzeichen berfelben anbersivo , als in ben Theilen fuchen , in welchem fo ju fagen , Leib und Geele einanber anrubren , ober in eins jufammendieffen. Deine Befer wiffen , bag, im Bebirn und in ben Derven Lebensaeiffer finb. Schulze und Rruger , baben bie gange Lebre von ben Temparementen bes menichlichen Rorpers aus einer vierfachen Ber-Schiebenbeit ber Rerven berleiten wollen. Bey eis nigen Menfchen , fagen fie , find bie Merven jart und fart gespannt ; fie laffen fich alfo leicht in Erfchutterung jegen , und find beftigen Bemes gungen unterworfen. Da nun bie Bewegungen ber Merven eben fo finb , wie bie Borftellungen : fo ift ein folcher Menfch ungemein empfindlich , und ben beftiglien Bemuthebewegungen fabig. Ber fieht nicht ben Cholericus in biefein Bilbe ? Bey anbern Menfchen find bie Saferchen ber Merven gwar auch gart , aber gugleich nur fcblaff gespannt. Dabero find jie groar leicht ju bemes gen ; allein fie behalten ihre Bemegungen nicht lange , wie ben Rindern , Frauleins in bbberen Sabren, jungen janguinischen Damibbiberen, bas ber tommt bas Glatterhafte , und Gluchtige ; bein gefesten Alter jum Contrait. Das Gemuth fole cher Menichen ift aller Ginbrude fabig , bochft empfindlich , geschwinde verliebt , aber fluchtig. leicht vergeffen, veranberlich , unfiat , turg , fam, guinifch. Ben einigen find bie Raferchen bet Rerpen grob, und jugleich ftart gespannet. Gie laffen fich alfo nur fchwer in Bewegung fesen , find auch nur langfamer Bewegung fabig : allein, find biefe einmal in Bewegung gefest, fo find fie bagegen befto beftiger , und von beito langerer Dauer. Go ift ber Melancholitus nur langjam, und fcbleichend : aber er wird auch nicht leicht wieber uinftoffen , barter veranbert, fchwerer befanf. tigt merben , mas er einmal fich eingebilbet, und bann peftgefest bat. - Bey einigen Menichen find endlich bie Saferchen nicht allein grob, fonben auch fcblaff geipannt, und biefe find gar feinem lebhaften Ginbrude fabig. Es find Dbleg. matici, weiche trage Leute, Die gern Frieben, und Rube haben, bie, wie man ben bein fcbb. nen Thurme bochfel. Gebachtniß , ju fagen pfleg. te, Runfe gerabe fenn laffen , alfo fich nicht leicht aberarbeiten. Dieje Theorie ber Temperamente tomint wenigit febr genau mit ber Erfabrung Aberein. In ber That ift ein Cholerischer Menich, bem Unfeben und Gefühl nach einpfindigin und boch berb poin Rleifche. Der Canquinische bat ein gartes , aber febr weiches Bleifch. Der Delancholifche bat grobe und fefte Rajern, eine bide sabe baut , bie fart auf ben Beinern fint, wie bie Machteule auf ben Ruinen eines alten Raub-Schlokes, Und ber Phlegmatische hat grobe feuchte und ichlaffe Dusteln bie bem Beift Die Reffeln anlegen. Es mare noch viel mehr wunberbares ben biefer Mennung anguführen, und mit Erfabrungegrunden ju beweifen , wenn nicht bie vielen Musnabine von ber Regel uns fo oft in ber Ergablung irre machten. Es laffen fich alle berrichenbe Leibenfchaften ber Teinperamente aus ben Gigenschaften ber bewegenben Rraft ihrer Rerven , und alle Wirfungen berfelben in ben menfchlichen Rorner , auf bie naturlichfte Beife bon ber Welt gerleiten. Diefe Theorie ift in perichiebenen Belttheilen, und pon ben app flugften Rationen auf ben Erbboben erfunden morben. Denn nach ben Buropaern muffen boch bie Chinefen bie flugiten fenn. .. Dieje Ration vers , gleichet ebenfalls ben menfchlichen Rorper mit , einem muftalifchen Inftrumente, beffen Rerven, " Dusfeln , Blut und Pulsaber verfchiebene . Tone geben, ober eine ihnen eigene Tempera. . tur baben. Cie fagen, baß bie verichiebenen

"Pulfe den Tonen und Paufen des Infiruments "gleich find, woraus man auf die Beschaffen, beit des Abrepers eben so schließen tonne, wie eine Salte, die an verschiedenen Orten Karf, oder schwach berühret wird, verschiedene One "giebt, und angeiget, od sie ju flart oder zu schaffe ersonnt feu.

3ch bin weit bavon entfernt, meine Lefer in bie theoretifchen Streitigfeiten ber Aratnengelehrten ju verwickeln. Die gange Theorie bon ben bier Saupttemperamenten ift eine Bufammenfenung abstrafter Begriffe, bie man nie in ber Welt ben einzelnen Derfonen antrift. Es giebt weber einen folden cholerifchen noch fanguinifchen. weber einen folden melancholifchen noch pbleg. matifchen Menfchen fo genau in ber Beit, als wie wir biefe Ebaraftere in ben mebicinifchen Schriften beichriebener finden. Die Erfahrung, biefe ift ber ficherfte Begiveifer, und biefe Ere fahrung muß noch von vielen Rlaffen ber Menichen mit bem fcbarfeften Beobachtungsgeift auf bie Rapelle gefest werben, ebe wir jebes Ding für reines Golb ber burchgangigen Babrbeit ausgeben barfen.

Gefellschaft, Aeltern , Land , Patronen , Luft , Auferziehung , Dub und Zeit Macht immer unter ben Personen , Und ihrer Luft viel Unterscheit.

Das einzig zuverläßige Babre, und toas pon biefer Theorie in ber Unwendung branchbar iff . befteht barinn , bag bie Sauptneigungen einen febr großen Ginfing in Die Leibesbefchaffenbeit bes Menfchen baben ; baf fich bie Sauptneigungen in finchtige und angenebine; in beftige u. farte: in ernfthafte und unangenehme, und in fcblaf. rige und langfame eintheilen laffen; baf bie Rbr. per bes erften , ober fanguinifchen Chrafters, jartlich , weichlich , und ihre Bewegungen leiche und fluchtig finb. Daß ber Rorper bes choles rifchen Menfchen empfinblich und hisig ift, und feine Bewegungen heftig und ausschweifend fint, Daß ber Rbrper bes Melancholifchen fart und bauerhaft , und ihre Bewegungen langfam und nachbrudlich finb. Und ber Rorper bes Dbleg. matifchen grob und weichlich und feine Bervegung trage und fchlafrig ift. Ein Urst fchließet biefe Charaftere theils ans ber Leibesbrichaffenbeit und

theils an herrichenben Leibenfchaften einer eine W seln Berfon; und er fann fich biefer Ginfichten mit Rugen bebienen, um bie Rrafte ibrer Das tur, ben Urfprung und ben Lauf ihrer Rrant. beiten : bie Birtung ber Aratnevmittel ben mo. ralifc wirfenden Ginfluß auf Die Gefundheit,ober Mittel bie Berichiebenheit ber au beforgenben Bufalle, und taufend anberer Dinge porber ju tennen und ju beurtheilen , ohne bie Renntnig bes Temperaments wird man nur im Rinftern, anf gerade wohl handeln. Dieje Ginficht in bie menichliche Ratur ift einer von ben Borgugen, welcher einen guten Arit von bem Quadfalber unterfcheibet. Denn, weil biefe eine iebe Rrant. beit ben allen Denfchen auf einerlen Urt angreis fen . ohne auf bie Berfcbiebenheit ber Leinperas mente ju achten; jo fint ihre Euren gemeiniglich auch nichts anbers , als ein Burfeliviel. Deromegen bat Die meife Bornicht ber Bolizen bie Quadfalber, Martt : ober Miradelfchrever, und Empirici auf allen Jahrmarften vollig ab. gefchafft : hoffentlich werben fie auf tunftigen Darft fich nicht wieber einbetteln,

b) Bey Mons Eras Buchhanblern in ber

Raufingergaffe find ju baben:

Briefe ( bertraute) uber eine gang uner: borte und nachtheilige Poctenfur. 8. 1778. 12 fr. Trauerreben auf ben Tob Mar. Jofephe ac.

bie in ber Theatinerfirche gehalten worben find 8. 778. 15 fr.

Augustin (Sam.) Prolegomena in Sy-Rema fexuale botanicorum Tabulis aeneis ad facilius intelligendos terminos illustrata. 8, maj. Viennae. 777 33 fr. Bedinaune (30b.) Unfangegrunde ber Ra-

turbiftorie 8. Frantf. und Leipzig. 777. 24. fr.

Bunink (Jos. de) Recitatio extemporalis de Judaco juris Patronatus jmpote. 8. Coloniae 777. 10 fr.

Briefe (auf alle Salle eingerichtete, auch nach ber beutigen Urt furs, und bentiich abge. fafte. ) famt einer Umveifung jum Briefichreiben 8 Frantfurt 778. 36 fr.

Cafamova (3. 2. 3.) Das hinbert bie Mufnahmte und Musbreitung ber Biffenfchaften

1. Rebenum (Munchen.) 778 12 fr. Combb. Albert und Cotte, ober bie Tugenb ben ber großen Armuth , ein Luftfpiel in 2 Mufe

jugen 8. 777. 12 fr.

- Sacher (bie bebben.) ein Luftip. 8 777

Sute. (bie benben) ein Luftfp. 8. 777.

- Linbor und Ismene , eine Dperette pon Schmittbaner. 8. 777 6 fr.

- Dif Tenny, ober bie Uneigennungfeit. ein Drama in 2 Mufi. 8. 777. 12 fr. - Bilbichugen (bie) ein Luftip, mit Be-

fangen, in 3 Huft. 8. 777. 15 fr.

c) Lautern ben 16 Upril. In bem bepore ftebenden Commerhalben Jahre werben auf bies figer hoben Rammeralfchule folgende Borlefuns gen gehalten:

Die Maturgefchichte überhaupt wirb here Profefor Sudow über Errlebens Unfangsgrunde

portragen; ben ber

Mineralogie aber ben Eronftabt gu Silfe nehmen, und bie Raturalien aus bem Raturas lienfabinete vorzeigen; bie

Botanit aber über fein eigenes Lefebuch leb. ren , und die Bflamen im Garten , in fo meit es jest fcon moglich ift, vorweifen. Dormite

tage von 9 bis 10.

Maturlebre wirb ber namliche aber bes herrn hoffammerathe Sudowe Entwurf einer Maturlehre lefen , und bie nothwendigen Derfuthe in bein Rabinete ber Erperimentalphnit anfiels len; Machmittage von 3 bis 4.

Scheibetunft wird ebenfals herr Prof. Ou. dow über Errlebens Unfangsgrunde ber Chimie portragen , und bie Berfuche in bem chimie fchen Laboratorium felbft vormachen. Bormittags von 11 bis 12.

Stadtwirthichaft liefet fr. hofrath Schmit taglich 3 Stund lang, namlich von 8 bis Q. bon 10 bis 11, und bon 3 bis 4 uber Bed. manns Thechnologie; nach beren Beenbigung, Die

Sandlungewiffenschaft in ben namlichen Stunden über bes herrn von Connenfels groep. ten Theile; und bieraus bie

Pollizeywiffenschaft über bes herrn bon Jufit Grundfage ber Polligen, in ben namlichen Etunden vorgetragen wird.

Matur und Ditterrecht wirb herr hof. rath Schmid auf Berlangen in einer noch ju bestimmenden Stunde aber ben Bolf lefen,

XIIa.

Allgemeine Weltgeschichte wird herr Prof. Bund nach Schröde Lebrbuche Montage, Dienite Lage, und Freitage Morgens bon 7 bis 8 fortfeen, und bieß halbe Jahr zu Ende beingen.

Berehamteit wird herr Profesor Schneiber nach Duinetillans Lehrbuche, fo herr heinje geeffeset hat, Montage von 9 bis 10, und Mittwoche von 7 bis 8 vortragen.

Der Jofrath Schnith wird feine Collegia bereits ben 21 April, Die übrigen herren Pro-Choren aber werben ben 5 May die ihrigen aus fangen.

Artic, X. Baierifche Litteratur. Schon ver einigen Monathen hat une bie obtterfiche Braderery eine Schrift geliefert, welche ihren Berfaffer Spier, und ben Schulen gang gewiß einen erwanischlichen Augen bringen wird.

Conspectus demonstrationum Logicae,

ac Metaphylicae &c.

Der Anthor ift ber biefige herr Profeffor son Mitershaufen, ein Theatinct. - Mis Compendium betrachtet , verbienet bas Werf aller. binge Benfall. Er balt nich burchaus mit jenen Rleinigfeiten nicht auf, an welchen ber Berpiand teinen Theil nimmt , und wovon man tich wirts lich feinen Gebrauch fur bie Butunft verfprechen Fann: Er behandelt bie fruchtbarenen, bie unent. behrlichften Gegenftanbe ber Bernunft , und behanbelt fie fo , daß ber Schuler nicht bloß fur Die Lebritunde allein beichaftiget wird ; fonbern bie Brundfane, welche er tego bort , jind wirtitch bie Brunbe auch feiner tunftigen Phicht. - Wenn es barauf anthumt , ben Dann im Umte , ben Dann von genauer Bestimmung ju machen; fo wird er allemal aus feiner ehemaligen Unterrichteftunde Licht und Erleichterung baju berbofen tonnen. - Borguglich tits, bag er bem Titel feines Bertes getreu bleibt. Denn er tleibet fich nicht nur in bie Sigur eines Demongrateurs ein, fondern er beweifet genau , was er fagt : eine Methobe, die bem faffenden Lehrzunger allein genug thut , und bie ohne Biveifel in ben Ochulen weit großere Bortheil verfchaft , als es biejenigen glauben , welche , ich weiß nicht aus was für Urjachen , ihr minber gewogen find. Die Res ligion enblich, wird es bem herrn Muthor Dant wiffen , baß er fie init bieler Deutlichfeit unb in bem beerlichen Schimmer jeiget , ben ihr &

Philosophie , bas ift : bloffe Bernunft gu geben vermag, so wie wir es auch wirflich nicht bergen, daß uns der legte Teleft seines Mertes, die natuliche Theologie , vorzüglich gefallen habe.

Artic, X. Etwas jum guten Gefchnad. Anafreontifches Lieb jur Fruhlingsfeyer auf bem

Schon flingt bein jungen Lente Gin nedtartraufend Rittia Des Bienenbeers entgegen ; Und labet ibn gum ertien, Und füßiten Gaitgebotbe. Conell gautelt er von Offen Einber , und Rlee und Beilgen , Und Blatter fabler Bipfel Bemerten feine Pfabe, Doll Unmuth, voll ber Monne. Des Bortes bunter Schimmer , Sein Bruf und fapphisch tacheln Erwedt bas Immenbunchen In balb belebten Epern; Sie freden benbe Schwingen Mus ihrer Seragone ; " Und trinden Duft ber Bluthe: Und boren ibre Mutter ; Und boren ibre Schweitern : Und boren Rebe , Lerchen Den bolden Leng begruffen. Romm, Bienchen frobes Bienchen , Romm, fache meine Gaiten Bur Reper beines Canbmanns; Gieß Thau auf meine Lippen Bon beinen Sonigrofen ; Dann gieht bes Pflugers Seele, Der mich im Schweise nabret, Der Conne Feuerfirdmen Boll Muhte und Rraft entgegen; Dann wird auch feine Gattinn; Und Junglinge und Dabchen Der Tage laft nicht fchreden; Dann wird bie froben heerben, Dich felbit, o Mutter, Erde! Dein Tejerlieb entjuden, " \*

. heragone vom griechischen it feche und y yaven. Ede ober Bintel.

" Mnadreon warb in ber Ctabt Tejus in 30.

111

17500

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels halber wird hiemit angemett bag bie bierinn angesesten Benalienpreise keineswege als obrigkeitliche Cage und Las pen ber Reischaften angeseben werden muffen ; indem die Raufe und Bertaufe nur, wie fic fic auf den Markttagen bon selbst anbegeben, jusammengetragen und bekannt gemacht werden.

### Preife bon allerley Bictualien und Getreibe , wie fie in nachftebenben Eagen waren.

| Ramen<br>ber<br>Stabt u. Martt. | Mpril. | Fleifch. | Dd fens | Bleifd. | Minbs  | Bleifc. | Salb. | Bleifc.  | School- | 12fe per | Bier. | Reigene | Bier. | Brann | 5   | I. f | rell  | 200  | B   | 400 | ~1  | Be. | IB | Ro  | rm]   | (Be) | Ba S | Sal           | te |
|---------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|-------|---------|-------|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|------|------|---------------|----|
|                                 | Z.     | tr       | pf.     | tr      | pf     | fr.     | pf    | fr       | pf      | ñ.       | fr.   | pf.     | fr    | pf    |     | 10   | qu    | tr   | tt. | lo  | qu  | fl. | fr | fL. | fr    | A.   | tr   | fl.           | fı |
| Mbbach                          | -      | -        | -       | -       | -      |         |       | -        | -       |          | -     | -       | 7     | -     | -   |      | -     | -    |     | -   | -   |     | -  | -   | -     | -    | -    | -             | -  |
| Michael .                       | II     | 5        | 3       | 5       | -      | 4       | -     | _        | -       | 27       | 3     | 2       | 3     | _     | 18  | 7    | I     | 14   | 2   | -   |     | 13  | 15 | 4   | -     | 7    | -    | 3             | 2  |
| Apbling .                       | Ε.     | 5        |         | -       |        |         | 0     |          |         | 30       |       | I       | 2     | -     |     | -    | 2     | Γ.   | 2   | 16  | -   |     |    | -   | -     | -    | -    | _             | 1  |
| Abenfperg .                     | 1      |          | 3       | 5       | 2      | 3       | K     | -        |         | 30       | 3     |         |       | 3     | 14  |      |       |      | 8   | 17  |     | 11  | -  | 1 9 | 30    | 7    | -    | 4             | -  |
| Brannan                         | 9      | 4        | 3       | 4       |        | 4       | _     | 3        |         | 36       | 3     | 2       |       | -     | 13  | 1 8  | 3     | 5    |     | 11  | 2   | 10  | 4c | 0   | 30    |      | -    | 10            |    |
| Boburg:                         |        | 0        |         | 5       | *      | 5       | 2     |          |         | 30       | 3     | _       | -     | 3     | 13  | 0    | 1,500 | f. 2 |     | **  | , × | 1   |    | 17  | -     | 5    | -    | 4             | -  |
| Ebam .                          | T      |          |         |         | $\Box$ | -       |       |          |         | 1        |       |         |       |       | -   |      |       |      |     |     | -   | -   |    | -   | 1     |      | -    | $\overline{}$ | 1  |
| Deggenborf .                    |        |          |         |         | $\Box$ |         |       |          | 二       |          |       |         |       |       | Œ   |      |       |      |     |     |     |     |    | -   |       |      | -    |               | -  |
| Dietfurt                        |        | _        |         | _       | -      | -       |       |          | -       | $\equiv$ |       | 三       |       |       |     |      |       |      |     |     | 1   | _   | 1  |     | 1     | 1    | -    |               | Ε  |
| Dingelfing                      | 15     | 5        | 3       | 1 5     | -      | 1 4     |       | 1        |         | 36       | 1 4   | 1       | 2     | 3     | 15  | 8    | 3     | 5    | 2   | 9   | X   | 41  |    | -   | 45    | 6    | -    | _             | Œ  |
| Frenfing .                      | -3     | 13       | 3       | 13      | _      | -       | -     |          | _       | 30       | 13    |         |       | 13    | 6.3 | 0    | 3     | 13   | _   | 12  | -   |     |    | 7   | 43    | 0    |      | 3             |    |
| riebberg .                      | 10     | _        |         | _       |        | _       |       | -        |         | 27       | 3     | 1. 1    | 2     |       |     | -    |       |      | 2   |     |     | 122 | 45 | 1   | 20    | 1    | 30   | -             | 5  |
| ribburg .                       | 1      |          |         | 4       | I      | 3       | 2     | 3        |         | 130      | 3     | i       | 3     | ١,    | 117 | 1 6  |       | 1 :  | 2   |     |     | 10  |    |     | 20    |      |      | 3             |    |
| Beifenfelb                      | 18     |          |         | 17      | _      | 4       | -     | 3        |         | 36       | 3     |         | 3     | 1 3   | 14  | 1 7  | 2     | 1 7  | 2   |     |     | 1   |    | 7   |       | 4    | 45   | 3             | 1  |
| Rellbeim .                      | _      | -        | _       | 1       | _      | _       | -     | <u>_</u> | _       | 13.      | 3     | 1       | 1     | 3     | 1.4 | 1    | Ľ     | 1    |     | L.  | -   | _   |    |     | fin . |      |      |               | 1  |
| Canbiperg .                     | _      | -        | _       | _       | _      | -       | _     | -        | _       | -        |       | _       | _     |       | -   |      |       |      |     | }_  |     |     |    |     |       |      |      |               | L  |
| Reuenotting .                   | 22     | 5        | -       | 4       | X      | 13      | 2     | 1 0      | 1 2     | 42       | 4     | _       | 3     | _     | 14  | 8    |       | 8    | 5   | 16  |     | 10  |    | -   |       | 5    |      | 2             | 1  |
| Neumarkt                        | 8      |          | _       | 5       |        | 3       | 2     |          | 13      | 36       | 3     |         | 3     | _     |     | 13   |       | 3    | 3   | 16  |     | 9   |    | 1 % |       |      | 30   | 3             |    |
| Renstabt                        | -      | -        | -       | 10      | _      |         | _     | -        | _       | 3-       | 3     | 1       | 13    |       | -   | 1.3  |       | 1 3  | _   | -   |     | 7   |    |     |       | 3    | 130  | 3             | Ľ  |
| Baffau                          | -      | -        | -       | _       | _      | -       | _     | -        | _       | _        | _     | _       | _     | _     |     | _    |       | -    |     |     |     | _   |    |     | 匚     |      |      |               | I. |
| Bfaffenhofen .                  | -      | -        |         | -       | _      | -       | _     | _        | _       | _        | _     | -       | _     | _     | _   | _    | _     | _    | _   | _   |     | _   | _  | _   | _     |      |      |               | ١. |
| Blåtling .                      | -      | -        | -       | _       | -      | -       | _     | _        | _       | _        | _     | _       | _     | _     | -   | _    | _     | _    | _   | _   | _   | _   | _  | _   | _     | _    |      | _             | _  |
| Reichenball .                   | 13     | 6        | -       | 5       | 2      | 1 4     | _     | 1 4      | _       | 25       | 3     | 2       | 3     | _     | 15  | 6    | _     | IS   | 8   | _   | _   | 12  | 1  | 8   |       | 7    |      | 4             | 1  |
| Regenipurg .                    | 1      | -        | -       | -       | _      | -       | _     | -        | _       | _        | -3    | _       | 3     | _     | -3  | _    | _     | -3   | _   |     | _   | -   | _  | -   | _     | 1    |      | _             |    |
| Mhain .                         | 38     | 15       | 3       | 3       | _      | 4       | _     | _        | -       | 30       | 3     | 2       | 3     | _     | 115 | 7    | _     | 3 A  | 2   | _   | _   | 13  | 30 | 11  | -     | 7    | 15   | 4             | 3  |
| Rieb                            | -      | -        | -       | 1       | -      | -       | -     | -        | -       | 3        | -     | _       | -     | _     | 1   | -    | _     | -    | _   |     | _   | -3  | 30 | -   | _     | 1    | -3   | _             | Ľ  |
| Rofenbeim .                     | 12     | 15       | 13      | 1 5     | _      | 3       | _     | -        | _       | 30       | 4     | _       | 3     | _     | 15  | 7    | 2     | 1    | T   | 18  | _   | 12  | _  | 9   | _     | 6    | 18   | 4             | 4  |
| Rottenburg .                    | -      | 1-       | -       | -       | _      | -       | _     | -        | 1-      | -        | -     | _       | _     | _     | -   | -    | _     | 1    | _   | _   | -   |     | _  | _   | _     | _    | -    | _             |    |
| Scharbing                       | -      | -        | -       | -       | -      | -       | -     | _        | -       | -        | _     | _       | _     | -     | _   | _    | _     | _    | _   | _   | -   | _   | _  | _   | _     | _    | -    | _             | į. |
| Schongau                        | - 8    | -        | -1-     | -       | -      | -       | -     | -        | -       | 30       | _     | -       | 3     | -     | 17  | 4    | 3     | 8    | 2   | 29  | _   | 15  | 20 | 10  | 15    | 9    | 40   | 4             | 4  |
| Stadt am Sof                    | -      | -        | -       | -       | -      |         | -     | -        | -       | -        | _     | -       | _     | -     | -   | _    | _     | _    | -   | _   | _   | _   | _  | _   | -3    | _    | -    | _             | ï  |
| Eòli                            | -      | -        | -       | 1-      | -      | -       | -     | -        | -       | -        | -     | -       | -     | _     | 1   | -    |       | -    | -   | _   | _   | _   | -  | -   | _     | -    | -    | _             | 1- |
| Traumitein .                    | 4      | 1 5      | 2       | 5       | 1-     | 3       | 2     | 1-       | _       | 33       | 3     | I       | 3     | -     | 15  | 8    | -     | 4    | 2   | 5   | I   | 11  | -  | 8   | _     | 6    | 24   | 3             | -  |
| Erofperg                        | 14     | -        | -       | 4       | 1 2    |         | -     | -        | -       | 36       | 3     | 3       | 3     | _     | 13  | 7    | I     | 4    | 2   | 3   | _   | 11  | _  | 3   | _     | 6    | 15   | 3             | I  |
| Bileboten                       | -      | -        | -       | 1       | -      | -       | -     | -        | -       | -        | ۳     | -       | -     | -     | -   | -    | _     | -    | -   | -   | -   | -   | _  | -   | -     | -    | -    | -1            | -  |
| Bafferburg                      | -      | -        | -       | -       | -      | -       | -     | -        | -       | -        | -     | -       | -     | -     | -   | -    | _     | _    | -   | _   |     | _   | _  | _   |       | _    | -    | -             | -  |
| Bwiedl                          | -      | -        | -1-     | -       | -      | -       | -     | -        | -       | -        | _     | _       | _     | _     | _   | _    |       |      |     |     |     | _   |    | _   |       | _    | _    | _             | _  |

A) Lene

| Denalien und Bietua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130   | bl Maß!<br>Bewicht. | D. 2 | ind<br>SUr | ril.       | Ea   | ndeb       | ut         | 500 | raub      | mg  | b. 1  | 4 212 | ril.                                         | 3ng   | 1 At b   | ril.     | -               | mber | 3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|-----|-----------|-----|-------|-------|----------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------|------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | -                   | fl.  | řr.        | D.         | fl.  | fr.        | b.         | fi. | fr.       | D.  |       | fr.   | D.                                           |       | fr.      | b.       | fl.             | řr.  | b  |
| Baigen mittler Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1.  | Shaf.               | 11   | 30         | -          | -    | <b>I</b> — | -          | -   |           | -   | 10    | -     | -                                            |       | 40       | -        | -               | -    | ŀ  |
| torn mittlere Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     | 8    | -          | <b>I</b> — | -    | -          | -          | -   | -         | -   | 7     | -     | -                                            | 8     | -        | -        | -               | 1-   | Ŀ  |
| Berften mittlere Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     | 7    | -          | -          |      | 1-         | -          | -   | -         | 1-  | 6     | -     | _                                            | 6     | -        | -        | 1               | -    | ŀ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.    | A 6 60              | 3    | 30         | -          | 11-  | 1-         | -          | 11- | -         | 1-  | 3     | -     | 1-                                           | 3     | 50       | -        | -               | -    | ŀ  |
| aber 7. Degen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.    | Des.                | 1    | 12         | _          | 11_  | !          | !          | 11- | -         | !   | 2     | 8     | 1-                                           | 1     | 150      | -        | -               | -    | ŀ  |
| semmelmehl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |      | 55         | 1          | }i   | -          | <b>I</b> — | 11- | 1-        | 1-  | ll I  | 52    | <u>                                     </u> | 1     | 135      | -        | 11—             | !—   | ŀ  |
| rdin. Baigenmebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 400                 | li   | 50         |            | 11_  | 1-         | I-         | _   | 1-        | -   | 11-   | 1-    | I-                                           | I     | 18       | -        | -               | -    | Į. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.   |                     |      | 20         |            | 11_  | . _        | 1_         | 11_ | -         | 1_  | 11_   | 1-    | -                                            | 1     | 10       | _        | -               | -    | 1  |
| temisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.    | Deg.                | 1    | 6          |            | 1    | _          | I_         | 11_ | <u> _</u> | 1_  | 11_   | 5     | 1_                                           | 11_   | 6        | 1        | -               | -    | ١  |
| denfteisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II.   | Pfund.              |      |            |            |      |            | 1_         | 1   |           | _   | 31_   | 4     | 1 1                                          | 11_   | 5        | _        | 1               | 1_   | ı  |
| inbfleifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.    | 000                 | 1    | 5          |            | 11   | 1          |            |     | i_        | i_  | (!    | 3     |                                              |       | 1 5      | !        | 11-             | 1-   | ۱  |
| albsteisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.    |                     | 1-   | 5          |            | 11_  |            |            |     |           |     | 11_   | 14    | 1_                                           | 31_   | 1-       | -        | 11_             | -    | ı  |
| baffleifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.    |                     |      | 4          |            | 11   | 1          |            |     |           |     |       | 1_    | -                                            | 1     | 7        | 1_       | 11_             | -    | ı  |
| dweinfleifd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.    |                     |      | 7          |            | ! -  | !_         | 1-         | 1   |           |     |       | i_    | !_                                           |       | 1        | -        | 11_             |      | ۱  |
| anfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.    | Stud.               |      | 48         |            | 11-  | 1          | -          |     |           |     |       | 20    |                                              |       | 1_       |          | 1               |      | ı  |
| nten s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.    | Stud.               | 1-   | 18         |            | 11-  | 1          | 1          |     | 1         | 1   |       | 36    |                                              |       | 1_       | 1        |                 |      | ı  |
| apqun ober Roppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . I.  | Stud.               | 1-   | 136        |            | 11-  | 1-         | 1-         | 1   | 1-        | -   |       |       |                                              | 11-   | 14       | 1        |                 |      | ۱  |
| ennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.    | Stud.               | 1-   | 1:5        | i-         | 11-  | 1-         | 1-         | 11- | 1         | 1-  |       | 14    | -                                            | 11-   |          | -        |                 |      | ı  |
| ange Dunner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.    | Dagr.               | 1-   | 14         | 1-         | 11-  | 1-         | -          |     | 1-        | T   | 11-   | 1     | -                                            | 11-   | 24       | -        | 11-             | 1    | ı  |
| echten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i K.  | Pfund.              | !-   | 126        | 1-         | 11-  | !-         | -          | 11- | 1-        | 1=  | 11-   | 20    |                                              | 11-   | 20       |          | 11-             | -    | i  |
| arvien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.    | 20.0                |      | 15         | -          | 11-  |            | -          | -   | -         | 1-  | 11-   | 114   | !-                                           | 1     | 113      | !        | -               | !-   | ŝ  |
| dimala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ix.   | 400                 |      | 15         | 1-         | 11-  | -:-        | -1-        | !!- | -         | 1-  | !!-   | 14    | -                                            | 11-   | 14       | -        | 11-             | 1-   | ı  |
| utter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 17. |                     |      | 14         |            | 11-  | 4-         | 1-         | 11- | -         | 1-  | 11-   | 13    | -                                            | 11-   | 12       | 1-       | 11-             | 1-   | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | .Stud.              |      | 20         |            | -    | 1-         | . !        | 1-  | 1-        | 1-  | 11-   | 25    | -                                            | 11-   | 3        | -        | { <del> -</del> | 1    | 1  |
| Tage of the stage | I.    |                     |      | 3          |            | 11_  | -          | _          | 1-  | 1-        | 1-  | 11-   | 3     | 2                                            | 11-   | 3        | 1        |                 | 1-   | 1  |
| Beiß : Beigenbier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T.    |                     |      | 3          |            | 1 _  | -          |            | 11- | 1-        | 1-  | -11-  | 3     | -                                            | 11-   | 3        | -        | 11-             | 1-   | ł  |
| raunbier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | - man - m           |      | 115        |            | 11_  | 1-         | ٠.         | -   | -         | i-  |       | !14   | 1-                                           | 11-   | 14       | <u> </u> | -               | i-   | i  |
| ierbrandmein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.    |                     |      | 24         |            | 1    |            |            | ii_ | -         | 1-  | ii–   | 124   | -                                            | 1     | 30       | -        | 11—             | -    | Æ  |
| aumol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.    | 4.0                 |      | LC         |            | 11_  |            |            | 11_ |           |     | 11_   | 10    | 1-                                           | -     | 12       | _        | l -             | 1-   | ı  |
| rinol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.    |                     | 1    | 1          |            |      | 1_         | _          | 1   | . _       |     | 1186  | 40    | 1_                                           | -     | <u> </u> | 1-       | -               | -    | ı  |
| nfdlittausgefdmol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Centen.             |      |            | 1          | 11   |            | 1_         |     | 1_        |     |       | 111   | -                                            | 11_   | 13       | _        | -               | -    | 1  |
| nfdlittfergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · I   |                     | -    | 13         |            | 11   |            |            |     | 1         | !_  | .  _  | 12    | -                                            | -     | -        | 1-       | -               | 1-   | ı  |
| et. Baumwolltacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·I    | Pfund               | ·i-  | 14         |            | 11-  | 1-         | 1          |     |           | 1_  |       | 1 9   | 1_                                           | !!-   | 112      | _        | -               | 1-   | A  |
| seife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I.    |                     |      | 12         |            | il-  | 1          | 1          |     |           | i   | 1 1   | 1 -   | 1_                                           |       | 45       | <u> </u> |                 | -    | ä  |
| Sall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |                     |      | 136        | -          | 11-  | -          | 1-         | 11- | 1         | 1   |       |       | 1_                                           | 1 2   |          | _        |                 | 1    | А  |
| uchenholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I     |                     |      | -          |            | 11-  | -1-        | 1-         | 11- | .i_       | 1   | 3     |       |                                              | 1     | 34       |          |                 | 1    | А  |
| idenboli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X     | . Rlaft             | . 4  | -          | -          | 11-  | -1-        | 1-         | 11- | 1         | 1-  | 2     | 45    | 1                                            | 11-   | -        |          |                 |      | A  |
| sirtenbolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I     | . Riaft             | . 3  | 30         | -          | 11-  | -1-        | -          | 11- | 1-        | 1   | 1     | 1     | 1                                            | 12    | 1-0      |          |                 |      | A  |
| eichtenbols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12    | . Rlaft             | . 2  | 30         | -          | 11-  | -1-        | _          |     | 1-        | 1   | 1 2   | 20    | 1                                            | 1. 2  | 30       | -        |                 |      |    |
| Gebe Rlaft. In 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gd    | . im 🗆              | 64 1 | In I       | ant        | Itt. | lo.        | 611        | tt. | Io.       | qu. | litt. | lo.   | qu                                           | litt. | lo.      | qu       | tt.             | lo.  | 10 |
| Deiberlange 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ê du  | ib.                 |      |            | 400        |      |            | 1          |     |           |     |       |       |                                              |       |          |          |                 |      | ı  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |      | 7          | _          | _    | 1-         | _          | -   | -         | _   | -     | 7     | 1                                            | -     | 7        | 2        | -               | -    | ŀ  |
| in Rrenger Semme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1701  | ab integr           | 1    | 23         |            | _    | -          | _          | -   | _         | _   | 2     | _     | -                                            | 1-    | -        | -        | -               | -    | ŀ  |
| in 4. Rrengerleib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200   | eigrogg.            |      | 2I         | _          | _    | -          | _          | -   | _         | _   |       | -     | -                                            | 1-    | _        | -        | -               | -    | -  |
| in Grofchenweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | , ,                 |      | 4.         |            |      | _          | -          | _   | _         | _   | 1     | -     | _                                            | -     | _        | -        | -               | -    | 1. |
| in 6. Rreuterleib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 0 1                 |      |            |            |      |            |            | _   | _         | _   | -     | _     | _                                            | -     | _        | _        | -               | _    | 1  |
| Fin Q. Rrengerleib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 2 1                 | 6    | 23         |            |      |            |            |     |           | _   | _     | _     | _                                            | _     | _        | _        | -               | _    | I. |
| Ein 12. Rreugerleib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334   | uspred.             | 7    | 7          |            | 1    | 1          |            | 4   | _         |     | 1     | _     |                                              |       | _        | -        | _               |      | ×  |

#### AVERTISSEMENT.

Der Berfaffer ber R. R. pripilegirten Zeitung im Samburg bat fich in feinem 63. Ctud vom 21. April 1778. Seit. 4. febr geirret , ba er fchreibet : Dag bas burch ben Tob bes bechfte eligen Churfurftens erlebigte Brogmeifterthum bes baierifchen Ritterorbens bes beil. George vermittele fratutenmäßiger Wahl tem Sergoge von Zweybruden angetragen, und von Gr. Durcht. angenommen worben. und bag bie Ritter biefes Orbens ber von Tofeph Clemens Churforften von Collin geftiftet worben, Befchager ber unbeflecten Empfangnig ber allerfeligften Jung: fran Maria genenuet werben, und gu biefer Wurde allemal ein Sergog aus Baiern ermablt werben mußte. Es foll alfo beißen : Ge. bes Berrn Bergogs v. Bweibruden Durchl, ift von ben Die chaelis Orbensrittern Die Grogmeiftereftelle bies fes ibres Orbens angetragen , und von Sochfidem. felben angenommen worben. Diefen Michaelis Mitterorben errichtete ber Churfurit von Colln Jof. Element ben 20 September 1693. unter bein Dis tel der Befchuger der Ebre Gottes. Der erfte und Saurtritterorben von Balern aber ift jener bes Seil. Ritters und Martyrers Georgit unter bem Titul ber Beichuner ber unbeftedt empfangenen allerfeligften Jungfrau Maria, beffen Großineis fter allemal zu einigen Beiten, ber regierenbe herr in ben Lanben au Bafern ift. Und eben biefes gro-Ben, und erften baiertich : wralten Mitterorbens Brofineifterthum ift jenes , welches ber Durchl. bermal regierenbe Lanbesberr, und Churfurit Carl Theod gleich nach bein Tobt went ihres Durcht Borfahrers von ben Statuten bagu Beruffener ubernominen, und ben 26. April burth bie des wohnliche Reurlichfeiten, Die fich ben jebem Mit. terfchlag ergeben , jum erftenmal angetretten baben.

Weil es ber Naum gestattet : so wollen wir auch hieber bringen, die Pundricht über bas dern ach ibrit 1778. sepertich gebaltene Felt des baterisch militarischen hoben Ritterweden bes heit. Ritters und Narfarers Georgie unter dem Litet ber Befchager ber unbeftedt empfangenen allers feligften Jungfrau Darid.

Dachbem bes bermal regierenben Lanbes beren Churfurfil. Durchleucht bas burch ben Tobt Weyl, bes Durchl. Churfurften ju Baiern Martinilian Jofeph , erledigte Großmeifterthum bes von ben Rreutzugen im 12ten Tabrbunbert in ben ganben ju Baiern feinen Uriprung nehmenben, und in folge ber Beit von ben Derzogen im Baiern unter Ihren alten Landabel immerfort rubmlichft fortgefesten , endlich aber burch Rriegesverheerungen, und Unbilben ber Beit nach und nach in Derfall gefommenen, und von bem Durcht. Churfurft Marimilian bein Biventen wieber berjuliellen borgenommenen, von beffen glorivurbig. iten Sobne, und Rachfolger Carolo Alberto Rh. mifchen Raifer im Jahre 1729. ben 24. April wieber erhobenen, mit orbentlichen Statuten, bret Brofprioraten, 6. großen, und 12. fleinen Commenden verfebenen , in brey Claffen , namlich in Broffreng , Commenthurn , und Bitter abge. theilten, im Jahre 1739. mit bem boben Dafthefer-Ritterorben verbruderten , im Jabee 1728. bom Papit Benebict bem XIII. mittels ertheilte Bapfil. Bullen als ein militarifcher Ritterarben confirmirt : und mit allen bem boben beutfchen Ritterorden von ibm , und allen feinen Borfabrerm auf bem Stuhl Detri verliebenen Privilegien , Ch. ren, Borgugen , und Indulten begnabigten , im Jahre 1741. Vi einer vom Papft Benedict beur XIV- ertheilten Bulle mit einem Orbensbifchof, ber jugleich Episcopus in Partibus , bann Brotften, swey Decanen, und gory Eleemofynarien , oder Rapellanen, bann im Jahre 1758. abermals mittels einer von bem naulichen Dans fen ertheilten Bulle mit noch swey Decanen, Die alle von uralt . Ritter , und fliftmafigen Abel fenn muffen , und eben wie bie weltliche Ritter bie febarfefte Abelsproben auf 18. Abnen abiulegen haben, vermehrten uralt erften und porguglichften baierifchen boben Ritterorbens bes beiligen Ritters, und Martyrers Georgii unter

WIII III

Der 26 April aber mar jener, biefein Bormebinen boben Mitterorben fo fenerlich als mertwarbige Tag , an welchem Ge. Churit. Durchleucht; nachbem Sochftbiefelbe Morgens um 10 Mbr bon ber gefammten in ber großen Antichambre in ihrem reichen Orbensbabitu verfam. melten boben Ritterfchaft, bie außer ben Abwefenben, an ber 3abl 53 als namlich 8 Broß. frennberren . 14 Commenbeurs und 21 Ritter ansmachte, mit von bem alteften Commenbeur porgetragenen entbloften Ritterfchwerb in ben prachtigen Capituligal geführet morben, über. bas auf ben Ritterorbensichilb bes Derjogs Chriftophe von Baiern gelegten S. Evangelium in Begenwart ber herren , namlich bes Orbens Bifchof und Probitens , Groffrensberren und Commenthurn, und 4, aus ber boben Ritter. Schaft barin beruffenen alteften herren Ritter ben bon ibren Durchl. Borfabrern in bem Groß. meifterthum Carolo Alberto, und Maximiliano Tofenho abgelegten Eib pro defentione fidei romanae catholicae immaculatae Conceptionis, flatutorum, & privilegiorum Ordinis erneuert haben. Rach welchen folennen 21ft bie . herren Ordenebischoffe und Probft, bann bie 4 Drbensritter wieberum abgetretten, und bas Cavitul feinen Unfang genommen bat.

ben, und tratten wieberum ab. Der Berr Des benbarokfangler bebeutete barauf beite Ordenstan. bibaten , daß er fich des beutigen Ritterfcblage annoch ju vertroffen , juvor aber ben Durchl. Großmeifter um ben Orben nochmalen ju bitten babe , anjeso auch bem , fo ibm von bem Dr. bensieeretario mirb porgelefen werben, allenthals ben aufmertfames Bebor geben folle. Bierauf wurden iom von bem Orbensfecretario alle Gre forbernigen, befonbere jene Sauptitude porgele. fen, beren fich ein jeber, ber in ben boben Rit. terorben verlanget aufgenommen ju werben , fie cher , und frey miffen muß, borgelefen. Dats auf wendete fich ber herr Drbens . Groffander ju bein Canbibaten, fich beinnach an erflaren, ob er bie Cache wohl eingenommen, und bieruber ben Orben anzunehmen fein Bebenten babe ? als nun ber Candibat barauf gean mortet: bak er all Borgelefenes wool eingenommen , und bier. über ben Orben anzunehmen nicht allein fein Bebenten, fonbern ein gleich befriges Berlangen babe, wurde er von bein herrn Groffangler erimert , bak , weil er in allen ibm porgetras genen Buncten fein Bebenfen trage , auch aller Musftellungen, und Unftanben fich fren wiffe, fo murbe itin , wenn er nochmalen in ben Orben aufgenommen ju werben begebret . und barum . wie gebrauchig , und an ihm felbft billig ift , ben Großmeifter bitten wirb, fernere Untwort et= folgen.

Der Candidat wendete sich ju dem Durcht.
Brofmiesser int folgenden Morten: "Durchleuchtigsier Gerönlicher Ignöbigter Heret 1.
"Ich bitte, jur Shre Gottes, Marik seiner,
beiligst und wiederte einfragenen Mutter,
wiede beiligen Attere und Martyrers Georgit, Hochstole geruben, nich in den hoben
Mitterorden auf wah anzuchmen. "Der Größmiesser autwortete ihme darauf sofgendermassen: "Wir haben ente Bitte erhbret, und
wollen ench hiemit zu einem Ordenseitzer
ausgenommen, fürnäunlich aber auf Festbaltung vorwersadbener bunten angewiesen des

Morauf der Canbidat abjutretten, ber Or. benefetretarius aber bie juom herren Auffcmob. rer in bas Capitul ju rufen hatte, allvob fie, nach einer vom herrn Groffangler an fie bei febebmen Anrede, bie bern Sidesfunger aufleb.

80m/

sen , und bas erforberliche Jurament , welches fie bem porhaltenden Ordensfefretario nachfpras chen , ablegten, und wiederum aus tem Capitul tratten. Der Canbidat murbe abermale fur ben Durchl. Großmeifter berufen , ber ibn bes Rit. terfchlags verficherte , mit folgenben Worten : .. Weilen ihr nun alle Requifita jum Orben beije " gebracht , und præftanda præftirt , habt ihr " mit in bie Rirche ju gieben, und euch jum " Ritterschlag bereit ju halten. " Womit bas Capitul fich enbigte, und ber große Ritterconbuct in Die toftbareft ausspalierte, und ringeum mit ben übergolbten Ritterschilden behangten Defibenstapellen unter Bortrettung. ber gangen Sof. lipree , bann ju beeben Geiten paratirend , und begleitenden gwen lobl. Leibgarben ber Satichiers und Trabanten über bie große Stiege burch bie 2 innern Refibenibbfe vorgenommen wurde.

Ben biefem offentlichen Conduct, woben bem Durchl, Großineifter bas bloge Orbens-Schwert von bem alteften Commenthur vorges tragen wurde , batte ber Ordens Canbidat mit bem Orbensftreittfleib von Gilberftud in Form eines Bollers angethan, geftifelt, und gewafnet mit Degen, und Sporn mit entbedtem Saupt, famintlichen bebedten Rittern vorzugeben, und wurde von bem Orbens, Ceremoniemneifter ge, gen ber Mitte bes Sobaltars por bem Ctubl ber bren Grokpriorn fich au ftellen, und beut Gottesbienft, fo mit ber auf biefes bobe Beit angemeffenen Predigt feinen Unfang nahme , eb. renbietig, und fiebend bengumohnen angewiefen. Rach vollendter Predigt führte ber herr Ceremo. menmeifter ben Canbidaten in die Gaeriften, alls wo er bie Baffen , und Sporn ab , bingegen ben harnisch anleate, und fich alfo ausgeruntet wieberum in Begleitung erwahnten Ceremonienmeifters por ben Altar an feinen vorigen Plas begabe, mobann ben feiner Untunft bas Veni Sancte Spiritus von bein Orbensbifchof ange-Rimint, und von bein innfifalischen Chor abgefungen , und bon bein angehenden Ritter fniend abgewartet murbe. hier nahm bie beil. Deffe ibren Unfang , wo ju Enbe bes Gloria ber große Orbensichild bes herzogs Christophs aus Baiern burch ben jungften Ritter ju ben jungften Commenbeur, von jenem gu bein jungften Großcommentburn auf einem blau fammeten Ruffen ju bes

Großpriors sammeten Bank, ingleichen bas het lies Evangelium von dem Subbiacow dahin gestragen, diese auf ermeldten Schift gelegt, ind von dem Jeren Drbens. Erokstaufen dem Geant-baten, nach Jeren Drbens. Erokstaufen dem Leukabaten, nach Jeren Drecht. Landesergenten in dem Ernstaden mit dem Obergit Kreng auf der Bruft, in Jahren, und Schiften gesoget, de Jahrenis, oder das Incament vorgelesen, und von ihme Canbiaten mit auf das beilige Boangelium gelegten der Schiften dem Gebern der Großpringer von Wort zu Wort lant nachgesprochen, und beschipperen von Wort zu Wort lant nachgesprochen, und beschworten wurde.

Man fubr fobann mit ber Deffe fort bis. einschlieflich jur Spiftel, nach welcher ber altefte Commenther , fo bas Orbensichwert unter bein Balbachin, und auf der rechten Ceite bes Durchl. Grofineifters hielte, folches bem erften Groke Commenthur, Diefer aber folches bein Durchl. Großmeifter felbft überreichte. Rach welchem ber Canbibat von bem Ceremonienmeifter , und gween Groffreugherren por ben Thron bes Grofe meifters gefibrt , und auf bein obern Staffel fniend von ihm befragt, wird mit ameren Morten : Quid petis ? Morauf ber Canbibat laut antwortete : "Ut me Serenistime, magne " Magister! in militem Ordinis S. Georgii, & " defensorem immaculatæ ConceptionisB.V. " Mariae ftricte jam probata nobilitate, &c " praestandis omnimode praestitis creare di-" gneris. " Worauf ber Mitterfchlag von bem Durchl. Großmeifier vorgenommen wurde mit ben Worten: .. In nomine Sanctiffimae Trini-" tatist, immaculatae conceptae Virginist. " & S. Equitis, & Martyris Georgii + firme-" tur manus tua, & exaltetur dextera tua. " Justitia, & judicium praeparatio sit sedis " tuae. Rach welchen ber neugeschlagene Dits ter burch gwen Groffreng ju ber Bant ber Grof. priorn geführt, und gibar von bem alteften mit bein entbloften Schwert unter ben Worten : " Accipe gladium istum, & utaris eo ad de-" fentionem fanctae Dei Ecclefiae, ac ad " Crucis Christi, Fidei christianae, immacu-" lataeque semper Virginis Mariae, inimico-" rum confusionem. Bon bem giventen mit bem Ritterfchilb, beffen Saupt bes Ritter abes lichen Geschlechtswappen barftellete , mit. ben

D 2

Wor.

Wortes: Sumes foutum inexpugnabile aequiri tatem, & feuto circumdabit te veritas ejus, " Super scutum potentis, & super lanceam , adverfus inimicum toum pugnabis. Bon bem britten mit bem Gporn ( welchen jeboch ber jungite Commenthur bem neuen Mitter jebergeit anleget) unter ben Borten : " Efto Eques " ftrenuus , fidelis, & Deo, & immaculatae " femper Virgini devotus, vigila in fide " Chrifti, & fama laudabili, ausgeruftet, und barauf bas Evangelium abgefungen , und babey von bem Durchl. Grofineifter und fammentlichen Mittern mit bevor bebedtem Saupt, bas Geitengewehr entbloget wurde, nach bein Evangelio gu beffen Enbe ber Orbensfefretaire bes neuen herrn Mipiranten Element Ang. von Walbfirch Ctamme Daum offentlich aufhieng, fellte ber neue Rits ter bas Schwert , und ben Schild jenen Groß: treugherrn , bon benen er folche empfangen, wieber jurud, und wurde von ihnen abgeharnifcht, johin bon bein britten Groß , Rreugheren unter Sprechung folgender Worten : " Accingere sigladio fuper femur tuum , potentissime: .. propter veritatem , & mansuetudinem , & " justitiam, & deducet te mirabiliter dex-Mit bem Degen, und beffen Ruo tera tua. pel, fo von fenerfarben Sammet , und Silber geflict ; bann von bein groenten mit bem Sut y ber nach bein Burgunbischen Etiquete mit abhangenden roth aund weißen Federn aufgefiulpt aft, unter ben Worten: " Galeam falutis affu-" me, ut poffis in omnibus perfectus ftare. " &'de aetatis, & ingenitae nobilitatis tuae " eminentia digne cogitare; universae gen-" ti memoriam ad exemplum virtutis, & fors titudinis relinquens. Und von bem erften mit bem blaufammeten, reich mit Gilber einges faßten Mantel unter ben Worten: Accipe pal-" lium laudis; & vocaberis in eo fortis: " Lavabis pro fide in vino stolam tuam, & .. in fanguine uvae pallium tuum. ( welche bren Stud bren Ritter an bren Commentburn. und biefe an bren Grokfreusberen auf blaufain. meten Ruffen an überreichen baben) ausgezieret. und alfo eingefleibter bem Großmeifier jugefich. ret murbe , ber ibm auf bem erften Stafe fel bes Throns frienden mit Unsfprechung ber Morte: Accipe in decus nobilitatis teffe-Title

a ram Ordinis, fignum Crucis, ut portes the ., lud coram gentibus . & Regibus filis If-" rael, & omni populo, & immaculate te-, neas, quod promififti. bas ibin von bein Debens Schanmeifter auf einem fammeten Ruffen übet. reichte fleine Orbenstreus anbieng , und ibn als einen bermaligen Ordensbefreundten umgrinte. Borauf ber Drbensgroßtangler hervortratt . und bem neuen Ritter offentlich praeconifire. te mit ben Worten : " Creatus eft in militem. " S. Equitis & Martyris Georgii, & Beatiffi-" mae Virginis Mariae immaculatae concep-" tae defenforem Josephus Maria L. B. de Weichs. Rach-welchem ber neucreirte Orbend. Ritter von bem Ceremonienmeifter von Bauf gu Bant ber Groffreugherren Commentbur ; und Rittern als Orbens . Befreundter bie famintita chen Orbeneglieber gu begruffen , und gut umare men, und barnach in bie Cacriften geführet, unb nachbem er barinn bie Stiefeln abacleat , und bie mit einem rothen Banbe gufammen gebunbene Saare aufgelofet batte, wieberum gurud an fein nen Plas, ben er ale Ritter unter ben Rittern ju nehmen batte, begleitet murbe.

Gleich nach bein Offertorio giene ber Durchl. Grofmeifter mit ber gefammten Ritterfchaft ber Ordnung nach jum Opfer , nach welchen , und aljo bor bein Sanctus, fich ber Pontificans, ober Debenebischof por ben Altar in einem Bebnfeffel mit Urmen , nieberfeste , und aus ber Sant bes neuen bon bein Ceremoniemmeifter begleites ten Ritters erftens bas Opfer bes Schilbs, und Schwerts , gweytens bie brennenbe Rergen , mels che ber neue Mitter aus ben Sanben bes in ber Dabe ftebenben Commentburs ( bein ein Ritter felbige überreichte ) nahme, barauf und brittens bas Belbopfer auf ben Altar legte. Der Schilb wurde auf ben Altar gestellet , und baranf a Cornu Epittolne aufgehangt, bas Schwert , und Rergen hingegen auf ben Seitentisch gelegt, und biemit batte bie bollige Ceremonie bes Ritter. fichlags ibr ausgestedtes Ende erreichet, und fich ber neugeseblagene Mitter gur bffentlichen Come munion, ju melder er fich poft Sumptionem bon bein Ceremonienmeifter begleiteter bor ben Choraltar verfügte , ju bereiten. Rach vollenbes -tem Sochaint, und barauf abgefungenem Uinbrofiamichen Lobgefang , ober, Bott bich loben

wir

ger prachtiger Ordnung, und Conduct vom gefammiten boben Ritterschaft in feine Bimmer offentlich jurudgeführt , und ba bie Speifen gefest waren , auf gleiche Weife an : und jurudbegleis tet; an ber Tafel aber ( por und nach welcher ein geiftlicher Orbensritter bas Benedicite, und Gratias vor ber unter einem Thronbimmel gang allein , und alfo groffchen ienen ber großen Ritter , gestellten Brofineiftertafel ju verrichten batte) ift von bem nencreirten Orbensritter ber Sig nach bem Rang gleich mit fammentlichen Orbenegliebern genommen worben. Wo baun bie gewohnlichen feverlichen Rittergefundheiten ums ter beståndig abivechfelnben Paucten:und Erompe. tenschall getrunten, und biefer bereliche Lag init einer Atabemie, wegen ber noch tiefen Trauer, ohne Duft, auf bein bestens beleuchten großen Raiferjaal von bein gablreich bargu beruffenen Abel , unter welchem ber Durchl. Grofineifter, und ber gefamint . bobe Ritterorben in ihren Ritter-Uniformen erichienen , befchloffen worben.

und qu Opfer gegangen find.

Art. II. Seifchaften heer Joh, Georg Sichert, Lanbfaf bee Bute Unterfchnaittenbach biethet bem innlanbifchen Publifun 60. Zentuer Leinbl, jeben Zentuer a 16. I. jum Verlaufe feil.

Art, III. tradpicht: Ben Frang Meichle bot Manufacturschreiber ist ju haben, das durch viele Jahren erprobte Arcanum wider die Bangen. Es ibbtet das Ungeziefer nicht auf 2. ober 3. Jahre, sondern dis ju Berfaulung der Betteftätten. Der Gebrauch ist auf jedem Paquet föstischich angemert, mit bestet das Paquet 30.kt. Der Werleger von biefen logiet auf dem Kreuz im Beuderhaussoch die verwes Ettigen oberhalb

wie er, wurde ber Durcht, Grofineifter in bort. T bein Defner ; und beg ber Sausmeifterinn me ger prachtiger Debnung, und Conduct vom ge. h. ber Cattonfabrie wird es auch abgigeben.

Artic. IV. 2) Schranuenpreis in Mung chen ben zten May 1778.

Dom Beften, Mittlern, Berfnger, Berfaufe. Echaffel. Ift. Ifr. | fl. fr. 18- itr.1 Ifchaft. 12 -Maisen. 13 -11 -765 8 30 Korn. 8!-7 30 42I Gerfte. 7 30 71-596 3 30 haber. 31-200

b) Mitterer Getreib Rauf in Angeburg ben 24 April 1778.

Waigen. 13 fl. 33 fr. Rern. 14 fl. 30 fr. Roggen. 9 fl. 31 fr. Bersten. 8 fl. 45 fr. Haber. 3 fl. 48 fr.

Artic. V. Sanblunge : Machrichten.

Nom den 21. April. Die Renigleiten vonantvärtigen Staaten erregen auch ben und Aufmerffankeit. Die ganz unvernuntlich eingetreetene Echbberung ves Preises der Westindichen Waaren lähet uns int Grunde einen schweren Krieg zur See verkändigen, und die geschwinde Abereit der Engeländer, und Braugsfort von die sier Stadt undet und eine bedeutende Angeige, welche Erschützung im Handlungsfollenne bevber, oder nene Speculationen verursachet.

Arric. VI. Polizey . Machrichten.

wartung? — ja bes Guten , wahren und Begten. — Laffet uns inzwischen zur Auffonng einige Preisfragen in Absicht auf ben Uderbau hieberigen. Die Preisurbaille ift ein barter Thaler auf ben neuesten Stenpel: welchen bas

Intelligenzontoir abführen will.

1) Die Zeit hat einen Werth : wie boch ift er anguichlagen , auf einen Tag, auf eine Woche und Jahr. a.) Bry einem Desnommes verwalter, famt Familie. b) Ben einem bürgerlichen Professonisten: und c) Ben einem Kurgerlichen Brofessonisten: und c) Ben einem Aldersmann? — Zeitverfaumnis, und Zeitgerwinn nebeneinander gestellet. —

2) Bringt es bem Baterland und ber maheen S. Religion mehr Ehre und Muteu, an abgeschaften Tenertagen ju fepern, ober ju arbei.

----

ein? Warum pflichten alle Dieuflothen , ober W. gemiffet ift , baf man feinere Bewachfe , als Das Gelinde bem erften Can ben ? -

2) Bas toftet ein einziger Teprtag einem Deifter mit bren Gefellen in einer Saupt . und

bann auch in einer fleinen Stabt ?

4) Wenn ein ganges Gefoll von 4. 5. Dore fern , ober eine gange Pfarr , an Wertragen einen weiten Rremgang von 4. 3. Stund weit pernimint, und affo giveen Tage 300 Menfchen bom Mder und Defonomie meglaufen : wie bob ift ba ber Werth ber Zeit anzuschlagen ? -

Die Schrift, welche mit bem Preis gefrbe net wird, foll in biefen Blattern aufs gierlichfte

erfcbeinen.

Artic, VII. Bur Saus und Landwirthichaft.

Bine auf Erfahrung gegrundete leichte Manier , guten Spargel gu gieben.

Der Spargel empfiehlt fich febr , ba er unter ben frubjeitigen Gewachfen erscheint, bein Beichmade angenebm, und ber Befundheit gu. traglich ift. Rach ber Methobe, wie man bor 50 Jahren Spargellanber anlegte, wurden viel ? Roften und Umftanbe erfobert. Beut gu Tage fann man leichter bagu tominen : es berrichet aber boch noch die Mennung, bag ber aus Sagmen gezeugte Spargel nothwendig muffe verpflanget werben, wenn er ju feiner rechten Bollfoinmens beit gebracht werben folle. Minn ift ber , von ausgefallenem Saamen , in einem ungebaueten Lande erwachfene Spargel wohl ein febr fcblechtes Probuft. Denn, wenn er auch noch giems lich fart wirb, fehlet es ihm boch gang am Befchmade. Daraus aber folget noch nicht, baß inan gar feinen guten Spargel baben fonnte, wenn er nicht verpflanget ift. Ich erbaue bergleichen Spargel , ber an ber Tafel ber Brbf. ten im Banbe mit Appetit genoffen wirb. Sier tit bas Verfahren.

Man muß gufbrberft ein jum Spargelbaue taugliches ganb haben. Er machit gwar faft uberall ; er will aber eine leichte Erbe haben, wenn er fchon, bas ift : jart, ftart, und von lieblis chem Gefchmade merben foll. Er fieht auch gern. wo er die Morgen und Mittagefonne bat. In biefer Lage bes Bobens bat man ihn biergeben Tage fruber, als wenn er bie Morgenfonne entbebren inug. Sat man Land, welches fcbon fo

Blumentobl, Artichocfen und bergleichen , bare auf pitangen tonnte, fo braucht man weiter feine Burichtung; ein magerer Boben aber muß mit

furgem Dunget gebeffert werben.

Ein fo beschaffenes Band tritt man, fo meit es juin Spargel bestimmt ift, wenn bie Grofte mehrentheils vorüber find, fo berb, bag man Bruben machen fann, ohne baß fie einschießen. Colche Bruben machet man fo weit und tief. bağ ein Blumentopf mittlerer Grofe baring Raum haben fonnte. Zwifden jedem Baare biefer Gruben bleibt ein Raum von einer bale ben Elle. Run' thut man in jebe Grube eine Sandvoll recht flare Solgerbe, und fredet 4 oder SRorner einen Boll tief in Diefelbe. 3ch muniche benen, bie es verfuchen wollen , Saginen pon hollandifchen Pflangen; benn wenn bie Corte eine mal nicht tauget, fo ift alle Arbeit aur Beffes rung berlobren.

Diefes Grubenmachen bat ben Rugen, bak bie aufgebende Pflange fuhle und feuchte fiebt. und baß nie tief genug in bie Erbe tommt, in Frubjahre benin Aufgraben unbeschädiget ju blete ben. Es fann ihr auch auf bieje Urt bie Duns gung am beften bengebracht werben, benn bie Erfahrung lehret, baf benin Spargel Die Dungung von Dben am beften anschlagt. Im ertien Commer bleiben die Gruben offen , und man barf fich mit nichts, als mit ber Befrenung vom Unfrante beschäfftigen. Ben angebenbein Winter fullet man bie Gruben au, obne bie jungen Ctangel abgefchuitten ju baben, weil fonft die garte Pflange leicht verleget merben tonnte. Bur Musfullung ber Gruben ift nichts anders, als Subner ober Laubenmift gu nehmen. Dan lagt ibn erft auf einen Saufen bringen, bag er flar gemacht werben fann, es wurden fonft leere Raume in ben Bruben bleiben, und, ba gange Stude nicht leicht in ber Erbe gerfallen, Die jungen Pflangen im Fruhjahre an ihrem Trieb gehindert werden. Gind bie Gruben alfo quite gefüllet , fo wird bas gange Spargelland noch mit Bubner - ober Laubenmift bestreuet. Co balb es ber Froft im Fruhjahre erlaubt, mirb es umgegraben , und , wie es fonft bey Spargela beeten gewohnlich ift, ferner behandelt. Im Jahre bat man guten Spargel juin Gebranche. unb

und in etlichen nachft folgenben Jahren fieht man

ibn immer fcbbner merben .--

Rach gebn Jahren fangt er an, wieber abs gunchmen. Diefes wird vielleicht bas gange Berfabren verachtlich machen; ba man weis, bag ein Spargelbeet wohl 40 Jahre und bruber genuget werben tann. Wenn es nur barauf anthinint , baf man Spargel haben will , faiin man bas mit Bruben angelegte Beet auch fo lange nugen ; aber er verlieret an ber Delifateffe, Doch geschieht eben biefes auch ben verfestem Spargel, wenn noch fo viel Dungung und Ur. beit benin Unlegen baran gewendet ift. effen viel Leute Spargel, Die Diefes nicht beinerten: Renner aber fchmeden ben Unterfchied gar balb , wenn fie fchon bie Urfache bavon nicht errathen. 3ch habe verfuchet gebnjabrige Dflan. sen ju verjungern. 3ch habe im Berbfte Die Bruben bis auf ben Reim geraumet , folchen mit gefiebter Solgerbe befchuttet, und mit flarem Bubnermifte jugefüllet. Diefe befannte Rur beferbert gwar ben Erieb ber Pflange bewundernsmur. Dia : aber bas jugendliche Feine wird badurch nicht bergeftellet. Der Trieb mabret auch nur ein Jahr.

Es ift, asso am besten, alle gehn Jabre (febr belifate Mauler wollen bie Zeit noch fürser angeseget haben) ein neu Spargelbeet anzulegen, und bas alte so lange zu musen, bie das neue seine Boultoninenheit erreichet bat. Diet von alten Bette ausgegrabenen Wurgeln simb zwar teine Delitacties, jie tonnen aber statt Deterillenwurzeln genoffen werden; und man kann sich von ihnen einerlen Wirtung versprechen. Das alte Bete aber zielchner ihn woch lane

hernach burch Fruchtbarteit aus.

und fichichtweise mit Rubmiff und Erbe antafullen , bag ber Saame , gleich ben Dangen , geleger werben muffe; welches viel ju foitbar und langiveilig ift, ba die Winterdungung von oben eben die Dienne thut. Ein Dauptfebler ift intiner bainit porgegangen, bag inan Die Saginen. forner au tiet fredte, woburch bas Aufgeben er-Schweret wurde, und, wenn man ja mit Roth und Mube einige Pflangen erhielt, fibige anferorbentlich schwach blieben; ba he hingegen viel beffer gunehmen , wenn bie bas erite fabr unbebedet bleiben. Eublich verlobr auch ber Befchinact ungemein baburch , bag man in ber Wahl bes Dungers nicht porlichtig genng mar. Boin Schaaf. und Rubinifte nimmt ber Cpargel einen wibrigen, bittern Befchmad an : boch ift Pferbemift beger , am bekten aber ber Subner. ober Taubenmitt, welcher nicht nur ben ber Bengung bes Spargels ans bein Caainen , fonbern auch gur Winterbede ber gutraglichfte ift. In ben Unterrichte von Ruchengewachfen, weis chen Sr. D. Zeiher M. 1756 ju Leipzig uberfeget herausgegeben bat , findet fich G. 136. 144. 148 ff. auch bie Borfchrift , ben Spargel durch Caamen ju gieben, und ihn ju faen. Gie weicht aber von biefer Methobe gang ab , und bie Umpeisung baju tit auch burchaus nicht bin-Wit: W.81. langlich.

Art, VIII. Zünste und Wissenschaften.

3. Mürnberg ber 30b. 30f Fleischutann ist gebruckt norden: Nachtrag jur grünblichen Nachtrag iur grünblichen Nachtrag iur grünblichen, und der beilbaften Leine einiges Mitglied etwas verlieren fann, sendern selbig die Emlagen der Abstenden nebi den Zimiglich etwas verlieren fann, sendern selbig die Emlagen der Abstenden nebi den Zimiglien gründ de spallet werben. 1. 78. 8. 1778.

b) Burghausen vom ro. April. Die bie jig tolbitche Gesellichaft fittlicher und fanbuirtheichoftlicher Emissenbeitche, iht von Sr. Churfürfil. Durchleucht zu Pfalz, regierenden Herzog in Oberaum Riederbatern te.e., mit allen jenen von Berl. Er, zinngt abgeliebten Churt. Durch. da. felbit, Maximilian Joseph höchifel. Angedentens begandeten Rechten, und Freuheiten neuerdingen bestättiger, und bereiten hierüber des intie Eurst, höchilen handzeichen ausgesertigte Decret gnäbigst zugeschiedt worden. Albald versammelten ich bie

.164

bie amvefenben Serren Ditglieber ; um bie burch Den unverfehenen Tobesfall ihres geweften herrn Brafibenten Grafen von Berchem Ercelleng erles bigte Stelle mit einem neuen gefellschaftlichen Derhaupt ju erfegen; und ift die einhellige Babi ausgefallen , auf Ge. Ercelleng bem hochgebohr. nen heren Johann Theobor heinrich bes S. R.R. Grafen von Topor Morawitgfi von Tenging, und Cebnig auf Eberftatt, und Martinshaun , obge-Dachten Churfl. Durchl. ju Pfalg u. Baiern zc. Rammerer, wirtl. geb. Rathe , Soffammer, bann bes Commerciencollegiums Prafibenzen , Des hoben Churbaier. Ct. Georgit Ritterorbens Ritter zc. welche Stelle anch Ce. Ercelleng ju ibernehmen beliebt haben.

Etwas jum guten Gefchmad. Rlagelied eines alten Debanten über bie jegig beutsche, orthographische Welt. Sort Freunde! welche bofe Beit! Der Unfall ber Gelebrfamfeit Dug billig jeben fcmergen. Wer noch ein wenig G'fchinad befigt, Bebauert und beweinet jest Die bofe Zeit von Bergen. Die gut war bie gelehrte Welt Bor bem in Dentschland nicht beftellt, Mis ich bereinft findierte! Mis jener bund'ge alte Styl, Den man ist gang verwerfen will, Roch weit und breit regierte! Da fcbrieb man flieffend , ftate fieng man Dit biefen pracht'gen Wortern an: Wagmaffen ; allbieweilen. -Die berrlich glangten bagumal Latein iche Worter ohne Babl Mus allen beutschen Zeilen. Da fchrieben wir fure Baterland, Da floffen aus gelehrter Sand Die biffien Folianten. Singegen wurben wir geehrt,

Jest! - beift man und Bebanten. Wie giengen, als ich war noch jung, Die Biffenschaften nicht in Schwung! -Da gab es groke Manner, Sie Schidten ohne Forcht und Graus

Mann bief und weis und bochgelehrt!

Manch Rif Papier in Drud heraus. Und fichenten feine Renner.

Denn bainal baben und bie Lent', Micht ausgelacht! - o ablbne Beit! Das barite Miemand magen. -Da marb man noch nicht fritfliert. Beschnarcht, wie man es leiber! wirb In biefen bofen Tagen.

Bu meiner Beit wie flang's fo fein: Ein Sutlein fein , ein Megerlein, So bat man ba gefchrieben.

Test fcbreibt man Sutchen , Dekerchen. En in ber That , bas ift gu fchon, Das ift ju übertrieben. Ding' von ber größten Wichtigfeit

Woruber oft mit Seftigfeit Gelebrte fich entgiventen, Die nennt man ist gang ohne Scheis Debantifche Schulfuchferen;

21ch ! bie verberbten Zeiten. D berften inbebe' ich fast vor Gift ! Erft neulich traf ich meine Schrift-Wein follte bas nicht franfen? -Im Rafeframmer Laben an, -

Wie web mir biefer Streich gethan, Rann jeder Alutor benfen. Doch wart, bu undantbare Welt, Der nichts als Eitelfeit gefallt,

Die Frechbeit foll'fi bu buffen; Bewiß empfundlich rach' ich mich; Rein einzig Wort mehr fchreibe ich, Das muß bich fcon verbriegen.

Untwort ber orthographisch beutschen Welt.

Derr Mutor fen getroft und fchreib, Bruf mir bas alte Rlageweib, Und alle g'grenge Derren.

Sag ibr jum Troft , ber Ochreiber Dumpf Der alte Sanne ber flidt am Strumpf Der Duinmheit noch gu chren.

Cag' baf bi neu verfehrte Beit Bu Ebren beuticher Reblichfeit Run beutsch fingt in ben Stabten, Damit , o bie verfebrte Beit! -Sogar auch bie gemeine Leut Berfteben, was fie bethen.

Derbefferung. Im Intelligeniblatt Nro XI. C. 107, Artie, X. bair. Literatur muß fatt Defid. Schinid gelefen werben Defiberius Schucib-

## tunchner = Intelligenzblatt.

Den 16 Man. 1778.

Martie. IV. a) Schraunenpreis in Dine W gutheilen , und unt mit ben großen Weffinbiffen den ben oten May 1778.

| * Dom             | Be  | ten. | Mitt  | lern. | Gerin | iger. | Bertauft.  |   |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------------|---|
| Schäffel. Baigen. | 17. | fr.  | 1 ft. | [fr.] | IfL.  | fr.   | - Ifchaft. |   |
| Mainen.           | 13  | _    | 12    | -     | 11    | -     | 1 712      |   |
| Rorn.             | 9   | -    | 8     | 30    | 8     | -     | 509        | , |
|                   | 7   | 30   |       | 1-1   |       | 30    |            |   |
| Saber.            | 4   | -    | . 3   | 30    | 3     | 20    | 148        |   |

b) Mitterer Betreib Rauf in Mugebura ben I May 1778.

Mainen, 14 fl. 2 fr. Rern. 14 fl. 10 fr. Moggen. 9 fl. 21 fr. Berften. 8 ft. 26 fr. Saber. 3 fl. 47 fr.

Artic. V. Sandlungs . Madrichten.

Londen ben 21. Upril. Die Bant pon Rin. lau, und Compagnie ju Dublin ift jur allgemeinen Befiurjung von gang frrland in einem Berfall von mehr als 200, taufend Pfund Sterling aetommen welchem bie Dicetonig, unbanbere Groben bes Reichs wieber aufzuhelfen bemubet finb.

Artic. VII. Bur Saus . und Landwirthschaft.

a) Don ben Umeifen, unb ben Mitteln, fie gu vertreiben. Die Umeifen baben gwen Babne im Maul, und given Sorner auf bein Ropfe. Ihr Rbrper ift burch groblf Ringe, ober Ginferbungen abgetbeilet. Sie baben feche Ruke , welche haarigt , und am außerften Enbe mit gren Bangechen , ober Rageln verfeben find. - Gie fallen, außer bem Getreibe, bie Baume, Blumenfibde, fafrige, und juderfufe Gruchte, ja felbit Bienemitbde an, wo bie Bienen nicht fel. ten ihnen Plat machen muffen. - Die Ameifens fiiche werden eben fo, wie bie Bienen und Dus denftiche, burch Reiben ber Befchwulft mit Baumbl tractiert. Doch mbgen wir uns immer Madlich fchagen , bag es bein Schopfer gefallen bat , und nur bie fleinere Arten von Ameifen jusu berichonen, mit benen Curinain, Brafilten . und aang Atmerita gwifchen ben Windfreifen erfufft ift. Aber auch gegen biefe haben wie ge-

nua ta thun und tu ermebren.

Dan bat hunbert Mittel erfonnen, fie an vertilgen; und mur in ber Deton, Encuelopebie finbet man beren vier und groangin , welche balb mehr balb weniger bie Erfahrung bewehrt gefunben , und movon einige wir funftig in biefe Blate ter einzuruden Gelegenheit nehmen burften. Siet ift ingwifchen eines, fie von ben Pferfichbanmen, bie am meiften ihren Unfallen ausgefest find, abe ubalten. Man muß bie Baume gupor recht ichutteln, und an bie Blatter flopfen , bamit fie berunter fallen. Allebenn binbet man einen Lappen Flache, ober Werg unten um ben Stamm. und beschmiret benfelben mit Theer, ober Del. Huch ift bas Spidbel biegu bienlich. Den Rlachs aber muß man juweilen wieber bom frifchen beffreichen. Undere nehmen alte Rifchernene . und binben es unten um ben Stamm. Dan follte benbes probieren, Die Ameifen merben fich nicht mehr feben laffen. In Italien pflegt man fich bes erftern Mittels , auch ben ben Drangen baninen mit bein beften Erfolg an bebienea.

b) Madricht von ber benrigen Witterung in ben verflofinen Monaten Marg und 2iprif in ber Begend von Ingolftabt. Benbe Mongte waren giemlich troden, benn aller Regen vom Dargen beträgt nur 7.95 Decimallinien bes Das effermaas, und im April nur 3. 31 Decimal. linien , alfo bat es in benben Monaten fo wenia geregnet, bag aller Regen jufammen nur eine Bis nie aber einen Decimaliol bob fteben murbe. Dies fer Erbane ungeachtet fteben unfere Felber voll. tommen fcbn, weil auch bie Sige meiftentheil fo groß nicht mar , bak gar zu viel meagebunftee mare. Die falte Tage gegen Unfang bes Dar. gen', und wieber gegen bie Ditte beffelben , und einige gegen bem Enbe ju baben bas lingegiefen tapfer

tapfer aufgerieben. Doch mar bie Ralte nie fo groß bag fie bie Blube gerftoret hatte. Chen # fo nualid. und unschablich mar bie Ralte um Die Ditte bes Aprils , bie maßige, und bisibei. len fur Diefe Beit giemlich ftarte Warme ber ub. rigen Tagen beforberte ben Bachethum ber Pflangen alfo, baß; wenn es fo fortgebt, wir beuer ein recht autes Tabr baben.

Artic. VIII. a) Wiffenschaften.

Don bem Mugen ber Berebfamteit fur ben Rammeraliften. Bon Frang Seinrich Schneis ber, Prof. ber Berebfamteit, und ber fchonen Dif. fenichaften ber ber boben Rameralfchule gu gautern, womit er bie Erbffnung feines Lebrftub.

les anfundiget. 1778.

Der herr Muthor , beffen Mint es ift, Mns weifung ju geben, wie man nugliche Wahrheis ten gut und fcbon portragen foll , glaubt bie Einfichten feiner Bubbrer au entebren, wenn er ibnen ben befondern Rugen, welchen Die Wohlrebenbeit einem Rammergliffen verfchafft, erft mit vielen Grunden erweifen mollte. Gie follen einmal .. , fpricht ber herr Author au feinen Ochulern , , in ben Collegiis uber bie Wohlfahrt eines Canbes ratbichlagen ; bie erfannten Dangel in Rammeralfachen burch ibre guten Unfchlage ju verbeffern fuchen, und biefe burch eine mutbige, und nachbrudliche Beredfamteit empfehlen. Gie follen aute Berordnungen abfaffen belfen, und fie nicht nur burch Befehle, ober trodene Grunde; fonbern auch burch eine lebbafte, und mannliche Beredfamteit ben Beamten , und Unterthanen sur gutwilligen Befolgung anpreifen. Gie follen , als rebliche Patrioten , ben schandlichen Projectenmacher um feinen erichlichenen Erebit beingen, und ibn burch Beweife ihrer Rechtschaf. fenbeit, und burch glubenbe Beredfamfeit bon bem Throne bes vaterlich gefinnten Rurfien verfcbeuben , bainit biefer nicht von ibin quin Ccba. ben bes Landes betrogen werbe. pag. 5. Ober fie follen, als Beamten , ben bibern Collegiis bon bem Buftanbe bes tonen anbertrauten Difiricts Bericht abstatten; bie gewohnlichen Dangel mit ihren Rolgen mabr, und lebbaft ichilbern, und gute Borfchlage jur Berbefferung berfelben mit Dachbrud, und ebler Freymutbigteit portragen. Der - wenn ich ichon gu

weit binaus gefeben babe. - Gie wollen ibre eriporbene Renntniffe in einem Umte bem Ctadte miglich anwenden , und ihre Dhern bon forent Dazu erfoberlichen Rabigfeiten abenten Die werden fie biefe Abucht beffer erreichen fonnen, die wenn fie bie Babe befigen, ibre erworbenen Renntniffe in einer berebten Sprache, ober Schreibart porgutragen. Ein Brief, eine Bitt. fcbrift, ein verlangter Muffas - ebel ober fcblecht abgefaßt - find im Stande, Die gute Mennung bon uns bey unfern Bonnern ju erhoben, ober gu erniebrigen. - Seil bein Junglinge, melcher auf biefe Mirt feinen Gefchidlichfeiten , und niche feinem Gelbe, ober nachfichtigen Unverwandten, fein Mint gu verbanten bat! Er erbbbet feinen Rubm ben anbern , und feine Bufriebenbeit imfeinem eigenen Derten. ..

Dach biefein Beweife bon bein Rusen ber Boblrebenbeit fur ben Rammeralbebienten beants iportet er bie Frage: Was unsen Regeln, mas nunt ber Unterricht in ber Rhetorif jur Bobls

rebenbeit felbit.

Done ben Regeln bas Wort guviel au forechen, beweifet ber herr Berfaffer Die Bortbeile. welche auch bas Gerie ans ber Beobachtung ber. felten gieht, er wiberfpricht bem Cas, man ton ne fich burch bas Lefen guter Cchriften ein gewiffes Befuhl bes Schonen angewohnen, wels ches bie Stelle ber Degeln vertrette. " Die Rea geln , " fagt er pag. 8. lehren uns achte Schonbeit bon blenbenben Geblern unterfcheiben; fub. ren une ben richtigften Weg , burch bas lefen unfern Gefchmad ju verbefferen; fie machen, baff wir bas Meigenbe einer Diebe erit gang empfine ben, und ben nuferer eignen Musarbeitung bemabren fie und fur ben Reblern , Die wir viel. leicht ben anbern mabrnehmen, aber, wegen Mangel fefter Grundfage, felbit nicht permeiben murben.

Sie geben und einen gewiffen , fichern Eritt, baf wir ohne Mantelmuth andere beurtheilen . und ohne Bergagtheit bas Ccobne in unfern cignen Schriften feben tonnen. Und weunt wie Schwierigfeiten auf unferm Wege finden, fo geben fie uns die Dittel an, biefelben zu uber.

" Rebft bem Bortheil , pag. g. baß mir burch bie Erlernung ber Regeln ber Rebefunit bas

mabre

rahre Schbie bon ben Beilern unterfeiben Berein, haben ibir auch noch biefen, baf wir ge-ichminber unfer vorgefestes Biel erreichen, alle wenn volr unferm Benie, und unferm Reife allein überfeiben find.

Sollen wir aute Rebner werben, ohne bie Rhetorit ju lernen , fo muffen wir durch bas le. fen guter Schriftiteller uns bie Regeln felbft fammeln , nach welchen wir arbeiten wollen ; wir muffen von ihnen bie Regeln bes Schbnen, und Onten lernen, welches wir in unfern Schrifs. bin gezeigt , wie unficher biefes ift. Bebenten fle nun aber auch bie Dube bie biefes verurfabet - ben Umweg , welchen wir baben geben Bas mir burch bie treue Untermets fung ber Rhetorif in wenig Wochen lernen toms ten, bas wollen wir in vielen Jahren burch befanbiges Lefen , und Bemerten erft fuchen. Bas fcharffinnige Danner, bon bein Unfange ber Beredfamfeit an, als fichere Brundfage bes Ochb. nen ertannt; - mas bie großten Rebner ! von Dem Griechen Empetofles an, bis auf einen Thos mas jufammen getragen baben, um anbre ibre Runft ju lehren, bas wollten wir vorbevaehen, mn felbit bie Dabe an baben, bie Regeln ibrer Berediginteit auszuftubiren! - Doch, nein, bas mollen wir nicht. - Run benn , fo muffen wir fcblecht fcbreiben; und reben ; ober burth bie Erlernung ber Rebefunft unfer Gente ant. bilben', und unfern Gleif ficher leiten.

Min Enbe miberleget er bie Simvenbung: Die Sachen find gar ju troden, und ber Bortrag berfelben verurfachet lange Weile.

Boransgefest, das die Empfirdung des angenehmen der Boriellung des fünftigen Rupens ben Erlerung der meilten Wiffenschaften aufguopfern fen, so tomint das meilte auf den Bortrag des Lehrers an, den Unterricht angenehm an machen.

Denen, welchen biefer Sat : Aammercaliften follen gründliche Bereblantiet baben, neu ift, magen die Areb felbet lefen; magen, wennt beliebt, ihrer Bereblantiet anfbiethen, um bas Begentheil zu beriedfen: ober mögen ander, weide nicht so benfen, wie fie, welche bas in ihven Augen gar niebrige Brodbandivert ber Anthorit, treifen, wenigt 'ein bisgen' nieby gelten laffen, all bisher sescheben. So wenig eine eheteriche Figurintde fi einen Schüler gum Kedner macht; eben so wenig machen die archilichen Zeichen allein, mit Aunst, und nach Bortheil, gang, und gekrochen untereinunder geworfen, auf einander. geset, abgezogen, vernehrt, dividirt u. f. w. einen grindlichen Nechmuesser, ehen guten Kannnerassischen.

b) Schonen Tombad 31 machen, welcher wicht schwarz wird, geschmeibig ift, und bem Bolbelgleichet. (ans ben Braunschw, Angeigen.)

Die erfte Urbeit ; welche man porguneb. inen bat, tit bie Reinigung bes Rupfers, welche por allen Dingen nothig ift, well ber Toms bad fonft fprobe und fchwarz wirb. Diefe Reinigung bes Rupfers wirb auf biefe Urt porgenommen. Dan nimmt ein viertelpfund gute trodene Dotafche , eben fo viele Gladgalle , unb 6 Loth weißes geftofenes Glas. Rebes muß aber für fich geftogen werben. Alsbarn wer. ben alle bren Materien burcheinander gemengt, und man theilt biefes Bulver in bren gleiche Theile. Alsbann thut man I Pfund und 4 goth Rupfer in einen neuen hefischen Schmale tiegel, fchmelst baffelbe in einem Winbofen , ber wohl gieben , und ein genngfames Feuer geben muß. Rann man Trefeburger , ober Schwebt. febes Rupfer haben, fo ift es beffer. Alles Rn. pfet tft bartflußig , befreegen muß es ein fartes Reuer fenn. Dan fann bas Schmelgen auch in einer Cchmiebeeffe berrichten , wenn man Steine berum legt, welche im Feuer nicht fpring gen. Sobald bas Rupfer im Glufe ift, fo tragt man ben einen Theil bes vorbin gemelbten Dul. vers ju berichiebenenmalen barauf. Man bedt fobann ben Tiegel wieber ju, und verftarte bas Reuer bergefialt, baf es noch eine Biertelftunte jufammen fchmeigt. Man gieft bierauf bas Rnpfer in einen warm gemachten und mit Tala ausgefchmierten Inguß aus, ober man laft ben Tiegel falt werben , jerfchlagt benfelben , und bas Rupfer wird von ben oben liegenben Galgen , und etwa anbangenben Schmelgtiegel gereis miget.

Diese Arbeit wieberholt man noch einmal mit bem andern Theile bes vorbin gemelbten Pulvers. Das Aupfer wird daburch febr fein, Ra

acichmeibig und glangend merben, und es wer W und ben Mugen , bon allen biefen augefenten ber Den bochftens 4 goth abgegangen jun, fo, bag wenigftens noch I Pfund gereinigtes Rupfer bleibt. Rach Diefer Borarbeit fcbreitet man jur Berfers tigung bes Tombads felbit. Dan fchmeist I Pfund gereinigtes Rupfer entweber in bein Wind. ofen , ober por bem Geblafe , und fo balb es toohl flieft, fo thut man 26 Loth Goslarichen ober Ditinbifchen Bint baju, jugleich aber wirft man I Both Dech ober Talg barauf, und bat ein eifern Stangelchen ben ber Danb , um bie Materie wohl umgurubren. Das Dech ober Tala verhindert, bak nicht fo viel Bint vergeblich verbrennt , weil aber biefes auch balb verbrennt, und benn noch gar viel baran liegt , bag bas Rupfer und ber Bint jich im Schmelgen wohl pereinigen, fo muß man folgendes Bulver ben ber Sand haben , um folches ben und nach bein Umrubren, fofort barauf ju werfen. Diejes Bulper fcbludt auch zugleich einen Theil bes in bem Bint fectenben Arjenits in jich , bavon vorbin gebacht worben, und ber Combad wird um jo geschmeibiger , welches aber noch mehr geschieht, wenn ber Bint, wie bernach gejagt werben joll, porber gereinigt worben. Man ninnnt 6 goth fcbiparien Fluß, welcher nicht feucht geworben ift. Diefer ichwarze Blug wird aus bren Thei. Ien , roben Weinstein , und einen Theil Calpe. ter gemacht j. E. brey Loth Weingiein und ein Loth Salpeter , indem beubes febr flein gerie. ben , miteinander vermischt , und in einem irbenen Tiegel , mit einer glubenben Roble angegundet wirb. Ferner nimmt man zwen Loth Calmiad , men Both Potafche , gwen Yoth Blas. galle , ein Loth geineinen grunen Bitriol , vier Loth flein geftoffenes weißes Glas , given Loth Eifenfeilfpane , welche vorher gewalchen, und wieder getrodnet feyn muß. Mule Dieje Calje werben por fich jebes allein flein gerieben, und mit bein Glas und Eifenfeil vermenget. Dan tragt von biefem Mengfel, welches man vorber warmen tann, einen Leffel voll nach bein andern binein , bedt ben Tiegel ju und verjiarft bas Feuer auf ben hochften Grad , bag es noch funf ober feche Minuten wohl fließt, ba man bann ben Tiegel berausnimmt , erfalten lagt, und burch Berichlagung beffelben ben Combad erhalt. Es murbe ju weitlauftig fallen, wenn ich bie Abirfung

Shiebenen Calsen und Materialien ausführen wolle te. Co viel aber tann ich nicht unerinnert lafe fen , daß die Eijenfeilspane ein vieles ju Dar. tiellung eines auten Tombade beptragen. Das Rorn wird baburch viel feiner , und ber Toins bact lakt nich viel beffer bearbeiten , als ivent man bie Eifenfeil jugufegen unterlaft. Diefen foldergefialt erhaltenen Lombad , muß man noth eininal ichincigen , um entweber verschiebene Berathichaften, in gormen, und fo meiter baraus ju gieffen. Dan wird wohl thun, wenn man ben diejer giventen Schineliung, fo balb ber Tombad flieft, etwas Dech ober Tala barauf wirft , um bie ju farfe Berduchtigung bes 3ins tes ou verhindern, auch muß man bas Edunels gen mit ftarfem Teuer jum Stande bringen, und init bem Musgießen jo viel wie moglich eilen. Man wird fobann einen Tomback von febr fcbe nen Glang und einer Goldfarbe baben, ber et nem mit Rupfer laquirten Golbe abulich ift , und nicht ichwars wird. Muf chen biefe Urt tonnen viele Urten von Tombad perfertiget werben, alles fommt auf die Proportion bes Binfes an , ben man gufest. Rinnit man gleiche Theile von Rupfer und Bint , fo wird ber Tombad einem reinen Golde mehr abnlich , er ift aber , wenn ber Bint nicht vorber gereinigt worden überans fprbde. Rimint man weniger Bint , als 26 Potb, to fallt bas Unichen bes Tombads immer ichleche ter aus, fo, bag enblich 8 bis 9 loth Bint nichts als einen Diebing machen, ber aber boch beine ienigen , welcher aus Galmen gemacht wird, alles mal vorzugieben ift. Unterbeffen je weniger geremigten Bint man bingujest, je gefchmeibiger wird allemal bas baraus entfranbene Detall, und 8 toth Bint in einem Dfunde gereinigten Rupfers, bie auf porbeschriebene Urt unter bem Schute ber Calje jugejest morden, machen einen febr fcbe nen Deging , ber jich vollfommen unter bem Dains iner treiben, und ju bein feingen Drath gieben laft.

indeffen , ba es vielen Urbeitern baran lie. gen mochte, einen vollfommen gefchmeibigen Tom. bad ju haben , gefest , bak er auch nicht bie pollige Schonbeit Des vorher beschriebenen batte, fo will ich beifen Bujammenfegung noch fürglich melben. Man nimmt 20 Yoth gereinigtes Rus pfer und 12 toth gemeinen Deging , bas mit (Saline

amen. Co balb es im Blufe piebet, jo thut man noch to Both Bint bingu, und verfahrt mit Bu-Tegung ber Calje und bes genofenen Blafes, in allem nach bem vorbin beichriebenen Proces, in t beitt einzigen Unterschieb , baß man patt groey Loth Eijenfeilipane , nur ein toth bingufest. Man wird einen Toinbad erhalten, ber gwar f erwas blaffer , und matter ansfallt , ale ber porbin beschriebene, ber aber burchaus geschmeibig fein, und jich unter bein Sammer volltommen treiben iaffen wirb.

Fur biejenigen, welche viel in Toinbad arbeiten , muß ich noch erinnern , baß ber Tombad ben jebesmaligen Umfchmelgen, et. was an feiner Gute , und Schonbeit ber. liehrt. Diefer Erfolg ift gang naturlich , weil beffen hauptfachliche Tinftur auf ben Bint anfomint , ber in bem Tombad feinesivegs feners beständig gemacht werben fann , fondern fich ben jebesmalligen Schmelgen , juin Theil in Rauch und Blumen verliert. Man inuf alfo ben je. bem Schmelgen mit bem Ausgiefen eilen .: Un. gerbeffen fo febr man auch eilt ; fo wird boch allemal 3 bis 4 loth von jedem Pfunde Tonis bact fich verlieren. Wenn alfo bie Arbeit beu bem erften Bufe nicht gerathen ift , ober fonit Die Befchaffenheit berfelben, ein mehrmaliges Schmelgen erfobert, fo ift es nothig, baf man ben jedem Schmelgen auf bas Pfund Tombad 4. Loth gereinigten Bint , und i Quintin Gis fenfeilfpane jufest. Man wirb auch wohl thun, wenn man jugleich etwas Pech ober Zalg mitjufest.

Die Reinigung bes Bintes wird alfo gemacht. Man thut in einen Topf, welcher flach tft , ein Pfund Bint. Bu jebein Pfunde Bint rech. net man ein Dfund geftofenen Schwefel, tragt ben Schwefel , wenn ber Bint geschmolgen ifi, nach gerade und goffelweife auf ben Bint , bis ber Schwefel alle auf bem Bint verbrannt ifi. Dan muk aber einen giemlichen Borrath von geftofenen Roblen ben ber Sand haben , und folche allezeit febr bid auf ben geschmolgenen Bint werfen , fo baf folche wenigfiens bren Finger bid barauf liegen , biefe halten ben Bint nieber, bag er nicht verbrennen fann, welches fonji gefchieht, wenn man feinen Roblenftaub barauf wirft. Der Schwefel reiniget ben Bint von allem Urjenif

Balmet gemacht ift, und fchmelst beubes aufamer und Unreinigleit , welche , wenn folche bartin . bleiber, ben Lombad jorbbe und anlang no mas then. Benn ber Schmefel auf bem oint bers brannt in , fo wird toliber ausgenolen , und jum Rupfer gefest. . Co fprobe ber Bint voe feiner Reinigung ift, fo gefebmeibig und weich wird er , wenn er gereiniger ift, fo bat er wie ein 14. lothiges Gilber ausgieht. Der auf biefe Art gemachte Tombad wird nicht febroars, bleibt wie Gold in Farbe , und ift baben simlich :gefchmeibig. 3ch habe biefe Runft benen, welche in Meffing arbeiten , biemit befannt machen wollen, weil wenige find, welche biefes wiffen werben.

> Artic, IX. Alertwurbigteiten. a) Rom ben 17. Upril. Ce. Dabfil. Deis ligfeit baben bein - Dater Micolaus von Lafu nis gro Capuciner ju Belobnut a feiner fo feeleneife rigen Dikionsperrichtungen bas entlebigte Bie frum gu Ravelo, und Cale verlieben, welches von bein Sofe ju Deopel init besonderer Bufries benbeit angenommen , und bestättiget worben ift. 1 11 ( b) Mertwurdigteiten an ber anfehnlichen Rollegiat : und Stiftefirche U. L. Frau bier

in Munchen, S.1. Was ben Berjog Sigmund, Albrechte III. Serjogs in Baiern Cobn (gebobren 1439) eigent. lich bewogen babe, ein fo ansehnliches Gebaute ber biegigen Stiftefirche Il. E. Fran in fubren, in bibber in Schriften nicht ju unben gewejen: nur weis man, bak er unverebelicht geblieben it, nachdem fich bie vorgehabte Bermablung mit ber Pringekinn Margaretha Dergogs Krieberich von Brandenburg und Burggrafen ju Rurnberg Tochter Unno 1456 fich gerichlagen bat. Daß er ein großer Berehrer ber unbeiledt empfangenen Jungfrau , und Mutter Gottes Maeia mar: bak er bebergigte wie ben ber vergrokerten Reffe bengtiabt Munchen bas angewachtene Bolf in ber fleinern 11. E. Frau . Rirche nicht mehr Plas hatte: folglich auf feine Roften eine neue Rirche mitten in bie Stabt erbauete , melde bernach un. ter Albrecht bem Weifen , feinem Bruter ju einer Stiftsfirche Unno 1404, erhoben, und Die Pl. Titl hrn. frn. Canonici von Schlierfee bereingezoben worben. - In Stein eingehauen lieft man benin Eintritt in Die Rirche folgendes mit alter Schrift

R 3

Anno Domini MCCCC und im LXVIII. Jahr W Die Lange ber Rirche ift 336. bie Breite 128. iff ber Bau angefangen worben acht Sag nach : unfer lieben Fran . Tag in Bichemes. Alfo ift man gewiß, bag Cimnund biefe Rirche im Tabre 1468, ju bauen angefangen bat. Ueber die Beit, mie lange bis ju berfelben Bollenbung gebraucht worben, ift man wirflich noch nicht einig: eis mige rechnen 10. Jahre, andere jahlen 20. Jah: re, und endlich wieber andere vermennen, baf Bis ju berfelben ganglichen Bevollftanbigung, und Einweihung 24. Jahre burchgelaufen feyen. Co piel meis man , bag biefe Rirche an einem Dontag ben 14. April 1494. ift eingeweihet worben (vid. churbaterisches Intelligenghlatt pag. 167. de anno 1772. & Oefele fcript, rer. boic, Tom. 1. pag. 48. Berjog Sigumind , ber biefen berrlichen Tempel ju bauen angefangen bat, ift ( nachbem er Anno 1467. fich ber Ditregie. rung entschlagen, fobann ju Grumvald, und Menging ein einfames Leben geführet bat) uns werebelicht eben am Borabend Maria Lichtmeffen Bormittag gwifchen q und 10. Uhr ben 1. Bebr. an einem Montag Unno 1501. verftorben, und ben 2. barauf allba begraben worden. Unno 1495, ben 10. Dargen an einem Erchtag Rach. mittag um 3. Ilhr find bie Bebeine bes beiligen Arfaeit burch 11. 2. Frauthor in Munchen (biefes Thor war vor Erbauung ber Rirche ber Engli. feben Fraulein gegen bie Schaftergaffen berüber geftanben ) in biefe Rirche eingeführt worben. Vide Oefele fcript, Rer. Boic, Tom. 1. pag. 48. an bem filbernen Borbild bes Beil. Arjacii fiebet an bem Saum bes Pluviale folgende Muf. fcbrift :

Divi Arfatii, quam me imaginem cernis, Suas indicantem inesse Reliquias illustris Albertus Bavariæ Dux fus in me pietate Suoque sumptu fecit currente

Tum falutis anno 1496, erectionis autem Dicti cura Ducis, hujusce Collegii &

Translationis tam Reliquiarum Canonicorumve fecundo;

6 2. Die Structur bes Gebaubes ift anfebnach, und beffen Choraltar ift nach bein alten Rirchen-Bebranch gegen Gonnen Hufgang gefest worden.

bie Bobe bis oben an bas Gemblb 115, bis an ben Burft 146, baterifche Couh. Die Daupts mauer haltet in ber Dide 5. Wertfcub. + Bu ben Hebergimmer, ober Dachftul und 1400. Flog, jeder von 15. und 16. Baumen gebraucht worden , bas findet man fchriftlich , und fo mas ren jum Dachitul , und Bininerwert ungefebe 21700. Blokbaume verwendet worden. In Dit. te biefes Aleberginnners haben bie Bauleute einen augerichteten Tram mit bem burch Trabition auf uns gefommenen Aufboth liegen gelaffen, bag biefer Tram wirflich in bem Dachitul abe geben ; und berjenige , fo beffen gehbriges Dre finden follte, einer ber ansgemachteften Bimmermeifter fenn follte : ob nun biefes mabr, ober micht, bafür tann man nicht Burge fieben: wohl aber Diefes behaupten, baf biefe Befchichte fcon febr vielen gur Rengierbe gedienet, und bisber immer ben wandernden handiverfern bas Wahr. geichen ber gefehenen Graufirche ansgemacht hated Imerhalb ber Rirche fleben 24. achts edigte groffe Caulen ; beren eine jebe in bent Durchmeffer 7. in ber Eireninferens aber 22. Schuhe und 2. Boll balt; Fenfer find 30. bas rinnen ju 70. Schub boch. Linfanglich maren febr viele Scheiben im Glad mit Farben geschmol. gen, und ftellten gerschiebene Geschichten aus bem alt , und neuen Teftament , bann ben Seiligen por. Rachbem man aber in ber Glasmaleren fo febr berab gefommen ift , bag man biefe Runft bennabe vollig verloren, fo find bie Remter bermal mit Cafelglafer ausgemacht, und bie mit eingeschinolgenen Farben baben fo angewendet morben, bag bie Conne an ben Altarblattern, und Paramenten nichts verberben fann. Ein jebes folches Genfter baltet 88. Quabratfinde, von 6. Tafelituden. In Unficht Diefer Tenfter baltet man merfivurdig , und pakiert burchaus beg Fremblingen, als eine Wahrheit, baf man on einem Det ber Rirche unter ber Orgel (es ift berfelbe mit einem befondern Stein, ober Rufe fole bemerfet ) feines von biejen 30. Rengiern Die Rirche ift mit 2. großen Thurmen verfeben, wovon bie hauptmauer 11. Coube bid, ein jeber Thurm aber imvendig in feines Dierung 29. Schuhe weit, und 384. Schuhe boch ift. Die Thurme find mit Rupfer bebedt, und

bemmeffen will, fo folle fur bas barauf ftebenbe Rupfer ein venetianischer Baffagier Die namliche Schipere in Gilber anerbothen baben , bas bas rinn befindenbe Belaut bestebet in 10, Comnegia barmonirenben Gloden ; wovon bie fogenannte Saine bbed Benno i Glochen ; als bie ichwerefte,

120. Bentner wiegt. 11. 15 3. Muno 1620. ließe Churfurft Marimis lan ber I ben Choraltar fegen. Diefer Chore altar ift go. Schub both , und 30. berit. Das Bemalbe ber glorreichen himmelfahrt Maria und an ber Rudfeite bie Ilrfiand Chrifti, ift eben fo, wie bie in bem Erfumphbogen befinde! liche Malereven ein Bert bes berühmten De-

ter Canbit gemeften Malers in Dunchen: man

Turi, 196 ft. i af tibele Dial

liefet an ber Rudfeite bes Choraltars folgenbe Inscription:

D. O. M. Magriae Del matri sugultae ; acternace que Virgini opt. Max. Bavariae Patronae fingulari Principum Tutelae , auxiliatrici . Victrici, Maximilianus Boierum Dux e victa bohemia redux memor, gratusque posuit, Anno post Christum natum CINICXX

Roch ift gu merten , bag von ber Gifenflange an, fo von einem Thurme jum andern gebt, auf bie gange Bange bes Riechenbaches ein großer eifener Drat bis jum Chor gebet : man weis nicht marum : einige glauben, es mare ein Borfebungsmittel , bag ber Blis auf ben Drat fort. Alen , und bas Rirchengewolb unbefchabiget er. balten folle. Wie man bann feit 300 Jahren von feiner Beschabigung vom Blig etwas meis. Bie mobl es por einigen Jahren in einem bies fer Thurme ben ben Gloden eingeschlagen , aber es bat am Rirchenbache feinen Ochaben gethan: und auch bamal tann bas Einfchlagen benin Glo. denbaus, lebiglich ber Erbisung ber Gloden ben bem fo fchablichen Wetterlauten , jugefchries ben werben ; benn fo balb ber Blig bie untere eiferne Querftangen und ben Drat über bas Rirchenbach erlangt , fo thut er teinen Schaben mehr : nur follte bon bein Rnopf auf bem Chor noch weiters außenberab ber Drat auf bie Erbe U gezogen , und 4 Schuhe in die Erbe binein mit Blen befefliget werben, fo ift bieß fchbne Gebanbe (vorausgejest , bas anan bas gefahrliche 2Bet-

man man bielfalls einer alten Sage Blanben V terlanten einftellt) boin Schaben bet Bliges ge-X . fichtett. """ de te ten beit beit der ger ie ich

Altare find in biefer Rirche 30 movon nunmebr alle vermbg bes burch bie bereits verliore bene Kran bon Tirect von Rom aus ermorbe ne abionderliche Privilegiums für alle in bie fer Dfare Berftorbene privilegirt finde: Chabe ift unter anbern in Unficht beren in bies fen Altarblattern, baß ihre Deifter noch jur Beit nicht alle befannt finb, bermal weis man mit Buverlafigfeit , baf bas Alfarblatt Gt. Din. perti . pon Anbrea Wolf. St. fobann ber Laus fer bon Welchior Stelbla Dad Biftarblatt ber 14 Rothbelfer: von bein funftreichen Gdromes. Der D. Jofeph bon Unbrea Wolf. Die Beburt Chrifti von Michael Mngelo a Corravagio. St. Georgen . Allear won Merich Loth. Das. Blatt David Berfanbigung von Sambrat. Cta: Ratharina bont Degler Scholne , bie 7 Bufluchte. von Rothbammer. Die Erscheinung Chrifti in. ber Urftanb feiner jungfraulichen Mutter von Umiconi. Die beil. 3 Ronig von Ulrich Loth. Das Altarblatt ber beil. Rrengerfindung von Matthias Ragerer. Die f. Drepeinigfeit, gea genüber, von Rothbammer. Das Altarblatt Ecce homo, wie imgleichen Die Altarblatter Rreuse gung St. Petri und Enthauptung St. Dauff bes Apoftele bat Johann Red gemalen. Das Altarblatt bes b. Georg ben ber Gadriften und bas Blatt Gt. Bartolomei ift ber Meigier noch nicht befannt. Das Choraltarblatt ift von Deter Ranbit.

Sollten wir und ben ein , fo anberen Bilb fiber! ben Deifter geirret baben : fo nehmen wir ben flaren Gegenbeweis mit Dant an , unb werben bie und eingebenbe befere Mustunft biefen Blattern nachtragen : nicht minber erfuchen wir auch anbere Rirchen Borfteber im Canbe , was fie fider miffen , unb gefdrieben finben , baf fie une Die Deifter und Runftftude ibrer Rirchen, ben Das ler ober Bilbbauer ebenfals anzeigen mochten.

Ein merfivurbiger Altar ift berjenige, welder bon Wilhelm V. ben Bebeinen bes Setf. Benno gewiebmet worben ift. Diefer Beilige ward 1576 auf Unhalten Bergogs Alberte bes V. bon Johannes ben bamaligen Bischofen gu Meißen , erbethen , und burch einen eigens abgeorbneten Befandten nacher Manchen gebracht.

feset und balb barauf mittels eines bffeutlichen landesfürftle Defrete juin Landspatron ausgerufen worben. Die Borbitte biefes Beiligen laft heur ju Tagenoth femen Pfleglindern in ben Baiers U Die Arbeit, Die mich fiete mit meinem Gott lamben untrigliche Moblithaten fpuren. Co lang D bir Bebeine biefes Seiligen in Munchen ruben , und berfelbe, als lands und Ochuspatron verebret wird , haben wir Gott ju banten , baß burch Borbitt feines frommen , und heiligen Dies ners Benno geweften Bifchofs in Deifen / bas Differland von ber Deft befreget geblieben fen.

Roch ift in biefer Stiftstirche eines ber merfrourbigften Stude jenes febenstourbige Maufoldum , welches , Marimilian bet I. Unno 1606 bem unvergefilichen herzog aus Baiern , und nach. maligen Raifet Lubwig bein IV. mit bem Raine Bayarus ( ber von Muno 1314 bis 1347 glors wurdigft regierte , und bie Stabt Munchen er. weiterte , und bie Burgerichaft mit berrlichen Brivilegien begnabet ) biefem großen Raifer errichtet bat. Dermal flehte an einem finflern Ort, und beffer bort, wo jest ber Taufftein ift. Dies fee ift ein Bert bes berühmten Ctatuarii 30: hann Rrumppers in Munchen : melcher fchwers lich einen Rachfolger in feiner Runft finben wird : Roch Unno 1776 munfchte man wirflich noch einen folchen Mann , ba ber bochfifel. Churfurft Marimilian III. Billens war , in eben biefer Stiftefirche gegen uber bes Lauffieins, eben fo ein Bratmaal Raifer Rarl VII. aufrichten gu laffen : wie es bie wirtl. biergu verfertigten Do. belle beiveifen. - Die fortfegnug folgt tunftig." . . Bir haben bie Mennung und ben Rath von

vielen Gelehrten , befonbers von bem Reffauratore biefer Stiftefirche herr Canonico Bernart, und bem Greund ber iconen Biffenichaften fubcuftod. herrn Gifchl, und R. P. Don. . Mitterehaufen, bann Srn. Revifionerath v. Bachi-. ri,ber Gemalbe und Alterthumer halber erhollt. Merben une nabere, und überzeugente Babr. beiten eingeben : barum wir jeben MIterthums. forfder hiemit bffentlid erfuchen , mollen mir biefe Bahrheit - aufbedenbe Beptrage meiters

nachtragen.

Artic, X. Etwas jum gnten Gefchmad. Troftgranbe eines Stagteburgers. D bn Bufriebenbeit! bu fromme Bergensruh! Wie angenehm , wie fuß', wie allerliebft bijt bu !

jun Tabre 1580 in biefe anfebuliche Rirde aber. Y Du machft ben Stand' und Umt, Befthaften und Beinüben , A6 345

Daß Gram und lleberbruß , und tiefe Sorgen Atehen .

bereint, Geschiehet ibm jun gob, fo lang bie Conne fcbeint.

Mein Berg ift auch ju Rachts mit Gott im ftillen Bunde :

Dann fteb ich beiter auf gur froben Morgenffunbe. Die Schwermuth fenn ich nicht , Die bbfe Bergen brudt.

Und in bes Cunbers Stien mit truben Surchen ritat : Dem nur ber ftarfe Wein aus weiten Glafern

quillet ; Und nicht fo fart ben Durft , als fein Gewiffen

fillet; Der jummer fur ben Lob, ben ich boch liebe, beb't, Und bemoch fruber flirbt , weil er ju gerne leb't. Die ftillen Lafter truuft aus ben gefüllten Glafern. Wer fieht mit Wehmuth nicht ber Dumnibeit

Schwarm vergrofern ? -D Mufe führ mich weg,von rob u. folgen Bilbern, Und bilf mir meine Ruh mit fanften Farben fdilbern.

3ch bin mit bem,was ich fur meine Rothburft bab, Bufrieden, und was mir bes Sochften Gute gab. ich liebe feinen Pracht von folgen Luftgebauben. Und neibe jene nicht, Die fich fo theuer fleiben. Ein Freund furst mir bie Beit , ein Buch , ein Mufenjohn;

Denn Tugendliebe ift, bed Chriftens eigner Ton, Ein reinlich , friedfam's Dans, ift flete mein Mufenthalt,

Und gern fieb ich ben Pflug, Die Biefen , Diebe und Wald.

Ich fchau mitleibig ju, wie bort ber ganbmann ichminet .

Berehr' im Stillen ben, ber uns vor Sunger fchunet. Und liebe berglich ben, ber feinen Acher baut : Muf Gott und Baterland, und auf ben Furften

3ch bin ein Chrift, und bent mir fo an jebem Morgen,

Bott! bu wirft immerfort fur Patrioten forgen.

### Munchner = Intelligenzblatt.

Den 23 Map. 1778.

Artic. III. Madricht. In ber Reubans Y fergaffe in ber Gefretarifrbichlifden Bebaufung aber 2 Stiegen, tift pon perichiebener Battung gut geleimtes, weißes, raftrierts Rotenpapier bas Buch ju 18 fr., wie auch auf bem Schran-nenplage ben bein burgerl. Buchbinder Ferbinand Refch feinem offenen Laben bas Buch ju 20 fr. au baben.

Artic. IV. a) Schraunempreis in Mun-

chen ben 16ten May 1778.

| 250m      | ಸರೀ | ren. | 2 | an | een. | छत  | miger   | r. 2 | errauft. |
|-----------|-----|------|---|----|------|-----|---------|------|----------|
| Schäffel. | A.  | fr.  |   |    |      | P   | ·   fr. | 1.1  | ichaft.  |
| Waigen.   | 13  | -    | - |    | -1   | 1   | 1 -     | Н    | 6971     |
| Rorn.     | 9   | -    |   | 8  | 30   |     | 8!—     | ! !  | 371      |
| Berfte.   | 7   | -    |   | 6  | 30   | 1   | 6115    | 11   | 239      |
| Daber.    | 4   | 1-1  |   | 3  | 40   | 1 : | 3 20    |      | 164      |

b) Mitterer Betreib , Rauf in Mugsburg ben 16 May 1778.

Baisen, 13 ft. 20 fr. Rern. 14 fl. - fr. Moggen. 9 fl. 5 fr. 3 fl. 34 fr. Beriten. 8 fl. 24 fr.

Daber.

Artic. VI. Vermifchte - Macbrichten. a) Des Rbnias benber Sicilien Majefiat ift von ber Blattereininpfung gludlich wieber hergefiellt , und fcbon wieber auf ber Jagb gewefen.

b) Bu Stodholm fieht man nun verfchie. bene fowohl vom Abel und Offiziers, als Bri-Datperfonen, in ber neuen Rationaltracht gefleibet : fo ungewohnt, und beschwerlich fie im Unfange ju fenn fchien , fo leicht und bequein tommt fie nun jebem por.

Artic. VII. Bur Saus und Landwirth. fchaft. a) Machricht von bem Gefunbbabe in Migen im Eriftifte Galiburg.

Debr , als britthalbhunbert Tabre find bereits verfloffen , bag man bie befonbern Gigenfcaften biefes Brunnes , ber an bem Guge bes unweit von ber Sauptftabt gelegenen Beifiberaes bervorquifft, theils burch Ilngefahr, theils burch wieberholte Berfuche entbedte.

Im Jahre 1524. marb berfelbe fcon allee. mein im Ermift betannt, und balb barauf fien. aen auch bie Befuche von Muslanbern an, bie um fo mehr von Beit ju Beit jungbmen ; je gludlicher , und bortheilhafter bie demachten Berfuche immer ausfielen, und je großere, und fartere Beweife bie Fremben ben ihrer Burad. funft bievon aufjutveifen batten.

Balb bernach reifte er in feiner Bollome menheit ; ba fich bie Befiver alle Dube gaben ben Babgaften ihren Aufenthalt fo nusbar , als angenehm ju machen. Gie maren auf bas aus berite befummert , fowohl bie genaueften , und bequemften Unftalten mit bem Babwaffer in treffen, als bie fcbuften Bimmer , und niebliche fte Bewirthung ihren Baften ju verichaffen; und fo brachten fie es im furger Beit babin , baf Mign ein allgemeiner Beblingfort murbe.

Lange aber hunbert Jahre erhielt es ihren erworbenen Rubm, und fammelte fich in biefer Beit faft ungablbare Beweife für ihren innern Werth : bis enblich ben immer abwechfelnben Eigenthumern ber Chelfis an abmefende Befiger tam. Go wie nun mit beren Abwefenbeit, bie nothwendige Corge, und Dbiicht immer mehr ale nahm ; eben fo nahm ber Berfall biefer gemeine nuglichen Quelle immer mehr auf, und balb barauf ward er burch bie Unachtfamfeit ber Befandwirthe vollfommen.

Co bedauernemurbig es gwar ift , bag man biefe unschasbare Quelle, bie uns bie mobitba. tige Ratur an bein gelegneften, und portheilbafteften Ort mitgetheilet bat, eingeben ließ : eben fo angenehm muß es Jebermann febn, wenn er Unftalten por fich geben fiebt , burch welche man einem folchen Berfall ju fteuern fuchet.

Diefes ift nun ber febnfuchtevollefte Dunfch bes bermaligen Eigenthamers : er bat affes un.

ternoimmen, was nur immer etwas beptragen y famn, biese Gesundbad in ihren vortin glängen den Auflande zurück zu siehren. In Aubereitung der Wohnstehung en gemacht, die ihn saft Jederteitung ber Wohnstehungen gemacht, die ihn saft Jederteitungen gemacht, die ihn saft Jederteitungen gemacht, die ihn saft Jederteitung und die die der die Sadwooffer hat er die genauesten Unstalle und die Sadwooffer hat er die genauesten Unstalle und die Sadwooffer hat er die genauesten zu gestoffen, und man wird bey der His zum de felben alle mögliche Gorge tragen, es siedenal auf dem bestimmten Grad der Jeder sieden alle in de General der die die General der die Ge

Dan murbe billig febr weitlaufig werben, wenn man bie portrefflichen Gigenschaften biefes Brunnes auch nur in etwas auseinander fegen wollte: boch um im furgen alles ju fagen, mas bie innere Beschaffenheit biefes Befundbabes in etwas aufflaren fann ; fo glaubt man am fuglichften ju thun, wenn man ben alten Unterricht nebft ber Babordnung, bie bon bein eblen, und hochgelehrten herrn Johann Daul Bwangmeifter befredten Leibmebicus bes Durchl. Ergbergogen Ferbinand ju Defterreich im Jahre 1524. ju Mugsburg beraus gegeben worben ift, neu abbruden , und bier einructen lagt. Man hat ibn noch vorbin von ben biefigen Deren Debicis ( Titel ) Serrn Gilvefter Barifani bochfürftl. falge burgifchen Leimedicus, und ( Titel ) D. ren 3cs bann Ernft von Selmereichen zu Brunfelb, Lanb. fchaftphyfitus , burchgeben laffen , und ba ibn nun biefe mit ber Quelle vollfommen überein. ftimment fanben, fo wirb er bier nach feinem gangen Innbalte geliefert.

Bigenschaft, nub Wortungen ber Sabes. Diefet foftbare und vortreniche Masser, welches aus einem sehr hohen Berge nahe ben ber betreichts aus einem sehr hohen Berge nahe ben ber betreiten ihreit Maun. Calpeter, Chowefel, Lapidem calaminarem, ober Galmenstuk, und etwas verniges von Gips, Mös, ober Letten. Diefes besinder sich hetels in besein Masser und beitragen der bestehen die der der den nur die Geister besselben Innhalte durch, und theilen diesem Masser die feinste und vornehmite Kraft und Masser, das bei bestehen Denrechmite Kraft und bestehen bei bei bei bei bei bei Beitrung unt, dadurch dam nothwend ur folgen mus das folder Brunn, som

berlich weil er gegen Drient liegt , und fo beerliche, und beilfaine Ctude in fich balt, nicht für ein blokes fchlechtes Baffer barf angefeben mer. ben. Denn feine Qualitas activa marin in fecundo gradu completo ift bie Urfache aller feis ner Wirfungen. Ceine fecunda Qualitas ift . baß es burchbringet, erbffnet, reiffiget, beilet, ftartet , gertheilet , und abführet. Durch feine britte Qualitatem gieht er allerley frembe unnaturliche Unreinigfeiten aus ber Diefe bes Beabers a centro ad fuperficiem . treibt ben sa. ben, fchleimigen, verfaulten Schweiß gewaltig aus, und reiniget bas Beblut. Daburch bann enblich feine vierte Qualitas erfunden wirb, baft es namlich nicht nur allein allen falten phlegmatifchen feuchten , tatarrhofen , und flugigen Complexionen ber alten, und jungen Weibeperfonen febr bienlich , fondern auch , und bauptfachlich für nachfiebenbe Unltegen mit gottlicher Buabe , und Beuftand ungemein nunlich zu gebranchen ift : Fur Sauptwebe, Schwindel, Reifen, und Stechen bes Bebirnes, to aus falten Winden , und Feuchtigfeiten entipringt , fur bas Saufen ber Diren , fur Berftopfung bes Bebir. nes, und ber Derven besfelben , fur blobes bunt. les Benicht, triefende rothe Angen; ebenfalls fur bas Reifen , Bittern, und Angieben bes Dadens, und ber Schultern , für Unempfindlichfeit ber Glieber , fur ben halben Cchlag. Auch tanget es febr mobl fur bie Dolle, und Enge ber Bruft, für bofen, falten, fchmachen, migbauigen angeblafenen Dagen. Es bienet bein Dilg , weil es bie perbarteten, vermachfenen, melancholifchen Berftopfnugen, worand alle Phantafegen , Bittern, Rleimmuthigfeit, Beraubung bes Berftam bes, und Sinnlofigfeit entfleben, austreibt, und bimvegichmennet. Eben ift es febr fur vielfals tige Unliegenheiten ber Leber, jumal es Die Gelbs und Bafferfucht burch Eroffnung, und Starfung bes fchwachen Rrbfes , und ber Abern mittels bes f. v. Sarns und Stuhls fraftig austreibt , ben gangen Leib anbert, beffert, Die bofe und erblatte Belialt wegnimmt, und ibm die porige gefinde garbe wieder ertheilet. Es milbert, und uillet bas Grimmen, welches von Ralte, Winben, ober Galle herruhret; es reiniget bie berichleimten, und verftopften Ducher, vertreibt Sand und Gries, und bie Beschwulften ber Bemachte

falten , labinen , gitternben , und fraftlofen Rer. ben , und Rrampfabern , bilft allerlen Unliegen ber Sant, als f. D. Ranten, Rregen, Beichmas re , Rleden , ober Bittrachichmergen , Bittrach. maglen , und bergleichen. Es bienet ben flie. Benben Rudabern , bem Musgang , und ben Befchmaren bes Dafigangs; es reiniget bie Dutber bom weißen, fchleimigen, und jaben Blug, warmet , und trodnet bie erfaltete , fchleimige, unfruchtbare Babrmutter ; infonderheit aber beis let es bie alten , faulen , unreinen , und ubel geheilten Schaben. Rur tit ju merten , bak ich bigige, trodene. burre, gar ausgezehrte, fchivindfichtige, abgefommene, cholerische, und auf hinige Ropfivebe genaturte Perfonen bon Diefein Babe ganglich enthalten follen.

Orbentlicher Gebrauch bes Babes. Diefes Babipaffer foll und muß pon feinem Urfprunge ber burch Canale in einen ober mehr tupferne Reffel geleitet, bann wohl jugebedt gefotten, und bernach fleifig warm in die Buber, ober Babs wannen getragen werben, wo man es bann nach Belieben ber Babiente mit taltem ungefottenen gerechten Urfprung : und Babmaffer abfublen tann. Wenn biefe Weife benin Gebrauche bes Babes nicht beobachtet wirb , fo wird es ichlech.

te , ober gar feine Wirfung thun.

Die Beit , binnen welcher es am nunlichften au gebrauchen ift , fangt am füglichften von Dring. ften an , und bauert bis auf Et. Dichaelstag.

Das Trinten betreffend, fo fann biefes Bab. maffer pon Leuten, bie eines ober mehr von ben obermahnten Unliegen haben , mit Rugen getrunten werben, und grar auf folgenbe Beife: Wenn man funf , feche, ober acht Tage gebas bet bat, mag man anfangen, allemal uber ben menten ober britten Lag, ehe man in bas Bab fist , aupor ein Quartl , ober Geibl augeburais der Maag wohl warines Babwaffer austrinten : bann foll man fich eine balbe Stunde noch mit Umgeben , ober Reiten , bis ber Schweiß ausbricht, beichaftigen, und alfobalb barauf fich pom Schweiße abtrodnen , und bem Babe jus eilen.

Gin Ralle Manns s ober Beibeverfonen fich bes Griminens , ober wenen Mangel bes Erublganges - in- beflagen hatten ; muffen fie ein

machte, eurivet bie Sciaticam, ermarmet bie Y Geibel Babwaffer nehmen, barinnen eine haribe woll Renchel, ober Rummel fieben , folches mit 4 ober 5 Both fufen Manbelbl , und 3 Eperbot. ter bermifchen, und es ale eine Rlifter gebrauchen. Hebrigens foll jebermann nach Mustrettung aus bem Babe mit Schwigen , ober Warmbalten fich bie Wirfung bes Babes au befbrbern fuchen , teineswege aber mit unjuchtigen Cachen. talten Effen, und Schlaftrinten fich verberben. Bor allen Dingen ift aber auch nothig, bak man bas Beinath unter biefer Babgeit mit Rum. mernif, Corgfalt , Born , und bergleichen brus denben Beangitigungen nicht befchwere. Dann fann mit Buthun , und Benffand ber abttlichen Gnabe biefes Bab jebermanns Gefundbeit mo nicht grofern, boch eben fo großen Bortbeil, als jemal bie berühmteften Gefunbbaber gethan bas ben, verschaffen. Wir wunfchen bann bein Inne baber Blud und Seil, bafi er bie Baben GDt. tes , bie er burch biefes Mittel empfangen bat, an feiner und bes gebrechlichen Mitchriften MBoble fahrt fegenreich genießen inbae.

Berfonen , bie entweber mit Blobigfeit bes Gelichts, ober fonft mit fchabhaften buntlen Mugen behaftet maren, follen unter biefes Babmal fer gu jeber Maaf ein Ceibel gange gießen, und mifchen, und a'sbann eine Sandvoll gavenbel und Mugentroftblumblein in einem weißen Genblfadel eingenabt in biefelbe Lauge ligen, und in mahrenbein Baben bftere ben Ropf, bas Be-

ficht, und bie Mugen bamit mafchen.

b) Giner ber vornehmften Ebelleute in ben brandenburgifchen Lanben bat folgendes jebergeit bewährt gefundene Mittel gegen bas Blutnesen bes Mindviehes erfauft , und aus patriotifchen Besunungen macht er es juin gemeinen Begten befannt: Man nimmt & Quart Springipaffer, vermengt felbiges mit & Berme ober fogenannte Sefen , und fchuttet ju biefer Daaffe etwa ein Diertel Degen Roggenmehl. Sat man nun alles gut burchgeruhrt , fo thut man noch geftogenen Maun von einem Stude, wie ungefabr einer Ballnuß groß, mit baju, rubret es nochmals burch , und giebt alebann bie Selfte bem franten Dieh und bie andere Belfte 6 ober 8 Stunden bernach ein. Bon ber Beit an gerechnet, ba bie erfte Delfte gegeben wirb, muß Das Dieh 16 Stunden über nichts naffes genieffen, hiernachft aber inagig ju faufen betointien; trodenes Futter tann ibm aber gegeben werben.

Dobeftimmte Quantitat ift fur Ochfen und Rabe ohne Unterfchied ; jungen Biebe wird aber

nach Berhaltnif ibeniger gegeben. c) Die bffentliche Befanntmachung beilfamer Mittel fagt ein gelehrtes Blatt ift immer bas ichbnite Beichent für bas Boit. Der Rb. mie von Franfreich taufte icon por einigen Tabren bas Mittel miber ben Branbipurm, um es gemeinnugig ju machen , bat nun biefer Donarch bas Recept jur Berfertigung bes antivenerifchen Baffers gefauft , um es nach 15 Jab. ren , als folang es bie bisberigen Bejuger noch au ihrem Rugen vertaufen tonnen, gleichfalls offentlich befannt machen ju laffen. Wir theis len bier aus Gifer , jur Linberung ber Schmersen unfer Mitmeltburger etwas benjutragen, gwen Mittel mit , bie gwo ber gemeinften Plagen unfers Rorpers in bemmen fabig finb. Das erfle tit eigentlich nur noch ein Erfahrungsverfuch, welcher bem weitern Rachforichen ber Merate iberlaffen wird ; bas anbre aber ift ein bewahr. tes Mittel. 1) herr Gonat be Grandpre, Befiger einer Seibemnuble an bem Bolle von Roubil. fon murbe biefen Winter eines Tags eine Stunbe nachbein er aufgeftanben mar, und ben volltom. menem Wohlbefinden auf einmal auf ber linten Seite von einer Urt von Schlag fo beftig uberfallen , baf fogleich Urm und Bein auf Diefer Seite gelabint und ohne Empfindung blieben. Aberlage , anhaltenbes Reiben , Gieffung mars men inineralischen Waffers auf bie behafteten Theile , alles bieß murbe vergebens gebraucht. I Bum Glade war weber Ropf noch Bunge angegriffen. In Diefem Buttanbe blieb ber Rrante 3 Monathe lang; endlich gerieth er auf ben Ginfall , fich bie gelahinten Theile init frijchgefalle. nem Schnee reiben ju laffen. Er fpurte Linberung und nach einigen Wieberholungen biefes felbit erfonnenen Mittels warb er vollig wieber bergeftellet. Collte Die Wirfung bes Schnees gegen bie gahinung von ben Salgtheilchen , bie er enthalt , berrabren , und follten biefe bie Rraft bejigen , bie Lebensgeifter wieber ju erweden? 2) Derr Ehrhardt, Pafter ju Befchine, bat fol-

genbes von einem vornehmen Raiferlichtn Ges neral ebebeffen mit vielem Belbe ertauftes, burch breu mebicinifche Facultaten approbirtes und an ibm felbit bemabrt befundenes Dittel gegen bie Rabufchmergen gufalliger weife erhalten, ben als len Gelegenheiten gludlich angewandt und num aus Menschenliebe befannt gemacht: Dan nimint 6 Gran Carnariguder , 4 Gran weiffen Dfeffer. und 3 Gran ordinair Siebfals. Jebes bon biefen Studen wird im Morier aufs feinie geritoffen und alle jufammen, wie bernach folgt, burch bulfe einer Rohlenpfanne, bie mit glubenben, boch nicht bampfenben Roblen angefüllet ift, ju einer Daffe gemacht. Muf bieje Roblen legt man einen neuen blechernen Ebloffel , ober , wenn man fann, einen tilbernen goffel, und lagt ibn greinlich beiß werben; alsbann ichuttet man ben Buder querft bins ein und lagt ibn burch bie Dige bes Reuers auf. lofen, rubrt ibn aber etwas berum, bis er braune Farbe annimint. Co gleich mirb ber gernoffene weiße Dreffer nachgeschuttet und in einer balben Minute bas Cali. Alles wird wohl burchetn. anber gerührt , ber loffel vom Teuer genommen und alebann obne Beitverlurft (weil font bieDaffe bart wirb) mit ben Fingern, bie gupor in laus licht Baffer eingetaucht werben , fleine runbe Rugelchen in Große ber großten Erbien ober Diflen baraus formirt. Bon biefen Babntugeln legt man eines ober given, auch brey bintereins anber auf ben fchmerabaften Babn , lagt biefe Mebicin barauf jerfchmeigen, und, inbem man ben Ropf baben auf ben Tifch auflegt , Die fcbleis migte Feuchtigfeit beraus laufen; benn biefe bat meinens ben Grund ber Babnichmergen in fich. und in weniger als einer Dierteltunde Zeit in ber Schiners geitillet.

Artic. VIII. Kunfte und Wissenschaften.

3) Frauz Inton Teubaufers der G. G. und W. W. D. an dem atademischen Grmnasium zu Ingolftadt Profesors gestäliche Anreden. München der Joseph Allond Erds 1778. 8. 319 S. 1 fi. lieder beste Aureden macht die Artinderz gedelchtet Zeitung, eine der besten in ufliern Gegenden, solch einer Australage geden bei der Bestehen der Bestehen unter Batterandes jur Ehre gereichet, als andern vaterländischen Gelehrten zu Ermunterung dies net. Wir wollen die Recempon gang bieber jegen, Krite

Reine ausgearbeiteten Prebigten, nur geiftliche (afcetifche) Unteben , Reben por Profeforen uerb Atabemifern gehalten - find es, welche bier gebrudt erfcheinen. 3br Berfaffer, ber febr beicheiben von jich in ber Borrebe urtheilt, jeigt Diel Feuer , viele Unlage und Befchicflichfeit in ber Rantelberebfamfeit von ber binreifenden Urt, viel eblen Gifer um bie mabre Religion , um Tugend und praftifches Christenthum , und was bem Rangelrebner eben fo unentbehrlich ift, eble Fremmuthigfeit im Bortrage , mo er Borurtheile begroingen und Lafterliebe fturgen will. Da er por Belehrten fpricht , fo burfte er fich auch manche Ansbrufe und Wenbungen geftatten, bie für ein gemeines Mubitorium unverftanblich gewefen maren : und ba es Unreben an Atabemiter find , fo ifte febr weife und mufterinafig, bak er feinen Bortrag , bfters auch fein Thema, nach ben Bedurfnitfen feiner Bubbrer einrichtet, und befonders gegen groep große Abivege, Ir. religiontat und Leichtunn, burch einbringenbe und lebhafte Borgiellungen fie ju verwahren fucht. Unter ben fechzeben beutfchen Unreben, welche bas Buch enthalt , und welche alle moralifchen Inn. baltes find, baben die meiften diefen Bred. Die benben erftern fellen gleich bie Mothwenbiateit bes Unterrichte in ber Religion fur Die jenige Augend por: Die britte , von bem guten Bebrauche ber Beit in ben Stubiergahren , follte von allen Atabemitern , protestantischen und un. protestantifchen , gelefen werben. " Bon unfer Sand wird Bott einft alle bie Ceelen fobern, bie eben ju Grunde geben , weil wir uns auf ben Schulen nicht fabig gemacht haben , fie gut an untermeifen, nachbrudlich ju trotten, flug ju Don unfer Jand wird Gott bas Glud, bie Rube, die Guter ber Familien fobern, bie unfre Unwiffenbeit in ben Rechten und Befegen, in Elend , in Bermirrung , in Durftigfeit furst. Don unfer Sand wird Gott die Gejundheit nub bas Leben ber Menichen fobern , Die unfre Unerfahrenbeit in ber Beilungefunft ben Schuter. gen und bem Tob übergiebt. Bon unfer Sand wird Gott alle bie Bortbeile fobern , bie ber menschlichen Gefellschaft burch unfere Schulben entgeben u. f. f. " Chen fo frarte Stellen finden wir auch in ber breygehenden Unrebe: Von ber Rechenschaft, bie wir Gott gleich nach bem Sim deiben aus biefer Welt ablegen muffen. - In

brey lateinifchen Anreben, welche bengefügt und habemwir nicht viel erhebenbes gefunben. - Deb rere Provingialifinen , bie wir in biefen Unreben angetroffen, bunten und boch noch ertraglicher als die fubnen Bigarrerien und erfunftelten Des tapbern , welche febr banga anbre Rebner ber fa. tholifchen Rirche ben frangbuichen Rebnern nache geabmt baben, und welche Berr Meubaufer glude lich und weise vermieben bat. Jest wunschten wir, baß er gute Mufter noch lefen und feine glude liche Unlage jum feurigen und rubrenben Rebner baburch noch mebr bilben mbge. Dafin mirb es ibin leicht feyn, fatt tantologifchen Declamatios neu, welche nich bin und wieber eingeschlichen . achte Sentengen einzuschieben. Bogu Rlitter im ber Sand eines Mannes, ber fo biel gute reint Berlen aus feinem Borrath liefern fann und es genugfam jeigt , bag er von ber gelebrten Gefells fchaft in Dunchen jur Aufnahme ber gentlichen Berebfamfeit ein murbiges Mitglied tft. ,,

b) Es bat ber Schloffermenter Frebtag au Bera eine neue Urt von Buchbruderpreffen ausgebacht , welche bor ben bisher gewohnlichen ungemein viele Dorguge bat. Statt biefe viel Ges perre , Raum , ticht und fchwere Bearbeitung erfobern , fallen biefe Schwierigfeiten ben jenet gang bimveg. Sie ift wie ein Lifch geftaltet, bearbeitet werben , und feiftet bas , mas von eis ner großen Preffe erwartet wirb , und grar mit großer Reinlichfeit , weil ein verfchloffener Farbefagien febr fcbidlich angebracht ift, babero and Diejes Wert ben außerordentlichen Rallen wohl gu gebrauchen fenn mbchte. Es bat nicht nur eine obrigfettliche Perfon obftebenbes verfichert', fone bern ber hofbuchbruder ju Bera bat ein ichrifts liches Zengnif von ber Gute ber Mafchine auff gestellt , welches nebft einem barauf gebructen Bogen im Intell. Comt. vorgezeiget werben wirb. Bier aber folgt bes Runftlers eigene Befchreibung feines Berfs :

Meine gang nen erfundene, und von benett ist üblich gewofinen vollig unterfchiedeite Buchbenderpreffe, bat vor jenen ungefehr folgende Bortheile und Bauart

1. Ift fie ohne Spinbel, ohne Mutter und Schwengel, bestwegen ber gange obere Theil vone Ginfchmieren feen und pollig rein ift.

2. Ift bas gange Wert 21 Elle boch , ohne w alle Steifen , baß alfo von allen Seiten bas Licht Darauf fallen tann , bag man fie ohne auf Die Diele ju fchrauben , in einer Stube , wo man nur will, in ein Ede ober in die Mitte binfegen fann, phne Steife, als ben Berberb ber Saufer , notbig au baben.

3. Rann fie burch z Schrauben binnen 8 Minuten fir und fertig bargeftellet werben , baß gleich barauf gebruckt werben fann , weil alles fo eingericht ift , baß es auf einen unwandelba. ven Mittelpunft aufbrudet , und weber Richtungen noch Anbindungen bes Tiegels nothig find.

Ift fie blos mit einen Eritt verfeben , burch beffen inechanische Unwage icon ein Rind Don 12 bis 13 Jahren bie nbthige Starte jumes ge bringen taun ; einem Erwachfenen aber ift es mebr eine blobe Rorpermegung , als Unitrengung ber Rrafte, ale woburch , ben jest ublich gemes fenen , an jungen Bejellen oft Leibesubel entftanben , benn ber Arbeitenbe bleibt immer auf einem Bled fleben , und lagt nur mit einem Bufe feine Sorperichwere barauf fallen. Deftwegen minimt Das Werf auch um biefen Bogen weniger , ale jest ber Bug verurfachet., Plas ein , und nicht minber wird bie Befchwindigfeit besivegen vermehret , fo bag ein geubter füglich , ben Lag uber 500 inehr bruden tann.

5. Tft bas gange Wert fo einfach gebauet , baf gleich ber Mugenfchein beweifet , es muffe benen ist ublichen an Dauer überlegen fein, ob ibm gleich nicht bas Geringite an Rraft und

Mothrenbigfeit abgebet.

6. 3ff es auf groß Format eingerichtet , und fo , bag man alle ubliche und gewobinliche Kormate barauf fertigen fann. Legtlich find noch alle fleine Unbequeinlichfeiten ben jest befannten, als Unterlagen , Festinachen ber Forinen ze. bermieben und verbeffert ; befonbers fchineichle ich mir , einem Cabinet befonbere Bortbeile ber-Schaft ju haben. Der Preif tft in loco 13 St. Quisb'or , alfo auch weniger , als eine jest befannte ju fteben tommt.

Johann Bobfried Greytag. c) Da wir eimnal bie Pflicht übernommen baben, in biefem Artitel, alles, was juin Dienft ber fchonen Biffenfchaften , und nuglichen Run-Re in unfern philosophischen jegigen Zeiten Inund Außerlands veranstaktet worben , auch in unfern Begenden jur Ginficht, Rachabinung, und Unfeuerung befamit ju machen: wie angenebing mit welch fußer Einpfindung wird biefelbe erfult, wenn wir bie portreflichen , und weifen Unjials ten unfere gnabigften ganbesvaters por jest betannt machen tonnen, was nur in lenten Tab. ren ber in Mannbeim gefcheben : und worauf wir fchon jeno in beren Beziehung mit hoffnung auf unfer Baterland ein aleiches erwarten fonnen.

Schone Runfte. Sammlung von Gemale Die churfurfil, Bilber , Ballerie , melde taglich mehr und mehr in ihrem Blange, und Unfeben beranwachft, ba Ge. churfurfil. Durchl. biefelbe nicht allein gestiftet , fonbern auch tag. lich mit vortreflichen angefauften Studen bereis chern, ift eine ber großten, und unterhaltenb. ften Merfivurbigfeiten hiefiger Ctabt, min fo mehr nun, ba ju Ende biefes vorigen Jahre bie. felbe von herrn Grafen von Savioli, Intenbans ten , und herrn von Schlichten, Direftorn , in eine beffere Gintheilung , und richtigere Drbnung gebracht worben. Man trift bier eine fcbne Sammlung italienifcher , und beutfcher Bemabls ben, borguglich aber flamanbifcher Rabineteftu. de an, von welchen legtern wir einen Ochas befigen , ber fo leicht anderoivo nicht angutreffen ift.

Die gange Gallerie bestehet aus neun großen ineinanberlaufenben Bimmern. In erften bes trachtet inan auforberit bas Portrait bes großen Stifters Karl Theobor von Pompeo Batoni ges mablet , weiter die vier Beittheile von Johann Regel , mit ben vornehmften Thieren , Gewache fen , infeln ac, weiters Werte von Banetti, Storf. Bobobelli , Frutti , Sneybers , Dieppenbed, Battan , Branbel , Gori , andere mehr ju ge-

fcbweigen.

Das groente Bimmer ift faft burchaus mit großen Bemablben behangen, vorzuglich Enens bers, Strubel , Bellucei , Solgmann , Willart, Tempefta, Leoni, Flamuel , Beich, Bimmbi . van Dit, Strogga , ber vielen fleinern nicht au beufen.

Das britte ift von italianischen und brabanbifchen Bemablben angefüllet, worunter icone Berte von Paul Mathet, Caftillioni, Duffait, Beinrich Roos, Erayer, Beich, Banetti , Detrus Boll M.

Das .

Das vierte schiecte aus italientichen Meiferen, norunter vorgäglicht Aibered Abnehunng
von Kreuz des heiligen Andred, von eben dem
Meister der sierbende Seneca, Senecas Tod noch
eitunal von Luca Givodano, die Ardung Schrift
von Manfredt betwandert werden; weiter ind
von Bronzino, Duldo Rent, Wacari, Solinne,
no, Antonio Ealgar, Sebastiano Ricci, Eigois, Bassano, Sorado, Auniconi, und noch viete andrer ansfehlicke Werfer zu betrachten.

Das funfte Binnner enthalt mehrentheils brabanbifche Gemablbe , etliche italienische aus. genommen, fo bie obfterften Bierungen ausmas chen, und bon Barbieris bes fo genannten Quer. cino , Daul Mathets , Galvator Rofa , bes fpas nifchen Bernardo Cailo, Jojephs bel' Gole, Je-lig Cignant, Arbeiten find. Dami bie brabanbiichen als Laireffe, von ber Reer, Bindenboom, Pateein, Savery, Blomaert, Offabe, Benie, Teniers, Suchtenburg , Peter be Laar , Mottenhamer, Schalden , Rubens , Burgignon , Sa. milton, Brauer, Movermanns, Breughel, Deder, Mignon, Reffel, Sains, Rachael Renfch, Quintus Bohl, Gorbans, Peter Quaft, Otto Marcens, Thomas Wid, Rembrand, Suis. mann, Reticher, Onepbers, Bredlincamp, Moos pel, Encas van Uben, Flieger, Palametes, van Boyen, Saagen, Selmbredert, Semelert finb, bie biefen Saal verherrlichen, und in allen Rennern und Liebhabern einpfehlen.

Das schote zimmer ist eine Bermischung von vertressischen Braddnbischen, Halbanischen Its idnischen und einigen Franzbischen Areisten als Buptlinet, Lairesse Franzbischen Areisten Armbrand, Hamilton, Eerquogis, Golgius, Wenther Henry dergebel, Halbanischen, Golgius, Wenther Weregbel, Plader, Henrich Roos, Burgignon, Kottenhamer, Rubens, Mignon, Witeris, Brauer, Reitscher, Gegers Eisheimer, Jemsterten, Aachael Menich, von ber Doos, Amilinus, Wovermanns, Wachpussen, Lindson, Petrones, erett, Glawer, de Henry, Deneberen, Balma, Eirro Ferri, Aleicanbro Berones, Ereits, Bultspus Laurt, Luko Reni, Earlo Dolci, Passante Rocca von Parina, Andrea Polgo, Lanfranco. (Die Sortseyung solgt.) Artie, IX. Sortfegung ber Utertwürdig teiten von ber aufehnlichen Rollegiat-und Stiftstirche U. L. Frau bier in Munchen.

Folgende Beurtheilung ift uns von einem Mabler und Runftrichter über bie vornehmften Altarblatter biefiger Rirchen eingeschicht worben. In unfer lieben Grau Stifte . Rirche bas Blatt auf bem Sochaltar. Die Simmelfabrt bee feligften Jungfrau Daria, gemablen pon Beter Canbit. Muf biefein Stud berrichet eine große. und reiche Erfinbung. Die beilige Jungfran ftebet auf einer Bolte, und wird gwijchen vies len Choren ber Engeln im Ungeficht ber Mpoftel von Gottes Cobn jur herrlichfeit geführet. Die Sauptfigur ftebet faft ju gerabe, benn biere burch macht fie ben Ginbrud nicht, ben man bes einem fo berrlichen Unblid erwartet. Die Engel haben überfluftige Arbeit : aber bie Apoftel welche mit außerfter Rubnheit gemablen imb . haben nebft einer regelmäßigen Beichnung , bie mabre Burbe, bie Anbacht, und bie ungefinftelte Stellung. Das Colorit til eben nicht einnehmenb : bann ba bie Lichter gerftreuet finb , fo ift bas Bilb wegen Menge ber Figuren, und bein 216. gange ber Sarmonie bem Muge in ber erften Uns ficht nicht fo angenehm, als bernach ben ber Unteriuchung beffelben.

Beiten : Mitare.

Die Geburt unfers heylands, von illichael Angelo di Carravagio. Ratürliche Einfalt, welche anch der Carcacte diefet Malers ift, erscheint auf bieser Lasel: boch das Große, und Erhabent?— Run er malte eine schone Anderbung der hirten, 3ch meynte das Kind Best bentumg der hirten, heit blicken lassen. Dieser Künftler wuste nicht allemal in der Ratur gute Wahl ju treffen : ee malte lie erade so, vie es voor vin las.

Mertwärdig fit der hiet im Worgrunde, und das liegende bingeftreckte kamm: man erfennt beynach die Aunit nicht mehr, so voll von Ractur erscheinend ist sie. Die Zeichnung ist eichtig, und wachtel ist de Colorit; doch etwas und reamblich, wogen den gar so sinitern hintergrunde und der mit den allen Alfacien mit einem bligten ein den Alfacien mit einem bligten ein braunen Capusinner Architrade verliehrt das Bild vollends alles, was jedoch seiner Watche von Rechtswegen geschiert,

189

Anmertung. Die Churft, Gallerie in Goleisbeim befiget a Stade von blefem Meifler. Gine Kronung Chrift, und wie ber erstandeite Leidfer ben Jungern, und Ibonas erichent. Die Ibre bed Bottmenichen in indie ausgelucht, bie Mopfel baben alles, was farfen gildern aufdnunt aber bie Juden bie Peiniger ober Golbure find gladlich geschiebert: man fennt, was fie fein follen, bie iterigiten Zotterbeiten aus bem Boet, welche allein einer solchen Abat ber Berspottung fabig find.

Die Opferung ber bere Weisen. Bon Illuch bott. hier ist Sissisten, und Annunt, im
fetniften Farben. Schweig, biese sind bet eigent.
Ichen Boczsige biese Blatts. Der Mohr im
Borgrunde gieber Nachbrund bem Gemäßbe; bem er ichlieft bas Licht: die Figuren sind etwos
feif, boch verbessert ist freier ber Seift,
welcher aus denen Angesichtern leuchtet.

Bleich unter biefem Blatt find 4 Ropfe gu feben eben von biefem Meifier, fie ftellen Jeilige vor , fie find gang im Geichinade bes Blatts , and im Thone bee Coregio. Bift und Leben

blidt aus ber Mine.

Die Vertündigung Maris. Bon Sandratt. Mann kennt hier den großen Stinder, aber das Feare ift gar nicht getnößigtet : die Menge der Engel, so um dem Erzengel Gabriel herumjappelm, geden dem Blatt einen übeln Anjand. Die Hauptibee der beiligen Jungfrau ist zientlich getrossen, in so weit man die Stellung ansichet, ader das Angesicht scheint mir zu gemein, zu trocken.

Die Vermablung Maria mit Jofeph: und im porbern Altar St. Hupert , bende bon Unbreg Wolf , einem Mabler in Dlunchen. Benn ber Runfiler : Andreas Luppt binge. Schrieben batte, und fein Baier gewejen mare, fo murben bieje 2 Blatter ben und , und ben manchem Fremben bie Achtung haben, welche fie perbienen. Ein Deutscher, ber Welfchland nie. mal gefeben bat , jenget von ber Grofe feiner Mation, welche eben original ift , wie feine Dache barn. Die vollfoiminne Conturne , erhabne und cans ausgefuchte 3been, Die anftanbinfte Grupi. rung, bas fcbbne Colorit , regelinafiger Musbrnd, und ber richtigfte Erfindungegeift leuchten allent. balben beraus. Befonbers aber beobachtete er ben Ansbrud in ber Sanptfigue, ein Tugenb,

welche Titian fo oft mangelte. Das Blat bee Bernaldlung ift beynach zu fehr fludtet, baben mangelt es om Dentlichfeit i aber ber Hell Mighert, ber Baiern Apostel, ist ganz im großen Geschmad, eble Simplicität, und im aufgefuchsteine Kharaftere. Sonf besiger Manchen teine Arbeit von diesem seinen Barer, dann der Prophet ist nicht angenehm in seinem Batersander; ein genobynliches, aber hartes Schicksal ber Gelehrten, und ber Künssler.

Die Heil. Dreveinigkeit von Rothhamer. Bet diesem Altar gescheben viele Gutthaten. Gegens über aufm Ehor die Keupersindung von Machine Ragerer ist sehr die kelchmack. Die proes Blätter Petrus , und Paulus im Martyra tod von Johann Beet ist das Colorit nicht aus besten: aber der Allisbruck vortressich, hab das Kosiume wohl kodachtet: und feine Grichter haben alle bas Leben. Man wünschet, das unsere betrutigen Mahler der heitigen Erschichte, den Ausbruck (nicht das Evoluri ) davon abstenten.

(Die Sortfenung folgt.)

Artic, X. Baierische Litteratur. a) Jat ein Sinubild bes Krlister. Ein geistliches Singspiel in zwo Samblungen, aus bem Jatlafuischen bes herrn Abts Metastasio nach ber Musik bes herrn Misliberet übertigt von Rari Ignag Jöeg 1778. 49 C. 12 fr.

b) Josa Rönig von Jada. Ein getfellsches Singfpiel in zwo Jandlungen aus bem italianischen des herrn Abets Metaltalio nach der Musik des herrn Kammerkompolitur Johnd Richel überlegt von öbigen Karl Jgung der Ehul. Hoftigekahts Kangelisten in Munchen, 1778. 42 S. 12 fr. sind beide ben ihm zu baben.

Etwas zum guten Gefchmad.

Ein Kardinal, fiber ben jich Element VII. jureilen viel Freiheiten erlandte, follte auf, fett um Befehl von der Menge Bedieuten die er hatte, einige abschaffen, weil er beren so viele nicht bedurfe. Es ist wode, sprach ber Arobinal: ich kann die helfte entperen.; aber Eure heitigkeit missen mich vorber versichern, daß jene nich entperen fonnen.

## Munchner = Intelligenzblatt.

Den 30 Map. 1778.

Artic. I. Berordnung bes wechselsfeitigen Commerciums mifchen ben Pfall . Reuburgifch. und Sulsachifchen Landen , baun bem Serzog-thum Balern und ber obern Pfall , berreffend. Datirt Sulsach ben gten May 1778.

Machdem Ge. Churft. Durcht. ju Pfalz. zc. zc. Unfer gnabigfter herr herr fub dato Munchen ben 6 jungft verwichenen Monathe April fich ana. bigit entschloffen haben, gwifchen Sochitbero nun mieber mit bem Bergogthum Baiern und ber phern Dfals vereinigten Pfals . Reuburgifch . unb Sulzbachischen Lanben ein burchgangig frenes und mechielfeitiges Commercium ju beforbern , mit. bin auch bie wegen ertheilten Sandlungspaten. sen geithero ublich gewefene Targebubren , fo viel jene famintlich innlanbifche Unterthannen betrift , ganglich aufjubeben , und nur folches gegen auslandifche Commercianten beobachten . te. boch ben biefeitigen burch bie einschlagenbe Rameral-und respective Commercien Collegien Die er. forberliche Sandlungs. Certineaten unentgeltlich ertheilen ju laffen : Co mirb ein folches bieburch jebermanniglich jur Biffenichaft fund gemacht , und in Bemagheit biefer anabigiten Willensmennung verorbnet: baß

1) Diejenige Pfals Sulsbachschellet Unterthan, nen; denen die Handelschaft mit Dieh, oder andern Krammwaaren gnadigst concediret ist, im Falle selde mit ihren sührenden Maaren in die Herzogthümer Batern, der odern Pfalg, and Keuburg, zu bandeln gedenken, sich der hefag Surfürilt. Hoffanmer melden, und gewartig fron sollen, das jeden derelben zur degittmation, daß sie hiesige Unterthannen und berechtigte Handelseute sind, das nichtige Eerstsfleat unterteilt der erkeltet werde. Wie dam

2) Denen aus ben herzogthumern Baiern, ber abern Pfalg und Renburg hieber fommenben Unterthannen, wenn felbe mit ben gleichnachtigen gnabigit vorgeschriebenen Sandelisertificaten versehen find, ber Bertauf ihrer ben fich führenben Maaren und Diet, im biefigen berjogthunte ungehindert ju gestatten fit. Mobin, gegen.

2) 211 ibrige freinde und ausländische Sommercianten ichnibig und verbunden lieben, bie grubbniliche auf abr und Eag glitige Sand- lungdpatente bet, bieig Shurfurit. hoffammer geborfaunt nochguichen, auffer welchen biefelbe von ibren Waaren ben Strafe der Confiscation nicht das mindeste im Lande verlaufen, noch vonigere dannt bauftern darfen.

Es werben beunach alle und jede Churft. Dberand Niedere Gerickessesten, dann fainmte liede Mauthainter, und Bereichtsbeiner, so forf jedermannslich dahin angewiesen, sich nach dieser gnädigsten Werechnung durchgebends pfliche fre gnädigsten Werechnung durchgebends pfliche fichuldigk zu achten, und bagegen nichts Wilderiges vorgeben zu lassen. Sullbach den gen May 1778.

(L. S.) Churfirft. Pfals-Sulsbachifche Regierung. Benner , Secretar.

Artic, II. Seilschaften. a) Herr Joseph Anton Mayr Handelkinann allbier in Manchen biethet bein innlandischen Publikum 200 Bentiner gerechten Bobasche a 13 fl. ben Bentiner jum Berkause feil.

b) Die verwittvotte Frau Burgpfiegerinn Reimvellerinn (fo bermalen ben herzog. Mag. Burg Logirt.) birthet ben Profesioniffen and gebrochneten feinen venetiantichen Onfmitat bas Pfund in i fl. 20 jund Berlanfe an.

c) In dem Chursurfufil. Martt Arabsurg Rentamits Burghausen am Instrom febet ein eigenes hand famt ber Schreinergerechtigteit zum Bertaufe. Die Liebhaber Ibnnen die Kaufsch andert vorrheitliche Umflände beis dem Magiftest bestellt erfabren. Sign, den 16 Auf 1778.

Artic.

Artie. IV. a) Schrannenpreis in Min- W. Gen ben siten May 1778.

Bom Beften. Mittlern. Geringern, Bertauf. Schäffel. | ft. | ft. | fchaft. 16. Ifr. 1 Ift. Itr. Waisen. 12 30 12 11 -888 Rorn. Gerfte. 30 163 286 Daber. 3

b) Mitterer Getreib Rauf in Augeburg ben 15 May 1778.

Waigen. 12 fl. 27 fr. Rern. 13 fl. 27 fr. Roggen. 8 fl. 42 fr. Gersien. 8 fl. 21 fr. Haber. 3 fl. 41 fr.

Artic, V. Sanblunge . Machrichten. a) Louben ben 28ten April. Alle Briefe auf Befie fibien flimmen barinn überein, bag bie Buder- arnbte auf ben bortigen Infeln gang besonbers

gut ausgefallen.

Die Kauffente und Fabrifanten von Glasdere haben sich unlängst verfammelt, um übet die Bills, die in Unschung des irländischen Hanbels und der dortten Fabrifen inst Unterhaus gebracht worden, zu berathfoliagen, und voril lie gefunden, daß, im Falle diese Sulls durchglengen, foldes auf dem Jandel und die Faderifen in Schottland die nachtheiligste Würfung haben würde, einmutigig beschoffen, volvee gedachte Bills bery dem Pauferment einzufommen.

b) Amfterbam ben gen Utay. Bon St. Eufache bat inan Rachricht erhalten, baf auf ben englischen Infeln bie Einfuhr bes Nordamerikanischen Labacks erlanbt worden, um von ba frey von allen Ubgaben nach Engelland verfabren au werben.

Bon Boebeaup ichreibt man unter ben 25 werigen Monaths, daß dasschie binnen z4 Lagen 400 Schiffe und Fabrzeuge mit Roggen und Baigen aus verschiebenen hafen gehöten. beis ans Bretagne, angesonnten, voburch ber Breis bieser Waaren iebr gefallen ist.

Artic, VI. Aadrichten. a) Stockholm wom 28ten April. Gestern word in biesiger Zeitung fund gethan, bas bezeingen, welche ben konigl. Hof frequentiren und ben Gereinonien in ber Kirche bewoodnen, wie auch bes Abends Ihro Bnigl. Majeftaten aufwarten wollten, fich nach den Millen Sr. Majeftat, in Alnehung ber Anlegung ber neuen Nationaltracht, sowohl an die, semboge, alle fünftighir richten würden. Sowoärz und Couleur de seur diebt die Hosftracht sur die Eavaliers, und schwarz mit Florermein für die Avollten. heute, als am Debenstage, haben ber der Solemnität das Knigl. Garderegiment zu Juf, die Corps der leichten Tragoner, der Artislerie, Abmiralität und Fortification die neue Artisonalfleibertracht jum erstennaf augenommen.

b) Ben ber in Biebentopf grafirten , unb nun gestillten Blatterfrantheit baben fich fowobl ben ben funftlichen als naturlichen Blattern folgenbe Uinftanbe geaußert : 118 Rinber von 6 Dochen bis ins 8te fabr fomobl fchmachliche, als gefunde , find nach ber gattifchen Berfahrungs. Urt mit einem flachen Rabelflich auf beiben Sanben , ohne bie geringfte Borbereitung , inoeulirt worden. Ginige wenige haben nur, aber auf Berlangen ber Meltern , ein gelindes Abfubrungemittel befommen. Reines von allen biefen Rinbern ift mabrent ber Inoculation geftorben, und feines fann bermalen die geringfte Folge bavon aufweijen ; 6 Rinder befammen, ben bee erften Wirfung bes Blattergifts auf bie Rerven, Convulgionen , welche aber von ber fregen guft angenblidlich geftullt wurden ; 8 Rinber baben leichte Befchmure unter ben Achfeln befommen. welches jeboch mehr bie Folge bes unverfichtis gen Angreifens ben ber Beichwulft ber Achfel. brufen, als ber Inoculation war ; 3 Rinber find nach ber Inoculation geftorben ; bas erfte, melches fury nach überftanbener Blatterfrantbeit ftarb , war von Beburt fchmachlich , batte fcon wegen feiner fchmachen Bruft verfcbiebene Unfalle bom Stedfluß erlittten, und ba bey ben Blattern bie Bruftfrantheit herrichte, fo wurde biefes Rind auch babon ergriffen, und ftarb an einer Rip. penfellentjunbung. Die beyben anbern farben 11 Bochen nach ber Inoculation ; bas eine ebenfalls an einer mit einem Enngengeschrite geenbigten Rippenfellentjunbung , bas anber, welches jedesmal beum Babnen forwohl als ben bein erfien Blatter . Termin mit Convultionen befallen wurde , ftarb an bem namlichen Bufalle benit Musbruche ber Badenjahne; bie übrigen 115 genieffen dermalen die danerhafteste Besundheit. Ungefähr von wurden den natürlichen Blattern Peris gegeben; von diesen sind zu Cobtenvegstier, 49 gestorben, und viele konnen dernnaten nach Augenmangel, babarrige Geschwüre, und auber Geberechen davon ausweisen.

Artic, VII. Bur Saus . und Landwirth. fchaft. a) Ein burch brey mebicinifche Facul. taten approbirtes und an ibin felbft bewahrt bes funbenes Mittel gegen bie Bahnichmergen ben allen Belegenheiten gludlich angewandt, und nun aus Menfchenliebe befamt gemacht: Man ninmt 6 Gran Carnariejuder , 4 Gran weißen Pfef. fer , und 3 Bran orbinair Siebfalg. Jebes son biefen Studen wird im Dibefer aufs feinfte gerftoffen und alle jufammen , wie bernach folgt, burch Sulfe einer Roblenpfanne, bie mit g.u. benben , boch nicht bampfenben Roblen angefullet ift , in einer Daffe gemacht. Muf biefe Roblen legt man einen neuen blechernen Eflof. fel , ober , wenn man fann , einen jubernen 26f. fel, und lagt ihn giemlich beiß werben; alebann couttet man ben Bucter juerft binein, und laft ibn burch bie Sige bes Feuers aufbfin, rubrt ibn aber etwas berum , bis er braune garbe annimmt. Go gleich wird ber geriofene weiße Pfeffer nachgeschuttet, und in einer halben Die mute bas Gals. Alles wirb mohl burcheinanber gerührt, ber Ebffel vom Jeuer genommen, und alsbann ohne Zettverlurft (weil fonft bie Maffe bart wirb) mit ben Fingern , bie juvor in laulicht Baffer eingetaucht werben , ffeine runbe Rugeln in Große ber großten Erbjen ober Bon biefen Babnfügeln Dillen baraus formirt. legt man eines ober given , auch bren bin. tereinander auf ben fchmerghaften Bahn , laft biefe Mebiein barauf gerschmelgen, und , inbem man ben Ropf baben auf ben Tijch auflegt, bie Schleimigte Feuchtigfeit beraus laufen; benn biefe bat meiftens ben Grund ber Babnichmergen in fich , und in weniger als einer Bierteluunde Beit iti ber Comera gegrillet.

Artic. VIII. a) Aunfte und Wiffenschafden. Fortsegung von ichbenen Aunsten , und Sammtung ber Gemaltben in Mannheim. Das siehende Zimmer tann mit allem Necht ein Schaß Brodandischer Radmetsläden genennt werden. Die vornehmisen diese unvergleichischen Immerständ von Antein der Werff, Gerehord Don, Mercig, dan Hunfinn, von der Werer, Wosvermanns, Kescher, Nottenhamer, von der Bede, Elbeitmer, Bergden, Vertugel, von der Doos, Nicolauf Voulin, Eupp, Both, Gaveri, Alberteld Direr, van Balen, van der heiben, hoek Geldentery, Meyn, Undens, Ealvart, Teniers, Lerbourg, Echalten, Haul Brief, Parauer, vom Dick, Rembrand, iltenwald, Berinder sich noch eine Keibe vortreistiger Indianischer Gemalden, als von Doutinkinden, Mercifo, Earlo Dock, Julio Romann, Rassini, mit Kubovice Caracci.

In achten Simmer find einsweilen die Bemalbe moberner Runiter aufgehangen, wird aber funftiges Jahr in einem neuern begeren Beichmad eingerichtet werben.

Das neunte und leste Zimmer ist neben bes Malerenen auch mit unterschiede anderen Aunstenersen ausgeschnickt, dauptfachich finder man da eine Zahl Keiner in Heffenbein ausgeschnittte. Statuen, das relief . Becher mit darunf gab gradnen Bachanalien nebft anderen in Erz gegoftener Gauten und das relief. Weiter eine große Zaminlung von Einallen, Moennter ein sieh merfrodrögiges Genuald vom alten de Boyt 7 ein halben 2016 boch, und 6 2016 breit sich besindet, auch sind dier vier underne und zwei antique mofsique, dann die derühnten Abpfe vom Jamb durgen Demer nicht noch vielen Kindature und fünstlich in Holz gearbeiteter Stüde zu betrachten.

Das Aupferstich , nub Zeichnungstabinee. Mus den lesteren Benalden Jimner gebet now in das Aupferstickfabinet. Much biefe hat seine Anfalc den Durchlenchtigsten Carl Desdor zu den Aufen. höchgliesselbe deruften 1752 den ersten Hofmaler und Galleris. Direktor herrunkrache vom Dispistory, und übergaden ihm diese Aupferstich. Somming einzurichten. Si sis biefe eine der jableicichsten in ganz Europa, und bestehet aus mehr als den Onderen in geoß Folio, Die Aupferstände der im find nach den verschiedenen Schulen eingetheilt, nach Jealdanschen, Kransplischen, Regulischen, hondigen, hondigen, hondigen,

Difchen.

buichen und Deutschen te. Man finbet barinn W alles , mas in biefer Battung bas feltenfte und auberlefenfte, fo altes als neues pur immer fenn faun. Dan bat weber Roften noch Dube gefparet, um biejenigen Stude ju befammen, welche nicht leicht ju haben find. Den Rupferftichen bat man auch eine große Menge DriginaleBeich. mungen pon berühinten Deiftern bevgefüget, und bebalt einige 1000 bavon in Butteralen auf. Es find barunter uber 550, welche in Ramen mit weiffem Glas eingefaßt find , und bie Danbe bes Rabinets befleiben, worunter einige bon Raphael, von Urbino , Dichel Angelo Bonarotti, Julins Romain, Guibo Rent , Sanibal und Lubroig Caracha , Andreas be l' Carto , Baccio . Banbinelli , Cobama , Galviati , Frate, Domerancio , Guereino ba Cento , Lelio Drii , Dougin , Perrin bel' Daga , Albert Durer , Rus bens, Banbud, Banberwerft, Rachael Runfch, Rembrand , Berard Laireffe sc. verfertiget mors ben. Der Muffeber bieruber ift fr. v. Ochlichten.

Die Schantammer. Das man ben Schas beifit, baf ift eine febr reiche Sammlung von Berathen , Juwelen nub Geltenbeiten am Golbe, Silber und fofibaren Steinen. Gie werben in given an bas Debaillentabinet anftoffenden Bemachern aufbehalten, welche rings um mit glas fernen Schranten verfeben find. Man trift unter biefer großen Menge Steine an , welche in in Unfebung fomphl ber Roftbarfeit, ale ber ununvergleichlichen Bearbeitung bochit merhvurbig fund. Unter anbern bewundert man baben ein Abinocerosborn , bas ber berühmte Tobann Bos logne gefdnitten bat. Ginen Becher von fafpis mit rothen Abern , anderthalb Schube boch und von einem Stude, ber feines gleichen weber an Brofe und Glange , noch an ber Arbeit bes Runftlers bat. Diele anbre fcone Befage von Drientalischen Cardoniern , im Golde gefaßt , und mit Ebelgefteinen befest, und unter andern einen pon Singragt , Muttern Euforinia jufaint feinem Dedel in Golbe gefaft , und mit Dias manten reich bejest , bavon man nur einen finbet. Platten bon Faence mit Figuren aus Raphaels Schule. Ginen Rrug mit 2 Schalen in Schmelgwerf mit einer Zeichnung von Raphael. Ein febr fcbnes Erneifie von Michael Ungelo Bongrotti. Gin anbers großes von Delfenbein,

haran der Leib von einem Stude ift. Ferners ein Schrant voll von Geschirten, Bechern, De, deln, Krügen und Seincreiftallene Schiffein, alles in Sold gesaft. Unter andern beinerkt man dern Gerfde von ischwagen Erssal, woon eines ein Schub hoch ist. Das sondersarste in die fer Schaffantmer ist eine Perl, welche halb weis und halb ichwar ist, und die inna und um ihrer Seltenheit willen die Pfalzische Deste beifte.

Meiters einen vergoldten Triumphbogen mit geschmittenen Steinen gezieret. Ein blaffarbiges Aubinfreuz von einer betrachtlichen Große, und noch viel andre Arbeiten mit Ebelifeinen reich befest. Man zeiget auch die Krone de burfurfen Freierichs V. Konigs im Bohnen. End. hich werden noch in einem bejondren Schrante die reichen Zieratten bes Et. huberti. Drbtu ausbehalten. Der Schassneiler ift herr Goed.

Saal ber Statuen. Diefer Caal ift eine ber porjuglichten Merfrourbigfeiten Mannbeims. Richt allein im Deutschlande und Franfreich . felbft in Italien weis man feinen Plas , wo eine fo reiche Sammlung bon getreu abgeforinten, reinen Bups Abguken nach ben fcbbniten Gries chifchen und Mbmifchen Deiginal Statuen ans antreffen ware. Alles was Rom, Reapel, Flo. reng , Benedig , bewunderns und febenswurs biges in biefein Fache bat , feben wie bier nebeneinander fteben. Die berrliche Gruppe von Laocon mit feinen Rinbern , bie beiben Mingen Caftor und Pollng , Caunus und Biblis , einige einzeln abgeriffne Rinbernauren ber großen melts berühinten Tobesgruppe , Diobe genannt , bann unter einzeln Figuren ber fterbenbe Glabiator, ber Battcanifche Apoll, bie Debiceifche Benus, ber Fechter, Die große Flora, ber Farneifche hercul , hermaphrodit und anbre mebr, werben Renner und Liebhaber fett balten, und ibn gipine gen ben biefigem Aufenthalt mehr als einmal an ibnen gurud gu tebren. Unter ben biefigen Ropfen find vorzüglich , Alleranber ber große , Riobe bie Mutter Untinous, Mitbribates. Glene patra , homer , eine Beffalin , bann bie Dors trait von Caracalla , Mero , Socrates , Cicero, bie Ebrfurcht bem betrachtenben Runfiler, Bewunderung bein Liebhaber erweden werben.

biefer .

Diese schenstwarbige Saal wurde ein Jahre 1767 von Jeren Berchassel von Sern berchaffelt erdonet, macht ein wirflich Mudbrat don 33 Schufe aus, von der Mordseite wird er hell beleuchtet, ist ungemein bequem jum Etwid minger Rünfler eingerich tet, da jede Gruppe und Figue in gutem lichte daben auf einem Molfinde siehen fo daß sie mit leichter Miche, den großen Jercules nicht ausgewommen, herum bewegt, und nach jeder Seite gedecht werden kann.

Einige Sammlungen von Gemalben in ber Seade. Muffer der Genades-Sammlung feiner Churf. Durchl, find noch einige Partifularfahjenetter bier zu betrachten; als ber herrn General von Winfelhaufen, herrn Regierungsrath von Schnibts, und herrn Oberbaudirtote von Pigage, wo inan unter andern scholen Etüsten mehrere fürtrestiche und biters aus den besten Zeiten der berähnntesen Meistern mit antrift.

b) Manuheim ben soten Alay. Den anbachtigen Gejange in ben Kirchen und jedem ungebildeten Genie auf bem Lande zu fteuern, wird jens ein von hober Churpfalzischer Regierung genehnigtes Handbuch die Shurpfalzische Tongchule allen Schul, Sing und Elaviermeistern in der gauzen Pfalz zur Worschrift bienen.

Der Berfaffer bievon ift ber Churwtalstiche geiftliche Rath , Softapellmeifter und bffentlicher Toniebrer , herr Bogler. Das Buch beftebet aus 10 Sauptfluden : Tonfunft , Clavierfchule, Stimmbilbungefunft, Singfchule, Begleitungs. funft, Tomviffenfchaft, Tonfestunft, Tonmaas, Darmonie, Tonlebre. Diefes Wert ift ben herrn Schipann , Churfuril, Sofbuchbanbler , und ben Beren Bos , Churfurfil. Sofmufifftecher um 4 ft. au baben. Es find 30 große mugitalifche geftos thene Platten baben , alle llebungen fur bie Stimmen , alle praftifche Runftgriffe fur die Tonfentunft , fo beutlich gezeigt werben , baf es eie nem fleifigen Talente mbglich fen, por fich felb. ften Clavterfpielen , Singen , und Componiren lernen. Die Befolgung biefes Wertes lagt uns mehr Muferbauung fur bie aubachtige Chriffen, mebr Aufinunterung fur die Tonliebhaber auf bem Banbe erwarten. ... .....

Dundart bes f. 1. sen Darnismerginnete, Mannend Strobach, macht fich durch feine überauß flamend Strobach, macht fich durch feine überauß sichtlichen Euren lehr berühnt. Er brachte eine im Pruthfluß ertruntene Weisbegreien, wieder jum keben, welches er auch an einem vom Kohle dumpfe schon über 2. Stunden lang erlieft geweiene Juden verrichtete. Bier Geschwifter-Kinder Juden verrichtete. Bier Geschwifter-Kinder Juden verrichtete. Dier Geschwifter-Kinder aufgulchweilen. angefangen hatten, vonrehen durch seinen Benftand geheilet. Ein Bauereimann, der sich als Gelblunderer die Gungel so weit entswey schutt, daß nich ver zet Eheil gang blieb, vourde vollkommen wieder hergestellet.

Artic. IX. Vermischte Nachrichten a)
Petersburg vom atten April.
abend, hm isten April i Abends gieng das
Eis auf , nachdem der Redajtrom jeit bem
27 Movember vorigen Jahres (das jimb 142
Eage) init Eis belegt gewesen war. Die Hahrt
auf demischen wurde also vorgestern Frühe unnund die großenliche Weise eröset. Int
Winter zuvor blieb derselbe 170 Eagr jugefroren.

b) In Danemart ift die Berfügung get macht worben , daß inskluftige bei den Trups pen die Flittenlaufe mit einer beaunen Farbe angestrichen werden , um den Soldaten die ant haltende Arbeit , die Laufe an den Flitten gut politen gut ersporen , und weil durch dad beständige Politen die Flintenlaufe abgeschlieffen were den.

· Ein glangenb Gewähr ift boch auch fcon. -

Artic. X. Baferifche Litteratur. a) 26. handlung von bem Lurus mit einem Anhange von bem Urfprunge und Berfalle ber afterichen Monarchie, München, 1778. in 800 2 & Bagen, 6 ft.

Diefe Abhanblung verspricht in bem Titele blatte freglich nichts von allem benn, was man bermal gerne wiffen und lefen nichte : sie hat aber. von allen benen, die sie ichon gelesen has En. 2

ben , bas Lob erhalten, daß sie gut und grundlich abgesaft. sev. In bem ersten und zweyten is, rebet ber Werfasse von bem Lynus, so weit derfelbe einen Einzus auf die Sitten und das allgemeins keben der Menschen hat. In den derten der vor werden der worden der worden der worden der worden der wahre Reichthum eines Staates bestehe, und wie viel hernach der Lynus, der besen Neichthum erintet, auch erfen Meich sonn verthut, einem Staate schaden Tann oder nicht? Besonder redet er mit guten Gründen don dem Insisten Verlaufsberten, und der bieraus folgenden Notiventigfeit ihrer großen Besolvngen. Der Anhang ist historisch, und pratissisch

c) bier iff auch erfcbienen ber ste und leute Theil ber baierifchen Rirchengeschichte: bas gange Wert bat Die Alfabemie auf ibre Routen genoms men. Diefer Band halt 470. Detav-Seiten nub gebet von Unno 1500. bis juin Jahr 1701. init welchem Jahre biefes Wert befchloffen ift. Ben bem afabe.nifchen Buchführer Johann Baptift Strobel ift baffelbe ju baben : jeber Theil toitet 45. fr. Der Muthor ut ber burch mebrere Schrif. ten in bem gelehrten Deutschlande ichon rubin. fich betannte Pater Don Ferbinand Sterginger Theatiner : Er gab in Rudficht auf ein nachtommend vollstanbiges Wert ber baierifch - und allgemeinen Rirchengefchichte , feinem Buch ben bescheibenen Titel : Chronologische Ginlettung in Die Rirchengeschichte , aus bem Frangbiffchen. Der Bere Bice, Prafibent Diefer Alabemie Graf von Savioli , und ber herr Direttor Don Stersinger batten ben 19. biefes bie bochite Gnabe in einer befondern Mubieng Seiner Churfurgilichen Durchleucht unterthanigft aufjumarten, und erwebnten funften Theil geborfamit baraureichen, Sochibiefelben bezeigten barüber bas anabigite Boblgefallen.

Damit das Publifum diefel Such ja fichagen weis, rodlen wir nur das fagen, roas in der Woretimerung gesagt wied. So gut dieber die voronlogische Einfeltung in die Archengeschichte von unpartbeischer Leften ist aufgenoninen worden: so übel schrien einige Zesoten dawider; warum? — glaublich, weil est ihnen freind, und anspfig vordan, uniere Zesbier, und Michrande hter ind da ansgedest zu sinden. Möchen diese unzutigen Eiserer voch einen Tieury, Tillemont, Godonn, und dandie Allerander lesten, und danne und fagen, od vote, oder sie zu fichn geschrischen haben, und de was anderes in diesen fagen, od vote, der sie zu fichn geschrischen Auszug siedet, als was in den weitschiedigen Merken diese bestämmten Kirchengeschiedigeschreiber gesunden wied? — Sie wecken Krichenhalteite eines anderes vortbannt, als was in den Kynoben, und Concordaten, und der Jaudio, Gewolde, Wiedselbeck, Sansig, Ducker, Opfele, und dem Author des Mauschaume von St. Emmeram zu lesen ist.

Es ift schon in der Worrede des ersten Theils angemerket worden, daß die Felder, und Missbrache, welche sich von Zeit zu Zeit inde Kirche eingeschlichen haben, nicht auf das Dogma, welches allegeit unveränderlich geblieden, sondern auf das Zusällige, oder auf das äußerliche der Religion sallen, und daß sie nicht der Kirche, sondern Menchen zuguchereben son. Wes allen Verdacht der Partheylichteit in einer Serbichter von ich dellehnen will, muß mit ebler Einfalt, und Aufrichtigfeit das sagen, was was die film inn darf das Gute weder verschieden mod das Bote benünzten.

Bom ersten Theil dieser Kirchengeschichte war ber Herausgeber ber Herr von Opermath ell, nun aber bon ben nachgesolgten vier Theilen ift es der obenangezigte Pater Don Strezinger, Direktor ber der durbaierischen Atademie der Wilsenschaften, und des derfürstellichen Buchers Censur a Collegiums Rath.

schöfen aufgerichtet worben (fie fiehen am Ende biefes Werts ) sind so vichtige Dinge, die neue Epochen anknachen. Warent die befondere Annertungen bes franzbsischen Austors zu bem KVII. Jahrhundert binvoggefassen, und andre eingerücket worben, bekennet ber Author mehr, als eine Ursache, gehabt zu haben.

Dbivobl bes herrn Waquers Abregé chronologique de l'Histoire Ecclesiastique bis auf bas Jahr 1768. gebet, fo fchließet er boch feine beutsche lleberfegung mit bem Jahre 1700. -Fiel es ibm etwa ju fchwer, weiters ju geben ? und von Thatfachen unparthenifc ju reben, bie fich ju unfern Zeiten jugetragen haben ? - Soll biefes Wert in ben Symnafien , und Ribftern , wie es fchon gefcheben , nicht als ein Schulbuch noch weitere vorgelefen werben ? - Dber ift es beleis bigenb , mas er pag. 270, bon ber im Frepfinger Rirchenfprengel nothwendig befundenen Berbeffes rung ber Rirchengucht fagt ? Darf man in ber baierischen Rirche nicht auch, wie in anbern fatholifchen ganben, in feiner Mutterfprache mit bem gereinigten Rirchengejang mit bem gangen Bolle bas Lob Gottes fingen? - Ift es nicht Pflicht ju geborfamen , wenn wir baju , wie ber beil. Muguftinus fagt, bon bein herrn felbft, unb ben Aposteln Benfpiel, Unterricht, und Befehl baben ? - Und wenn es bie bochmurbigften Bis choffe, und ber gnabigfte Canberegent befehlen, anordnen, und ermabnen. Wenn ber Donch einen Begriff vom Beborfam bat, fo bat er ben roben, feinbfeligen Gas : in odium Proteftantilmi foll man nicht fingen. - Roch ju verant. worten : wir erwarten feine Beweife mit Berlangen: benn es gebort auch jur Rirchengucht. R. P. Sterginger , wird thin mit vielen Bergnagen antworten.

#### Etwas jum guten Befchmad.

neisers und Cantore Missas varerliche Marung, und infinisse Grundlas vaterliche Marung, und infinisse Grundlas vor seinem Abstecken an die Dorfgemeinde. Sejammelt aus den Ers, schriften unser Dorfschaft, und dem lieben Residemmelsten zum Augen und Hel an das Tages licht gebracht von Aut, Magel. B. C. a. M.

Riffas, infer Schulemann, Ring, wie feine Trachtperrude, Stemmte fich noch auf die Rrude; Und hub sterbend affo an:

Soret , was euch Riffas febet? Sutet euch von Reuigfeiten: D! Es fommen bbfe Zeiten; Mues , alles wird vertebrt!

Denfen lehret euch bie Belt, Rluger benfen, als wir bachten : Alte wird man nicht mehr achten: Rinder, bas ift weit gefehlt !

Thut , was euer Bater rath !
(Er wird euch nicht Bbfes rathen)
Thut , was eure Ahnen thaten;
Geh' es , wie es immer geht.

Dungt , und pflugt ihr noch fo gut; Wählet ihr ben Schrot vom Saamen: Jallt ber Apfel von bem Stammen; Machft euch boch nur Diffelbrut.

Suchet ihr bie Fruchtbarfeit Muffet ihr , gut anszufaen , Mit bem Mond ju Felbe geben; Diefer bringt ber Ernbte Freub.

Mertet enche ju jeber Frift: Sbret ibr an euren Tagen: "So follt ihr bas Erbreich pflegent "Dentt, fo fpricht ber Untideift.

Ruglicher ber Welt ju febn, Rahm ench biefes Ungehener Schon bie alte Kirchenfever; Bog ben Krang im Wirthsbanf etn.

Ehmals wuche Setreib, und Bein Beffer , baufiger , und ehnber; funbertjährige Kalenber Muffen alfo fluger feyn,

Und mein Margennebelbuch a)
Muß ich euch noch auch eripfehlen;
Da febt ihr in flaren Steffen
Der Planeten heil , und Fluch.

Unbeilwinfelnb Hundgeschren, Rothe Schwänze ber Kometen Sind des Ariegs und Tods Propheten; Dieft, diese heres treu. Lebrt euch einer Sumpf , und Moos In die Wiefen umguschaffen ; Rucket auf ben Mobeaffen Dit Behobn' , und Flegel los.

Abmint wer , junger Baune Bucht Um bie Banne einzusegen; Frembe Meifer einzuägen; Schreyet: bas fen Mobejucht!

Lache , lache , Dorf , und Flur ! Deinen Schweine und Launnerheerben Soll ber Puls gegriffen werben! Bas nust bier Recept , und Eur;

Siechet beine Geis', und Ruh; Chwinden beiner Pferbe Leiber: Ach ! Co thun es bbfe Weiber; Baut auf fie mit Brenntraut ju.

Zeigt ber Milchtopf herenblut: Rebint ben allersunupstien Befen, Traun, I. er wird ben Bund anfthjen; Und bie Unbold wird euch gut.

Bur ben Sagel weis ich bas: Mann bie Sammeltag' einfallen, Muß man nach neun Rirchen wallen; Doch ermahn ich ench an was:

Mabchen, fullt bas Ampellicht; Trauet nicht ben geilen Buben; Sperret eure Pilgerftuben; Trauet finftern Scheuren nicht! b)

Bieles, vieles hatt ich noch, Liebste Rinder, ench zu fagen! — O! bes Unfund, o! ber Plagen! Thut mir bieß zum Trofte boch!

Schreibt auf meinen, Leichenstein: "Dich ichlug wich jum Grabe nieber, " "Daß bie neuen Kirchenlieber " " Nuch in unsern hallen fenn! "

(hier weint' unfer Kirchenschwan heiße Paterbetentbranen; Minter gludften feine hennen, Minter felbst fein Wetterhahn.)

Sunfig, - fanfig Jahre schon Sat mein Myrie euch allen, Nuch ber Machbarschaft gefallen: Und ber Meuling spricht ihm Sohn! Und mae es auch Cheifeupflicht:
, Soute mich sein Lieb beglücken;
Mich jum Engelchor entjuden:
Trout' ich ibm , und fang' es nicht.

- 3) Man lefe bet gelebrten Heren Froscher Bessen; richere im Jahre 1769 gebruckte Widerlegung biese Weginung, welcher wegen Vernachläsigung einer gesunden Phosit soger fludierte und Derigsfetten jelchken noch eigeninnig anhängen , mad an gewisen Zagen den Calculum auf alle foms mente Domerverter, jehen.
- b) Bey weitenfreinten Mahlfahren barf der Geelgeger bief Ummerlung für teme Aleinigktit ans ichen , und teinekwegt in femlu irronico bertie-ben; biefed nächtliche Musbleiben beruglader nicht felten bie gottliefelten Bereitzen, Zeit. Belld und Ehrbertungt, imb beswegen hat ein bischbliche ergensburgisches Berboth bergleichen Areubgang im wie bei den genigesparten.

Ad Artic, II. Don ben hieuntstehenden Der berechtigten Fuhliebern verben bent bent bent lanbifchen Publifum anmit 40 gentner Podache, jeder Jentner in loco pr. 13 fl. baierlichen Stewichts feil gebothen; Wer also beileit Materiale an fich ju Laufen des Belieben traget, det lann sich immer dem präsigirten Manthordnungsmäßiger Terminum ju 1 Monath nach deni derhehene Einbertude behörig melben, aus om fich bei felbe vermag gnadigster Ausfuhr. Concesion aussetzlauft werden wurde. Church Grang Manth Mathen Mahring.

Ad Artic. III. Din 14ten Way husuk anni ift Blast Kinberger von Unborf Gerichts Murnau in bein biefortigen Wirthsbunfe zu Inneugen gestorten. Er tieß eine Krape mit geistlichen Waaren, dam berieb für das Bieb bienende Arztwegen zurück, dies das Gericht in Berwahr genominen. Also werden beinelden Kirnbergers Erben und Glädiger sub termino ? Mochen und zwar erster als nächste Erben zur Abgebung ihrer Legitimation, legtere aber zur Uniogung ihrer Schulden eintet: zum taist. Es nigt. Landspreicht Scrustein.

# Munchner - Intelligenzblatt.

Den 6 Junp. 1778.

Artic. III. Avertissement. Ben Johann Bapt. Strobel Profesor und Afabemischen Buche baben allbier auf bem Rinbermartte find ju baben.

Die Sammlungen ber beften Schriftfeller ber ausländischen schbnen Behfter, wovon erft kurglich an bas Licht getreten.

Popes (Alexander) fammeliche Werte, mit Wilhelm Warburtons Commentar und Ummertungen 1, 2, und 3ter Theil 8 Strafburg 1778 1 ft. 30 ft.

Shadefpears (Bilb.) Schaufpiele , aus bem englischen überfest von Joh. Joach. Sichen burg ter Band 8 1778 30 fr.

Ferners ift ju haben. Chronologische Gin. leitung in die Rirchengeschiche 5 und legter Theil gr. 8 Munchen 1778 45 fr.

Begebenheiten wundersaine , bes 9 u. . . . . . . . . . . Et. eines tuntintichen Mandarius 2 Theile 8 Ungeb. 1778 1 fl. 12 fr.

Beitrage ju ben Sammlungen ber beften Deutschen poetisch und profaischen Schriftfieller nes Stud 8 Frantfurt 1778 30 fr.

Donaboni (Anton) Italianifch, Frangb. fich und beutsche Raufmannsbriefe nach bein jegi, gen Geschmade gvo. Angeburg 1758. 36. fr.

Elmire, oder bie Tren auf ber Probe, aus bem Franghi. 8 Frantfurt 1777 13 fr.

Die verrathene Bertraulichfeit , ober bie Briefe bes Ritters Muren 8 Leipzig 1778 15 fr.

Merfwurdigfeiten von Portugall, ober furg, gefaßte Radricht von der Befanfenbeit bes Canbes, dem Character ber Einwohner, und bem vielfaltigen Beranderungen biefes Bungreiche. z und 3tes Stud & Frankfurt 1777 I fl.

| Artic. IV. a) Schraunenpreis in Michael   Der den den Jones May 1778.   Bom Besten, Mittlern, Gerüngern, Werfa   Dahfel, II.   St.   St. | 11.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| b) Brobfag in München vom 3ten Was<br>bis toten Juny 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21           |
| tragen strenger Semmel muß tt. Loth. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d.<br>2<br>2 |
| inehl um 1. fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            |
| Ein beto von Abggeltaig 35<br>Ein 4. fr. Laib Roggenbrod 127<br>Ein 8. fr. Laib Cein 24 3<br>Ein 26. fr. Laib 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
| c) Mehlfan allba vom 3ten May bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| bas Biertel, ft. fr. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £            |
| withing s s s s T 32 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Semmelmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _            |
| Orb. Baigemnehl 52 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            |
| Einbrenmnehl - 36 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            |
| Riemifch - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            |
| Cournell s s s = 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Stachmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I            |
| Gries, feiner 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Gries , ordinare I 36 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Feine gerollte Gerfie 2 40 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            |
| Sankelmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            |
| Bullon Calm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CON-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Einsen 1 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1 20 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

Daiben

d) Mitterer Getreib. Rauf in Augeburg ben 30 May 1778. Waisen, 12 fl. 37 fr. Rern. 13 fl. 48 fr.

Waişen. 12 fl. 37 fr. Kern. 13 fl. 48 fr. Roggen. 8 fl. 44 fr. Gersten. 8 fl. 19 fr. Haber. 3 fl. 38 fr.

Artic. V. Sandlungs-Machrichten. Muruberg vom 28 May. Zuder, Caffee und Taback fichlagen im Preise wieder ab : da auf den Westbilden Infeln die legte Zudererndte sehr erich ausgefallen ist, und in den Frangbischen Saden viele Schiffe mit reichen Ladungen von bergleichen Waaren aläcklich angelangt ind.

Art, VI. a) Machricht von bem Gefunbbrunnen in Riffingen und Bodlet im Surftenthum Wurge burg. Die Rikinger Gefunbbrunnen find feit ein Paar Jabebunderten berühmt. Ihr Reichthum an Mineralien und ihre beilfame Burtungen baben bon Beit ju Beit Mergte und Brunnenforfcher aufmertfain gemacht und verschiebene Schrif. ten veranlagt. Es giebt alte und neuere Befcbreibungen von biefen Baffern. Sier wirb man feine umftanbliche Berglieberung ihrer Befanbtheile liefern , fonbern nur vornehmlich von ihren burchbringenben Urmenfraften ergablen. Dan ift bie Rachricht , welche bergleichen vortrefliche Befchente ber Ratur, ihrer Bestimmung gemaß, immer fennbarer und gemeinnuniger ina. chen fonnen , allerbings bein Dublifum fculbig.

Es sind in Kisingen dern Minecalquellen, der Ordinaire und noch zwer flatte, reichbalt gevennen. Jener ist febr sonft, laugensalzigt und den Selteenvolser nicht unabulich. Diese find reich an Salz, besonders Kitterelal und enthalten auch Sisen. Siner davon wird gernebhnlich nur zum Baden gebraucht, beist das her der Baddrumen, und iht ein wenig reicher an Mineralien, als der andere, welchen man den neuen Eurdrumen von seiner spätern Entbeckung nennt. Man wird ihn im folgenben, der Knieze wogen, nur den Eurdrumen nennen.

Diefe fammeliche Baffer haben febr biel fluche

Man bat Perfonen in Rigingen gefeben, bie gwangig , brepfig und mehrer Jahre bie Brunnenfur gebraucht, und aus beren Ergablungen man fcblieffen mußte , baß fie bie Mufrechterhaltung ibrer Gefundheit biefen Waffern an banten batten. Ein Deer von 69 Jahren befuchte porigen Sommer bas vierzigftemal biefe Ogellen. Er hatte ebebem Blutbrechen , Blutbuften , Spterichten Auswurf , Steinfrantheisten u. f. w. gehabt , und war bamals noch einem taglichen Blufe ber golbenen Aber untermorfen, lauter Bufalle, ben welchen Mergte Bebenten tragen ben Gebrauch eines Befunbbrunnens anjurathen. Bleichwohl verficherte er, bas ibm bie Rifingermaffer , welche er allegeit mit Milch vermifcht getrunten , niemals geschabet. fonbern immer eine fublbare Erleichterung berfchaft batten. Er batte ein febr gutes und blus benbes Unfeben , nach welchen man fein Altee nicht vermuthen fonnte. Diefe feltene Babrnehmung barf nicht gu einer Regel fur abnliche Salle gemacht werben: man bat fie aber boch um befroillen noch anführen wollen , weil fie überhaupt von ber fichern Burfungsart ber Riginger Waffer geugt.

Man tain als biejenigen , bie an oben genannten , überchaupt langwierigen Krantheiten leiben , Schleichzieber und Berlegungen ber Eingrevelde ausgenonnnen , ju ber Kisinger Brunsencur mit Grund eindaden. Man ih aus Erfahrung überzeugt , baß alle durch Mineralwosser heiber Krantheiten, ben volchen es übershaupt davon ju reben , theils auf eine Anfle

ung

fung flodenber Feuchtigfeiten , theils auf bie Startung gefchwachter Ebeile antomnt, grund. fich und balb in Rigingen geheilt werben tonnen.

Wiele, welche fich der Affingerwoffer bedienen, werden in Bodlet mit Ausen eine Nach, fur brauchen. Se ist besonders dem Arrenenhypochondriften und Schwachen anzupreisen. Weil se ein falzigtes Scalwasser ist, so hebr es auch Berttopfungen, die aufbseide Mittel ersobern

und noch nicht veraltet finb.

Die Riffinger und Boctleter Quellen unterfingen einander in ibren Batrungen : ibre Mehrbeit und vortheilhafte Nachbartichaft, roburch allen Beburfniffen ber Kranten Genüge geleistet werdem fann, geben ber Gegend einen Dorzug vor vielen Eurorten.

Rifingen empflehlt fich burch gefunbe , angenehme und burch bie Runft verfchonerte Begenben , burch bequeme Wohnungen und überbaubt burch alles , was Curgaften Bergmagen,

und Bufriebenheit gemabrt.

In Bodlet , welches in einer ber anmabigften Ergenden liegt , voerden zu funftigein be, aucmeren Aufenthalte der Eurgäfte , die nothigen Gebäude dermalen aufgeführt. Wäurzburg den 18ten April 1778.

b) Wir haben ju Albbach, item ben Reumartt, Moching, Abfenheum, und Traumstein Befundbaber, follten wie von dem Empfunger Babe ben Traumstein, oder dem von Arbeitholten leine Beschreibung erlangen tomen, — c) Das Volk zu Constantinopel iff in auferster Unruhe, und man bort daher hieres von eingelegten Feuer. Erft ben zten Upril war in der Stadt wieder ein großer Brand, der in 100 Etunden aller angewandten Mühr unerachtet 2000, Höller verigdrie, darunter eine kurftiche Mosches, und die griechische Kirche zu Et. Georg waren. Hieracht wührt die Pet wieder des gestalt, das die Palassis der aus darügen Gefalt, das die Palassis der aus darügen Gefalt, das die häufer der Franken (das ist die Katholicken) und die Albsfre in Pera und Galata haben versperter werden missen.

Artic, VII. a) Jur Saus-und Landwirth, ichaft. Von ben Renutheiten ber Schweine. Die Beule ift eine entjundete Geschwulft ber Schleinbruffen, welche mithin unter bem Jalfe ausbricht. Sie ift anliedend.

Man gertheile bie Beschwulft, mit funf viertel Boll breiten Refteln , ohne bem Schlunde

Schaben gu thun.

Man mache mit einem Schermeffer Def, nungen, die an den Seiten tiefer fein mußen, Diefe Definungen fulle man nit gehöffenem Sales, Schweinfette; ober alten Schmeere aus. Drey Lage wird die Munde bebett gehalten, und des Lages einmal, bis sie beil ist verbanden.

Das Merknal, daß ein Schwein die Soies base, ift ein Bufchel Borften, aussen ausgen am halfe, in der Gegend des Schlundes, welcher alsbem nicht mehr fichlieden kann; weil ein andere kleiner Buschedberien fich im Fleische, bis an dem Schlund befindet, welches von aussen under innen eine kleinen Ründung, wie ein Fisch macht; gleichwohl aber nichts anders, als der genannte Borftenbuschel ift. Eiter erzenger sich darinn nicht.

Man uns mit einer Rabel, worinn ein Doppelfaben eingesäbelt ist, viervinal durchziehen; b. i. über die Ründung, wo der Borztenbasicht ist, den Jaden wieder zusammentommen lassen, vermittell beiset im sanst eingescheit,
und rings hernun, mit dem dissonie ungschneiden. Den innern Borstenbaschel unuh man
nicht mit sassen, den den die die die die 
prum, hernunterwarts lossschaben, um ihn
gang hernun, hernunterwarts lossschaben, um ihn
gang hernun Raben bei Rach beisem setzt

1 2

einmal bes Tages , nur gween , bis brey Tage, Y feines Sals , und Schweinefett , in die Bunbe.

Munden der Schweine werben allegiet mit Calie verbunden, wie ein hunds oder Wolfs, bis. Das Gift ju benunen, ift nur Salz, mit Schweinefette vermischt, Lauch oder ander gemeine Kräuter nötigs, als Gundlinann, Schwolfenwitz; oder Blettenfraut, mit Salz gestoffen. Allen und jeden Munden ist es vortheilbaft, sie mit feinem Salze und Schweinefette zu verbinden. Eitern sie gar nicht; so legt mau warmen Ther mit Salze vermisch auf.

Der Ausschlag ift nichts anders, als Gechwure an ben Benben; Dere Beinen ber Schweine; wenn sie jung sind. Wenn sie reif find, fann man sie mit bem Siftouri bfnen, ben Eiter abzuleiten; sobann Schweinesett unb Salz auflegen.

Menn ein Schwein einen gewaltsaunen Stoß empfangt , der einige Gefäße gerreiffet; so entetetet in dem verlegten Deite eine flate Geschwulft eben fo, als nach einem hundsbiffe. Das Blut kann nicht ausstieffen. Diese verwachtet ein schwerzhofte Geschwulft; als gequetschte Rerven. Remmt ein Diertelpfund Schweinestet, dere Ungen flein geschnittene Seife, eine gang liefen Poetfon Fransfornabwein und ein Biertelpfund Uteer , sieder alles untereinander und schwierte täglich einmal , bis es hell ist, narm damit.

Ein Merfinal bavon , fam man auf ber Bunge, mit ben Fingern finden; wenn fich bebin Unfullen etwas hin und ber bewegt. Gie find nichts anbers, als eine fleine Blafe voll Waffer: ober eine Urt weiffen Gaftes , ben man; wenn bas Schwein gertheilet wird , im magern Gleifche; aber nicht im Spede antrift. Ginige baben viel, andre wenig. Welche viel baben , beren Bleifch giebt eine weiffe Suppe. Fur bieje Rrantheit muß aut geforget werben , ba bergleichen Rleifch fait überall weggenoininen, und ins Waffer ges worfen wird; ausgenommen in glanbern und in ber Stad Dieppe, wo man ben Preis bes Spede nur um einen Cou; ober 4 Df., und bes magern Fleisches , um 2 Cou ; ober 8 Pf. bas Pfund , herunterfeget.

Einige behanpten , eine Unge von ber antinomialifchen Leber , im Bleve , ober Gerfteninchle , ein Monath hindunch ber pfinnigen Schweinen täglich gegeben , befreve fie ganglich bavon. Ich babe es aber nie verfuchet.

Rebibrufen ber Schweine find ju Gefchros. ren geneigt. Ift ein Schwein an ben Rebibrufen frant; fo frift es gar nicht, frummt ben bis

den, und gittert.

Leget in bie Wunbe, nachbem fie wohl ausgefraget ift , fein Gal; und Schweinefett , 3

bis 4 Tage lang, taglich einmal.

Diese Thiere jind auch jum Bauchwebe gemeigt; nicht sovoss burch Unverdaulichteit; ale
burch Darmgicht, oder Gift; wenn sie etwa
ein giftiges Thier verschlungen haben. Mitzufälle sind; sie fressen gar nicht, liegen saft beständig, und haben bisweilen einen ausgeschwossen
nen Leib.

Gebt ihnen sichs Ungen frische Butter,worinn eine Patrone Schiefpulver eingerühret , zween Knoblauchstopfe zusammen geftossen find , und wiederholet es nach zwolf Stunden , wenn es

nothia iff.

D) Der Papiermacher Stoß zu Urnstabt im Darmstdbrischen hat einen Brefuch gemacht, ams ber Pissungskange (musk frecht acueumerino longiori) ein Papier zu versertigen, daß venigstens als eine Beltenheit gelten kam. Der Baum kann in Genöchbalgern fortgebracht werden, bringt wohl hundert Frichten in einem Jahre, und der bierauf zu weiter nichts bienende barstartige Stamm kann also vornigstens zu Papier genugt werden. Weisser und riener wärde das Papier genochen sehn, uver werden werden nacher insehr Austerialien gehabt hätte, um sie aushungigen. Der nämliche Papiermacher hat auch aus alten schon gedruckten Papier eine Proße

193

weiß Papier , nach ber Erfindung bes herrn Prof. Claprothe verfertigt , überschieft. Given große Tragforbe alte Folianten geben is Rig.

c) Ueber bie Kornhaufer, beren Vermahrung vor bem fchmargen Wurm , und bie beff-

balb anzulegenben Luftzuge.

Die besse Weise, ein Magagin, ober jeden Konnoben wider ben Murunfraß sicher angulegen, besteht barten, die bie Luciage am rechten Orte, und mit gehbriger Worsicht angebracht werden. Herben hat man auf die Lage ber Kornsboen selbt voernaufild, Radischt au nehmen, und ob sie in den Stockwerten eines Gebäudes angebracht inn, oder ob sie sich unter bem Dache befinden.

Sind bie Cornbbben in ben Stodwerfen eines Bebaubes eingefchloffen , fo werben alle unterfien Bacher, bis auf bas Ges ober Gobibols , offen gelaffen. Dichte auf bas Cenbols mirb ein ans berthalb Ruf bober mit fcmalen Tralgen ober Sproffen, ober auch mit geflochtenem Drath verfebener Rahmen , in ber Breite bes mit Stels nen ausgesesten Kaches, bamit teine Bbgel burch tommen tonnen, wieber eingefeget , barüber ein Riegel eingezogen , und ber oberfte Raum mieber jugemauert , ober auch nur mit Stoden unb Spabnen ausgegannet , und mit Lein verftris den. Sieburch entflebet ein fo enthaltenber und ftrenger Bug, und eine fo fchneibenbe guft, welche ber Rormwurm fcblechterbings nicht ausbauren tann. Rachfibem ift jebes Bitter aufferhalb mit einer Rlappe , Dedel ober Laben , ber allenthalben etliche Bolle übergreiffet , ober Safpen bat , un. ten aber mit einer im Beweibe gebenben unb rund gebogenen gar magigen eifernen Stangen auf und augemacht wirb, au bebeden.

Lie man ein fortlaufenbes, aneinander hangenie bes, ober ein einiges Dachfenfte nach ber knie bes haufes auf. Zwischen alle Sparrenweiten werden auf den ben beretternen Boben, oder ihm eine eine eine Genachfenbeile worberlanft, in berm etwa eine Dachfeweile worberlanft, in berm Erbbung, anderthalb Fuß hohe Rahmen mit Sproffen, in der Bereite des Zwischenauns, gefest, and wit Klappen verwahret.

Wie leicht bietet fich jur Abhelfung eines Uebels von bem wichtigften Belang bas guvet-

lagigfte Mittel bar !

Eine vieljährige Erfahrung belehrte auch und von der unträglichen Ausbarfeit vorgedachter Banart. Auf bem Ginte zu Meihe im Brei michen habet ich bei Aufführung eines neuen Gebäudes von 130 Juß lang und 50 Auß breit einen folchen gedoppelten Kornboden angelogt; desigleichen auch auf dem Ginte zu Flachsichteim im Ailvedseinischen ben einem neuen Wirthelchaftigebäuder x52, Auß lang und 50 Juß breit; die fitzgebäuder x52, Auß lang und 50 Juß breit; die fitzgebäuder x52, Auß lang und 50 Juß breit; die hit auch auf einem andern Gute zu Mallöed im Wansfelbischen über einem Wirthdaftigebäude bergleichen ebenmäßig angelegt voorden: insgesant wegen, der erfüllten Aufgag zur Aufrie denheit ihrer damaligen und nunnehrigen Besser.

Einstens machte ich ben mertwürdigen Der inch , und ies eitide Malter Getrelbe, tvorink ich der schwarze Murn so häuse befand, daß es zu leben schwerze Murn nach der obbeschriebenen Boden anschütten; und nach Molauf weniger Tage twar auch nicht die mindeste Sput von die nicht die mindeste Sput von die Frenkrie mehr zu sinden.

Im herbit bes 1766ften Jahres befanb fich , in Ubwefenheit eines gewiffen herrn, beffen Rornboben mit bem fcbwargen Burine fo überbauft angefüllet , baß , ale man eine Unjabl Dferbe mit biefem porratbigen Roggen futterm wollte , verschiebene babon frant wurden. Ben folcher bringenben Ungelegenheit wurde ich berufen , ben Boben abgnanbern. Die Arbeit gefcabe auf die namliche Weife , wie im Obigen angezeigt worben. Die Fruchte blieben liegen. wie fie maren. Und nachbem ich in furgen gu Stande fam , fo fabe man gleich barauf bemelbten Boben bermagen rein , baf bis jeso bon bein vorigen Ungemache auch nicht einmal ber Schatten mehr ju verfpuren ift. Das Bres eis von ber gangen Derfahrungsart ift, bag ben ben Rornboben in ben Stodwerten nirgenbs ein einziges Fach ungebffnet bleibe , auffer an ben Eden bes Gebanbes und in ben Bobenluden und Thuren.

Die Gitterrahmen find burchgangig nicht 1 & , 2 , ober noch mehrere Schube boch bom horizont ber Boben , sonbern so niedrig aufjuflellen , als es uur immer gescheften fann. Die Dachfenfter werben jur Berhatung ber wieler gang untauglichen und unmagen groifdenraume, nicht eingeln ober gerftreut aufgejeger, fenberm unan laft vielmehr folche in einer um

unterbrochenen Blucht fortlaufen.

Endlich werben die Klappen vor den Bittren mitmals inwentig, sondern allegtet auswentig angebracht: am wenighten aber sind folde ganglich wegulaffen, weil sonst ein Magazin, ober jeder Kornboden, aller üblen Witterung, mb anderer Gefahr beständig ausgeziest sent wolkte 2 se.

a) Die in un nicht gerei Intelligeniblatt dies Jahrs bekanntgeinachte gründliche Anweisfung von Segung ber Bhibaume, und beren mightbaren Machethume u. beren Befolgung in aniern Eigenen jeber Patriot und gute Sausbalter wünichen inns, ju von bem hochverdienten, auf die Eultur febr aufmerfignen herrn Burgerneitigter: Dotror Chriftian Ernif Bauer in Mittenberg, welcher die gange Theorie biefer praftischen Sage burch feine vielabrenbeit ber einer ins große betriebenen gluddlichen Baummultur, fattjam bewährt, und ber fattiget bot.

Artic. VIII. Don gelehrten Gachen. a) Untons v. Sterginger gu Galgrein ber Weltund Gottesgelehrtbeit Dottor bffentl, und orbentle ber genil. Berebfainfeit und aufferorbent. Lebrer ber praft. Theol. bes f. f. Gumnajums Direttors ic. Abhandlung von ber beil. Taufe, mit bein Brundrife ber praftif ben Gottesgelehrts heit. Insbrud mit wagnerijchen Schriften 1777 124 6. Die Materie ift in folgender Ordnung ebgebandelt. Ginleitung von ber beil. Taufe überhaupt, I Sauptftude. Bon ber Beit gu taufen. 2 von bein Orte. 3 von ber Materie und Korm ber beil. Taufe. 4 von ber Derfon , bie getauft wirb. 5 bon bein orbentlichen und auf. Gerorbentlichen Minifter ber beil. Tauf. 6 von ben Taufbathen. 7 von ben Sebaimmen , 8 2lusaug bes Unterrichtes fur bie Debammen , wie he taufen follen. Ein jedes Ctude ift mit vieler Deutlichfeit abgehandelt. Der herr Berfaffer perbienet vom Publifum jenen Dante, welchen felbes bemjenigen gelehrten willig abilattet , feine Belehrfamteit auf eine verftand.

siche und leichte Aer bentselben mittheilet. Alien , besonders aber ben Hebatunen , verdiener bies Werte empfohlen zu werden. Wie wönischen , daß der herr Berfasser über einige Materlen aus der prattijchen Gotteszelehrtheit abna liche Abbandlungen dem Publitum mittheilen nöchte. Der Geundrif berfelben zeiget von einem vollkommenen Merke. Und wie vollen ihn, weil er in einem guter Ensteue liegt , gam bie ber fegen. Anleitung , und Grundriff zur praktischen Got-

teegelehrtheit in fünf Cheilen.

Erftes Sauptftud. Von ber Afcetifuberhanpt.

a. Bas bie Afcetif fen ?

b, Worinn bestehet die mabre Ufcetit? e. Was bat fie fur einen Gegenstand?

d. Ift fie einem Ceelenhirten nothig - muglich ?
e. Bie gelanget man jur wahren Afcetit ?

3meytes Sauvtftud. Von bem Driefterthume.

a. Das bas Priefterthum fen ?

b. Von feinem Ursprunge, c. In was die innere, in was die auberliche Wurde bes Priesterthums bestehe?

d. Die man ju bein Priefterthum gelange? Drittes Sauptftud. Von ben Prieftern.

Drittes Sauptitua.

a. Was ein Priefter fen ? b. Bon ben Eigenschaften bes Priefters uberhaupt , und bann ins besonbere.

baupt , und bann ins befondere. c. Bon feinen Eigenichaften als genilichen Rebner.

d. 21:s Ratechet.

e. 216 Beichtvater.

Viertes Sauptftud. Don ber Anfführung ein nes Driefters und Seelforgers.

a. Wie jich ein Priefter als Priefter und Seels forger überhaupt aufführen foll ?

b. Wie gegen jich?

c. Die gegen feine Mitmenfchen?

Sunftes Sauptftud. Von ben Pflichten eines Priefters und Seelforgers, a. Bon bem Gifer, mit bem ber Priefter feinem

apoliolifchen Umte vorfieben foll. b. Dug fich jeber Priefter fur bem Beichtitubl

b. Dus fich jeder Priefter fur bem Beichtftubl fabig machen?

c. Coll jeber Priefter prebigen ? d. Die beil. Saframenten verwalten ?

e. Bon ber Schablichfeit - eigenem Berants tooreing eines unwurdigen Prieftere.

Grehote

Sechftes Sauptfrud. Von ben geiftlichen Ges

a. Was Erercitien, ober Geiftesübungen feben ?

b. Endgwed biefer lebungen?

c. Bon ihrem Werth; und Wurbe. d. Coll jahrlich jeder Priefter folche Geiftebubun-

gen vornebinen ?

Don ber Starte bes Beiftes , Die man baburch

Brftes Sauptftud von bem Ratechefiren.

. Was Ratechefiren fen ?

b. Bon ber Rothwendigfeit biefes grundlichen Religionsunterrichtes.

c. Don ben Gegenständen bes Ratechefiren.

d. Bon Biberlegung ber Eimvurfe.

e. Bon ben Gattungen, Art und Deife bes Ra-

f. Don ben Quellen , aus benen ber Ratechet bie

befte Art , Unterricht ju ertheilen, fchbpfen tann. Bweytes Sauptftud.' Von bem Ratecheten.

a. Wer ber orbentliche Ratechet fen ?

b. Wer ber auferorbentliche ?

c. Beweife, baf Unterricht in ber Religion ertheilen, unter bie Pflichten bes Pfarrherrns gebbre.

d. Marum that er es nicht ?

e. Ift er zu entschuldigen, wenn er bies Amt ohne Roth von sich ablehnet, und unerfahren überläßt?

f. Ober werben Irrthumer fo leicht ausgerottet, als ausgestreuet? falfche Begriffe fo Teicht benomnen, als bengebracht? bie Fan-

taffe fo leicht gebeffert, als verborben ? Drittes Sauptftud. Von ben Bigenichaften eines Ratecheten.

. Bon ben Sigenschaften, und Sahigfeiten bes

Ratecheten überhaupt. b. Bon feiner Dentenbart, Richtigfeit feiner Be-

griffe , und Wiffenschaft. c. Bon ber Gute feines Willens , und Eifer bes

Beiftes. Diertes Sauptftud. Von ben Pflichten bes

Ratecheten.

a. Don ber Borbereitung eines Ratecheten.

b. Das er in ber Ratechefis felbft gu beobachten ?

e, Das nach ber Ratechefis ?

d. Wie fich ber Ratechet mit ben Ratechnine nen ju verhalten habe ?

Dritter Theil. Von ber Somiletie. Erftes Sauptftud. Von ber Binleitung in bie geiftliche Berebfamteit.

a. Bas bie Berebfamfeit aberhaupt fen?

b. Was die geiftliche , was die weltliche fen ? :

d. 2Bas fie miteinanber gemein baben ?

e. Bon bein Urfprunge ber geifil, Berebfainteit. 3weytre Sauptftud. Don ben geiftl. Rebnern.

a. Ber ben Ramen eines wurbigen geiftlichen. Rebnere verbiene?

b. Bon feinen Gigenfchaften überhaupt.

c. Bon feinem Bortrage.

d. Bon ber Stimme , und Aussprache. e. Bon feiner Stellung , und Beberben.

f. Bon ber Gebachtnife.

g. Do es rathfam, bie Rebe von Bort ju Bort auswendig ju lernen?

h. Bon ben lebungen, die einen geiftlichen Rebner baben.

1. Bon bem eigenthunlichen Orte ju prebigen.

Drittes Sauptftud. Von ber geiftlichen Rebe. 2. 2Bas ein Predigt fey ?

b. Bon ben Theilen einer Prebigt. c. Bon ber Babl ber Materie.

d. Bon ber Erfindung.

e. Bon ber Unordnung. f. Bon bein Rangelfpruche.

g. Bon bein Gingange. h. Bon bein hauptfage ber Prebigt.

1. Bon ben 26 , und Untertheilungen. k. Bon ben Erflarungen.

L. Bon ben Beweisen.

m. Bon ber Biberlegung. n. Bon ber Erweiterung,

o. Don ber Ruganivenbung.

p. Bon bein Ausgange, ober Schluffe ber Prebigt;

Viertes Sauptftud. Von ben Siguren, Affetten, und Texten.

a. Was Figuren in einer Rebe feyen?

b. Wie fie ju gebrauchen ? c. Wo fie gut fteben, ober gar ubthig ?

d. Was Uffetten feben ? e. Wie fie ju gebrauchen ?

f. Do fie angewenbet finb ?

g. Terter

196

g. Terte, ober Bahlipriche aus ben gbtilichen P. Buchern, und beili Batern, wo fie ans jumenben ?

h. Man foll fie nur in ber Mutterfprache bes Wolfes, bem man fie vorträgt, anführen. Sunftes Sauptftud. Don ben verschiebenen

Enteungen ber Reben.

4. Die vielerley Sattungen ber Reben fenen?

c. Was eine überlegenbe?

Bechftes Sauptftud. Von ben verfchiebenen

Meten einer Predigt.

b. Bas eine Sittenpredigt ?

c. Das eine Geheimnigprebigt?

d. Das eine Streitrebe ?

L Bas eine Trauerrebe ? g. Bas eine Einweihungerebe?

h. Was eine Gelegenheitsrebe ? ( Der Beschluft tunftig. )

b) Mannheim ben 22 May. Rach ber gewöhnlichen brentagigen und taglich vierftundi. gen bffentl. Prufung in ber Unatomie und Physiologie wurden gestern bie von Gr. Churit. Durchleucht. jur Aufmunterung bes Bleifes gna. biaft bestimmte Preigmebaillen an folgenbe Compagniechirurgos ausgetheilet. Die erfte anatos mifche Debaille empfienge herr Rolland vom Leibregiment , bie ate herr Berlach von Leopold Sobenhaufen , die 3te anatomifche herr Mofer pom Leibregiment ; bie erfte chirurgifche Debaille herr Still vom Leibregiment, Die ate herr Stelniden von Jofeph Sobenhaufen und bie gte chis rurgifche herr Rraus von Robenhaufen. herr Caries , herr Gilfeld , benbe vom Leibregiment, herr Lobnes von Robenhaufen und herr Muller von Leopold Sobenhaufen haben hieben bas Accessit ethalten.

c) In ber Hof. und afabem. Druckeren find verkauftich zu haben, herrn Prof. Erollius erfauterte Reihe ber Pfalgrafen zu Achen 4to Awerberücken 1762 2 1777 pr. z ft. 30 fr. Siuselem von ben alteiten Anherren bes baierischen

hauses 4to 1776 18 fr.

d) In bem Bergeichniß ber Borlefungen auf ber boben und berühmten Univerlitat ju Cot.

timen lefen wir , baf ber Biebargnepfunft, mel. che in ben Felb, und Alterban, auf ben Boble fand ter Unterthanen einen fo großen Ginflus bat; ein eigner Lehrftuhl errichtet worben fene. herr Stallmeifter Eperer wird biefe Diebbeis lungetunft fo vortragen , bag er bie Phuliples gie, Pathologie, und Therapie mit ber Dateria mebica unter bein Damen eines praftifchen Collegii begreift: anch wird er noch in andern Bripatftunden ein Rlinifum Sippiatrifum balten. Die Gefchichte vom Straubingifchen Baiern . fagt biefes Bergeichnif, wirb Derr Profeffor Schlöger um 7 libr Abends offentlich portragen. Die deutsche Deichsbiftorie aber tragt ber gebeime Juftigrath Job. Stephan Putter ber befamte vortreflichelebrer bes Staatsrechts (welcher auch 210. 1768 ben erften Theil feines politisch biforischen Sandbuchs von besondern beutichen Staaten : Defterreich, Baiern und Pfalz berausgegeben bat, und woruber wir ben aten Theil mit Cebnjucht erwarten ) um 3 Uhr vor. - Uns freyet es, bag auch 3 Baier auf Diefer berühmten boben Schule fich befinden.

e) Bey Heinrich Stage in Augsburg ift neu im Drucke zu haben: Bochs Bauriffe: befestelben Rechenkunt, nad Befedreiburg eines neu entbedten verbesserten Scheibeningerungen is na. Dann eine Keinsbeschreibung ober Biographis zu Erzekung und Unterhaltung bürgert. Lugend in Bvo, den herr hauf von Setetten bein Jüngern, Oberrichtern der I. Reichssladt Augsburg: wir wollen mit nachste eine minfandige Anzeigs von biesen vortreilichen Buch geden.

Artic. IX. Tradpichten. a) Den 22 Map ist in Beuburg an ber Donau um balbe i ilhr und wieber um \( \frac{1}{2} \) 3 11hr Morgens ein Erbeben bes merket worden, man bat es auch ju Ingossabein ebe merket worden, man bat es auch ju Ingossabein und Eichzisch um balbe 3 11hr M. bemerket. Se war jederziet nur ein Stoß aber ein jeten lich starfer, er schien nach Mordweislicher Dierktion zu gehen. Den zeten Map früh Morgens der Minnten vor 3 11hr war auch ju 11hm und Angeburg ein heftiges Erbebeen, imt Donner ähnlichen Geräusseh verkünsigte es seine nach Gegenwart, und wiederhollte Stoße machten uns ter Jaarken Krachen beben, und Thurme und Haus

b) La Galerie Electorale de Duffeldorff ou Y Catalogue raisonne et sigure de ses Tableaux dans lequel on donne une connoissance exacte de cette fameuse Collection et de son local par des Descriptions detaillées et par une fuite de 30 Planches, contenant 365. petites estampes redigées et gravées d'apres ces memes Tableaux, par Chretien de Mechel Graveur de S. A. S. Monfegneur L' Eleffeur Palatiu et Membre de plusieurs Academies. Ouvrage compose dans un Gout nouveau par Nicolas de Pigage de l' Academie de S. Luc a Rome, Associe Correspondant de celle d' Architecture à Paris, premier Architecte Directeur general des Batimens et Jardins de S. A.S. EP. Avec privilege de S. A E. P. à Basle chez Chrettien de Mechel et chez Mirs. les inspecteurs des Galeries Electorales à Duffeldorff et a Manbeim 1778 Langl. 4to Regalpapier. 31 Bogen.

Estampes du Catalogue raisonné et sigurs des Tableaux de la Galerie Electorale de Dùffeldorff. Avec Privilege de S. A. E. Mingr. P. Electour Palatin, o Basle, chez Chretien de Meckel Graveur de S. A. S. E. P. et Membre de Plufieurs Academies et chez les Inspecteurs des Galeries Electorales à Duffeldorff et à Mantheim, 1778 30 'Slatt Supfers'.

ftiche. (66 fl.)

Churfurft Johann Wilhelm bon ber Pfals, ein großer Liebhaber und Befchuger ber Runfte, brachte bie ichbniten Malereyen, Die er in ben verfchieden Palaften und Schloffern feines Durch. leuchtigen Daufes antraf, in eine Sammlung gufammen , und fügte eine viel großere Ungabl bingu , bie er fonterlich burch ben Mitter van Douven allerorten auffaufen , und burch die ele gende bestellten Urbeiten verschiedener berbeb ge-Jogener Runftler vermehren lief. Es murbe ein anfehnliches ( bier in perfpettivifcher Beichnung und im Grundrife portoininendes ) Gebaude neben bein Pallaft ju Duffelborf aufgeführt, und in felbigem Diefer Schas vermahrt. Er genoß aber bes Bergnugens ihn in befigen nicht lange, und unter feinem Bruber und Rachfolger, Churf. Carl Philipp , blieb er ruhig liegen , benn es mar bein jest regierenben Churf. bein erhabenen Carl Theodor porbehalten , fo mie anbre große Entwurfe jum Beften ber Diffenfchaften und A

Runfie ausjuführen , auch bie Duffelderfer Balerie jur Bollfommenheit , Die fie jeso erreicht, stt bringen. Bon biefer prachtigen in feche Calen verwahrten Cammlung bon 365 Gemalben, legt ber Dberbaubireftor Micolaus be Digage eine genaue und tunfimafige Befchreibung por, und ber berühmte von Mechel in Bafel laft fie uns auf feche und grangig vortreflich geftochenen Plat. ten , fo wie fie an ben Wanten bangen , ober Wandweiß feben. Der bengefügten Ccala nach, ericheinen ne ungefahr vierzigmal fleiner , als bie Driginalien, und fo fann es frenlich nicht feb. len , baf manche febr flein ausfallen , aber auch biefe verliehren , wenn fie mit bem Bergroßes rungsglafe betrachtet werben, nichts von ihrer Schonbeit , und wir empfehlen befonbere Mro. 7 in biefer Abnicht bemjenigen, welcher biefes toft. bare Wert genau ju betrachten Gelegenheit hat. Diefer, Wenn er ein Renner ift, wird uberbaupt bewundern , mit welcher Beichidlichfeit bie Dtanier eines jeben Malers , bie jebem befonbere eigene Runit ber Karben und ber Schate tengebung , ausgebrudt ift. (Dro. 21 , 118, und 270 munichten wir ingwischen boch mit ben Originalien jufammen halten ju tonnen. ) Die Befchreibung ift, mit angefügten biftorifchen Bemerfungen , funftmafig , boch auch mit genuge famerBelebefamteit aufgefest. Cie ift ausführlich und genau , und fuhret ben Liebhaber auf bie Bunfte , bie ju feinem Unterricht und weltern Rachdenten erfoberlich find. Un wenigen Ctel len haben wir fie von ben bilblichen Borfiellungen erwas unterfchieban gefunden, Dro. 135. 152. und 248, find fleine Benfviele ber Abweichung. Das Litelblatt und die Bigneten hat ber hersogl. Wartembergifche erfte Maler Rit. Quibal gezeichnet , und fie haben unter Mechelischer Direftion im Stiche nichts verlobren. Bon bein Werth ber Caminling mehr ju fagen , erlaubt ber Raum nicht. Befanntlich gehort fie unter bie vorzuglichften im Deutschlande , und prangt mit Raphael's , Corregio's , bu Binei's , It. tian's. ic. Doch befieht ihre vornehinfte Ctarte aus Meiftern ber flammilanbischen Schule. Gin Durrer und ein Ruvetefn find auch aufgenoin. men. Wir munichen, daß jebes Stud biefer Deis fter von bicfem Runftler , ober Deren Bereift auf befondere Platten gestochen , und für eine Ad II ...

Cabinets, Einrichtung allemal ta harmonirende Y Stade auf eine heft, ober Garnitur gebracht werben nichten. Gruis, sie under nabla aufgegauft fryn. Deige Platten famt ber Beschreis bung liegen im Intelligengcouttoir in Commission:

c) Daris den 22 May. Ein hiefiger Wunds arzt bar ein Mittel erfunden , alle Arten von Karrheit zu heilen. Die Werfuche find auf Befehl des Hofes bereits an den Tollen , die zu Biette an der Kette liegen , und zwar mit dem glücklichen Erfolge angestellt worden.

Bes Kuchemuss im der obern Mfals bat fich der etlich Jadren auch ein Mann befunden , der dergleichen Euren mit sehr gutem Erfolge unternommen: möchten wir doch zu seiner mehrern Bekanntwerdung nieheren Nachrichten bon seinen weitern

Euren Diefer Mrt authentifch erhalten.

d) Moch eine von Daris. Ein junger Deut. fcher herr gieng neulich in ber Stabt an bein Daufe einer Mobehandlerinn vorben , Die gur eben Erbe wohnte , und in bem einen Bimmer viele gernerinnen figend batte. Ein Blick, ben ber frembe Jungling auf die Renfter Diefes Binmer warf, verurfachte Regungen ber Liebe in ibin. Das reigenbite Belichtchen im geschmad. volleften Puge - mennte er: fen gar fo fcbn. -Mun gieng er swanzigmal in einem Lage vorben. Endlich faßte er ben Entschluß , gieng in bas Saus, fprache mit ber Dobehandlerinn , bie ibn in ein Rebengimmer führte. Sier entbedte er the bie gange Berfaffung feines Bergens , und verfprach , bie Schone gu beirathen , und fie glud. lich ju machen. Mun fchloß fich bie Thure bes Arbeitszimmers auf , und auf bie Frage , welche bann feine ausermablte fen, beutete auf Die Dachite am Fenfter. Wer war fie ? - Gine Glieber. puppe in lebensgroße , an welchem bie neuen Moben probirt wurden, und bie ein überaus fcones machiernes Genichtchen batte.

Artic, X. Saieriche Litteratur. Munchen, ben 27 May. Gestern Nachmittag um 4 Uhr, bielt die Churschl, gelehrte Geschlächst zur Besorberung ber geiftl. Beredsanfeit und Ratecheil, in Gegenwart eines gabierichen hohen Wels und anderer anschnicher Standebepresnen ibre erste öffentl. Versannlung. Unter 46 eingelausenen Preisschriften über die wichtigste Pflicht der Aeltern in Erziehung ihrer Kinder inurden 2

mit ber golbnen Medgille bon 60 fl. beebrt, beren Berfaffer nach gebffneten Devifen maren, unter bein Devife Simia S. Joannis Cryfoltomi, herr D. Gregorius Bertog, O S. B. Monaft, Banz Professus, unter bem Devife: wer einen Weisen gezeugt bat, ift froblich baruber: herr Dichael Cailer , Weltpriefter , ber Weltweisbeit Dof. tor, offentl. Repetitor im theolog. und philosophis ichen Rache ju Ingolitabt. Unter anbern Moble gerathenen Preisfchriften waren vorzuglich bren . welche die Churfurfil. Befellschaft mit einer filbernen Mebaille belohnte. Die frn. Berfaffer find P. Ottmarus Seywald, O. S. B. Professin Ettal, Frang Unton Reubanfer, Prof. ber Dichtfunft au Ingolitabt, und P. Peba Mayer, O. S. B. b. A. Prior und Prof. Der Philosophie im beil. Rreuge gu Donauwerth. Bur nachften Preisfebrift mablte bie Churft. Befellichaft gum Unbenten und Dants barteit ibres bochften Stifters folgenbe Materie:

Braun eingefandt werben.

Unter ben flubirenben Canbibaten bes Inffis tute befam fur bie aufgeworfene Daterie, von ber Liebe bes Rachften. Die filberne Preismebaille, Joseph Socher, Diaconus, Theologiae Candidatus im Churft. Licco ju Munchen. Der Stoff fur bie nachfte Dreisschrift ift : Gine Bredigt von ber Liebe ber Feinde, Unter bem Borfpruche: Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos. Matth. 5. 44. Unter ben Candidaten, Die fich hervorthun, und wirflich auf bem Stubentenfaale in Dunchen ibre aut entworfenen Dredigten vortragen, find Tofepb Schnell, Priefter ; Josep Socher, Benedict Rnil. ling , Sebaftian Sternfopf, Diaconi. Man tam mit gutein Grunde hoffen, baß fich immer mebe gute Ropfe auszeichnen , und ben loblichen Enbs amed biefes nunlichen Inftitute beforbern werben. Und mit welch patriptifchen Bergungen merben wir

weitere Radricht liefern ! -

Pro Nota. Diefes gegenvärtigen und nachfolgenden Artifels halber wird hiemit angemerte baft die hierinn angesetzten Benalienpreise teineswegs als obrigteitliche Sase und Las ren ber Feilschaften angesetzen werden muffen ; indem die Käuse und Bertaufe nur, wie fie fic auf den Markttagen von felbst andegeben, jusammengetragen und bekannt gemacht werden.

Preife bon allerlen Bictualien und Getreibe , wie fie in nachstebenden . Eagen waren.

| Namen<br>ber<br>Stäbt u. Märkt.                                                                        | May.        | Bleifch.   | Ddfen. | Bleific. | Minb. | Bleifch. | Kalb. | Bleifd. | Schaaf. | 2f@per                                 | Bier.       | Meiken    | Bier.     | Brains | dmals stt            | fen<br>wie                  | rel   | Ro<br>um    | gen           | ieg                     | b   |                      | isi      | Ro          | rn<br>hå | Be        | ba !                       | -      | ber                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|---------|----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|---------------|-------------------------|-----|----------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------|
|                                                                                                        | T.          | fr         | pf     | fr       | pf    | fr       | pf    | fr      | pf      | ſŧ.                                    | fr          | ₽f        | fr        | ₽f     |                      | 10                          | qu    | tr          | tt.           | lo                      | qu  | fl.                  | fr       | fl.         | tr       | fl.       | fr                         | ß.     | tr                        |
| Abbach Nichach Nobling Nobling Nobling Braumau Doburg Cham Deggenborf                                  | 11 15 3 7 6 | 5 556      | 3 9    | 5 5 4 5  | 1 2   | 4 4 3 5  | 2     |         |         | 27<br>39<br>30<br>42<br>36             | 3 4 3 3 3   | 2 1 2 2 2 | 3 3 2 1 3 | 3 2 1  |                      | 77878                       | 2 3 2 | 4 4 4 5 I   | 2 1 2 2       | 28<br>4<br>17<br>11     | 2 2 |                      | 30<br>30 | 1 000000    | 40<br>45 | 77655     | 30                         | 3      | 30<br>30<br>30<br>30      |
| Diefelurt Dingelfing Erbing Freibing Freiburg Geifenfelb Rellfeim Lambigerg Reuendting Reumart Reumart | 15 18 18 8  | 1 2 220 62 | -      | 5 4 4 5  |       | 534      | 2 2 2 | 3       | 3       | 36<br>30<br>12<br>36<br>24<br>48<br>36 | 4 3 3 3 4 3 | 1 I I 2 2 | 3 338 333 | 3      | -                    | 9<br>7<br>7<br>6<br>8<br>13 | 2 2 2 | 5 4 4 4 8 3 | 2 2 2 2 1 5 2 | 13<br>8<br>:5<br>1<br>6 |     | 10 13 10 14 10 9     |          | 7 8 7 9 7 6 | 30       | 74        | 3°<br>45<br>3°<br>3°<br>3° | 3 - 35 | 30<br>45<br>-<br>30<br>16 |
| Rofenbeim .                                                                                            | 4 28 11     | 5 5 5      | 3      | 5 4 5    | 2 2   | 4 3 3    | 2 2   | 4       |         | 24<br>27<br>30<br>30                   | 3 334       | 2 3       | 3 333     | 2      | 15<br>15<br>16<br>15 | 6<br>7<br>8<br>7            | 2 2   | 15 4 4 4    | 8 2 3 1       | 31628                   | =   | 13<br>13<br>10<br>12 | 30       | 10          | 30<br>45 | 7 7 7 5 6 | 15                         | 4      | 54                        |
| Scharbing                                                                                              | 13          | 5          |        | 5 4 4    | 3 2   | 5 3 3    | 2 2   |         | =       | 33<br>36<br>45<br>72                   | 3333        |           | 3 3 3 3   | 2 2    | 17<br>16<br>13       | 5 8 7                       | I 2 2 | 8 4 4 6     | 3 2 2 3       | 5                       | 1 3 | 15                   |          | 9 8006      | 30       | 8         |                            | 3      | 30                        |

Dreife

| enalien unb Bictus               | Bab<br>u. C | l Mak   | DR: | c N  | ap. | -Ear | 10401 | 1   | Otr  | nou | mg  | b. 1 | gMa   | 0.       | 1. 9 | Di.  | 9.   | 8.      | 9 m   | ay  |
|----------------------------------|-------------|---------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|-----|-----|------|-------|----------|------|------|------|---------|-------|-----|
|                                  | _           |         | -   | fr.  | -   | fl.  | fr.1  | b.  | 1. 1 | tr. | D.  | B.   | fr. 1 |          | A. I | fr.  | 0.   | fl. 1   | tr.   | ib. |
| Baisen mittler Breis.            |             | edif.   | 12  | _    | -   | -    |       | -   | -    | -   | -   | 10   |       | -11      | 11   | -    | -    | -       | -     | -   |
| orn mittlere Dreis.              |             |         | 8   | -    | _   | -    | -     | -   | -    | -1  | _   | 6    | 30    | -11      | 8    | 15   | -    | -       | -     | 1-  |
| Berften mittlere Dr.             |             | Shål.   |     | _    | -   | -    | -     | -   | -    | -1  | -   | 6    | 1-1   | -11      | _    | -    | -    | -       | -     | 1-  |
| aber 7. Degen.                   | ī.          | Schal.  | 3   | 30   | -   | 11-  | -     | -   | -    | -   | _   | 3    | 30    | -11      | 4    | 1-   | -    | 1-      | 1-    | 1-  |
| Semmelmebl.                      | I.          | DReB.   |     |      | -   | 11-  | -     | -   | -    | -   | _   | 2    | 8     | -1       | 1    | 52   | -    | I       | 45    | !-  |
| Drbin. Baisenmebl.               |             | Meg.    |     | 44   | -   | 1-   | -     | -   | -    | -   | -   | I    | 52    | -1       | ×    | 130  |      | 1       | 22    | 1-  |
| Einbrenmnebl.                    | ı.          | Des.    | I   |      | -   | 11-  | 1-    | -   | -    | -   | -   | 11-  | 1-1   | -1       | 1    | 24   | 1-   | 11-     | - 54  |     |
| Riemisch                         | ı.          | DReg.   | 1   |      |     | 1    | 1-    | -   | -    | -   | -   | 11-  | 1-    | -1       | 1    | 1-   | -    | !!-     | 48    | 1   |
| Dofenfleifd                      | 1.          | Pfunb.  | -1- | 6    | I   | 11-  | -     | 1-  | (    |     | -   | 11-  | 5     | 1        | -    | 6    |      | 11-     | 5     |     |
| Rinbfleifch                      | 1.          | Mund.   | 1-  | 1 5  | 2   | :11- | -1-   | 1-  | :    | -   | 1-  | -11- | 4     | 1        | -    | 1 5  |      | 11-     | - 5   |     |
| Ralbfleifch.                     | 1.          | Pfund   | .]- | 1 5  | 1   | 11-  | -1-   | -   | -    | 1-  | 1-  | 11-  | - 3   | 2        | -    | 1 5  | 11-  | 11-     | - 5   | 1-  |
| Schaffleifch                     | 15.         | Plund   | . - | -1-  | -1- | -11- | 1-    | 1-  | -    | 1-  | 1-  | -11- | -     | -        | -    | 1-   | -1-  | 11-     | 1-    | 1-  |
| Soweinfleifd.                    | ı.          | Pfund   |     | -1 7 | 1-  | -11- | -1-   | 1-  | 11-  | 1-  | 1-  | -11- | -1-   | -        | 1    | 1 7  | -    | 11-     | 6     | 1-  |
| Banfe.                           | 13.         | Stud    |     | -1-  |     | -11- | 1-    | 1-  | 11-  | -   | 1-  | -11- | - -   | -        | 1    | 1-   | i-   | -11-    | 1-    | 1   |
| Enten                            | 1.          | Stud    |     | -1-  | -1- | -11- | -1-   | 1-  | 11-  | -   | -   | -11- | - 20  | -        | -    | 1-   | -    | -11-    | -1-   | 1   |
| Rapaun ober Roppen.              | 1.          |         |     | - 30 |     | -11- | -!    | -   | 1    | 1-  | 1-  | -ii- | - 36  | -        | ii-  | - 40 |      | ·ii-    | -     | 1   |
| Dennen                           | I.          |         |     | - 1  |     | -11- | -1-   | 1-  | 11-  | -   | -1- | -11- | - 14  | -        | 1-   | 11.  |      | 11-     | - 17  |     |
| Junge Dunner.                    | I.          |         |     | - 20 |     | -11- | -1-   | -   | 11-  | ·i- | 1-  | -11- | -     | -        | 11-  | 24   |      | 11-     | - 36  |     |
| Dechten                          | I.          |         |     | - 20 |     | -11- | -i-   | -   | 11-  | -   | i   | -11- | - 20  | 1        | 11-  | 118  | · i  | 11-     | 16    |     |
| Rarpfen.                         | 1           |         |     | - 1  |     | -11- | - -   | -   | 11-  | 1-  | -1- | -11- | -114  | -        | 11-  | 1.   | 1    | li-     |       |     |
| Schmalf                          | I           | . Pfunt |     | - 1  |     | -11- | -     | -1- | 11-  | 1-  | -1- | -! - | - 114 | 1        | 1    | 1    |      | 11      | 110   |     |
| Butter                           | I           | . Pfunt |     | - 1  |     | -11- | -1-   | -1- | 11-  | 1-  | -1- | -11- | - 113 |          | 1    | - 2  | -1   | 1       | 125   | - 6 |
| Epet.                            |             | o.Stud  |     | - 1  |     | -11- | - -   | 1-  | 11-  | 1-  | -1- | -} - | - 25  |          | 11-  |      |      | -11     |       | 2   |
| Beif Beigenbier.                 | I           |         |     | -1   |     | 2    | -1-   | 1   | 11-  | 1   | -1- | -([- | - 3   |          | 11   |      |      | 1 -     | - 1   | 2   |
| Braunbier.                       | X           |         |     |      |     | 2    |       | -1- | -    | -   | -1- | _(I) | 14    |          |      |      | 4 -  |         | - 1   |     |
| Bierbrandmein.                   | - 1 -       | . Maa   |     |      | 4 - |      |       |     |      |     |     | _    | -124  |          | 1    | -13  |      |         | - 2   |     |
| Baumol                           | - 1 -       | 44.0    |     |      | 71  |      |       |     |      |     |     |      | -116  |          |      |      | 2 -  | _11_    | -11   |     |
| Beindl. s s s s                  |             | . Cente |     |      | 9   | -11  |       |     |      |     |     |      | 6 4   |          | 11_  | _[:  | -1-  | _11_    | _ [ ] | 21  |
| Unfolittausgefdmell              |             | . Dfun  |     | 7    |     |      |       |     |      |     |     |      | -17   |          | li.  | _    | 3 -  | _     _ | _1,   | 2   |
| Unfclittfergen Det. Baumwolltadi |             | . Dfun  |     |      | 3   |      |       | _(_ |      | -!- | H   | _    | - 12  |          | .  _ | -1:  | 21_  | _11_    |       | 0   |
|                                  |             | . Diun  |     |      | 4   |      |       |     |      |     |     |      | _  '  |          | .!!- | _ ,  | 2 -  | _!!_    |       | 7   |
| Geife.                           | 1:          | . DRe   |     |      | 6 - |      | _i_   | _1_ |      | -1- | _1_ | _11  | 1-    | <u> </u> | -11  | 3 -  | -1-  | _/ _    | _12   | -   |
| Gali.                            | - 1         | . Rla   |     |      |     | _11  |       | _[_ |      | _ _ | _ _ | _11  | 3 3   | ٠.       | -11  |      | 15 - | -11     | 2 -   | -1  |
| Buchenholi.                      | - 11        | r. Rla  |     | 3 3  | 7   |      | _ _   | _[_ | _11_ | -1- | _[_ | _[   | 2 5   |          | -11- |      | -1-  | _11_    | _ -   | -   |
| Birfenbols.                      | - 1         | r. Ria  |     |      | 30  | _    | _     | _   | -11- | _ _ | _ _ | _    | _   _ | -        | -11- | _ -  |      | -11-    | -1-   | _   |
| Reichtenhols .                   |             | ı. Ria  |     |      |     | -11  |       | 1   |      | 1   | 1   | - 11 | 1.    | . 1      |      | 0    | 10   | _ []    | a1.   |     |

| Beichtenholt . I. Riaft.                           |        | 30 -   |      |     |     |     |     |      |     |          |     |     |     |     | 3   | -   | _   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sebe Rlaft. ju 36. Co. im D Coeiberlange 31. Coub. | tt. It | .   qu | itt. | lo. | 411 | tt. | lo. | qut. | tt. | lo.      | dzz | tt. | lo. | drt | tt. | 10. | qu. |
| Ein Rreuter Semmelbrod wiegt                       | -      | 7 2    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -   | 7        | 1   | -   | 7   | .2  | -   | 9   | -   |
| Ein 4. Rreugerleib Beifrogg.                       | 1 3    | 13 1   |      | =   | _   |     | _   |      | 2   | _        |     | _   | _   |     |     | =   | _   |
| Ein 6. Rrengerleib.                                | -      | -1-    | -    | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -        | -   | -   | -   | -   | 3   | 10  | -   |
| Gin &. Rrengerleib                                 | 6      | 23     |      |     |     |     |     |      |     |          |     |     |     |     |     |     | _   |
| Ein x2. Rreugerleib Sausbrod.                      | 71     | 71     | 11   |     | 1   | -   | _   | 1    | 1   | <u> </u> | -   | 1   |     | -   | -   |     | -   |

## Munchner = Intelligenzblatt.

Den 13 Jung. 1778.

Artic. II. Seilichaften. Ben bein Churfarft. lobl. Grangmantante Bernau fitchen von einem innlanbischen Pobaschenseber 13. Zentuer Pobaschen, ber Zemner a 16 fl. einem innlan bifchen Publikum jum Berkaufe feil.

Artie, III. Notification. Bermdy des unterm iten Juny 1778 gndtigit ergangenen Befehls soll nittels des Anteligenghleits dem Pubiffum kund gemacht werden, daß fein Anssubrdaß auf rohe Haute und Unschläfte erthellt werde; es sewen dann zuvor bese Producks zu folge der Mautordnungsbeylage Lit. D. dem innlandigen Publikum mittels des Inteligenzblatts vorber seit gebothen worden,

b) Edickal-Citation. Georg Schirfmaur fogenannter Tischerssohn von Pfistersdam die Gerichts, ist bereits 37 Jahre Landes abwesend. Da sich nun besten Befreundte die Gerichts um Ausfalgsfänge des imm guleinwehen wenigen Erstheils melben. So wird hiennie terweinter Schirsmaur, salls er, oder bessen hien stellt er des er oder besten von ihm, sich noch im Leben besinder Leibeserben von ihm, sich noch im Leben bestimden sollten zu dem Enstalligen Erben ich die korte beimden follten zu dem Ausgeben und fo gewissen des erne follen aus den aufger bessen ich die korte bestimmt die nach vor Ausgeben und follten zu des nach aufger des werten Benerste Erbschaft gegen vorläusige Caution ohne weteres ausfolgen lassen worläusige Caution ohne weteres ausfolgen lassen werden. Altum den zoten May 1778. Chuest. Pkeggereicht Zibung.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Mun-

| - Boin            | De | ten. | Mit  | tern. | Gerti | gern | . Be | rfauf.  |
|-------------------|----|------|------|-------|-------|------|------|---------|
| Schaffel.         | H. | ft.  | IfL. | fr.   | Iff.  | fr.  | 10   | chaf. I |
| Schäffel. Weigen. | 13 | -    | 12   | -     | ir    | -    |      | 666     |
| Rorn.             | 8  | -    | 1 7  | 45    | 17    | 30   | 1    | 366     |
| Derfie.           | 7  | -1   |      | 15    | 6     | 30   |      | 171     |
| Saber.            | 4  | -1   | 13   | 30    | 1 3   | 15   | İ    | 149     |

b) Mitterer Getreib Rauf in Angebues ben 29 May 1778. Weigen. 12 fl. 41 fr. Rern. 14 fl. 34 ft. Roggen. 9 fl. 1 fr. Gerfien. 8 fl. 14 ft. Saber. 2 fl. 41 ft.

Artic. V. Sandlungs : Machrichen. a) Frautreich ben 20ten Marz. heute find die bingl. Beamte in das Rathspinumer getretten, Der thigl. Procurator, herr Poncet de Grave, führte bas Wort, und fagte:

Meine Derren : Das Rominers , vornamlich basjenige , fo jur Cee getricben wirb, ift bie bauerhaftefte Stuse ber burgerlichen Befellichaft , bas nothe wendigfte Band , um alle Menichen aus allen Lanbern und Stanben miteinander ju vereinigen. Durch bie Sandlung betbinmt bie gange Welt bie Beftalt einer einzigen Stabt , und gleichfam eines einzigen Sausivefens. Durch fie bereicht ein allgemeiner lieberfluß. Die Reichtbumer ein ner Ration werben ju Reichtbumer aller übrigen Bolfer. Reine Begend ift unfruchtbar , pber wenigstens burch Silfe bes Rommerges empfin bet fie ibre Unfruchtbarteit nicht. Mue Doth. wendigfeiten werben vom Enbe ber Welt berbeugeschaffet , und jebes land ftaunet über bie fremben Erjeugniffe, mit welchen es bereichert wird , und bie fo vieles bentragen , bas leben angenehm ju machen. Durch bie Sanblung gur See , burch bie Schiffahrt werben alle Menichen auf Die wunderbarfte Weife pereinbart. Er bat fie bie große Runft gelernet , bie 2 gewaltigften Dinge , Meer und Wind zu beherrichen. Diefe mugen ju unferm Gebranche , ju unfern Bedurfe niffen bienen.

Ein machtiger Monarch, ber mit bem obl. ligen Glange ber Majejat umgeben ift, von einer Menge ber Shiftinge angebethet, und von jahlreichen herren, bie nur feinen Winf erwar, ten, unterfugt, sieht fich auf ber Spige ber menich.

la and by Coool

menichlichen Grobe; aber was würde aus bem nichtigen Pringen werden; wenn auf einnal alfe Kommer; aufidbern folle? Seben das, was unfere ersten Abnige waren, unmächtig, state innerfichen Unruhen, oder außerlichen Unfallen ausgestett.

Die Seehandlung allein tann ben Monarchen, und feine Unterthannen bereichern, sie allein tann ben Staat unterstugen. Die innlanbifche handlung ift für so wechtige Gegenflande

au fchibach.

Eaffet die Lage unfrer Rachbarn untersuchen. Sehr eng ift der Raum , den fie bewohnen , und dennoch haben fie fich einen großen Ram erwor- ben. Man betrachtet fie als den Mittelpunkt, wo alle Schae ausanmentlichen.

Amfterdam ift an die Stelle von Alexanbrien, und Benedig getretten , und , obschon biese Stadt fast nichts felbst erziegett, so erwirbt fie durch ibren Aless auss batjenige , woran fie

Mangel bat.

Reine Stadt in der Welt ist so blubend, so reich wie sie, und es ist keine Erzeugnis der Aunst, noch der Natur, ja keine Waare, aus was immer für einem Lande, zu erbenken, woon ihre Pachbauser nicht angestütt waren.

b) Oftende ben 23 Mar. Die in Spanien alle havanna gludlich eingelaufene Siberflotte bat über 19 Millionen Piafter an Baare, ichaft und für 5 Millionen an Waaren nitgebracht. Man vermuthet, do biefer Schap nunin Siderheit ift, es werbe die Krone Spanien ihre Erlärung wegen ben vereinigten Taaten von Amerika, auf friebfame Bedingnise abarten.

In den Hassen von gedachtem Hadanna, als dem gedieten Haudlungsplage in gang Unertla, sind im verwichenen Jahre 20 Ariegsschiffe aus Spanien, 22 aus Amerika, gr. Kauffartbesschiefte und Spanien, much 68 aus Amerika eingelaufen; obne die vielen fremde Schiffe, welche alba angefonnnen sind, und ihre Waaren uns geschlagen baden.

Artie. VI. Machrichten. a) Der Bundartt au Dillers Coterets, herr Thomas, hat einen schöllichen Gebrauch entbedt, ber fcon riele Krantheiten an fich gezogen hatte, ohne baß

an bie Urfache errieth. Die gewohnlichen Ofters

roth gemalt, alsbem in Auferenn Reffin gefotten. Der Grunfpan war durch das Hancchen unter ber Schale bis in das Weiße bes
Spes gedrungen. Man thut also nicht unrecht,
wenn unan biefen Misbrauch und Derfchvennbung ber Oftereyer abstellet: und ben Kinderen
teine der Gefundbeit schaliche Erghung gestattet. Die fichtliche Giglich so und wied dehe
ber Beliebt machet, weil hie für die Gesundbeit
des Bolfs wachet, diefes und niehe bergeichen
Ubebl und Misbrauche, weil hie für die Gesundbeit
beb Wolfs wachet, diefes und niehe bergeichen

b) Bologna ben 15ten Mart. Schone Sanblungen , großer Pringen und Regenten und Juftispflege verbienen befannter ju merben. Role gendes mertivardiges Schreiben , fo Gr. fbnigl. Sobbeit ber Infant Bergog von Parina unter bem 24ten April an bero erften Dinifter, Graf Jofeph Sacco erlaffen bat , ift befonders inerte murbig : Die Gebuld bat ihre Grangen. Der herr Graf weis , in welchen Musbruden mein leuter Befehl in Unfeben ber Streitfache Ceres toli abgefaßt gemejen jey. Bu meiner großten Bermunderung bore und febe ich, bag bis beus tigen Tag nicht bas geringite baran gefcheben feb. Die Richter inbgen Gott banfen, baß ich jur Milbe geneigt bin. Boferne fie aber mich ermie ben , fo werbe ich genbthigt feyn , bie Strenge ju gebrauchen. 3ch überfenbe angebogene Bitt. fcbrift, und will, baß bieje gange Cache bis auf funftigen Frentag, fo ber erfte Lag bes Dane monathe fenn wirb , vollig ausgemacht werben foll. Die Richter werben fagen, die Brit fen furs. Sie follen Tag und Racht arbeiten.

Der herr Braf wird alfo jenen, bie es betrift, biefe meine Willensnneynung andeuten, sie ju sich beruffen, und ihnen sigen, daß ich aus größter Gnabe nicht schäfere sie behandte, daß aber, wenn sie so sortaberen, meine Pflicht erbeischen werbe, sie ohne alle Ruckficht nach bradlich gu bestraften. Man muß ihnen zie wissen fen ehun, gang Italien ser verfaunt, daß ich sie so song Italien for erftaunt, daß ich sie so song in ihren Meintren bevobehalten babe.

& Lauter. &

Artic. VII. Jur Saus und Landwirth. schaft. a) Von ber Urt zu bungen , beren fich

ein guter Wirth mit Mugen bedienen tann. Die Materialien ben diefer Dungung find folgende :

1. Man nimmt ju ungefahr brei Schaffel Korn Anssat einen halben Stoß ober 34 Dieties geframnten und ungelbschen Kalf, und jivar, wo mbglich, ebe berselbe recht ausgeführte und gerwittert ober gerfallen ift;

2. Teichschlanun ober ausgestochene ftarte Rafen, und in Ermanglung berfelben auch alte verwachfene, und I Jahr lang übereinander

gelegene verfaulte Maulmurfsbugel ;

3. Tannen ober fieferne Rabelfiren, Moof ber auch gebactte Herbe ber Levbelberefraut; nicht veniger fann nan auch etwas fieln gehact tes grunes Riefern. Tannen aber Fichtemersholz barunter nehmen; boch muffen bie Aefte nicht bie Stafte eines fleinen Fingers übertreffen.

Ben ber Bubereitung biefer Dungungeart

wird folgenbergeftalt verfahren :

NB. Minnet man Streu und Reißig bagu, fo pflegt sich ber Haufen nach 24 Stunden gerneiniglich zu entzünden , beswegen inns nan Acht barauf baben , und ben haufen ben sich ereignen-

bem Salle mit Erbe bebeden laffen.

Diefen haufen laßt man 3 Jahr über einauber liegen und saulen alben aber burchbacken und weiter werfen. Es giebt eine lodere Masse, voelche man zur Düngungszeit auf ben Ader fuhren, und in leien Haufen schagen lätz, jur Sazeit aber wird er mit Schaufeln und Archen ausgebertetet, und gleich anderen Dünger untergearbrites. Bemertungen. Der Rugen von biefer Dan-

fahren , ift folgenber:

3m Jahre 1756. mabite ich mir ein Stud fchlechtes Relb bon ungefahr 2 Schaffel Musiggt. welches Brache gelegen batte, und bungete bavon einen Theil mit oben befchriebener Daffe, ben übrigen Theil aber mit orbinairen guten Rinbs viebounger. Comobl im Wachsthum als ben ber Mernbte war bie Frucht bes lettern piel fchlechter, als auf bein erften. Jin Jahre 1760. wurde biefes Ctud Gelb wieber mit gewohnlichein Diffe gebunget , und auf bein Stude , mo bie funftliche Dungung angebracht war, zeigte fich bas Rorn ben ber Mernbte fo fcbon, bag man bie Legen ober Bleben taum legen fonnte. Und es bat fich bernach auch in anbern Urten pon Betreibe , als Berfte und Saber , portreflich erwiefen.

Im Jahre 1774. lag eben biefes Relb noch. male Brache , und nun ift es mieber mit Diff gebunget und mit Beigen befaet worben. In meiner Abmefenbeit befaete ber Gaemann, aus Umviffenbeit, 6 Beete, auf welche gebachte Dungung nicht gefommen mar ; ber Weisen ffund aber auf ben legtern viel fcblechter , und es fcbien, als wenn gwifchen benben eine Linie gezogen morben mare. Muf ber anbern Seite murben 6 Bees te , bie eben biefe funftliche Dungung erhalten batten , mit Rorn befaet , und biefe nabmen fich im Wachethum ebenfalls vorzuglich fcbbn aus. Ich fann alio juverlaftig verfichern, bag biefe Urt Dungung feit 1756. noch nicht bie geringfte Fruchtbarteit verlohren bat ; woben ich benn gewiß glaube, baf biefes Ctud. Ader, mo ibm nicht auf viel langere Beit aufgeholfen worben, es boch wenigstens 24 Jahre lang bie barauf permenbeten Roften reichlich belohnen merbe. Diefe Urt von Dungung babe ich in verschiebenen Erbarten , in lebmigten und fteinigten Relbern. mit bem beften Erfolg verfuchet, nur in Canb. felbern babe ich noch feine Berfuche bamit ges macht. Unfere Bauern find meinem Bepfpiele. burch meine mehrjabrigen Droben ermuntert, nachgefolgt , mit es ift ihnen burch gottlichen Cegen ihr Aufwand reichlich belohnt worben.

Roch einen Beweiß von ber Augbarkeit biefer Dungung kann ich nicht mit Stillichweis nen fabre von einem Stude ausgemagerten Ader, ber 16 Jahre ungebungt geblieben , und nur bidweilen mit Saber befaet worden, vermittelft folcher funftlichen Dungung, nach Musfaat von 3 Schaffel Rorn, 12 Schod eingearnbet, welches ben bem Musbrefchen als bas befte Brachforn befunden worden. Das in biefem Jahre bafelbit gefaete Stoppelforn bat 9 ! Schod ges tragen. Steraus erfiebet man augenscheinlich ben Borgug biefer Dungung fur anbern. Und ba fie fich in fo febr ausgemagerten Hedern fo gut aus. genommen bat , mas wird fie nicht thun , mo ber Uder noch ben mittelmäßigen Rraften ift?

b) Unzeige von einer neuen und gefundes Wenn man alle 216: ren Urt Ruchengeschirr. banblungen von ber Schablichteit ber fupfernen Befchirre, jebe publicirte Berordnung , und patriotifche Warnung bargegen , und alle tranrige ; Erfahrungen von fowohl langfain marternden Rrantheiten, als plbglichen Todesfallen, welches biefes Metall verurfachet hat , fammeln wollte : fo tonnte man eine fleine Bibliothet aufftellen. Gelbften bas mit fo wenigem Rupfer verfeste Silber verrath feine Tude, wann blos ein Stud Braten barauf gewarmt wird; indem nach furger Zeit die Spuren von Grunfpan baburch licht. bar werben. Auch fogar bas Binn, womit man bas Rupfer fucht unschadlich ju machen, ift nach herrn Bentel , und herrn Margraff , vom Berbacht eines arfenicalischen Gifts nicht fren. Man barf nur gefottene Eper bie Dacht über auf Binn fteben laffen, fo wird man fchwarze Fleden mabr. nemmen , bie fie aus bemfelben gezogen haben. Man ift alfo von je ber barauf bebacht gemeien, wie man bas ber Befundheit mehr gutragliche, als ichabliche Gifen mit bein Binn bergeftalt vermengen tonnte , daß biefe Mifchung Die Stelle bes Rupfers vollfommen, boch ohne Rachtheil Der Gefundheit , vertretten , und man baburch bein Bormand ber Roche, bag ihnen bas fupferne Befchirr unentbebrlich febe , borbeugen fonnte.

Diefes Runftftud nun , ift einer gewiffen Befellichaft Gifen-Fabritanten am Itheinftrobine gelungen.

Es ift bie Daffa, worans fie allerley Bes faffe , Cafferbien , Reffel , Duppen , Marmitten,

gen übergeben : Ich habe namlich im verganges & Raffee Befchirt ze. berfertigen laffen, ein mie wenigen Binn, innig vereinigtes ober burchbrungenes Eifen , wie ber Bruch bavon , ober ein Durchschnitt mit einer Feile, folchen beutlich ausweifen wird ; welches Beinenge gleichfain ele nen britten, bon jenen beyden verschiebenen Rors pern porftellt , ber ben auflbfenben Dingen weit fraftiger wiberfteht , als bente Metallen einzeln thun, worinnen bie wenige arfenifalifche Ocharfe im Binn burche Gifen und Die übrige Bufate, vollig entfraftet ift , baß folglich ben Speifen und Betranten weber eine fchabliche Eigenschaft, noch einen fremben Gefchmad und Farbe mite theilt , und welches fich benen Rochen und Ro. chinnen hauptfachlich baburch empnieblet , weil es febr leicht ju faubern ift , und burch ein gelin. bes Scheuren mit feinem Gand und Podafche feis ne Gilberfarbe balb wieber erhalt , weil man gegen Buß : Gifen : Befchirr viel Sols bamit fparen fann, und weil es jo wohlfeil ift, bag man nicht viel baben verlieren wird , wenn man feine alte tupferne und meginge Befaffe verfauft, und fich biefes bagegen anschaffet , und endlich , weil es nicht wie irrbenes Geschirr gerfpringt und bricht.

> Wein feine Befundheit und Leben lieb ift. wird mir fur bie weitere Befanntmachung biefes Gefchiers Dant wiffen , welches ich nach genauer inedicinischer Prufung und nach einem halbjahrigen Ruchen-Gebrauch , als gang unschablich , und als febr bequem nicht genug anpreifen fann.

> > Rampf, hochfurftlich Dranien, Raffauischer Sofrath und Phylicus ju Dies , auch Medicus ordinarius im Einbfer Bab.

Machricht. Daß bas Gifen unter allen Des tallen ju Rochgeschirren , in Rudficht ber menfch. lichen Gefnudheit , lauter gute , und gar feine uble Gigenschaften , bat , ift alljubefaunt , und bebarf alfo feiner weiteren Erbrterung.

Dan bat fich baber ichon langft auf vers schiedene Urt, besonders in Franfreich und Solo land, mit vielen Benfall bediffen , Rochgeschire von Gifenftoff hervor ju bringen , wovon man in ben Ruchen eben ben Dienfie habe , wie vom fupfernen, und feiner Befahr ansgefest fey.

Riemand ift aber auf ben Gebanten gefallen, folche ohne alle totung, mit Rupfer ober Binn,

blos

blos mit ben hammer insammer ju sigen, noch per eifentioff darar dergestalt vorher auszubus zen und ju reinigen, das, wenn auch die Berritunning abgienge, die Geschirre bennoch rein und voeis bleiber! und nan also ber Sorge wes gen des Ebtlupsers in Betracht der Gesund beit — wegen des Ebtlupsers in Betracht der Gesund beit — wegen des Ebtlumes in Rüchsich der Jattsackeit — und der hieren Intibien, daß man solche vor Zeit ju Zeit frisch verzimen laß

fen mußte , jugleich überhoben fen.

Das sind num die vorsäglichte Efgenichef, ten der Sanitates Aochgeschiere. Der Angenschein glebt gleich, daß selbige mit keinem Augster noch Inn gelbet , sondern bles mit deinem Aupster noch Inn gelbet , sondern bles mit dein Jaummen gefalt, oder gefalt sind in dem Gebrauch sinder man , daß solche nicht nathig haben weiter versinnt zu werden, weil sie der gewöhnlicher Sauberung und Trocknung brym Jeuer oder in der Sonne immer rein und verde sieiten, und vern sie je einmal darint verstännt würden, blos dadurch wieder gang weis gemacht werden können, daß man sie in Aschenlange wohl ausfocht, und darauf mit seinem Lauge wohl ausfocht, und darauf mit seinem Sand ausferist; mit welcher geringen Müsse alle men leiterstimmung umbötig wird.

Gleichwie Diefe Stude nun die wefentliche Borgüge ber Sanitate Tochgeschirren, gegen alle andere fielbt gegen die Franzblifte ausmachen, so mittelast man dier alle weitere Anpreifung berfelben um so mech, do slocke jest ohren Werth, nicht nur wegen der zwerläßigen Beruhigung über alle Arten ihres Gebrauches , als and wegen ber Erfahrung in Nachficht ber oftmaligen Berzimung am Aupfer und des Bruchs an irrdenen Befassen , burch viele Bestellungen aus allen Gregenden , genugfan selbt erproben und

bemeifen.

Man hat alle Arten von Arssell, Ibpsen, ober auf Safen, Marmitten, Casseroller ause. Pfannen mit eingesalzen Boben, oder aus einein Städe getrieben, mit und ohne Jük, Ehree und Ansseller in den Sasseller in Städe getrieben, mit und ohne Jük, Ehree und Ansseller in Daupfindeln-Dorten und Bratysanen, Stöden, Anzierund Mildhöfen, Backer, Anzierund Mildhöfen, Backer-Schafflen, Spargeln-Vlatten, Schüffeln, Teller, Pfesseronnen oder Ausglich in Leller, Pfesseronnen oder Ausglich in Leller, Pfesseronnen oder Ausgliche, Gudsteller, Statierungen, Schuppesseron Schupung und Schup Besteller, Pfesseronnen oder Ausgliche, Eststeller, Pfesseronnen oder Ausgliche, Eststeller, Pfesseronnen oder Ausgliche, Kustepungen,

Lbffel , Beuchter , heerblochhafen , Butter Schec. ren. 10. 10.

Don biefem Gefundheitsgeschirre bin ich nun in biefer Gegend Schradens, ber Hauptverleger. Ich hade bereite in ansehnliches lager. wom oben benannten Gattungen. — Liebhaber thunen es bep mir, ansehen, auch ins bogis holen 1sefen, und bad gefällige aus juden. An auswastige werbe ich auf Derelangen, ein ober mehrene Stude jur Einsicht schiefen, und be mod getra ordinaires verlangt wird, bie Bestellung besorts gen.

Man sindet auch ben mir — den ächten mineralischen Wanddaffam in Lungengeschwaren, ober Lungensuchen in gekonden; den Hert D. Leuthner, Leibmedstus in München, felhf verfertigt. Das große Glas um 2 fl. 24 fr. — und die Gebrauchsjettel gratis. Michael Redm in Ulm auf dem Mark

Artic. VIII. a) Von gelehrten Sachen. Von der Anleitung und Grundriß gur prattiichen Gottesgelehrtheit. (siehe Intelligeniblait Rro, 20 pag. 196) Beichluß.

Vierter Theil. Von ber Rafuiftit.

Erftes Saupfind. Von bem Beichtvater.

b. Wer ein orbentlicher ?

c. Wer ein aufferordentlicher? Zweytes Sauptftud. Von ben Pflichten eines Beichtvaters,

a. Bon ben allgemeinen Obliegenheiten eines Beichtvaters.

b. Wie fie eingetheilt werben biefe Pflichten?

c. Wie find fie verfchieben in Unfebung bes Ge-

p. Alters?

f. Was ein Beichtvater bot sin . und auffer bein Beichtftuhle ju beobachten ?

Drittes Sauptftud. Von ber Befcheibens beit eines Beichtvaters.

a. Warum wird von einem Beichtvater eine große Bescheibenheit erfobert?

b. Wie hat er fich gegen fich felbft ju verhale ten?

c. Wite gegen ben Beichtenben?

d. Wie gegen andre auffer ber Beicht? Wiertes

Diertes Sauptftfid. Don ber Beicht felbft.

. Mas bie Beicht fen? b. Die vielerlen fie fen?

c. Das eine Generalsober allgemeine Beicht fen. d. Marum es nicht nuslich folche bftere abju-

legen ? e. Bon ber Unnualbeicht.

f. Sollte man biefe jabrlich wieberholen ? L 3ft es rathfain in bein Jahre mehrere Beicht.

tage fest ju fegen ? h. Was bas Wefentliche , was bas Bufallige, Unnbthige ber Beicht fen?

i. Das foll inan beichten?

Bechstes Sauptfrud. Von ber Buffe.

. Das bie Buffe fen ?

b. Bon ihrem Urfprunge ?

c. Warum man ben Beichtenben mit einer Buffe

d. Es ift nicht rathfam langwierige Buffen aufgulegen.

e. Dug ber Beichtvater auch auf Befferunge.

mittel bebacht fenn ? 1. Bon ben fchidlichften Mitteln ber Befferung. Siebenbes Sauptftud. Don ber Losfpres dung.

a. Was bie Losfprechung fen ?

b. Wer die Bewalt babe loszusprechen ?

c. Wer fann bon ben ausgenommenen ober porbehaltenen Gunben losfprechen ?

d. Bon ber Behutfamteit in Berweigerung ber Lossprechung.

e. Bon ben Forin ber Losfprechung.

f. Die Orbensgeiflliche haben feinen groferen Bewalt, als bie Beltgeiftlichen , und biefe und jene muffen bom Bifchoffe ben Bewalt fomobl , als bie Beftattigung bes Bewalts erbalten.

Achtes Sauptftud. Don ben ausgenommewen ober vorbehalteuen Gunben.

. Bas eine ausgenommene Gunbe fen?

b. Ift ein Bewalt, und warum bat ber Bifchof biefen Bewalt, gewiffe Gunden auszuneh. men ?

c. Die lagt fich biefer Bewalt erweifen?

d. Marum werben gewiffe Gunben ausgenommen ?

. Delche behalt fich ber hochmarbigfte Bifchoff in ber Brignerifchen Dioces por ?

f. Bon ben Form biefer losfprechungen. Sunfter Theil. Don ber Verwaltung ber 55. Satramenten und Rirchenceremonien.

Don ben Satramenten Erftes Sauptitud. überhaupt.

a. Bas ein Saframent fen ?

b. Wie viel berer ? c. Welche bie Caframenten ber Lebenben geners net merben?

d. Welche ber Tobten ?

e. Urfache biefer Gintbeijung.

f. Bon bem vornehmiten Caframente. g. Bon bem nothwendigften Caframente.

h. Bon ber Materie, und Form eines jeben Cas framents.

i. Wer fie eingesetet bie Saframenten ?

k. Das ben Bermaltung eines jeben Gaframents fur besondere Ceremonien au beob: achten ?

1. Ift ber Seelforger auch mit Gefahr feines lebens j. B. ju Deftzeiten bie Saframenten gu-

verwalten fcbulbig?

m. Wie bat er fich in diefen traurigen Fallen gupermalten?

Biveytes Sauptftud. Von ber beil. Meffe. 2. Bas Die beil. Deffe feu?

b. Wann , und wie man die heil. Deflefen foll? c. Bon ben bren fif. Meffen in ber Weihnacht.

d. Bon ben Ceremonien bey ber beil. Deffe. e. Bon ben Defitipendien , und mas bavon ju

balten fen ? Drittes Sauptftud. Von ben 55. Weiben.

a. Bus eine Beibe fen ? b. Wie viel bergleichen Weihen in ber Rirche

fapen? c. Eintheilung ber Weiben in großere und min-

bere.

d. Db bie 55. Deihen jebe inebefonbere unter bie Saframenten gerechnet nerben. e. Die fie alle jufamm nur ein Saframent aus.

machen. f. Bon ber Bewalt , die ber Kanbibat fur bas

Priefterthum burch jebe Beibe erhalt. g. Bon der Materie und Form jeber Weihe.

b. Bon ben Ceremonien jeber Weibe.

Viertes Sanptfrud. Von bem Brevier. a. Was bas Brevier fen ?

b. Don feiner Abtheilung.

e. Micu.

c. Wer, wie, und mann man es abbethen foll ?
d. Bon ben Ursachen, bie von beffen Abbethung entschuldtaen.

Sunftes Sauptftud. Von ben beil, Jeiten.

a. Belche man bie I.D. Zeiten nenne ? b. Wete viel beren im Sabre feven ?

e. Beiche bie vornebuilten ?

d. Bon ben Ceremonien ber So, Zeiten insbe-

fondere.

6. Bon ben Sebeimniffen , bie uns jede beil. Beit au betrachten porbalt.

Sechftes Sauptftud. Don ben Conn , und

a. Man muß bie Sonn und Festtage fevern. b. Wie foll man fie in wie außer ber Rirche

fepern? c. Beiche find bie von ber Rirche bestimmte

Bestage ?

d. Man tann bie Fepertage verminbern.

e. Man muß die Febertage vermindern , um bie Andacht ju vermehren.

f. Die abgemurbigten Fepertage find wie Ur-

g. Bas für Rirchenceremonien find an biefen beil. Lagen zu beobachten ?

Siebenbes Sauptfrud. Von ber Bleibunglei-

a. Bon ben eigenthumlichen Rleibern bes Geiftslichen in ber Rirche.

b. Auf was fich jedes Stud biefer geiftlichen Rleibung beziebe ?

e. Bon ber Rleibung eines Beiftlichen außer ber Rirche.

Actes Sauptftud. Von bem Seelforger bey bem Bette bes Sterbenben.

a. Wer bein Sterbenben bepfteben muffe ? b. Bon ber Burbe , und Berbienft bes Amtes

ben Sterbenden ju bem Tode ju bereiten. c. Bon ber Pflicht des Geistlichen , wann ber Tod noch nicht fo nabe.

d. Bon ber Pflicht bes Beifilichen , wann bie lente Stund anrudet.

e, Bon Rirchenceremonien, bie bey bem Sterb. bette ju beobachten.

f. Bon ber Art bem Sterbenten gugufprechen.

bie Seele von bem Leibe geschieben ?

h. Db fich ben biefer Belegenheit ein Priefter in geitliche Dinge gu mifchen habe?

Meuntes Sanptfific. Von ben Rerteen bee

a. Ift es bie Pflicht eines Geelforgers , Die Be-

b. Bon ben Urfachen , bie ben Seelenhirten baje bewegen follen.

c. Bon ber Mrt, wie er es mit Rugen thus

d. Wie er fich in biefem Falle ju verhalten. Bebenbes Sauptftud. Don ben verfchiebes

nen Segnungen. a. Bon bein Bewalt, ben bie Rirche bat, folde

Segnungen vorzunehmen. b. Bon ben Segnungen, Die ben ben f. Beiten

ublich find.

c. Von den Segnungen , die in der Kirche noch gebrauchlich find.

d. Bon bem Gebrauche , ber bor biefen Geg.

e. Bon ben Diffbrauchen ben ben Gegnungen, wie albern, argerlich, bem Anfeben ber Rirche nachtheilig fie feven.

f. Bon ber beiligen Bemuhung, mit ber bie bochmurbigite Reichsfürften, Eribijchfe, befonbere von Saljourg, Wien, und Prag biefen Mifbrauchen, fraft ibres bichften Sirtenamts entgegen gearbeitet.

b) Bey bem hiefigen Buchbanbler Jofeph Mloge v. Eras in ter Ranfingergaffe im vom bar-

bierifchen Saufe find ju baben.

Elementa Mathefeos discipulorum commodo in compendium redacta e. f. 8 778 24 kr.

Erflärung bes 4ten Artifels bes Weftphalisichen Friedenichlußes, so wett er die Erfbichung bes chursaterifchen Manusftammens angebet. 8 Berlin. 778 8 fr.

Fleuri (Claudii) Hift. ecclefiaft. Tomus LVIII. ab Anno Chrifti 1624 usque ad annum 1627 8. 778 I fl. 15 kr.

Fortana (Felif ) phyfifche Untersuchungen aber bie Natur ber Salpetreluft, von ber brenns baren beraubten und ber Fiene Nutt. a. b. Frang von E. &. von Wasserberg & Wien 777 45 fr.

Frantlins (Borg) Derfuch einer neuen Lebre von bem wornehunfen Begenflanden ber beutichen Sprachlehre gr. 8 Regensburg 778 1 ft. 30 ft,

e)

208

Friberieus (von Jeju) fleine hauslegent, ober turge Lebensbefchreibning ber beil. Gottes auf alle Tage bes gangen Jahres 2 Theil 800. Ringeb. 778 1 fl. 30 fr.

c) Ju der vormals Ostenschen, jest Stebistische Buchbandlung aufin Ambermarte ist im Beelag das Portratt unsters gnäbigsien Laudseigenten, groß en Medaillon ansnehmend gut gezeichnet, das Stude a. 3 st. Der berühnte hofinaler, und Proffsor der Maler und Bildbäier-Atabemie in Mannheim herr Fr. A. Leibensdorf das biese vortreisige Stude auf einen Regalbogen vom Aussertliche stude auf einen Alegalbogen vom Ausserliche, roth und mit gelb steinartiger Einfaltung abgedruckt: Es sommt so. als wenns gewischt were.

Artic. X. Baierifche Litteratur.

Bin bein burgerlichen Buchbinder bei St. Beter, und Ferdinand Resch an der Schranne sind inn in Brelage, die von 8 Erzeund Bischoffen gnadigit approbitren neuen Airchonlieber ungebunden. Der erste Theil init Musik und Auferslich 48 fr. entgegen im Deckel sauber gebunden 46. fr.

Detto ohne Mufitalnoten, ale ein Gebethbuch ju gebrauchen: famt lieber in ber Werffiadt, ju Dorf und Feld, und in Schulen mit Aupfer,

ungeb. 36 fr. geb. 42 fr.

Auszug mit Roten ober Mufit auf 3 Bogen gum Bebrauche der Schulen und Anfanger in der Singtunft, ungeb. 12 fr. geb. 15 fr.

Ausjug für gemeine leute jum Singen, Bes then ober Betrachten unter ber beil. Dieffe auf 4

Bogen ungebunden. 5 fr. geb. 7 fr.

Auch auf halben Bogen nach der Quere mit ertra schonen Musiknoten und gangen Tert verschiedene bieser Lieder für Musikoeritändige, ber Procesionen bequein in der Hand zu halten. 8 kr.

Etwas zum guten Geschmack. Die Machtigal und der Pfau eine Kachtigal ; Auf einen niedern Aumpf schlug eine Nachtigall ; Der Fele, der Hahn, die Luft gab einen Wieders hall ,

Sie sang in jedes herz recht angenehme Lieder, Und ließ sich endlich gar in das Gebüsche nieder. Sie sang Zustriedenheit, und die Gemüktekruh, Ein Psau hort ihr gang sill vom nächsten Schloße Er gleng bann nabe bin. - Run hat er in beim

Die fleine Rachtigall in einer Ctaub' erfeben ; Dann buste er fich bupfch , und behnte fein Be-

fieder Und lauschte immerbar noch auf bie schonen Lie-

Doch wurden fie ihm nach und nach recht febr

Er ließ fich gang behend gur Kanetritschen nieber, Er printe fich noch mehr. — Run haft du g'nug geschrift,

Sprach er : ich singe dich ju tobt , fo wahr ich ehrlich bin. —

Die Rachtigall erschrack, als fie den Pfauen fah tind bachte ben sich felbsten ja !

Mus diefem Pungefieder Chließ ich nun auf recht fcbne Lieber,

Doch sang sie immer fort in ichbnster Melobie, Und was sie sang, war lauter harmonie. — Auf einmal fieng ber Psau an, sie ju unterbrechen,

Und fagte, wie bu Frag! bu barfit bich gar er-

In meiner Gegenwart fo ungestimm ju singen! Run bbr auch gu: mein Lied wird noch wohl fuffer flingen:

Sochinuthig baumt er fich: und fieng bann an bu fchrein: Die Nachtigall erschrad, und flog in finfern

hann; Und fanfte fprach fie noch: Freund! aus bem

Schlieft man nicht gar ju gut auf angenehme

Lieber. D schweige boch, und fen mit beinem Pus gu-

Dir ift ein ichones Rleib, fonft weiter Michte beschieben.

Dicht aus gestidten Reibern , noch aus ben goldnen Dreffen und Berfhand , Berbienften, abzumeffen.

Jim legtern Intelligengblatt Aro. 20 G. 1996 fiatt Boten foll gelefen werden : ben 22 May. Seite 196 anftatt 3 Bater, 3 Baiern.

## Munchner - Intelligenzblatt.

Den 20 Jung. 1778.

| Artie, II. Seilichaften. Johann Georg<br>Ineber Weisgarber in Friehberg biethet ben<br>innlandiften Publitum 10 Zentuer Rauf ober<br>Weisgarberwolle, jeden Zentuer pr. 40 fl. jum<br>Berkanfe feil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | grefahren; so wird hiemit gegenwartige Nachricht biffentlich fund gemacht. Altzum ben roten Juny 1778. Church Pfleggericht Kranzberg.  Artie. IV. a) Schranzenpreis in Nüwden 14788.                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artic. III. Avertissement. In den dief- fettigen Gerichtszusange-untergebenen Dorfe sande sich von ettigen Tagen von ungefähre ein frein- bes Pferd aus der Genteinweide ein, welches so fort in die beschäuse Bewachbung von Obeta- teits usgen gegeben wurde. Diefe Pferd nun ist ein Mallach, au zwey verschiedenen Orten- gemeirt: die nächtes Kennzeitzen, und genaue Beschbeelbung der Farb bievon wied bauptläch- lich der hier noch unbefannte Eigenthiumer aus zugeben, auch sich bestwegen beibeit zu legiti- unten wissen; um aber solchen desie eher zu untern wissen; um aber solchen desie eher zu                          | Dom Besten, Wittern, Geringeen, Derkanf, Cochassel, st. st. st. st. st. st. st. st. st. st.                                                                                                                                                                                                                     |
| c) Valvatione Tabelle berer Courshabent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en Silber und golbenen Mungforten , wornach inann, Inhalts bes Mangebiets vom 14ten May                                                                                                                                                                                                                         |
| A. ber Silbermungforten. 1. Conventi conventionsmasige-ausgeprägt werbenden. Anierel, und faijert, fönigt. Cheurürftl, beier burgische, marggräft, anspachische, herzogt, würter regensburg angeburg und nürnberger nach bent haler. Raiferl, und faijert, fönigt. Churst, baierisc ausgeprägte, Stadt Regnusburg augsburg s Gulben. Aniert, und faijert, fönigt, conventionsma Gulben. Marggräft, anspachische 30 Areuzersinde von Aniert, und faijert, fönigt, conventionsma Gutten. Marggräft, anspachische 30 Areuzersinde von Aniert, und faijert, fönigt, Churst, Statiert, und faijert, fönigt, Avriger, Dergleichen Zeit. Vonden. | ibergifte, fürill, hohenlohische, Stadt Conventionssus ausgemünzte Species.  pe, inarggräft, anspachische feit 1760 und nürnbergische conventionsnäßige Sige piertel Speciesthaler, aber halbe Winno 1763.  Anno 1763.  Anno 1763.  Indee, fürstl. salzburgische, marggräft, ensburg augsburg und nürnbergische |

| 6.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . —                                          |                   | 1251.10                 | gr. pf.                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dergleichen ftel Studen. Oraf, soubersjiche nach bem Conventionssus an Dergleichen stel Studen. Dergleichen stel Studen. Dergleichen ftel Studen. Dergleichen ftel Studen von Unno 1764. Dergleichen ftel Studen von Unno 1764. Dergleichen Gulben von Unno 1765. Dergleichen Gulben von Unno 1765. Dergleichen Gulben von Unno 1765. Dergleichen Gulben. Sischolle Souberg und vohrzburgische Conven Dergleichen Gulben. Dergleichen Gulben. Dergleichen Gulben. | e Conventionsfuß a<br>ler von Anno 1764.     | usgeinungte Sp    | - 1 - x - x - x - x - x | 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 8 - 16 - 16 |
| Rerner benen Conventione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | imafigen gleich.                             |                   |                         |                                                                                                                                  |
| Rach bem letpiger Juß bis jum Jahr 1757<br>auch churstrill. Braunschweigische Liel Gulben.<br>Rach bein letbiger Juß bis jum Jahr 1750 aus<br>Rach bem letpiger Juß bis jum Jahr 1750 a                                                                                                                                                                                                                                                                           | ausgeprägte chur<br>geprägte churfürftl.     | fachf. Tatel.     | el                      | 4 -                                                                                                                              |
| IL. Beffer , als conventionma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rige Gorten.                                 |                   | 1 1                     | 1                                                                                                                                |
| Rhuigl. frangbiiche Laubthaler, beren 8 Stud<br>jebes Grud wemiglens a Loth wiegen.<br>Tonigl. frangbiiche palbe Laubthaler, beren 16<br>und jebes Gud I both wiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t reichlich eine colli                       |                   | ŧ, I                    | 12 _                                                                                                                             |
| III. Beringer als convent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | innémátia                                    |                   |                         |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                   |                         |                                                                                                                                  |
| Chursurfil, sachs, feit 1750 in Dresben ausgemun,<br>Dergleichen seit 1750, in Dresben ausgemun,<br>Dergleichen seit 1750 in Dresben ausgemung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ste tel.                                     |                   |                         |                                                                                                                                  |
| Muf biefe Drey Sorten , welche a 13 Thir. 9 follen auf hundert Thaler , 7 gr. 6 pf. jugeleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gr. bie Mart aus<br>gt werben.               | gepräget worbe    | "/                      |                                                                                                                                  |
| B. Derer golbenen Mungforten. Ben welch ebanifche Mart. und hiefige Ducatengewicht jum it en pracife eine ebanifche Mart wiegen muffen, u fige 216 balt, welche 7 2% Affen trobichen Gen gleich tommen.                                                                                                                                                                                                                                                           | Brunde gefest wird                           | pollivichtigen Di | caten 6                 | Ducas                                                                                                                            |
| Stud aufbie raube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Ihl.  gr.   pf.   | 1261.                   | gr. Ipf.                                                                                                                         |
| couniche Ract. 67 Reichsconstitutions und conven faiferl. thuigl, und andre juve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | etionsmäßige faiserl.<br>gläßig 23 Kr. 8 Gr. | 1 1 1             |                         |                                                                                                                                  |
| feinhaltenbe Ducaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dida Glislissi und                           |                   | 18 2                    | 20 3                                                                                                                             |
| Erenniger Ducaten, florentin venetianische Bechinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | miche Signati une                            | 2 19              | - 2                     | 20 6                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                   |                         |                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67<br>212<br>4213<br>315<br>317<br>324<br>317<br>324<br>324<br>325<br>325<br>325<br>325<br>325<br>325<br>325<br>325<br>325<br>325 | Hokanbische Ducaten. Souverains. Halbe Couverains. Mite frangblische Louis'vor. Mite frangblische bappeler Louis'vor. Mite frangblische halbe Louis'vor. Spanische einfache Pistolen. Spanische doppeler Pistolen voer Dopplen. Spanische Luadrupel. Spanische halbe Pistolen. Braunschweigische Pistolen.                                        | \$\frac{1}{2} \limits \frac{1}{2} \limits \frac |
| Stud auf die rauh                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shi.lgr.lpf.   Thi.lgr.lpf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oblinische Mark,<br>174<br>704<br>24                                                                                              | Braunfchw, doppelte Piffolen ober eo Thl. Stude.<br>Braunfam, bales Piffolen ober 2½ Thl. Stude.<br>Churfuril. eblinische, baierische und pfälzische,<br>marggeaft. anspachisch, bergogl. wurtender-<br>gische, landgeaft. bestendarmiddrische und<br>fuldaische, mit Ausschliegung aller übrigen<br>und namentlich der Saden. Durlachischen, bo- | 9 16 — 616 10 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48°<br>96<br>36<br>72                                                                                                             | bengollerifchen, walbectifchen und montfor,<br>tifche Earlbor.<br>Detto balbe Carlbor.<br>Detto & Carlbor.<br>Eburfürftl, baierifche Mardor.<br>Detto balbe Mardor.                                                                                                                                                                               | 6 3 — 6 6 —<br>3 1 6 — 3 3 6<br>1 12 9 — 1 13 6<br>4 2 — 4 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d F                                                                                                                               | Drefiben , ben 26 May 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Artic. V. Sandlungs i Tadprichten. Lowben ben den 26ren Ulay. Die Hollander haben dies Jahr auf bein Wassifchigung nach Gebniland, und ber Straffe Bavis iso Schiffe, und mehr als sonft jennal ausgeschieft: Univer Seits und bie Jahr weniger Schiffe als feit to Jahren seichten, von der Ihrmis dahin abergangen; da man die Seifeutet anderwärts brauchet.

Artic. VI. Kirchen und Staatspolizer, a.) Die sachtigfer Bil sum Besten ber Katholiten ward jum brittenmal verlesen, und geht ses durch linterhaus. Durch selbsig Wishelms III. gemachte harte Jahre Abnig Wishelms III. gemachte harte Persigungen gegen die Aatholisen ausgehoben, also wed bergestalt, das 1.) surs kuntige tein katholischer Bischof,

Priefter ober Religios gerichtlich verfolgt wer. ben wird; 2) baf es ihnen , wie jebem Ratho. lifen , nunmehr fren fiebt , in England ober ane bern baju gehorenden Provingen Schulen ju hale ten , und junge leute in Unterricht , Hufficht, und Erziehung ju nehmen , worauf fonft befians bige Befangnifftrafe fanb; 3) bak furs tunf. tige Ratholifen gand , Lehne , und Erbguter er. ben tonnen , nach bem Rechte ber Erfigeburt , und jungere protestantifche Bruber ober Linten fie nicht weiter ausschließen ; 4) baß Ratholb fen funftig liegende Grunbe , Landguter und Beine antaufen und besigen tonnen ; 5) baß ben Ratholifen alle bisher noch nicht flagbar gewor, bene Unfpruche auf land und Erbe vorbehal. ten fenn follen , als maren obgebachte Parle. mentsaften nie im Dafeyn gewefen - poraus,

gefest, daß Tatholiten 6 Monathe nach Bubfftation ber Alter is, Sr. Majelät ben Kulpigungseit ableisse und in der Nache ableisin, und unterichzeiben, als ihnen berfelbe in den fbnigt. Berichtsibhen ju Westhinisser und andern Dreten im Reiche vorzelegt verben wird,

b) Warihan. In Anfehung ber Albeite, Aberen wir ber berachtet inan , es sollen einige Beranderungen vorgeben; welche verschieben givon zu hintertreiben bemübet fenn werben , well einige von biefen Beranderungen Rachtheil beforgen.

c) Meuburg an ber Donau ben 6 Juny 1778. Borgeftern bat unfere Stadt über einige Begenftanbe ber Gepinetrie , Geographie , und Berglbit bie erfte bffentliche Prufung unferer abelichen Eleven bieligen Stininars in Begenmart einiger von Abel , und ber Deren Drofef. form gefehen | und baben ben großen Gleiß und Die ausgezeichnete Fabigfeit ber jungen Cavaliere mit allgemeinen Benfalle beehret. Unfer Durchs leuchtigfte Laubsvatter haben geruhet, einen Theil bed Gebaubes bes bier errichteten Ceminariums für eine eigene Wohnung junger abelicher Perfonen mit aller Bequemlichteit herrichten ju laffen. Es werben in biefes abeliche Departement einige aus bochften Churfuefel. Enaben als Alumnen unentgelblich , andere aber auf ihr Rofigelb angenommen. Alle muffen ber gnabigften Berord. qung gemeß , nebft bein , baß fie bie offentliche dulen frequentiren , ju Privatflunden in ans bern nuglichen und meigtens ihrem Stanbe ans gemeffenen Wiffenichaften unterrichtet werben. Bu welchem Ende ber abelichen Jugend ein eiges ner Lehrer, in ber Perfon bes in fchonen Biffen-Schaften beitens erfahrnen Gelehrten, und wahren Patrioten, Den. Job. Repoinud Fijcher, Theol. Licent, Nobil. Præfectus jugegeben ift. Diefer Churfurfil, gnabigften Berordnung erfte Fruchten nun haben wir porgeftern als ben 5 geernbet. Jebermann aufferte feine Bufriedenheit und Freus De , bag Renburg bas erfteinal feinen jungen Landabel ben einer offentlichen gelehrten Prufung, Durth bie weifen Anftalten feines großen Carl

Theodoes, erscheinen fab, , und das dies hoffnungs bolle Bluthe, wenn sie so fortroacht, bald die schoffen Früchte zur Ste ber Neligion und des Barcelandes zu erworten find. Der in offenen Deut mit Griefinaprischen Christien heraus gegebene Stoff zur offentlichen Prafting der abelichen Steven zeigt das interere ; auf welchen wir den Lesen zeigt das interere ; auf welchen wir den Leser wegen Mangel des Naums verweisen.

Artic. VII. Bur Saus-und Landwirthschaft. Paris ben 16. May. Die Frohndienfte find ein nachtheiliges Suftein ; ber Urine wied baburch noch unter bie Rlaffe ber gafithiere bets abgefest. Der Efel und bas Pferd werben boch bon bein , bein fie arbeiten , gepflegt , und et nabret, ber Bauer aber muß feine Sanbe, von benen er lebt , für Urbeiten bergeben , von wels den er allein gar feinen Rugen gieht. Le Delles tier , biefer tagenbhafte Dimifter Lubwigs bes Mierzebentens verabichenete ichon bas Spfteite ber Probubienfte, er verwarf es, fo wie Dert Eurgot, aber in einem minder gludlichen Beits puntte. herr Reder befchaftigt fich, wie man fagt , mit einem neuen Plan uber biefen Begens Ifanb.

Die Frondienfte , ober Scharwert find eine wabre Eaft fur ben Udersmann : und allemal auch von bofer Folge gegen ben | Grund e und Landsberen jugleich : besonders , wenn bie indeterminatae (ungemeffene Scharwert) ju weit ertenbirt werben : ober ein fleiner Defpot gu weit extravagirt: und , wie bas ganbrecht fagt, 2. Th. f. 11. S. 7. Die Derrichaft bein Unterthan bennahe bie Dant über bein Ropf abziehet : fo, bak er gang ausgemergelt, fast jum Bethler gemacht wirb. Freylich beift es : er foll Rlugbeit, und folche Moderation gebrauchen, bag ber Unterthan nebit ber Scharwert gleichwohl auch feinem eignen Feldbau , und anderer feiner eignen nothdurftigen Arbeit abwarten, fobin fich, und bie Seinige gu ernahren im Stand fenn mos Wer aber wird fo vielen Erceffen, bie bie fleinen Defpoten , ober ihre Bermalter , oft wider Willen ber herrichaft felbft, bin und wies ber begeben, Schranten fegen fonnen , ba mancher Unterthan bey allen Leiben bein tyran. nifchen

michen Befehl bes Schergen fich nicht ibiberfe-Ben barf, ju oft lieber fich halb fchurben laffen will , ale einen ungewiffen , und folibaren Pro: cef fubren, ber ihn endlich gang gu Grund rich: ten wurde. Wenn ber Bauer jur Beit ber Caat, ober gur Beit ber heu . ober Rornarnte : ain Derbit, mo er feine eigene Belber gurichten, und bie Berbitigat beforgen follte , in bie Scharwert geben, ober fahren, fein Menath, Schiff, und Befchire jufaininen ichleppen, Die fchbuften Dettertage fur ben Freinden arbeiten, und bie reg. nerifchen endlich fur fich behalten , folglith fein eigen Saudivefen, von bem er Stift, und Steuer boch geben foll, an ben Ragel hangen muß: wie bie Benfpiele nicht feiten find : fo banbelt man gewiß wider bie meifen Landsverordnungen, mels the ausbrudlich gebietben , bag man bie Scharmert nie fo weit treiben foll, bag nicht auch ans bere, gleich oder mehr privilegirte Abgaben, fonberbar bie fandsherrlichen , nebft ben grundherrlichen baben praeftirt werben fonnen. Und welcher Junter macht bem lanbsherrn, ober bein Ctener. amt ben Schaben gut, wenn er bie bofmarchifche (eigenthumliche, boch landsherrliche) Uns terthanen jufainmen judert ? Das Aerarinm bes Landsberen ift ben aller Scharwert immer in Befahr. Es fen fern durch diefe Uninerfung in einem problematifchen Gas, jemant ju nabe gu tretten : wir fagen nur, es fene lleberlegunges wurdig, benn auch im Churfurftenthum Sangoper hat man die Frohndienfte ohnlangft in eine gemäßigte Geldreichnig verandert , und ben Bauern von ber Eflaveren ber Scharwerf bes frenet : man fieht bermal ben beften Erfolg bas pon : Collte es nicht die Mut lobnen, ben Werth ber Beit in einen Unichlag ju bringen , und ju calculiren : was ein Tag bem Bauersmann tofiet , wenn er ihn verfegern , ober fur Fremde fcharmerten inuß? Collte ber fluge Sausvertvals ter und ber Cameralift alebenn nicht ein viel nuglichers Facit finden, als mit ber willfuhre lichen Scharwert? - Man fam alles fo eine richten, bag ber Grund wie ber Landsherr mehr gefichert ift , und ber Bauer gewinnet : gewinnt nun biefer , jo gewinnet auch bas Land.

Artic. VIII. Von gelehrten Sachen. a) Analisis collectionum et fontium juris ecclefiaftei publici et privati Germanici, quan in commodiorem ufum tyronum juris factiex probatifimis auctoribus colleget, et nna cum felectis corollariis juridicis publicae difputationi expositis in lucem publicam emist. P. Valaricus Reist. fac. ord. praedic, in generali studio Augustano Magister Studentium et Professor SS. canonum ord. Ex speciali superiorum appropados Vindel. sunt. Riegger, 1777-17 sis balber Bogan in 8, 30 ff.

Die Beschichte bes Rirchenrechts befieht aus funf Abschnitten. Der erfte handelt von bent Quellen Des Drivattircheurechte. Wir geichnen nur einige Cage aus , welche beweisen tonnen, wie aufgetlart bie biftorifchen Remtniffe bes Berfaffere find. Die apostolischen Canones und Constitutiones fpricht er ben Aposteln ab und balt nicht einmal ben Clemens fur ben Berfale fer bes lettern. Das Untiochische Concilium vom Jahre Christi 57 nebit ben angeblichen Schliffen beffelben werben für falfch erflart. Saft alle pabiliche Defretalen por ben D. Ciricins, welche in bes Pfeuto . Inbors Caminlung angutreffen find, werden als nutergeschoben verworfen. Bon ber Sadrianifchen Caminlung urtheilt er ziemlich richtig , hat aber bie Rubolphische Abbandlung nicht gefannt. Gregors Dictatur halt er fur unacht. Bon Gratians Des tret gefieht er, bag ju vieles in beinfelben ans unachten Quellen geschopft fei, und bag bie rb. mijche Rorreftoren nicht alle feine Tehler aus gemergt haben. Die Frenheit ber beutichen Rirche vertheibigt er S. 38 febr eifrig. Die folgens ben Abschnitte beschäftigen fich mit ben Quellen bes Rirchen-Staatsrechts, und givar ber II. mit ber golbenen Bulle. Das meifte, was bier gefagt wird, gehort nicht ju nachft hieber. Rur ein Ras tholit toune vernibg ber G. B. Raifer werben. Der III. Abichnitt von ben beutichen Kontorbaten ift giemlich ansführlich. Sier ift Sorie gut benust worben. Der Berfaffer zeigt fich biet nicht als einen romifchen Softanonifien , fondern behauptet , bag die Ronfordaten fein bloffes Dris vilegium , wohl aber ein gegenfeitiger Bertrag feyen , ben auch ber Pabft balten muffe , und bag bie pabstlichen Refervaten nicht aus einem gottlichen Recht bes apostolischen Primats betgeleie

wieftet werben fonnen. Bon ben Placito regio Auffert er febr gute Bebauten. IV. 216fchnitt. Dom Drofan und Religions-Frieden. Dier ersablt ber Berfaffer bie Rirchenreformation obne fonft gewohnliche Unguglichteiten , geigt fich aber abrigens nicht von einer fo febr vortheilhaften Beite , als im vorhergebenben , inbem er Barthele Unterfchieb bes luris reformandi in antiquum und novum amimmt, bas Serritorial. and Rollegial . Spftein ber Proteftanten au befreiten, und bas Refervatum Ecclefiafticum ju pertheibigen fucht. Im V. Abschnitt. Dom Weit. phalifchen Grieben wirb auffer vielen andern bem Religionsfuftem bes Berfaffere eigenen Gagen auch Diefer vertheibigt , baß bie pabitliche Protesta. sion wieder ben Weftphalifchen Frieden nicht nur gultig , fonbern anch wirtfam gewefen feb. -In ber litteratur ift ber Berfaffer auch mit ben neueffen und beften Schriftnellern befannt. Er folgt meift Bartheln und Jallwein. Des Petr. de Marca Wert de Conc. fac. et imp. nennt er aureum opus. Doch manche von ben neues Ren tatbolifchen und protestantischen Schriften hat er nicht gefannt. 3. E. Schotte neue Mus. gabe bes Doniat, Johann Mofer über ben Beil. phalifchen Frieden, Die neueften Schriften über Die Berichtsbarteit ber Reichsgerichte in Rirchenfa chen. Begen bie Protestanten ift er ungemein alimpflich. Rur felten beehrt er fie mit bem Ras men : acatholici , moderni heteroctiti.

nd) Herr Profesor Ciodus in reizig, einer unter den vornehinften Dichtern unferer Zeit, ist entschlossen, feine Werfe, nämlich feine Caum, lungen von bialogischen Erzählungen, Fabelin, spriftigen Gedichten und Briefen, einige freiz tleber, seingungen, slasischer Schristieler und Betrachtungen über interesante Gegenlände der Weltweisbeit z. in 4 octav Ganden auf Schreib, papier mit sichen Berzierungen beraus zu geben. Die Prämumeration in auf 4 Bände 8 st. das Gorto besonderen Reichsoberpositunter wird hräummeration angenommen. — Bis End Jusy an, cur, nach der Justiater Westen Bet. Die Prämumeration angenommen. — Bis End Jusy an, cur, nach der Justiater Westen Be. 2.779 so.

len bie Er implarten ju haben fenn.

c) Bern. Da bie bionomifche Gefefichaft lentlich von il. G. herren bes täglichen Nathe eine Summe von 100 Ehle, erhalten, um bie-

felbe ju einer ihr beltebigen Preisanfgabe ju gebrauchen: So hat fie geglaubt, sie tome ju btesier Absicht keinen Laubesinglichern und bem niththatigen Gestimungen einer durch ihre Fredgebigfeit gegen die Urnen sich so seben abseletznenden Regierung angennesseneren Gegenstand wahlen, als die größtindgliche Bervollfommung der Arnen Polizier der verfeitebenen Diffritze beigeis Eantons. Sie wird dennach ber ungegeigten Preis berjenigen Ibhandlung zu erkennen, in welcher man un vollfandigften zeigen wird.

x. Worinn die Borgüge und die Mängel ber merkoutvigsten Armen Anfalten der verschies benen Städte und Begirfe des Bernergebiethes, 2. Wie dem Müßiggange und der daraus entstehung der Armen Kinder jur Arbeit vorzubens gen. 3. Wie die bessere Berpflegung franker und gebrechlicher Armen Kinder jur Arbeit vorzubens gen. 3. Wie die bessere Berpflegung franker und gebrechlicher Armen gibessprachten auf des Erreichung obiger Abschieden und bestieretung der dazu ersoberlichen Ausgaben nöthige Beys blearen auf die minden beschwerliche Weise gu erzielen?

Biven Preise , jeber von 40 Ducaten auf

bie g.o.n folgenben Mufgaben.

1. Was ist die jest über die Naturgeschichte ; Selvettens geichrieben worden ? Was feht in berselben noch ? welches waren die beken Mitte beiselbe ju mehrerer Bollommenheit zu bringen , und aus berselben den gehtet unschlichen Rugen sür das Baterland ju ziehen. Man bes gehrt dabry eine critische Intersuchung , nicht ber Schriften , sondern der verschiebenen Ehelle der Naturgeschichte unserde Landes, die bieber ents bect und beschrieben vorden. 2. Auf dem vollaften ber über dehrichten worden. 2. Auf dem vollaften gehrt dahre ju der Berflich einer Geschichte der Handes lind bei Gantons.

Eine golbene Medaille von 20 Ducaten für

bie beste Abhandlung.

Bon bein gegemvärtigen Zusiande ber Pferbejucht im Canton, ihren Mangeln, und ben bienlichsten Mitteln, benfelben abzuhelfen.

Die Wettschriften inuffen vor bein Ende bes Jahre 1779 Polifren an frn. D. Eribalet, Gecretar ber Gefellchaft, jugesenbet werben.

d) 28m

d) Bey herrn heinrich Stage Buchhand, fer in Augeburg ift ju haben :

Mains erftes Erwachen und erfte felige Rachte , vom Mahler Muller , g. Mambeim.

Mofers (Joh. Jac.) Umnerkungen über bas Absterben des Eburfürfil. Hauses Baiern ; in so serne State ber bentschen States der bentschen Staatsverfassung hat ; 4. Frankfurt 1778. a 15 fr.

Fortgefiste Anmerkungen über bas Abfterben bes Shurfurfil. Saufes Baiern , in fo ferne es bie binterlaffene Erbichafts-Stanbe betrift , 4. ibid. 1778. a 24. ft.

Das Grab bes Aberglaubens , 3 Samm. lungen , 8. ibid. 1777. und 1778. a. fl. 2.

eben bieses Buche 3te Samulung a parte, 8. ibid. 1778. a 45, fr.

Lebenboefchreibungen jur Erwedung und Und terhaltung burgerlicher Engenb, 8. Augeburg,

Sprachforfcher ( ber beutsche ) allen Lieb, babern ibrer Mutterfprache jur Prufung vorgestergt, 2 Theile, gr. 8. Stutgart, 1777 und 1778 a ft. 2. 30, ft.

Bulba , Grunbregeln ber beutschen Sprache,

gr. 8. ibid. 1778. a 2 fr.

Kanpomanes Abhandlung von der Unterfingung gemeiner Indufirie in Spanien, aus dem Spanischen überfest, 8 ibid. 1778. fl. 1.

Elemms mathematisches Lebrbuch mit 24 Supfertafeln , 8. ibid. 1777. a fl. 2. 15. fr.

Gratianus Geschichte von Pflangung bes Ebriftenthums in den aus ben Trabunern bes romischen Kaiserthums entstanbenen Staaten Sucopens, after Theil, gr. 8, ibid, a fl. 12. 30. fr.

Wolfichrbige Abbandlung des gesammten Weinbauch und anderer darans entifiermon Producte, zier Band oder praktischer Theil, nedit io Ampiercafelu, 8. idiel. 1778. a. fl. 1. 30. fr. Sechsfache Edeflands 6. Seifchichte des ebriaums perm Philipp Pieter Marks, von ihm selbst abgesche is der darans perm herrn Kannkeyrath Wegel, 8. Hannu 1778. a 30 fr. Sechste.

NB. Diefe Bucher find auch in Munchen ben bem Buchbinder Boos, nachst bem schonen Thurw in Commission ju baben.

e) Ben bem hiefigen Buchhanbler Joseph Alous Erag in ber Raufingergasse im vom barbiertschen hause find ju haben.

Bartenb. Abelshof. (Marg.) grundliche Gartenschul, welche in breien Theilen letzert, wie mun einen Mummen Auchen : und Bimmgarten recht nüglich anlegen und pflegen solle, in gr. 8 Ange. 778 45 fr.

Gebethb. Shrift. Nacht Metten (h.) bas ift: somberbare Andacht in ber heil, Racht bins burch, samt benen bert beil, Meffen, und ans bern Morgen Befper Beicht und Communions Gebethern. 8. Wien 778 27 ft.

Lignori (Allph.) andachtige Besuchung bes ichmerzhaften Areusweges, nebst turzen Bebertern von bem Leben Strifft, und ben Schmergen Maria ans bem Iralianischen & Angeburg 778 4 fr.

Caminlung (neuefte) ber alleranferlefen ften Gebethern und Andachtoubungen 8. Petere burg 778 36 fr.

- Daffelbe, mit einem Defbachel 8. 778

Bebichte. (Cornova ) Ign.) Die helben Defterreichs, befungen in Kriegeliebern 2. Prag. 777- 50 fr.

— Bentrage ju ben Sammlungen ber bef. ten beutschen poetischen und prosatione Schriftestellern reter Baub. 8 Frankfurt und Leipzig. 778 30 ft.

Obe auf ben Tob Gr. Chursuflift. Durch. leucht in Baiern Maximilian Josephs ac. gr. 8.
778 4 fr.

- Eroft für die Baiern an bem Durchleuchigften Kurften und herren Geren Carl Theor bor ze. von Joseph Sbrift Schwarz Urberfeger; bes Birgils gr. Fol. Munchen 778 6 fr. f) Preistrage Die fürflich Jablonove. M. Wiffersbaften macht ben Duello befamt, baß sie nach ben Institut ib. res glorreichen Stifters, jur Ermunterung und rübmlichen Belohnung reiser Laiente und Derbenfte, aufs neue aus der Beschichte, Mechant und Phipse fosgende deren Preisfragen gewählt und bestimmt habe, die, wie sie glaubt, Stoff zum Machdenken über gemeinnügige Gegentlände geben thunten.

n) Es, soll aus gleichzeitigen Schriffielern in terfunden gejegt werden, aus mas für ihr fachen die legten Karoliungischen Kaifer mid Könige im Deutschlande die Herzogliche Würde gueder bergelelt baben, und wie boch naches bie bergolliche Wärde und Macht geluegen jey ihr de gegründet, daß die Färzien und Grafen in dem Schiffielnen Deutschieden, Frantischen und Baireischen Bergogtbünnera den Derogen eldig unterworfen gewofen, und das nur die Pergog eldigt, und die ihnen gleichen Erzbischofe nimittelbar unter bem Kaifer geflanden haben, and in einer bereit den Der der die ihrer Jerzogsthünner, und bald nach den Schwädischen Lasifern der Erund ju der herentigen Meischover, lasifung gelegt vorden ist ?

2) Sollen die Gestege angegeden, beweiseln int Exemplin erläutert werden, nach weischen die Werdaltnisse vor Teitel unchamscher und hydraulicher im geringen Leben gewöhnlicher Massinien, welche prastische Schifffig über an geben, konnen unterfundt werden, ob die aufgewandte Araft die gebört Wirtung thut.

3) Die wahre Beschaffenheit ber Wiefung bes Lichts auf die Begeration ber Plangen duch Berfuche zu bestimmen und zu erklären, auch beise Erklärung auf die Eultur ber Phangen augunden.

Für jede Abhandlung, die eine von diesen 3 Preiesfragen geinblich und beutlich beantworket, nach den Gesegn, des Instituts in Lateinscher Sprache corrett geichrichen ist, und den Borgug vor andern erhält, wird ein goldner Medailon aus Werth 24 Qustatus bestimmt, der

von ber Sand eines unferer geschickeften Kunftlere in Dreeden; und unit bein Bilbe bes Durchaleuchtigfen Stiftere bezeichnet ift. Die Abbandlungen milfen mothrendig ben legten October an Herrn Profesior Clobius eingefendet werden, well der Tag fiver Bertheilung, und der Jure schnenzum, jur uprufen, biefes erfobert.

Artic, X. Baierische Litteratur. Sey Frang Aloys Erdig ist zu haben TBas hindert die Aufnahme und Ausbreitung der Wissenschaften 2 von F. A. G. Cajanova.

Mejcum 1778 76 C. in 800.

Mos ber befannte fr. Berfaffer , ber et felbst verlegt , in biejen 5 Bogen abbandich, wohl durchgedacht : rein dentift, und verbienet von Abelichen und Benteinen , und

ben Sofe gelefen zu merben.

Etwas zum guten Gefchmad. Ein griechischer Raifer hatte burch unmafitge Albgaben, Schagungen und Huflagen feine Provingen in bie auferfie Moth gepurgt , und bas burch infonderheit ju einer außerorbentlichen Theurung ber Fruchte Belegenheit gegeben. Da er nun in biefen Uinftanben jugleich frifche Gols baten anwerben ließ , melbete jich bagu auch ein alter eisgrauer Mann. Guter Alter, fagte ben Raifer , haft bu auch noch Starte genug, Debe und Waffen ju tragen. herr , antibortete bies, fer , ich bin burch eure Borficht test viel farfer, als in meiner Jugend. Bor viergig Jahren tonne, te ich faum por ein Goldfind Getreibe von bet Erbe aufheben. Jest tann ich fur vier folche Goldfinde auf einmal fopiel mit leichter Dabe forttragen.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 30 Jung. 1778.

Artic, I. Circulare: Die getroffene Provifional Abelfamittel ber Befchwerben, wegen bes wechselweifen hanbel und Wanbels fo anbern. de Dato 15 Juny 1778.

Mas por eine Ausschreibung bie ju Strau. bing fubiffirende t. t. hoffommifion in bes tref bes innlandiichen Sanbel und Banbels, burch ben Druct befannt machen laffen , folches baben binnachitebend Churfuritl, Mautainter aus bengeschloffenen Abbructe bes mehreren an ente nebinen. Da nun baburch bas innere ganbes. tommercium , und famintl. Gewerbe im Daupe werte fublevirt , fobin bie vorgewalteten Rlagen über eine gur Beit eingetrettene Operr und Er, febrerung bes innern Sanbels meiften gebo. ben find. Co ergebet biemit an famintl. Maute ainter ber Befehl , nicht nur bie vorfommenbe Mautgafte von fotbance t. t. fetes eingangener Provinonalfürsebung ausführlichen ju unterriche set . fonbern auch three Orte fich in reciprocatione genaueft hiernach ju benehmen , fobin burch widrige Behandlungen feine neue Unftanbe pber Befchiberben ju vergnlaffen : und haben ! bemnach benammtlich und

amo. Alle iene Churstell. Beymäute, beten hauptstationen ich gegemvärtig in f. t. Beig besinden , des Tramitosobl Besings für sothane Jauptstation aus dem billigen Brweggrunde,
domit die Tramititende nicht mit einer doppetter Eraction beschrert, und in der Josepstande,
Kommercialitrassien dertrieben werden, sich gänglich unthalten: jene Churst. Hauptstation dimgegun, von wecher einige Bennfalte bermal in
I. f. Indaden sind, wölsen ihr stelliges Austumerten au tragen, das von besagten Bennfauten ein gleichte brodachtet, und fein tramitiernder Maute gaft, mit der sint sollsanden Mauststationen beterfeinden Mautersoderung angescheten werde.

2do. Bleibt fammel Mautamtern hiemit unverhalten , bag bie in ber t. f. Ansfehreibung allegirte Publication vom Sten May abhin enthaltene Fabricata, als Leinvanden, wovon das Stud nicht überg fl. werth. Zwilch, wovon das Sud nicht & fl. werth.

hutte, wovon bas Stud nicht über go fr. werth. Lucher , befonders weiffe , wovon bie Elle nicht über I fl. 12 fr. werth.

Bollene Ctrumpfe, wovon bas Paar nicht

uber 42 fr. werth.

Lobe gegerbte leber insgesant, vom Zentner mit 9 fr. Maut, und 4 fl. 10 fr. Shito Accife belegt feyn, weil felbe fur bie f. f. Mildarbonomie jur Zeit als unentbehrlich angefeben werben.

Da nun bem mit berley Fabricatis befoheftigten Landmann an einem prompten, und vor theilhaften Absa eben biese Mertsel der gegenwärtig hieran nicht obwaltenben Mangels selbflen gelegen sen will z so haben bie Manasiuter solche, wenn sie in die occupirte kandesbistrictet verbandelt werden, ohne einige Mauteraftion passieren zu lassen, ohne einige Mauteraftion passieren zu lassen, ohne einige Mautergeines Accises Worvourfe, und gemäß der Steinvessenwichten nicht flatt datee.

ngtio. Berbleiben bie manbatmäßige Einmb Anssuhrverbothe gwischen benen bertund
theils in f. f. theils in Ehurft. Beis fremenen
baterisch , und oberpfalzischen Landesbistriften
ganzlich ausgehoben , insoveit aber die Einober Ausfuhr in andere, sohn nicht baierische,
ober oberpfalzische Territoria beschehen wollte,
ist sich nach ben einanstene Sperrmanbaten
noch fetuners zu achten.

4to. Werden die Mautamter angewiefen, die den den occupieren Landesbiffeiten schlogie Kräunner, und Unterthalmen auf vermackete und sonst im Handel und Bandel gegen beweitigende Abse, respective Patenten von der t. t. hosfommission im Straubing, unverweigerlich paktren zu lassen, indem der Ausschreibung gemäß von gedachter Dossfommission und die Churit. Soffammerpage, und Patenten refpec. tirt, und ben in Churft. Befig befindlichen Rrain. mern und Unterthannen gleiche Danbelsfrepheit eingestanden wird.

sto. ift basjenige , was bie Gingangs alle. girte Doffommifions Musichreibung im 5 Puntt von ber Behandlung ber bereits veraccipirten Baa. ren , und respective ju verguttenben Rudjobl enthalt, jur fublevation ber meiftens eigenen Churit Unterthannen , und bes Rommerciums felbft , genau ju beobachten ; baben aber nicht auffer acht ju laffen , daß alle bergleichen Bebandlungen , auch in Kallen , wo feine Mautund Accisaebubr anfallet, in Die Manualien einaetragen merben.

Schlieflichen bat es imgleichen noch gur Beit ben ber bereits ergangenen Berordnung fenn Berbleiben , aufolge welcher fich von Erfoderung bes Weagelbes auf eine weitere Straffen . Strede als Churit, Canbedinhabung gehet, allerbings ju ent. balten ; baben jeboch babin ju feben ift , baß bein nainlichen auch von Geite beren in f. t. Befig begriffenen Mautaintern nachgelebet , init. bin niemand mit gedoppelter Graction unbillig befchiveret werbe. Diejes Patent ift nach genommener Copia der rechts befchehenen Lieferungs. willen jeben Orts ju unterfchreiben , fofort ben incorporirten Beninauten init faint bein 216. brude ber taiferl. tonigl, Softominifions. Mus. fcbreibung bermaffen forberlich ju communicis ren , bamit a Ima bes nachft eintrettenben Dos nathe July benfelben allenthalben nachgelebt, und bie in Sachen furnamlich interegirte Churfurfil. Sandelsleute , und Unterthannen ber bisberigen Befchwerben überhoben werben indgen. Dunchen ben Isten Juny 1778.

## Ex Commissione speciali, &c, (L.S.) Sefretar Rrauk.

Poft Scriptum. Die faintl, Churfurfiliche Mautainter werben auch biemit befehlet , bas Rellbeimer und Bilbhofrer bann Wohrter weiß Beinen Bier bis auf anberwartig gnabigfte Derorbunna mie bisber , noch ferner Maut und Mes eisfren in bie Churft. Poffefions . Landesbiftricte einpafiren ju laffen. Aftum ut fupra.

Muf. Die verschiebentlich eingelangten , und noch immer porfommenben Rlagen , bag burch bie bermalige Abtheilung ber baierifch , und oberpfalgifchen ganben ber Sandel und Wandel gipis ichen biefen Landen jum Machtheil ber benbieitis gen Unterthannen , und bes Rommerciums pon barum alljubart gebruckt fen, weil nunmehr bie porber nur einingl ju entrichten geweßten Daut. und Accisgebubren von beuben Geiten bezogen murben ; haben in beubfeitig bermaligen Befig. ungen ju befagter Rlagen eineweilig , und ets welcher Bebebung bis jum Erfolg anderweiter allerbochften und bochften Unordnung, folgenbe Provisional albhelfemittel , und Borfebungen einzugestehen veranlaffet , welche a ima funftis gen Monaths July anfangend, in volltommene Burtung gefeget werben follen.

Imo. Werben alle in bein f. t. Untbeile befindliche Beninauten , beren vorbin gehabte Sauptitationen bermal in bem Churfurtil. Un. theile gelegen , feine Transitogebuhr respective folcher Sauptitation ju erfobern baben, und folas lich , da das namliche in bem Churfurftl. Un. theil reciproce genaucht beobachtet werben wirb, funftig die Mautgafte wegen einer , und ber nainlichen Station nicht mehr mit einer boppel. ten Abgabe unbillig belaben werben.

2do. Alle, in bein Lande Baiern, unb ber obern Pfals , es feyen in ben f. f. ober in ben Churfurul. Beisungen erzeugte Producta. und Fabricata , werden von befagtem Dato an, wenn fie von einem Canbesantheil in ben anbern perbandelt, und die Fabricata inittels Des Deiftergeichens, und ber verorbneten Steinplung als wahrhaft innlandische Fabricata legitimirt fenn werben , nur allein die Efito , und respective Confumo . Mautgebuhr , mithin feinen Accis inebr , weber in einem noch bem anbern ganbesantheil ju bezahlen baben ; jedoch bleiben von biefer Efito : Accisbefrebung in bem f. f. Una theile ausbrudlich ausgenommen Die vermbg Publication bom gren vorigen Monaths Day fpecificirte , und mit einen erhobten Accif in ber Ausfuhr erichwerte Fabricata; wo bingegen bie Einfubr , und ber Dertauf berfelben in bem t. t. Untheile , in foweit folcher an bie Dilitair-Defonomie ju Sanden bes f. f. Generalmajors von Bracht beschiebet , auch eine vollfommene Mante

Mantfreyheit ju gentefien haben: mithin gegen bon ihm Herrn Gentralen beybringenden Certificaten, der bey der Eintrittsflation bezahlte Confumozooli wieder rüdgezahlt werden folle: ja sogar auch Shurfürfil. Seits wird man gegen der len Certificata die Shitogebühr rüdzahlen lafen.

gtio. Die, Bermby ber bisherig Churbateriften Mauttarife, und bahin einschlagenben vorigen Shurft. Mandaten besiehende Ein- und Aussinkrverbothe haben sich auf ben Chursirili. Antheil, und reciproce von dem Chursi. Antheile aus , nicht auf ben f. f. Antheil ju er-

steecht."

4to. Denen in dem t. f. Antheile sehhaften ihnterthannen soll der vorhin gewosien fereb Janbel und Wandel gegen f. t. Hoffomnissons: Pafierungen in dem Schurft, Landebantheile, und das nämliche denen im jenseitigen Antheile wohnhaften Unterthannen gegen Sturft, Hoffammerröffe in dem t. . Untbeile einsweil noch vorimerröffe in dem t. . Untbeile einsweil noch vorim

ter eingeftanben bleiben.

sto. Wirb ben im f. f. ganbesantbeile anfefigen Sanbeleleuten , und Rrammern , welche mit accisbaren Confumowaaren verfeben find , und welche mit bepbringender achter baierifchen Stemplung , und bephabenben Merispolleten fich legitimiren werben, bag bie Mccife bavon bem Churfurfil. Merarium jugegangen fen , auf ben Martten in ben Churft. Lanben ohne neuerlicher Maut . und Confumo. Acciderfoderung ju bandeln allerdings erlaubt fein ; wenn aber bie in ben Churit, Landen fefthafte Sanbelsleute und Ream. mer ibre bereits per Confumo veraccifirte geftempelte Wagren auf bie Marfte in bem t. f. Panbesantheile bringen wollen , follen fie ben richtigem Befund ber befchehenen Beracciffrung pon ben betreffenben Churd. Mautamtern ben tarifinakigen Rudiobl an genießen , und nach abgenommener Steinplung gegen alleiniger Bejablung ber Maut , ohne Mccif pafirt werben. Straubing ben 6ten Juny 1778.

Der rhmifch, faiferl. tonigl, apoftl. Majeftat Rainmerer, wirfl, geheimer auch Staats-Rath in Internis, bam bevollmachtigter

t. t. Softommifar.

Frang Rarl Freiherr son (L.S.)

Artic. IV. a) Schrauneupreis in Mumchen ben 27ten Juny 1778.

| Boin    | 200  | ften. | Mitt | ern. | Gerin | agern. | Dertauf | F |
|---------|------|-------|------|------|-------|--------|---------|---|
| Beigen. | ĮĮt. | TT.   | II.  | fr.  | ft.   | tr.    | Ochaf.  | ĺ |
| Rorn.   | 8    | 45    | 8    | 30   | 111   |        | 873     | l |
| Berfte. | 7    | -     | 6    | 30   | 6     | -      | 123     | l |
| Saber.  | 4    | -1    | 1 3  | 30   | 3     | 15     | 218     | ľ |

b) Mitterer Getreib Rauf in Angeburg ben 12 Juny 1778.

Weigen. 12 fl. 52 fr. Rern, 14 fl. 46 fr. Roggen. 9 fl. 45 fr. Gersten. 8 fl. 13 fr. Saber. 3 fl. 37 fr.

Artic, V. Saublungs, Machrichten, Mus Frankreich find nur allein in biefem Frubejahre an Wollengungen , Strumpfen und Luche für 800 Pfund Sterling nach Umerika verhandele worben.

Artic, VI. Auswärtige Verorduungen, und gnte Anftalen. Wien den goten May. Gestern begab sich die Kassierinn Khuig. Maje stat und hegeschorf, um den daselbst auf aller, bechieber Derorduung inoculiteten Kindern einem Besuch abzustaten. Sie wer niet den guten und blied das betratt vooh ju frieden, und beschenft, ei gedes der 32 Ainder, welche alle gludlich die Inoculation überstanden haben.

Artie. VII. Bur Saus und Laudwirthsichaft. a) Mügliche Abhandlung von bem reischen Seibenbau. Jorffrey eine Kalferinn in Shina var die erste Ersinderinn des Seibenbaues. In hem Jahre 2697 vor Christi Geburt, soll sie den dortigen Seidenwürnnen (die dassess, in auf dem Nauheren Kauppen auf allen Bahnnen, dort aber auf dem Mauherebaume alle Jahre von sich selbst entstanden, und ihre Gespänft aber ohne Naupr gemacht baben, ihre "bechste Aussinertsaustet gewürdigt baben.

Diese vortressiiche Kaiserinn leherte hiemach selbst das gemeine Wolf, wie die Seidemväruner Jam graden, und ihre gesponnene Sper (Radons) zur Seidezuberreitetwerden könnten. Rach der nachten sich auch die Genadlinnen anderee Königinune eine angenehme Beschäftigung darags,

die Eyer ber Seibenwuenner ausbruten ju las Befer leichteflen Arbeit ihr Brob. Wo einmal fen , die ausgebruteten Müsenner ju ernabren, min biefen und andeen dahin einichlagenden Mag in futtern , Seiben davon ju machen und ju mufattursgeschäften in einem Lande gute Anftals ur ein getroffen sind , da wird unau die Schand.

Welch ein vortrestiches Betholel geben nicht woch beat zu Tage hierinn die großten Prinzestinen Deutschlandes, besonders unser vom Bolf so berzlich geliebte Frau Derzoginn Durchleucht, welche zu Ernnunterung des andvoolses, und des sichenen Beschlechtes auch in den Stadten Seidenwahrmer unterbalten, und davon Etofe von eigen gezogener Seide in ihren Innunern aufweisen fann. Katwoods ? so im Ilummer vom schopferischen Beit in den eigen gezogener Seide in ihren Ilummern aufweisen fann. Katwoods ? so im Ilummer vom schopferischen Beit mit dem eigenen Eandesprodust meublitt, ift schoner, als Lapeten von derzeutslissichen Werfen.

Sollten und fo bereliche Anweisungen nicht bie flatflie Empfelbung febn , einem fo ethabenen Bepfpiel gu folgen , und im Baterlande Diefes fo reine , und fchone , und nugliche Rahrungsweig beffer ju benugen.

Raifer Juftimian ließ burch gwen indianifche Donche biefes Gefchaft in Konftantinopel , gu

erft aber in Europa einführen.

Roger II. Abuig von Reapel, und Sicilien führte den Seidenbau in 12ten Jahrhunberte in seine Staaten ein , der sich aledenn in gang Welfchland verbreititete, und noch beut zu Lage mit überaus großen Landesnugen sortgeschletet wird. Diesem höchstrühmlichen Beyspiele solgte Ludwig der XI. und Karl der VIII. Abnige in Frankreich 1470. heinrich der III. und IV. betrüben bieses Geschäft noch mehr: aber Ludwig der XIV. bracht den Seidenbau gang in Ausgaben.

In Portugal und Spanien wurde auch die Gedenjucht ju gleicher Zeit eingeschiet. Was nun in biefen Ländern, auch zwar unter unjahligen Schivingfeiten glücklich ju Stande gebracht wurde, das hat Koling Friederich auch in feinem falten Preusen ju Stande gebracht.

Sanze Streden von saft unfruchtbaren Bufungen, von Sandflügen und Bergen liefern uns Deutschen nun auch biefen theuren Stoff, für welchen wir den Welfchen und Franzofen icon unfer gutes Geld bingeben mitten. Und was das vortheilhaftefte ift, die schwächten Bande, die Kimder der Armen verdienen mit

biefer leichteften Arbeit ihr Brod. Wo einnad in diesen mie andern abain einschlagenben Mannufaktursgeschäften in einem Lande gute Anftal. ten getroffen find, da wird man die Schands stede, die Bettlereuen, umb besonders den Müssigang der armen Kinder bald ausgerottet sehnen ibrenen: besonders wenn die Obrigkeiten hierzu ihre notigie Gorgfalt darauf anwenden wurden, daß einem jeden Armen, mit biesen Befählte sieden finden fele und Flacksalbann eine gewisse Arbeit verschaftet werde, vonn dieselben der dem Flacksalbann eine gewisse Arbeit verschaftet werde, vonn dieselben der dem Flacksalban eine gewisse Arbeit verschaftet werde, vonn dieselben der dem Flacksalban und der Geschäftet felen finden fonnen.

Es ift mahr, daß sich bergleichen Leute, und Kinder, besondere bier, two biffe Leute ein weit kofibarere Lebendart gewohnet find, als in ben meisten beutschen Lanbern, mit biefen Be

fchaften nicht gang ernabren tonnen.

Allein es wird boch blefte ein fehr ergiebi. ger Nahrungsbeytrag für biefe fryn , und versbiefile einzelner Personen allein betrachten wurde, der wurde biefe Befthäfte von gar wenigen Betrag finden: betrachtet man aber dassielse als ein ganges Landerschaft , so wird man basselbafe gewiß von nicht geringer Erfelfelchte finden.

Portugall , Spanien , und Italien bringt nur die robe Seibe alijabrlich auf viele Millionen fremdes Gelb ein. Pietnont allein verfauft an Frantreich jahrlich fur 9 Millionen robe Seibe.

In Frankreich bauen nur die inkttägigen Provingen , two boch auch in ben übeigen Provingen, biefelbe eben sowohl gekouet werben tonnte, eine ungemeine Menge Seibe, die aber boch ju ihren Manusatturen nicht hinlanglich war.

Schon zu Zeiten Ludwigs XIV. brachten die Landschaften Daupheim, Languedoc und Provence jährlich über 1800000 Pfund rohe Seibe hervor. In der Stadt Tours waren damids 800 Seidenmüßen und 800 Seidenmüßen im Gange, welche 4000 Menschen Rühlen im Gange, welche 4000 Menschen Brücken des Sdicts von Anntes fo vielt aufend Franzosen, vornähmlich aus gedachten Provingen, ihr Waterland verlassen mußen, und unter dessen damid nur im Deutschlande zelbs, sondern

sogar in ben unreitschen Ländern Seibenbaume, und Seiben Manufatmen angelet haben, so bat zwar der Seibenbau damal fehr adgenommen, allein in dieser Zeit wiederum einen noch gebern Zwauche beswumen: dem nur in der Gegend von Blots soll jährlich sie ein Million und 20000 Pfind Seibe verschiefen werben; und da ein Pfund mehr als z Louisdor fostet, so kam nur leicht schüßen, wie einredalich dieses Verlichkie von musse,

In Mien, wo noch vor 20 Jahren gar venig Seibe ist verarbeitet worden, waren icon Anno 1768, 152 Bortemotfer. 123 Seiben, weber. 74 Seivenstrumpfwirter. 48 Banssaber. viden. also 362 Seibemwerfisder: venn ich nur eine in die andere zu 20 Personen nehme, soivärben sich damals 7240 Personen nur mit Seibenarbeit genähret haben.

Erfter Abschnitt. Wie ber Seibenbau in einem Lande eingeführt werben inbge.

Der weise Maulbeerbaum ift ber Grund jum Seidenbau: Diefel Geschaft ist von der Borfebung nicht fur große Paflafte, sondern vorzüglich fur die hatten ber armen Leute nab Kinder befinnert.

In ben Monathen May, und Juny, wo noch bey ber Relbarbeit wenig gu thun, tonnen fich biefe wohl mit Gemunung ber Seibe einen guten Rebenverbienft verschaffen.

5. 2.
So wenig Anfroand und Aunft nun auch bierzu erfodert wird, so last fich doch nicht hoffen, daß ber Seibendau von den Landestmoohnern seldhen eingestührt werden sollte. hier ist die bichtste Obsorge des Landesberrn, und der Obrigkeiten nichtig, dieses kann auch nicht ohne Anfroande geschichen; allein der allgemeine Landesnugen ersaget denselben in der Zufunst 20 Kach.

Eine Landespflangichule vom weißen Maulbeerbaum ift bas erfte, worauf die hochte Sorgfalt zu nehmen ware: nun baben wir fcon in Baiern zwen, die mit guten Ibhlingen verfeihen find.

Es berfte also nothig fenn, bat biese Baume auf gutinstigen herbit und Frühriabre, entweber an bie ich derum unternde State, Medrie und Dorfer bes Landes, die sich mit biesen Geschäfte abgeben nögen, ohnentgeltlich verabsolget werden.

Roch beffer borfte es fenn , wenn biefe Baune von moblerfahrnen Sartnern auf bem Lande felbft , nabe an bie Mobnungen ber Ginwohner verfeset , und ber notigige Unterricht munblich wurde ertheilet werben.

(Die Sortfegung tunftig.)

b) Phisitalisch otonomische Auffage und Aumertungen über bie bestimmte Summe ber Warme und Kalte. (aus bein Wittenstera. Wochenblatt.)

In ben monathlichen Wetterbeobachtungen ibrer Blatter babe ich bemertet , bak ber Grund ber Mitterung allein auf bie Richtung ber Wins be , und ber Menge bes gefallenen Baffere gebauet ift , welche fobann bie ungefahre Bittes rung funftiger Monathe ober Sabregeiten be-Rimint. Es tommt alfo barauf an , eine Cumme monathlich , vierteljabrlich , ober jabrlich feft ju fegen, welche jur Richtschnur funftiger Drog. nofticirungen feyn fann, und vielleicht in ber Das tur fenn muß. Co angenebin biefes bein Lanbe wirthe ift, fo fcheint es mir boch : als ob ben ben Beobachtungen bes Thermometers eine abnliche Summe nbthig mare , um bie bem ganbmanne fo nothig ju miffende Warme und Ralte porber anaugeigen. 3ch babe mir baber oft bie Kragen aufgervorfen :

1) Ift eine beftimmte Summe ber Barme und Ralte in ber Ratur jahrlich vorhanden ?

2) Ist biese Summe von jedem Sonnenstandspuncte bis zur Rachtgleiche u. f. w. sich ftats gleich?

3) Ift die Summe gweper Somenflandspunkte, und gweper Machtgleichen, ber Terminus a quo mag fich ankangen, wo er nur will, einamber gleich, um die ungefahre Warme und Kalte bes funftigen Solutti ober Acquinoctti fell gu fesen?

4) Leibet biefe Summe von Accidentalgus fallen , 3. B. Ausrottung großer Balber , Auss trod.

trodnung großer Gumpfe und Seen , (aus bem Berbaltniffe ber ehemaligen und jezigen Lage vom & Dertichlanbe, Amerika , Schweben zc. ) in ges felwing zu bemertenben Abweichungen ?

5) Leibet biefe Gumme eine Beranberung burch ben Stand bes Monds , ober bat biefer

baben feinen Ginfluß?

6) Sangt bavon Schwere ober leichtigfeit ber Luft einigermaßen ab, ober nicht , in Be-

Da mir Data fehlen , die in ihrer Gewalt find , fo babe ich mir biefe Fragen unbeantwortet laffen muffen ; und muß baber erwarten , ob fie felbige für wichtig genug finden , eine Erlaute.

rung mitzutheilen.

ich fürglich bie Fragen burchgeben.

2. Mit biefer Frage will man eigentlich an. geigen, ob es jabrlich eine beflimmte Temperatur ber Luft fur jegliche Gegend gebe ? Denn einmal rebet man bier mohl von feiner anbern Temperatur, als in ber Atmosphare über die Erbflache; ben bie unt re, welche meiftens an fich bestimmt, und im Erbboben , auf einerlen Tiefe , wohl überall im Mittel gleich ift , geboret wegen ber btonomifchen Frage nicht bieber. Rachgebenbs tann man unter ber bestimmten Summe von Ralte und Darme, nichts anders als bie mittlere Temperatur ber Luft für eine Bes gend verfteben. Denn bas Bort Summe will bier nichts weiter , ale Grofe fagen , und ben Dergleichen veranberlichen Bufallen wird eine ge. wiffe Beftimmung getroffen , wenn man bas Dit. tel aus ihnen allen nimmt. Daß nun aber folche mittlere Temperatur in allen Begenden ber Welt, für jebes Elima und für jebes Jahr, ans getrofen werde, sweift so wohl bie Theorie, als bie genausste Ersahring. Tene, weil das Fortsommen aller Thiere und Benachts in jeglichem Elima darauf einigt antbumnt: Diefe, wenn mann die Ennpertunbesdachtungen aller Egenden, so viel beren gemacht sind, durchgebet. Es ist vielleicht mit der Annersatur, wie mit denen Archen in der Ratur. Bon diesen hat man theoretisch erwießen, das idre Muntitat flats einersey under unveränderlich in der Welt sev. De Emperatur, als eine Würfung ferperlicher Arche, ist es vermuthlich auch.

2. Richtet fich die Temperatur der Jahres, zeiten, einiger aufäligen Einwirtungen hier nicht zu gedenfen, nach der Beschaftenbeit der Lage der Stoe in Absicht auf die Sonne, und folglich nach den mehr oder weniger gerade oder schief auffallenden Sonnenitralen: so ift schon daraufallenden Sonnenitralen: so ihr schon daraufallenden Sonnenitralen in der in der in der in der gewisse bei der in der gewisse beschaft geben mit der in der Stenenstatur. so fern sie von der Sonnenstatur absähnt; geben misse, bestätzt guben der der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in d

3. Bleichergeftalt ift fich auch bie Summe ber Temperatur in givenen Connenstanbepunften und greenen Rachtgleichen aus ber namlichen Urfache, wie Ro. 3. einander gieinlich gleich; und wenn bies ift, to laft fich auch gewiß poraus fagen , wie bie Cumme ber Temperatur in einer ober ber anbern von biefen Beiten , fur jegliche Freulich mag fich ber Gegent , febn merbe. Terminus a quo anfangen, mo er will, fo bleibt bie mittlere Temperatur , jumal wenn eine lange Reibe von Jahren jufaininen genommen wirb , fich gleich. Denn wenn auch bie außern Stufen ber Temperatur, namlich bie niebere und bobere, fait immer veranbert ausfallen : fo halten fie boch im gangen fats die Proportion gegen einander, bag bie fur eine Begend bestimmte mittlere beraut. tomint. Dieweil ich einmal auf biefe Cache geleitet bin , fo mill ich , theils ber unfundigen te. fer wegen , theils jur Erlauterung ber Antwort felbit , bie gang einfache Methobe berfeuen , wie man bie Summe ber taglichen, ber monatblichen, ber jabrlichen Temperatur, aus ben Obfervationeu

nen einer Gegenb , tu finben pfleget. - Damlich W ich balte bes Tages , wie befannt , vier Dbferva. tionen uber bie Temperatur , Morgens um 6, Mittaas um 12, Abenhe um 6, Rachte um 10, ober is Ubr. Berlange ich bie Gumme ber La. fi geswarme auf einen gefenten Tag ju wiffen , fo nehme ich aus jeglichen zwen nachften Dbferva. tionen die mittlere Babl , beren alfo auf jeden Dag vier merben. Mus biefen vier mittlern Teinperaturen ber Obfervationszeiten fuche ich bie mittlere fur bem gangen Lag. Wenn ich bie mitt. lere Temperaturen aller Tage bes Monaths gufammen nehme , bas Alggregat burch bie Babl ber Tage bivibirt , jo fommt bie Summe ber gangen monathlichen Temperaturen beraus. Diefe Art ift genauer , als wenn ich bergleichen Summe blos aus ber bochften und niebrigften Temperatur bes Monathes fuche ; aber fie ift auch viel weitlaufiger und verbruflicher. Rinnnt man bie Summe ber Warme etlicher Monathe, ober Wochen, pber eines Zeitraumes von einem Solftitio ober Mequinoctio u. f. w. bis jum ananbern , ober alle gmblf Monathe gufaininen , und operirt wie vorber , fo befommt man bie Gumme der Barine für biefe gange Beit. Laffet uns bas auf etliche Tage ber ist vergangenen 200 che amvenden. Der 7 Junius hatte aus den vier Tagesobfervationen , juin Mittel gwifchen ber porigen Racht . und folgenber Morgenwarme 58}, swifchen ber ju Morgen und Mittage 71, swiften ber ju Mittage und Abend 801, und ber ju Abend und Racht 73 ; folglich mar bie Summe ber Tageswarme ain 7 Junius , aus Diefen vier Mitteln , 71 Jahr. Brabe. gleiche Beife mar bie vom folgenben Sten Jun. 68 Gr. Die vom gten Junius 59 & B. und f. w. und fchwerlich halten etliche Tage bintereinander einerlev Summe von Barme. Um ein folches Benfpiel mehr auf Die gegenmartige Rrage angumenben, babe ich bie Summe ber Marme Doin Commerftoltio bis jur herbfinachtgleiche etlicher aufeinander folgenden legten Jahre gefuchet. 3ch finde , bag biefe Summe ber Marine in ben Jahren 1772 , 73 , 74 , 75 , 76 und ift: 66, 65, 65, 661, 661, 651 Fahrenh. Brabe. Ift bas nicht giemlich einerlen Summe in jebein Jahre für biefem Beitraum ? 11nb gleich-

wohl ift bie Summe nur aus ber groften und geringften Barme mabrend biefer Beit gejuchet. Bare fie aus ben famintl. Sagen ober Wochen gezogen , fo trefe fie noch fcbarfer gu. Co gar Die Beranderungen bes Thermometerftandes tref. fen in ber angeführten Beit gieinlich gleich, und find in gebachten Jahren 47 , 46 , 49 , 46 , 54 , 46 Sahr Gr. Die Cumme ber Darme bout Commerfolftitio bis Binterfolftitio, ebenfalls nur aus ber bochfren und nieberften Tempera. tur auf biefe Beit gefuchet, find in ben befagten Jahren: 58, 53, 46, 54, 51, 51 , Sabr. Br. Dier findet fich etwas mehr Ungleichheit, weil bennahe bie gwo außerften , namlich bie bochften und nieberften Stufen ber Temperatur bom ganjen Jahre jufammen tommen , bie an fich fchon mehr Abweichung voneinander , als die mittlern Stufen geben. Inbeffen ift es ausgemachet , bas Diefer anscheinende Unterschied febr gering, und faft nichts werben wirb , wenn man bie Summe ber Warme etlicher Jahre , j. E. funfe gufain. men nimunt , und fie gu ber abnlichen Summe anberer funf Jahre balt. Ben mehrjabriger Bergleichung verschwindet biefer Unterfchied, gewiß gang. Mus zwanzigjabrigen Wetterobferva. tionen hatte ber verftorbene Berr Prof. Sanow, ju Dangig , eine folche Summe ber Barme fur bortiges Clima auf alle Monathe bes Jahres beflimmt , und gefunden , bag bie beständige Temperatur ber Monathe folgenbermaßen ausfallen. Des Janners gwifchen 15: 20 (ober 17) Sabr. Grade ; bes Gebr. jwifchen 20.30 (ober 25) bes Aprils gwifchen 45.55 ober 50) bes May amifchen 50.60 ober 55; ) bes Junius grois fchen 60.70 (ober 65;) bes Julius groffchen 70.80 (ober 75;) bes Augusts groffchen 75 und 65 (ober 70); bes Septembers swifthen 65.55 (ober 60 ;) bes Detobers jwifthen 60. 50 (ober 55; ) bes Movembers swiften 50. 40 (ober 45 ; ) bes Decembers zwifchen 35. 25 (ober 30) Fahr. Grabe. Da fich f. Sanow. innerhalb ber Grangen von to Fabr. Graben gehalten bat: fo habe ich in ben Parenthefen überall bie mittlere Barme gefenet , welche gwis fchen biefe geben Grabe in bie Mitte fallt, und ben welcher alfo allemal ein paar Grabe baruber und brinter gelten. (Der Befchiuf tuuftig.)

Artic. VIII. Meue Befindungen Runfte W und Wiffenschaften. a) Rom ben 15ten May. Es ift babier abermal ein portrefliches Wert in Rupferflichen ericbienen , von einer Urt und Erfindung , bergleichen wenig angezeigt werben Ibnnen : nainlich bie uralten Bemalbe ber foge. narmten Bimmer bes Titus , biefer ichanbarften Alterthumer , Die Roin aufzuweifen bat, welche lange Beit im Schutte vergraben gewefen , nach und nach aber , und moar fcon au Beiten bes berubinten Raphaels wieber bervorgezogen morben find. Denn es ift ficher, bag biefer Große Runft. ler fich ihrer als Mufter ju feinen unvergleich. lichen in bein Batifan angebrachten Gemalben bebienet habe , als welche volltommen in jenein alten Befchnade verfertiget find. Dbiges befiebet aus ein und fechtig großen vieredigten Rupferplatten.

la Porta auf der Maf Seeauischen Sefretar de la Porta auf der Hauptwache im britten Stade find auffer ben in einen eigens beransgegebenen Avertiffennent angezeigten Komedien folgende neue

in bengemerften Preifen gu haben:

Die Sittenfchule, ober Folgen bes ausschweis fenden Lebens, ein Originaltrauerspiel in 5 Mufgugen, 12 fr.

Graf von Effer , ein Trauerspiel in 5 Muf-

Urno, ein militarifches Drama, in 2 Aufjus gen bon Babo, 10 fr.

hermanibe, ober bie Rathfel , ein altfrantisiches Mahrchen in 5 Aufgugen von Den. Schmibt, bergogl, weimarifchen Rath, 9 fr.

Unter ber Preffe ift:

Clavigo , ein Trauerfpiel in 5 Mufgigen von Sbthe , 15 fr.

Theaterfreunde, welche fich anheischig machen alle berausgekommene und nachkommende Schauspiele abzunehmen, wird bas Stud vor 7 fr. erlaffen.

Um nanlichen Ort wird auch auf die Cammlang ber pertichen und profaichen Schriften ausländicher ichener Beifter, bann auch auf jene ber tlafichen Schriftfeller, welche ju Manubeim beraustommen, Pranumeration angenommen.

e) Wir haben in bem Intelligengblatt Ro! 20. Lit. E. Art. VIII. eine umftanbliche Unicis ge von bein Buch, welches ben Titel bat : Lee benebefchreibungen gur Erwedung und Unterhaltung burgerlicher Eugenb , verfagt von Berrn Baul von Stetten bein jungern, Dherrichtern ber D. M. Reichsftadt Hugeburg , verfprochen. Diet Berfprechen foll feine großere Berbindlichfeit für uns baben , als bag wir die Manner nur fura angeigen , welche ber Sr. Unthor fur murbig balt,in bie Sammlung benfivurbiger Burger aufjunehmen. Gie beiffen Deter von Argon, ein Dann , ber Reichthum , Berfiand und gute Cit. ten hatte , ben aber ber Diffbrauch biefer Guter au einem ber Republit beschwerlichen Manne mache Burtard Bent , ber nach ben bamaligen Umffanden ber Litteratur , Renntuiffen eben fo mubefam als feinen Unterhalt fammeln mußte : ber fich über einen Privatmann nicht erfcbipingen wollte , und boch ( was mancher Archivarins nicht thut ) eine Chronit von feiner Baterfiabt fchrieb. Der britte ift Illrich Schwarg , ben nicht Tugend, fondern Bosheit und Tyranen aus. geichnen , und ber bier nur jum Contrafte neben Mannern fieht , die fich burch Tugend , Rlugbeit und Rechtschaffenheit bervorgethan haben, Huch fo immer lebrreich. Jatob Sugger. Ein Mufter , wie Reichthum jum Wohl bes Rebens menichen und zu eigener Ehre anguipenben fer-Conrad Peutinger , ein Belehrter vom erfien Rang, und ein groffer Ctaatsmann , beffen Rathe Schlage die größten Monarchen ehrten. Johann Baptifta Saingel. Der herr Berfaffer fagt viel Rugliches ben Ergehlung feiner Borbereitungs. jabre. Der Mann fain in einer Beit jum Res giment , welches bie Meligioneveranderung febe beschwarlich gemacht batte. Die folgenden find D. Georg Tradel , Bernhard Rhelinger , Phis lipp Sainhofer, Johann David Serwart , Chris ftoph von Stetten ( ber Mann lachle feinen murdigen Entel vom Grabe berüber ) und D. Davis Stoman. Alle Manner , welche mit ben erften gleichen Rangs an Ginficht und Berbienften fint, Unparthenlichfeit , Liebe jur Wahrheit , und ties fe Renntnig ber Berbienfte, fagt ber Recenfent von Illin, haben dem herrn Berfaffer bie Feber geführt : wir fegen ben , und eine fluge Befcheibenheit , wenn über Religionszwifte ju fprechem war. Er hatte bie Belehtten auf ber Seite ib, rer Belebrfamfeit geschildert, meistens aber ihre Berblindte um bie Atepublic feiner Baterstadt entworsen. Er hat teine Fehler verschwiegen, sondern Tagendem umd Laster nach Berbienften abgemalet. Die Gereitart fil jedem Rüeger ver, famblich: benn der herr Berfasser hat die gludliche Babe, nicht nur für den Belehrten, sondern auch für den gemeinne tester zu schreiben.

Also eine Biographie von würdigen Bürgern !— Landsleute ! wie gesält euch dieß ?—
Soll Baieen, welches fo große Geschichtischeiber
auszuweisen hat, eine Biographen haben, welde nicht nur ihre Jürsten verewigen, sondern
auch andern würdigen Männern ihret Landes ein
Monument stiften?— oder soll es an Materialien
zu einer ähnlichen Sammlung von Labensbebeschreibungen dem Khlen, der Luft und Geschickklichtet beschie, einen Biographen zu machen?
boch vieleicht thun die wenigsten Binger etwas,
ruelches auf der Meckvelt zu sommenverbiente?—
Wieleicht ift man in Haltung der Straffprotofol.
Le genauer, als man geneigt is, ein erbausiches
Berepchingt gutter Jandbungen ausgutiges en.

Man tonnte mit geringer Dube inne werben, mit wie vielen Fruchten einer unerlaubten Bartlich. Beit ber Staat in einem Jahre befchenft merbe: aber was für fcone Sandlungen bief Jahr mancher Rechtschaffene jum Beften feiner Mitmenfchen gethan babe , bas tonnt' ich nicht inne werben , wenn ich mich auch Gelb toften Itef. Colche Leute , bon benen man biefe Aufmertfamleit forbern tounte, muffen ber Meynung fenn , fic fenn bie linte Sand , von welcher bas Evangelium fant , baß fie nicht miffen barfe , mas bie rechte Dein ! fe follen vielmehr jene fenn, thut. welche benen , beren Befcheibenheit ben Des Ben uber bas licht fegen will, benfelben aus ber Sand reiffen, und ihnen fagen : braber Mann ! beine Demuth gefallt uns : bu haft ben Werth ber Sanblungen baburch erhbhet , und bas , mas wir jum Beften anderer thun, bas mache bich nicht eitel : aber ben Megen laffen wir bich nicht aber bas glangende Licht fegen. Deine Mitburs ner muffen die fchone That feben, bainte fie fich erbauen, und Bott loben, baß fie an bir eine ! Rachabinung feiner Bollommenheiten , und fur fich ein Be pipiel jur Machfolge haben.

Rur in jenem Staat wurbe es fur einen Biographen fchwer werben, fein Uint in thun, wo man burch Richtsthun fich bie nothwenbige Rabe und Sicherheit verfchaffen muß; nur in jenent, mo ein unternehmenber Dann bie Biels fcbeibe bes Sages ift, wo bie Dummbeit fo groß und die Borurtbeile fo allgemein find , baf man nur einen Alltageforf. ju ertragen und nichts nach Brunben an beurtbeilen im Ctanbe ift. Dieg find aber bie Befchwerniffen fur einen unf. rer Biographen nicht. Dube warbe es ibm fcon toften , Familien . Rachrichten gu fammeln. Der Succeffor ift insgemein wenig befammert, was fein Borganger gutes ober bbfes gethan bat: ges mig, wenn er weis, wie groß bie Revennen gewefen find. Genng, baf ibin jener Dian gen machet bat : nur bat er gu beforgen, baf bie binterlaffenen Deubeln balb ans bem Sans gefchaffet werben. Bon bein Erbe murbe ich guerft Bens trage jur Lebensgefchichte bes Berftorbennen fobern. Er mag mehretwegen ben binterlaffen n Reichthum in Golb, Gilber zc. magen , jablen ober ausmeffen : aber Unetboten follte er mie verfchaffen. Guter, gludlicher Freund! febe es boch auch auf mas anbers. Finbet er benn nes ben ben nichtsbebentenben Schriften und ben Rapitalfcheinen feine Briefwechfel, Unterhandlungen. Entwurfe ju Beforberung bes Sanbels , Dante fagungeschreiben von Perfonen, Die ber Berftorbene glicflich gemachet bat , btonomifche Beo. bachtungen , eigene Erfahrungen , und folche Sa. chen , meift geschriebenes , bas ber herr nicht brauchen fann ? übergebe er mir bieß Erbtbeil: es if bas fchonfte und wichtigfte fur ben Staat.

Wir gebenken ber Verstockenen gerne. Wie twünschen und bethen für ther Aube. Wie steden jährlich Eichter auf ibr Grad be stablen kuter, velche seitsche nachen bewahrt, velche seitsche haben, baben bewahren, und verun sie Luft haben, baben berahren, und verun sie Luft haben, baben berahren, und verun sie bei den Wie lichten Wie beschien. Wir bezahlen jährlich einen Gulben sie ein Geschiert, bas auf vem Grade steht. Wies bilbild ! Konuten wir aber unfre Liebe Schaung und Dansbarteit gegen bie Berstorkene nicht auch baburch bezeugen, das ihr ehemaliges keben ber Nachwelt besaumt und mäglich werde. Ich bestehe den

innuce mit besonbern Neganigen bem Manne gu, der beis einer Gesellschaft, wenn die Aede auf einige unster ehemaligen Bärger und verdienter Manner kommt, das Wort ninnut, nud hericht: den habe ich auch gefannt; das vor ein großer Mann. Er bat dies und jenes getban te. hat aber viele Krinde gelode; daben thu auch versolgt — Hatten vier jet so einen! — Dieh aber sien bernache die Anetvor alle, so unbestimmt sie sind , de unbe kinnet ein bernache die Anetvoria alle, so unbes kinnet sie find , de unbe kinnet sie find , de unbe kinnet sie find , de unbe kinnet sie find , de unbe kinnet sie find , de unbeschiedet werden. Unster Grafischer aber taus gen au gar nichts.

Mein Biograph , fo wie ich ihn im Ropf bab , foll einen folchen Gehalt haben , ter ibn bor ber Mothwendigfeit bewahret, etwas anders gu thun , um leben ju tonnen : und bainit bie bf. fentliche Raffe burch Bermehrnng bes Perfonals nicht beschweret werbe , fo foll feine Befoldung barinn beiteben. Mae biejenigen , weld e in ib. rem Leben nichts für bie Rachwelt merfwurbiges thun, und beren gange Lebensgeschicht in bein befannten Bers bes Bellerts : Er lebte, nahm ein Weib und ftarb, enthalten ift, follen gu einem Legat für ben Biographen verbunden feyn. 3ch hoffe , bag ich meinem Dann ein fchenes Gehalt ausgeiprochen babe. - Alfo im Tabr und Tas ge werben wir Lebensfchreibungen gur Erivedung und Unterhaltung burgerlicher Tugend baben ; und gwar jur Ehre bes Baterlands: für welches fich jeber, ber nich Patriot im engern Berftanbe nennet , gerne verwenbet.

d) Den goten bief Monaths hatten wir bie Ehre, ben burch feine erbauliche, gelehrte Schriften, besonders burch fein Wert über bie Phyliononid berühmten Gleihrten aus ber Schweis, herrn kavater, hier zu sehen. Er heifte Kends beym schwarzen Abler de Here. Er heifte Kends beym schwarzen Abler de Here Albert worfelft die anschnlichten Gelehrten, viele wom Abel, und die hilliophen der beitigen Mechen wirten pflammen gefommen ind, diet ir Michael von Ablert der derwärde gen chriptlichen Philosophen ihre Hochschaung pin bezeigen. Here Levatre besah die Auchschläufen Vert Levatre besah die Auchschläufen die Gebäube and Gemälde hiefiger Altechnynub die derühmte Gallerie zu Schlesheim: andern Tags eribten Beruf in die Schweis nach Järch, wosellich die zweite er nach Scuttgard, und elle wieder zu seinem Veruf in die Schweis nach Järch, wosellich die zweite Phartfelle des gehören Kiechipiells der Stadt auf ihn warthet.

#### Artic. IX. Geltfamme Maturbes gebenheiten , und Unetboten.

a) In dem Markt Anbling besindet sich eines Eig Prandeggische Aleinhauslerinn , so 52 Jahr alt, und nitt entsessichen Andere Rimber; doch ware selbe fehon z Japre nicht nehr sich etrigen in ibren jüngeren Jahren nicht nehr sich von der selbe fehon z Japre nicht nehr sich von jungeren Leibs ; andeur aber wurde selbe, und zusar in gestagt z Zahr ibred Alters niederung gegeneten Leibs , und gedährte auch glüdlich ein frisches Knäblein , so noch am Leben. Dieses Weib (aufter, das sich die Kropfe noch mehrers vergrößerten ) ware in ihrer Kindberte so gesund, das siede der ihre Kopfe noch mehrers vergrößerten ) ware in ihrer Kindberte so gesund, das siede sieden zu der Lag sich wieder zum vom Bette aufflunde, ihr hausgeschäfte verrichtete , und sogar auch die soft genößen, und der sieden von den kanner krift und gesund sie.

b) Anmerkungen von Herrn Professor Maye ju Mannheim über die ben 24. diest eingetrettene sichtbare Sonnenfusterniß in Absicht auf Minchen und Mannheim.

### pour Mannheim.

Le Commencement ii., //
le 24 au Soir a - 4. 22. 45. tems vrai
Le Milieu. - 5. 9. 52.
La. fin. 5. 57. 0.
La Quantité de l' Obfeuration est de 6 Doigts
5 de la partie australe du Soleil.

pour

#### pour Munich.

h., //
Le Commencement a - 4. 37 30. tems vrai.
Le Milieu - 5. 23. 45.

La fin. - 6. 10. 0.

La Quantitè de l'Obscuration est de 5 Doigts
55 de la partie australe du Soleil.

c) Wetterbeobachtung. Bu Sacharang inner Sobenaschan an ber Tyrolgrange. Den sten Jum ftunbe an bem bier nabe liegenben hoben Raiferberg ein febr betrobenbes Ungewitter. 216 es am heftigften auszubrechen fcbiene: wurde es burch einen gablingen Sturmwind pertrieben ; barauf fieng es mit einer bis irten Juny Mitternachte fich vermehrten Ralte ju reg-nen : und bann ben igten bito ju fchneben an? fo , baß ber Schnee fm Geburge balb Danns. hoch fiel , baf bie mit reichlichfter Dbfibluthe bebangene Banne und Garten meiftens ruinirt, und bie jest gu Boben liegenbe Betreiber bon bein liegenben Gras faft nicht mehr ju entichei. ben find. Laut Briefen von Freyburg in Uchts land in ber Schweis , mar ben 18ten Jumy a. c. bis an bie Ctabt bin ebenfalls tiefer Conee an feben. Sier in Munchen regnete es ben 16, 17, und 18 Jumy bestanbig , wo in ber Dacht pom 17 auf ben 18ten bief eine Ralte , wie im Februar einfiel , fo , baf viele bie Bimmer beis Ben liefen. Den 19 , 20, 21 , und 22 war Ralte und Regen : 23 trube, bann beiterte es fich auf : ben 24ten fchoner Tag , mo Abenbs nach 4 Uhr bie Connenfinfternif benin fchonften Wetter gefcheben worben : ba an ber Sonnenfcheibe anfanglich gegen Weften , bann acgen Guben mehr als ttel verfinftert worben. "

Die Sonnenfindernis hat auf Gefuntheit ber Menfehen und Thiere ben minbellen Einfug. inden ber Meumond die Sonnenscheibt auf eine turze Zeit gegen unfern Scandpunfte verbunket. Menn bie Bauern behaupten wollen , Finderniffe find sliecketich, so bar i eber Gemeaud Mondefinites wen is gene : nicht die Sonneaud Mondefiniter nie : o nein ! aber ihre fregwilligen Bauernfeprage find findstetlich, wei ile School bringen: vom !— bem gangen Baterlande. — Dem arten Juny war ich vollen Lingen, die in, bad Felt dier Wetterberrentag : andier gene geben foll alle Phiereren mit ber Desegmente.

be mit bem Kreuz: Und niemand , aus alken ihe lichen Gebrauch getraut sich aus Zond zum den, zou zu machen, zeu zu machen der einzustieren. Also segesten nach Midmere Kepertorium Bavariae an diesem Betreterberreitag ber 12000 Obriter und Wieler. — Nicht wahr? das dit flirchferlich. — Es il daher als Socketlandeliede die Frage aufgeworsen worden, ob der Bauert nicht mehr gewäuse, wenn er den Zehend, Sifft und Gutten doppelt geke, wenn er dagsgen jeden Bauernsevertag nach dem Generalmandat dom 14ten Dec. 1772. § 300 am achhien Gonntag sepens härfte? Wie dosjent, Sifft, und betriet die höhete, ed wird und barther doch jemand antworten können, und follte est im Lopiel Derwatter seyn.

Artic. X. Baierische Litteratur. 1)
Dentiforthographische Handbuch, woburch mas fich nach den Regeln der Spachbuch, woburch mas fich nach den Regeln der Spachfunft in allen Fällen leicht helfen kann, sant einem Berzeichnis , wie man die aussändischen Wörter, die gund besein vorloumen, gut deutsch gefen won. Minchen 1778 zu finden ben Job. Rep. Fris. 4. 1 Alphad. 14 Wogen ohne die Borrede. 7 ft. 20 ft. Die Minnberg, geschett getrung gab leste bin darüber eine bebeutende Recension heraus.

Etwas zum guten Gefchmad. Lieb bes baisrifchen und pfalzischen Aderemann.

S. I.

So fcheinft bu liebe Sonne wieber! Da tonmit bu wieber ber, Bethich auf, und lieblich nieber, Und vondbeft über Meer; Und vondbeft über Meer; Du grüfeft mich am beitern Morgen Als Gottes Unterthann, Fliebt bin , ibr Wolfen banger Sorgua. Test lingt ber Adrestnann.

5. 2.

Der herr von lauter Meisterfläcken Erichuff ber Conne Licht, Die foll ernakrinen und erquicken; Die thut auch ihre Pflicht. Meckt die Ratur, und beringt gedeuhen, Macht unfere Saaten gran; Macht Wald und Kelver sich erneuen, Degläcket intein Benühun. Wenn auf ber Wiese Kalber icherzen. Menn hirt und heerbe lacht, Mie Jam britt bet genacht. Die bab ich bir genacht. Der hoat ber Wogel muntre Schaare Dem großen Gott ein Lieb. 3ch , ber ich mit bem Pfinge fabre 3ch fiber finge mitt.

#### 6. 4

Wie mild last Er sur Gut und obse Rach jese die Som' ausgesch !
Wie gatig last er seine Brobe,
Ju den vier Zeiten sehn!
Das Pserd, das Rind, das Schaaf, die heerde
Bermehrt fich sort und sort,
dat sprach den seiner Schopsing: Werde,
Jest nährt Er durch sein Wort.

#### 5. 5.

Bott ! fieb mein Herz, es bankt bir heute, Dir., großer Herr ber Wielt! Du fichisch uns bir Adersleute Und Haus und Hof und Keld. Dem Somenschein, den Wind und Regen Siebt vorislich beine Hand, Sie giebt bein Adersau ben Seegen Kurs aunzu Baterland.

### 5. 6.

Sings woch einmal, mit Lust und Freude, Broin Pflage sing ich gerte. Bott schaut auf seine Ackerssente Wie auf die großen Herr'in. Der weise Fürft liede seine Kinder Rimmit die Beschwerten hin! Er weis, daß sind sechs gerte Rinder Mehr als nubli Reds gerten ?—

#### 5. 7.

Mem ich mich ben bem Pflug befinde Beich' ich bem Stabter nicht. Das sag' ich oft ben meiner Linds And jedem ins Gesicht. Ilnd meine Richter fielen brunter Bur fublen Wbenbszeit; Sind frifch, gefund , und roth und munter, Daf's mich von Hergen freut,

#### € 8.

Sott hat mir biefen Theil beschieben Dem Monche feinen Chor.
Ich bin beim Merbau ju frieden Da geh' ich allen vor.
In allen Stäuben auf ber Erders: Lebt man ber Pflicht getreu:
Lann jeder hellig, siesig werden, Die Bauern und beben,

5. 9.

Die Ameis ist mein Bild jumi Fleise Saget Svangelium. Im Sthoacht dan ich gern im Schweise, Nicht auf Landennium. Durch jenner werd mein Gut viel bester, Und schwer werd und Keld, Undere Land und Feld, Dann Junker! wird dein Ansern Geld.

#### 5. TO.

Du muß jum Deuken dich gewöhnen Die Scharwert thut es nicht Bry denen, die auch erchien können, hat eble Zeit Gewicht. Den Bautern muß man niemal fränken, Jin Schweiß des Ungesichts, Wo gebt kein Pflug, mußt du die denken, dat kield der Konia nichts.

### S. 21.

Getrbfi ! ich bau auf Gott ben Heren, Der Aller Bater ift. Er wird uns rahre Weisheit lehren, So benft ber gute Ebrift ! heb, fieber Fried' im Baterlande, Dein grünes Zweig empor; Ich belfe ihm ben Bauernfande, Spricht Rart Theodor.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 11 July. 1778.

Artic, I. Landesberrliche Verorbnung ! Bei Y treffend bie baiterifche Jahlenfotterie de Dato 26 May Anno 1778.

Die Rarl Theodor', Bon Gottes Gnaben Pfalgraf ben Rietn. Beitog in Dierento Miedetbaten, bet beil. Abm. Neiche Ergeruch feft und hurfulft omnt ju Galdy, Cleve, und Berg Dergog, te. te!

Entbiethen qu und jeben , worffen Standes, Mallete, and Condition bifelbe innuer fepn mogen , Unfere Guade und Gruß guvor , und ge-ben bennfilben gadbigft ju vernehmen:

Nachdem Alie die niete dem Nante Lotto di Genoua seit mehrern Jahren in Impremi Herrend Derryoghum Batern zingesührte Lotterie nach dem Benfilde und feldt zu dierendinen, und unter der Aussiche der siegen geordneten Gente auflicht der hierzu eigens geordneten Gente raabieretion nach der befannten Einrichtung, woon der Plan in iedernamm Handen ift, einstemel sortijderen zu lassen einstellen und 3 als vererdnen Mir andeligt, das Alie vererdnen Mir andeligt, das Alie

nno. Diefe auf Alnfere Koften übernoummene, und noch aus Ert weiters bertiegende beis terten in Uniern bediehen Schutz und Protection wehmen, und felbige volber alle Breinträchtigung, und unbluge Jaunuthungen burch Ilnfer Spicalen und Procuratores bandbaben und verstebigen allein wollen, je, daß den Betterie. Dauptund handbuchern, da solche in behörig guter Ordnung geführt werden, jener rechtliche Glande begeiget werden solch, welcher andern handpraum handbuchern ilmfer Ehnefürstill. Vernstern alleinnt. Ilm aber auch

ado. Das Publitum auffer allen Berbacht einer uigleichen Manipulation ju fejen, so has ben Wir nicht allein vorverstandnermaffen ber bereits augestelten Generalbirettion neuredings aufgetragen, auf die infructionmäfige Manipulation, und auf alles, was linfre haupstotto-kannuter in bereitben Ungelegenheiten volliget,

ein machfeines Auge ju haben ; sondern haben auch eigene Couinissarie bestiebt, vieldie ben Beibungen bffentlich beutobnen, und den vor jäglichen Bebacht nehmen sollen , das die dader vorgescheiben Zouinistraten puntlich vollgeben, und die jedesmal jum Borfchein fommende fanf Blidsmunern getreulich protocollite, auch in Confornität biefes Protocolls bem Publicum burch bie genobnitte gebruche zuglissen befannt armacht werden. Ind damit

4to. Ermächtigen Wir Infer General Lottobirection alle Deten cautionsfahige Collecteurs und Correspondenten auf Berfuch und Wieber ruf angunehmen, auch sich, wenn es ber Dienst bes Erablissenne erfodern sollte, da, wo notbig, eine eigene Druckeru auffinklen.

sto. Wollen Wit, baf alle ben Unfer Sottofauftner angestellte Pficianten aller Priedlegten, Immunitaten, Prarogativen, und Borgagen, welche unfere sonitige Beannte gentessen, ich que erfernen haben sollen, auch verben Wie ein besonbert gnabigites Augenmert auf die jenige Collecteurs richten, volche sich in Besong ung bes ihnen anvertrauten Collectionsgeschäftes vor andern treu und steistig werden bewiesen baben.

21 4

230

Sto. Soll feinem von Unfern bieffeitigen Unterthamen , weffen Stanbes , und Burbe felbiger auch immer fenn uioge , erlaubt feun, auf auswartige bergleichen Bahlen, ober fonflige Lotterien ju fpielen, ober fich babin weber directe noch indirecte ju interefiren , noch meniger fur berley Lotterien ju colligiren , es fen benn , baß Bir hierinnfalls einige Ausnahine annoch belieben , und befannt machen wollten , To ferne jemand unterbeffen wiber biefes banbelnb betretten wurde , foll ein folcher in eine Belbfrafe pon wenigft einbundert Ritble. auch allenfalls mehrers nach Daag feines Standes auch bes boch . und niebern Spiels nach richt. licher Erfenntniß conbemnirt werben , bon welcher Gelbftrafe ein Drittel bem Denuntianten, ein Drittel ber verhanbelnben Dbrigfeit , und bas ubrige Drittel Unfrer Cottocaffa jutommen folle.

7mo. Coll in lottofachen, in wie weit namlich felbige einigen Bejug auf bie innere Berfaffung, und insbesondere auf bas oeconomicum , wohin namentlich bie Bestimmung ber ben Collecteurs verliebene Provifion gehort , bann auf bie ber Abminiftration eigens vorbehaltene jeboch inftructionsmäßige Regulirung bes Spiels haben , nur Unfre eigens aufgestellte Beneralbirection allein erfennen , und verbicheiben , in viel anberweitigen Bortommenbeiten aber , und forberfainft in ben gwifchen ben Collecteurs und Spielern vorfallenben Unftanben und Streitig. feiten fein anbers Bericht , als ber jeben Dris aufgestellte Sofrath , Regierung ober Dbrigfeit einige Jubicatur haben , fofort bie ju Rlag gebrachte Gegenstande allenfalls unter Begug auf bie bem lotto gang eigene Grundfege , und nach porbin von ber Mbinimifration eingehollten Er. innerung über ber Cachen Liegenheit fummariffime enticheiben , befonbere aber wiber biejenige criminaliter verfahren , welche , uin eis nen unrechtmafigen Bewinn an fich ju bringen, bie von ber Lottofammer ausgestellte Driginal. loofe , ober bie bon ben Collecteurs abgegebene interims Scheine ju verfalfchen fich vermeffen wurden, maffen folche und ihre Mithelfer nicht anderft als mabre Diebe und Falfarii angefeben, auch nach Maafe bes Betrugs unter obwalten. ben Umflande am Leibe zu beftraffen find.

Gebiethen bennach allen und jeden , besorbere der Unsern aufgestellten Julizeollegten, und Unsern Berten und bestellten Beitrechten und Unsern Ersterfagen es den dem ben kröftigt bandbaben , not fachen , auch alle gie Emportrigung bie- jes Wertes nöttige Bertigungen , und überbaupt alle bahjenige , und was Unifer Zottofanzunet felde requirieen wird , schenungt beramflaten , und vorschem sollen ; hieran geschiebt Unifer gehölgter Wiffe und Weynung. Urfund besten baben Wie biefes mit Unifern guddigften Side und Universitätigten von der geschen in Unifer zotteres Dofrachsfanglen Infiger, daupt und Unifer gehörers Dofrachsfanglen Infiger, daupt und Respiration Wüsselben in Unifer zouge den Kapenden und Kapenden und Kapenden und Universitätigten und Respiration Wüsselben in Unifer Saupt und Respiration Value

Ex Commissione Serenissimi Dom. Dom. Ducis & Elect. speciali.

(L.S.)

Frang Rarl Pienbl J. U. Lic. Churft. wirflicher hofrathe Secretar.

Artic. III. Edictal-Citation, Bon ber bas bier pofirten Confinivache wurden ben ix Day. anno cur. 2 gemafte Rinber auf verbothenen Abober Umiveg von einem unbefannten Trets ber , ber fich aber fogleich flüchtig begeben, atras pirt, und jur Mautordnungemagiger Beband. lung anhero gebracht. Rachtem fich aber bis. ber Riemand gemelbet , ober excipiendo eine . fommen ift : fo wird ber Gigenthumer beffen nach Unleitung ber Maut . und Mccisorbnung peto 36. 5. 3 hiemit jur Abgebung feiner Berantivortung anbero citirt , und beinfelben ein Termin wennt ber Rluchtige ein auslander von 6 Bochen, bem Innlander aber 4 Wochen mit bein Unbange anberaumet ; bag man in Ausbleibungefalle in contumaciam fprechen werbe. Actum ben sten Chur fürftl, Granzbeymautamt July 1778. Baierischzell.

Artic. IV. a) Schranneupreis in Mins

chen ben 4ten July 1778.

| Doin      | Be | ften. | 2 | Ritt | ern. | (5) | eriu | gern |   | Derfauf   |    |
|-----------|----|-------|---|------|------|-----|------|------|---|-----------|----|
| Echaffel. |    |       |   | fL.  | fr.  |     | A.   | fr.  |   | Schaf.    | ľ  |
| Weigen.   | 13 | -     |   | 12   | -    |     | 11   | 30   |   | 995       | 1  |
| Korn      | 8  | 30    |   | 8    |      | ۳   | 7    | 30   |   | 499       | 12 |
| Gerfie.   | 7  |       |   |      | 30   |     | 6    |      |   | 146       | h  |
| Haber.    | 4  |       |   | 1.3  | 30   | Į.  | 3    | 15   | 0 | 213<br>b) | l. |
|           |    |       |   | -    |      |     |      |      |   | 0)        |    |

| b) Brobfag in Munchen vom Iten bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sten July 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eine Kreuger . Cemmel muß tt. Loth. Qtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| magen 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ein Spigweden um 1. fr 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ein Paar Rhggel von Roggen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mehl um 1. fr. , s s s - 11 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ein Grofchen-Beden von Beig 21 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein beto von Rbggeltaig 33 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrob . 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ein 8. fr. Laib 4 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ein 16. fr. Laib 8 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c) Mehlfag allba vom iten bis gten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| July 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bas Biertel. fl. fr. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mundmehl 1 34 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Semmelmehl 1 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ord. Waigemnehl 54 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einbrennunehl 38 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riemifch 45 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Badinehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rachmehl 12 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bries , feiner 2 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gries , ordinare 1 36 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Feine gerollte Gerfte 2 40 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mittere detto 2 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orbinare detto 1 36 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hendelmehl 40 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erbsen, schone I 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wittens delte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACTUME TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE |
| Lingen 1 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sanftorner I 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schmalz, bas Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cujinto acces,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

d) Mitterer Getreib Rauf in Augsburg ben 3 July 1778. Weitsen, 13 fl. 6 fr. Rern. 14 fl. 47 fr. Hoggen. 9 fl. 6 fr. Hoeften. 8 fl. 23 fr. Hober. 3 fl. 44 fr.

Artic. V. Jaublungs « Achrichten. Desordnung über die Aussight bes Braudvieins aus dem Javen von Marfeille, und wie es mit der Behanblung berfelben, damit Ausländer, gesichert feyn tomen, in besten Qualität nicht betrogen zu werden, gehalten werden solle. Die Commerzfammer ju Marfeille faste bieferhalb ben jaten Februar biefes Jahre folgenden Enighlus, welcher durch ein Abert des Parlements den Prodenze unterm 14ten deffelsen Monaths confernit wurde.

1) Es foll ein Magaginn ober ein Stapel, ort errichtet werben, in welchem aller nach Marsfeille fonnienber Brandtwein aufgelegt und bes wahrt werben tonne.

2) Die Commerskammer foll einen Inspeeter anstegen, welcher den Brandwein, der in das Magaginigebracht wird, probiren und unter seiner Berwahrung baben solle. — herr Ehrifto-pher Clement, desse Fradrung in biesem Aweige der handlung hinlänglich bekannt ist, sist bereits aur Beiesung dieser Ernannt worden.

3) Die Brandweinsprobe soll durche Feuer, vermittelst eines kleinen kupfernen Maasses, auf dessen Bosen in der Altre ein in wohl Herfel getheilter Regulator besindlich, geschehen. Dies durch soll die Eigenschaft des proditten Brands weins derkstigert werden.

4) Der Inpector mußlein Certificat von blefer erften Probe, worfinn gugleich bie Zahl ber Stude, die Qualität des in benfelben bestwitte, den Brandweins, die Rammer, wonnt er fie bemerken will, der Rame bes Kaufinauns, oder Jabricanten, und bes Kaufers mit angegeben fenn mußen, von sich feiten.

5) Ben der Einschiffung der Stücke soll eine gweite Probe oder Untersichung auf die näumliche Weife vorgenommen werden. Die Etwicke mussen mit dem Stadtliegel bezeichnet, und das von gleichfalls ein Eertiscat, worim die Balf der Etwick, dern Juhalt und Knimmer, das Siegel, die Qualität des Brandweins, der Rame des Schiffs, des Expitains und des Berladers mit angeführt sind, absgegen werden.

6) Sollte ber Inspector um bie Unterfus, chung andern Brandweins ausser bem Magagin ersucht werben fo muß er ebenfalls obgemelbte

Formalitaten beobachten.

7) Der Impretor, ober feine Bedienten, follen in allen Bid bei bei beinertten Stade bis an bas Schiff, in welches fie verlaben werben follen, begleiten, nnb bas Errtifrat nicht eher als nach gefthebener Einschiffung abgeben.

8) Der Impeetor foll gehalten fenn , bier w Regifter ju balten , welche burch ben Urchiv. Secretar ber Commerstammer gezeichnet werben muffen. Das erfte foll bie Babl ber ins Da. gagin gebrachten Stude, Die Qualitat bes Branb. weins , die Rumern ber Saffer , ben Lag ber Einbringung ins Magagin, bas Datum ber Certincate , ben Ramen bes Raufmanns, ober Fabricanten , und bes Berlabers enthalten. ; Das Amente foll alle Certificate von Ginschiffung ent. balten. Das britte foll jur Ungeichnung berjenigen Stude und ibrer Qualitaten , Die nicht ins Magazin gebracht, jeboch ben threr Unfunft in Marfeille unterfucht worden , bienen. Das vierte foll alle biefe vorgemelbten Ungeichnungen pon allen ben Studen enthalten , welche nicht ins Magagin gebracht worben , und ben ihrer Einschiffung untersucht , und mit bein Ctabt. fregel bemertt werben follen.

Q. Der Infrector und Magaginbewahrer foll meber birecte noch indirecte Sandlung mit Brand. mein treiben , ben Strafe ber Connfcation ber

Maare und bes Berlurits feiner Stelle.

10) Der Infpector foll feine Wohnung; bie ibm von ber Commerstammer verfchaft wird, bicht an bem Stapelorte haben. Mit feinem Behalte und ben ührigen Accidentien fur Die Certificate und Infpection ber Brandwein in bem Magagine , in ben Privathaufern , ober ben ber Einfchiffung behalt es bie alte Bemandnig.

Artic. VII. Bur Saus, und Landwirth. fchaft. a) Abhandlung von bem reichen Geiben. bau. (fiebe Intelligengblatt Mro 23 pag. 221. ) 9. 6.

Sortfenung.

Muf bem Lande find ben den meiften Saufern , Garten , ober Plage , wo biefe Baume obne alle Sindernife wachfen tonnen ; und es borfte in gang Baiern feine Ctabt, Marft, ober Dorf fenn , wo fich nicht ein gu btefen Baumen fchidlicher Plas befinden wird, ber obnebein obne allen Rugen feyn borfte.

Die Raine ber Felber tonnten mit biefen Baumen bepflanget werben : benn fie machfen nicht fo boch, und geben feine fo bumpfe Schatten, bag baburch ben Felbern ein Schaben ingefiegt werben tonnte.

seems and the second

Cobalb eine Gemeinde einmal bon bem Ru-Ben biefer Baume überzeugt ift , fo barf mabl bie Gorge fur beren Plage überflußig fenn ; allein bie lieberzeugung bat ben ben Balfchen , Franjofen und Deutschen lange Beit gebraucht: woer fie maren auch die erfte, bie fich biefe Cache bas Ben bor Mugen fellen formen. Dir aber . ba und finfere Rachbarn von faltern Lanbern beffen Dibglichfeft überzeugen, und beunghe in allen Lanben biefes Beichaft ichon eingeführet ift , werben vielleicht fein Borurtheil mehr nothig baben.

9. 9. Sind nun einmal in ben verschiebenen Begenben im Canbe etlich rooo Maulbeerbaume gepftanget, und werben benjenigen , bie fich fu guter Erhaltung berfelben beionbers berporthun , Belohnungen , fo wie benjenigen, Die biefe Baume aus Bosheit verberben,angemeffene Straf. fen guertannt, fo lakt fech in ein paar Cabren auch mit ber Seibenzucht einen Unfang machen,

6. 10.

Allsbenn haben die Leute Seibempurme. Saa. men ; und einen guten Unterricht nothig. Wird nun berfelbe auch micht biefen Leuten por bie Thure gebracht , fo ift hier auch fein Unfang gu hoffen , wo felbe boch nachhin gerne etliche Delle geben werben ; Renigfeiten find allegeit bergleis chen Bufalle unterworfen gervefen : turb biefes nicht allein in Baiern : viele ninliegenbe Rachbarn fommen bie mit und gang nabe überein.

9. II.

Gleichwie nun ber Verdienft bas Biebl von allen Arbeitenift; fo muß auch bier baffelbe tonnen eingerichtet werben. Run foftet biefes Be-Schafte gwar ben Leuten bennabe nichts als Dube und Gebuld , aber fie baben bie erfien Jabre 4mal mehr Gebult ben bem Erlehrnen nothig, als nachbin, wenn fie biefes Beschafte einmal recht erlebrnet, und fich biergu angewohnet baben.

9. 12.

Anfangs werben bie Leute in bem Geibenbaue Fehler genng begehen , benn nur burch bas Reblen laft nich bier am ficberften leenen , ber befte Unterricht ift nicht hinlanglich, nur bie felbft Erfahrung macht hierzu bie Leute gefchict.

9. 13. Es ift baber noch gar nicht baran an gebenten,

Benfent, daß tie Binte auch gleich bie Seibe ju Phaspeln lernen , noch weniger aber lich die dagu berjodertliche Maschin anschaffen sollten : dies läßt sich nun alsbenn hoffen , wenn die Leute an die haltung ber Seidenwührente gewöhnt sind, auch der benfelben ihren wahren Angen werden be-fanden haben, alsbenn fuchen sie schon felbst den gefton quergefbert.

3m Wien werben in bem K. R. Jabrifenhaufe in ber Leopolbitabt, nicht allein felbst eine Menge Cebenwürmer ergeben, und begesponnen, sondern es fann auch jederntann bafelbst feine erzeugte Seiden rein abzieben laffen, und betreinn einen gaten luttereicht, nebt ben nothigen Seidenwurm - und Maulbeerbaum . Saunen , auch fichon hochste minge Baume ohnentgeltlich erhalten.

f. 15.

Die allerhöchste Unterfingung ift bort, wo nim bereits ber Geibenbau icon jemlich in Bange, und Seibenfabrfanten grung ba ihn, bie, bie Beie geberzeit bem Erzeuger gur bezahlen, nicht mehr so mbriss. Allein bier if nicht nur allein ber Seibenbau noch in gar feinem fore, som bern es ift auch niemand ba, ber bie robe Seibe abnehnen wurde, ober so bob bezahlen bnute, bag bergleichen Leute baburch in ibrem Fleise innurer mehr wurden ermuntert werden fonnen.

5. 16.

Ein Seibenfabricant wurde auch nur für Pf. Sper 30 bis bediftens 40 fr. bezahlen Bunen, und um biefen Preife werben wohl wenige Leute fich biefein Geichäfte unterziehen. Daher benn nötig jenn wird, daß auch bier ein
bergleichen Seibenenstaranstalt auf landesherel.
Bibten errichtet, und unterdalten werben nuch,
ber welcher eine hinfangliche Angabl guter Manilberrödinne erzigen, das gange Geschäft zum Unterricht ber Einwohner geführet, die Sainen und
Baume ohnentgeltlich ausgetheilt, und daß die
Eper, anfangs wenigst zu f. bas Pfund, wieber begablt werben.

Und ba auch ber Bleif burch niches beffer ermuntert werben tann, als wenn fich biejent, gen, bie fich in einem Geschäfte besonbere berverthun nebft bem Berbienft auch eines Dennium erfrenen tonnen. Go borfte die Anstheilung verschiedener fleiner Pecisinangen bieben notbig fewn.

(Die Sortfegung tunftig.)

b) Phistalisch otonomische Auffage und Anmertungen über die befrimmte Summe ber Warme und Rate. (hehe Intelligeniblatt

Mro. 23 pag. 223 ) Befchluß.

4.) Daß bie Summe ber Marme bon Me. cibentalgufallen in einem Elima , ober in einer Begent erfilich uberhaupt leibe, baran ift fein Bivetfel : und es lagt fich folches burch bie Betrachtung von bergleichen allgemeinen Bufallen, und auch ihre Umvenbung auf befonbere Striche und Derter gar balb überfeben. Dergleichen Befonberbeiten find bie bobere ober niebrige Lage eines Orts über bie Deeresflache , bie Lage an großen Beltmeeren und auf ben Ruften, auf Infeln, Die Beichaffenbeit ber Erbflache felbit: ob fie malbigt , fumpfigt , fanbigt u. f. w. fen. Ce giebt Erbftriche unter bem Mequator , bie eine febr gemafigte Temperatur baben. Stabt und Gegend von Qutto , bie gerabe von ber Linie burchftrichen werben , haben , ber Witterung nach , einen ftaten Frubling , und gar nicht bie beife guft , welche anbere ganber unter bein . Mequator brudet. Die Urfache bavon ift: Quito liegt-auf 1600 Toifon über bie Glache bes Deeres erhaben , und ift ju benben Seiten mit ben boben Bernanifchen Gebirgen umgeben, auf benen ber Schnee niemals gum fchmelgen tommt. Ein Theil von Saboven und Schweis liegt mit beut füblichen Franfreich unter einerlen Darallelen , und bat boch ein weit ftrengeres Clima , ale lenteres. Ja wenn man bie amerifanifchen und affatifchen Erbftriche , bie gwifchen einerlen Deraffelen liegen , folglich einerlen igeographisches Efima baben , wie etliche fiberifche und fchme-Difche Striche; ferner wie bie Begend auf Lab. rabor, ingleichen ber Subfonsban, und etlicher nordifchen Striche von England , von Schweben und Liefland ; wenn man , fage ich , biefe miteinanber vergleicht, und bie in benberlen Begens ben nunmehr aar richtig angestellten Observationen von Ralte und Barme miteinander vergleicht: fo wirb fiche finben , bag erftere ein unenblich rauberes Clima und unausfteblichern Groft, als 24 4 3 legtere

lentere haben. Ich habe bieß ben ben Wetter. W obfervationen angemertet , bie herr Brafen auf Labraber gemacht bat. (Bochenblatt 1774 25 St. S. 202.) Und baraus erhellet benn genugfam, baf folcher jufalligen Urfachen wegen, gan. ber von einerlen geographischein , gleichwohl ein eans verschiedenes physisches Elima haben. Gine anbre abnliche jufallige Urfache ift , die Beschaf. fenbeit ber Atmosphare in einer Begenb. 3it Die Luft reiner und mehrentheils heiter: fo tit Die Birfung ber Connenftralen bajelbit viel gebfer , ale in Begenden , beren Befichtefreis baufig mit Dunften und Wolfen beleget ift. Solche Ereigniffe finden fich bin und wieder auf bem Erbboben. Die meiften ganber unterm Meguator haben viele Monathe nacheinander fast bestanbig tribes Wetter und Regen. Daburch wird bie bafige, fonft unerträgliche, Sine febr gemäßiget, und in eben ber Zeit ben Gintrob: nern eine große Erleichterung verschaffet. Gerner , ganber bie an ben Geen liegen , haben ein gang anders Elima , als es nach ihrer Lage auf bem Erbboben , feyn follte. Das Deer behalt bas gange Jahr über fast einerlen Barine, unb ift baber von ber Temperatur ber überliegenben Atmosphare mertlich unterfchieben : im Som. mer talter , im Binter marmer. Dieje feine Temperatur wird ber Luft mitgetheilet , und Diefe übers Land fortgeführet , macht bie Soinmer fubler , und bie Binter gelinder , als pe nach bein geographischen Clina jegn follten. Das Me bie Urfoche ber gelinden und ertraglichen Winter in England , und jum Theil in Schweben. Begentheils haben Canber , bie weit vom Meere entfernt liegen , bie mit Bergen umgeben jinb, Die viel Bumpfe und große Balbnugen baben, eine faltere Enft , als fie ohne diefe gufalligen Umitanbe baben murben. Diefe Gumpfe und See frieren ben Winter ju , Schnee und Gis Regen lang gwifchen thren Bergen und Balbern, Melben aber auch langer in ben Sommer binein ohne aufjuthauen liegen. Daber entfleht benn ? eine langer anhaltenbe Ralte in folchen ganbern: Umffanbe, Die jich in Rugland , Giberien , ber großen Tartaren, im gangen nordlichen Umerita L. f. finden. hiernachft ift es ausgemacht. bag fich von ben großen Geen , von ben Balbungen und bein fenchten Boben , unaufborlich

eine große Menge Dunfte in bie Luft erbebena modurch entweder, wenn jie bichte find, die Wie. fung ber Connenftralen gehindert , ober aber in Wolfen und Regen Die nachfte Beranlaffung gegeben wirb. Beubes verurjachet wieberum eine fühlere Luft , als fie fur Diefen Erbfirich , feis ner lage balber , naturlicher weife fenn murbe-Und nun fieht ber fr. B. ber Fragen auch ein, warum ben Wegraumung folcher jufalligen Ums ftande, bie Temperatur fonne geandert merben. Denn es ift gar nichts wieberfinniges , baf fich einerley geographisches Elima , in Absicht auf Ralte und Barme, anbern fonne. Schweben ift hievon ein gar beutlicher Beweis. 216 es por Beiten mehr mit Walbern bebedet , und mehr von Gumpfen und Moraften erfüllet mar, ift ein phytifches Elima ungemein rauber gemes fen , ale jegt. Ja es mochte mit ber Beit noch gelinder werben, wenn es mehr angebauet wird. Diefes ift bas Geftanbniß ber ichwedischen Raturforfcher , bie es aus alten und neuern Erfahrungen bewiesen baben. Diefes ift auch ber Rall eines großen Theils unfere Deutschlandes. Große Balbungen verstatten ben bauvischen lies genden Dertern und Chenen niemale ben frepen, naturlich abwechselnden , vornehmlich warmen Enftzug , und die fraftige Cimwirfung ber Connenitralen , ben offene Kanber baben. Colche gleichfam vermachfene Derter bleiben inuner fühler und etwas rauh. Definegen wiffen es auch berfanbige Alterswirthe, baf bie von Malbungen eingeschloffenen Gelbin irfen ntemals fo reichliches Betreibe , als die freyliegenben ausgeben ; beun Die fublere Temperatur und ber Mangel por freijer Luft hindern ben Badjothum. Die lage, ich verftebe die geographische , ift fur Deutsche land und Schweden noch die namliche auf bein Erbboben , in Abjicht auf die Connenfiralen, wie por Alters ; benn ein allmaliges Berruden ber Erbachje und ber Pole ift noch nicht ermiefen. Aber die phylifche Beichaffenheft ber Dberflache in biefen ganbern , und bie bavon abbangenbe Temperatur hat jich , allen Grinben nach , merte lich geanbert. Das ift eine Cache, wohin man mit ben Beweifen von Beranberung ber Bewachfe und bes Aufenthalts ber Thiere auf bein Erdboben , ju gelangen fuchet , und ber auch im Grunde wenig widersprochen werben fann. In mie

wie weit nun bas leste in biefer birrten Frage Y fer Buffand ber veranberten Dichtigfeit ift auau bestimmen fen : ob biefe Summe ber Warine einer Gegent , in geschwind zu bemerfenden Mb. weichungen , einige Beranberungen leiben tonne; lagt fich nun leichtlich begreiffen. Mainlich , wenn auf bergleichen Borfalle , j. B. Ausrottung großer Balber , Mustrodnung großer Gumpfe und See ic. Achtung gegeben wirb, fo ift bie bavon abhangende Beranberung in ber Tempe. ratur in wenigen Jahren ju erfennen. Denn in Schweben bat man bavon noch benfivurbige Bengniffe. Aber an ben meiften Orten mertet man auf bie Beranberungen nicht fo genau, bis nach einer Reihe von Jahren bie anhaltenbe Abmeichung ber Witterung von ber porigen, aufmertfainen alten Landwirthen, in bie Ginne fallt. 3ch besime mich , bag ber erfahrne herr Berfaffer ber Berliner Beutrage jur Canbivirth. Schaft behauptet : es bate fich bie Frublings. witterung feit Unno 1736 febr mertlich gean. bert, wovon er, mit alten Leuten, felbft Benge feb , und wovon auch ber feit biefer Beit beraufgeftiegene Dreis bes Roggens einen Beweis abgeben tonne. Er glaubt , bie feitbem baung fich ereignenben Wafferdutben , bie bftern Erbs erschutterungen, und andere Ericheinungen, beren Urfachen noch in ber Matur verborgen liegen . tonnten bievon ben Grund in fich enthalten. Und gewiß ift es, bag noch viele Wirfungen in ber Ratur gufallig find , welche bie bestimmte Barine und Ralte eines Erbftriches veranbern fonnen.

5) Db ber Mond ben Beranberung ber Summe ber Barme einer Begend einigen Einfluß babe , lagt fich theoretisch wohl bejaben , ohne bag man gur Beit noch richtige Dbferva. tionen baruber bat. Theils find biefe Beranberungen fo gering , bag vielleicht unfre Werfjeuge noch nicht jureichenb, und felbige finnlich ju machen; theile haben bie Raturforfcher noch nicht ibre Aufmertfamteit babin gerichtet. Ochlieft man indeffen richtig , bag ber Mond auf Die Atmosphare wirte, und burch ihren Drud ober Angiebung Ebbe und Fluth auf bein Weltineere verurfache , fo ift nichts naturlicher , als bag eine bergleichen Wirfung bes Monbes auf ben Luftfreis , bie Luft gar wohl verhaltnifimafig verbichten und verdunnen tonne. Und eben bie-

gleich ein Buftanb ber veranberten Temperatur. Es fellet fich ben ben Monbewerbfeln in brentheils eine Beranberung im Wetter ein. Dies ferwegen fann auch

6) Diefe Beranberung ber Dichtigfeit al-Ierbings einigermaßen Ginfluß auf bie Schwere und Leichtigfeit ber Luft baben ; welches fogar ben Bemertungen jufpricht. Denn ben recht ftarter Ralte fiebt bie Quedfilberfaule bes Bae rometere mehrentheile boch, nnb jeiget fchwere Luft an. Aber eben bie Ralte bat bie Luft perbichtet , und folglich bas Bewicht ber Euftfaufe vermehret. Gleichergeftalt balt bas Beroineter ben febr großer Sige mehr einen niebrigen, als boben Stand , und ben Bewittern fallt es gemeiniglich : theils wegen vorgangiger Berbunnung ber Luft, theils wegen bin und wieber auf. gehobenen Gleichgewichts im Drude ber Luft. maffen gegeneinander. Bwar ift es gewiß, bie Barme ber Luft bebnt auch bie Quedniberfaule im Barometer aus, und einige haben biefe Mus. behnung von ber Gefrierfalte bis jur Sige bes fiebenben Waffers i , andere 6 , Par. Lin. angegeben. 3ch finbe fie aber nicht fo fart : fie fcheint es auch ten theoretifchen Grunden nach nicht gu fein. Ingivifchen fieht man bieraus . wie leicht ein Grrtbum entfteben fonne, baf man bas Steigen ber Quedfülberfanle, welches burch bie Warme geschehen , ber leichter geworbenen Luft jufchreibt ; unerachtet ben folcher gefchebe. nen Ausbehnung bes Quedfilbers einerley Druck ber Luft geblieben feyn fann.

Mus bem angeführten erhellet nun beutlich, wie weit man bie vorgelegten Fragen mit Grunde beantworten tonne. Es ift mir uberaus anges nehm , bag ber herr Fragende ben Rugen einer, für bas gegebene Clima berauszubringenben, bes ftiminten Gumme von Barme einfieht. Denn biefer Minsen ift an fich febr erbeblich. Man fonnte baraus feben , welche Bemachfe , und gu mas für Beiten , nubauf welche Urt fie in folchem Erbftriche wachfen murben ; folglich , welches bie beste Beit ju ihrer Gaat , Pflanzung , Wacht. thum u. f. w. ware: ingleichen, welche Thiere bafelbft am besten fortfommen inbchten. Aber ju biefer gewunschten Bestimmung ber Warmes fummen geboret ein Zeitraum vieler Jahre von

alsbenn bie verlangte Beflimmung von 10 gu 10 Tagen burche gange Jahr burch machen. Ein foldes icones Benfptel bat icon herr Bargentin fur Schweben , und givar fur bie Begend pon Upfal gegeben ; wo er aus 19 jahrigen Db. fervationen verschiedener bortigen Profefforen bintereinander bie mittlere Temperatur , b. f. bie Cumme ber Warme, jegliche sehn Tage burchs gange Jahr vom Januar bis jum December, in einer Cabelle geliefert bat. Und bas ift ber einzige mabre. Deg , wie man gulegt in Ctanb gefeset wirb , bie juffinfrige Barme mit einer Buverlafigfeit vorans ju erfeben. 3ch habe bie Dangiger Danomfthen Objervationen von Mimo . 1739 bis 1769 , folglich von 30 Jahren , bie in ben Dangiger Erfahrungen , (bavon ich noch ein ganges completes Eremplar an Liebhaber ablaffen tann ) por mir ; woraus ich ben portom. menber Muße , eine folche Tabelle ber bortigen mittlern Temperatur, von 10 ju 10 Tagen burchs gange Jahr , mit Ummerfungen verfertigen will. Baren meine vorherigen altern Db. ferpationen nicht Unno 1760 nebit vielen andern Manufcripten mir verbrannt ; und nachher bie Damaligen bffentlichen Unruben , allen Bemer-Rungen binderlich gewesen , fo hatte ich felbit fcon von hiejiger Wegend über 20 jabrige Dbjervationen in Sanben. Auch bie altern Weibler. fchen von bier , bie verinuthlich an fel. herrn Profeffor Bojen gefoumen waren , find bamale mit perbrannt. Satte man alfo eine folche Reihe pon Marinefummen von jeber Woche, ja man tonnte fie von 5 ju 5 Tagen machen , jur Richt. fchnur, fo murbe man allemal miffen, gwifchen welchen Grangen fich bie Temperatur biefer Tage balten mufte. Und bannit gewome man viel; wenn man gleich nicht fur jeben Tag ben genauen Grad ber Temperatur angeben tonnte. Dief leste ift auch in ber That nicht erfober. lich , weil aller Ginfing ber Barme nicht auf einen genannten Grab , fonbern nur auf gewiffe Grangen berfelben gebt , swifthen welchen bas Gebeiben ber Bewachf: entweder befteben , ober nicht befieben tann. Außer biefem warbe man aus folden alten , und grofe Reihen bon Jah. ran fortgefesten Objervationen , genau erfeben ,

Observationen. 11nb hat man ben , fo laft fich w batte. Gine bringenbe Urfache , warum toir in folden richtigen Witterungebemerfungen unauf. borlich fortfahren , und jie aneinander bangen follten ; bamit folche gu feiner Beit , wie bie Reibe ber ichrigen Getreibepreife, und ber Mortalitaten , auf ein . und givenhundert Jahre aus faininenbangend murben. Alebenn batte man von ihnen auch ben geographisch : phytiden Due gen in Danden : ju bestimmen , ob bie Manbes rung mancher Thiergeschlechte, ober ihr lebergang aus einem Simmelsfriche in andern, eine mabre geichehene Cache fen; als welches manche Brunde febr vermuthen laffen. Eben folche Las belle von ber mittlern Temperatur , von 5 aus 5 ober bon to gu to Tagen bas gange Jahr burch , liefe fich jugleich von ber Luftfchwere , von ber Feuchtigfeit ber Utinoerbare, von ben Winden , vom Regen , aus ben barometrijchen, bygrometrischen, anemometrischen und buetoines trifchen Obfervationen verfertigen. Diefe forme ten mit ben unterschiedlichen Monbebruchen und Wechfeln , beffen Weite von ber Erbe und Conne. auch init andern Standen ber Planeten veralis chen werben, um inne ju werden, ob jich bievon regelinagige Beranberungen, als Gimpire fungen diefer Beltfbrper aufemander, porfinden mochten. 3ch ware auch gern gufrieben, wenn jemand , fratt ber taglich erlichemal angestellten Wetterobservationen , nur bas Mittel and ihnen gezogen , befannt machte ; ober beni genugfauten Raume , biefes neben jene binben. den liefe. Betoch alles Gute, welches man aus unfern Objervationen ju hoffen bat , und welches wir ist vorausfehen , wird bie Rache welt , wenn fie felbige gebrauchen will ; erft au genießen baben. Denn mehrentheils fur biefe find unfre igigen Bemubungen.

Artic, VIII. Von gelehrten Sachen. Daris ben 16ten Brachmonath. Der Ubt Maury bat neulich vor bein Rbnige , junt Bergnugen bes! gangen Sofes geprebigt. Er nahm bie Belegen beit wahr , ben Ronig an bie nbtbigen Berbef. rungen ju erimern, welche an uniern meiften bffemlichen Stiftungen gemacht werben muffen, " Cire! (fagte er) bie liebe Gr. Majeflat guin allgemeinen Wohl fobert von ben Dienern bes ob uch die Lemperatur eines Clima geandert Bortesbienfies, daß fie ihnen die traurige Bo febreis

fdreibung von allem Unbeil , bas bie Buffuchts. brter ber Durftigen umringt , vor Mugen legen; aber bie Dilbtbatigfeit eines Rurften muß fich eben fo weit erftreden , als feine Serrichaft. Das große Almofen ber Ronige, ober beffer , bie U Schanung , bie Gott ihnen aufgelegt bat , ben Durftigen gu bezahlen , ift bie Berechtigfeit , und es ift in Ihrer Perjon , bag wir bier ben Befesgeber jur Silfe ber Urmen aufrufen. Wir tonnen por Cr. Majeftat nicht verbergen , bag verfchiebene Stiftungen, bie unter uns , ber Den. fchenliebe geheiligt find , noch die Rennzeichen jes ner rauben Beiten tragen , in welchen fie errich. tet worben ; boch ein einziger Blid von Ihnen tft im Stanbe, bie gute Drbnung in biefem Theile ber bffentlichen Ginrichtungen wieber bersuftellen. Man wird Ihnen vermuthlich fagen, baß ben allen großen Stiftungen große Bebler unvermeiblich find ; aber wenn man bie Schwieriafeiten, bie fich ben Berrichtung nuglicher Sand. lungen finden , ju verinehren fucht , fo benimmt man ben bekten Abnigen ben Duth. Dein, Sire! Sie muffen weber an anbern noch an fich felbit verzweifeln. Es ift nicht ohnmbglich , ben Diffetbater in feinem Gefangnife eine gefunbere Luft einathmen gu laffen ; es ift nicht obninbglich, ben Elenden in ben Urmenbaufern einen Unfent. balt ju geftatten , ohne bie Schmergen ihres Rrantenbetts ju vermehren; es ift nicht ohnmoglich , für ben Unterhalt und bie Erziehung ber armen Rinber ju forgen , welche ber Simmel unter ben ohnmittelbaren Schus bes Baters bes Bolfs gefest bat; es ift endlich nicht obninbglich, ben Rolgen ber Bettelen abinbelfen , ohne fie mit ber Abicheulichkeit einer verachtlichen Sclaveren ju verwechseln ; und wenn fie an diefe Berte ber Barinherzigfeit Sand anlegen , fo werben Sie finden , baf bie Wohlthatigfeit eines Ronigs , wenn fie von einem mitleidigen Berge , von eis nem Beifte ber Billiafeit und Stanbhaftigfeit bes -gleitet wirb , alles ju thun vermogend ift. Cie haben jest, Sire! bie gludlichen Jabre, in welchen bie guft , Gutes ju thun, in einer großen Ceele lebendig und wirtfam ift. In ber Jugend ber Rbnige mußen bie großten Beranderungen geicheben. In bein Laufe einer langen Regierung wird bas Befuhl eines Monarchen funpf, feine Birlfainteit fcb:vacher, feine Geele matt und W

to be all the

muthlof. . Eine betrübte Erfahrung lebrt ibn ben Menfchen weniger fchagen ; er fieht fich bet ber Musfubrung bes Guten verlaffen und phne Silfe : biefe Berlaffung nimmt ju , und er berliert allen Duth , wohltbatig ju feyn. Enblich fommt er ju ben Jahren, in welchen bie Schwach. beiten bes Alters , ber annahrende Tob , bie Corge und Liebe ju fich felbit, alle anbere Banbe gerreift. Alfo bon feinem Bolte abgefonbert . fucht er bie Ginfamteit bie bem Schwachen fo behaglich ift , und fallt enblich in eine Schlafe fucht , mabrend, baß bie Dation felbft mit ib. rem Couvrain ju veraltern fcheint. Gire ! in bein Morgen Ihrer Regierung bat Franfreich feinen Rang und Burbe wieber erhalten, unfer Eredit ift wieder bergeftellt , burch ben Duth Ihrer Ratheversammlungen ift bie Ehre ber Ration gefichert , und ihre Geebafen , bie porbin fo ledig waren , find mit machtigen Rlotten angefüllet. Diefe Liebe fur unfer Bobl wird nicht ertalten , und bie Armen werben bieben nicht vergeffen werben. Sire haben fie bebacht! Sire! Sie haben fie in bein ftrengen Winter febr unterftust ; aber Ihre tonigl Bachfamfeit wird fich nicht auf bie Elenben allein einschranten, bie biefen Ballaft umgeben. Ihr burchleuchtigfter Bater empfiehlt Ihnen bie bffentlichen Stiftungen aus bem hoben Simmel an. Denfen Sie bfrere , Sire! was er murbe gethan haben , wenn er ben Thron erhalten batte , auf welchem Sie nun figen , und biefes ift gerabe basjenige, mas Gie thun muffen. Indem Gie mabrend bem Laufe ihres Lebens feine beilfamen Abuch. ten gu Musfuhrung bringen , fo merben Sie auch in der Ewigfeit Ceine Rrone mit ibm theilen. "

 ben hiezu bereiteten Ort. Hierauf wurde bie Beper mit einer Predigt über Pfalm. CXVII.
22 und musicalisch abgesungenen Te Deum be-

Schloffen.

b) Ingolstadt ben 2ten Jusy. Das Wetter war uns die Sonnensinstenis, welche sich
den 24 vergangenen Monaths ereignet dat, ju
beobachten günstig der Anfang ereignete sich Nebends
um 4 libr 37 Minut. 39 S. wahre Zeit.
Das Ende sit von heren Prof. zeisenzeiten durch
ein neutonianisches Telescop von 4 § Sch. demerkt worden um 6 U. 13 M. 46 S. Bon
seinen Gestlen zun. Jos. Rent der Theol. Beflissen durch ein divorrichtes Fenrode von
13 Sch. um 6 U. 13 M. 41 S. Die größte
Bersinsterung war 5 § Zoll. Der, der Prof.
bestimmtet von Zeit zu Zeit durch ein Objectid
im Terinoineter die leichten Theile, derer 2228
den Durchnesser der benne aus machten.

11. M. S. U. M. S. 6. — 1228. 5. 35. 6. — 1228. 51. 13. — 1820. 39. 33. — 1283. 5. 52. — 1512. 43. 41. — 1366. 7. 13. — 1436. 45. 59. — 1412. 9. 53. — 1328. 52. 58. — 1620. 18. 21. — 1244. 58. 44. — 1720. 30. 21. — 1246. 6. 5. 6. — 1822.

Der herr Rent hatte Sorge die Berührung und Deckung der Madeln von der Mondigibe zu beobachten. Es waren berieben 3, bie wir wossen A. B. und C. heisffen.

11. M. S.

| A. wirb berührt     | 5. 8. 53.   |
|---------------------|-------------|
| bebeckt             | - 9. 21.    |
| B. wirb berührt     | 5. 9. 39.   |
| C. wird berührt     | 5./ 12. 13. |
| bebedt              | - 12. 37.   |
|                     | - u. M. S.  |
| A. Austritts Unfang | 5. 53. 21.  |
| gang fichbar        | - 53- 35-   |
| C. Quetritts Muf.   | 5. 54. 53.  |
| gang sichbar        | - 55. 43.   |

Etwas zum guten Geschmad. Die Aachtigal, und die Wachtel. Der Leng schlich weg auf welfen Bluben: Die Philomele sabs, und sang Sein Manberlieb in Melobien. Dag Bald und Flur, und Dorf erflang .. Die Wachtel borts, und borts mit Reibe, Und bacht : " fo fang ich eimnal nie! " -Bif in bie Bruft ; bas Fluggefchmeibe Marb boch geftraubt, bann fchlaff! - und (Go fcbrie Rangini's Stols unb Balle, (a) -Mis jungft ber beutsche Canbibat Muf Gerharbingers Opernfaale Das bochfie Moll burchtrillert bat.) . Bravo! bu taufchft mein Obr im Gingen! .. Dein Beng ftieg mabrlich , flar und fubn! Doch wird mein Lieb bein Lieb verfchlingen, " Du arine Frublingsfangerinn! . Ein Leng giebt freplich Stoff jur Wonne: " Ein Ameisen giebt Lieblichfeit; " Allein, fobalb bie Sommerfonne 3hr Golb auf meine Mehren ftrent, " Grabt felbit ber Schnitter meine Reime " Auf Lindenrinden fchmachtend ein; " Und beine trillerreiche Traume Berbohnt ber ungerührte Sain. -Die Mernte fam; bie Barben lagen, Und Abends fpat am Morgen frub fort man ringsum Die Bachtel ichlagen; Ihr ftotternb lieb gefiel boch nie. Der Schnitter borcht ber Philoinele

Der Schnitter hordt ber Philomete Getren, und auch gerühret ju; Ihr Lieb schmelzt seiner Bruft und Seele, Und salbt ben Geift mit Troft und Auch. Die Wachtel nahm es sich jur Lebre, Sprach: "Echwesterten, ach! ja, nur die, "Nur die gebührt des Benfalls Shre!

herr Berfemann, ach! glaub es ihr; Kunft und Matur fehlt beiner Lever, Du lecht ben Rein wie Aff und Kag, Und achzeft Uhus Abentheuer, A. Und rabebrichft und ben hora; (d) Maget.

(a) Ein berühmter wälfder Opernfanger. (b) Sieb ben E. Marcins Coriolan , ein heroifches Singspiel , welches ber derr Prof. Marth. Gere harbinger im Jahre 1777 in Minchen auführte. (c) Daß ein neugelegte En ber Aehle eines Sans

gere Kraft gebt, ift befannt.

(d) Fabula nullius Veneris, fine pondere et arte
Valdius oblettat populum, meliusque moratur,
Quam Verfus inopes rerum, nugaeque canorae.

Horas, in A. P.

239

Pro Nota. Diefes gegenwärtigen und nachfolgenden Artifels halber wird hiemit angemerte bag die hierinn angesenten Benaltenpreise teineswegs als obrigfeitliche Sabe und Las ren der Felschaften angesehrn werden muffen; indem die Känse und Berfause nur, wie fie fic auf den Markttagen von felbst anbegeben, jusammengetragen und befannt gemacht werden.

# Preife bon allerlen Bictualien und Getreide , wie fie in nachftebenden Eagen waren.

| Namen<br>ber<br>Stabt u. Martt.                              | Jung.               | Fleifch. | Doffen- | Bleifc. | Minb.  | Fleifd. | Kalb. | Bleifc. | Schaaf. | 12feper              | Bier. | Beigens | Bier.        | Stroum. | dmal, att            | 1. fen | nel   | No<br>um | gen | b g<br>bro<br>ieg   | de  | 23     | eig | So So | rn       | (Be  | be ba | Pro | ber                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|----------------------|-------|---------|--------------|---------|----------------------|--------|-------|----------|-----|---------------------|-----|--------|-----|-------|----------|------|-------|-----|----------------------|
|                                                              | Ī.                  | fr       | pf      | tr      | pf     | fr,     | pf    | fr      | pf      | n.                   | fr    | pf      | fr           | pf      |                      | 10     | qu    | fr       | tt. | 10                  | qu  | fl.    | tr  | fL.   | tr       | fl.  | fr    | fl. | fr                   |
| Abbach<br>Aichach<br>Abensperg<br>Brannan<br>Brbura          | 13<br>15<br>3<br>11 | 5 4      | 3 2 3   | 5 5 4   | 2<br>I | 6 3 5 5 | 2     | 4       |         | 30<br>42<br>33<br>45 | 3433  | 2       | 3            | 1       | 18<br>13<br>12<br>15 | 7      | 3 3   | 4 4 8 5  | 4   | 8<br>28<br>16<br>17 | 2 2 | 12     | 30  | 8 7   | 30       | 7665 | 30    | 3   | 15<br>39<br>45<br>45 |
| Eham Deggenborf                                              | _                   | _        |         |         | =      | _       |       | -       | =       | 7                    | =     | Ξ       | <del>-</del> | _       | -                    |        | _     | -        | =   |                     | =   | =      | 7   | _     | _        | =    |       | =   | -                    |
| Dietfurt . Dingelfing                                        |                     | _        |         |         |        |         |       |         | T       |                      |       |         |              |         |                      |        | I     | =        |     | -                   |     |        |     |       |          | -    | -     | -   | -                    |
| erbing                                                       | 14                  | -5       | 3       | 5       | -      | 4       | -     | 1       | -       | 36                   | 4     | -       | 3            | 1       | 14                   | 9      | 2     | 5        | 2   | 17                  | 3   | 10     | -   | 7     | -        | 5    | 45    | 3   | 3                    |
| Frenfing<br>Friedberg<br>Fribburg<br>Beisenfelb              | 12                  | 5        | 3.      | 5 4     |        | 5       | 2 2   |         | 2       | 30                   | 3     | 1       | 3            | 3       | 17                   | 7 8    | ī     | 4        | 2 2 | 6:5                 |     | 12     | 15  | 8 7   | 15       |      | 45    | 3   | 4:                   |
| Rellheim<br>Panblperg<br>Reuenotting<br>Reumartt<br>Reustabt | 19                  | 6 5 5    | 2       | 4 4 5   | 3      | 6 3 4   | 2     | 2       | 3       | 24<br>44<br>36       | 343   | 2       | 333          | 2       | 16                   | 8      |       | 8 3      | 5 2 | 8                   |     | 14 9 9 | 30  | 966   |          | 75   |       | 3   | 30                   |
| Baffan<br>Bfaffenhofen                                       | -                   | _        | 1       | _       |        | =       | Ξ     | _       | _       | =                    | =     | -       | -            | _       | =                    | =      | _     | _        |     | _                   |     | =      | Ξ   | _     | =        | _    |       |     | -                    |
| Blatting<br>Reichenhall                                      | _                   | _        | _       | _       | _      | _       | _     | _       | _       | _                    | _     | _       | =            | _       | =                    | _      | _     | _        | =   |                     | _   | _      | =   | _     | =        | _    |       | =   |                      |
| Regenspurg .                                                 | 5                   | 6        | _       | 5       |        | 5       |       |         |         | 33                   | 3     | 2       | 3            | 2       | 14                   | 7      | _     | 4        | 2   | 4                   | - 2 | 13     | 30  | 9     |          | _    |       |     | 1                    |
| Rich                                                         | 16                  | 5        | 3       | 5       | Ξ      | 3       | 2     | =       | Ε       | 33                   | 4     |         | 3            | +       | 15                   | 7      | 2     | -        | · 1 | -                   | 1   | 10     | 30  | 9     |          | 6    |       | 3   | 3                    |
| Scharbing Schongau Stabt am Dof                              | 17                  | 6        |         | 5       | 1      | 5       | _     | 5       | _       | 33                   | 4     | =       | 3            | 2       | 16                   | 4      | 3     | 8        | 2   | 29                  | 2   | 15     | 30  | 9     | _        | 77   | 30    | 4   | 3                    |
| Eoly Eraumtein Erofperg                                      | 13<br>5             | 5        | =       | 4 4 4   | 2 2    | 3333    | 2 2 2 | =       |         | 20<br>42<br>24       | 3333  | 3       | 3333         | 2 2 2   | 15<br>14<br>15       | 8 7 3  | 1 2 2 | 4 4 6    | 2 3 | 5                   |     | 11 10  | 30  |       | 24<br>30 | 6    |       | 334 | 30                   |

Dreife von allerley Benalien und Bictualien, wie fie im Monath Juny geftanden.

| enalien und Dietna-   | u. Gewicht. | Munden<br>b.30Jung. | - Ear |         | -    | - anom      | 0.2      | Juny.    | b. 1  | 3Juny.   | -     |      |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------|---------|------|-------------|----------|----------|-------|----------|-------|------|
|                       |             | fl. ifr. 10.        | R.    | fr. 10. | A.   | fr.   D.    | fl.      | fr. jb.  | fl.   | fr.   b. | fl.   | fr.  |
| Baigen mittler Breis. | i. Goaf.    | 12                  | 11-   |         | 11-  |             | - 10     |          |       | 30 -     | -     | -    |
| orn mittlere Preis.   |             | 8                   | 11-1  |         | 11-  | 1-1-        | -11 7    | -1-      | 17    | 20 -     | -     | -    |
| Berften mittlere Dr.  | ir. Sodi.   | 6 30 -              | -     |         | 11-  | - -         | -11-     |          | 11-   |          | 11-   | -    |
|                       | I. Soaf.    | 3 30 -              | -11-  |         | 11-  | <b> - -</b> | -   3    | 30       | 1 3   | 54 -     | 11-   | -    |
| semmelmebl            |             |                     | :{ -  | !!      | 11-  | \—!-        | -   2    | 8 -      | 1     | 45 -     | 1-    |      |
| rbin. Baigenmebl.     |             |                     | -{i   | - -     | - 1  | 1-1-        | - I      | 52 -     | 1     | 30 -     | 11-   | !-1  |
| oggenausschlag        | 1. DRes.    |                     | -11-  | 1-1-    | -11  | <u> - -</u> | -11-     | 1-1-     | 1     | 12 -     | -11-  | 1-1  |
| rd. Roggeninehl.      | 1. Des.     |                     | -1 -  |         | -11- | -  -        | -11-     | !-!-     | -11-  | 54 -     | -     | -1   |
| defenfeifd.           | 1. Pfund.   |                     | 11-   | 1-1-    | -11- | -1-1-       | -! -     | 1 51     | 1]]—  | 6 1      | 11-1  | -1   |
| lindfleifch           | I. Mund.    |                     | 1 -   | 1-1-    | -}   | -  -        | -} -     | 4        | -     | 5 2      |       | -1   |
| albfleifd.            | I. Dfund.   |                     | : { — | 1-1-    | -11  | -1-1-       | -1:-     | 3 :      | 2     | 1 5 2    | 11-   | -1   |
| daffleifd.            | J. Dfund.   |                     | 2  -  | 1-1-    | -11– | 1-1-        | -11-     | -1-      | -11-  | -i-i-    | 11-   | 1-1  |
|                       | 1. Dfund    |                     | -()-  | I-I-    | -11- | -11-        | -11-     |          | -11   | 7 -      | -     | 1-1  |
| Banfe.                | I. Stud     |                     | -11-  | i       | -11- | -1-1-       | -11-     | -1-:-    | -11   | 24 ~     | -11-  | i-i  |
| nten                  | I. Stud     |                     | -11-  |         | -11- | -1-1-       | -11-     | 20 -     | -11   |          | -11-  | 1-1  |
| apaun ober Roppen.    |             |                     | -1!   |         | -!!- | 1-1-        | -  -     | 36 -     | -11   | 40 -     | -11-  | 1-1  |
| ennen.                | 1. Stud     |                     | -11-  |         | -li- | -1-1        | -11-     | 14:-     | -11   | 12 -     | 11-   | 1-1  |
| unge Dunner. "        | I. Daar     |                     | -11   |         | -11- | -1-1        | -11-     | - 16 -   | -11   | 16 -     | 11-   | 1-1  |
| echten.               | r. Blund    | 1 1                 | -11-  |         | -11- | - - -       | -11-     | - 201-   | -11   | 20 -     | 11-   | !-!  |
| carpien.              | I. Dfund    |                     | 41-   | 1       | -11- | -1-1-       | -11-     | - 141-   | -     | -1141-   | -11-  | !-1  |
| 5chmalı.              | x. Dfund    |                     | -11-  |         | -11- |             | -11-     | - 14 -   | -     | 14 -     | -11   | 1-1  |
| Sutter.               | I. Binnb    |                     | -li-  |         | -11- | -1-1        | -11-     | 13 -     | -11-  | 12 -     | -11-  | -    |
| per.                  | 50. Stud    |                     | -11-  |         | -11- | -11         | -11-     | - 25 -   | -11-  | - 25 -   | -11-  | -    |
| Beif . Beigenbier.    | I. Magf     |                     | 2 -   | -1-1-   | -11- | -11-        | -{ -     | - 31     | 211-  | - 3 2    | 2     | 1-1  |
| Braunbier.            | I. Maaf     |                     | 21-   | -  -    | -11- | -1-1        | -11-     |          | 2     | - 3 :    | 2   - |      |
| Bierbrandmein.        | Ix. Dags    |                     |       | -1      | -11- | -ii         | -11-     | - 14 -   | -11-  | -1141-   | -11-  | ·I-i |
| Baumol.               | x. Dfund    |                     |       |         | -11- | -  -        | —ii-     | -124 -   | -11-  | - 30 -   | -11-  | -1-1 |
| Peinol.               | z. Pfund    |                     | _  _  |         | -11- |             | -11-     | - 10 -   | -11-  | 12 -     | -11-  | -1-1 |
| Inichlittansgefchmoli |             |                     | _  -  | - - -   | -11- | -1-1        | - 1      | 6 40 -   | -11-  | -  -     | -11   | -11  |
| Infdittfergen.        | . I. Dfunt  | 13-                 | _  _  |         | _  _ | -11         | -11-     | - III -  | -11-  | - 13 -   | -11-  | -    |
| Det. Baumwolltacht    |             |                     | _  _  |         | -11- | -11         | -11-     | - 12 -   | -11-  | - - -    | -     | -1-  |
|                       | 1. Dfunt    | 121-                | _!!_  |         | -11- | -!!         | -!!-     | - 9'-    | -:-   | 12 -     | -11-  | !!   |
| Seife.                | 1. Det      |                     | _11_  | -  -    | _  - | - -         | -11      | 1        | -11 : | 1 45 -   | -!    | -    |
| Sals.                 | I. Rlaf     |                     | _11_  | -  -    | _11_ | -1-1        |          | 3 30 -   | -11 : | 2 30 -   | -11   | 1-   |
| Buchenholz            | I. Rlaf     |                     | _11_  | -  -    | _  - | -1-1        |          | 2 45 -   | -11-  |          | -11-  | -    |
| Birtenbolg.           | I. Rlaf     |                     | _11_  | -  -    | _  _ | -1-1        | -11-     | -  -     | -11-  | -1-1-    | -11   |      |
|                       | I. Riaf     |                     | _  _  | - - -   | _1 _ | -1-1        | -11      | 2 20 -   | _[1]  | 1 40 -   | -11-  | -!   |
| Beichtenbols          |             |                     | 111   | 14.     | 1144 | 15-1-       |          | fo Lor   | -1144 |          | 1166  | 10.  |
| Scheiberlange 31.     | Schub.      | tt.   lo.   911     | Iltt. | 10. 91  | ILE. | ID. q       | ir. Itt. | 10.   q1 | 1100  | 10. 91   | 11    | 10.  |
|                       |             |                     | 1     |         | 1    |             |          | -        | .   _ | . 7      | .11_  | -    |
| EinRrenter Semme      | ibrod wiegt | - 7 1               | 11    | - -     | -11- |             |          | 4 4      | 1     | 14       |       | 1_   |
| Gin 4. Rrenberleib    | Weigrogg.   | 2 1 2               | 2     | 1-1-    | -11- | -           |          |          |       |          |       |      |
| Fin Grofdenweden.     |             | 2 12                | 11-   | - -     | -11- | -1-1        | -11-     |          |       |          |       |      |
| Fin 6. Rrengerieib.   |             | 3 2 -               | -11-  | 1-1-    | -11- | -           | -11-     |          |       |          |       |      |
| Gin &. Rreuserleib.   |             | 4 3 -               | -11-  | - -     |      | -1-1        | -11-     | -1-1-    | -11-  |          |       | 1    |
| Ein 12. Rreugerleib   | handbreb.   | 6 4 3               | 2 -   |         | -11- | -1          | _        | -1-1-    | -11-  | 1-1-     | 11    | 1    |

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 18 July. 1778.

Artic, I. a) Verordung : die durchgans P gige Achfteuerfreybeit zwischen den baierischund Offerpfalzischen stann Psalze Aeuburg und Gulzbachischen Lauben betreff. Datiet Sulzbach den ann Juny 1778.

# Serenifimus Elettor.

Demnach Gr. Churfurftl. Durchleucht au Dfalg. tc. tc. ben ber nun erfolgten Berein. barung ber Baierifcheund Oberpfalgifchen mit ben Pfalineuburgifcheund Gulgbachifchen Landen, von Sochfebero hoflager aus fub dato Munchen ben 22 Man abbin, gnabigft beschloffen baben : bak pon ben aus einem biefer Landtheile in bas andere verbracht merbenben Seirathsgutern, ober Erbichaften feine Rachfteuer mehr gefobert, fonbern funftigbin gwifchen biefen beringlen fur einen Staat angufehenben herzogthumern eine burchgangige Brengugigfeit beobachtet merben folle : fo wird ein folches famentlichen Churft. Dber . und Unteramtern , bann übrigen Gerichts. inftangien bes Bergogthums Gulgbach gur gemakenen Rachachtung ammit gnabigft erbfnet. Gulabach, ben 5 Juny 1778.

Churfurftl. Pfal3 . Gulsbas (L.S.)

Roehler, Soffammerrath und Geeretar.

b) Verordnung , wegen ber biefijabrigen Erntfever. Datirt , Gulgbach ben 23ten Juny 1778.

Machein Si. Chueft. Durchleucht gu Pfalz ie. ze. Unfer zindbigfter herr, herr, de dato Mannheim den zesten curr. die beutele Erntferten, wie im vorigen, als anch fit dies Jahr vom exten fünftigen Monathe July die jun 20August bendes einschließig,gnadbigft anberdammet und verordnet haben, daß die ruchfändige und sonst nichtig sindende Berichte noch inner geraumen Tagen vorher, the jener Termainus a quo erscheinet, insgesamt eingeschietet, nachhin aber (ausser allein in vichtigen Borjällen von deringender Rochwendigsett) damit ganzlich ans gestanden werden, hiernächst auch alle pereins, tortische Eerstin bis prima polk Feries messales erweitert, und während diese zeit alle executiones sistert bleiben sollen: so beiebt folches allen Ehurst, obern und niedern Gerichtes, instanzien, dam sämmtl. Ehurst. Regierungsdadvocaten, fort sont iederundmisslich um gehorsamsten Beobacht und Rachachtung biedurch gnädigs ohnverhalten. Suljdach den 23ten Juny 1778.

Churft. Pfalg. Sulgbachifche (L.S.)

Rehler , Soffammerrath und Secretar.

Artic, II. Seilichaften. herr Grut hofmartsinnhaber von Altdorf ju Thonhaufen blethet bem innländischen Publicum is Zentner Podaschen, ben Zentner ju 15 fl. jum Bertaufe feil.

Arte III. Proclams, Jatos Klauber bierorthz öurgerl. Hntersohn hat sich schon Anno
1768 von hier in die Fremde begeben , und feite
solch nach eine die Fremde begeben , und feite
solch nach ebendunfikalnen das mindelte zu vernehmen: Sein im Magistrat. Berwahr besindliches Bermbgen betragt 155 st. 39 ft. 2 ps.
daher er Jasob Klauber, oder bessen werben, in Zitt 3 Monathen , als termino peremptorio sich zier zu melden, und zu solcher
Erbschaft zu legitimiren , massen sich en ach
Bersund dieser berning als ein berrudofes Gut
behandelt werben wird. Actum ben 4ten July
1778.

Churfurfil, Martt Rraiburg.

93 6

Artic

Artic. IV a) Schrannenpreis in Mun. F. chen ben teten July 1778.

Bom Beiten, Mittern, Beringern, Berfauf. Schäffel. Ift. ifr. 1 1fL fr.1 |fl. fr. | 1 Cchaf. 1 Meinen. 13 -12 .-11 -777 7 30 Rorn. 593 6 -Gerite. 144 Saber. 3 30 215

b) Schrannenpreis zu Meuburg an ber Donau ben iften May. 1778.

Ein Schaff Weigen. 31 bis 35 fl. Korn. 21 bis 23 fl. Gerste. 18 bis 21. fl. Haber. 12 fl.

e) Mitterer Getreib. Rauf in Augeburg !! Sen 10 July 1778. Weitsen. 13 ff. 24 fr. Kern. 14 ff. 47 fr. Roggen. 9 ff. 12 fr. Gersten. 8 ff. 26 fr. Jaber. 2 ff. 56 fr.

a) In der Gegend von Sannwer find falfce bollandische Ducaren mit der Jahrzahl 1766 auch 1776 jun Borfchein gekönnnen, welche vom Silber versertigt, hiernacht fart verguldet, und sohnen geracht ind, auch von andern gerechten Ducaren, ausse habe jolche beit auch ein anders Abzeichen haben, als daß solche viel zu leicht ind, indenn bey den Ducaren von Anno 1766 17 28, benen von 1776 19 216 am Gewichte keben.

Artic. V. Sandlunge : Machrichten. Riga. Bey Bartingch ift berausgefommen: 2. Unberefons biftorifche, und chronologische Be-Schichte bes Sanbels von ben alteften , bis auf jegige Zeiten ster Theil , 8v. S. 1777. Dies fer Theil enthalt bie Fortfegung ber Gefchichte bes Sandels im inten Jahrhunderte, Die bier noch nicht geenbigt ift. Diefer Zeitraum ift an Entbedungen, Erweiterungen, Unternehmungen, Begebenbeiten , Derordnungen u. f. w. Die ben Sandel betreffen , uberaus fruchtbar , und ber Berf. bat fich angelegen feyn laffen , bie reichen Materialien mit eben bein Bleiffe und Genauigfeit , bie in ben borigen Theilen berricht , au bebanbeln. Gine furge Gefchichte bes Raffee thei. Ien wir bier bem lefer mit. 3m Jahre 1652 brachte ein gewißer Edwarts, ein nach ber Turfen

banbelnber englischer Raufmann , einen griechis ichen Bedienten mit fich nach Engeland . ber Die bisber bafelbft unbefannte Runft , ben Raffee au roften und ju fochen verftund. Diefer Bes biente war ber erfte , ber Raffee vertaufte, und au bem Enbe ju London ein Raffeebaus biele. Profper Alpinus, ein gelehrter Urgt gu Benebia. ber um bas Jahre 1561 blubete , war ber erffe. ber von ber Beschaffenheit bes Raffeebaums und ber Raffeebohnen Schrieb ; auf ibn folgte ber groke ford Bacon , in feiner Raturbifforte und bernach ber scharffinnige Joh. Ray. Ginige verfichern, bag ber Raffee in Arabien (to machit. und in ber Turfen, nicht uber 200 ober bochftens 290 Jahre allgemein gehrancht worben fen. Im Jahre 1616 marb berfelbe guerft von Mecca nach holland gebracht, wiewohl er bas felbft viele Jahre nachher noch nicht in allges meinen Gebranch fam. Um bas Jahre 1690 fiengen bie Sollanber an, benfelben ju Bavia auf ber Infel Tava ju pflangen ; und im Jahre 1719 marb er von ba juerft nach holland ges bracht. Seitbem haben bie Sollander in Cep. lon fowohl , ale Java febr vielen Raffee gepflangt : fo bak fie im Tabre 1743 aus fava 3555877 Pfunde, und ju gleicher Beit von Decca 12368 Df. nach Dolland brachten ; fo weit hate ten fie ihren Raffeebau in Java getrieben. Die Engelander und Frangofen haben in ben neuern Beiten in ihren weftinbifchen Infeln , und in Suriam ze. mit vielem Glude gepflangt , obs gleich berfelbe nicht fo gnt , als ber von Mecca in Arabien ift , wober aller Raffe urfprunglich tam. Wenn bie europaifchen Rationen , wie fie in ben neuern Zeiten angefangen haben, forts fabren follten, Die fcbonen Producte von China, Berfien , Arabien , Syrien , Egypten und ber Durfen , in ihren eigenen weftlichen Plantatio. nen ju naturalifiren , fo wurde folches mit ber Beit ben unmittelbaren Sanbel nach ber Levante febr berunter bringen. Der Raffeebaum foll bem Jasminbaume febr abnlich feyn. Er tragt eine Frucht , Die wie eine Rirfche ausfieht , in welcher ein Rern eingeschloffen , ber , wenn er reif wird , fich eroffnet , und in bie fogenannten Raffeebobnen ertheilet. Aller ber Raffee , ber burch bie nach ber Turfey banbelnbe Schiffe nach Engelland gebracht wird, tommt allein

aus Mrabien ; benn in ber eigentlich fogenann. Turfen machfet fein Raffee , und er ift von berfelben Beichaffenheit als berjenige , ber burch Die englische ofitnbifche Schiffe , bie in bem rothen Meere binauf banbeln , nach Engeland gebracht wirb. Da aber ber erftere ju Lanbe von Arabien nach Sprien ober Caupten , und von Da ben Milftuß berunter nach Alleranbrien gefabren wird , fo foll er nicht gang fo gut fenn, als ben man ohnmittelbar jur Gee in ben offinbifchen Schiffen von Decca bringt. Der Raffee war ben Alten unbefannt , wiewohl er ohne Broeifel in Arabien allegeit wild gewachfen ift. Wotton in feinen Unmerfungen über bie alte, und neuer Geiehrfamteit muthmaffet, baf bas Werboth bes Weines burch bas Gefen Dabo. inets bie Araber veranlaft habe , Die guten Gigenschaften bes Raffees ansfindig ju machen, um Die Stelle bes Weins gu erfegen.

Artic. VI. Machrichten jum Dienst ber Dollisse, a) Bon einem lindefannten, vertruth, fich aus Schwadenland, ift uns in Absicht de legthin ausgeworfenen Breifergag, durch welche Mittel und Wege dem Bauersmann die ihm und jedem Naterlande so losibadre Zeit mehr, als gegenvärtig erspart, und besse alst mit Kreuggangen und Balaksfahren zur bernstänkigen Urbeit verwendet werden konnte, solgende Antwort zur Ausbiung eingelausen. Wile wolfen sie und gestimmtelt, und gang zur Betrachtung siesern.

Ursachen. Warum ju wunfchen, bag vor alle fremwilige Kreugange jabelich wechseinveift nur eine , und gwar nur eine Stund weit ge, ftattetwerben machte.

für biefe Kreugange ift feine Zeit an gebothe. nen Conn, und Fepertagen.

Dem, geschesten biese Kräugsänge an gebothenen Some und Fevertagen (wie es bis anher üblich gewesen) so wied das Bolf nicht genugsam unterrichtet, und ernahnet. Die so biele obssigno billich abgebrachte Kryertage haben bas Wort Gottes ohnehm schon viel ver, mindert, und die allbereit schon zu einem Recht swoorbene Frenheit der Lente bem Gottesbienste benjamohnen , wo sie mir wollen , hat schon bet mübsame Arbeit deren Pfarren meistentheils unnür genacht; sonderstellich deren welche eine Walfahrt ober Kloster in der Mahen (wie dann schier alle Etund weit etwaß baben (wie dann schier alle Etund weit etwaß bergleichen ist) derungsen, daß er Pfarrer ber dem alt christlichen Gottesbenst selten mehrer, als etwan der der verteilten ein geben den Theil seiner Pfarrtimder sie etwan ben Theil seiner Pfarrtimder sieden.

Daber tomint , baf weil wenige find , fo bie Lebre Jefu Chrifti in ber Ordnung , und in ihrem Bufammenhange vernommen , ebenbarum anch wenige find , bie von ber Religion einen mabren Begriff haben ; bingegen aber viele finb, bie , weil fie feine Schule gefeben , feiner Chris ftenlehre benwohnen , in ihrein Mannbaren 216 ter in Sachen ben Glauben , und bie Sitten betreffend , von einem und anderem Puncte ibe Lebenlang nichts horen : baber giebts auch fo viel boje , umwiffende hiern - und gottlofe Leute, Diebe , Beichtfertige , Fenertaginacher , Caufer und Faulenger : lauter Infecten , moruber ber Landwirth bittere Rlagen fubrt ; jener Land. wirth , ber uns alle ernahrt , Beifiliche und Beltliche. -

Dieje fonft ben feiner Religion gebultete unumfchrantte Frenheit , fraft welcher (wie uns bie Protestanten ben Bormurf machen ) ben uns Catholifchen tein Sirt , und fein Schaf ift, if Die Quelle affer Unordnung und Umviffenheit; Die I'nwiffenheit aber eine Dutter aller Laffer und Bobbeit : wie die gottliche Schrift felbften fagt, Ofee Rap. 4 bie Bahrheit , bie Barm bergigteit , bie Wiffenfchaft Gottes ift nicht im Lanbe. Der Bluch und bie Luge, und ber Cob. fchlag , und ber Diebfiahl , und ber Chebruch und Ungucht haben überhand genommen. - Eine augleiche beutliche Probe, bas weber Schwerd noch Galgen faint aller Scharfe bes weltlichen Mrins gureichend fen, in einem Lande bie Rube, gute Bucht und Ordnung ju erhalten ; ohne wahre Forcht und Wiffenschaft Gottes :

Diefe aber , wie David fagt , muft geleher werden : tommer the Kinder ( find feine Worte) bbert nich an , ich voll ench lebren, bie Forcht des herrn Pfalm. 33 sie muß wohl oft gelehret werden ; dam Irfus lehrete tholich im Eempel Ene. ro und Paulins in feiner Alb. Pfichiedspredigt ju Mileto sagt von ibm selber " bag er ohne Unterlaß, Tag, und Nacht, so wohl bffentlich, als in ben Hausen einen jeden aus ihnen, auch mit Thramen ermahnet base.

Wiff nan alfo, daß der belobte Fleiß und Eifer ber weltlichen Macht felbiten auch in welts lichen Sachen nicht meistentheils vergeblich ferz so mussen ver den nicht meistentheils vergeblich ferz so meinem Herten nicht werden und bet geschehene Sonneum Herten und Ermanben frenzelassen werden i folglich haben an diesen Sagen die Kruche Gotten Plag ; wie dam auch die Kruche Gotten Plag ; werden auch die Kruche Gotten Plag ; werden auch die Kruche Gotten Plag ; werden auch die Kruche Gotten Donn oder Kreptrad gat angesekt.

Das beste Mittel ware, wenn alle Kreugainge, weite, und uns nacher entlegene, auf bod fielt Naria Geburt , ober auf bad Merutefelt , bag ift ber Gonntog nach Maria Geburt (we est im Minchen gehalten wird) jur Danssogung für erhalteie Felbruchten beriegt , und all böring Kreugainge (ausser ber 3 Lage in ber Bittwoche ) abgesteilt marben. Minnertung des Deraussgebeite der

#### §. 2."

Much nicht an ben abgesesten Feyertagen,

Beschehm aber bies Treugange (wie viele wollen) an den abgebrachten Fevertagen? so wird das höchstlobl. Biel , und Ende sowoid der Freister Beite genabigsten Lendessurften vereitelt: träge, bals flärrige, jägellose oder daden interestirte Lente in ihren noch eingebildeten Fevertagen gestärfet: andere der fromme arbeitsfaue, armie Sausdater fromme arbeitsfaue, armie Sausdater sonder der fonderheitlich anf den Lande der sich diese Bergünftigung gerne zu Rugen machen wollte, noch mehrer davon gehüdert.

Ich sage: ber fromme Aldreimann, ber arme Sausbater, ber Bürger fist, der allein ift es, ber biefes Geses mit Freuden hat aufgenommen ; er sagte: es waren frenslich der Verpertage zuviel, umb dufte jest der Altbeit wohl mehr geschen; allein obgleich wir arbeit ken sollein, was wirder es bessen, vonn Sandwertsgesellen, weber Ancht, noch Dirnen, weber Sohn noch Todter zu nerer Arbeit zu beingen? ein armer Taglöhner sagte: ich mußte

fbrchten, mein Saufel wurde mir beute noch abgebrennt, fo ich mich ju einer Urbeit gebran-

Wer fiebet bier nicht bie fcbne Orbnung im Banbe ? ba nicht bie Rinber ben Meltern , fone bern bingegen biefe jenen , nicht bie Schlimme ben Gutgefinnten , fonbern bie Gutgefinnte ben Schlimmen nachgeben muffen. Gie find fcblimm. und geben ihre Bosheit auch mit Worten su ertennen. Sie fagen : es ift noch jebergeit alle Urbeit gefcheben ; fo boch mabr ift. Die pers nachlafigte Deden , und Baune , bie verabjaumte Wege und Stege ju Dorf und ju Gelbe , und noch pieles anbers beibeifen bas Bieberfpiel : Togar was ber Landmann felbft in feinem Saufe und hofreitung mit eigner Danb ausmachen und ausbeffern tonnte , geschiebet nicht : nichts gefchiebet an vielen Orten , als mas jur boch ften Roth gescheben muß.

Mahr ift es : ein freves und nicht leibei. genes Bolt tann auch an diefen Tagen nicht wohl mit Schäffe jur Arbeit gezwangen werben. Doch thimen die Dienstdeten, die Shine, und Dechter, die die ffentungen ihren Alleren und hausbaktern wiedersegen i, wie auch alle, die auf was linner für eine Weife die Arbeitende belästigen, diuch mit mit eine Weife die Arbeitende belästigen, diuch mit werten.

Bewiglich nicht bie Religion , fondern ber Uebermuth', nicht ber Gifer furd Bottesbaus , fondern ber Gifer furs Wirthsbaus und bie Eigennunigfeit einiger Polligenleute ift es , fo bie abgefesten Repertage noch ju behaupten fuchet; benn fowobl von biefen , als auch von unfern gebottenen Con . und Teyertagen lagt fich leiber mit Babtheit fagen , was vormals Untbiftbenes von feinen beibnifchen Reftragen gefprochen: bak fie namlich fenn irritamentum gulae , et occafio luxuriae. Ein Reigung ber Schlemme. ren und Belegenheit ber Berfchwendung. Und fo laua bie in ben landsberrlichen Rechten porgeschriebene Dafigung , Beit und Orbnung in bein Wirthebaufe nicht mit Scharfe betrieben werden , folang wird bie Berminberung beren Fepertagen umfonft feyn : umfonft alle Berords nungen fowohl wegen ber lanbescultur als auch wegen ben Trivialichulen , Die boch'in auswars tigen ganben fomobl befoinmen.

Das

Das Mirthsbane ift es und ber miffrauchte W Revertage , mo ber faule und mußige Schwel. ger feinen Rachbar in ben alten Schlenbrian fiartet, und ber Bauer bie Mittel verliehret, an eine Berbefferung bes Felbbanes, ber Diebancht ze. mur ju gebenten. Das Wirthshans ift es und ber mifbranchte Repertag , welcher (wenn man Die Cach recht überlegt) bem Schulmefen am meiften im Dege fiebet ; wegen bein Wirthe. banfe bat ber Bater entwebers fein Gelb feinen Rnaben ober Dagblen etwas lernen ju laffen, ober wenn bas Rind wurflich fchon etwas ges Jernet , und recht gelernet , fo ift bas Wirths. baus und ber Genertag , welcher in furger Beit wieber alles in Bergeffenheit bringet ; weilen namlich ber Sandiverfegefell wie ber Bauernfrecht ben Werftag in ber Arbeit , ben Fepertag aber (auffer etwann eine Stund in bein Gotteshaus) fchier gang in bem Wirthebaus aubringet : ohne mehr ein Buch ober Feber in Die Sand ju bringen.

Mit einem Wort an ben abgebrachten Feyertagen fonnen bie Rrengange nicht gehalten werben , wenn man fie nicht neuerbings wieber auf. bringen , und alle befagte lebel nehmen will. Rubein', mann bier in ganbe bas Wort Gottes felbiten an biefen Sagen nicht barf vorgetragen eperben , wie folle an benfelben ber Rreutgang em Drt finben. . 11 1

Man weis nicht , wer mit biefen gemeiniglich noch weiten Rreugangen geben folle ?

Entwebers gebet bie gange Pfarrgemeinbe, alfo , bag es in allein einen Pfarrgottesbienfte gleichführt , mithin nur fo viele ju Sausblei. ben , baf bie Saufer nicht leer fteben : wie ftebet es inbeffen mit bem Dorf , und an manchen Orten mit noch vielen bargu geborigen Rilialen ? befonbers , wo ber Rreugang in ein gieinlich weit entlegenes Ort wirb vorgenoms men. Bare nicht biefes , nicht nur einmal bie Urfache , als bas gange Dorfichaften wegen 21b. gang nothwendiger Silf mib Gegenwehr elendig. lich find in bie Michen verfallen : ware es nicht jebergeit bie erwunschte Belegenheit fur alle fchlimme Leute , fur Schelmen und Diebe , fur Ranber , und Dibrber , bie nicht nine an ben

Orten , wo fo biele Rrenge anfammen fommen, fich gemeiniglich einfinden , fonbern auch in benvon ihren Einwohnern fchier gang verlaffenen Ortschaften ihren Muthwillen ausuben , ben Unterthann in bie bochfte Urmuth verfegen, und noch überbas jum bftern auf bas graufamfte mifhandeln. Die foll man mohl bergleis chen Rreuggange vernunftig nennen ? Guer Dienfte foll vernunftig feyn : fagt ber Apoftel an ben Mbinern 12.

Beben aber nur wenige mit bem Rreut: aum Benfoiel von jedem Daufe eine Perfon ? was ift biefes fur ein Rreuggang ? was bat bie Religion fur eine Chre bavon ? und geboret nicht ber Dirt ju ben mehrern Theil feiner heerbe ? Eimnathig und mit einem Dund fole len wir Gott ehren ; wie Paulus will ad Romanos 15.

Ferners entwebers geben von einem Saufe bie Berebelichte, ober bie Ecbige ? geben bie erfter fo ift bie Rage ans bein Sanfe , und reget fich bie Daus. Geben bie anbere ; bief ift eben ibe Bill , und haben fie vieleicht einander gu ihren bogen Abfichten fcon lang vorher jugefagt.

Bebet ber Sausvater allein; fo wirb bie Sausmutter von bem Gefinbe nicht geachtet; gebet bie Sausmutter allein ? fo ift ber Dann Dhne Bebilfinn ; und gefchiehet wieber nicht, mas gefchehen foll: werben alfo bie Pflichten ber vor gefenten als ber Untergebenen in allen biefen Umftanben feineswegs erfallet. Co jemand bet feinigen abfonberlich feiner Sausgenoßenen feine Sorg traget , ber bat ben Glauben verlaugnet, und tft årger als ein Send, wie ber Upofiel fchreibt. 1 ad Thim, 5.

Bubein , entwebers geben bie vermbglichere ober bie Arme : geben bie erfte (ich rebe von einem weiteren Bange) fo mare beffer , bie ger machte Musgab tomme ben Urmen in ber Pfare ju gut : fonberheitlich ben armen Rranten , beren nicht wenige ohne Silfe verfchmachten muffent ober bem Pfarrgotteshaus felbften ; weil obnebein fchier jebes erarmet , und manches fein erois ges Licht , ja taum mehr Bachs und Wein bestreiten fann. Beben aber bie Urme (wie fie bann anch bas Ballfahrten , und bie Rreuggange jum Bormand nehmen) fo folgen abermal aller. band Musfchweifungen und Unanftanbigfeiten.

246

Ber will nun jest erachten was für eine Funden nich folden uncht als eine Stund weit üblichen, und noch überbas mehrmahl wiederbolten Areugangen sicher und ungehindert geben soll, daß er nicht jenes, was beker, und vontpourbiger ist, darber verassaume.

5. 4.

Es ift baben feine Ordnung , und auch feine ju boffen.

Der beilige Paulus will abermalen , alles Colle unter und ehrlicher Weife und nach Orb. nung gefcheben. I ad Cor. 14 wie unorbentlich aber , und mit wie vielen Mergernifen bie weis ser als eine Stund weit angestellte Rreuggange gehalten werben , weis jebermann. Dan gebet meber von ber Dfarrfirche aus , weber in biefelbe wieber gurude, baß ift : man fanget weber mit Gott an , weber bbret man mit Gott auf , und biefes fchier aller Orten , wenigftens auf bem Canbe. Der Rreuggang befiehet geineis niglich in nichts anbers , als bag man an bein Drt, mo man bin will, einander erwartet, und fobann mit bem Rreug ober Fahne gur Rirchen. thur bineingebet. Git biefes gefcheben , fo bat ber gange Rreungang ein Enbe , und fiehet ber Dirt bie Schaafe nicht mehr : auch biefe nicht anebr ben Sirten : wo viele Rreuge jufammen tommen , fann es auch anberft nicht feyn. Das abels unter Wege in ben Balbern , in ben Mirthebaufern , und ben bem Rachtlager ges Schiebet , tann fich jeber felbe mohl einbilben. Der gange Bug (obichon einige auch bethen) ift aleich einer Schaar Golbaten ohne Ober . und Unterofncier, nur init bein Unterfchieb , bag bas balbe Regiment in Beibern , und muthwilliger fingend bestehet , unter welchen ohnebem wenig Dronung ju balten.

Der Pfarrer folle freolich der Officier dar, ber fein: er ift es, denn sein ihm anvertrau, tes Bolf schuldig ift zu gehorsauen, nicht mur beit diefer Handlung, sondern ju allen Zeiten, amd in alem " was christliche Aucht und der, denn gehorsanet, und seine steller beiliger Schrift: genäß göttlicher beiliger Schrift: gehorsanet, und seine undern, als die für eure Beelen werden Nechenschaft geben, daß is die für eure Beelen werden Nechenschaft geben, daß is die bieß abun mit Kreuten, und nicht mit Geusten, dan

bieß ifl euch nicht nuglich ad Hebr. 13. Mer ift aber in einem chatholischen Lande sowohl von Seiten geftlich, als voeltlicher Obrigfeit, ber ben Unterthannen von biefer Schulbigfeit nur etwas voeniges niebet?

Bohl unglüdfeliges Schickaal eines Pfarmen, der Amts halber immerdar predig den
Behorfam und die Schuldigfeiten io die Kins der ihren Aeltern, das Gesinde ihren Hausbatern und endlich alle den Dbeigkeiten absustatten verbunden sind , mitchin allen diesen in ihren Unte die beste hiss sind ist die in ihren Unte die beste hiss sind bei eine in ihren Ein allein bisseld ist die bei der ist indez fien allein bisseld ist die beiden wie in durt auch meistentheils fruchtlos. Führwaders wann ein Wegübersteber bei seinen Arbeitern nicht mehver zu sagan hätte, und ben seinem Dienke micht beste manutemit wurde, als dermalen ein Pfarver ben keiner Seessoge, so wurde der Brate-

mobl ubel bestellet fenn.

Eben biefe Berlagenheit und Geringichanung ber Seelforge und ber Seelen (bie jest bier all gemein morben ) itt bie Urfach: aller Rlagen . bie theils wiber bie Bfarrfinder , theils miber ben Pfarrer felbft geführet werben : biefer wirb mub , und jener taglich frecher und bosbafters fie feben ihren Pfarrer an manchen Orten nicht viel beger an als ihren Biebbirten , benn fie bei folben. Wie nicht unlangft einen gewiefen Dfars rer gefcheben , ba er einem eigenimnigen Bare ernfevertag in ber bochiten Roth einen von ben Bilbichiveinen ganglich ruinirten Acter auf bas neue wieder anbauen wollte : Wir geben bem Pfarrer feinen Bechend (fagten fie ibin) er muß thun , mas wir baben wollen. Duf nun ber Pfarrer in ihrer Ginbilbung wegen ben Bechens ben thun , toas fie haben wollen , fo tonnen fie auch , wenn biefer nach ihren tollen Ropfen nicht thut, ben Bechenben geben, wie fie mollen ; welches bie Pfarrer auch leiber genugfain erfahren , und mancher vielleicht nicht Die Balfte 

Die Pfarrtinder aber verklagen ; ift niemalen rathfam ; ben Sanbel fonnte er viclleicht gewinnen , aber bie Seelen anbey verlieren , die fodam im Tobbethe felbft fein Bertrauen mehr

ju ihm haben.

Sind nun biefes bie barte und bebenfliche Umfidube eines Pfarrers ? fo barf man nicht.

nebe

"Mer bie weltlichen Ohrigfeiten? — was fagen? was thun biefe? Aur bie am Bertfag getragene Fabuftange is Thaler Strafe, jum Gottshaus nicht wahr?

Die Rrenigange find nicht verlobet , und wenn fie verlobet find , binden fie nicht.

Die wenigften werben unverlobet fenn, wei-Ien tauin ein und anberer Pfarrer in feinen pfarr. lichen Urfunben fcbriftlich etwas bavon finben wirb. Der gemeine Dann will es frevlich bebaupten , obichon nicht nur einer ift , ber fich ber minbeffen Cunbe furchtet , wann von feinem gamen Saufe auch niemand bet bein Rreuggange ericheinet: man weis aber auch, bag ber Pobel alles für verlobet haltet , was eine lange Beit ber ift beobachtet worben. Und follten auch biefe Rrenigange von ben Boralten verlobet morben fenn, fo find (wie befannt) bie Rachfbininlinge wicht baran gebunben, wenn fie fich nicht felbft baran perbinden, und noch überbas ber ausbruct. Biche Bill benberfeitiger Dbrigfeit barutomint: weil beyden baran gelegen , und auch beyde ungempeifelt in einem gangen Bifthum ober lande mehrer Bollmacht haben muffen , als ein Danspater in einem einzelnen Saufe , ber boch , wann er in bie Belubbe feiner Untergebenen nicht eingewilliget bat , biefelbe nach beutlicher Berorb. nung Gottes , felbften nichtig und ungultig bat machen tonnen. Bie ju lejen Rum. 30.

Salomon allein ift uns genug, der bentlich sogt : ein thoerechte Berfprechen ift Bort mis-fallig Eccles, 5, wie thorrecht aber , wie Gott und der Delt schällich biefe viele , in die Weite wenachte Kreugsange seyen , lieget auch bell wenachte Kreugsange seyen , lieget auch bell

und Haran bem Tage.

Ware also ju wantchen, bag fie eintweberd gar abgestelt, ober endlich Mechschweisen mu eine Zund mut eine Eund vorten eine legenes Ort gestattet wurde; und zivar an einem genseisen auch in den Ralender anzusiegenden Monntag gegen dein Jreft zu seine und in dem Arübling um die Liebe Richtschen mit den Krübling um die Liebe floffichten mit don der Richts selft werden Arenzangen allgemein bittet, also auch in dem Herbite vor die, siebe eine auch mit einem Kreuggange allgemein gedanfet wärde.

Ein einiger Schriftert tonnte mir vielleicht noch im Wege stehen : der Reiche hat gesprochen , und alle waren still , und sie werden seine Worte bis an die Wolften erheben. Der Arme hat gerdet , und sie haben gesagt : wae ift ber: Eccles. 13. Doch wage ich es weiter:

#### 5. 6

Unmertung über einen faft allgemeinen Bunich bie Rirchtage , ober Rirchweihen bethr. Unter anberen Urfachen , warum bie jabrliche Bebachtniß ber Einweihung jebes Gottesbaufes bon ber Rirche verorbnet worben, ift biefe nicht. bie wenigfte : bainit nainlich ber Chriftenmenfch baben gebenten folle , bag ebenfalls fein Geel , und Leib burch ben beiligen Tauf Gott bein herrn geheiliget worben : wiffet ibr nicht , baf ibr fenet ein Tempel Gottes , und bag ber Beift Bottes in euch wohnet ? I ad Corr. 16 allein wie ber allgemeine Menfchenfeind bas Bute felbft gu unferem Schaben , und ju feinem Bortbeil vertebret , fo merben biefe lebenbige Bott acgeheiligte Tempel vielleicht niemal mebrer ents beiligt , als eben an ben Rirchtagen : fie finb wirflich bie fchlimmfte Tage im gangen Tabre. Tage,an benen ber Sausvater fo großen Aufwanb . ju machen gezwungen wirb, bak manchen auch eine gange Steuer , ober wohl noch mehrer fo empfindlich nicht fallen fonnte: ben einem Bauern allein find erft fürglich (wie man fagt) gegens fechgig Rirchtaggafte gegablet worben: bie Gulleren , die Beichtfertigfeit und alle gafter find an biefen Tagen obne Schranten und Biel.

Die Fafinacht (fo fchlimm fie immer ift) hat boch in 2 ober 3 Tagen ein Ende : die Rirch : tage aber lauffen ein halbes Jahr lang im Um-

treife

treife herum , m welcher Zeit ber Pharrer febr wenig Leute bein Gottesbienit und der Bauer auch an dem Montagen darnach weber Anechte weber Diernen bei der Arbeit haben sam: wo sie immer befannt, ober jeunden im Dienste geweiten (langer als ein Jahr lang lasset ich teletm einer erhalten) da muffen sie bey dem Kirchtage erichienen: der halbe Lieblohn wird mit so vielen Kirchtagen verschiedentet: so auch die tiefach sit, voarum der Landmann gedennigen wird , wenn anderst der Febbau feinen Fortgang haben solle, jeligt wieder landesbereitigte Berordnungen den Dienstochen so viel Lohn zu geben , so viel der Knecht oder Diern mur will und vorgerichte

Welcher und auch noch vieler anderer Ur. fachen wegen fchier ber allgemeine Bunfch ift, nicht nur ber Geelforger , fonbern auch ans bern gut chriftlichen Gemuther , bag mit biefem munnehr fo landverberblichen Rirchtagen eine Menberung gemachet , und nach bem Benfpiele anberer driftlicher und fatholifcher ganbern (wie befonders in ber Pfals am Rhein) alle in einem gangen Bifthum auf einen Tag inbchten gefenet werben. Welche Berordnung auch por allen andern wurde belobt, und befolget werben. Celbit bet Cimpurf : er wurde ju wenig Bier getrun. ten , lagt fich meines Grachtens wohl beantmorten ; ba namlich , was auf einer Ceite ents gebet , auf einer anbern boppelt , vierfach und vielfaltig erfeuet wirb , ber Bauernfnecht fann viele Daaf Bier unterm Jahr um jenes Gelb trinfen ; was er fonft in 6 Rirchweihen ben Spielleuten ober Scherigeigern geben muß. Co baben es Franfreich und anbre wohleingerichtete Staaten auch wirflich mit Rugen erfahren, ba fie ben biefer eimnal gemachten Berordnung noch immer verharren, und fich burch ungeitig beforg: ten Entgang eignen Intereffe an guten , weifen ber Canbwirthfchaft nuglichen Berfiegungen , nicht ier machen laffin.

Es ware auch ber h. Meligion nicht gur Ehre, wenn Pervor Michigen Beilegenheit gun lieberlichen Leben, Sanfen, Bublen, Michiggeben jur Gefundheit, Zeit und Gelb verschwen, geben burften. Das ware in bem Urgument über die Staatsfungt ein fo großer Bod, alb ber ift, über eine alte angebliche Cameralmas

rinte : bie Baumzucht ; ber Obstaligel feg bern Bierverschleiß schablich : wo just bas Begentheil

mabr ift. b) In Lyon ift fbey Gelbftrafe, welche bie. Inoculierer erlegen muffen , bie Ginimpfung ber Blattern verbothen; auch Diejenigen, welche biefe Rrantbeit naturlicher Weife erhalten, muffen 6. Bochen lang von aller Gefellschaft abgefonbert les ben. Wie beilfam biefe Darime fen, mag bas. doctum Corpus enticheiben. In befagter Stadt bat aber bie Berlegung ber Rirchbbfe guin Thore binaus große Schwierigfeiten gefunden. Dhoffer indgen bierauf eine Denfmunte fcblagen laffen : jur Chre bes Cchablichen ?- D! nein! -Bu mas bann ? En laffe man ben Belebrten und ben Bobel ben Revers und Moere nur felbit auf. fegen. -

Aftic. VII. Jur Saus . und Landwirthe ichaft. a) Abhablung von dem reichen Geibensbau. (fiehe Intelligen,blatt Aro 23 pag. 22x und Aro 24 pag. 233 Fortfenung.)

Bon bem Bau ber Maulbeerbaume.

9. 1. Der weiße Maniberebaum ift jur Seiben, jucht dienlicher als der ichwarze: benn er fommt nicht allein in einer kaltern Luft , und schlechten Erde beffer als der andre fort; fondern fein Laub ift auch jur Speise der Seidemwurme weit dienalicher, als des fowarzen feine.

Die Borfebung hat blefes Laub bem Uns gegiefer ber Rauppen, May und Brachfäfer entgeben, und nur ben eblen Seitenwortenen zur Speife vorbehalten, auch der Mehftchau kann dem felben nicht schaben. Was diese Martner ween Kürze ihrer Lebenszeit nicht gemüsten Ibnnen, ist den Schaffen als eine der besten Fütterung vorbehalten.

Diefe mugliche Baume fortzupftangen, und ju vermichren , gefchicht aun gerobhnitchien burch befelben Caume. Mann moblt fich biegu einen, ober unehrere ber auserlesenien Baume, bie von ichbnen Gewächse jud, und vecht ichbne Runde, große Batter haben: einen solchen Baum läßt man feine Lauber unberührter, mur

allein feine Früchte tragen , bie bei ihrer vollen Beife ein Tag nach bein andern ordentlich abgeschittelt , und in ein reines Tuch gefaffet werben.

Daß die Erbe, vorein biefer Saame ges faet werden soll, gut fen bott, verflett fich von felbt; benn vie alle Genediche im guten Grunde beger als in einem schlechten fortsommen, so ist est auch bei dem Maulbeerbaune. Indesten fann ich auch nicht anrathen, daß man gar zu gesind, und so wie mit einem Spargel ungebe, ieder Edirner versteht was ein Baum guter Urt für einen Grunde und Marthe notig hat. Nur nicht vernachsäßigt, aber auch nicht verfünftelt.

Der Saame kann in Frühejahre, wenn teine Rachtfrofte mehr zu besurchten sind, in ein Gartenbett, nach eines jeden Belegenheit in der Mitte, ober an eine Seite an einem Ort, wo er der Sonne gut ausgesest ist, ganz bim gesäet, und alsdenn mit Erde zugedeckt, und beh warmen Tagen Morgens oder Abends begoffen werden.

Nach 14 Tagen geft ber Saante gemeiniglich auf , nur ist ber trockenem Wetter bas Begieffen bis in bem August , ober, wenn etwa ein spater hereft einfallet, auch langer fortspiegen nobtig , welches nur bie Witterung vorzus schreiben weis, das Ausbenten bes Untrauts ververstebt sid von selbe.

Da sich nun im herbste unter ben Pflangeln'einige sinden werden , die Juß hoch gewachfen sind , so ist es gut , daß man dieselbe in ein eben gutes Erbreich ju. 2 bis 3 Schuhe voneinander nach der allgeuteinen Gartnermannter schon iberset, so wie die Linien eines Brettipiels. So bonnen auch die überge Pflangen, weim sie schoh, im Frühjahre und herbst verseget, die gar vom schlichten Gewächse aber, jur hecke verfest

Rach 3 Jahren fonnen die Baume an jene Orte verfeget werden , wo selbe vor beständig siehen sollen. Unn ift wiederum das , was bein allen gutartigen Baumen zu beobachten ist , and beir zu thun. "Je beker der Grund , je beker Bau. Und wenn bei aller angewandten Muhe doch auch einer oder der andere abstret , bo geschiebt hier nicht mehr als. beit andern Baus unen. Mut keine Kinderbeiterinn daraus gemacht: aber auch nicht vernachtsigiget.

S. 10. Saben nun einige Baune schlecht gespisige Lauber, so pfropfe man von einem guten schonen große Blatter tragenben ein Zweig barauf,
wir biefe Propfung gescheben miße, weis ein
jeder Gartner, bas Bescheine ber Baune beynn
Berfcgen und der Herstüngel geschiehte benfalls
wie bey andern Baunen , unt da fin und biest,
ben in ihren Genächsse so nieder auch bas Biehe
baran nicht ichaden fann.

9. 11. 3ch habe nur bereits erinnert, baß schlechte Banne ju hecken ju verpflanzen feven: bie im Falle ber Noth auch jum Ablauben, ober aber ju einem recht gesunden Schaffenn Burbfurter ju gebrauchen seine boch nunk inan bas Liebe nur im Borbeigeben babon feeffen laffen, beim sonft werben felbe Schaben machen,

5. 11.
Db bie übrigen Manibeere rohe geeffer, vertauft , eingssotten , ober baraus Sig gemacht werben soll , bieß überlasse cheine jedweberen , ju seiner eigenen Ueberlegung , benn
bieß Rusung ist bier meine Sache nicht.
Cher Beschule Tumptia, )

b) Mittel, die Saide vom dem alten gesponnenen Silber, ohne Ausbreumen, abzusondern. Der handgrif, die Seide aufgulbsen, und felbige von Gold und Silber, oder alten Borten, Spi A 3 b

Ben 2c. phne fie in bas Reuer au Bringen, abin. fonbern , beftebet barinnen : Man machet erfilich eine rechte farte Lauge pon Buchen, ober Gichen, Ufchen, alebann thut man bie golbene ober filberne Spigen , Faben und bergleichen , in ein Gad. lein von farter Leinwand , laffet folche init gebachter lauge eine Zeitlang, etwa 3 ober 4 Stuns be fochen , fo wird man finden , bak , wann anbers bie Lauge fart genug gewefen, bie Seibe ganglich aufgelbfet , und von ber Lauge vergehret morben , und nur allein bas Gilber gurud geblieben. Collte es aber noch nicht vollig rein, und von aller Geibe befrepet fenn , fo laffet man es mit Bugieffung neuer Lauge langer tochen , und , mann bann alle Getbenfaben vergebret , fo maichet inan bas Gilber mit Quaieffung marinen Waffers rein aus, fonder bie etwann baben gemefene Rlachs, ober Bivirnfaben bavon , und laffet es trocken werben.

Bey dem Anderemen wird auch dagienige, toas von Goldressen, oder Spigen genommen worden, weiß als anderes Siber, aber ben dem Ausbachen bleibet dasjenige, was verguldet geweien, gelb. Wann sich der Känser beiorget, es möchte von der Seide noch etwas zurad geblieben seine hote von der Goldsen, so wird mur in einem Toop oder Eigel ausgischen, so wird man sinden, daß es rein, und nichts mehr von der Seide durcht das den dem Bernole nicht das der bei Bernole nichts abein Gereide darinnen seine, dahr es auch an bem Gereide nichts abgehen wird, vonu andere

recht damit verfahren morben.

c) Den 5. Julii 1778. Madricht von ber Witterung ber Ingolftabt in ben vergangenen

Monathen May und Juny.

Der May von febr troden, aber ber Juny sonderbar in den legten 14. Tagen sehr Aufler Regen vom May inacht nur 6 Detinallinien; aber der vom Juny 4 Detinalzolf, innd beynade 3 Linien. In den legten 14 Tagen hat es allein mehr geregnet, als es voeds sond in dem nassellien Wonath eines Jahres zu regient psiegt. Doch ummittelbar hat und biefer Regen kinnen Schaben gethan. Alle Früchten stehen recht schön da; den gethan. Alle Früchten stehen recht schön da; den gethan wille Früchten stehen recht schön da; den gethan die Früchten stehen schon da; der gethan die Früchten stehen schon der gethan d

P bem ausgetrettenen Fluß, wem er wieber gurde. A gehet, nicht gar gut aussehen. Er ift nicht unter beim Regen, sondern erft darnach ben 3 und 4 Julii so sehr ausgetretten.

> Wir hoffen don daher burch die Bemühungen unfers für Methereologie, und neue Erfindungen so berühmten Jerrn Machematiker Professos helfenbeieber noch manche schöne Regeln zur nähren Muthmaisung der Mitterung auf solgenbes Monach in biesen Blättern befannt machen zu können.

Wenn unter fo vielen Landwirthen, und Gelebrten nur 30. waren, welche bie tägliche Wirterung, naffe, gemische, und trodene Lage aufscheben, fo konnte man nach ellichen Jahren Bergleichungen ber Drete bamie anfellen, und ber

Banbgegenben tennen lernen.

Artic. VIII. Don gelehrten Gachen. a) Unfragen. I. Da alle Mittel, Die ber Cob. pfer uns in ber Datur burch genugfame Erfahrungen amveifet, große Befahren abzumenben, ein Wint und Wille biefes herrn find: fo munichet man, baf biefe Frage etwas genau erwogen werbe : Ift ein guter Grund vorbanden, ober ift es Rachläßigfeit, ober Gigenfinn vorgefafter Deps nungen , ober eitle Burchfainteit , bak man feine Gebande nicht bier gu lanbe eben forbohl, wie langft in Morbamerita und fonberlich in Philadel phia gescheben, gegen ben Schaben bes Bliges gefichert ? Man lefe bes frn. D. J. Al. Reimarus Ubhandlung von ber Urfache bes Einfchlagens bom Blige, nebit beffen naturlichen Abmenbung von unfern Gebauben. Dach fo febr vielen gus verlagigen Erfahrungen, Die er vortragt, bat er wohl Urjache bingujufegen, S. 26. Unfere Mache fommen werben lacheln, baf man jego noch gro. Be Ermahnungen nothig gehabt , auf feine Cia cherheit bedacht ju fenn, und unfere Bernunft , nach gottlicher Abficht , baju angumenben , une Die Rrafte ber Ratur, fo viel mbglich, unterthans nig ju machen,

2. Wann, und wo hat der Monch Sartold Schwarz, der das Pulver erfunden hat, gelebt? Sollte es wohl der Bartold Niger (Schwarz, lein, der 1433 gelebt, welcher Bicarius ju Ramello, auch Vicarius Micolai & Cathorins ju Bardowieck gewesen ift? Man sehe Ehr. Schlbpstens Vardowick gewesen ift? Man sehe Ehr. Schlbpstens Vardowick gewesen ift?

.

bl Mntwerpen ben 24. Moril. 3ch ertheile W ionen bie frobliche Machricht von ber Fortfenung bes toffbaren und allgemein geschänten Bertes. melches acta Sanctorum, ober von feinem Unfanger ben gelehrten Tefuiten Bolanb , gemeis niglich bie Bollanbiften betitelt wirb. Die ben, Sen. Cornelius be Bue , Jatob be Bue und Tangs Sabers, welche icon bie leste Jahre vor Hufbebung ber Gefellichaft Jefu an biefem Berte gearbeitet hatten , werben es nun fortfegen , in ber Mbten Commenbrach ju Brufel mit ameen regulirten Chorherrn aus eben biefer Mbten. Gie perfprechen bis nach Berlauf bes 6 ober 7 Do. nathe ben aten Band bes Monathe Detober ans Licht ju ftellen. Wer biefen Banb unb Die Fortsegung verlangt , wird ersuchet , ben Deren fris Buchbanbler in Munchen fich frub. geitig gu melben.

Artic, IX, Mertwurbigteiten, Würzburg vom 10 Juny. Merfwurdig ift bie Eur , bie unfer erfahrner Leibinebicus und Profeffor Wil. belin an einem 24 jabrigen mit bem Rrebs an ber Rafe feit einigen Jahren behafteten Bauernburich nach einer gwenjahrigen geschicten Behanb. lung vor furjem gludlich geenbiget bat. Das llebel, welches nach einer lang anhaltenben Mugenentjundung mit Schnupfen entftanben, mar febr fcheußlich angufeben, und batte allichon bergeftalten aberhand genommen, baß es auch Runftverfianbige für unbeilbar anfahen. Unleibentliche Chiner. sen an ber befchabigten Rafe und im Ropfe, bef. tige Mugenentzunbungen, beftanbiges Musftieffen ei. ner gelben fcharfen Lauche aus ber Rafe, Unichlaf, verlorner Egluft, beftanbiges Fieber mit Abgebrung bes Leibes, außerfter Entfraftung, gelb gerfallenem Mugelicht waren bie Bufalle biefes begleiteten. Den I Man 1776 murbe ber Rrante von befagten Deren Drof. und Sofrath Wilhelm theils aus Mitleiben, theils um gewiße Mittel ju verfuchen, anfanglich in bas Elifabethabaus, nachber in bas Dochfürfil. Julienfpital jur Eur aufgenommen, Meufferlich wurde anfänglich taglich amal ein balb Jahr lang bein angefreffenen Theil bie erwichelte Luft bengebracht, annebit einganges Jahr bis Tags beftanbig Meberichlage von Schirlings Abfr chung an ben namlichen Theil, eben fo lang an beuten Armen bie Rellerhalerinde aufgelegt , bernach aber ju Bleginit.

tein gefchritten. Innerlich wurde alle bren 2Boden eine Mercuriallarans, taalich aber bas Schitlingbertract, anfanglich jebesmalen zu to nach und au go enblich au so Gr. bis gum Enbe ber Gur acgeben, worauf einige Schaalen von Saffafrag mit Sufbolg aufgenommen worben. Bulest murbe bie Eur nebit bem Schirlingsgebrauche , mit ben Fieberrinde und Gifenbutleinsertract beichloffen. Der orbinaire Trant mar bie gange Eurgeit burd Berften, Daljabfochung mit Dilch; bie Diat befrunde eben auch aus Milch , Milchfpeifen. Enbe verwichenen Monaths April verließ ber Datient nach erhaltener aanglichen Beilung ben volltommenen Rraften und Bunahin bes Leibes in beg. tein Befundheitestande bas Spital. Gelten ift ber fo lange und in folder Menge fortgefeste Gebraud bes Schirlinge. Binnen 2 Tabren bat obgebachter Patient bereits 16 Pfund beffen genommen. Dit ber namlichen Beilart bat unfer belobter Sofrath Wilhelm vergangenes Tabe einen 66 jabrigen Mann in Beit eines balben Tabre von bein Rrebs um ber Rafe pollfoinmen bergeftellet. Wir ermarten bon ibin , bag er biefe Rranfengeschichte gum allgemeinen Beften in eigenen Schriften befannt machen merbe.

Artic. X. Boiseisch und Pfalsische Littesatur. a) R. P. Rogati Holzner. Prov. Bavar.
franciscani, S.S. Theol, Lect. ord. dist. hiftorica de statu religionis christianae inter
Bojos per qer prima quatuor secula — quam
defendent — Leo Schmid et Theobaldus Stadler. Ingostat 2777 4 2 309. 4.

- liche Gemeine batte ( wenn es gleich fpater Dab. fe , wie Mgapet. H. fagten ) und ob , wenn auch jenes erweislich ware, fich bas Chriftenthum U. in ber beften philosophifchen und mannlichen Orb. von ba aus unter bie Boter verbreitet ; ungerbik, Bollien , wo Bucan gelehrt haben foll , auch Bas Roricum unter fich begriffen : ungewiß , ob Brosboeinfus ber ju Berona, und in Rhanen gedebrt haben foll, auch bis ju ben Botern gebrungen : ungewiß, ob mit ber Betehrung ber Rhas tier und Roriter bie Befehrung ber Boier unpermeiblich verbunden war: ungewiß, ob bie beilis wen Acten bes Lucius, ber in Mhatien-geprebigt haben foll, und bes Remedius, welcher ber grife Befannte Chrift ift , beffen Baterland Bavarien 1 Genennt wirb, Glauben verbienen. - Bir tinb baber auch noch nicht überzeugt, bag bie Boier thon in ben wier erften Jahrhunderten Chriften maren, fo viel Muhe fich aus ber:gelehrte Berf. hab, es wahrscheinlich ju machen. Gleichwohl Berbanten wir thin feine gelehrten und mubfamen Hnterfuchungen, Die jur alteften Rirchengeschichte Deutschlands viel merhourdiges enthalten.

Mochte boch ber bochwurdige, gelehrte Ber. 1 faffer fortfahren, jur Ehre ber balerijchen Rirche, wiis bie alteften Beiten ber Chriftenheit, Sitten, und gottesbienfiliche Hebung ber Boier, uns ferner befaimt ju machen. Und wo inbglich, es in

beutfcher Sprache ju fchreiben.

b) Die hallische gelehrte Zeitung liefert pag. 388. de Anno x777. ein fcbnes unpartheuiches Urtheil uber ein baierifches gelehrtes Product :

wir wollen es gang berfegen :"

Ingolftabt ben Bugenberger wird verlegt : Mathias Gablers ber beil. Gottebgel, und Beltw. Doctors ; churfurill. bair. Raths, Prof. ber Phil. n. f. w. Abbandlung von ben Rraften ber Rorper 776. gr. 8. 122. G. m. R. Eigentlich eine allgemeine Raturiehre ; vom Begrif bes Abrpers; Don ber gurudtreibenben , angiehenden und bemes genben Rraft; bon ben Rraften ber Elementen, Dichtigfeit , Loderheit , Bufammenhang ber Rorper ber flufigen, und mit biefer ber fetten; von ber Undurchbringigfeity von ben harten und weis then Rorpern ; bon ber Elafticitat; Oprbbigfeit ber Rbrper , von ben chymischen Operationen, ber Aufthjung , bem Rieberfchlage , ber Chryftal. Mation und Bahrung , ju lest von ber Schwere.

alte Lanreacum ichon im erften Seculo eine chrift. W ! Die gange Abhandlung ift fo gut gefchrieben, baf fie einen Berfaffer verrath, ber feine bbbern Brundfage gut burchgebacht, und febr povulair nung porgetragen. Bir wunschen ber Univerit tat Blud gu einem Lehrer , ber fo aufgeflarte Begriffe belist, und als Lehrer viel Gutes uiften wirb. Aber nicht allein ift biefes Lebrbuch als Lehrbuch ju Vorlefungen brauchbar, fonbern es wird auch Lefern außer ber Alfabeinie ein naulich Lebrbuch fegn, und verbient febr viele Befer.

c) Der Hathgeber eine neue Wochenschrift fur bie Ergichung ber Jugend. Mannheim 1778

in 800 1 Bogen ber Jahrgang foftet aft.

d) In ber Churd. Mannheimifchen Sof. und afadeinischen Buchbruckeren ben Dhil, Seinrichs Facius find faudich au baben.

Rremers (Christoph Jat.) Geschichte bes rheinischen Frangiens unter ben Merovingifchen und Carolingifchen Ronigen bis in bas Jahr 843 als eine Grundlage ju einer pfalgifchen Staats. gefchichte ; berausgegeben von Unbread Lamen. gr. 4 1773 Schreibpapier 4 ft. 20 fr.

Acta seu Historia & Commentationes Academiae Electoralis Theodoro - Palatinae. 4to,

1766. Vol. L. cum fig. fl. 4. kr. 30. - Vol. II. 1770. cum fig. fl. 4. kr. 30.

- Vol. III. Historicum, 1773. cum fig. fl. 4. \* ke 30. ....

- Vol. III. Physicum. 1775. cum fig. fl. 6. - Vol. IV. Hiftoricum, 1778. cum fig. fl. 4.

kr. 30. Bachmaim (Joh. Seine. ) groblf Urfunden gur Befcbichte ber Berangennehmung Philipp bes

Beohmuthigen. 8. 1768. fr. 12. Derjog Bolfgangs ju Bivenbruden Rriegsver-

richtunge 1. 8. 1769. fr. 20.

Betruthrungen über bas Univerfum. Zwente Mufs lage. gr. 8. 1778. fr. 36.

Codex Diplomaticus Lauresham. Tom. I. 4to 1768. Gdreibpapier fl. 3. fr. 45. Drudpapier fl. 2. fr. 30 fr.

- Tom. Il. 1768. Odbreibpapier fl. fr. 45. Drudpapier il. 2. fr. 30.

- Tom. III. 1770. Schreibpapier fl. 3. Drude papier fl. 2. Collini, Côme, precis de l' Histoire Palat, &.

fl. 1. kr. 8.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 25 July. 1778.

Artic. II. Seilschaften. Rraft Churft. gnas Y Sigfter Bewilligung find ben herrn Schneiber burgerl. Stadtarit allbier in Dunchen in feinen einenen gaben an bem S. Beififpital ju haben, bie von Ramens Soffietter fcon lang befannte ! Rachtlichter, welche nach Belieben in einem Binmer ohne minbeften Rauch ober Dampf mit Derming werthe Banunbl bie gange Racht binburch brennen, und werden auch noch fernere jur Brob auf ein ganges Jahr,ober 365 Tage gegeben ; faint ber Majchine ift ber Preis 24 fr. und ein balber Tahrgang nebit ber Mafchine 12 fr. Diefe Rachtlichter find auch ben Deren Rerner burgerl. Weingafigeb gu Uinberg in ber Obern Dfala bemm golbenen Kaimin : ingleichen auch ju Des !! geneburg in ber hofinannifchen Behaufung, gegen ben Stadthafner hernber : bann auch in Rurnberg ben Johann Seits Baftgeb ben ber weiffen Enten im Laurengergraben ben ber großen Mag ju haben ; und ift bie wahre und rechte Composition also allein ber thur Prombard Soffterter an obbemelbten Orten wahrhaftig ju baben : man weis fich alfo von bem auf feinem Rainen etwa falfchlich nachgemachten Rachtlich. wern ju butten.

Artic. III. Edictal- Citation. Es hat ein gesagt, das er allbier in Minden von aus, gesagt, das er allbier in Minden vor 2 Jahren in der Aglengit in einem gehaltenen Delberg eine Mannsperson, die er zwar nicht mehr peschäufen, worann em Band mit dem Uhrablifel gehangen, mittels genobsnichen Delberg eine Gaadus nit. Dem Uhrablifel gehangen, mittels genobsnichen Delebergif berausgelanget; Da nun zu Erhebung des sorporis delicht der dammisenten zu wissen beig ist; 2118 dat jelcher sich den Albeig Gurafurfühlt, bochlöslichen Hofrath behörig zu meden. Keinen München den zum July 2778. Chursuft. Softanzier.

Artic. IV. a) Schraumenpreis in Mann chen ben 18ten July 1778.

Wonn Besten, Mittern, Geringern, Berfanf Crodiffel, fl. fr. fl. fr. fl. fr. Godf. Beitgen, 13 | 12 | 13 | 19 | 985 Korn, 8 | 7:30 | 6 | 129 Gerste, 7 | 6:30 | 6 | 129 Hoffer, 4 | 45 | 3:30 | 3:15 | 3:16

. Ein gleiches wunfchet man auch in unfern Begene ben , bağ bie Frohnbienfte in eine gemäßigte Gethreichniß wie in bem Churfurfteuthum Dannober, (fieb Intelligengblatt Dro. 22. pag. 212.) fcom langit gefcheben ift , beranbert , unb bie Mdersleute bon ber Gelaveren ber Scharwert befrenet murben ; moruber man ebenfalls , wie in bemelbe tem Churfurftenthum , in Balbe ben beften Erfolg berfpuren murbe. Es burften Beiten tommen - bag man Urfach bube, bem Mderemann mehr Beit jur Arbeit , mohr Frenbeit ju feinges beomomifchen Unftalten ju verfchaffen. Der Mders bau geht immer , in jebem mobleingerichteten Staat ber Ingb , ber gemeffenen , ungemeffenen, und wie tifulirten Scharmert weit mor. ein fo erhabenes Bepfpiel bon einem großen Janfer Um nicht jur Dachiolge reigen! -

Artic. VII. But Saus - und Landwirtsichaft- a) Abhandlung von bein erichen Geden bau, (fiehe Intelligeniblatt Uro 23 pag. 221 Uro 24 pag. 233 und Uro 25 pag. 250.) Befoluß. Pritter Abschutt.

Bon ber Ergieh-und Mahrung ber Ceibenwurmer.

Menn nun gute Manibeerbaume erzohen sind, wogu aber von bein Saan 6 bis 3 Jahre Zeit nötigigt, daher dam gleich zu Angage bahin getragen werden nung, daß man auch zu gleich ervoachjene Baume zu Pflougem befonunt, die auch erft im zten oder velches bester ift im 3ten Jahre gefund und nafrbafte Blieter tragen, so fann in dem Frühjahre die mehrere Angale, so fann in dem Frühjahre bie mehrere Antalt zur Seidenwarinerzucht vorgenonunen werden.

Sin Zimmer, in welchen eingeheigt werten kann, wurde bespubers bey talter Witterung jur Seibemburmerguch gar bienlich fonn , toch laßt sich auch biefes Geschäfte in einer Kammer, die troden , luftig , und nicht gar gu falt ist, bet troden , luftig , und nicht gar gu falt ist, betreiben.

Mem nun die Stelle aufgeschlagent, und das Junner rein genacht, so nehme man beit Stunner rein genacht, so nehme man beit einem wirmerkaune, und bereite benflissen auf einem eeinen Bogen, doch auf der Seite aufgebagenen gleich gemachten Bogen Papier schon gleich auseinander, und stelle beiefelsebenm Freiler andbe Sonne, und pflige alsbenn die klein gewachte fene Maubeerblächen.

Ist ber Saame gut, und die Sonne ftarf, so werden die Würmelchen in etlichen Stunden duskfriechen. Run darf nur hin und weicher ein sich trocken Leiblein, den Still in die Hohe gerichtet, aleggt werden, auf welche sich die nungen Währunge Währunge in deleich sten verben.

Run mußen bergleichen papierene Dafeln icon vorgemacht fenn. Man nehme also as Matien ber bem Grit, und übertrage fel. bes unit sant bem Wurinlein in ein leeres Tafflatt , und gebe etwas Blatter, und jo fabrt man fort.

Me Tage Frühe um 5 Uhr , Mittage um 10 Uhr und Blendb um 3 Uhr foll trodenes Laub gegeben , umb init bem Ilmlegen biefelbe allezeit rein gehalten , auch ber Ort von allem Beiland und nureinen Luft gesichert werden.

Die Murmer hauten sich ben warmen Metter und gutter Futterung ben sten ober bien Tag gum erstenungl, ift aber das Metter kalt ober ble Futterung schlecht, so geschiedet selbe 2 bis 3 Tage spater, alsbenn ichlassen selbe, wo man ihnen kin Jutter geben darf, soudern Sie in Rube lassen ung.

Da nun die Buriner inmer großer werben, so muffen dieselbe immer in mehrere Papier. Tafeln umgelegt werben.

9. 10. Das Juttern nut aufer ben 4. Schlaffelten, bes Lages innner 3. und ben warmen Tagen, wo die Barner weit lieber fressen, and bie Blatter ebe welch verben , auch viernal gescheben, doch muß nicht zu viel, aber gar nicht mit feichren Blattern gefutteret werben.

S. II.
Es ist aber ben bem ganzen Geschäfte auf nichts mehr zu sorgen, als bas bie Blätter so viel mbglich allezeit trocken gesammelt, auch au ein trocken, und läftigen Det ausbedalten werben: both muß auch bas Blatt nicht die Milde verlichten, bem sont wahre filbes ben Makennern bart und ungeschnach zu gemißen kon.

Salt nur in biefer Zeit viel feucht und falte Bitterung ein , fo hat man nach benn allgemeinen Sprichwort bei bein Seibenbau ein Wisjahr , benn alsdam nuß mit ben Decken ber Blatter viele Mibe angewender werben; die Binturet wachfen fehr langfam , flerben viel, und die davon fommen, machen wenig und follechte

Dalized by Google

Ceibe; und bas Ginheigen ift alebenn ohnumgang. MReifer gu weit voneinander, und taun alfo ber lich nothig.

Es iff alleit nothig, baf eine hinlangliche Menge Maulbereblatter , an ein luftigen Ort vorratbig gehalten, und biefelbe nit einer hölger, nen Gabel öfters ungenadnot werden; bem an fonft vertrodueten die in der Sobe, die mittern wurden fchwügen , und die auf dem Boben gar antauffen.

Menn nun die Wütriner jum 4tenungl hauten ; so fchlaffen Sie 21nal 24 Stund, 200 Sie doch bety den ersten häuten nur 21nal 24 Stunde schlaffen, jedesinal hat man die zugleich abgehäute auf dem Blatt Papier mit Neo, oder den Tag zu bemerken. Welches aber bety der wierten Kattung am nothigsseu ihr der

Rach ber 4ten Janung ersobern die Wartner einen weit gebern Plas ; allein nur dann nuan selbe in eine trockene Flesfammer oder Boden beingen, wo man will, nur daß dieselben wom übeln Geruch, ju farter Gome his, Regen und Winde, auch Ingezieser sicher sind.

Run muffen Sie auch besonders gut gefatert werden, wozu bas Laub der alten großen Banine am bienitchsten ift. Wach der Jautung find die erften 2 Tage 3 Futter hindlagsich, den zten und 4ten aber tomen sie 4 bis zum und bie übrige 4 und 5. Tage aber ift es sehr gut, wenn und Sie des Tages, 6 bis guna sunt und

Wenn fie nun fein Werlangen mehr jum Tutter zeigen , ihre Kopfe immer unruhig hin and her wenden , auch an ihren Mauleen fich Saben feben laffen , fo find dieselbe Spinnge-

Es ift also noting, das man ju fhrein eins frinnen mit troden in alte Bretter gesteckten Befanreiser ein steinen Balb verschaffe, denn de muß jeder Murmu wenigt zu sichner Arbeit 3 Anspinnarker baben, wo er sein Res austrianen, und nachhin sied einspinnen kam in seine Bejer. hierzi muße man die Keiser etwas euge, doch auch nicht zu chen kierzi miche man die Keiser etwas euge, doch auch nicht zu chen kierzi bem jah. die

Reifer gu weit woneinander, und fann also der Murin nur Anerte baben in macht er fein Brert, sondern einen sogenannten Naart und biefes Gespänste einen sogenannten Naart und biefes Gespänste ist alsdem nur jan Florestiede gu gebrauchen. Sind die Reiser aber gar in dich, so sindet der Murin feinen Plag. Mit einem "Hobelspan kann ihnen neht den Krifer gar wohl ein gutter Spinnweg verschaft werden.

Ran muß baher gute Aufücht tragen : und jene Murmer , die feine gute Plage haben , eins gunden sinden sinden noft nur auch oben auf ein Reifer legen barf , ober unten noch eins hinein stecken , damit er sich in einen Plag eines Alleinen Heunerspers groß überal anspinnen Kann.

Die Mürner lieben ben biefer Arbeit, wie allegeit, eine Stille, welche besonders hier nbeibig ift, die Sonne oder gaer zu vielek licht ift ibnen auch ben den Bepinnen nicht angenehm; baber man auch wohl thut, wenn man biefelben mit einem leinen Tuch, das gange Reiser wert zubedt,voram Gie siech auch anspinnen fbnnen.

Rach 3 ober 4 Tagen tomen bie (Cocons) Seibenver abgenommen, die schönsten, festeten und größten als Mannlein, mit ebenfalls guten seinen aber kleinen, als Meiblein, an einen Haben sicht angehestet, und in die Sonne gehenkt vereben.

Die übrigen aber werden in einen Bachefet, aus welchen jus Brod gebacken worden, ebenfalls in Papiertafeln binein gefest, und daß der lich darinn besindliche Wurn ersticken, und alfe bessen aus der geschen der berechten berhüttet werden nie

Rach einer Zeit von 20 Tagen , deißen flet die in die Some aufgehentte Seidenmusenner voch ihre Ehrer als ein Averpfalter durch. Die elddam keine Radrung mehr nöbtig baden. Sie begatten sich – de nachtin legen die weibliche die 300 Seher , auf ein Bogen Papier , oder auf ein leichten Wollenzug , amd kerben alsdem bebet.

Dia red by Conole

5.24.

5. 24
Der Saaine wird nun an einen fuhlen Ort, besonbers in ein Leinwandtasten, bis auf bas kunftige Fruhjahr anfbehalten, und albbann bamit versahren, wie im 4 5. biefes Abschnitts gesagt worben. Doch ift es auch gar gut, verm unan sich einen Saamen von andern Gegenden

anfchaffen fann. b) Brefflau. Beinr. Jof. Collins Beilfrafte bes Wolverley in Riebern und anbern faulenben Crantbeiten , überfent aus bem Lateinischen, und mit Bufanen vermehrt von T. Tof. Raufch, Dr. Dagfelbifcher Leibmebieus ic. gr. 800. Die befannte Abbanblung bes frn. Collins von bem Bol ferlebn (Arnica mont, Linn.) bat burch bengleiß und bie Beinibung bes Ueberfegers einen mertlichen Bumachs befommen, und die weitlauftige Borrebe und ber Unhang am Enbe bes Buchs, bon ber Untifebticitat bes Wolverlen , tonnen einen febr brauchbaren Counnentar juin Collini. fchen Buche abgeben. Der leberfeger bat unter ben Mugen bes frn. Collins eine Menge Berfuche anguftellen, und bavon bie beite Birtung gu feben Belegenheit gehabt. Etwas von ber Beichicher und Schidfalen bes Bobiverley. Meltere Mertte fowohl als neuere baben bie Wirfung beffelben Dathiolus , ber Unsleaer bes nicht erfannt. Diofcoribes, bat fcon mabrgenoimmen , bag ber Bolverley ben Riernitein germable, und neuere Mergte haben ibn einftimmig ben Quetfchungen, und Beichabigungen burch Rallen empfohlen, und Carthenfer , Lofete , Geofron , Buchner , Crang , Unger , Scopoli , Plent , Linee und Saller haben verschiebene Babrnehmungen von felbigem angemerft. Die Erfahrungen bes frn. R. mit ber Bolverleyblume find folgenbe. In ber fallenben Sucht, die mit einer aufferorbentlichen Beichwulft bes Schenfels begleitet war , bat es pich nebit anbern Mitteln febr wirtfain erwiefen. In Mutgute Dienfte geleiftet. In Bechfelfiebern und Brugitrantheiten gleichfalls, und im Branbe mit Campfer und mit arabifchen Buininifchleim in Bolverlegblumenbecoft aufgeloft, von welcher Enr ber Ueberfener eine weitlaufrige antgefchries bene Rachricht giebt. Bey bem Bebranche biefee Mittels burfen anbre Mittel , als China,

Campber und anbre nicht gant ben Seite gefent

werben , sondern sie mussen nit dem Wolverles verbinden werden. Sonderbar ift es, bag wir bie beiten Babruchunungen von bem Wolverten nur deneigen Schriftellern zu verdanken baden. Bu Ende bes Buche ift ein Anfang von 3 Parce graphen von Versuchen über die Fänfniß, und antisptischen Arbite bes Molfreley.

- Der A. D. Hermelaus, Axon be Erin, Franciscuner in Id, ein wortresider Potancus hat die vortresider Potancus hat die vortreside Pflange Arnica, oder Woblerfer in der Gegend um Id; gefunden,! und da solches in der igen Gebiegorten häufig wächst: O wird die eine Apobedern, und Wundbatzten hiemit kund gethan. Da wir eine Zeit der darbete billig gerblagt haben, das sich in unsern Gegenden is werige auf die Botanti, oder Kaduckrehntuß vorteigen: jo freuts uns nun desto mehr, daß sich jest ein Ordenskann hervorthut, dem geminen Welten, weit einer vorangegangen ist, daß ihm ander Wönche des lichter fogen werden.
- c) Das Ecber auf eine vortheilbafte Are zu gerben. Es hat zwar bereits 1766 das Ir. landiche Parlement die erfundene Auni, ohne do, be zu gerben, befannt machen lassen, welche mit ber gewöhnlichen, in Allefung der Mite des danit zubereiteten Ecbers, in feinen Bergleich gefezet werden lann; allein, obgleich aus Mangel des erhaltenen Unterrichts die Gemeinunachung derselben in hieligen Gegenden etwas spätzer geschiebet, jo glaube ich doch, daß sie dem ohner achtet willfommen sehn werde, zumal da der Preis der eichnen Porfe mit ihrer Narität täglich zu nimmt.

 feyn, bamit nach Belieben bas erfaltete Daffer P

Artic. VIII. Von gelehrten Sachen. a) Koppenhagen ben 12ten May Anno 1778 beschloß die dasige Societät der Wissenschaften solgende Preisfragen auszusiern.

r) Chronologiam Historiae Valdemari Primi Danorum Regis, a Saxone descriptae, perpetuam, validisque stabilitam argumentis,

elucubrare.

 Quae morum placitorumque Septentrionis nofiri incolis quondam peculiarium vertigia reperiardur inter populos Afiae Septentrionalis, tam veteres, quam hodiernos, ita oftendere, ut affinitas harum gentium inde eluccat.

3) Quum minerae Cobalti non raro alia metalla et mineralia contineant, quae elegantiam coloria caerulei in Smalto, encaufits, et porcellana infringunt, quaeritur methodus facilis haec inquinamenta inde sepa-

4) Doctrinam de superpondio, vel de effectu machinarum, data vi datum onus moventium. diffincte exponere, eamque cum reali effectu diversarum machinarum, magna onera moventium, comparare.

Gelehree in und aufferbald Laubes, blod bie Mickelieber der Goeirtat felbst ausgenommen, weben ben hiemit eingeladen, Abhandlungen über die ausgegebenen Preisfragen einzusenden. Sie tonen inch darzu der danischen, deutschen, stanzbischen, und lateinischen Oprache bedienen.

Derjenige, ber nach bem Urtheile ber Societät die befre und gründlichste Abhanblung über ürgend eine von den ausgesesten Materien gefichrieben, erhält eine goldene Medaille von 200

Thalern banifch am Werthe.

Die Abhandlungen werden an des Herrn Gebein. Naths von Hilmfilm, Altters von Damebrog, Ercellen, als den jegigen Prafes der Societät, franco addreftt, und mussen späte ftens vor Ausgang des Augusts 1779 einfonunen.

Das Urtheil der Societät über die eingefandten Schriften wird im October 1779 bekamt gemache , und den Berfaffern der getronten Schriften umnittelbar ju voffen gethau. Die Berfasser werben ersucht, sich nicht in ben Abhandlungen selbst ju nennen, sondern folche blos durch einen Dentspruch in bezeichnen, ber gleich auf einen versiegesten Zettel geschrieben ist, in welchenn sich eine Unzeige vom den Rause und Aussenthalt bes Berfassers bekindet.

b) Ju pabua hat ber herr Graf Carburt, Prof. ber Chemie, eine Urt Papier ju verfertigen erfunden, bas weder brennt, noch Feure fangt. Der Genat in Benedig bat befingen ju beffen Ehren eine Schauminge fichagen laffen.

Artic. IX. Seltfame Maturbegebenheiten, Bu Touloufe bat eine 63 jahrige Dane Amile inge mannlichen Befoleche geboben: und eine bafelht eine Fran im 7 Monath ihrer Schwangerichaft y. Kinder auf einmal zur Welt gebracht.

Artic. X. Bojerischund Pfalzische Littreatur, a) Beg Jojed All. Ced Buchhänder allbier im v. Barbierichen Jaufe in der Kaufingergaffe hat die Presse verlassen: Wie sind die Abetepen vom nahen Untergange zu retten, und im Wohlstander, und im Articke der die Begensterete von einem Freunde wohleingerichteter Köster. SO Setten füngen. 4.5 ft.

Diese wicktige Piece handelt von der Beichasschichtet der Sewalt der Rebte in geitlicher Dingen; von der Alwendenung der abstralichersder abstricken Sewalt; von der Beschaffenbeit. der debenichen Gewalt; von der Rothwenbigteit derselben ab Seite der weltlichen Obergewalt; von der allgemeinen Anwendung eben die eer Wittet jaum Bortbeil der Kölifer, und des Staants; von Unterhaltung der Wervernerbeitung bet erweitlichen der Seite der weltlichen ober erwättet jaum Bortbeil der Kölifer, und des Staants; von Unterhaltung der Werventern bes Unterhöhung der Reforme, won eben diese Unterterbaltung der Fortschaftung bieser Kesorne.

Ferners wird in bemelbter Sanblung ein Berzeichnis von neuen Buchern umfonft ausge-

geben.

b) Angeige. Bur Aufnahme ber Tontunft wird von nun an in allen Churpfligischen Schuten auß einbelliger Pervodung ber hohen Regierung sowohl als bes Archenrathes und Konfistoriuns, ein Schulbuch eingesuhrt werden, bas

6 3 an

an feiner Bollftanbigfeit und Rusbarfeit alles bas jenige weit übertrift , was jemals in diefem Jache

gefchrieben worben.

Der Berfasser bievon ist der bssettliche Conlehrer herr Bogler im Nampheim: ein'Mann, orsten Rame auch auffer Deutschland im Kufe, und zur Empfehlung gegenwärtiger Anfündigung hirreichend wate, wenn nicht folgender Indalt jeden Mukließbaber noch bündiger davon überzeugte :

Churpfalgifche Tonfcbule.

1. Sonfunft. Wie viele Ebne, Tonleiter und Conarten feyen. Urfprung ber 21 Beneuunngen, ber 8 Schluffel, ber 5 Abcheilungen, ber 12 Borzeichnungsarten, bes bewischen Zeitmaffes.

2. Cladierschule. Bon ber Ratur der Finger mit ihrer Derrichtung. Läufe durch die 24 Tonarten mit Unmertungen ihre ben Wechfei der Finger , und über die Andereungen ber Thuim Auf , und Absseigen. Künfer mit Wiedende, kangen in der oernischen Leiter, mit Doppfelgrifen. Bon der Frischenklängen, großen und kleinen Bor ind Rachfoldigen. Don Mordent, Schneizer , Treinulant und Triller. Bergleich der Singenden mit der schlechen Spielart durch Persfiele.

3. Stimmbilbungefunft. Wom Portament, Solfeggien. Wie Die Tene ber Bruft und Ropfftimme vereinigt, die Fehlen vonn bie Stimm

Rafen , ober halfinaftig ausfällt , vernieben werben. Don ber Aussprach ber Geschlichnter und Mitlauter. Wie die Dironation tonne gelent frerben , obne bag inan mit ber andern sunge.

Bon Ripien . und Concertieten Singen.

defichen. Mann und warum einsache und boppette Bor : und Rachfoldige , Inifdentlinge ,
Tonvereinigungen ober Portamenten , Morbenten , Erfüler und noch andere nicht vorgeschriebene Wöhlflinge anzubringen seven, wird in einer Arie gezeigt. Wie einan ben Leifler lerne und lebre. Bon Muchamenten und ben gefetteten Borkrage. Bon niedlennößigen Boben ber Stinne.

5. Begleitungsbunft. Warum , und auf welchen Infrumente man ben Grang begleiten fibnne. Bober bie Begleferung entfebe. Bo wois, baf bie Regeln vom fogenannten General bal nicht allgemein , sondern der Freuheit des Zoniczers auberfreckende frem. Dierauf joigt eine neue sichere und leichte Urt, die mit der Lonfegkunft übereinfomunt. Erstarung , wie und warum die verschiedenen Conseiter jum Singen, und die Arien begleitet werden. Bon den Freyheiten der Cadenge und des Haltes. Bon der Lage der Thue und dem Fingersage im Begleiten.

6. Tonwissenschaft und VII. Tonfegfunk. Beweis, duf 7 Tone, 2 Tonarten, 3 Moble stange, 4 Uebeltlänge, 7 Genbenten, 6 Unmorndungen, 18 Tonverbindungen, 6 Borbereitun. gen, 4 Ausbingen, 10 Schluffale, und 44.

Ausweichungen fegen.

21. 8. Rupbarfeit des Comnaßes, eines nen hie gu erfundenen Instruments, daß die Berfchies benheit der Leitern, der fünstlichen auf dem Claviere und der natürlichen auf dem Claviere und der natürlichen auf dem Exampeten und Waldborn, der übel und etwas besfer finz genden fleinen Siedenten, des großen und fleinen gangen Tones, des großen und fleinen gangen Tones, der großen und fleinen gangen Tones, und noch mehrere neue Entbedaugen, wovom der Bezing auße Practische mentbetlich ift, thunen forvohl vom Luge als Oher begriffen verben. In diesen Japapftücke wird das Clavier, finnnen gelehrt, und eine unträgliche Tompels finnnen gelehrt, und eine unträgliche Tompels fung in Internationalen vorgelent.

9. Gebrauch ber Sarmonte. Sier wird bewiefen , daß es moglich fen , von einen Tone in alle anbere vermittels einer einzigen Broifchens barmonie überzugehen mit 132 Benfpielen für bas . C . E , und As gerichtet , bie aber gemaß einer anberen Tabelle fur alle andere nur mba. liche Tone taugen , und fich auf 528 belaufen. Unterfcbied gwifchen ben Rirchens und Opernftil , amifchen bem Multalischen und Choral . bem lu. ftigen und anbachtigen Gefange. Wirfnng ber verminberten Siebente, wenn jie mit ber fleinen ober auch ver ninberten Dritten vergefellschaftet iff , um bie Taufchung und Ueberrafchung ju beftimmen. Birfelmaftige Fortfchreitung bon jebem Tone in alle anbere , 1) in bie Sarte Runftempeis pormarts, 2) rudmarts , 3) in bie weiche Gunf. tenweis pormarts . 4) rudwarts , 5) in alle Dars de und Beiche , 6) mit ber im Grunde liegenben vermifchten Leiter burch unterfcbiebliche tautchenbe aber baben febmelgenbe Sarmonien.

we're. Tonleter. Mie man Sonfegenlerunt mmb lebeen fole. Die Erflärung der Musicalischen Perioden, und Bergleich der Con , mit der Redefunst in Bergbielen. Untertung zur Berfchiesdenbeit des Sages, der sich so foldbett, wie zwer Redner, deren einer incissin und ber andere per

periodos fulas abhandelt u. f. w.

Die herrn Liebhaber tonnen ben unterfchies benen Collecteuren diefes Wert um 6beutiche Bulben mit ben 30 Muficalifchen Platten haben, wo. rin alle Sanbgrife fure Clavier , alle Uebungen für bie Stimm , und afle Musgierungen fur bie Arien , bann alle Grunbregeln gur practifchen Composition gezeiget werben. Auf ben 15 Jumy nimmt eine mulicalische Monatschrift ihren Unfang, welche nach und nach vom Rirchen-Theater-Rammer . und Inftrumentalftile handelt , und bie Runft lebret : 1) Befange ju erfinden , 2) ju begleiten , 3) fur Singitimmen ju fchreiben , 4) Cho. re , 5) Fugen , 6) Recitativen , 7) Comifche , 8) Cericufe , 9) Dantomifche Musbrude ju fegen, to) bie Wirfungen ber Blas . und anderer 3nfrumenten', 11) für bas Bimmer , und 12) für grofie Gale ju bestimmen. Jebe monatliche Lieferung enthalt wenigitens 10 Rupfer. Dlatten und 2 Bogen Schrift.

Die neugien Meifterfilde , vorfaßisch von Arien , die in den berühinteiften Stadten: Berlin, Dreeben , Floeren , London , Mayland , Mannbein, Minchen , Neapel , Paris , Turin , Nom, Benebia , Bien u. beral. Berfoll erhalten haben,

bienen jum Benfpiel.

So werben auch für bie andern Stife lauter gange Stücke gerudblet werben i. B. Kirchenmuficen, Opretten, Balletu, Sinsonien, Kanmerjidte, Clavier Sonaten, ausgefeste Arten, bie schon ber hierufer Aussführung gethan haben. Bermittels biefer nenen theorettich practiform Anfildernung ift es indsfid, daß ein kiebhaber vor fich thung Clavierspielen, Singen und Componieru fernen.

Die Herausgabe ift auf ben 15ten jeben Manthe vom laufenben Minn 1778 bis ben 15ten Mah 1779; ber Preies für bag gange Jahr gut einen neuem Louis der ober 1x Meine Gulben festgefest. Man bezahlet für ben ersten Mynnath 2, für bie andere neun jebergeit einen

sol'rof. Tonletze. Mie man Donfeten lernen Bonden bonn find bie a feter monathlichen Lienieren folle. Die Erflärung ber Muficalis ferungen frety. Mer to Abbrücke ninntt, erschen gericht, und Bergleich ber Con 2 mit ber in hat einen, und bergleich ber Con 2 mit ber in hat einen, und bergleich ber Con 2 mit ber in hat einen, und bergleich ber Con 2 mit ber

> Diejenigen Liebhaber , bie sich jur Deutlichfeit bas Toninas , ein neu ersundente Juftrument , anusschaffen gedenten , tomen es um 9 Gulben bey bem biefigen Inteligengeomtobe beschreiben lassen , und fostet Schulbuch ist auch da ju haben , und fostet 6. ft. sant 30 Aufertafeln.

c) In Mambeim ift vor furjem gebruckt morben : Die Musfteuer, ein Machfpiel in einem Mufguge. Der churfurftl. hofbuchhandler Schwan, welcher jugleich Berfaffer , und Berleger biefes fleinen Euftspiels ift , bat bie Sauptibee baju aus einer noch ungebructen frangbifchen Operets te genommen , bie vermuthlich , fo wie fie ift, für unfer beutsches Theater untauglich war. Die Berwidlung war comifch genng; bie bie und ba eingestreute Catyre aber mag mobl bas befte babey feyn. Gehr mabr ift wenigstene, mas von ben Reifebeschreibern gefagt wirb, bie aus ihren feichten Beobachtungen taglich uns Wahrheiten aufbringen, bie init nichts weniger, als mit eis nem mabren Beobachtungsgeift begabet, ein jebe Rachricht, bie fie im Birthebanfe von umvif. fenben Leuten auffangen , getroft binfchreiben, und mit aller inbglichen Buberficht bruden laffen. Go last 1.B. ber Berfaffer G. 16. einen Bebienten, ber mit einem jungen herrn einige Sabre lang auf Reifen war , fagen : " Bas fo bie gelehrte " und Regierungsfachen find , die haben wir alle .am Wirthstifch, und von ben Pofillons, und " Lehnlaquenen gelernt, ba fommen in fo einem " großen Birtbebaufe viel Leute bin ju effen ; ba " fragt man bem über biefes und jenes; ba giebt " benn ein Bort bas anbre , und bie Leute , bie "aus bein Ort felbft finb , bie muffens ben-"noch wohl am beften miffen. Dun bas fcbreitt " man benn bes Abends vor Schlafengeben auf, , und fo giebts nach und nach ein Buch, ehe man "baran bentet. " Der Dreis biefes Dachipiels ilt 12 fr.

d) Den 27 vorigen Monaths um 4 Ube Rachmittags hielt die Churfurfil, beutsche Gesell, schaft ihre erste bffenti, Berfammlung : wobey De, Errellens ber herr Staats, und Conferens W tialminifter Fregberr von Dberndorf fin Raus Er. Churft. Durchleucht ben Borfit hatte. Der Borfteber , herr Regierungerath von Stengel erbffnete folche mit einer Debe uber bie Beranlagung biefer Feperlichfeit ; bann las ber or. bentliche Lehrer ber Weltweisheit und Rirchen. gefchichte auf ber Univerfitat ju Beibelberg , herr Rirchenrath Wund , eine Abhandlung von Der Bichtigfeit ber Sprachgeschichte , ber Churfürftliche Rammerherr Frenherr von Geminin. gen aber von ber Weife , wie gelehrte Befell. fchaften bem Staate nuglich jegn tonnen , enb. hith juin Befchlufe ber Derr gebeime Seeretar and Profefor Rlein eine Dbe auf Die Sochit. Segludte Burudtunft unferes gnabigiten Churfürften und Landesvaters por.

e) Franz Joseph Thuille hat gebruckt: Apokolische Hobbert: das sit: gründlichen Breicht von den glorwürdigsten Wortreschischen, Großnnb Mobilthaten der höchgten Hinnelsfürsten Unspektigen im der der der höchgten Keinen von Anton Kraumur, der Eburfürflichen hostische Et. Michael Probli in Minchen. 400 Detav. Seiten. Verlegt in der Stroblischen Buchhandlung auf dem Andermarkte.

Den Joh. Georg Auprecht und Ferbinaub Refch Buchbindern allbier ift im Berloge wen in haben: Betrachtungen ben bem Anne de h. Meffe nebst dem Frechungebethe für Unfern gnabigiten Landers-Aegenten mit gnadigiren Luprodation: das Stück gebunden 4 fr. ungebunden 3 fr.

g) Ben Johann Georg Ruprecht burger-

heinrich Brauns, Aufangsgründe der lateini-Kben Sprache, jun Gebranthe der Borbereitungslaffen in die Eburft. Gunnafien. Diefes ift die ebenalige Principi: in Albis tod Cremplar 12 fr.

— Braum Anleitung jur lateinischen Spractifunst jum Gebrauche der Churil. Gennuchen in Batern. Dieses ist das ehemalige Albari Opus: Buttes das Exemplar 45 fr.

- Unleitung jur geiftlichen Berebfamteft

a z fl.

- Geiftl. Lefebuch, ober Entrurfe fir Drebigten, auf alle Conn. ober Festage bes Jahres

Etwas jum guten Befchmad. Die gwo Hauppen eine Sabel. Ge froch einft eine Raupp' ben boben Thurnese Und batte fcon febr viel von ihrem Lauf vol-Alls fie fich voll bes Stolis hoffartig umges menbet, Db fie vielleicht nicht anbre Ranppen fabn. Sie flund , und fab recht tief, fo febr fie fonnt'; hinunter; Und wahr auf einmal frob , ba fie noch eine Raupp' gefebn, Die noch im tiefen froh ; nun! Cowesterchen! nun! munter! Sprach fie , bu gehft ja gar fo trag ; fannft bu nicht burtig gebn ? Du haft ja guf', wie ich , und bleibft boch unmer fteben ; 3ch babe , weil ich feb', fetn fauler Thier geeben! Du friecheft ja fo feig! erfchrectet bich bas (Sahe? Cieb her : wie weit ich fchon in zwo Minuten fain. Ja, langer friech ich nicht. - bu Hattereft fo Du reichst in einem Jahr nicht bis an biefe Dobe. Wo ich jest wirflich feb'; mas wird es enb. lich werben ? Die anbre Hampp frod ju , ber Spott that . ihr grear mebe ; Doch femvieg fie fill , and frach , tam enblich in bie Sobe: Und jene lief , both fiel fie plaglich gar jur Grown. Und himterlieft und jene fchene Pebre, Daß ein gir früher Stoly bes Falles Brichen mare-

Ad Artic. II. Die allhiesige bürgerl. Megger auf dem jungen Fleisch biechen dem innlam dischen Publismu 4 tausend vohr Lammfelle, das Etiad a 15 ft. jum Derkaufe feil.

21 X.

### Munchner = Intelligenablatt.

Den 1 Muauft. 1778.

Savence ober Majolica Gefchiers ben Zeutner per Confumo mit 27 fl. mit Ansnahm ber Upos theder : Diegel und Tranttruge betreffenb. Dat, ben goten July Unno 1778.

Machbein man feither miffalligft mabrneb. men mufen , baf bas per Confumo in Batern fommende, und mit 48 fr. Accis boin Gulben Werth belegte Sayence ober Majolica-Befchier pon perichiebenen berlen Danblern ben ben Churbaierifchen Maut und Aceisaintern in febr geringem Werth angegeben und auf folche weis bie Mblicht, berlen gebrachliche und umvahrte Baare bom ganbe abzuhalten, meiftens vereitelt werbe. Co fit ber Churft, gnabigue Befehl biemit , baß ben mehr befagt famintl. Churbaterijch, Mautam. tern a die praefentati gegempartigen Patents bas Savence ober Majolica-Seichier nicht mehr nach ben Werth behandelt : fonbern beffen Bes wicht nach , wie nachitebend zu erfeben per Confund peraccifirt werben folle, und gwar.

1 mo. Der Bentner Segence ober Majolica. Befchier', es fene weis ober gemalen , in genere . fohtn mit alleiniger Musnahme ber binnach beneunten Urtifeln biefer Waare pr. 27 fl. und haben bie Meinter ibr fleifiges Aufmerten babin au verwenden , bamit nicht etwa bas Sayence , als wethes Safnergefchier beelartrt werbe , gestalten auf folchen Erfolg die Behands lung gleichwohl mit 27 fl. vom Bentner fatt haben muß.

2do. Werben bom erfivermelbten boben Me. eife fur bermal noch ausgenommen, Die Apothes Ber Diegeln, bann bie ordinatri Trunffruge vom meif ober gemalenen Majolica ober Sayenge, benn ber Bentner begber biefer Artifeln tomint bis auf weiters mur mit o fl. ju veraccifiren, betreffend bingegen.

gtio. Die Confumo . Beraccifirung fomobl des weiß , als gemalenen achten Porcelains wirb

Artic. L. Circulare. Die Belegung bes Y folche auf feche und brenftig Rreuger , pom Bulben Werth, mit ber Unweifung feft gefeget. bag in Rallen, wenn ber achte Werth nicht beclarirt, fonbern ju gering angegeben wirb, bie Churfuritl. Mantainter und Befchauer fich obne weiters ber Ablbfimg folchen Buts in ber Dags gebrauchen follen, als bieruber bas mebrere in ber Mautorbnung pag. 35. enthalten ift.

> 4to. Ift von Savence ober Majolica . fo in Raften ober Bagern verpadter vorfommt, bie Thara mit 20 Procento gu pafiren, bergeftalten, bag bom Bewichte, welches bie gange Ruten , Truchen: ober bas Sag balt , nur 20 von 100 tt. abguschlagen , fobin wegen ber tre nern Berpadtung mit hen, Strob ober Dapier eben nichts fonberbares mehr in Abjug ju . bringen fommt. Colleglich und

sto. Pafirt von nun an , meber bon bem Sayence ober Majolica, noch ab bem bereinführenben Vorcelain einiger Rudioll : und gwal mit ber weitern Berordnung: baf gu Bermeibung ber Unterfchleiffen alles Savence ober Majolica, wie bas Porcelain, gleich beum Abfrof perace cifirt : und ohne entrichteter Aceife auch auf ben offenen Darften nicht pakirt werben folle.

Welch alles bie legtberührte Chura, Mant amter geborfamft ju befolgen baben, und ift von jeber Dauptplation ben incorporirten Banmant amtern ber gleichmakigen Darobhaltnnas millen fcblaunige Communication ju ertheilen. Duns chen ben goten July Unno 1778. Secretag Diendl.

Artic. III. Proclams. Der Churit. bochs lobl. hofrath in Munchen will jebermann , und fonberheitlich benen, fo baran gelegen, mittels gegenwartigen offentlichen Prociama fund, und gu miffen machen , madmagen fub hod. ande bigft refolvirt morben , bas in bem Derr von Stromerifchen Band, und Erebitweejen obne meis ters prioritätnäßig Berfahren werden solle, so K fort ad formadum processium edictalem, et Y quidem ad producendum, et liquidandum, der zite Mugulf, ad excipiendum der zote Sep, tember: donn endlich ad concludendum der zote October angeset worden ist. Man wist also die herr den Stromerische Gläubiger dietzt peremptorie et sub poena praeclusi kraft dies dergelaten vorderusen dokun, dannit sich niemand der Ilmeissehet untschuldigen, sonderschen in der Shurst. Haubt die in der Erschehen in der Shurst. Haubt diesen, Erschehen in der Shurst. Haubt wie Beibeng-Eradt München den zoten Brachmonaths im Jahre 1773. Thurst. Sostanzier. Mar. Jos.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Mun:

chen ben 25ten July 1778. Bom Beften, Mittern, Beringern, Berfauf. Chaffel. [fl. |fr. | ffl. |fr. | |fl. |fr. | | Chaf. | 11 -733; Beigen. 12 30 12 -6 30 61-1 4821 Rorn. 7 30 136 Gerfte. 71haber.

b) Mitterer Getreid Rauf in Augsburg den 17 July 1778. Weigen, 13 fl. 37 fr. Roggen, 8 fl. 46 fr. Hober, 4 fl. 4 fr.

### Artic. VI. polizey : Machrichten.

wie hoch feit Almo 1637, bis 1777, bas Getreid in allen vier Sorten, und zwar nach bein monathlichen Durchschnitt bes mitteren Preises berechnet, auf hieliger Münchner Getreid-Schranne im Anfauf gestanden.

| Jahr. | Echa! |     | Kori<br>Schäl<br>mitt<br>Pre | Tel im | Gersti<br>Schai<br>mitt<br>Pr | fel im<br>eren | Schal<br>mitte<br>Pre  | fel im ?<br>eren |
|-------|-------|-----|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|       | ft.   | fr. | ۴l. ۱                        | fr.    | ft.                           | fr.            | ηl.                    | tr.              |
| 1637  | 12    | 254 | _6                           | 46     | _5                            | 174            | 4                      | 272              |
| 1638  | 9     | 314 | 4                            | 364    | 4                             | 44             | _3_                    | 354              |
| 1639  | 7     | 133 | _3_                          | 461    | _3_                           | 483            | Charles of the Control | 46               |
| 1640  | 5     | 203 | 2                            | 313    | 3                             | 13             | 2                      | 24               |

| - | -     | Weit<br>Schan | bad | Rorn<br>Echaff |      | Gerfter<br>Schaff | el im | Saber<br>Schaf |      |
|---|-------|---------------|-----|----------------|------|-------------------|-------|----------------|------|
| 1 | Jahr. | mitte<br>Prei | ren | Prei           |      | Prei              |       | 11re           |      |
| ١ | -0-   | fl.           | fr. | PL. 1          | T.   | pl.               | fr.   | PL.            | fr.  |
| 3 | 1641  | 5             | 36  | 3_             | 451  | 3                 | 434   | 2              | 484  |
| Į | 1642  | 7             | 103 | . 5_           | 39   | 4                 | 541   | 3              | 273  |
| Ų | 1643  | 6             | 13  | 4              | 421  | 3                 | 372   | 2              | 19   |
| I | 1644  | 6             | 193 | 3_             | 424  | 3                 | 263   | 2              | 2    |
| Ų | 1645  | 4             | 194 | 2              | 354  | 3                 | 134   | 2              | 23   |
| 1 | 1646  | 5             | 74  | 3              | 5    | 3_                | 504   | 2              | 394  |
| J | 1647  | 8             | 51  | 4              | 39   | 4                 | 201   | 2              | 575  |
| ì | 1648  | 9             | 403 | 6              | 263  | 5                 | 1/4   | 3              | 64   |
| l | 1649  |               | 93  | 16             | 41   | 12                | 542   | 5              | 36   |
| ì | 1650  | 13            | 324 | 11             | 81   | 8                 | 367   | 5              | 51   |
| l | 1651  | 7             | 8   | 4              | 224  | 3                 | 34    | 2              | 40   |
| Š | 1652  |               | 56  | 4 .            | 211  | 3                 | 543   | 2              | 454  |
| Į | 1653  | 5             | 561 | _3             | 413  | 3                 | 401   | 2              | 223  |
| ١ | 1654  |               | 351 | 3              | 61   | _3                | 241   | 2              | 8    |
| ı | 1655  | 5             | 201 | 2              | 494  | 3                 | 234   | I              | 501  |
| Š | 1656  |               | 533 | _3             | 4    | 2                 | 564   | 1              | 41   |
| l | 1657  | 4             | 52  | _3             | 324  | 2                 | 593   | 2              | 34   |
| Į | 1658  |               | 534 | _2             | 484  | 2                 | 251   | 1              | 552  |
| ì | 1659  |               | 361 | _2             | 261  | 2                 | 154   | 1              | 404  |
| Į | 1660  | 5             | 284 | 3              | 18   | 2                 | 573   | £              | 444  |
| ì | 1661  | 8             | 183 | _5             | 584  | _5                | 351   | 2              | 353  |
| l | 1662  |               | 193 | _8             | 274  | _6                | 414   | _3             | 15   |
| ۱ | 1663  | 9             | 543 | _6             | 284  | _4                | 39    | 2              | 184  |
| l | 1664  |               | 514 | 5              | 52   | _5                | 213   | 2              | 583  |
| ì | 1665  | 7             | 463 | 5              | 23   | _4                | 471   | _3_            | 17   |
| ı | 1666  |               | 324 | 4              | 5    | 3                 | 52    | 2              | 42 4 |
| ŀ | 1667  | 5             | 294 | 3              | 1    |                   | 183   | 2              | 31   |
| ı | 1668  | 3 4           | 593 | 2              | 223  | 2                 | 39    | 1              | 324  |
| Ļ | 1669  | 4             | 33  | 2              | 28-3 |                   | 493   | 1              | 331  |
| ۱ | 1670  | 4             | 1 3 | 2              | 203  | 2                 | 334   | 1              | 475  |
| Ų | 1671  | 4             | 11  | 2              | 13   | 2                 | 291   | 1              | 482  |
|   | 1673  | 3             | 41  | 2              | 12   | 2                 | 93    |                | 254  |
| U | 1673  |               | 51  | 2              | 3    | 2                 | 1123  |                | 274  |
| 2 | 1     |               |     |                |      |                   |       | - 16           | 74   |

| Jahr. | Schä | fel im<br>eren<br>eife | Schá<br>mitt | n bab<br>ifel im<br>teren<br>reife. | mit | en daß<br>Het im<br>teren<br>eije. | entt.          | r das<br>fel im<br>leren<br>eife. | 4   | Jahr. | Schoo      | h bad<br>ujei im<br>eren<br>eife | Scha | n bad<br>Hel im<br>eren<br>eife | Sa) | ien bat<br>ifel im<br>eren<br>eife | Gđ) | ber ba<br>difei it<br>tteren<br>reife. |
|-------|------|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|-------|------------|----------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|       | fl.  | fr.                    | fl.          | fr.                                 | pl. | fr.                                | pl.            | itr.                              | 1   | 1     | pl.        | fr.                              | A.   | fr.                             | 3.  | fr.                                | ft. | fr.                                    |
| 1674  | _5   | 363                    | 3            | 532                                 | 4   | 34                                 | 2              | 74                                | ı   | 1707  | 6          | 63                               | 3    | 223                             | _3  | 383                                | 3   | 1                                      |
| 1675  | _7   | 163                    | 6            | 24                                  | . 5 | 34                                 | 2              | 493                               | Ķ   | 1708  | 6          | 274                              | - 4  | 72                              | 4   | 3                                  | 3   | 7                                      |
| 1676  | 7    | 213                    | 6            | 9                                   | _5  | 95                                 | 2              | 494                               | ı   | 1709  | 7          | 521                              | .5   | 35                              | 4   | 273                                | _3  |                                        |
| 1677  | 6    | 331                    | 4            | 134                                 | 3   | 341                                | 2              | 35                                | Ų   | 1710  | 9          | 114                              | 6    | 30                              | 5   | 351                                | _3  | 6                                      |
| 1678  | 6    | 331                    | _3           | 304                                 | 4   | 31                                 | 2              | 453                               | h   | 1711  | 9          | 83                               | 7    | 164                             | 6   | 121                                | 3   | 43                                     |
| 1679  | 7    | 511                    | _5           | 541                                 | _5  | 15                                 | _3_            | 8                                 | U   | 1712  | 11         | 15                               | 8    | 35                              | 6   | 523                                | 4   | 23                                     |
| 1680  | 7    | 363                    | 5            | 55                                  | 5   | 231                                | 2              | 52                                | ì   | 1713  | 14         | 221                              | 11   | 314                             | 19  | 283                                |     | 58                                     |
| 1681  | 7    | 484                    | 5            | 403                                 | - 4 | 46                                 | 2              | 592                               | Н   | 1714  | 9          | 384                              | 6    | 81                              | 5   | 41                                 | _3  | 27                                     |
| 1682  | _5   | 471                    | - 3          | 261                                 | .3  | 284                                | 2              | 271                               | ř   | 1715  | 8          | 383                              | 5    | 233                             | 4   | 42                                 | _3  | 22                                     |
| 1683  | _ 5  | 193                    | _3           | 61                                  | 3   | 223                                | -2             | 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    | ı   | 1716  | 9          | 314                              | -6   | 455                             | 5   | 431                                | 4   | 10                                     |
| 1684  | 5    | 404                    | 3            | 33                                  | 3   | 514                                | -2             | 551                               | ۱   | 1717  | 9          | 424                              | 7    | 81                              | 6   | 4                                  | 4   | 2                                      |
| 1685  | 5    | 454                    | _3           | 484                                 | 3.  | 384                                | _2             | 42                                | u   | 1718  | 7          | 424                              | 5    | 41                              | 4   | 401                                | 2   | 55                                     |
| 686   | 5    | 344                    | 2            | 554                                 | 3   | 124                                | 1              | 561                               | ķ   | 1719  | -8         | 475                              | 4    | 401                             | 4   | 414                                | 3   | 25                                     |
| 687   | 6    | 51                     | 3            | 261                                 | 3   | 561                                | 2              | 353                               | 1   | 1720  | 9          | 50                               | 5    | 30                              | 6   | -                                  | 3   | 42                                     |
| 688   | 5    | 474                    | 4            | 18                                  | 3   | 453                                | 2              | 441                               | Ų   | 1721  | 9          | 383                              | 5    | 373                             | 5   | 40                                 | 3   | 214                                    |
| 689   | 8    | 134                    | 6            | 22                                  | 5   | 234                                | 3              | 221                               | n   | 1722  | 7          | 161                              | 4    | 364                             | 3   | 475                                | 2   | 40                                     |
| 690   | 7    | 251                    | 5            | 512                                 | 4   | 534                                | $-\frac{1}{3}$ | -4                                | U   | 1723  | 6          | 371                              | 4    | 30                              | 3   | 314                                | 2   | 295                                    |
| 1691  | 8    | =                      | 5            | 231                                 | _5  | 21                                 | 2              | 59                                | ì   | 1724  | 8          | 73                               | 4    | 511                             | 4   | 10                                 | 3   | 173                                    |
| 1692  | 12   | 444                    | 10           | 445                                 | _7  | 461                                | 4              | 21                                | ľ   | 1725  | -8         | 473                              | 5    | 40                              | 4   | 333                                | 3   | 301                                    |
| 1693  | 13   | 523                    | 10           | 391                                 | _8  | 433                                | 4              | 53                                | ٦   | 1726  | 9          | 521                              | 5    | 35                              | 4   | 45                                 | 3   | 64                                     |
| 1694  | 14   | 521                    | 11           | 133                                 | _9  | 50                                 | -5             | 574                               | K   | 1727  | 9          | 161                              | 6    | 261                             | 5   | 23                                 | 3   | 44                                     |
| 1695  | 10   | 5                      | 6            | 291                                 | 5   | 2.35                               | -4             | 131                               | Š   | 1728  | 7.         | 401                              | 5    | 101                             | 4   | 574                                | 3   | 261                                    |
| 1696  | 7    | 47                     | 4            | 344                                 | 4   | 372                                | 3              | 333                               | H   | 1729  | . 8        | 273                              | 5    | 241                             | .5  | 211                                | 4   | 12.                                    |
| 1697  | 7    | 41                     | _4           | 83                                  | 3   | 25                                 | 2              | 291                               | Š   | 1730  | 7          | 383                              | - 4  | 32                              | 4   | 261                                | 3   | 245                                    |
| 1698  | 8    | 451                    | 5            | 361                                 | . 4 | 39 <sup>Y</sup>                    | 3              | 164                               | ı   | 1731  | 9          | 45                               | 7    | 84                              | 5   | 81                                 | 2   | 521                                    |
| 1699  | 11   | 133                    | 9            | 301                                 | 7   | 574                                | 3              | 501                               | Ų   | 1732  | 8          | 21                               | 5    | 513                             | _   | 541                                | 2   |                                        |
| 1700  | 13   | 25                     | 10           | 40                                  | 9   | 33                                 | 4              | 171                               |     | 1733  | <b>-</b> 6 | 55                               | 4    | 191                             | 3   | 414                                | 2   | 134                                    |
| 1701  | 12   | 221                    | 8            | 123                                 | 7   | 20                                 | 4              | 201                               |     | 1734  | 7          | 21/2                             | 4    | 53                              |     | 191                                | -   | 2 3 4                                  |
| ₽702  | 11   | 271                    | 7            | 123                                 | 7   | 20                                 | . 5            | 161                               |     | 1735  | 6          | 50                               | 4    | 291                             |     | 201                                | 2   | 514                                    |
| 1703  | 8    | 383                    | 5            | 423                                 | -5  | 153                                | - 4            | 391                               |     | 1736  | . 8        | 321                              | 6    | 283                             |     | 533                                | 3   | 3                                      |
| 704   | 9    | 333                    | 5            | 364                                 | 5   | 61                                 | 4              | 151                               | SQ. | 1737  | 9          | 471                              | -    | 253                             | 5   | 533                                | 3   | 47                                     |
| 705   | 9    | 421                    | 4            | 383                                 | 4   | 30                                 | 3              | 271                               |     | 1738  | 10         | 20                               |      |                                 |     | 363                                | 3   | 43                                     |
| 1706  | 7    | 20                     | 3            | 5031                                | 3   | 524                                | 3              | 21 9                              |     | 1739  | 10         | 55                               | - 8  | 54!<br>11                       | -   |                                    | 3   | 544                                    |
| -     | -    | -                      | .,           |                                     | 3   | 3-21                               | 3 1            | 2.4                               | -   | Di    | -          | 90                               | 0    | 141                             | 7   | 275                                | 174 | 38                                     |

| -  | 0 |     |
|----|---|-----|
| 0  | n | 4   |
| di | v | 44. |

| 202   |       |      |       |            |        |      |       |      |   |
|-------|-------|------|-------|------------|--------|------|-------|------|---|
|       | Beig  |      | Korn  |            | Gerfte |      | Schar |      | A |
| Jahr. | mitte | ren  | mitte | eren       | mitte  | ren  | mitt  | eren | ı |
| 1     | Pre   |      | Pre   |            | fl.    | fr.  | pro   | fr.  | Ų |
| 1740  |       | fr.  | pl.   | fr.<br>171 | 8      | 221  | 5     | 213  | N |
| 1741  | 17    | -    | 14    | 40         | 10     | 571  | 5     | 161  | Ų |
| 1742  | 16    | -    | 11    | 371        | 8      | 553  | 4     | 103  | î |
| 1743  | 16    | 25   | 10    | 21         | 9      | 421  | 6     | 211  | Ų |
| 1744  | 12    | -5   | 6     | 314        | 6      | 114  | 4     | 321  | N |
|       | 10    | 40   | 5     | 233        | 4      | 581  | 4     |      | Ų |
| 1745  |       | 40   | -     | _          | 6      | 42 5 | 4     | 534  | n |
| 1746  | 13    | 45   | 7     | 15         | -      |      | -     | 271  | Ų |
| 1747  | 10    | 172  | 6     | 261        | 6      | 271  | 4     | 314  | Ŋ |
| 1748  | 7     | 55   | 4     | 421        | 4      | 411  | 3     | 491  | U |
| 1749  | 10    | 171  | 5     | 571        | 5      | 25   | 3     | 564  | ĥ |
| 1750  | 11    | =    | 6     | 35         | 5      | 414  | 3     | 40   | U |
| 1751  | 9     | 71/2 | 5     | 494        | 5      | 264  | 3     | 272  | ì |
| 1752  | 8     | 311  | 6     | 75         | _ 5    | 183  | 3     | 264  | U |
| 1753  | 7     | 572  | 5     | 10         | 4      | 234  | 3     | 214  | 1 |
| 1754  | 8     | 20   | 4     | 364        | 4      | 114  | 3     | 37   | Ų |
| 1755  | 9     | 35   | _ 5   | 7          | 4      | 213  | 3     | 233  | Ŋ |
| 1756  | 10    | 514  | 7     | 21         | 5      | 513  | 4     | 263  | Ų |
| 1757  | 10    | 201  | 8     | 2          | 6      | 441  | 4     | 231  | N |
| 1758  | 1.5   | 301  | 10    | 244        | 8      | 1 2  | 4     | 25   | Ų |
| 1759  | 11    | 55   | 8     | 454        | 6      | 371  | 3     | 453  | ı |
| 1760  | 11    | 121  | 6     | 221        | 5      | 57   | 4     | 33   | V |
| 1761  | 10    | 72   | - 5   | 151        | 4      | 52   | - 2   | 461  | П |
| 1762  | 10    | 214  | 7     | 134        | - 6    | 41   | 4     | 375  | Ų |
| 1763  | 10    | 434  | 7     | 523        | 6      | 40   | 4     | 171  | ı |
| 1704  | 10    | 12   | 8     | 63         | 8      | 13   | .5    | 53   | Ņ |
| 1705  | 10    | 264  | 8     | -          | 6      | 52 3 | 5     | 321  | ı |
| 1760  | 11    | 284  | 7     | 591        | 6      | 303  | 5     | 251  | 1 |
| 1707  | -     | 9    | -     | 294        | 7      | 114  | 5_    | 14   | I |
| 1768  | 13    | 15   | 9     | 294        | 7      | 333  | 5     | 25%  | 1 |
| 1769  | 11    | 130  | 8     | 371        | 6      | 433  | 5     | 14   | 1 |
|       |       |      |       |            |        |      |       | -    | - |

| Jahr. | Beit<br>Godi<br>mitte<br>Pre | iel tm | Korr<br>Schäf<br>mitte<br>Pre | fel im<br>eren | Gerfte<br>Schaf<br>mitt<br>Pre | fel im<br>eren | Scha | er ba<br>Hel in<br>teren<br>reife. |
|-------|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|------------------------------------|
|       | fl.                          | fr.    | ft.                           | fr.            | pl.                            | fr.            | pt.  | fr.                                |
| 1770  | 13                           | -      | 12                            | 321            | 9                              | 451            | 6    | 23                                 |
| 2771  | 22                           | 40     | 21                            | 121            | 16                             | 321            | 7    | 3!                                 |
| 1772  | 26                           | 5      | 22                            | 25             | 19                             | -              | 7    | 22 1                               |
| 1773  | 21,                          | 214    | 13                            | 444            | II                             | 56             | 6    | 214                                |
| 1774  | 13                           | 372    | 7                             | 13             | 5                              | 172            | 3    | 201                                |
| 1775  | 11                           | 52 1   | 5                             | 55             | 4                              | 463            | _3_  | 434                                |
| 1776  | 9                            | 10     | 5                             | 37             | 5                              | 28             | _3   | 42                                 |
| 1777  | 10                           | -      | 7                             | 50             | 6                              | 130            | 3    | 52                                 |

Artic. VIL Jur Saus und Landwirthschaft.

Weigen.

Bu mehrerer Bequemlichfeit ben ber Bearbeitung , fchutte man ben Weigen , wenn er juvor gehörig gereinigt ift , in einen langlichten Saufen , ohngefahr im Forut eines Grabbugels. Dann nehme man guten frijden Ralt , welcher einige Tage an einem trodinen Drte gelegen und fich felbit ju Staubinibl aufgeloft bat ; fcutte foichen in ein bichtes Saf; giche Baffer barauf, und laffe foldes wohl burcheinand r rubren. Rann man es baben , fo mußen alsbenn funf Arbeiter gur Sand fenn, movon ber eine bas Ralfwaffer fiets rubren muß , bamit fich ber Ralf nicht auf bem Boden bes Gaffes anfeneg green Arbeiter tretten mit Rormichaufeln gegeneinander über, und fiechen ben Beigenhaufen foldergeftalt um , bag fie immer bende jugleich gegeneinander einziechen , und baburch beffen lang. lichte Form eines Grabhugels beybehalten: inamifchen gieft ber vierte Arbeiter muteli eines fleinen Gimers , von Beit ju Beit bas Ralfivaf fer gipifchen bie Schanfeln auf ben Weisen: ber funfte aber beschafftigt fich bamit, bas auf allen Geiten aus bein Daufen abrinnende Baffer mit bein Befen wiederum angufegen , ber ibei Ben gicht fobann ben Ralf mit ungemeiner Bes fcbivindigfeit an jich , und laft anfangs blos bas Baffer , gang flar und ungefarbt , wieber abrinnen, fo wie er jich aber nach und nach ain Ralfe fattigt , fo rinnet auch bas Waffer juerft

etwas trube, und enblich vollig gefaret, ale Milch, ab. Bis bas lestere nun gefchieht , muß mit bem Rubren , Umflechen , Aufgießen und Unfegen immer fortgefabren werben, wenn auch bas Umfiechen folchergefialt vier bis funfmal er. forberlich mare. Das Abrinnen ber Ralfinilch ift bas Beichen , baf ber Weigen Ralt genug eingefogen bat. Man lagt fobann ben Saufen noch amen bis breumal blos umfierben , ftreuet gutes Ruchenfals barüber , ohngefahr auf jeben Sim. ten Beigen eine ftarte Dannsband voll, lagt ibn bainit noch ein bis giveninal burchfiechen und jum Bebrauche liegen. Rach jublf Ctunden fann man fcon bavon feben , ba er benn überall vom Ralfe überzogen und gleichfam übergudert ift. Die Quantitat bes Ralfs und Baffers bangt bon ber Befchaffenbeit bes Weigens und bes Ralts ab , und ift baber nicht genau gu beftimmen. Dongefahr rechnet man auf einen Dal. ter Beigen einen Biertel Simten Ralt , und hiegu fo viel Baffer , bis es fo flußig wird , als Wild.

Mein Bater bat fich biefes Mittels , in einer Begent, mo die Rlagen über ben Brand. weißen allgemein weren , breufig Tahre binburch Bebient , und allgeit , ohne Ausnahme , reinen Beigen geerntet ; jogar , wenn bie unmittelbar an ber feinigen berausliegenbe Lanbereyen gang voll bavon mar. 3ch fenne gibar berfchiebene Landwirthe , welche fich bes Ralts und Calics ebenfalls wiber bieß Hebel bedienet , und biefe gute Wirfung bavon nicht gehabt haben ; fie baben es aber barin verfeben , baß fie mit bem Ralfwaffer aufgießen nicht fo lange continuirt baben , bis felbiges , als Dilch gefarbt , wieber abgeronnen mar. Als fie bief, nach erhaltener Belehrung , beobachteten, hatten fie ebenfalls bas Bergnugen, fich burch bieg Mittel vom Brandweigen ganglich befrepet ju feben. Dief tft baber ber Dauptumftanb , welcher benm Bebrauche biefes Mittels nicht auffer Ucht ju laffen ift. 2. 5. R.

b) Mittel, auf welche Art die fauren Rirfden mehr bervor gebracht werden konnen. (Mus ben benomischen Nachrichten der patriotischen Befellichaft in Schleften,)

Es ift jedermann befaunt , daß bie fo ed-

eathen, umb balb in, balb nach ber Blutbe erberben. Richt das Betterleuchten, nicht ber Big,
wie una gemeiniglich glaubt, sonbern ein contrairer Wind, und vornäunlich ein matter Subnind, venn die kuft mit feuchten, jaben und
liebrigten Theigen augefüllt in, schaet der Blütbe und Frucht am allermeiten. Die schwachen fruchttragenden Reigen und die Blütben gieben bis se schablichen Unstehniste an sich, die erzien sierben davon ab und verdorren, und die lesten werben matt und sieben aus, als wacen sie verfeinet.

Die Schablichfeit gegen biefe fo febr beliebte , gefunde und nugbare Ririche , bie auf eine fo verfchiebene Urt und Weife in ber Saus. haltung , und befonbers fur frante und entfrafe tete Berfonen juin Labfal gebraucht werben tann, lagt fich nie beffer abwenben , als wemt man bie von felbit aus Rernen, ober aus alter Baume Burgeln wilb aufgewachsenen Stammgen int Frudjahre aushebt, und jie auf bie Urt , wie andere gute Baume , verfest. Es werden nicht allein burch bas Musbeben und Berfegen Die Sir. fchen etwas großer und belieater am Gefchmad. fonbern auch Die Baume ftarfer und tragbarer. welches eben bie haupturfache ift , bag biefe Rirfchbaume alebenn bie Gifte ben weitem nicht fo hart an jich gieben , und baber alle Sabre ibre'gewiffen Fruchte bringen, auch in ber tange ber Beit beffer aushalten und bauern.

Moch weit ichtrer und befferer aber verfahrt man, wenn man gan; niedergichmunge junge sauer Kirschbaungen ausbebt, und sie an solche Derter verpflanzt, wo sie anfanglich in die Aunder, wie junge Franzbäumgen, ausbachs, jen, sodann aber wegen ihrer vieler Neste hobe her und weiter außeinandergeben hanen.

Niemals wied eine soul widdig Mitterung beim Kirchbammen Schaden than, und Jabe für Jahr werden sie Kirchen genug tragen. Eine bey meinen neu angelgeten Dolf und Küchengarten 10 sädrige Erfahrung bat nich dawon bergengte, und zwar mit diesem Unterschied, daß, wenn bie wild der schligenwachienen Kanne, so seh von der feldigenwachienen Kanne, so seh sie auch blätben wenig oder gar keine Kirschen trugen, die versetzen, und besonders die ntedrigikannungen, alle Jahre durchgängig thre gruffen Kirschen und beren sehr viel brachten. Kauschussel

D 1 3 c) De

c) Der unbenannte Freund des Aderbaues, Per unt neulich seine practifice Libert und Anweisungen, die Mohardmoe auszurochnen und in fruchtbare Feld und Wiesen unguschaffen anechothen, wird und alleget willfommen seyn, im dem Leben beiger Urt dem Baterlande großen Rugen verschaffen. Es ift unser Beruf und Unt, alles, was dem Aderund Wiesendam nuget, dem Landmann fund zu machen.

Artic. VIII. Von gelehrten Gachen. Brlangen. Gr. Sochfürftl. Durchleucht , uns fer mohlthatiger Allerander, haben bie jur Unfnahme ber Wiffenichaften , und jum Flore ber Univerfitat, und anderer Schulen, vortreflich gemachten vielen Unffalten und Berordnungen, mit einer neuen wichtigen, und fur bas Baterland fruchtbaren Stiftung ju verinehren gnabigft ge. rubt : moben bie Bemubung und Borforge bes für bie Univernitat anabig gefinnten Sochfürftl. Bebeimen Ministeriums und ber unermubete Cis fer unfere verehrungewurdigen herrn birigirenben Minifters von Sectenborf Ercelleng und ber abrigen jur Dochf. Univerfitats Deputation verorbneten anfehnlichen Mitglieber in Beenbigung Diefes Befchaftes ehrfurchtevoll ju rubmen ift. Mamlich unfre Univertitat bat burch bie Gnabe unfers bulbreicheften Lanbesherrn eine Ditangenfchule funftiger geschickter und tuchtiger Lebrer, befonders in ben Schulen , ein Seminarium philologicum erhalten , welche bereits im Ros beinber vorigen fabres erbfnet morben ift ; von beffen Ginrichtung wir nun eine furge Rachricht ertheilen wollen. Das Seminarium beitebt aus einem Director, und acht Mitgliebern. Der Dis rector ift jederzeit ber Profeffor ber Rhetoric unb ber Dichtfunit. Mitglieber fonnen blod ganbes. Rinder , und gwar Theologen , feyn , bavon jes bergeit viere aus bem Bafreutischen, und viere aus bein Unfpachifchen Furftenthume genommen werben follen. Die erften achte fchlug auf bos ben Befehl ber jegige Director , fr. Sof. R. Sarles vor. Damit aber in ber Butunft bie be-Ben Subjecte im Land, und welche vorzugliche Reinung gur alten Litteratur haben, im Geminarium ju threr funftigen Befimmnung vorbereiset werben , fo haben bie Lehrer in ben Schulen ben Befehl erhalten, unter ihren Schulern bie ge-

fchicteften und murbigften aufzugeichnen , und fie ben respectiven Congforium ober Scholarchaten porgufchlagen. Rach gefchehener Prufung werben bie besten erwählt, und ba alle Jahre groep aus bem Geminarium abgeben, namlich ein Baireuther und ein Unipacher , fo werben auen tury vor ihrem Abjuge auf biefige Univerfitas ber Sochf. Universitats . Deputation empfoblen . worauf biefe ein Decret erhalten , und ben ibret Unfunft auf bienger Univerfitat, von bein Director aufgenommen werben. Doch tonnen auch andere Ctubiofi, wenn fie vorhero benm Direes tor um bie Erlaubnig angehalten baben , ben llebungen im Geminarium bepmohnen. Dainit aber bie Seminariften gum mehreren Bleif ermuntert werben, fo befommt ein jeber jahrlich ein Sochfürftl, Stipenbium und einen Frentifch; bat auch die Dochfürfil, Berficherung, ben Erof. nung convenabler Schulftellen, nach Beschaffenbeit ber Umitande , ber Beichidlichfeit Renaniffe por andern Canbidaten beforbert ju merben, und mit ber Zeit, wenn einer bes Schulftanbes uberbrugig wird, ober vorzüglich Berbienfte befist, anfehnlichere Stellen an ber Rirche , ober ben ber Univerfitat gu befommen. Dier Jahre inng ein Seminarift in bem Inflitut bleiben. Der Direc. tor führt fie wochentlich vier Stunden practifch an , wie fie auf eine verninftige und fruchtbare Urt bie Alten in ben Schulen erflaren follen. abt fie im Schreiben und Difputiren: auch muß ein jeber Geminarift por Abgang aus bein Ceminarium eine felbit geschriebene , und auf offents liche Untoften gebrudte Difputation bffentlich vertheibigen. Um auch gute Sofmeifter , ober gute Lebrer in ber Bilbung ber ingenblichen Sitten gu gieben, fo foll ber Director innerbalb ben vier Tabren ein Ergiebungs-Coffegium lefen, wels ches fein Seminarift verfaumen barf. Außerbem find die Geminarijien verbunden, um in ber Philologie, und Ertlarungefunft geschickter ju werben, alle halbe Jahre ben bein Director ein Private Collegtum über Die Alterthumer, ober Berebfainfeit, ober Dichtfuift, ober einen griechis fchen ober lateinischen Schriftfteller fleißig ju bes fuchen. Um orbentlich ju jiubiren , fo bereben fich bie Geminariften vor Unfang eines jeden bals ben Jahres mit bem Director über Die Bahl ber übrigen Borlefungen. Doch immer ift bie geiftlispe.

de und weltliche Philologie bet Sauptgegenffand threr acabemifchen Studien. 2:le balbe Jahre muß ein jeber Geminarift in einem lateinifchen Muffage ber Sochf, Univerfitat Deputation Rechenschaft von feinen Lebren beplegen: Die ber Director mit einem Auffage bon bem Bleiffe , Gitten , Rabiafeiten ber Ceminarifien begleitet. Done Erlaubnif bes Sochfürfil, gebeinnen Minis feriums barf tein Seminarift eine auswartige Bebienung fuchen, ober annehmen, weil bie Mb. ficht biefes Inftitute ift, gute , gefchidte, und gelehrte Coul . und academifche Lehrer fur bas Baterland ju gieben. Debrere Rachrichten bas bon ertheilet Sr. SofM. Barlef, als Director, in bem ben Erofnung bes Seminariums gefchriebenen Programm Auspicia Seminarii philologici indicit, et de eins forma atque constitutione differit &c. fo ben Raufmerere Mittwe auf ein und einen balben Bogen in 4t. abgebruckt ift.

Artic. IX. Vermischte Gebanten. Man erhebt, man bewundert gern die erhabensten Eusgenden, weil sie sich genden, weil sie sich jeden, weil sie sich jeden, weil sie, so will ich sagen, fast görtlich sind. Ich weines derts bereacht sie wie Gemäßte vom Michael Angelo, der die sinstere Manier mahlte: nicht als die die bieles Licht schene. — nein zweil ich niet innwerzu wenig seh-

Eine Ration, and überhaupts jede gedhere Erfellschaft lebt noch Lange an ibren unikluchtigen Vorurtbeilen: gesetzt, daß schon längli jedes eingelne Mitglied davon gebellet ist. Man siebts, wie es wierlich zugebt, daß die Wieltweisheit, die schon ben einzelnen Personen so viel Schwierigseit sindet, noch weit langiaurer die höffentlichen guten Wegnungen erhalten fann. Meines Erachtens gehört die Philosophie immer ins Jaad der Politzey. — welcher die affentliche Aussiche die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die Verlieden die V

Polysont jener rechtschaffene Richter, ift so for iberzeugt, vie schrecklich die Folgen der Partheilichkeit den seinem Possen sind, und voie febr man in Gesader ist, aus Bewegungsgründen der Freundschaft oder Anverwandschaft oder Empfehlung sich hiertiffen zu lassen, daß man

ibs bloß auf einer von diesen Setten ansaffen barf, um sicher zu seyn, daß er une, wenn voie auch die beste Cache von der Melt daben, zim vieder seine herte. Daber ziedt seine sonder Berfalmed, das wir une auch nicht einmal dem Mistrauen gegen ums felbs, oben derhildtes Mistrauen, übers lassen ums felbs, oben derhildtes Mistrauen, übersleifen dursen. Mathaus sigt zur Tafel, die erste Angen ums felbs, oben derhildtes Mistrauen, übersleifen dursen. Mathaus sigt zur Tafel, die erste Porife ist Euppe, die ze Argundon: die 3te Mistrauen ohne Grund is Alindfelich: Soped Kraut oder etwas drauf. GeinBraten u. der Machentelband felmertis. — Mer wer follte dem Gash, berrn den Braten nicht mit Ruh speisen lassen und den hauf hauf feiner Rase vom Tisch zu, gen daffen?

Wenn bas Unglud einen gewiesen Grab erreichet bat, so sangt mancher an gleichsam eifersichtig zu werden , und wir nehnten es bennahe übel, wenn jemanb , als wir , ungludlicher zu sew behauptet. —

Es giebt Leute, bie auch bem Machbenfent eine bonomifche Richtung geben: baß iß febe fling, Rur versteh ich nicht, baß, ba uns bie Matur eine Empfindung ins Herz geleget bat; bie uns fiet im Frieden einschläfert, wolr dennoch als Menichen bas herzerschreckende Gegenetheit ung !—

Der Geist in der Einfamfeit findet viel Wahrheiten, hiers recht nügliche Mahrheiten. — Aber wer fann sie geleend machen in dem Graufche der Stadt? — Daher sollte una die Liebhader der Einfamfeit nicht Philopophen, sondern Grübenfänger beihen; denn dies sern nach fruchtbaren Regen bezu langer durer; und fehreigen enteggen bezun Gromerwetter.

Wenn jemand zur Luft ein Recht hat, und eine Hobheit darauf inacht: so thut er am begeten, er ielle einen Bokrauffehr. — Diefer, um die Hohheit, twodon er einnimmt, zu bewaderen, wird hoch genug darau fenn. — Mire die Augen des Manns schrecken ihn: wenns wahr ist? —

Artic, X. Baierifde Litteratur. Manine & und Laurin eine baierifde 3byle 1778.

Gin wunderichones Blumgen , auf baierifden Grund und Boben.

Etwas jum guten Gefchmad.

Die Bauerinn ale Professor. Line land.

Freunde bort es; mas ich melbe,. Rachit bein fleinen Weigenfelbe, Das an bie bren Thannen grangt Dort am Sugel vom Schmaragb, Der im Bold ber Conne glangt, Bauten fich zwen Ameicheer' Unterin hoblen Gicheurumpfe, Weit entfernt vom faulen Sumpfe, Munter ein geranuig Dorf. Urfel eilt mit ihrem Anaben, Abren ticben Dam ju laben, Die ber Milch und Brob und Geegen Brurig Diefem Gelb entgegen, Do er in ber Arbeit fchwigt. Econ ihr Unblid nartt ben Schnitter, hurtiger fchwingt er bie Gichel, Und bie golbnen Salmen fanten, Weil fie Dild ber Erbe tranten. Mutter ! rief : ber fleine Knab, Mutter! bier find Beigenfreffer Darf ich ihren Bau gergibren ? -Eb fie fich noch mehr vermebren, Itt gerubren ja viel beifer. -Laf mein Rind , fiel ibm bie Mutter ein Laf fie bauen , effen , fich erfreun, Bott giebt auch ben fleinfien Thieren, Bis, bie feine Schopfung gieren. Berne von ber fleinen Birthinn, bauflich fenn , und arbeit gerne, Cieb ben Gleis inein Rind ! und lerne Bruberliche Dilf und Lieb'? -Eintracht , Rlugbeit , Dub und Corgen Ciebft bu bier vom fruben Dorgen Bis jum Comen Untergang. Rind! fo muft bu werben auch, Co mars alter Ebritten Brauch,

Bern' mein Rinb! bich wirbs nicht renen. Bon ber Umcie', wie fie fpreuen Corgfam ihren Bau gufchlerpt: Wie fie grabet ; tiefen molbet. Mit geborrten Tannennabeln, Ihren Bau mit Runft gu abeln. Schwefterliche Bellen bedt, Die ju ihren Ratatomben, Sie ben ficherften Ramm ermable. Und jur Winnternahrung bbblt. Daf fie Stireme nicht gerfireuen! Dber anber Unglad brauen, Gie ber Sunger nicht aufreibt. Rind erwog es oft in beiner Jahres Bluthe ? Grab's ins Derg, fuhr's ju Gemuthe, Rurg bein Thier in feiner Rahrung Riemal feinen Rubpand ab. Benes Thier , bas und jur Lebre Und ju feiner Cobpfung Chre Gott ju unfern Musen gab. Und ber Rnab ber freute Thranen, Effet, fprach er: arme Thierchen! Rleine Feld . Bewohnerinnen ! Effet von den Dimmels Baben! Gott will Menfch und Thiere laben Benbe find ibm Unterthann, Die ich nicht erichaffen fann. Fur Die Frucht ber Geele Bilbung Warf ber tugenblichen Battinn Simon Seegenreiche Blide bin, Und bem Wilhelm gab ber Simmel Den Verftant (er blieb fein fauler Limmel,) Und fein Gelb bracht ibm Bewinn Defters fagt' er ju jich felber Ameis bu liegft mir im Ginn. -Mertt! was Ctaat und Rirch begebren, Eltern follen Rinder lebren, Mus ber Quille ber Ratur. -Cehn auf Gott und Ereatur! Dochten boch bie Mutter alle, (Mertt es Rinder, groß und flein,) Solche Profefforen fenn.

Aatatomben find unterirrbifche Gange, nub Gewölber, worinnen bie erften Pleuglaubigen Ebrigen abhreiben Werfelgungen, Gott mit gobgefinger und Plalmen einmutibig loben , bie armers Mitchriften ernafren, und bie Lieber ber helbe gen begruben,

# Munchner = Intelligenablatt.

Den 8 August. 1778.

Artic. I. Generalverorbnung : bie Dro-Suction ber Lebenbriefe und neue Lebenempfahung betreffenb. Dat. ben Iten July 1778.

Wir Rarl Theobor von Gottes Gna. ben Pfalsgraf ben Rhein , herzog in Dbersund Rieber Baiern , bes Seil. Rbin. Reichs Eris truchfes, und Churffirft, ju Gulch, Cleve, und

Berg , herjog ac. ac.

Enthiethen allen und jeben Unfern Ritter. und Beutel . Leben . Bafallen , bie bon line, unb Unfern Lanben ju Baiern einige Rittersober Beutel. Leben bejigen, Unfern gnabigften Gruß, und Gnabe juvor , und geben benenfelben mittels gegenmartig anabigften General , Patens ju vernehmen.

Rachdem auf bas ben 30 Der. bes verfloffe, nen 1777 Jahres erfolgte Berabfterben Unfers freundgeliebteften Gerrn Beters, bes burchleuchtigften Furften und herrn , herrn Darints lian Jofeph in Oberennt Rieber Baiern , anch ber Obernpfals Bergog , Pfalggrafen ben Rhein bes beil. Rom. Reiche Ergreuchfes , und Churfürften, Landgrafen gu Lenchtenberg se. zc. churmilbeften Angebenfens, alle und jede gu biefen Landen gehbrige Ritter- und Beutel - Leben fallig geworben , fobin fich gebubret, folche geben nuninehr von line , ale jestmalig bochften lebenberen, poin Renen gegieniende ju requiriren , in empfangen und beemegen gewohnliche Lebens. pflicht , fo andere Schuldigfeit ju feiften , fo wie es namlichen bie Befchaffenbeit eines jeben Leben , bann Unfre Leben- Rechten , und Ilnfers oberften Lebembofs , nichtininder , als anderer Unfrer Lebens Eurien Berfommen und Gewohnbeit mit fich bringt:

2118 befehlen Bir fammtlichen Ritter . und Beutel-Leben Dafallen bleimit anabiaft, bak fie fomobl ben gebacht linfern oberft Lebenhof als auch Den beneu übrigen bemfelben fuborbinirten Lebenbrobft Memtern , und Leben , Bermaltungen (mo namlich fonften fothane Leben verlieben gu wer-

ben pflegen ) gwifchen Dato und ben legten Dec. gegemvartigen Jahrs, namlichen bie Ritter-Das fallen in ben Monathen August und Gepth : bann bie Beutel-Leben-Bafalen in ben Monathen Des tober , Roveinb. und Decemb. eintibebers in eige ner Berfon, ober mittels binlanglich inftruirten Unwalbten mit ihren jungften Leben-Briefen gewiß, und zuverläßig , und gwar ben obnfehlba. ren Bermorchung ber leben gegiemens erfcheinen. folche getreulich anfagen , bebbrig recognofeiren , und gegen ben Leben. Buchern erfeben, bann einfchreiben laffen follen : benenfelben anben auch and bigft ohnverhaltenbe, baf Unfer Dberft , Leben-Probft nichtminder , als burch benfelben bie uns tere Leben Brobfte , und übrigen anbero gehbrige Leben- Derwalter gnabigft befehliget , und begmals tiget worben , alle foldhe Leben , welche richtig, nicht berworcht, vermannt, verfchivtegen, pher verfeffen find , von Unfer, und Unfere oberften Leben Sofe megen, jebem Bafallen ju leiben, gebubrende Leben Pflicht aufgunehmen, und bierinns falls in anderweg bas behbrige ju beobachten, und mar folchergeftalten , baß mit Enbe gegemvartt. gen Jahre allenthalbige Richtigfeit bergeftellet ift! wie bann Bir gegen biejenige, welche bie bestimmte Beit verftreichen laffen, und ungehorfam ausbleiben. nach Scharffe ber leben . Rechten und Dbferpan. tien , bann-Beftaltfame ber Ihnfianden mit gang. lich und umachläßiger Einziehung beren Leben perfabren laffen murben.

Es werben fich baber alle leben Leute mit ber fcbulbigen Reichniß affo gefaft zu machen wiffen, baß tie felbe ben ber Belebnung gegen alsbalbigen Erbebung ber CareBetteln , und nachfolgenben Beben Briefen um fo gewiffer berichtigen,ale man widrigen Falls nicht nur bie Belebnung nicht er theilen, fonbern auch bie Reftanten burch anbere unbeliebige Bwangs.Mittel in ibrer Coulbigfeit berindgen faffen wurde , gu beffen Bortel rung Bir eben auch Unfern oberften Lebnt, pof fonberbar angewiefen.

| 270                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Und bamit fich nach Unfer gegemvartig gnas Y                        | bas Bierrel. fl. fr. pf.                                                                  |
| bigften General-Musichreibung bes Somptfalls je.                    | Feine gerollte Gerfte # 40                                                                |
| ber Lebenelinterthann geborfamft achten, und mit                    | Mittere detto . 2 8 -                                                                     |
| einer Umviffenheit nicht entschuldigen , auch fich                  | Orbinare detto 1 36 -                                                                     |
| bon Unfrer bochften lingnab und Schaben buten f                     | Senbeimehl - 40 -                                                                         |
| fonne ;                                                             | Continue Cathana                                                                          |
| So baben Bir bie Berfagung getroffen,baß                            | OWING A - A - A - A - A - A - A - A - A - A                                               |
| felbe jebgeborigen Orte affigirt , und publicirt,                   | 7 08                                                                                      |
| bann bein Intelligenz - und Zeitungeblatt ein-                      | 0:                                                                                        |
| verleibt werbe. Gegeben in Unfer Saupt . und                        | Galban .                                                                                  |
| Refibeng Stadt Dunchen ben 1. Julit 1778.                           | 1 2 740                                                                                   |
| Ex Commissione Serenissimi (T C)                                    |                                                                                           |
| Dom. Dom. Ducis & Elect.                                            |                                                                                           |
| fpeciali.                                                           | d) Mitterer Getreib Rauf in Augeburg                                                      |
| Carl Frenherr von Aretin.                                           |                                                                                           |
| Cart Stedhert von Mretin.                                           | ben 24 July 1778.                                                                         |
| Artie. IV. a) Schrannenpreis in Min-                                | Weigen, 12 fl. 42 fr. Rern. 13 fl. 44 fr.                                                 |
| chen ben Iten Muguft 1778.                                          | Roggen. 8 fl. 15 fr. Berften. 8 fl. 5 tr.                                                 |
| Boin Beffen, Mittern. Geringern, Bertauf.                           | Daber. 4 fl. 13 fr.                                                                       |
|                                                                     | Artic. V. Sanblunge . Machrichten. a)                                                     |
| Schäffel. fl. fr. fl. fr. fl. tr. Schäf.                            | Ronigl. Prengifche Muerhochfte Verordnung,                                                |
| Weigen, 12 30 11 30 10 — 655<br>Corn. 7 — 6 30 6 — 325              |                                                                                           |
| Korn. 7 -   6 30   6 -   325                                        | die innlandische Consumption bes Caffee und                                               |
| Rorn. 7 6 30 6 325<br>Berste. 6 5 30 5 85<br>Haber. 4 3 30 3 20 125 | Wir Friedrich von Gottes Gnaben, Ronig                                                    |
| b) Brobfan in Munchen vom 29ten bis                                 |                                                                                           |
|                                                                     | von Prenfien , Marggraf ju Brandenburg , bes heil. Rom. Reichs Ergfammerer und Churfurft; |
| Sten Auguft 1778. Gine Rreuger. Seinnel muß tt. Loth. Otl.          |                                                                                           |
|                                                                     | Souverainer und Oberfter Gerzog von Schle.                                                |
|                                                                     | Rachtem Wir in Erfahrung gebracht, bas                                                    |
| Ein Baar Rhagel von Roggens                                         |                                                                                           |
|                                                                     | eine Menge von Leuten , bie nichts ju verlieren                                           |
| mehl um 1. fr                                                       | baben , und welche , ba fie unvermogend find ,                                            |
|                                                                     | bie festgefesten Gelbbufen ju erlegen, benen ib-                                          |
| Ein beto von Roggeltaig 34 2                                        | nen zuerfannten torperlichen Strafen gleichfam                                            |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrod . 2 11 2                                 | Tros biethen , und burch ihre hinfegung nur                                               |
| Ein 8. fr. Laib 4 23 —                                              | Roften verursachen , nicht aufhbren , Unter-                                              |
| Ein 16. fr. Laib.                                                   | schleife mit bein Caffee vorzunehinen ; indein fie                                        |
| c) Mehlfag allba vom 29ten bis 5ten                                 | gleichfam ein Bewerbe baraus machen, auf man-                                             |
| Mugaft 1778.                                                        | cherlen wegen, am Tage sowohl als ben ber                                                 |
| bas Biertel. fl. fr. pf.                                            | Racht, und welche famtlich ju vereiteln gar nicht                                         |
| Munbinehl I 32 2                                                    | mbglich ift , benjenigen Caffee in bie Stabte                                             |
| Semmelinehl . I 8 2 W                                               | wieberum berein ju practifiren , ber jur Ber-                                             |
| Orb. Waigennehl 52 2                                                | legung ber Einwohner des platten landes ber-                                              |
| Einbrennmehl 36 2                                                   | aus gebracht, ober bafelbit unter bein Bor-                                               |
| Riemisch - 40 2                                                     | manbe , felbigen aufferhalb ganbes ju verfenben,                                          |
| Roggen ober Badinehl 34 2                                           | niebergeleget wirb. Um nun biefen Unterfchleis                                            |
| Machinehl                                                           | fen gubor ju tommen , und ben bainit verbuns                                              |
|                                                                     | benen Bewinn ju vereiteln , fo wird folgenbes                                             |
|                                                                     |                                                                                           |

Met. r. Daber Coffee für die bie buftigen Landlente feinestungs ju ben Nothwendigfeiten des menfchichen Lebens gebber , im Micht anderer aber eine bem Bortbeile des Staats febr schabliche Delicatesse ist; indem dasur so fehr vieles baares Geld aufferbalb Landes gebet , so soll berselbe auf dem platten Lande gur Berninderung der Sonjuntion sues fünftige eben den 21s. gaben untervoorfen fein, als in dem Stadten

Urt. 2. Alle Bewohner bes platten Canbes blien gebalten finn, ihren Caffee aus ben Statten ju nehmen, und biejenigen, welche ihn von answärts directe toumen laffen, werden hierburch angewiefen, selbigen an die thuen gunach gelegene Statte ju abbrefiren, von wofie folchen nicht eber, als nach bezahlten Accifegefällen, abholen tomen. Sie muffen die Quistung dieferbalt aufbewahren, um selbige iber

jeit auf Berlangen vorzeigen ju tonnen.

Are. 3. Bon biefen Auflagen soll niemand befreyet fenn, als der Abel fur feine Consuntion, welcher wierlich auf feinem Gutern sir beständig sich aufbalt; ferner die Gistlichen, in Absicht einer gemäßigten Quantität, jedon nur allein auf ihren hochzieten und Antliche Beithliche in den Globen, wur zu gene der Beroddung auch fautliche Beithliche in den Globen, und zwar auf den eingeschränten Fall, unterworfen jehn sollen. Alle übrigen inuffen die ordentlichen Gefälle erlegen, wovon auch die nicht ausgeschiosse führ in welche fich nur eine Zeitlang des Jahres auf ihren Bischern der Rombullatung auf ihren Gischern der Rombullatung auf ihren Gischern der Rombullatung auf ihren Gischern der Rombullern aufbalten.

Art. 4. Es foll birfubro niennanben niebr erlaubt feyn , einigen Caffee ben fich zu baben, als zur eigenen Conjuntion. Se soul von einen Danitt einen Danbel treiber , ober miter bein Vorwand, davon etwas an andere abzulaffen , große Vorrathe davon errichten, inden bierdwich sestiget wird, daß die Hocken nur eine ihrein Bebit angemeffene Quantität von Caffee ben fich daben sollen , voelchen sie in der nachten Catat zu nehmen gehalten imb. Alle bierenigen, ben welchen bergleichen beträchtliche Quantitäten gefunden werden , sind schuldig, auf jedesmalige Rachfrage sich durch Duitunaen zu legitintieren.

Art. 5. Es follen ins funftige feine Riebers

felbiger um besto leichter ausserhalb Landes ber jührett werden könne, auf dem platten Lande gelitten werden. Die Aussicht soll vielnehr gerade zu aus den Städern geschehen, damit die Acciseund Jal-Burean besto ehre im Stande jühr von der wirklichen Aussicht zu überzeugen, oder die etwannigen Unterschleife zu verbindern. Mit verordnen besterhalb, daß aufe biesenigen Mitderlagen den Casser, welche anigt auf den platten Lande erstittern, sofort in die jundchit gelegene Städte geschaffet voreben sossen.

24rt. 6. Denzienigen Kaustenten allein, welche en Groß bandeln, soll es erlaubt fein, ben Caste ausstellen, soll es erlaubt fein, ben Caste aufferhalb Landes zu versenden, welche, nachdem sie felbigen directe fommen lassen, welche, nachdem sie Erforgen bet der Dandlungskachte dangsammen niedergelegt, die Jandlungskachte dangsammen felbiedernigfeit im allen Unsern Staaten auf 2 Pfennige sie das Pfund feistgen. Wenn ihr bei deckergeitalt den Saffre auswärts versenden, so ih derstelle der der dangsammen das ein Deit ihres indirecten Jandels anzuschen. Aus ansere Kaustente sollen als Commissionaies angesehn werden, und also gleich den Fremden, dem Transitos Juppoli der 12 pro. Eent in Unsern Janntichen Produssen meterwoessen seps.

Art. 7. Den Sodern foll es keineswegs verstattet fenn, Caffee aufferbalb kandes zu verschenen, indem felbige fich diese Kelaubiff nur zum Rugen machen wurden, um von ihrem Debit nicht die Consuntions Jucieff zu erlegen. Im Jall sie daher weniger als einem halben Zent. ner nehmen, so ist dies den ordentlichen Geschlen unterworfen, indem dafür gehaltern werden foll, daß biese Quantität zum Berkauf en

betail gebbret.

Art. 9. Wir verorbnen ferner biemit', daß alle hoch impositrte Baaten , als die Beine , Welche

welche blos sum Wohlkeben ,' und feinestregs war Nothwendigfeit der Landeutte gehören "den ben Gefgen und Borfchriften, welche wegen des Eaffer gegeben worden find, unterworfen feyn follen , indem es Unferm allerhöchfien in terreffe angeineffen ist, die Consuntion bertelben, und daburch den Ausgang des daaren Gelden vernindern.

Art. 10. Alie befehen Unfre Generalaccife und Zosabuinistration, dahin gu feben, das gegemadrige Declaration nach shem gangen Inhalte zur Execution gebracht werde. Sie hat bieserbald die nübtigen Verstgungen und Instructiones an fäuntliche Bureaux und Vorgesetze zu erlassen, selbsig dem Oberaccise-und Zosagriste zu erlassen, selbsig dem Oberaccise-und Zosagriste zu erlassen, stelbsig dem Oberaccise-und Zosagriste, sowohl zur fernen Publication an die Untertichter, um darnach in Entscheidung der vorformenden Fälle zu versahren, befannt zu machen, als auch sonsen überal, danit sich ein jeder darnach richte. Gegeben zu Schönwabe, den 19ten Inun, 1778.

(L. S. Friedrich.

b) Italien ben 24ten Seumonath. Da bie Seibe hier Lands und in Fraufreich gut gerathen, fo ift ber Preis berfelben gienlich gefallen. Artic. VI. Madrichten ber gangbaren nib abgethauen Proceffen, erel. ber Inbult. Liquibations, und Concuscadou, find beyms. Rammergenichte in Berlin und bey ben mittels martischen Untergerichten gewesen:

|                                      | Beyin &              |                                      | Bey ber<br>martisch<br>geric | n mittels<br>en Unters<br>hten |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                      | haben ge-            | find ab. gethan                      | haben ge-                    | find ab.<br>gethan             |
| 1773<br>1774<br>1775<br>1776<br>1777 | 2622<br>2613<br>2236 | 1302<br>1263<br>1493<br>1357<br>1355 | 5216<br>5313<br>5927         | 4365<br>4436<br>5225           |

An Auseinandersegungen der Gemeinheiten in ben. 12 Treisen der Mittelmarf sind seit dem 21 Oct. 1769 bis ult. Nov. 1777 bearbeitet worden 652 Und im Stande gefommen bis

|                                                                                                                                                                                     | Hom    | icidia.                                       | 1      | ncendi | a,                                    |      | nticid<br>us cla<br>ftini.                            |                                    |      | apina<br>et<br>trocin                 |                        |      | et<br>Falfa,                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                   | 1774 1 | 775 177                                       | 6 1774 | 1775   | 1776                                  | 1774 | 1775                                                  | 1776                               | 1774 | 1775                                  | 1776                   | 1774 | 1775                               | 177                              |
| Königreich Preußen<br>Schlessen<br>Shurmark<br>Altemark<br>Reumark<br>Udermark<br>Pommern<br>Magbeburg<br>Halberstabers<br>Hilberstabers<br>Gelberstabers<br>Weirestabers<br>Minden |        | 8 9 3 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |        | 1 I I  | .5<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>- |      | 14<br>13<br>7<br>2<br>1<br>2<br>3<br>2<br>2<br>4<br>2 | 13<br>17<br>11<br>—<br>—<br>2<br>2 | +    | 5<br>2<br>18<br>—<br>—<br>4<br>3<br>— | 2<br>3<br>25<br>1<br>- |      | 96<br>83<br>4<br>1<br>-<br>46<br>1 | 67<br>1<br>1<br>1<br>3<br>2<br>2 |
| Summa                                                                                                                                                                               | 43 4   | 42   23                                       | 117    | 114:   | 14                                    | 57   | 52                                                    | 40                                 | 23   | 33                                    | 38                     | 120  | 1115                               | 80                               |

|                                                                                                                                       | * 10   |                         |         |         | 2.   |                                    |                  |         |      |                                           |                   |                                                 |                                                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|---------|------|------------------------------------|------------------|---------|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                       | Cas    | elicta<br>mis.          | Vene    |         |      | Furta                              |                  | 30      |      | riora.                                    |                   | Summ                                            |                                                |   |
| as h                                                                                                                                  | 774 17 | 75 1776                 | 1774 17 | 75 1776 | 1774 | 1775                               | 1776             | 1774    | 1775 | 1776                                      | 1774              | 1775                                            | 1776                                           | ŀ |
| Könfgreich Preußen Schleffen Schumart Altenmart Menmart Uckermart Hommern Magbeburg Halberfladt Eleve, Meurs, Lingen und Officiesland |        | I — 1<br>12 14<br>— — I | =       |         |      | 15<br>11<br>49<br>-<br>1<br>4<br>2 | 8 5 49 1 1 1 2 2 | 4 2 2 3 | I II | 1 2 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | ±0<br>-<br>-<br>- | 57<br>40<br>205<br>6<br>8<br>2<br>15<br>16<br>6 | 41<br>25<br>175<br>2<br>6<br>3<br>3<br>10<br>6 | - |
| Minden                                                                                                                                |        | 1 3                     | -       |         |      | 3                                  | 5                |         | =    | 2                                         |                   | 9                                               | 16                                             |   |
| Summa                                                                                                                                 | 9   1  | 4   18                  | 2   4   | 2       | 115  | 94                                 | 78               | 25      | 13   | 9                                         | 411               | 381                                             | 302                                            |   |

") Borftehenbe Tabellen aus ben Beptragen ju ber juriftifden Litteratur, werben hoffentlich unterfeiebenen Lefern biefer Blatter nicht unwillfommen fepn.

Artic. VII. Jur Saus , und Landwirh, fchaft. Don Untersuchung ber Maturtrafte, insbesonbere vom Mugen ber electrischen Rraft in ber Landwirthschaft.

Diefe gu unfern Zeiten erft von ben Ras turfundigern beffer entbedte Rraft murbe anfang. lich mehr als ein bloffes Butter ber unnugen Dengierigfeit angefeben. Sochftens erlaubte man, baf burch bie vielen Berfuche bamit nichts, als ein angenehmes Gpiel ber Ginnen porgeftellet sperben fonnte. Der eben fo berühinte Aritnen-Belehrte und Lebrer als gludliche Argt auf ber Universitat ju Leipzig , herr Doct. Quellmals war , wenn ich nicht iere , fast ber erfle , wel. cher in einem academischen Programmate Bermuthungen vortrug , bag biefe Rraft in ber Deilfunft vielleicht nuglich angewendet wert in tonnte. Allein nach ber Sand bat man burch viele Berfuche in Franfreich , England , und Deutschland diefen nur vermutheten Rugen in ber Seilfunft ben bffentlichen Rachrichten ju Folge gegrun-

bet gefunden, und allerhand prefibaften Rorpern ber Menfchen , fonberlich aber ihren verlabmten und abgestorbenen Gliebern, ingleichen bein mangels haftigen Bebor burch geschicktes Electrifiren ge-Inbeffen ift boch eine giemliche Beit bute gestrichen, daß man eben nichts fonderliches von ananderweiten Rugen entbedet als, bag man in ber Raturlebre einige theoretifche Gage von bem Ei. genschaften ber Rorper baburch erlautert , unb beffer bewiefen. Conberlich aber bat man fich noch nicht um ihren Rugen in ben wirtbichaft. lichen Geschafften befondere befummert ; unerachtet befannt ift , bag , wenn man von bem eigentlichen Mugen einer Cache rebet , verlanget werbe , es foll fich felbiger fonberlich in ber Canbivirthichaft baburch jeigen , baß man bamit ben Erwerb zeitlichen Bermogens befors bern fonne ; fchon, wenn man eine Sache brauchen fann , feinen Beinden und Sinderniffen ju begegnen.

Man hat auch wieflich ju Paris, und in England, ja auch im Deutschlande, und so auch in Braumschweig verschiedene Versuche in dieser Absicht gemachet. Allein es ist doch von den Ersolg, der im obgedachten Angenin Ansehung De Bliges und Donners befieht, noch teine juber. W lafige Racbricht eingelaufen. Bielleicht aber entbeden bie Beit und bie unermabete Benubung gelehrter Raturferscher mehr davon. 3ch wunschte jeboch , fcbrieb ein Fround bieruber an uns, bak man bie nugliche Umvenbung biefer Rraft in ber gandwirthichaft mehr unter ben Objecten auf und unter ber Erbe , fonberlich aber ben bem Aderbau , Bergwerten und in verschiebe. nen Manufactur-Arbeiten , ingleichen ben ber Miebincht nachfpurete. Wenn bie gelehrten Daturforfcher jich jugleich auf die Matur und Be-Schaffenheit ber wirthschaftlichen Beschafte, nicht etwa nur fo nebenben , fonbern recht grundlich, und pornamlich auf bas Dlanufactur , und Jabricembefen legten, und babin trachteten, ibre Entbedungen bafelbit angubringen, fo wurde man boffen tonnen , bag biefe Entbedungen erft recht gemeinnuglich werben tonnten, ba felbige fonit, wie befannt, bitere febr lange Bett bloffe artige Speculationes bleiben , bie uiemand wahrhaftig nunen fann. Dem Baueremaun , bem Profekioniften ift bas viele Gelbftprobiren oft au foftbar : under hat nicht Zeit, ober er bat bie Runft, die Raturfrafte aufzusuchen , nicht gelernt. Bielleicht bat mancher erfahrner ganbwirth , ber jugleich ein grundlicher Raturforscher ift , und biefe Kraft recht Tennet, schon vielen Angen berfelben entbectet , wie felbige in ben Erwerbsarten beffer als andere Rrafte ber Rorper juin Rugen angubringen fen. Inbeffen balte ich boch für eine recht groke Pflicht ber Raturforfcher, Die fich aufs Biffen legen, baß fie ibre Bemertungen und Erfahrungen bein gemeinen Mann aufrichtig mittbeilen: befonbers, wie man bie Producte mehr jum Wachsthum beforbern : und bann auch, wenn fie eingefain. melt, und weiters ben Sandwerfern perarbeis tet werben , wie man fie verebeln tonne? -Do biefe Bricht vernanftiger Menfchen nicht beobachtet wird, ba bleibt noch immer bas fchab. liche nununer Grillen übrig , womit fonberlich manche Belehrte ju allen Beiten bie Belt erfüllet haben. Wir munfchen baber , baß gelehrte und naturforichende Wirthfchafteverftandige uns ent. weber ihr fchon erlangtes nunliches Wiffen in ? Unfebung bes nugbaren Gebrauches ber electris fchen Rraft in ber Wirthfchaft gutigft gu erten. men geben , ober fich boch barum fonberlich

befummeren , und ums Umwiffenben ihre Ent. bedungen mittheilen mbchten : g. E. Die Ratus und die Rrafte bes Feners , ber Luft, bes Bal fers , ber irbifchen Materien fomobl für fich als in ihrer Berbindung mit anbern Rorpern , wie fie in Abnicht befferer Qualitat von bein Baus eremaan recht bemiget , erfennet , und wirtb. fchaftlicher angewandt : ober vermahrt merben follen. 3. E. Das Bageifen am Dauge muß faft alle Tage gum Schmieb getragen merben: wie tann bieg Pflugeifen gefchintebet werben, bas felbes langer feine Ocharfe behalte : wie foll es gehartet werben ? burch welche Pflange ober Bate fer : nimmt man Mlaun ins Lbichwaffer ? ober Efig? - wo ftedt bie Rraft , baß fie mebe erbartet ? auch in Unfebung ber Sandwerter Manufacturen und Fabrifen fehlen uns faft allenthalben folche Entbedungen bes ninglichen Bebrauches ber Raturfrafte barinn , ober es if bfters nur unvollfommenes empirifches Befchmas obne rechte Ginucht in Die Viscera ber Ratur. Sapienti fat.

Artic. VIII, Runfte und Wiffenschaften. a) Arcanum. Die man ben fogenannten chinefischen Tufch ober Zeichnungs. Stille de China hierorte felbft, und gwar an allen Qualitas ten ohne Unterfchieb fo gut machen fann , als er aus China fommet. Dier wird biefes Bebeimnig von bem Erfinder felbit von barum mitgetheilt, bainit um fo ein geringes Ding nicht aus einbil. berifcher Sochichanung blos, weil es fremb ift, fo viel Belbe binaus verfchleubert merbe. linfer biefig allgemeiner Rienruf ift fette, ohne Beraubung beffen ift nichts bamit im Baffer ju machen. Daber breite man ben Riemruß in etlich Bogen Flufpapier, und thue folden ju ber Dfenmarine, rubre ben gang binn ausgestreuten Rienruf bfters um , und laß es fo lang ben ber Warine, bis nach und nach bas Alukpapier ei. nige Retten von bem Rug an fich gejoben; ale. bann breitet man allen Ruf auf ein Blech , und ftellet folches über ein flein Roblfeur auf ein balb Die litund unter bestandigen Umrubren , fchlaget ben warmen Ruge mehrmal in ein Tlufpapier , und lagt ibn alfo erfublen ; alsbann wid. le ihn in eine mohl geschloffene Leimvand ein in Form, baf man ben von feiner Fette gereinigten E 1 2 feines

feineren und flüchtigen Rufflaub gang gemach W Durchbenteln fann, mas in bem Tuch jurudbletbet , mit bem verfahre wieberum wie oben , was aber burchgefallen ift , bas buse auf einem Reib. ftein wohl jufamm , und mache von I loth gemeis nen Gummi, I Quartel Waffer, und etliche Tropfen Efig ( morinnen jubor gar wenig Saufenblafen aufgeloft fepe) ein fogenanntes Gutnnit. maffer an , befprenge banit ben ansgebentelten Rug fo bid, als man fonft eine Farb abjureis ben nothwendig bat , reibe es fleifig ab , unb lak es obnebem von fich felbften auf bein Reib. ftein trodnen ; je bfter man nun ben befpreng. ten und getrodneten Rug wieberum befprenget, und abreibet , befto feiner wird biefer. 3nlest | muß bas Gummtivaffer alfo verfiartet werben , Daf obige Maffa Gummit mit & Loth Saufen. blajen ein balb Quartel Efig gubereitet fepe, mit biefem reibet man nun ben Taig mehrmal fo bid ab , bag er fich wohl in die Form ober Mobellen fchide , welches alles die Erfahrenheit lebren wirb. Die Dibbel biergu tonnen von Solg mit gutem Del befchmiert , ober von Blech mit Maftir befirichen fenn, welche aber , wann bie erforberte Quantitat Tuich barinnen tft , mit einer Pref jufamm gehalten werben follen, unb alfo muß ber recht verfertigte Tufch menigit ein Monath im Luft trudnen. Damit aber ber Tufch and ben dinefifchen Beruch erhalte , fo thut man ju I Maaf Gumminvaffer I Gran Bifain, und .I Gran Minbra, benbes guvor gerrieben , binein. Dieß ift bie gemeine Gattung Lufch.

Die satrestichere Gatung aber unterschelbet sich pur allein in beine, baß und anstatt Kienrus, bas auch nicht theuere Pantoffel.bote Stehlsschapen immit, welches man in einen mit Deckel vergleinten högen legt, nit dem ordinaren hasnerbrand brennen laster, und daben der Mabe überhoben ist, weil dieser Pantosselholzrus teine Fetten hat, daß man ihn nicht ansbrennen, und sauberen darf, übrigens verfahret und damit mit Abreisben wie mit ben Kienrus.

Ich habe auch bie Frankfurterfchwarze, bie Bein und Eiphenbeinschwarze, niche weniger bie auf obige Manier gebrennte Pfirsichtern Ruffen und Boftenfchaften probiert, aber gefunden, baß

alle biefe ber befchriebenen gwenten Sattung von Stobfelholy lange nicht gleich fommen.

Unter allen aber ift bie berrlichfte Battung bes Infches , ben ich in bem Rug von Terben. tin, ober Therebentin gefunden , welcher auch mehr Benfall , als mancher chinefifcher Eufch von ben Rennern erhalten. 3ch habe namlich ein Lampe von puren Lerpentin gebrennet, worüber etliche Safen mit im Boben gebobrten 26. cheren gefturget, und ju oberft ein weit und breis tes Blechbach barüber gerüftet, jeboch fo, baf bas Reuer feinen Bug batte : alebenn bab ich ben in Tach und Safen angehangten Rauch gefammelt , und von 2 tt. Lerbentin 3 Loth Schwarz erhalten: ben Tocht habe ich von Cannenhols gemacht , und , weil eben biefer Rug nicht reinigen brauchte, bin ich mit Abreiben (wie oben gemelbet ) fortgefahren; ju lest aber babe ich ton recht fart mit Baffer begoffen, und was bievon burch bas Blufpapier gelaufen , babe ben einer fleinen Sige bie übrige Bafferigfelt bis jum Taig unter beständigen Umrufren ver rauchen, ober abbampfen laffen, und bernach Stanglein formirt , und alfo babe ich ben allerfeinften Tufch , ben es nur immer geben tann , verfertiget , welche Battungen Tufch , gleichwie ich es felbften mubefam und mit toftbaren Dros biren erfunden , und gemacht babe, biemit fo ebrlich und reblich, als ich es aus Erfahrung weiß, bem Rachften mittheilen wollen.

b) Carmin ift bie furtreflichfte unter allen ro then Farben, wovon i Gran 4 fr. toftet biefee wird aber auf folgenbe Manier verfertigett Dan nimmt beb ben Daterialiften j. E. 4 Loth Cochenills , ( geborrte Referlein aus Inbien , wels che roth aussehen, und febr flein fennb) biefe reibet man auf bein Stein fein und troden, und filtrirt ben Staub burch einen Rlor,bann feuet man in einem verginnten fupfernen Befchiere gebit Maag burchgefeichtes Bachwaffer in bein Feuer; ebe und bepor man aber bas Baffer ine Bes fcbiere thut , muß bas Pulver barein tommen; nachbem nun bas Waffer ju mallen angefangen, laffet man es langer nicht als 5 Minuten tochen, alebann thut man eben fo fein geriebenen rbmis fchen Mlaun 64 Br. auf 3 Minuten barinn to. chen laffen , wornach man bas Gefchire vom Teuer

Reuer beben und fiebend abtublen laffen muß; mos ben aber ju bemerten , bag mabrent biefer Abfab. fung lich bie Farbe bes Befottenen veranbere, und au ber rechten Carminfarbe werbe, und man et. melde alafernesober porcelainene Schallen foaleich ben Danben baben muß , um die Rarbe fachte bar. ein ju gieffen,fo langes lanter beraus lauffet. Diefe Schaffen laffet man 24 Stund ohnverrudter fte. ben , bis babin fich ber Carmin ju Boben fe Bet, alsbann muß man bas Baffer gang fachte wies berum in ben Reftel jurud gieffen, und, bag fein Carmin mitgebe , fondern jurud auf bein Daller Steibe , Dbforg tragen ; welcher , wenn er bernach ganglich eingebrodnet ift , mit feinen Burfteln ge. fammelt wirb : alfo ift ber Carmin in Beit von etlichen Minuten fertig. Der Heberreit, fo im Reftel jurudgeblieben, wird jum vortreflichften Floren. tiner Lad , weim man in ein Daaf Baffer 6 Loth Dobafcben in befonbern Gefchirr gergeben laffet , und mehrmahl in einem bejondern Befebirr ju ein Daaf Baffer 10loth Mlaun; alsbann, wenn bevbe gergangen findfilterirt man jebes befonbers burch ein Rinfpapier , und gieffet bas Mlaunmaffer gans langfam jum Pobafchemvaffer, und bernach bevbe gufammen in Reffel , worauf man fo Sang mit frifchem Baffer gugieffet , bis inan fein Sala mebr verfpirret, bernach fetet man es juin Sener, und lagt es über bie Salfte einfochen ; bas Eingetochte aber lagt man mehrmahl verfühlen, nieffet es wieberum fachte in bie Schalle, und lagt es 12 Stund fteben , fo liegt ber Florentinerlad au Boben ; bas Waffer bievon gieffet man binwegg , und ben im Boben ber Challe gelege. men Alorentinerlad thut man auf eine in einer Rain autgefpannte Leinwand , und lagt ibn alfo trud. nen. Daß, was noch in bem Boben bes Reftels jurud bleibet , feichet man ab , und verfahrt auch alfo barnit , welches aber nur ber gemeine gad Mithin fennb aus einer Arbeit Carmin , Storentinerlad , und gemeiner lad verfertigt.

2 Meramarin 311 machen. Rinnin 2 Pfund Laffurfiein benim Materialiften, foß ihn 311 Valver, laß ihn in einen Schnielzigel vohl flüben, und beziesse ihn roohl flübend mit in einem guzen Weinesin 3 oder 4 malen 30 läft er jab ganz leicht zu einen seinen Mehl flossen; alsbenn reibe ihn auf den Aribstein mit Rußbi und

Spirtus Dini, jebes aleich ptel, welche benbe tun com aufeinander gegoffen, und ben ber Barmegeftanben. auch aut untereinander geschittelt werben muffen. Beun nun ber Laffuritein ju unbegreiflichen Bul. ver gerieben , giefe ben Spiritus und bas Del basu nur fo viel, bas bas Bulver mobl bamit geneuet werbe '; bernach laffe 2 Ungen Beinbl . Terpentin , Daftir , Deufelsbred , Colopbont . jedes 2 lingen , und 3 Ungen Bachs pom feuch. ten Sary in einen glagirten Topf ein Biertels ftunb fochen , trude es bernach burch ein leis nenes Duch, und laffe bas Durchgebructe in ein reines Baffer fallen : von biefem nun . fo in bas Waffer gefallen , nimm einen Ebeil , und von abgeriebenen Bulver ober Laffurtaig einen gleichen Theil , reibe und vermenge es mobl que famm in einer glafernen Schalle ober glabirten Schiffel , bernach gieffe warmes flares Baffer baruber, und lag I Biertelftund fill feben; alsbann rubre bie Materie mit einer bbigernen Spachtel mobil untereinanber , fo wird in ein Biertelftund ein gam laffurblaues Baffer beraus fommen , bieß gieß ich in ein andere glaf. firte Schalle ab , gieß wieberum Baffer auf, und fabre alfo fort mittlimrubren und Beranberung bes Baffers , bis baffelbige fich nicht mehr farbet. Sobann laffet man alle lafferblauen Baffer abrauchen, und bleiben nur von I Pfund laffurftein 4 Ungen bes gerechten Ultramarins auf ben Boben jurud : bas ubrige alles tft wie blaue Laffurafchen , welches gebreunter bas Beraafchel abgiebt.

Eine allgemeine Malerflage , wie es bann muffe jugegangen fenn , bag bie Alten fo furtreflich Grun haben malen tonnen , als wenn es Grunfpann mare , ohne bag es fliebet ober abstirbt : wie foll man ben Grunfpann tractiren , baß er nimmermebr fliebet ober abftirbt? man wunschet eine nabere Belehrung, - Denn auch ben porbeichriebener Berfertigung biefer eblen Rarben , tomint bas meifte auf ben Rleik, wie man bie Sache tractiren foll, und baranf an , bag man felbit auf bie Beobachtung ber Beit , ber reinen Luft jum brodnen , bes reinften Baffer, und Befchirren, und auf alle biefe Rebenumftanbe, Bernunftichluge anwenbe: benn wievielinal bat ein nicht beobachteter Rebenunt. fand die Sauptfache verborben. pad

41 28en

d) Ben herrn Conrad heinrich Stage Buchhanbler in Mugsburg find ju haben.

Boche , bie Rnnft , Situationsplane mit Bulfe einer bagu verfertigten Schreibtafel auf perschiebene Urt aufjunehmen, und ju geichnen, mit 10 illuminirten Aupfertafeln , 8 Mugsb. 774. A. I.

- Eben biefes Buch auf hollandifch Papier ge.

brudt gr. 8. fl. 1. 30. fr.

- Relbbevestigungs . und Berfchagungefunft , jum Bebrauch ber jungen Dinciers, mit 6 Rupfertafeln, 8 Mugsb. 775. 45 fr. - Eben Diefes Buch auf hollandisch Pofipa.

pier 8 fl. I.

- Abhandlung von Straffenbau, mit Rupf. 8.

Chenb. 776. 45 fr. - Chen biefes Buch auf hollandifch Doffpapier 8

fl. 1.

- Deutsche Umveifung jur Berfertigung ber Bauriffe , wie folche ohne munblichen Unter. richt bon felbften ju erlernen , allen jungen Mourern-und Bimmergefellen, Lebrjungen, und autern Liebhabern entivorfen , mit 8 Rupfer.

tafeln , 8. Ebenb. 778. 45. fr.

- Erfte Brunbe ber Rechentunft fur Bauge. merfe, barinnen bie 4 Rechnungsarten , nebft ber gemeinen Regel Detri, ber Regel Inverfa, ber Regel von Funfen , bie Mussiehung ber Dugbrat . und Rubidirurgel , nebit anberen flachen und Rorperberechnungen enthalten find , jum Rugen berer, fo mit bein Bauwe. fen beichaftiget, als auch andern Liebhabern, befonders aber ben lehrbegierigen Danrern, Steinmegen und Zimmergefellen ac. aufgefest, 8. Ebenb. 778. 30. fr.

Befchreibung eines Schreibinftruments , bie Lage ber Meder ben einem Situationsplane geschwinder und richtiger , als burche 2lusfchreiten gu bestimmen , nebft einer Bugabe gu ber Runft Sitnationsplane aufzunehmen, mit ?

4 Rupfertafeln , 8. Ebend. 778. 30. fr. - Wegweifer jur Berfertigung ber Artiflerfe. riffe, mit Rupfertafeln , 8 Mugib. 778. 30. fr.

- Strobinbau an bein Lech und Wertach mit 10 Rupf. gr. 8. ibid. 54. fr.

- Unterricht ber mabren und falfchen Bauaberschlägen , & Mugeb. 778. 10 fr.

- Die Runft Connenubren auf bas Papier ober eine Daner ju geichnen, burch Gulfe bes jeg. lichen Dres gewohnlichen Wertmafes , ober auch mittelft bes Salbgirfels , mit 7 Rupfern, 8 Ebent. 778. 30. fr.

Artic. X. Baierifch und Dfalzifche Lite teratur. Ben fr. Johann Paul Batter, Sof. Academie . und Canbichafts. Buchbrudern bat bie Brefe verlaffen Berechnung und Beobach tung von ber Sonnenfinfterniß, welche fich ben 24 Jumy 1778 ereignet bat. Don Johann Beorg Brimberger Lehrer ber Mathematif, und ordentlichen Mitgliebe ber Churfurfil. Bayeri. schen Academie ber Wiffenschaften in Munchen. 2 Bogen nebft einer Rupfertafel.

> Etwas jum guten Gefchmad. Lieb in ber Wertftatt.

Co wie ber Beinftod treibt bie Reben, Co reicht bie Arbeit Brob und Leben, Befundheit und Bergnugen bar. Will ich bem Schopfer Chre bringen, Und ihm ein Bob . und Danflied fingen ; Gen jest bie Werfftatt mein Altar!

Recht weislich hats Gott eingerichtet: Es ift ein jeber Stand verpflichtet Daß er bem ganbe nuglich fen. Es ift bes bochften Derren Wille , Daß jeder feine Pflicht erfulle.

Das foll benn auf ber Welt mich franten? Bey meiner Arbeit Gott gebenfen, It, Engeln gleich , Die bochfte Enft. Den Burger , feiner Pflicht befliffen , Dacht reich genug ein gut Bewiffen :

Ein guter Chrift lebt ibm getreu.

Denn bieg ermuntert feine Bruft.

Berachtet nur ihr fchiefen Beifter ! Des Burgers Runfte, und bie Meifter ; Wie laffet ibr ber Thoren Stimm ! Der Stolze mag in Schulden raufchen : Dag eble Rub um Gold vertaufchen : Und ich? - ich taufche nicht mit ibm.

Ad & e

Denn , ift ber Burger fiats ju frieben: Ditt bem , wos ibm fein Bott beschieben? Die ehrt ibn nicht in feinem Ctanb? Ibn febagt ber Staatsmann und ber Weife, Gie gliblen feine Tropfen . Schweife Bum Glad bes Craats, fire Batrelanb.

Was nust ber Bau von hohen Mauern, Und Thore, bie auch ewig bauern?

Was nüst des Geldes todter Schah? Bo niemand bey der Arfeit schwiget, Keiu Burger Aufft und Fleiß besiget; Da ist ja noch tein Handelsplat.

Ihr Arteger! ichafft end Ruflung , Waffen , Kanonen , wo die Kunfte foliaffen , Lafet tamfende von Wilfern fleben ; taft Pferde , Rader und die Wagen , Wo feine Schuiche find , befoliagen ; Ihr alle font ju Tufe gehen.

Bas braucht ihr Barber, Weber, Schneiber, Beht ohne Schub, und ohne Rieiber, Biebt, Damen ! eure Moben an.

Baut ohne Reifter, eure Schloffer, Ihr Grofien! ziert, und macht fie groffer, Doch ohne Runft, und handwertsmann.

Der Weise sagts, er benkt sich immer, Der Buftanb wird baburch nicht schlimmer, Bin ich geneigt bem Burgerftand. Die Faulheit nur, verdienet Cabel, Der Burger schüpt, wie der vom Abel, Mit Gut und Blut sein Batteland.

Wer Kunfle und bie Burger liebet, Dem Machien hilft, ihm nicht betrübet; Der ih ein wohrer Menschenfreund, Wer aber nur dem Lafter fröhnet, Dem Burger nichts, fich alles gbunet; ilt Besindet, und ein Menschenfeind,

Ihr wilden herricher unterm Guben, Bas nugen eure Pyraniben,

Gebaut auf armer Boller Blit? — Ift frommer Burger Ruhm nicht beffer? Die Menschenfreundlichkeit nicht groffer, Als enre Grobe burch bie Wuth? — Der Justi, ber bei ber Milbe thronet, Und seinen treuen Bürgern schonet; Wie sabb lebt er siers Baterland! Der Bürger muß ihn lieben, ehren, Und feinem Eraat die Schäge nehren, Durch Arbeit, handlung und Breffand.

Ja Burger! bu muft dich bestreben , Rach beinem Stand , noch Pflicht zu leben , Und Gott, und beinem Jaufen treu. Sor billig , gleich in Preiß und Gute ; Erninfjam , neu , wie unfer hate ; Dann stett bir Glad und Eggen ben.

Die ichon! weme er von frühen Morgen, Jur Aunit, Gewert, und Jieff gu forgen Der Meifper immer Arbeit hat. Benn frobe Lieber in ben hallen, Der Wertflatt hömmer laut erichallen, Da zigt es eine hanbelsflabt,

391 Glude, Woblftand und ber Frieden , hier einem Burgerebaus beichieben , So glaubt , daß da die Ordnung herricht. Sie ift des Weisen bobe Lebee , Des Burgers Weisperliket und Shee , Da wobnt ber gute Christ querft.

Ad Artic, III. Manubeim ben 2 Muguft. Ge. Churfurft. Durchleucht gu Pfals und Baiern ac. baben anabigit gerubet, Ge. Ercelleng ben bochges bobrnen frn. Jof. Unton R. Grafen von Seean. Churft. Rammerer , gebeimen Rath, und ibrer Durchleucht ber verwittweten Fran , Fran Der. joginn in Baiern Dberithofmeifter sc. ben 6ten pos rigen Monathe in ber vorbin an bein Churbaierts fchen hof befleibeten Charge ale Intenbant ber Drufif und bes Theaters , bulbreicheft ju confirmiren , und benfelben burch Gr. Ercelleng ben Churfuril. Obriftfammerer Freyberen von Betwis, in folcher Qualitat bier vorftellen gu laf. fen. Ceit 24 Jahren bat biefer Menfchenfreund bas bienge Publicum mit abmechfelnben Bergnugungen unterhalten, und feinen Bemubungen bat Munchen ein ftebenbes beutfches Thea. ter ju verbaufen , ba fonit nur wanbernbe Ge fellichaften bier fpielten.

Pro Nota. Diefes gegenwärtigen und machfolgenden Artifels halber wied hiemit angemertt baf die bierinn angelesten Benaltempreife teineswegd als obrigfeitliche Sase und Lasten ber Beithaften angefeben werden muffen ; indem die Kaufe und Bertaufe nur, wie fich auf den Den Markttagen von felbst andegeben, jusammengetragen und bekannt gemacht werden.

### Preise bon allerlen Bictualien und Getreibe , wie fie in nachstebenden Lagen waren.

| Damen                  | 3ulo. | 3      | C       | 3       | 2   | 100      | 50  | 3       | 9    | 2        | 8     | 1          | 68    | 30   | 0         | 1.1 | r.1 | ein      | Bei | 5 g  | ut  | W   | itte  | re  | @e       | trei | 6-    | Pr  | eit |
|------------------------|-------|--------|---------|---------|-----|----------|-----|---------|------|----------|-------|------------|-------|------|-----------|-----|-----|----------|-----|------|-----|-----|-------|-----|----------|------|-------|-----|-----|
| ber<br>Stabt u. Marft. | in.   | erfab. | Doffens | gteifc. | nb. | Bleifch. | 16. | Bleifc. | ages | (2f Eper | Bier. | onshir itt | Bier. | dun, | dmals tet | fen | rel | nan      | Hen | IOLI | 0   | Bi  | rik I | Ro  | rn<br>bå | (Sie | rft . | 50  | ibe |
| -3011                  | E.    | fr     | pf      | tr      | pf  | fr       | pf  | tr      | pf   | 12.      | fr    | pf         | fr,   | ρf   |           | 10  | qu  | tr       | tt. | lo   | qu  | fi. | fr    | fl. | ŧr       | fl.  | Fr    | fl. | 2   |
| Abbach                 | 11    | .5     | 3       | 1 5     | -   | 6        |     | 4       | -    | 27       | 3     | 2          | 9     | -    | 18        | -   | T   | ۲        | -   |      | -   |     | -     | -   | -        | -    | -     | -   | -   |
| hobling                |       |        | 3       | -0      | -   | _        |     | _       | -    | -        | 9     | 1          | 3     | _    | 10        | 7   |     | 4        | 2   | 9    | 2   | 12  | 30    | . 8 |          | 7    | 10    | 3   | 3   |
| Abeniperg .            | 2     | 5      | 2       | 5       | -   | 6        | 1   | 4       | -    | 27       | .3    | 2          | 3     | 1    | 13        | 9   | 4   | 8        | 4   | 16   | _   | 10  | 45    | 7   | 30       | 6    |       | 3   | 4   |
| Brannau                | -     | -      | -       | -       | -   | -        |     | -       | -    | -        | -     | -          |       | -    | 1-        | -   | -   |          | _   | -    | _   | -   | -     | 100 | 3:       |      |       | 3   | ľ   |
| Byburg                 | 8     | 5      | 2       | 5       |     | 4        | 2   | -       | -    | 35       | 3     | 2          | 3     | 1    | 16        | 8   | 2   | 1        | -   | 11   | 2   | 9   | 30    | 7   | -        | 5    | 30    | 3   | 12  |
| Eham .                 | -     | -      | -       | -       | 1   | -        | -   |         | -    | -        | -     | -          | -     | -    | -         | -   | -   |          | -   | -    | -   | -   | -     | -   |          | -    | 3     | _   | ŀ   |
| Deggenborf -           | -     |        |         |         |     |          |     |         | _    | -        | -     |            |       |      | 5         | -   | -   | -        |     |      | -   | -   | -     | -   | -        | -    | -     | -   | -   |
| Dingelfing             |       |        |         |         |     |          |     | T       |      |          |       |            |       |      | -         |     |     |          |     |      | _   | -   | -     | 7   | 1        | -    | -     | -   | ŀ   |
| rbuig .                | 11    | .5     | 3       | 5       | _   | 5        | _   | 1       |      | 30       | 4     | -          | 3     | A    | 14        | .8  | 3   | 5        | 2   | 17   | -   | 11  |       | -   | 1-       | -    | -     | -   | ŀ   |
| renfing .              |       | ~0     | -       | -2      | _   | _        | _   | -       | _    | 20       | -     | -          | 9     | -    | 14        | 10  | 3   | 3        |     | 1    | 3   | 1   | -     | 7   |          | 5    | 50    | 3   | l   |
| riebberg               | 17    | .5     | 3       | 15      | -   | 6        | -   | 4       | 2    | 24       | 3     | 1          | 9     | 2    | 17        | 7   | _   | 4        | 2   | 12   | _   | 14  | 30    | 8   |          | 7    | 20    | 4   | (   |
| ribburg                | L     | 5      | -       | 4       | ·X  | 3        | 2   |         | 2    | 36       | 3     | T          | 330   | 3    | 15        | 6   | _   | 4        | 2   | 15   | -   | 10  | 3     | 7   | -        |      | 45    | 4   | ú   |
|                        | 18    | -6     | -       | .4      | -   | 6        | -   | 14      | -    | 30       | 3     | 2          | 5     | -3   | 15        | 7   | 3   | 4        | 2   | 1    | _   | -   | -     | -   | _        | -    | 40    | 3   | ľ   |
| lellbeim               | _     | 7      | -       | -       |     | -        |     | -       | -    | -        | -     | -          | -     | -    | -         | -   | -   | -        | -   | -    | -   | -   | -     | -   | _        | -    | _     | -   | Ļ   |
| anbiperg .             | 1.8   | .6     | 2       | 5       | _   | 6        | 2   | 5       | _    | 27       | 34    | 2          | 3333  | 2    | 16        | 6   | 3   | 4        | 3   | .8   |     | 13  | 20    | 8   | 30       | 7    | 10    | 3   | 4   |
| leuenotting            | 9     | 5      | -       | 5       | I   | 3        | 2   | 2       | 3    | 36       | 4     | 2          | 3     | 2    | 14        | 8   | -   | . 8      | .5  |      | -   | 9   | 20    | 6   | 35       |      |       | .3  | L   |
| leustabt .             | 2     | +      |         | 3       |     | -        | -   |         |      | 30       | 3     | -          | 3     | -    | 12        | 13  |     | 3        | 2   | 16   | -   | 9   | 30    | 7   | -        | 5    | 30    | .3  | 2   |
| affan                  |       | _      | _       | _       |     | -        | _   | _       |      | -        |       |            |       |      |           |     |     | $\equiv$ |     |      |     |     |       | -   | -        | -    | -     | -   | ŀ   |
| faifenbofen .          | -     | _      | -       | _       | _   | -        | _   | -       | _    | _        | -     | _          | _     | _    | _         |     |     | _        |     |      |     |     |       |     |          |      |       |     | -   |
| Matling                | -     | -      | _       | -       | -   | -        | _   | -       |      | -        | _     | -          |       | _    | _         | _   | -   | _        | _   |      |     |     | 10.   | -   |          |      |       | _   | -   |
| leichenhall .          | 3     | 6      | -       | 5       | 2   | 4        | -   | 4       | -    | 24       | 3     | 2          | 3     | 2    | 15        | 6   |     | 15       | -8  |      | _   | 11  | 36    | 8   |          | 7    | 15    | 5   |     |
| legenipurg .           | -     | -      | -       | -       | -   | -        | -   | -       | -    | -        | _     | -          | -     | -    | -         | -   | -   | -        | -   | _    | _   | -   | 5     | _   | _        |      | . 3   | 0   |     |
| thain + + +            | 3     | 6      | -       | 5       | -   | 6        | -   | 5       |      | 24       | 3     | 2          | 3     | 2    | 16        | 7   | -   | 4        | 2   | 4    | 2   | 13  | 30    | 9   | -        | -    | _     | -   | -   |
| lieb                   | 21    | 5      | _       | 4       | 2   | 3        | 2   | 3       |      | 3¢       | 4     | -          | 333   | 2    | 15        | 8   | 2   | 4        | 2   | 24   | -   | 9   | 30    | 6   | 30       | 5    | -     | 4   | ī   |
| Diciencent .           | 12    | 2      | 3       | 5       | -   | 4        |     | -       |      | 33       | 4     | -          | 3     | 2    | 13        | 7   | 2   | 4        | 1   | 18   | -   | 12  | -     | 9   |          | 6    | -1    | 3   | 3   |
| ottenburg .            |       |        |         |         |     |          |     |         | _    |          | -     |            | -     | _    | -         | -   | -   | -        | -   |      | -   | +   | -     | -   | -        | -1   | -     | -   | -   |
| charbing .             | 15    | 6      |         | 5       | 1   | 6        |     | 5       |      | -        | _     |            |       | 2    |           |     |     | -        |     | -    |     |     | -     | -   | -        | -    | -1    | -   | -   |
| Stabt am Sof           | . 3   | _      |         | 3       |     | _        |     | 3       |      | 27       | 4     |            | . 3   | 1    | 15        | 5   | 1   | 8        | 3   | 2    |     | 15  | 12    | 9   | 30       | 7    | 15    | 4   | I   |
| bli a a a              | _     | -      |         | -       |     | _        | -   | -       |      |          |       | _          |       |      |           |     | _1  |          |     |      |     |     |       |     | -        | -1   | -     | -   | -   |
| Fraunflein -           | . 9   | 5      |         | 4       | 2   | 3        | 2   | _       |      | 36       | 3     | 1          | 3     | 2    | 16        | 8   | 3   | 4        | 2   | 13   | 2   | 10  | 40    | -   | 6        |      | -     |     | _   |
| roirerg                | 11    | -      | -       | -4      | 2   | 4        | -   | -       | _    | 42       | 3     | 3          | 3     |      | 14        | 7   | 2   | 4        | 2   | -31  | -1  | 28  | 70    | 7   | 15       | 3    | 36    | 3   | 2   |
| Bilahofen              | -     | -      | -       | -       | ;   | -        | -   | -       | -    | -        | -     | -          | -     | -    | -         | -1  | -   | -        | -1  | 1    |     |     | _     | _1  | 03       | -    |       | 3   | _   |
| Bafferburg             | -     | =      | -       |         | -   | -        | -   | -       | -    | -        | -     |            | -     | -    | -         | -1  |     | -1       | _   | _    | 1   | _   | _     | _   | -1       | _    | -     |     |     |
| miest                  | -     | -      | -       | -       | -   | Ţ        | -   | -       | -    | _        | -     | -          | -     | _    | -         | -   | -   | -        | -   | _    | _!, | _   | _     | _   | _        | _    | _1.   | _   |     |

|     | Preife von  |             |          |          |                 | 41. 9 . | m . t    | 400 4V   | BU 4   |            |
|-----|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|---------|----------|----------|--------|------------|
| 280 | Musica was  | ABOUT ON ST | emATiem. | 99 99 PA | 3741CPMA114FB A | 70110   | 110 117  | SHURBARN | T11114 | GARGEDAN.  |
| 220 | Pricite bor | WHELLED SO  | enerreen | RWA      | SILL BRITTER !  | 10.10   | fee tree | michigan | Juna   | Belownorth |
| -   |             |             | -        | -        |                 | _       |          |          |        |            |

| Benalien und Bictua-  | Babl Dag<br>u. Gewicht. | b. 30 July. |       | Landebut |      |     | Straubing |      |     | b. 14July. |       |     | d. 12 July. |          |     | Umberg.    |          |     |     |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|----------|------|-----|-----------|------|-----|------------|-------|-----|-------------|----------|-----|------------|----------|-----|-----|
|                       |                         | fi.         | fr.   | D.       | fl.  | fr. | b.        | fl.  | fr. | D.         | ft.   | fr. | b.          | fl.      | řr. | b.         | fl.      | fr. | ID. |
| Baigen mittler Preis. | 1. Schaf.               | II          | 30    | -        | -    |     | -         | -    | -   | -          | 10    | 15  | -           | II       | 30  | -          | -        | -   |     |
| Rorn mittlere Preis.  | i. Schaf.               | 6           | 30    | -        | -    | -   | -         | -    | _   | -          | 7     | 15  | -           | 7        | 8   | -          | -        | -   | I_  |
| Berften mittlere Dr.  | 1. Schaf.               | 1 5         | 30    | -        | -    | -   | -         | -    | -   | -          | -     | -   | -           | -        | -   | 1-         | <b> </b> | -   | 1_  |
|                       | I. Soaf.                |             | 30    | -        | -    | -   | -         | -    | -   | -          | 3     | 30  |             | 3        | 50  | -          | 1-       | -   |     |
|                       | 1. Det.                 |             | 17    | -        | -    | -   | _         | -    | -   | !-         | 2     | 8   | _           | I        | 45  | !-         | -        | _   |     |
| Orbin. BBaigenmehl.   |                         | I           |       | -        | 1-   | -   | _         | -    | -   | -          | I     | 52  | _           | X        | 30  | -          | 1        | 1_  | 1   |
| Roggenausschlag.      | 1. Des.                 |             | 21    | -        | 1-   | -   | _         | 11-  | -   | 1_         | -     | 1-  | _           | 1        | 15  | _          | _        |     |     |
|                       | I. DRes.                | 1           |       | -        | 11_  | 1_  | _         | -    | _   | -          | -     | -   | _           | _        | 54  |            |          |     | T.  |
| Dosenfleisch.         | 000                     |             | 9     | 1        | 1    | 1_  | _         | 11_  | _   | 1_         | -     | 5   | I           | _        | 6   | 1          |          |     |     |
| Rindfleisch.          | 446                     |             | 5     |          |      |     |           |      |     | _          | 1     | 1 4 | I           |          |     |            |          |     | -   |
|                       | 40.0                    |             | 5     | 1        | }    | i_  |           |      |     | -          | -     | 3   | 2           |          | 5   | 2          |          |     | _   |
| Ralbfleifch.          | 7                       |             |       |          | 1    |     |           |      |     |            |       | 13  | -           |          |     | -          |          |     |     |
| Schaffleisch.         | 1. Plund.               |             | 4     |          | 1    | 1   | 1         | 1    | 1   | !-         |       | 1   |             | 1        | 5   | 1-         |          |     | -   |
|                       | 1. Pfund.               |             | 7     |          | ! -  | 1   | 1-        | 11-  | 1   | 1          |       | -   |             | 1        | 7   | -          | 1        |     | _   |
| Banfe.                | 1. Stud.                | 1-          | 36    |          | 11-  | 1   | 1         | 11-  | 1-  | 1          | 11-   | 24  |             | $\vdash$ | 28  | 1          | 11-      |     | -   |
| Enten                 | 1. Stud.                | 1-          | 18    |          | 11-  | -   | 1-        | 11-  | 1-  | 1-         | 1     | 18  |             | -        | 18  | 1-         | -        |     | -   |
| Rapaun oder Roppen.   | 1. Stud.                | 1-          | 136   | 1-       | 1    | 1-  | 1-        | 1    | 1-  | 1-         | 1     | 36  |             | -        | 40  | -          | i-       | 1-  | -   |
| Dennen                | II. Stud.               | 1-          | 15    |          | 11-  | -   | 1-        | 11-  | -   | 1-         | 11-   | 14  | -           | -        | 14  | -          | -        | -   | -   |
| Aunge Dunner          | I. Daar                 | .1-         | 16    | 1-       | 11-  | 1-  | -         | 11-  | -   | ·i-        | 11-   | 14  | -           | -        | 16  | -          | -        | _   | 4   |
| Dechten               | r. Wfunb.               |             | 20    | 1-       | 11-  | !   | !         | -    | -   | -          | 11-   | 20  | -           | -        | 18  | -          | -        |     | ш   |
| Rarpien.              | I. Dfunb.               |             | 14    | -        | 11-  |     | -         |      | 1-  | -          | 11-   | 116 | -           | 11—      | 13  | -          | -        |     | _   |
| Somali.               | x. Pfunb.               |             | 113   |          | 11-  | 1-  | -         | -11_ | -   |            | 11_   | 114 | -           | -        | 112 | 1 2        | -        | _   | ١.  |
| Butter.               | x. Dfund                |             | 123   |          | 11_  | -   | -         | 11-  | . _ | -          | 11-   | 113 | 1_          | -        | 14  |            | 1        | _   |     |
| Eper.                 | 50.Stud                 |             | 120   |          | 1    |     | 1_        |      |     | -          | 11_   | 25  | -           | 11_      | 25  |            | 1        |     | Г   |
| Beif . Beigenbier.    | I. Mags                 |             | 1 3   |          | 1    |     | 1_        |      | _   | _          | 3 _   | 3   | 2           | 1        | 3   |            | !!_      |     | Г   |
|                       |                         |             |       |          |      | 1   |           |      |     | 1_         | 1     | 3   | 2           |          | 3   |            |          |     | -   |
| Braunbier.            | I. Maag                 |             |       | 1 2      |      | i_  |           |      |     |            | 1     | 14  | 1_          |          | 13  |            | -        |     | -   |
| Bierbrandwein.        | I. Maag                 |             | 114   |          |      | 1   | 1         | 11   |     | 1          | !!    |     | 1           |          | 28  | 1-         |          |     | -   |
| Baumol.               | x. Pfund.               |             | - 24  |          |      | -1- | 1         |      |     |            |       | 124 | 1           |          |     | 1          | 11-      | 1   | -   |
| Beinol.               | I. Pfund                | -1          | 10    | 1-       | -11  | 1-  | 1         | 11-  | 1-  | -          | 11.7  |     | -           |          | 12  | -          | 11-      | 1-  | -   |
| Unfolittansgefdmols   |                         |             |       | -1-      | 11-  | 1-  | 1-        | 11-  | -   | 1          | 16    |     | -           | 1        | I   | 1          | 11-      | 1-  | -   |
|                       | I. Pfund                | .           | - E 2 | -        | 11-  | -   | 1-        | -11- | 1-  | -1-        |       | 11  | 1-          |          | 13  | 1-         | 11-      | -   | 1-  |
| Det, Baumwolltacht    | . I. Pfunb              |             | 14    | - 1      | -11- | -1- | 1-        | 11-  | ·i- | ·i-        | 11-   | 12  | 1-          | -        | 1-  | -          | -        | 1-  | ١-  |
| Seife                 | 11. Pfund               | .!-         | - 12  |          | -11- | !-  | !-        | ·ii  | !-  | !-         | 11-   | 9   | -           | 1        | 12  | -          | -        | !-  | !   |
| Gall                  | 1. Des                  | .1 1        | 36    | -        | -11- | -1- | -         | 11-  | 1-  | 1-         | 1     | 1-  | 1-          | 1        | 145 | -          | 1-       | -   | -   |
| Buchenboly            | I. Rlaft                | . 4         | 1     | 1-       | -11- | 1-  | -         | -    | 1-  | -          | ·   3 | 30  | <u> </u> -  | 2        | 40  | 1-1        | 1-       |     | -   |
| Eidenbolt             | I. Rlaft                |             | 30    | -        | -11- | -   | 1-        | -[]  | 1-  | -1-        | 1 2   | 45  | 1-          | -        | -   | -          | -        | -   | 1_  |
| Birfenbols            | I. Rlaft                |             |       | -        | .  _ | -   | 1-        | -    | 1_  | -          | -     | -   | -           | -        | -   | -          | 11-      | !-  | 1_  |
| Reichtenboly          | 1. Rlaft                |             | 30    | .'-      | .  _ | .!_ | _         |      | 1_  | -          | 1 2   | 20  | _           | 1 2      | 20  | -          | 11_      | i_  | -   |
| Tebe Rlaft. In 36.    |                         | -           | -     | _        | -    | -   | _         |      | -   |            | ~     |     | -           | -        | -   |            |          | _   | _   |
| Sheiberlange 31. C    |                         | tt.         | lo.   | qu       | tt.  | lo. | dri       | tt.  | lo. | qu.        | tt.   | lo. | qu          | EE.      | 10. | <b>Q13</b> | tt.      | lo. | da. |
|                       |                         |             |       |          |      |     |           |      |     |            |       |     |             |          | - 1 |            |          |     | 1   |
| EinRreuger Gemmel     | brob wiegt              | -           | 7     | 2        | -    | -   | -         |      | -   | -          | -     | 7   | 1           | -        | 7   | -          | -        | -   | -   |
| Ein 4. Rrengericib    | Beifroag.               | 2           | II    | 2        | -    | -   | -         | -    | -   | -          | 2     | -   | -           | -        | -   | -          | 1-       | -   | 1-  |
| Ein Grofchenweden.    | , , ,                   | 1           | 23    | 2        | 1-   | -   | -         | -    | -   | -          | -     | -   | -           | -        | -   | -          | -        | -   | -   |
| Ein 6. Rreugerleib    |                         | 3           | 15    | -        | -    | -   | _         | -    | -   | -          | -     | -   | -           | -        | -   | -          | -        | 1-  | -   |
| Ein 8. Rreugerleib.   |                         |             | 23    | -        | -    | -   |           | -    | -   | 1-         | 11-   | -   |             | -        |     | -          | 1-       | -   | _   |
| Ein 12. Rrengerleib   |                         |             |       |          |      |     |           |      |     |            |       |     |             |          |     |            |          |     |     |

### Münchner = Intelligenzblatt.

Den 15 Muguft. 1778.

Artic. III. Proclama, Macbem Maria Dirrinn geweßt verwittibte Burgerinn , unb Rothgerberinn allhier bereits bor 2 Jahren mit Binterlaffing eines einzigen 16 jabrigen, mithin moch ininbergahrigen Cohn verftorben : fo bat man obrigfeitlicher feits , um bem Erben bas welterliche liegenbe Berinbgen bor ber Sand nicht m entrieben , und beffen feiner geitige Bowurfe ju verineiben erinelbtes Bermbgen burch bie aufgeftelte Bormunber einbweilen auf Rechnung beforgen , und bas Daustvefen faint bem Gewerb fortfabren laffen. Es bat fich aber nach ber Band burch bie abgelegte Borminbichafterech. mung', und weitern Unterfuchung gezeiget, baß auf biefe Urt nicht gehaufet ; und bas Bermbgen ebenber verminbert , als vermehret worben feb ; babero , und in weiterm Betracht , bag ber Cohn moch fo balb', und in inehrern Jah. ren nicht fabig fenn murbe, bas Geberb ju ubernehmen , und ju führen, man obrigfeitlicher feits mit porberiger Bernehm und Ginfimmung ber Bormunber, und ber nachften Unberwandten für gut befunden , folch famintliches Berindgen an ben meiltbiethenben, jeboch mit Borbebalt bes blutafreundschaftl. und burgerlichen Einftanb. rechts, offentlich, und um baares Belb, (motunter man jeboch ein proporeionirtes verginolle ches Capital liegen ju laffen nicht entgegen ift) ju verfaufen and biergu Dittpoch ben 26 Mug. laufenten Jahrs anjufegen. Es beftebet aber folches Bermogen in folgenden Studen, und ber brigfeitlich borgenommenen Schanung: Erftens ein burgerliches Coldbans, welches aber einiger both nicht fonbere betrachtlichen Musbefferung anterworffen, mit Ctabel, unb Werffratt, bann barauf baftenben Bemeinbeningen und Rothgerberkgerechtigfeit, welches Bewerb bermalen im Mabenben Stanbe fich befinbet, und mit betrachts Mider Rundichaft verfeben ift gu 700 ft. Bivebe sens ein Untheff von ber biefigen Lobenmuble,

worinn ber Befiger berechtiget ift , innerhalb & Tagen allgeit ein Wochen , und a Tage Lobe au ftampfen ju 80 fl. Drittens : ein eigenes Mengerl , fo Gartenrecht bat , gleich hinter bem Saus pr' & Lagwerf ju 200 fl. Biertens 3! Jauchl. eigene Meder in 7 Studen und in all 3 Relbern gelegen , ju 950 fl. moben ju inerten , baß bas Saus, und Gerechtigfeit mit ober auch obne bicfe fiegenben Ctude bingegeben werben. Bunf. tens: am Sandiverfejeng, roben-und in ber Arbeit liegenden . und. ausgearbeiteten Bauten ober Les ber , bann Leinfleber , Fifchfchmals , Schblfen , und Lobe obnaefabr um 1500 fl. Es wurdet aber diefer Artitel Tags por bem Bertauf noch orbentlich inventiet , und gefchaget , fobanu ben Raufern vorgeleget werben. Gechstens in activ Schulben um verlauftes leber obngefahr 1000 ff. welche in einer liquidirten Specincation werben porgeiplefen merben , mann ein Raufer au bels ferer Buhrung feines Bewerbs und Beybebals tung ber Runbschaft folche mit übernehmen molite.

Ber alfo gu ein ober anbern biefen Dera mbgens Studen einen guft bat; bat fich an obbeinelbten Tag Bormittags in ber Churfurffl. Mountriftrationsfanglen allbier au ftellen , und bas meitere angubbren , und abzumarten : boch haben fith die fremde Raufbliebhaber ihrer perfonlichen und Bermogens Umftanben halber mit einem obrigfeitlichen Atteffat ju legitimiren , wie bann auch gut fent wurde, wann fie fich Taas vorber ebenfals Bormittag allbier einfin beten, um obbefagter Inventur, und Schagung bes 5 Artifels benjumpohnen. Actum ben goten Churfurftliche 21bminiftration July 1778. Werttingen. Johann Carl Sicherer Churfurffl. Soffammerrath und Abminifirator.

31

Artie,

| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artic. IV. a) Schraunenpreis in Min Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. Er.                                                                     |
| chen ben Sten Muguft 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATT Manuscript                                                             |
| Bom Beiten, Mittern. Beringern. Bertauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rap Darmejan. oet Jent. 43  Ebainer. 33  Mandeln Ambrofin, 46  Phidliefer. |
| Bont Beiten, Bitterin, Orthogen Bettan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Constant Marketing                                                         |
| Schaffel. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wrangen gentroling                                                         |
| Weigen. 12 30 12 - 11 - 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| Schäffel, fl. fr.     fl. fr.     fl. fr.     Ochi,       Weifen.     122 30     12 — 11 — 675       Sorn.     7 30     6 30     445       Gerfte.     6 — 5 30     5 — 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bittere 45 -                                                               |
| Berite 6 -   5 20   5 -   115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dufratblube bas tt. 8 -                                                    |
| Saber. 3 45 3 30 3 15 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Nuffe 48                                                                 |
| 25mbcc   31421-1-31301-1-31721-1-1021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| b) Munchner Waaren Dreife von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ragel 4 24                                                                 |
| Jatobi Jahrmartt 1778 bey biefiger Sandel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detto Ropfe 30                                                             |
| fchaft. fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfeffer , braunen ber Bent. 90 -                                           |
| Unif Pugliefer. ber Bent. 22 - Babian. bas tt. 1 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weife bastt. I re                                                          |
| Chapter a second a second as a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maylanber ber Bent. 15 -                                                   |
| Subtail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continue Comments                                                          |
| Baumbl fein Leger ber Bent. 35 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rolinen Smirnaer 24 —                                                      |
| halb Provanger 45 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thee Boey das tt. 2 -                                                      |
| Babian. bas tt, 1 30<br>Baumbl fein Leger. ber Zent. 35 —<br>halb Probanger. 45 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grun 3 -                                                                   |
| Reelingehlau had th a 20 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sentan                                                                     |
| Blenteiß Holland. Benet. Benet. Benet. Benet. Benet. Benet. Bourbon. Gava. Martinique. Suelain. St. Dominique. St. Dominique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raifer                                                                     |
| Ortgiotip Soundity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Olesso.                                                                    |
| Benet. 30 — Senfee Levantiner. ber Zent. 130 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attitu.                                                                    |
| Caffee Levantiner Der Zent. 130 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eurfisches Garn. bas tt a 3 in 4 -                                         |
| Bourbon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bimmet , langen 7 F5                                                       |
| Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rurj 6 45                                                                  |
| Tava. 75 — Martinique. 54 — 52 — 52 — 53 — 55 — 55 — 55 — 55 — 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Binober gemalnen 3 -                                                       |
| externique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Buder Canbis braun ber Bent. 62 -                                          |
| Suciam. , 52 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| St. Dominique. 50 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hellbraun. 65 -                                                            |
| Einerchlet; bas tt. 11 bis 2 30 Eanbirte Sitronat. 50 bettb Pomerangeniettel. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mitthweiß. 68 — 74 — Welis. 60 —                                           |
| Cambirte Citronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reimpeik. 2 22 2 2 74 -                                                    |
| herrin Momerantentertel - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mollis 6 60 -                                                              |
| Contention but Court of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fc 64 —                                                                    |
| Cortanber. ber Zent. 15 — Fein Sperberbom Frankfr. ber 3ent. 15 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ff. 68 —                                                                   |
| Jem Choerdom Frantfr. : 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11. 08 -                                                                   |
| Reigen Smirner 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fff. : 72 -                                                                |
| Dalmatier. 20 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ffff. • • 74 —                                                             |
| Genchel Mugliefer. 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M San San San San San San San San San San                                  |
| Cich Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c) Schrannenpreis zu treuburg an ber                                       |
| St. Donninique.  St. Donninique.  So Solventer.  Solventere Eiteonat.  Solventere.   Donau ben 26ten July. 1778.                                                |
| Fein Soberbom Frankft.  Feigen Smirner.  Dalmatier.  Pendyel, Puglieser.  Fisch Tach.  Spendyel, Puglieser.  Fisch Flach.  Solute.  Service fein Uliner  Pragant fein.  in Socrete.  Agily fein.  120  24 —  25 —  26 —  26 —  27 —  28 —  28 —  29 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 —  20 — | Fin Schaff Beinen 22 bis 26 fl. 30 ft.                                     |
| Gerften fein Ulmer , ; 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corn on hid on the 30 ft.                                                  |
| Grunipan frangolitche chastt. 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Charles and tid and the                                                    |
| Dragant fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerfte. 18 919 19 ft.                                                      |
| in Conten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naber. 12 ft 40 tr.                                                        |
| em ci ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d) Mitterer Betreib. Bauf in Augeburg                                      |
| Mastir fein. 2 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a) tittterer Getreis Rauf in Augeoney                                      |
| Storar. 2 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ben 31 July 1778.                                                          |
| Waltir fein. 2 45<br>Etorar. 52 ent. 16 fl. 5 ft. 16 — 52 ent. 16 fl. 5 ft. 16 — 52 ent. 16 fl. 5 ft. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weigen. 12 fl. 7 fr. Rern. 13 fl. 37 fr.                                   |
| Daufenblafen fein bas tt. 4 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roggen. 8 ft. 6 fr. Gerfte. 7 ft. 37 fr.                                   |
| mittler. 5 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | naber. 4 ft. 10 fr.                                                        |
| miller, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenett. 4 le 10 tt.                                                        |
| Sirichhorn geraspelt. — 24<br>Ingber weiß. — 36<br>Braun. — 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ant II date W. L. dan War                                                  |
| Ingber weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Artic. V. Sandlunge, Machrichten. Don                                      |
| 23roun 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber Vorficht beym Gelbausleiben, Inber Schrift,                            |
| betto geftofen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| atten Reliabing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ciant                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T. Comme                                                                   |

cient for le crédit de la grande Bretagne et de l' Amerique septentrionale unie : auf einem Bogen berausgefommen ift', finbet man nachitebenbe Stelle.

Benn es auf Gelbborgen antbinint ; fo banat ber Crebit eines Manns mehr ober wentger pon

folgenbem Bebergiaufigen ab : 3 9415 1114

Beine befanntgewordene Sanbelsweife beb pormaligen Darleben, und bie Banctlichfeit, mit melcher er folche abgeführt, pber Wort gebalten,

2. Sein Rleik ben Bermaltung feines Ber-

mbaens, ....

2. Seine Sparfamfeit in Ausgaben.

4. Die Gite feiner liegenben Brunbe , wenn er einträgliche Guter bat, bie bon aeltern Schuls ben fren find aund ihm fichere Mittel gur Bes Jahlung verfchaffen, t gier mit !!

5. Eine moblacarunbete Musficht von gui funftiger Bergrbferung feines Bermbgene forocht burch Berbefferung beffelben , ale burdy anberon or 12 onn

meite Silfe.

200 6. Seine bewehrte Rtugbeit ben Beforgung feiner gewohnlichen Gelchafte ; und bie Bortheile, welche ihm wahrscheinlich bie gute Gimvenbung bes Darlebens , bas er aufumehmen willens ill, gerpabren. The Description of the

7. Seine erprobte Mechtichaffenbeit in ber Chrischfeit feines Characters ; bieren fchon bemiteote wem er fremvillig bie Bablung foltber Schulben geleiftet , ju meicher ibn tein Befen perbindlich gemacht haben murbe:

2. Wenn bie Gefene au Erhaltung bes öffentl. Erebite unter Menfchen fo befchaffen, bog ber Dat. lebber prompte finftig ohne Roften bot fich bat.

Bis Ariic, :VI. Answartige gute Vererbunne cen und Minftalten. Die in allen mobl einger richteten und unter einer machfamen Doligen blubenben Staaten fchom langftens wiber bie Brteuntenen ringeführten, aber ganglich außer Hicht gelaffen, und befindegen mibet gum Dore: febein tommenben bilfreich und ererobten Silfsmittel betreffenb. .. 7: 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.) Gollen biejenige , welche einen Ertruntenen finden, bemelben bein gemeinen bochfifchab. lieben Wahn nach niemalen auf ben Ropf fiur-

sen, fondern dime o tim generalle ei

10 2.) Denfelben gleich in ein marmes Bette bringen , in einer etwas aufrechten Lage , bamit ber Rouf und Bruft etwas febrage in ber fibbe liegen, balten ; mit warmen Tuchern bfters um. fehlagen , ben Andgrab gelind aber beftanbig bas mit reiben , bis. die strand that it

3.) Ein anberes mit marmer Miche, Canb. Gals, nber allen biefen mfammen 4 Smaer bid überftrentes Bettlager gubereitet fenn wird : more

4.) Der ertrunfene Rbrper gu legen, mit marmer Afche uber und über ju beftreuen und mit warmen Tuchern ju gubeden. In biefer Beit mind Charlette. 39 fores must

4.) Alfogleich jemanb an ben machfigeleges nen Baber unb ein anberer an bir Obrigfeit

und Landphylicus gefchide werben. Wielchemnach 6.) Der ftbleunigft binqueilenbe Raber

obne auf ben Phoffens ju marten , bie Droffelaber recht ober linter Cetts , ober in thine nicht thunlichen Kall Ces feb fund ober alt , Rind ober Mamn ) ain Mrine ober Enfe eine Mider in Me nen , und nach Geftalten bes Miters 4. 6. 8 bis to und noch mehrere Ungen Blut abjuga pfen batte. Aftefet aber

7.) Die Bunbe nicht, welches befonbers. wenn ber Sals und Geficht bram und blau an-gelaufen fint, bfters geschiebet, fo folle er ben noch bie Munbe offen laifen, und mit ben ubrigen gleich anzuzeigenden Bemubungen obnermus bet fortfabren , bieben aber wohl 21cht baben . bag, wann in biefer Beit bie Bunbe zu blaten anflenge , micht eine allgubaufige Menge beraus. fliefe. Dach biefer Operation ift northwenbig, bas

8.) Dem Ertrantenen nach angehaltenen Rafelbebern in ben Munt fart und anbafrenb Buft ober einige Mani voll Tabactrauch geblafen werbe. Die bann ju gleicher Beit entweber.

9) Ein Ripftier von Brunnempaffer . in welchein r Both Tabad gelocht worben , ober eines pom bloffen Tabatrauch in ben Daff. barut ju bringen , und mabrent biefem allen

10.) Die gange Bruft mit marmen banben , befonders an ben Seiten gelind und wieberbolter ju reiben ift. .. Berfpurte man auf eine ober anbere biefer Behandlungen ein Lebensteis chen , fo muffen millaron | C. M. I. fin fine 11.) Entweder fact riechende Geister, als Spicitus Salis Ammoniaci, ober Cornu Cervi) u. s. vo, für die Rase gehalten und trocker Lasbactauch eingeblassen verden; and sann nan

12.) Einige von fury benannten fluchtigen Beiffern init Baffer vermischte Eropfen in ben

Dale einlaffen. Daben aber ,

13.) Obiscon bie Lebentzeichen nicht unsell daßig fortbauren wurden , und fich ber Babeiund andere , ieder Art angegogene Hilfsmitz
teln noch einige Stunden sortjagen , nicht verbeiteste lasse, dann off olget erti fig ab aa Authenholen, der Pulsfeldag, das Schlukten, Erden,
hen , und Schreyen. Ja sogar muß nach diefen voalergemomntenen Benegungen noch innner
die nänliche Eurart abwechslungsveis berhöchals
ten werden: follte bingegen.

nicht fenn, fo muß

15.) Die Luftrobre erofnet werben , wornach ber Kranfe bftere erft ju schluden aufangt; geschieher biefes, fo tann man.

76.) Mit Einzieffen und Einsprigen bie Rebfe und Mund von bein Schlanntt Jubern, ber Luft ber orbertlichen Meg erbinen und bie Munde ohne Gefahr allemal wieder zuheilen. Fanget nun ber Patient einmal zu faladen an, fo giedt mian ben

17.) So balb er ben hinlanglichen Rraften ift, einen Thee von Meliffen, Roenblumen, Rauten, Salben, ober Mungenfraut mit Weinefig.

und Sonig, ober Buder vermifcht.

Damit aber ein jeder Lanbbaber (benen manchen die Operation von Eroffnung ber Lufterobre unbekannt febn nibchte) eine turge Untweifung biergu haben nibge, fo will ich biefe furglich bier aufen.

Der Baber ichneibet alfo mit einem Piftarin ober Langette ber lange nach unter bem Abamsapfel bie haut und gette burch, machet fobann awischen gurr fnorplichen Mingen eine Heine: Defining , burthichneibet ben erften Ming inter ben Knoppel felbft , und fledet eine eleetne von Solg , Metal ober Sorn bereitet Abbre jum Einblafen und Athembolen binem , und lafet bad übrige ber ferneren Amoerfung bes Phylicus und über.

Gott gebe, daß hohe Obrigkeiten diese Ansfläten andefehten und unterlinken i undigsame Bauern gehorchen, snechtsäuse Bader nicht verstagen, und ein jeder alles nach diese Bodernicht betwieden nicht verstagen, und ein jeder alles nach diese Bodernig befolgen nicht in der zu der in unander Barber, ja mander Barber, jo mander Barber, jo mander Barber, jo mander Barber, ohne das Ann tend und Budin geniessen, einen Todten zum Teden erwecket, piaderu Kann mobl mas federicht, deres, ja was derbiensstlicheres gedacht werden? Bulgach, den zoten July 1778. Utes Doct. Schleis, Platze Balgschulchter Sofients.

Artic. VII. Jut Jaus Jaus und Landwirtzeichaft.

a) Urt und Weife, wie das Sandolzwelches in die fehmeenen Gebäude eingelegte
wied, voor der Jaulniff bem Verftoden, und bem Verderfingen erwahren? und unter welchen Verftoden geschieden der Vorficht geschiedet das Vertigeren und Bestreichen und Versichen und Stentigen der Verftoden der Versichen und Stentigen der Versichen und Stentigen der Versichen und Stentigen der Versichen und Stentigen und Stentigen und Stentigen und Stentigen und Stentigen und Versichen und

ftreichen von bergleichen Solger mit Cheer f Dag bas Dolg in bem febinernen Bebauben verfiedet , ift eine alte und richtige Erfahrung : und ber Berth ber fehmernen Gebaube ift burch Diefe Erfahrung nicht felten angefochten , und von ben Seinden berfelben als ein Saupteimonef wider beren Rugbartett angeführt worben. Dan war überzeugt , baß bie ben Ginlegung ber Bblger in Lehimvande, Lebindeden, Lebinboden ic. an beinfelben bemerfte Faulnis nicht von ben Beitanbibellen bes Lebins berrubren fonnte, fonberer baß beren Urfprung in ber Feuchtigfeit gu fuchen fen , als welche bem holge mitgetheilt wird , und eben baburch wird bie Bermoberung beforbert. Diefen Rebler ber lebmernen Bebanbe glaubte man anfangs baburch verbeffert zu haben , wenn man bas holy erft nach ganglicher Quetrochung bes Lebmens einlegte; Die Folge geigte, bag gwar etipas, aber nicht viel bamit gewonnen morben." Denn in benjenigen Stellen , wo bas Waffer , womit ber Lebin angemacht wird, ausdunftet entsteben leere Raume , bie ben ber erften erfolgten Witterung mit ben Teuchtigfetten ber Luft

angefullt werben , welche ju Beforberung ber Faulnik bes Solles bas ibrige bebiutragen nicht ermangeln. Man fabe baber ben Theer als ein Mittel an , um gu verhindern , daß die Reuch. tigfeiten nicht in bas Solg eindringen fonnten, wenn namlich bie Balfen ba , mo fie vom lebine berubrt werben , mit Theer übergogen wurden. Mun bat givar bie Erfahrung erwiefen, bag bas alfo bebandelte Sols von etwas langerer Dauer, als bas anbere fen, bak aber bennoch biejenige Dauer bas ben noch nicht erreicht worben , bie baben mit Recht geforbert werden fann , bavon wird jeber Beritanbige mit mir überzeugt fenn. Das llebergieben bes Solges mit Theer verbindert bas Ginbringen ber Teuchtigfeit aus ben lehmernen Wenben niemale biureichend , weil bas Sols meiftens theils erft nach ber Beit, nicht nur von ben Dolgwurmern burchbohrt wirb, fonbern auch aufreifet und fpaltet, woburch bas Sols neue Defnungen erbalt , Die Teuchtigfeiten ohne einige Dinbernif in Einpfang zu nehmen. Es faulet Diefes Doly nicht pon außen allein, fondern auch zugleich von innen; es muß verftoden, weil es nicht ausbunften, austrodnen, und fich fo wenig von ber eignen Feuchtigfeit als ber mitgetheilten entlebigen fann. Coll alfo bas Sols in ben lebinernen Gebauben por ber Faulnif , bem Berfoden und ber Berberbnif vermabret werben; fo ift notbig, die Feuchtigfeit pon ben lebmernen Bebauben abzuhalten, ben holywurin , bas Reiben und Spatten , und bie Bermoderung bes Dolges pon innen fo piel moglich zu verbuten; und biefes fann geschehen, wenn man

x. Das holg jur gehörigen Zeit, das ilt, im Winter ih der Caft des Bannes, nicht nur in den Stamun gurückgetretten, um hat velifelben Abbren erfülle, sondern er wird and dennch die Kalte in solchem verdiet, daß also eines theils die malfreichten Theile der Luft der des kehnens, welche die Kuluft be-fordern, nicht so leicht eindringen können, andern theils auch die falte kuft die Abhrung des Saftes hindert, als wohrte der holgeweiten abgehaten wird. Bedeutet man noch diesen Bortbeit, den mian durch die Faltung des Holges mit Burtbeit, den mian durch die Faltung des holges im Minter ere balt, das nennlich das Reißen und Spalten bestätung des Ausgeben and Spalten bestätung der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausgeben und der Ausg

bat man tirfache genug, folche besonbers ben ben lehmernen Bebauben auf bas nachbrucklichfte gu einpfehlen. Co inufi auch

- 2. Das Soly , che es in bas Gebaute ges legt wirb , vorbero fattfam trodnen ; bierburch wird fomobl bas Bermobern bes Solges von innen , als das Reifen und Spalten beffelben berhindert. Diefe Trodnung Des Soljes muß weber in ber Sonne , noch von ben Winben ges icheben , weil fie fonft gu fchnell erfolget , und baf felbe badurch reißet, fonbern im Schatten. Alberti libr. II. de materia cap. de ligno. tann aber bas Trodnen bes Solges theils gefcheben , theils beforbert werben , wenn es , wie fchon erwahnt , a. im Winter gefallt , b. mit Debe fenfoth nach Urt ber Allten beschmieret, ober in Schleim eingefenft wird ; c. burch Legen in Sand ; d. burch Erodnen im Ranch ; e. burch Unguns bung bes Stamms in bem Gipfel , benn ba giebet fich bie Feuchtigfeit beraus.
- 3. Duß man bie Fruchtigfeit bon ben leb. mernen Wanden fo viel moglich abgubalten fue chen; und biefes geschiebet a. wenn man bas Sols nicht eber einlegt, als nachbein folche vorbero mobl getrodnet; b. wenn man ba, mo bas Solt an die lebinerne Wand ju liegen fomint pober ben gefchlierten Deden, neben ben Balfen , Letten gebraucht ; womit es überbedt mirb ; biefer halt. beffer als Theer und alles anbere , bie Feuchtige feit von bem Solge, ab, und, vermahret es febe lange vor ber Bermoberung ; auch im Boben-Die Alten manerten Die Mauern am Deere bas mit, und ju Plinii Beiten bauete man Thurme und Bachthaufer auf ben Bergen, bon folebem, bis ju hannibalg Zeiten, Ingivifchen tit folcher nicht noredlt ju haben ; und wird babero in bef. fen Ermanglung
- 4. Das Solg gegen ben Lehm mit Theer, Bogellein zwiener Zinoberfrenis, Richnel, auch wohl gar mit Kohlen, und zerftoffenen Riefelfteinen beitreuet, I. G. Glenet, Bauinfpect.
- b) Der f. t. Nieberbsterreichische Regierungestath in Sanitatsfachen , bes Pagmannischen Krantenbaufes Phonicus und Mitglied ber holer lanbischen Gestellichaft ber Wiffenschaften zu har-

lem , he heinrich Joseph Collin', preifet bie Pflange: wilder kattig, frang, laitue 's auvage, Lat. lactuca vinos, lactuca soliis horizontalibus carina aculeatis dentalis, caulis inferne aculeatus ; solia sagitata sessiia margine et imprimis Carina aculeatis; Leim Syst. nat. Edit. 13 die bald ihre Retse erreichen wird, als ein seit 7 abren erprobtes Mittel gegen die Wasserquiet. Man bereitre aus bem ausgepreßten gereinigten und abgestärten Safie ber, solien einen Ertract , bessen nach bem linisianden verschieden Dosis das Masser ausstührt, Essin erweckt nub nicht bie geringste Unordnung im Abrper verursachet. Die Phang ist Iur; vor der Blutzeget in ihrer gebsten Starte.

Artic, VIII. Beytrag zur Geschichte ber Buchbruckerey. In einem alten Manuscript eis ner Rurnbergischen Eronif flehet folgendes:

Anno 1440 An Unfer lieben Frauen Abendt inn ber Baifen if Kaifer Fribrich ber Dritt zu einem edmischen Kaifer Fribrich vorden, and bei gener etwelste worden, and 53 Jar geregiert. und barnach über 2 Jahr, an des Gestigen Erugtag nach Oftern, ist erm Arnetze eingertien, und 5 Wochen alde geblien, und bannals ainen Churnier gehalten. 12. In bien Jar if nach die Edel mid hochberchunde Aunft bak Buchreuden von Johann Genkflaisch zu Mains erflich erstimben, ond bald barnach zu Mürnberg durch Anthoni Koberger geblich gebesser.

Artic, X. Baierich und Pfalsiche Littewatur. Der Kathgeber eine neue Wochenschrift für die Beziehung ber Jugend; von biefer geneinnisslicher Schrift sommet in Mannbeim alle Woche ein habler Bogen in ged seraus : ber Preis ist des Jahrs 2 fl. — Wir noblem bievon jur Enfischt ber gang besonbern Ausbarteit biefer Schrift eine schwiedung bier einrücken.

Bater und Mutter burfen fich burch Mifhelligfeit in ben Erziehungsgrundfagen nicht verbindern, noth schaben.

Bater und Mutter follten in biefem Stude ein gleich groffes Unliegen haben. Gie follten ifre Ginfichten und Rrafte bagu vereinbahren, mut einerlen Absichten haben , nach einerlen Brund. fagen handeln. Sie follten einerlen Daabregeln ermablen und anwenden. Denn , wenn fie fich nicht auf biefem Wege unterftugen , fo gelinget bas Borhaben bes einen und bes anbern Theili der Weltern entwebere gar nicht, ober boch nicht fo que , als es ju wunfchen mare. Und meren fie gar entgegen gefrete Abnichten haben, entgegen gefeste Wege einschlagen , fo verbinbern fie fich nicht nur, fonbern fliften febr viel Bbfes. Wir mollen , weil wir Grunde und Erfahrung fur bies fe Babrbeit haben, unfere lefer biefesmal bainit unterhalten ; und bas'um bejro mehr , je einen grofferen Einflug Diefelbe in bas Erziehungsgefchafte bat. 177 ans mega

Dan weiß es leicht, wie aufmertfam bie jugend auf ihre Meltern tit. Wie gefchivind fie ift. einen jeden Bormand, den ihr bie Meltern geben , ju migbrauchen. Wie gerechtfertigt fie fich in Unfebung ihres Ungeborfains gegen ben Bater au fenn glaubet, werindie Mutter es nur nicht mifbif. ligt; wie fie die Sehler, welche bie Mutter bes ftrafet, beito bebergter fur unfchulbig balt , wenne ber Dater fie bagegen gut beift. Wie fie bie Bumuthungen bes einen Theils als Ungerechtigfett aufiebet , wenn ber andere in Abucht auf bie. felbe ein gegenfeitige Meinung offenbaret. wie fie fich unverdienter Lobfpruchen und Liebeserweifungen bes einen Theils bennoch erfreuet. ob ber andere fie gleich berfelben umvurbig ju feyn erflaret.

Riemal mußte baber ein Theil verrathen ,

per.

ber Kinder ihnt, bestisste der verbietet. Riemal mißte ein Theil ausdrücklich voldersprechen und mißtellign, was der andere in Absicht auf die Kinder vollt. Kinder vollt. Kinder in übsicht auf die Kinder vollt. Wie den anderen um bessen vollen zu sent einstellt siche den anderen um bessen vollen zu sent einem der Andere vollen zu sent einem der Andere vollen zu sent eine Kindere in Ansein vollen zu sent ein Erikald der Kinder in Ansein vollen, vond sie im Gehorfam gegen den anderen ihnt, selven oder mangeln missen. Nie und für Angelien einer misse nicht eine Sinder, vond nur gar zu oft zum gestien Schaden der Kinder , und bieser nicht nur , sondern auch der Aleiten geschieftet.

Denn auf biefe Weife werben bie Ablichten bes Baters ober ber Mutter in bem gegempartis gen Salle unfehlbar verhindert , wenn jener , in Unfebung biefer, ober biefe in Unfebung jenes auf bie vorber erwehnte und mifrathene Urt ju Werte geben. Unf biefe Weife wird bie Willfabrigfeit jum Behorfam überhaupt gefchwächet ober ganglich verbranget; Diftrauen in bie Meltern , ibre Befehle und Daabregeln ohne Hus. nahme erwedet, und tiefeingepraget; Partheyliche teit in Ubucht auf die Meltern in ben Bergen ber Rinder gewirfet. Muf diefe Beife entflebet Saf ber Rinder gegen ben Theil ber Meltern , beffen Sanblungeweife von bem anbern gemigbilligt wird. "Muf biefe Beife ift es nicht mbglich, baß Die Rinder Die Bunfche ber Meltern erfullen', nicht indglich , baß fie nicht mifrathen.

Allein! wir horen fagen : Es fen eben fo uninoglich, baß eine vollfommene Ginmuthigfeit Dater und Mutter in Abficht auf Die Erziehung ibrer Rinber belebe. Es ift aber nicht an bein. Dir achten bie Gimmuthigfeit fur nichts weniger als ummbglich. Wir halten vielmehr bafur, baß Chegatten , wenn fie gleich nicht im Unfange ib. rer Berbinbung Gleichformigfeit ber Abfichten und Maabregeln gufammen bringen , boch babin arbeiten follen , bamit fie fich uber bie einzuschlagende Wege ber Ergiebung vereinbaren. wenn bas geschichet , in bein Beifte ber Liebe , welcher Chegatten bescelen foll , wenn es mit bein rechtichaffenen Unliegen, bag benbe in Unfebung threr Rinber haben muffen , wenn es obne eigenfimige ober berrinchtige Rechtbaberen von beuben Seiten mit bem Borhaben gefchiebet , Grunbe gelten ju lassen, und im muercheblichen Dingen nachzugeben; wie nahe werben sich Bacter und Mutter in Absicht auf die Kindergucht fommien. Weriglen gewiß eines Ginne werben, ober bod berieben gewiß eines Ginnes werben, ober bod so viel Einmunkligfeit erwerben, daß keines bem andern entgegen arbeitet. Und das ist ichon gennng, unn umjern Wannsch zu erfüllen.

Aber ! wie wenn bie Meltern nicht übereins ftimmen fonnten, ober wollten? benn, wenn fie es wollen, fo tonnen fie es gewiß. Run , fo tann boch nur bes einen von ben migbelligen Theilen Wille geschehen! Und foll bieß bein Bater ober ber Mutter wiberfahren ? Unferes Erachtene gez wiß bem Dater. Bas ber befiblt, verbietet wenn er ftrafet ober belohnet, wie ber mit ben Rinbern um ihrer Bilbung und Erziehung willen ju Wert gebet, wogu ber bie Rinber beilimmet and borgubereiten trachtet , bas muß benn body immer geltend fenn , wenn die Mutter gleich einer anbern , gang entgegen gefegten Dennung ift. Diefes Recht , biefen Borgug bes Baters in Unfebung bes Ergiebungsgeschaftes bat er aus mebe als einem Grunde. Er bejigt fie, und behauptet " fe auch billig , wenn es auch nur barum mare, weil man von bein Bater mehr Emicht, mithe Beftandigfeit in Befolgung feiner Entschlieffungen und mehr Bewicht in ben Mugen ber Rins ber hoffet, als man von ber Mutter erwarten barf.

Co follte es mobl fenn. Wer hat aber nicht ichon taufenbinal gefeben , bag bie Fran mehr Berftand und mehr Gabe und inchr Bes gierbe hatte, ihren Rindern eine gute Erzichung ju geben , als ibr Dann ? Aufferbein bak fie auch mehr Beit auf biefes Befchaft verwenben fann, ale ber Mann, wenn fein Mint ober feine Berfitatte viele Zeit von ibin beifchet , und ibn ju febr ermubet , als bag er nach vollbrachter Urbeit bie Setterfeit noch ubrig batte , ohne welche man an Rinbern nicht arbeiten mag- und nichts Gntes fchaffen fann. Dief fann mabr fenn. Aber unter biefem Bormanbe fann bie Mutter fich die Rechte bes Battere in Ablicht auf bie Rinder und ihre Erziehung nicht anmaffen. Wünschen wird fie es freylich, bag ihre Rire ber vielmehr nath ihren Ginfichten, als nach bes

Baters Willen erjogen werben. Und fie fami auch viel bagu bentragen , baß fie ihres Wunfches sheilhaftig werbe. Ubertrift fie ihren Chegatten fo weit im Berftande und burch ihre Bemuthegaben, wohlan , fo fuche fie ibn ju uberzeugen, ju ge. winnen , und ju überreben , bag er ihre Bors Schläge geltenb fenn laffe. Aber in biefein allen wird fie fich fo viel verhindern , wenn fie fich er. lanbet , fein Betragen gegen bie Rinber in ber. felben Begempart ju mifbilligen. Diefes alles wird ihr befto beffer gelingen , je gefchicter fie fich zeiget, ihrem Manne auch bann Wiberwil. len von Seiten ber Rinder gu verhuten , wo berfelbe boch ihren Ginfichten nach unbiffig banbelt.

Die tann man biefes aber einer Mutter sumnthen , baß jie , an flatt fie Urfache batte su wiberfprechen , bas Unfeben annehme gut au beiffen ; baß fie , an fatt fie es verhindern mußte , bas Borhaben bes Mannes an ben Rinbern beforbere ? Je getreuer und gartlicher fie in Unfebung ber Rinber bentet , bejto ibes niger wird fie von ihrem Bergen bie Eriaubniß bain erhalten. Ja ! wenn fie nar bein Bergen gehorfam ift. Alber wenn fie fich ermablet, was billia und was vorträglich ift , fo wird es ibr leicht und ein Anliegen feyn , was ihr in jenem Salle unmöglich wird. Gie muß ja ben Rindern burch Wiberfprechen und Beringfchagung bes Baters nicht noch großeren Schaben verurfachen, als ber ihnen ift, wenn ber Bater unbillig an ihnen banbelt. Gie muß ja um bes Rindes willen ihren Chegatten nicht beleidigen, noch ben Bater beraulaffen , ben Rinbern nur befto ftrenger gu fenn. Gie muß ja ben Dain nicht in feiner Sandlungeweise verharten, wie burch Biberfpruch und Wiberftand geschiehet. Gie muß in Unsehung bes Manns thun tonnen , was wir bem Manne als Pflicht in Abucht auf feine Rrau empfehlen. Ja ! benn ber Dater foll ber Mutter eben fo wenig Mifcredit ben ben Rinbern baburch machen , baf er ihr Betragen in ihrer Begenmart tabelt , ihre Unternehmungen verhindert , ihre Befehle ungultig machet , als die Mutter es in Unfehung bes Daters thun barf.

(Der Befchlug funftig.)

Etwas gum guten Gefchmad.

Briefe eines beutschen Ebelmanne.

Folgender Brief ist von einem jungen Herrn, ben dan bem Laube durch juvey theiter verschriebene Hoffelten gebildet ist, und nun der Raation in der Freinde Shre unacht. Was hat das Baterland nicht von einem solchen Anwachs sus erwarten?

Frankfurt am Mann ben 10 Map 1777. Hochwohlgebohrner, Gnabiger herr Papa.

Ich hoffe, bas Sie biefe Zeilen noch beug guter Besundheit autreffen, beim ich bin auch noch wohl auf; aber ich habe eine bestwertiche Reise gehabt, und Frankfurt am Mann ift eine febene Stade.

Auf bee Positions Rath trat ich in ber besten Berberge ab, wo man ift und trinft, und theuer bezahlt.

hier hab ich mit heinrich, dem hausknerche, das Merkwirdigthe beschen : die Airche, 1 wo sie dem Agise gennacht haben, der sich ader nur sir Wien aufhält: die güldene Bulle, die aber nicht von Gold ist: und den Nomerberg, der nicht wie ein Berg, sowier wie ein Marksplag ausssieht,

morgen geht meine Reife nach Frankreich mit dem Possivagen vor sich. Ich habe mit dem Michel gles wohl überlegt, und ineine Reife kutsche verlauft, denn das Geld ist am besten in ber Tassifet, eine Eine Hochen im sogen pflegen, und auf dem Possivagen ih gitte Geschlichaft, so das mir die Zeit nicht lang vereben wird. Ich das mir die Zeit nicht lang vereben wird. Ich vie der griffe nieme Schwesser Frausten Life, und die Tante und den Hand verbeits sieder gebergtet.

Ein. Sochwohlgebohrnen Bnaben gehorfamer Diener und Cohn.

Der ate und gte Brief folgt funftig. Dir haben fie über hamburg erhalten.

Ad Art. M. Die fammtliche burgerliche Rothgerber ber Srabt Abain biethen bem innlandifchen Publicum 16 Bentner Leinleber, ben Bentner a 3. ft. 45 ft. junt Berfanfe fell.

## Munchner - Intelligenzblatt.

Den 22 Muguft. 1778.

Artic. II. Seilschaften. a) Es ist 3 Stund Von München ein ganger hof neugebauten Gradel und Haufe, samt 27 Stud Rindvich, dann 200 Schaafe, und 8 Pseter, 42 Morgan, Alder, und 77 Sagwert Wieswachs, saut allem Strob, 40 Juder hen, bet 36 Sichen, sant allem guten Schiff und Geschirt, und Jauseinschaftung auf voranleithe Frenstiffigerech, igseit zu verlaufen: Liebhaber erfahren das mehrere im Intelligencountoir: vorlausger Anschaftlich ist 6800 ft. — auch in Frisen zu bezahlen.

b) In einer wohlgelegenen gewerbigen Stadt Oberlands Baiem ift eine Kram sugleich Radblersgerechtigfeit famt eigner Behausung und Laben, am schonften Plag um gar billigen Preife zu vertaufen: bas uncherer tann im Intelligen, au vertaufen: bas uncherer tann im Intelligen,

comtoir behandelt merben.

c) herr Ignas Stich von Poppenreith Richterant Mabring biethet bem innlandischen Publicum 16 Zentner felbil verfertigten und gu Turfchenreith liegenden Povaschen , ben Zentner a 16ft. jum Bertaufe feil.

Artie. III. Ctands . Erhebung. Seine Churft. Durchleucht ju Pfalz und Baiern ic, unfer gnadigsfire herr, haben ben vorhim ben der Gburbaierischen Gesandtichaft ju Mannheinn als Legationsfererar gestandenen hoffammerrath Rischaft auch in den Reichsabelstand ju erheben, und ihm darüber unterm ryten Decke. vorigen Jahrs in Mannheim das Diploma ansfertigen zu lassen, andbigst geruhet.

Artie. IV. a) Schrannenpreis in Min-

den ben i 4ten Muguft 1778.

| Voin              | 230 | ften. | Mittern. | Beringern. | Bertauf. |
|-------------------|-----|-------|----------|------------|----------|
| Schäffel. Weigen. | IR. | fr.   | fl. fr.  | ft. fr.    | Cchaf.   |
| Weinen.           | 12  | 30    | 12 -     | 11 -       | 508      |
| Rorn.             | 7   | 30    | 7 -      | 6,30       | 344      |
| Berfte.           | 6   | -1    | 5 15     | 5          | - 116    |
| haber.            | 4   | -     | 8 30     | 3 IIS      | 105      |

b) Mitterer Getreib Bauf in Angeburg ben 7 Auguft 1778.

Meigen. 12 fl. 8 fr. Rern. 12 fl. 16 fr. Rogen. 7 fl. 5 fr. Gerfte. 7 fl. 1 fn. Sabet. 3 fl. 55 fr.

Artic. V. Sandlunge-Machrichten. a) 32 Meapel vird auf Knigl. Roffen ein prächtiges Gebäube errichtet, welches der bafigen Handlichen, Den nettanischen, Livernischen Einrichtung int den Ausländern noch keine umnittelbare Beifprech, fel gehabt, ju einer sogenannten Berse gewiede met ift.

b) Anecdote. In Portugall befam der hets jog \* \* ben Auftrag, die von dem Macquis de Poinbal errichteten Manufacturen und ihren Rugen zu untersuchen. Rachdem er die Gileber berfelben versammelt, redete er sie folgendernaben an.

Mis Gott die Menfeben schuf, gab er einer jeden Ration das Ribtige, sich in der Melt fortundelfen. Die Franzosen befauten die Berschlagenheit; die Deutschen Messer be Schischut; die Spilander die Schischut; die Spilander die Schischut; die Spilander die Sie bepanier und Mit das Gold und Silber, um von den andern Nationen das j. was und sehler, taufen zu fahnen. hieraus schisse ich das fied wurden und die Romangaturen in diesem Lande sehr unnug fund, und daß es der Gute Gottes wiedersiehen biese, wem wir welche anlegen.

Auch sind die Manufarturen daseisst schon jum Theil gerühhret. Were nicht glauben will, das est mach plarabländerne Europaens noch große Redner, oder nach plattdeutsch, vortresliche Sprecher giebt: Iese die Jamb. Jandlungsgefeung pag. 477 a. f. wo bieses wbettigt entsatzen ist.

S 9

Artic.

Artic. VII. Landwirthfchafts . Madrich. ten. a) Ofterbofen ben roten Anguft. Ilnfere Gulturganftalten gewinnen nuntnehr ben beften Erfolg; ben etgenfinnigen und ftreitfuchtigen Dorfsnachbaren merben alle Bege tum Proceki. ren , und Schaben jugufiegen, abgefchnitten ; auf bie ausgemeffen und vertheilte Moosgrunde wird mit 10 Frenjahren Erbrecht ertheilt : wie bann bas bielige Bileggericht von ber R. R. Sofcom. entkion befehliget morben , bie Unterthanen, melche Mine machen , cultivirte Grunde mieber ju verberben, nochmal abjumahrnen ,, fich ein fo ftraff. " liches Bermeffen um fo weniger gu Laft tom-" men ju laffen, je fefter man entfchloffen fepe, ., ob benen in Sochen ergangenen Churft. Ber. orbnungen beftanbig feite Sand zu balten ; mit. .. bin bie Contrapenienten burch Abichidung . Charfer Militarerecutionen burch gewieß unlie. bige Bwanasintttel gum Geborfam ju bringen. " Die bann unterm to July abbin von ermeibt bochlobl. R. R. hofcommiftion eine weitere als lergnabigfte boch ernftliche Unbefehlung ju Beforberung bes Landbaues ergangen ift. Da nun fo preismurbige Berordnungen auch in anbern Banbesaegenben befannt ju machen , fur bas gemeine Befte jum Rugen ift. Indein bie Di. berinnigen , bum , und boshaften Dorfenachbarn mancher Orten , burch folch ernftliche Benfpiele eines beffern belehret , und bergegen bie Dbrig. feiten felbit zu mehrern verfanglichen Ernite angefrifchet werben : fo vernehme man , mas biefe allergnabigfte Entscheibung ( bie ben in Eultursfachen emanirten Danbaten Darimiliani III. glor. Bebacht. alles Bob benleget) meiters enthaltet. Rach beborigen Gingang und beichrie. benen Facto beift es: " Ben fo bewandten Umfanben beunnach will man

umo, Ihne herrn Pflegecomnische in allen umb jeden von dieser verlaunderischen Anflagung der Unterthanen vollommen frey, und lebig gesprochen, und bemselben bie voeltere Berthellung des noch verbandenen Moodgrundes in Semästeit der ergangenen Ehursuril. mit den in Sachen in den hitzreichischen Land gleich tomstehenden beissamen gleich ernnenden Berordnungen dergestalten mitgegeben haben, daß auß besondere Monde solche Berthetdung den betreffenden Unterthanen nochmalen, und imar unter ber Bebingnif angebothen werben jule, bag bie Enfriorung bes einem jeden nach Maaf feiner Anfesigleit gufalleuben Umtheils, als Ader : ober Wiftwachs noch in biejen Jahr bewurfet werben muffe.

Collten fie aber biefer Gnaben fich nicht theilhaftig machen wollen , fo batte er Pfiegecommifar einem jeben, ber fich immer barunen melben wurde , ohne wetteres nach ben gemelb-

ten Borfcbriften ju vertheilen.

Im übrigen aber foll er Pflegecommiffar bie von ben Dorfefuhrern neu aurepartirten 4 fr. vom Micht; bof im Raunen biefer hoformmifion alfogleich jum Gericht erlegen laffen, beren Betrag anzigen, und barüber weitere Disposition ernarten.

2do. Dat bas Bfleggericht ben Unterthanen burch ein icharfes Decret ben Ungrund ihrer Rla. gen etwas weitschichtiger, und belehrend nach innhalt ber Acten , verinbg welcher ber fel. Churfurit aus Ubermaaf feiner gang befonberen Langinuth ibrer vermeffenen Musichweifung obngeachtet in ber anbefohlenen Dood-Cultur ihnen ben Borgug wiederholt angonnen wollen, fie aber berfelben , ungeachtet ber gegebenen Bufage , fich niemalen unterjogen , fonbern flatt folder neme Wiberfenlichteiten ausgeubt baben , porgubalten. und ibnen all weitere Motus, ober Belb.Colleeten jum proceffieren unter im mibrigen erfolgen ber fcharfen . und exemplarifchen Leibebeitra fung ber Schulbigen , mit bem Benfas ju berbietben , bag man bie Rabelführer in Eifen und Band ju offentlichen Arbeiten auf eine langere Beit anbalten, und unter biefen allwochentlichen Urbeiten mit mebreren Rarbaticbitreichen guchtigen laffen murbe ; Die fie Unterthanen bann bermalen fcon wegen ibrer aufgemarinten ungegrundeten Rlage eine gemeffene forperliche Bestrafung verbieneten, wenn man nicht vor biefes, boch bas aller. lentemal, in Rudlicht auf ihren Unverftanb bie Bute ber Scharfe gegen beme porgieben wollte, baf bermalen fie nur bem herrn Pflegscommifar wegen ben ibin angebichteten Unbilben mittelft Abordnung zweber Deputirten aus jeber Bemeinde binnen 3 Tagen eine anftanbige Mb. bitte ju machen batten,

Straubing ben 10 July 1778. Frang Karl Freyherr von Kreßel. folgenbe

Na sed by Google

Tolgende fchbne , weife , allergnabigfte W R. R. Berorbnung gehbret in biefes Sach : ? welche wir , wie fie in bem I Stude bes einmal fupprimirt gemefenen, fo betitelten baierifch. und pfalgifchen ganbinanns in extenfo fiebet, bes Bufammenhangewillen , bieber nachtragen wollen.

Allergnabigfte General Verorbnung : wie und welchermaßen in Tyrol bie Bemeinweyben, bbe Dlage to, unter bie Unterthanen ausgemefe fen , und vertheilet ; auch mit lebenbigen Jau-

nen umgeben werben follen.

Wir Maria Thereffa. zc. Entbieten unb geben biemit ju vernchmen , mas magen Wie Uns verbunden ju fenn geglaubt baben, auf ftand. bafte Mittel fürzubenten , wie nicht nur allein ben in unfern Erblanden mehrmalen ausbrechenden Sornvichsenchen ausgiebig begegnet, fonbern auch bie Candwirthichaft burch Bermeb. rung ber Enttur in beffere Aufnahin gebracht werben foll.

Bleichwie Wir nun in Unfebung bes erftern Begenftanbes eheftens biejenigen Maagnehmungen werben befannt machen laffen , welche jenenfalls in ergreifen, wann ein folches liebel irgenbivo wirflich vorhanden ; fo haben wir auch ben Ilr. fachen nachforichen laffen , benen beffen Urfachen

bauptfachlich juguichreiben.

Da alfo biefe nach einhelliger Meynung ber Sache Runbigen , in uble Rabrung bes Sorne piebes auf ben gemeinen Wenben fomphi, als in ben unbehutfainen und fchablichen Gebrauchen Des Wiefenfrafes , wie auch in bie bajelbit ge-Schehende Bernifchung bes Erfrantenben mit bem Befunden erjeget werben, und die Erfahrung einiger unfrer eigenen ganben lebret, bas burch bie Befferung biefer unbebauten Grunbflude mit Buhilfnehmung anderer wirthfchaftlicher Bebab. rung eines Theils bem Sornviehe eine gefunbere und ausgiebigere Sutterung verichaffet , anbern Theils aber bie lanbeseultur ohne ber fo nach. theiligen Befchrantung mittelft bes Biebauftriebes ferners ju unterliegen, von Manniglich nach feinem Frommen in einem blabenben Ctanbe verfeget werben fonne : fo haben Wir befchloffen, Unfern getrenen Unterthanen, welche fich biefen Bortbeil entweber nicht in Dugen machen tonnen , ober folches in thun berfaumet baben , theils biergu in Stand ju fegen , theils burch gefenmaßige Berbinblichteit in ber Beforberung ibres eigenen Beften , ju bringen. Dir befeb. len baber.

1) Daß alle gemeine hutweyben in Unfern gefammten bflerreichifchen beutfchen ganben, folche inbaen von ben Unterthanen allein , ober in Biemeinschaft mit ben herrschaften befeffen , und benuget werben, binnen Jahrefrift, welche vom iten Jauner 1769 bis Enbe Decembers bes namlichen Jahre ju rechnen , wo es nicht fcom gefcheben , nach ber neuvorgefchriebenen Daffes rey , bas Jauch pr. 1000 Quabratflafter gerechnet , orbentlich Musgemeffen , und jebem ber baran gebuhrenbe Theil jum Salbicheib nach bes bisberigen Bennf ihrer innhabenben beffene erten Grunbflude , und bie andere Salbicheib nach ben Saufern und Sharechten, ober wie fich jedwebere Bemeinbe bon felbft unter fich aus besten ju vergleichen wiffen wirb . aus und angerbiefen merben foll.

2) Diefe Musmeffung foll , fo viel es bie von ben Stabten bis baber genogene gemeine Diehivebben anbetrift, von ben Dagiffraten, im übrigen aber von ben Drts Dbrigfeiten , Gemeinbevorftebern , ober Unwalben auf Berlangen, ober im erfoberlichen Falle burch gefchmorne Relbmeffer mit Bugiehung ber Theilhaber , gefcbeben , und fobald fie orbentlich vollbracht ift. nach vereinbarter Individualvertheilung an Unfre gubernirende Lanbesftelle ju Musfertigung ber gewohnlichen Berleihbriefe eingefendet werben. Unb. wenn an einem Drte mehrere Jurisbicenten borbanben maren , folche bemjenigen , por biefem obliegen wirb , welcher bafelbft bie meiften Un. terthanen bat , wie bann , falls wiber Unfer befferes Bermuthen ermabnte Musmeffung binnen ber vorgefchriebenen Zeitfrift von folchen niche vollbracht wurde , biefelbe nach beren Berlaufe alfogleich von bein betreffenben Rreibaute mit Erforberung ber Reife und Diatgelber , auch übrigen Roften von bemjenigen , fo folche au vollgiehen gehabt batte , vorgenommen werben foll.

Wenn jeboch ben ein ober anbern Sutmenben folche Umftanbe vorwalteten , bie beren Bertheilung auf feine Wrife geftatten, follen folche vier Monathe bor Berlauf ber festgeseten Brift Y bem betreffenben Artikaunte angezeiget, vom folgen der Bugenschein oben Berfchol genommen, und ber Bestand ber Sache Unstret ihm vorgeseigten Lanbesfielle ju weiterer Belebrung unver- lant berichtet worden.

2) Den burch biefe Musmeffung erhaltenben, ober fcon besigenben Theil ber Sutwegben, foll feber in ben nachftfolgenben groen Jahren burch geborige Pflege nach Daaf feines Felbwirth. baftitanbes entweber in Heder , ober fonber. Ith an feuchten Orten in Biefen , ober aber burch Umreiffen und Unbauen, folglich ber am meiften Orten fcon befamten Befagmung , in Rlee-und Grasfelber frudweife verwandeln; im ubrigen aber nach Berlaufe biefer Grift, und, wenn batu nicht werftbatig geschritten worben ware (welches Wir burch eigene Commigarien werben unterfuchen laffen) bie Wiberfpenfligen und Rachlagigen ibres Untheils verluftig feyn, und felber , ober ber Werth babon juin Rugen ber übrigen Fleifigern angewenbet werben.

4) Diejenigen, welche jemanden in der Berebefferung feines Theiles der Genteitworde burch Sintreiben des Biebes, oder auf andere Weite hindernis und Rachtbeil zugungen bes ginneten, follen das erfeimal neht Verbaltung zu dem Erfag bes Schadens, mit einer derptagigen Referitrafe, das zweytennal mit einer dachttagigen in Eisen und Vanden beleget vorr.

5) Damit aber mabrent ber Beit ber Beurbarinachung biefer Biebivenben bie nothige Rut. terung nicht ermangeln mbge , verfeben Wir Uns , baf jeber givar von fich felbft barauf befiffen fenn werbe , ba er fich burch ben Unbau etniges Rlees , ober Grafes , ober anberer Sut. terung auf ben borbin befigenden Medern , und vorzuglich nabe ben feiner Bobnung , Die Roth. burft verschaffen inbge ; worgn bie Dbrigteiten, und Berrichaftlichen Beainten ben Unterthan anguleiten , und in Ermanglungsfalle ju verbal. ten fich angelegen fenn laffen , in folcher Abficht fofort benfelben verftanbigen werben , bag bergleichen Rlee , und Rutterfrauterfaamen ben bieortiger Commercialcaffaverwaltung auf Uninel. ben , bon ben Bermoalichen gegen Erfenung bes Preifes, von ben Merinern aber gratis ju uber. tommen febn.

6) Meil feboch bie trocknet und mögeri auf ben Andoben gelegenen Hutverdem für das Schaaf vieh, oder die Pfeebe, undebenklich berdeholten werden mögen; so wird der Mercheilung der Geneinwehren auch jeden Orte Beschaffesbeit, und zu überweiteten pflegenden Schaafzucht oder Pfeeben, den Gentellichen Schaafzucht oder Pfeeben, den Gentellichen Schaafzucht der Bereich nach der Effekter ist der Schaafzucht der Bereich nach der Effekternist vorsehalten bleibe; zich nach der Effekternist vorsehalten bleibe; zich nach der Effekternist vorsehalten bleibe; zich gene in die befeitung ist folglich der Effekternist vorsehalten bleibe; zich geholten für jeden Uebertrettungsfall niemanden erlaubt jern, einiges Jornvieh der Enden aufgurteilen

john geftaten Wir, baß bie gemeins schaftlichen Meyden für das Hornvieli nig genten gigen Gegenden auf den sogenammen Alpen, oder andern Anhöben, welche nicht anderes, als auf biefe Weife zu benugen, unter den in der neuen Biedordnung seiffigenden Vorfedung noch sernere bergbehalten, und gepflogen werden mogen: jodoch gegen den, daß, wo es innner die Lage und die Geneindverfassung guläkt, auf obige Art zwischen bare Genneindsgenossen deren Bereteilung ehennklig zu beschen dase.

8) Wird jede Obrigfeit, welcher die Aussimessung obgelegen, hinnen 6 Wochen nach Berelauf sowohl der ersten zur Ausinessung, als des zweiten zur Berefestrung anberaumten Lermins, dem seider vorzeseiten Kreisamte zur weitern Einbegleitung an linfer kandesgubernium ber Berelust einer exproprio Unsern Fisco zu entrichtenden Gelbirafe von 200 fl. in einer bestweigen faber zuzusertigenden gebruckten Tabelle anzuzeigen haben, auf welche Weise bei eine und andere vor sich gegangen.

9) Damit iedoch Niemand in die Besognif verfalle, als ob es daben um die uncherere Belegung der neuen Einfange, und solcherges statten verbesserten Grundfilde ju thun sen; so ertläten Mit beimt fit int int in in Unife Nachfolger, daß solche innerhalb 10 Jahren, vom dem gur Besseum siehen bei ab Jahren, von dem gur Besseum einen, von allen Oblagen (mit Ausachune bes grubbnlichen a 3 fr. von einem Mammenade be, stimmten Grundsinse, voie anch des General, Merchenbau-Berytrages a 24 fr. in den am Jug.

fen und Bubbaden gelegenen Begenben) be freuet bleiben , und nach beren Berlauf in leiden andern , ober bobern Anfolag , als benjenigen , fo jur Beit jeben Lanbed blich ift, gejogen verben follen. Go viel es aber

ro) Die an einigen Orten hergebrachte gemeinschaftliche Abhaung der fruchtbaren Wiesen,
und anderer Feldungen zu Frülings and herbit geiten andetrist, da wollen Wir hierurit ause Eingangs ernahnt böhlinischtigen Sewegurstaden gesagnichsig verordnet haben, das dieser schädbliche gemeinigne Blumbesach nach Werthellung der Generalen vollsonnien unterblesben, und abgestellt, dargegen der einen jedwebern Privatinnhaber. gleichwohl fren und erlaufe fron for, die Freihäge auf seinen bestohern der fon for, die Freihäge auf seinen bestohern der den nach Gutsefinden zu geniessen. Und bieweil

Befehlen bennach allen und jeden, befonbere aber Unsern achgeseten Landesstellen, Kreishauptleuten, Mogisträten, und Obrigsteten, über ben Bollug dieser Unser guddigsten Berordnung seste Jand zu halten, benselben, so viel an ihnen ist, stästigt zu bestodern, auch ben personlicher Berantwortung und Hostung nicht nugestatten, daß dagegen gehandelt werde; vieltiehr darod zu sein, damit die Widersprissigen zu den ausgemessenne Strassen unnachschlich geogen werden, so lieb ihnen ist, unser Ungande, und ernstliche Ahndung zu vermeiben. Gegeben in Unsere Hauptstadt Innspruck den zoten Deennber 1968. Bon ber Rom. Raiferl. ju hungarn und Bobeim Ronigl. Apoftol. Majeftat te ift folgendes allergnabigft refolvirt worden.

Welche allerhochfte Entschließung biemit zum trofflichen Wiffen bes Unterthans gehöriger Dro ten tund zu machen , und barob feste Sand zu balten fit. Imnobenut ben agen Juny 1760.

Artic. VIII. Von gelehrten Sachen. ab Bin Wort an biejenigen , so fich ber Gottesgelehrtheit zu ergeben, und bem geistlichen Stanbe zu wibmen gesonnen find. (A. d. Leips
ibaer Intelligeniblate.

Drang meines Bewiffens und Liebe au euch nothigen mich, ein Bort ber Bermahnung an ench in bringen , bem ich Gingang in eure Bergen und willige Mufnahme febulich wunfche. Cache betrift euer funftiges mabres Bobl. The fend meiner Unterweifung und Dflege in ber 216. ficht anpertraut, bak ibr in Stanbe gefett merben follt, auf hoben Schulen bie Bubereitung jum Dienft ber Rirche , bem ibr euch wibmet , nugen ju tonnen. 3ch murbe einen wefentlichen Theil meiner Bflichten vernachläßigen , wenn ich euch ohne alle Renntnig ber Befahren ließ, bie auf euch marten , befonbers jest , ba es Gott nach feinem unerforschlichen Rath gefallen bat , uns in Betten fommen ju laffen , bie fur Ctubierenbe , porjuglich aber fur bie , welche fich ber Gottesges lebrtheit ergeben , gefahrlich find. Weber ber Raum biefer Blatter , noch anch meine Abficht verstattet es mir , euch bas alles umflanblich ju nennen , was euch jum Schaben werben fonnte. Es tann euch nicht entfallen feun , wie oft und mit -

294

mit was fur Ernft und Mufrichtigfeit ich euch W mundlich in ben theologischen Lectionen und ben aller Belegenheit nicht allein bie Grauel und Thorzheiten, fonbern auch bie Berführungen ber Religionsiphtter bisher vor Hugen geftellet, wie nachbrudlich ich befonbere biejenigen , fo Theo. logie ftubiren wollen , ermahnet und noch ermabne , Bott beinuthigft und unaufhbrlich ju bitten , baß er fie in feiner Babrheit grunden, befestigen , beiligen und erhalten , und fur allen Begen bes frrthums und Berberbens gnabiglich Bewahren wolle. 11nb bennoch lebret mich bie Erfahrung , baß bftere bie gefchictefien und fabigften Ropfe , von benen man fich auf Schulen bie befie hoffnung ju machen Urfache hatte, nach und nach auf Alcademien burch verführerische Edriften fo hingeriffen , und von bein jest berr-Schenden Spottgeift fo bezaubert werben , bag man, anftatt eines in ben Grundfprachen, Rirchenhiftorie , und übrigen theologischen Wiffen-Schaften geubten Bottesgelehrten, nicht felten el. nen fich flugduntenden Raturalifien und feichten Raifoneur , anftatt eines funftigen tauglichen Rebrers bes Evangelii, einen tanbelnben Wigling jurud betommt , ber mit feiner Theatralfprache, mib neumobifchen Schongeisteren weber auf ber Rangel , noch Catheber , noch trgenbs in einem an. bern Uint, mo Rechtschaffenheit und grundliche Wiffenschaften erforbert werben , brauchbar ift. Dieg alles fchredt mich nicht ab , fondern bient mir vielmehr jur Ermunterung, mit euch , ge. liebtefie Schuler, uber Die vornehmften Umftan. be biefes Granels ber Bermuftung noch einmal burch gegenwartigen fchriftlichen Bortrag pater. lich ju reben, und ench , fo viel ich weis , und vermag , ju rathen.

Aus doppelten Gründen munische ich euch eiuen tiefen Eindruck von der Größe und Michtigkeit eurer Bestimmung. Si sit mötzig daß ihr euch früh damit bekannt macht, was ihr einmal werden sollt, theils eurem Eindieren die zweckmäßigs Abidrung zu geben, theils euer Derz in eine eurem fünstigen Ruf angemessen auch in ber Bein: Unter welchem Ramen ihr auch in der Welt känstig austretten werdet (ich ede dier von den Bestissen von der Wottesgelehrtheit ) so ist euer Bestimmung doch immer eine und eben biesses. Ihr sollt dasse Bestimmung doch immer eine und eben biesses.

the bienet , bitten , baß fie fich berfohnen laffen mit Gott. Dieg ift ber Auftrag, ben Gottesgelehrte haben, baf fie ben Rath Gottes von ber Seligfeit ber bugenben Gunber burch briftum an Die Menfchen bringen, und fie mit Freundlichtets loden follen , benfelben anjunehmen. Diefe Befinninung , die fich auf bas Wort Gottes und auf ben ausbrudlichen Buchftaben eines jeben be. fondern Rufs grundet , ber an einen Diener ber Rirche gebracht wirb , verlieren in unfern Lagen febr viele aus ben Mugen. Sie fcbranden bas Mmt, bas ihnen gu fuhren anvertrauet wirb, ent= weber barauf ein , baß fie blos burch bie Sittens lebre ber Dernunft und ein focratisches Chriften. thuin lafterhafte Menfchen ju Liebhabern ber Ingend machen mollen, ober fie glauben, ibrem Ruf ein Benuge gethan ju baben, wenn fie bie Lebre Jefu und feiner Apoftel , in fo fern fie und in ber Gefellichaft ber Menfchen thatig und ju Dens schenfreunden macht , vortragen , ohne und in derra Glauben an bas Berdienft und bie Berfohnungs. gnabe 3Efu, ben Quell aller mabren Rechtichaf. fenheit und Seelenruhe , gezeigt ju haben. Much thr , meine Cohne , werbet Bortrage biefer Urt ju lefen und ju horen Belegenheit baben. Much euch inochte vielleicht ber Stoll , ber bie Denfchen antreibt , Bernunft über Offenbarung su fegen , geneigt machen , eure Gergen bergleichen Lebren ju eroffnen. Much ihr werbet burch bas Bepfpiel von Mannern , benen die Welt Weib. rauch ftreut , hingeriffen werben. Und fo werbet ihr bas Unglud haben , euch felbit um bie Gnabe ju bringen , Diener Gottes und umfers Seilandes ju merben , und euch ju Sclaven folcher Menfchen ju machen , von benen ber Betit bezeuget , baß fie verbufterte Ginnen haben , weil fie ber Wahrheit nicht geborfam werben mollen.

Das Umt ber Verschnung, bas Bott aufgerichtet hat , ift von weiteren Uurfange, als die
Sittenlebre ber Bernunft. Es bat nuit benn Borte ber Derschnung ju thun, die ber Sohn Bottes in Anchteckgesiale vollendet hat, do er ich aun Arenge jum Opfer für die Sunden der gangen Welt hingad. Es biethet den Menschen ist. Es zeigt denen, die seigt gu werden wünischen, und vorr wünsigt es nicht ? den Wichichen, und vorr wünsigt es nicht ? den Weg, auf

wel

welchem fie ber Gnabe theilhaftig werben , nam. lich bas guverfichtliche bingunaben gu bem barms bergigen Sobenpriefict , ber immerbar felig macht, und lebrt, aus feinem Derbienft bie Straft jum Sttlichen Wanbel und Leben bergunehmen. Dief , bief , meine Chone tft ber Bived bes Mints , su welchem ihr euch gu bereiten , unb eure einzige Gorge babin gerichtet feyn laffen follt , baß ihr in ben Stand gefest werbet , bie. fen Biped ju erreichen. Die B forgnif ift nicht ungegrundet , bag man ench eine andere Buberei. tung ju eurem funftigen Beruf porfchreiben wirb, fo balb man euch ju lebrern ber Tugenb , ober Ju Prebigern bes Bottlichen Borts , aus wel. chem man bie Grundlehre von ber Berfbhnung ausgemargt hat , bilben will. Dielleicht eine 3mbereitung , bie euch um fo viel angenehmer bunten wirb , je meniger fie ben Meugungen eures hergens , und bem Sang , ber euch jum finnlichen Bergnugen eigen ift, Gewalt anthut, und ie meniger ihr baburch jum mubfamen Forfchen ber Wahrheit angetrieben werbet.

Der verführerifche Beift , ber in bie Belt ausgegangen ift , wird euch bas Bort Gottes, auf welches man fich allein , als auf einen felfenfeften Grund , ftugen muß , wenn man Sof. erung bes emigen Lebens haben will, verbachtig enachen. Seine Gingebungen burch ben beiligen Beift bie Babrheit feines Innhalts, bie Mus. legung beffelben nach bem gefunden Menfchenverftanbe, wie man alle anbre Schriften bes Miterthums au erflaren pflegt , und feine Unmenbung auf alle Menfchen , wird euch sweifel. baft gemacht werben. Man wird allen Comud ber Beredfainfeit, falfch angewandte Regeln ber Dernunftlebre, betrugliche Eritic, aus bem Bufammenhange berausgerifne Zeugniffe in Unfeben gestandener Manner , alles , was falfchbes rubinte Runft vermag , wird man aufbietben, eure ungeübten Sinne ju blenben, und ench ju perleiten , bief Bort nicht , wie ce ben mabr. baftig ift, ale Gottes Bort angurebinen. Un Die Stelle ber beiligen Schrift werben euch menfchliche Bucher untergeschoben werben , burch beren blumenreichen Bortrag bie unfchanbare Einfalt ber Bibel unfchmadhaft wirb; und bie burch ben fcheinbaren Unftrich ftreng g führter Beweife euch in ber Bufunft ben Geborfam bee Blau-

bend erfchweren werben. Richts ift gewiffer als bag ihr für eure funftige Beftimmung vers borbene Danner werbet, wo ihr euch nicht frub wiber biefe Befahren in Schus bringen laft. The fonnt aber; und wenn ibr guten Rath annebi men wollet , werbet ihr gefchuset werben. Les fet felbft bie beilige Schrift. Gie fen euer Sand. buch, ja ener einziges Ctubium. Berfpart bas Lefen berfelben nicht , bis ibr burch anbermeit erworbene Remntniffe euch in Stanb gefeset 'au baben glaubt, fie ju berfteben. Jest fchon les fet fie , als bas Buch , baß fich burch fein eigen Licht aufflart, im Bufammenhange, und au mieberbolten malen. Ihr feub , um enrer Jahre und Unerfahrenheit willen , allemal in ber Rothwendigfeit , etwas auf Eren und Glauben angunehmen. Rehmet bie Bucher ber Schrift, als bie Offenbarung Gottes von ber Menfchen Seil , auch nur um bes Unfebens willen , bas alle, bie ener Glad fuchen , ben euch haben follen , in bie Danbe. Die Wahrheiten , welche fie enthalt, werben fich an eure herzen legen , bie Rrafe bes Evangeliums wird fich euer unvermerft bemach. tigen , und fo wirb euch bas lefen berfelben bie tuchtigften Baffen barreichen , uber alle , auch Die icheinbarften Eimvurfe wiber bie Bottlich. feit ber Bibel ju fiegen , und ihr werbet in furjer Beit bas Buch nicht mehr auf bas Bort anbrer fur Gottes Bort halten , fonbern bas rum , weil ihr erfahrt , es bat Wirtungen aufs Berg, bie ben menfchlichen Schriften, wie icon und bunbig fie auch fenn tonnen, verfagt finb. Dan tann euch bie Erlernung ber Sprachen , morinnen es Gott gefallen bat, fein Wort nieber. fchreiben ju laffen , nie genug empfehlen. Done tie werbet ihr von Menfchlichen Auslegungen, wie bom Bind bie Bellen umbergetrieben, und es wird eurer Uebergeugung ftets an Grunbe fehlen , a auf ihr ench ftugen tonnt. Dief ift ber beste und gwedmaßigfte Bebrauch , ben ibe von euren Schuljahren machen follt. Es ift nb. thig, baf ibr euch mit ben Schriftftellern Griechen. lands, ihrem Beift , und Musbrud befannt macht. jo biel es euch Rrafte, Beit, und Umftanbe ver. ftatten. 3br werbet in ben Ginn ber Bucher bes neuen Bunbes um fo viel tiefer einbringen, jeinehr ihr euch in Befit ber Sprache burch fleißiges Lefen ber Alten gebracht habt. Alben butet

butet euch, bag ench ber, Gott anflanbige ungefünstelte Bortrag ber Bibel nicht verachtlich werde , Indem ihr euch an ben gefünftelten Schmud ber weltlichen Schriftsteller gewöhnt. Um befiwillen lefet bie Urfunde bes neuen Teftaments jugleich fort mit ben Schriften , bie eure Sprach. Tenntnig bereichern follen. Debr , als alle alte Schriftiteller ju thun berindgen , wird bas jufammenbangenbe Lefen bes neuen Teftaments in ber Grundsprache eure Ginfichten in bieg gott. liche Buch aufflaren. Defivegen bitte ich euch, beionbers in ben erften Jahren enres acabemis ichen Lebens , folche Borlejungen aufzusuchen , wo bie Bucher ber beiligen Schrift nacheinanber burchgegangen werben. 3hr werbet euch unnus jerftreuen , und eure Abficht vielleicht nie erreichen , wenn the bie Sprachen bes Morgen. landes , welche ber bebraifchen ein Licht angunben , erlernen und faffen wollt , ehe ihr euch an bas Lefen bes alten Teffamente magt. Dief fen bein Gleiß eurer funftigen Jahre aufbehalten. Best lernt auf bas einfachfte , als es gescheben tann, die Unfangsgrunde ber hebraijden Sprache, und fangt gleich an, bie Bibel felbit ju lefen. Co perfuhr man ehebem , und mehrere lafen bie beilige Schrift in ben Urfprachen, als jest, ba iebermann von Dialecten und verwandten Epras chen ichwast , und bie wenigsten den Cober jelbfi in ben Danben haben. Dacht cuch frubjeitig mit ben Ablichten , warum uns Gott unt fris nem Borte begnabiget bat, und mit bein Innbalt beifelben grundlich befannt. Richts, was burch Bucher menichlicher Weisheit erreicht werben fonnte , bat Gott bewegen mogen , und unmittelbare Offenbarungen ju fchenten. Gittenlebren , bie und gur Tugend ermantern und bon bem gafter abichrecten follen , haben uns bie Beiben geltefert. Bott hat und in feinem Wort en Ses gelehrt , wie wir in ben Beite ber trafeir fommen follen burch unf en Dei ... Jefum Chriffum. Euch, meine Cohne , ift Die Bibel ges geben , daß ihr ench felbfi , und in Bulunft auch bie, an benen ibr arbeitet , felig machet. Der Ennhalt ber gangen Schrift ift Jefus Chriftus. Er ift es , ber uns in berfelben mit lebendigen Farben vor die Mugen gemalt wird ; wie er ein Mittel jur Erlbfung erfunden , und ausgeführet bat, und nun jedermann, der ihm gehorfam ift,eine

Urfache gur Celigfeit wirb , bie nie ein Enbe nimmt. Gegen Diefen Cobn Gottes, ber mit feinem Berfohnungstobe ber einige Grund unfers Seils ift , bat fich in biefer legten betrubten Bett ein großer Theil ber gelehrten Bunft verbunden, und viele von benen, welche ihr Mint und Pfliche. verbindet, Jefu Tugenden ju verfundigen, find bie Unführer ber Debellen gegen ibn. Geine Gottheit , feine Genugthunng , feine Dacht tin Blute, bas er vergoffen bat, Gunber in rete nigen , und bon bem Argen ju befreyen , in Summa , fein ganges beiliges Berbienfi tit bas Mergerniß ber Weifen biefer Beit , ja , mit bein Befuhl ber innigiten Webmuth fcreibe ich bas - ber Begenftanb bes Spottes vieler bon unfern fogenannten fcbnen Beigiern. 3hr Bift; (benn wie foll man lehren , woburch Denfchenfeelen getobtet werben , andere neunen?) ihr Gift bat fich wie ein Strom ausgebreitet , und verbirbt ber Rirche ihre funftige Diener fcbon in ber Bubereitung , wie Melthau Blutben verbirbt. welche bie ichoniten Fruchte verfprachen.

(Der Befdlug tunftig.) b) Maunheim ben I Muguft. Er. Churft. Durchleucht haben bochfi berofelben geiftlichen Rathes , Doffapellmeifters , und bffentlichen Toni lebrers , herrn Boglers , inufifalifches Schulbuch : bie Churpfalgifche Confchule genannt welches fraft eines aneführlichen Berichtes von bober Regierung genehmiget , von ben Born fichern aller bren driftlichen Religionen allen Pfarrern und Schulmeiftern anempfohlen , und fur bie Borfchrift ber muntalifchen Lebrart in in allen Gr. Churd. Durchl. untergeordneren Lane ben erwahlet worden ift, noch mit einem gnabig. ften Privilegium ju bestättigen , und fur allem Unterschleif ober Machbrud ju fichern milteft gerubet.

Das Schulbuch enthalt alle Grundfage vom Klavier und Orgelizielen, vom Singen, Begletten, und Eingen, Begletten, und Ergen, Dierauf fuft fich die muitalifiche Monathschrift , die fich mit ber Practie beschäftiget.

So bundig biefe harmonifche Doginatie ift, fo biftorifch fubrt die fabngefariebene monaty- liche Perausgabe bes obigen herrn Berfuffers in jwo ober tuehrern Bogen Drud, bann 15 und mehrern gestochenen Platten bestehend, ben Liebe

haber

baber in das Archiv ber Mufit , und ben Confchuler in den geheinnifvollen Tempel ber Runfigriffe.

Run find bie erfte given lieferungen fur ben Junn und July murflich erschienen, und wers ben fehr begierig gelesen.

Renner ber Wiffenschaften, und unbefangene Efferer für bad Baterland feben init froben Bliden bem biedurch fotvohl fur ben auferbaulichen Kirchengefang als allgemeiner Bildung ber Jugend zu erzielenden Rugen entgegen.

c) Ben Auprecht und Feed. Reich Buchbindern allbier ift in Octav erichtenen Betrachtungen bei den Unte ber Beil. Mese nehl bein Kirchenbeth für unfern gnäbigften Lands-Regenten mit gnäbigfter Approbation, gebunden 4 frin albis 3 fr. 1778.

Ein Gottebgelehrter Oberlande Baiern brudef fich bierüber so auf: " hrute baben wir das erstemal , die beurichen Melieber gefingen: "3ch sabe 36 (chon elich tausenband bas brevier durch icktert seit ben ich mit fin Molieber in; aber nie sab ich das empfunden, was ich ben biefem Besange em: 30 fand. " Es muß also ber G. Kirchendarer Augustu, was er in feinem troten Briege fagt, gegen diejenigen boch recht haben, welche wider bas Singen in seiner Muttersprache in bem Zempel Gottes, so fromme Einvendungen machen wollen.

Artic. IX. a) In Baiern ift bieft Jahr ein außerorbentlicher beifer Commicr; feit bein zten July haben wir die ficonften Tage , bas befte Wetter , givar auch Donnerwetter , aber menige :- es fcblagt oft ein. - Bon allen Orten laufen bie Rachrichten ein , baf man feit vielen Sahren bas Getreib nicht fo fcon und gut, wie beuer bat eingebracht. Die Ernte mar bener auch um 12 bis 14 Tage fruber , als fonfi. In Dberland Baiern befonders ain Beburge fchnetbet man biefe Woche ichon Commermeigen, bie fpate Berfie und Saaber wird anch vollends eingebracht. Da man felbiger Orten fonft in fpateren Jahren biefe Betreibforte mobl erft in ber Salfte bes Septembere in ben Stabel ober Scheuern gebracht bat. .

b) In London wiffen fich bie alteffen leute, nicht eines folch heißen Sommers, wie ber dieß, jahrige , ju erinnern.

Artic. X. Saierifd und Pfalgifche Litte catur. Seichliff von ber gemeinnunglichen Woodenschieft bes Anthgebers für bie Erziehung ber Ainber.

Ingwifden , ba fich bie Leibenschaften gewohnlich in die Unterredungen mißhelliger Menfchen mifchen ; ba bann, wenn Ereue gegen feine Pflichten und Ginfichten an ber einen und an ber andern Ceite Bartlichfeit und Schwachheit einen Streit miteinander haben biefer Streit fchiper . lich andere als mit Barine geführet wird ; ba auch bann , wenn Rechthaberen und Wiberfprechungegeift es miteinanber ju thun baben , übermaßige Dige und Beleidigungen nicht ferne find : fo wollten wir lieber rathen : bag Dann und Fran nicht in Begenwart ber Rinber , fonbern allein fich ihre Gebanten mittheilten. Sier inde gen fie fich freumntbiger gegen einander erflaren. Die Rinter leiben feinen Schaben baburch. Sier tonnen fie affen Affect geigen. Es bat in bein et. nen ober andern Theil vielleicht einen befio beffern Dier werben fie, nicht nur ohne ibre Rinder ju argern, fonbern gum großen Bortbeil berfelben , eins bem anbern feine Biveifel aufib. fen , fich verabreben , gemeinschaftliche Gach au machen , ober boch einmuthig werben, fich nicht ju verhindern , entgegen ju arbeiten , ben Rindern und fich jelbft ju fchaben.

Bereif wird dieß die Frucht vertraulicher Unterredungen ber Aeltern in Absicht auf ihre Ander no verm sie anders eechtschaffen und Wahreitliebend sind. Abnnen sie sich doer nicht unterlander vergleichen? o so inuffen sie es ihre Richt sien leich, od sie in nicht fiben lassen, od sie innsheut sind, noch weniger, daß sie gor , jedes an feinem Theil, widerfrechende Regeln besogen. So mitsten sie bei Bogen wie ihr in der daben die Frogen untschieden finnen, um deren villen sie verscheeben Menningen baben , jedes ein Mittrauer in sich selbst seinen, Demn, wenn zwen, zwer, die ente

gegengefeste Meynungen haben, bhibrachtet aller Grunden fur bie eine , und Gegengrunden wiber bie anbern , fich nicht vergleichen , nicht nur ibre Gegenparthen , fonbern auch fich felbit in Berbacht haben ; fo muffen fie thre Strettfache andern Richtern gur Enticheibung geben. Dagu baben fie in vielen fcon vorbandenen Erziehungsichrifs ten Unlag. Dagu erbiethen auch mir uns, bag wir unfer Urtheil uber mighellige Cheleute fprechen , bie uns bas Bertrauen ichenten , bag wir urtheilen fonnen. Darum wunfchen wir fo gludlich su feyn , ale wir uns achten werben , wenn wir Frieden unter Chegatten , Erbauung für abre Rinber und bie Boblfahrt beforbeen tonnen , welche bie Rolge einer gemeinschaftlichen und beswegen recht fruchtbaren Ergiebung ift!

#### Folgende Rachricht ift uns mitgetheilet

worben

Dich buntt , es thune Meltern Mufinunte. rung und Rinbern erfprieslich feyn , wenn bie Erzehlung befannt wird , welche bie Gefchichte eines fterbenben Rinbes enthalt, bas gwifchen bem britten und vierten Jahre feines Alters verblis chen ift. Es war bon feiner Beburt an gefund , febr munter , im bochften Grabe lernbegierig, ausnehmend gelehrig , und tennet feine großere Frende , als bie , baf es gefällig gegen feine Meltern, Gefchwifter und jeben Menfchen mar. Ceine Rrantheit fchiene nichts weniger als ge. fabrlich ju febn. Es mufte ingwischen fieben Wochen ju Bette ligen. Richt ein einiges Merfmaal von Ungebult ließ es binnen blefer i Beit an fich mabrnehmen. Es war im Begen. theil allezeit eines febr jufriebenen Gemuths. Es fuchte auch feine Meltern jufrieben ju flellen, wenn feine Rrantheit und Leiden fie betrubten. Richt, ale wenn es feine Schmerzen gehabt batte, benn bie maren ohne Unterlaß feine Befahrben. Much nicht, als wenn es feines lebens und feis ner Benefung gewiß gemefen mare. Deun, es ftellte fich im Begentheile bor, bag ibin ber Lob unvermeiblich fen. In biefer Dennung bat es fogar , und bas groar mit ber liebreichfien Freundlichfeit , wenige Tage por feinem Abfters ben alle feine Spielfachen , in bem Balle es fterbem barbe , unter feine Meiren ; Geschrufter , und Freunde vertollet. Und da es nur ftarb nit bem Beunfffen, daß est fiebe, face es auf der Schoole feines Baters und unter Thea auf der Schoole feines Waters und unter Thea neugliffen feiner Metteen , es farb bennoch mit einer heitern Miene , und gab ben Brund feiner heitereftit an , biefen naultich , daß es mus ju feinem Bott und Erfore gestellt wirde ...

In der That war diefes Kind sin Beweits von der Mahrich daß es unverantwertlich sew, wonnt und ben Kindern niche, so früh als es nöglich ift, eine fühlende Erfänntniß der Neusigion, der Werdienfen des Erfolers un die Meusigion, der Werdienfen des Erfolers und de Meusigion, der Merdienkollen des Erfolers und de Neusigion, von der über Kranfteit, Schmergen und Tod iregenden hoften fich de Freude verdiener, welcher sich de Freude verdiener, des des eines folden Kindes willen fühlen nuß, so lange er sich vessellen nur erinneren kann. Doch! hieron reden wir nächsten kinflandlich mit unfen keifen.

#### Rachricht von einer Erziehungschrift.

Die jungfte Erziehungefchrift , welche wir als em Product unfere Baterlands angufeben baben , hat bieje Muffchrift : Unleitung ju fruche. barer Lebrart in ben niedern Schulen, verfaffet von G. E. Brunings. Mammbein bey Schwan, 1778. in Detav 128 Seiten. Der Berfaffer bat fich in berfelben vorgefest , bauptfachlich ben Schullehrern Unleitung ju einer nugbaren Lebrart ju geben. Ceine Borfcblage follen aber quch jebem Behrer einzelner Rinber bienen. Ceine 216. ficht burch bie Befanntinachung biefes Buchs , bag bas Befentlichfte bes Unterrichts enthalt ben er im borigen Jahre ben Schulern bes Schulfeininariums ertheilet hat , war gut. 2Bir wunfchen , baß bas Buch gebraucht werbe und nuge , ber Ergiebnng ber Jugend und ber Bil bung ber Bebrer beforberlich au fenn.

Machricht von einem Erzichungs . Juftitut ju Seibelberg.

Dafelbft haben fich mehrere ebelbenfenbe Meitern vereinbaret, ihren Rinbern bie befindg. liche hanbreichung in verschaffen, um Ertennt.

mile

miffe und Befchidfichtetten und Befinningen gu W erlangen , burch bie fie gladlich werben mbgten. Eine Befellichaft ber angefebenften Danner bat Die Bege berabrebet , auf welchen biefer 3wed erreichet merben fonnte. Go viele und gefchich. te Lebrer, als für bie Musführung bes verabrebe. ben Plans nothig geachtet murben , find ernennet worben. Diefe arbeiten fchon einige Beit an threm Rubme und ihrer Schaler Boetheil. In ber That ein Beweiß , baf ber Gifer bie Jugent forafaltig und mobl ju erzieben , immer ausgebrettet werbe , und an Rraften machfe, und bie boffnungevollefte Beranftaltungen veranlaffe. Rue fchabe , bağ bas beibelberger Erziehungsinftitut fich fo enge Grengen gefest bat. Es bat fich es jum Befege gemacht , nicht mehrere als groblf Schuler anzunehmen. Und es follte boch jeber Bater , ber es wunfchet , ben Weg gu einer quten Ergiebung feiner Rinder offen finden , und es foffte ibin berfelbe fo wenig toftbar febn , als es mbalich ift.

### Rlage eines Baters über bie Unart feines Rinbes.

Mein Arnb iff he behartlich im Febler und fehr martig, und ich schenke ihm boch nichts, sagte ein Water. Er meinre damit, er strasse und schliege das Kind über jeden Fehler, er jächtige es and empsmblid genug, er sip deunach unschuldig an bestelben Bergehungen, und es konne vunderbar schenen, das seine Strasse ungen ihm nich zur Besseung denten.

Dies Sprache führen gar ichr viele Aleitern. Die abet , an ftatt jie sich durch solche Bestemminsternschaftlichen durch solche Bestemminstern, welche ein so großer Umverland verdient, als der ist, dem derzieleichen Keussenungen von derrecthen. Dem: ist es gemy Kinder zu schlagen, und woll gar zu mithandeln , um sie den dehen Reignungen und Benoshpieten zu entwöhnen? Haben hate und Schläge nur die mindeste Krast, ein And zu verhindern, das es sich geziemend betrage? Thun Stod und Ruthe und empfindliche Ortesten nicht einer ganz entgegenge, setzte Wirkung?

Wir wollen ber Gewohnheit , ber so ausgebreiteten als unanfanbigen und schäbstehen Gewohnheit fehlende Kinder ju schlagen und ju mishandeln , in diesen Wättern balbest widersprechen, und Einhalt zu thun und bestreben.

b) In hiefigen Buchlaben wird verlegt: Se banten eines Franenzimmers über die Irribamer beutiger Tage im Fragen ohne Ordnung wie fie find. Gebrudt zu Levykadt 1778 114 Seit, in 3vo.

Bad? ein Frauenzimmer in Baiern, in Dinden! beehret une mit beutichen Fragen ? - In ber That, wir haben fie gefehen ihre Fragen gelefen; Schone, artige Fontangen , aufgefest , etwas boch , mie man im Migranbria geht ; boch icon und manchfal tig in ben Farben ihrer Rleiber, wie Chincfer : auch mit fleinen Rufaen. - Ber follte fie nicht boren. nicht lieben ! - Gie ift ju artig : wir bermuthen fie ift eine Sprofe aus bem birn Salomons. -Mus bem bie Refe , Die über bie Berge fpringen . entfprieffen . - Und bie fleinen Suche, bie bie Beinberge berberben? - biefe follen gefangen mer-ben. Much Fragen haben oft ben Beruf ju fangen. Sollte ein Frauenzimmer nicht fanfter fangett tonnen , als . . . . . . Laffet uns biefe Fragen obne Drbrn ung bieber fesen, von welchem biefe gemiß in allen Journalen Deutschlanbe mertwarbige Diece banbelt. §. 1. Bas ift ein ftarter Geift? §. 2. Bas ift bie Bernunft — §. 3. Bas ein bie korifder Glaub? §. 4. Was menfclicher Reis. §. 5. Db bie Einwohner im Geftirn Ginfluß auf bie Erbe haben, S. 6. Db bie Belt ohne Enbe, § . 7. Bas bie Natur fagen wolle? S. 8. Db es auch welche Genter gebe? S. 9. Db auch bie Thiere mas geiftig ges in fich haben? S. 10. ob es fo gut gefolgert? bie faffe ich nicht; hiemit glanbichs. auch nicht? f. ti. Db man jnm Cous ber Religion reben muffe? (reben ficon Allerliefte! mie nicht fdrepen. - ) f. 12. Bas man bon ben alten Philopphen batten folle ? S. 13, Db fie fogar beis lige, und rechtschaffne Danner finb. S. 14. Bie ihre alten Case ben Lafein junger Sophen aufgewacht werben? §. 15. Db bie beutigen Sophen es gut mit ber Menschildleit mennen? §. 15. Db es auch leibhafte Janfeniften gebe? f. 17. Db bie Sprache ber neuen Cophen einftimmig? f. 18. Db jartile de Unbachten und Deigbrauche bes Frauengimmers Urfache jur Philosophie geben ? §.19. Db bie beilige Schrift in einigen Studen und irre zu machen fabig? 3. B. Bom Befege, noch vor ber Sanbflut, pon ber erften Schule in ber Belt : bon ber Diele meiberen , bon Lothe Frau , bom Thurm Babels, bom hoben Liebe , von Liebern und Bfalmen se.

300

6, 20, Db bie Bebre von ber Erbfunbe ben Alten W. unbefannt gemefen ? f. 21. Db unter Bhilofophen auch Bauberer gemefen ? f. 22. Bober bie Umerieaner tommen mochten ?- 5. 23. Db bie Rechnungen ber Mfiater und Chinefer unfehlbar ? f. 24. Beldies ift bie Urt ber Philosophen,gegen bas Ehriftenthum ju fecten ? Bu lest ein nachtrag bon Schilberungen und Characteren mertwarbiger Danner. Bir gweifeln, ob Unfrer Schonen biefe Fragen unbeantwortet imtaben liegen bleiben. Dur berfteben mir micht,marum biefet Frauengimmer fein anbert lieb,als amen alte von Martin Luter boren mag ? - Ben fo pielen Fragen wirb uns auch eine erlaubt fepn: und gwar in Orbnung auf ben gten Brief ju ben Coloff. b. 16. unb 1. Cor. 14. b. 11. 12, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. in Orbnnung auf ben 119 Brief bes b. Muguftind : in Orbnung auf Lichter , bie beller brinnen, als bie gelben Kergen bes Bruberichaftbienere ju Mbilabelphia. - Barum finget man nicht in feiner eignen Mutterfprache in bem Tempel Gottes, nach bem Benfpiele ber alten Chriftenbeit? - Dug benn bas berg burch Trompeten und Pauden erwedet merben ?

Etwas zum guten Befchmad.

Imerter Brief bes in legten Intelligengblatt Mro. 29 bemertten beutschen Ebelmanne.

Daris in Franfreich , ben 3ten Junius , 1778.

Mon reverend Pere.

Werben aus bem Titel feben , bag ich nun enblich in Varis antommen bin. 3ch bachte, baß es mit biefer Stadt fein Ende nehmen follte. Ich glaube, bağ ber Umfang wohl 1000 gaft Roden Einfall halten inochte.

Wir reiften Tag und Racht burch eine Den: ge Statte und Dorfer; ber henter mag alle bie

In Strafburg traf ich im Burthebaufe jun Geift, giver junge Ebelleute aus Sachien an, ber eine ein geputter und gepuberter Burfch , ber feine Mutteriprache vergeffen baben will ; ber anbere eine fauertopfiche Urt von Rerl, bat in Bbt. tingen flubirt , und fragte mich : ob ich bie Alten tennte ? bie Ginfalt! Dein Alter, fagte ich, ift ber Baron Sunber auf Wilbesheim, und ich beiffe Bunfer Frig, bas werben fie, beute ich, fo gut

wiffen, als ich. Sier batten fie bas alberne Belachter boren follen.

Muf ber Dielfchange bon Strafburg nach Baris fant ich bren artige frangbiifche herren' Der eine fprach gut beutich , und war mit einem Pringen als Home de Schamber ( ift eine Sofe bebienung ) auf Reifen gewefen ; ber anbere mar ber vornehmfte Rombbiant in Strafburg, bes alles verfteht, was bie anbern nicht wiffen , benn ich habe es mit meinen Hugen gefehn, bag er ben Ropf aus ber Diele fledte , und ihnen jebes Wors einblies. Der britte mar Rbnigl. Tobadecommiffarius und Bifiteur. Mufferbem war noch ein Frauengimmer ba , bie mir mit ihren fchware gen Mugen nicht ubel gefiel, nur hatte ihre Bafche reinlicher feyn tonnen. Gie ift, wie fie fagt, von einer vornehmen Familie, und bat eine menge Befannte unter ben Officieren in ber Gars nilon.

Man fan nicht hoflicher fenn, als es meine Reifegefahrten waren. Wenn ich lachte , fo lachten fie mit; wenn ich gabnte, fo riffen fie ben Rinbaden auf, und, wenn ich nießte , fo jogen fie bie Sute vom Ropf. Miemand batte beffere Lage, als ber Michl. Der Home de Schamber fammte mich gurecht, und ber fomigl. Commiffarins truc mir die Gachen bom Wagen ; ich mußte barung boflich feyn , und die herren frey halten. 21ber bas Gelb ift nicht weggeworfen , benn ich habe brenmal mehr Frangblich bafur gelernt , als ber Bettel werth ift, und ber Sannsmichel lernt's um. fonft mit. Sie wundern fich alle über mein Benie. wie fie es nennen.

Dit nachstein berichte ein mehrers. Eins argert mich in Paris : ich wollte beute frub auf bie Felbhunerjagd gebn, bas, fagt man, ift verbothen. Gie inuffen bier noch nicht wiffent, wer ich bin , und daß wir die hohe und niebere Stand haben ; aber bas will ich ihnen jeigen. Ich verbleibe u. f. iv. Der 3te folgt wegen abs

gangigen Raum aufs nachite.

Ad Artic, II. Ignath Dieg burgerlicher Beisgerber in Canbeberg biethet bein imlandi. fchen Publicum 20 Bentner von ben auslandie ichen Schaaffehlen abgeganene Raufivoble, Den Bentner ju 39 fl. jum Bertaufe feil.

### Nº 31.

## Munchner = Intelligenzblatt.

Den 29 August. 1778.

Artic, III. Proclama, a) Rachbem vermbg ber vom Churft. bochpreislichen Reviforio anber erfolgt, und ben 14ten July an. cur. publicirten Erfanntnif bas Mautner von Sos difch. Debitwefen albier betreffend es ben ber auch Churfurfil. bochlobl. Soferfanntnig vom aten Dan et public. ben Isten July 1776 bergestalten belaffen worben , baß bie verwittibte Mautnerinn von Sod ibre fammel. Forberungen gleich andern Glaubigern einzudingen, und ju liquibiren berechtiget fen ; als bat man ju folchem Biebl und Enbe, und all biefes in feine Ordnung und Richtigfeit berguftellen , 3 Chicts. tage , und gwar ben iten auf Montag ben 21 September ad producendum et liquidandum, ben aten auf Mittwoch ben 23 praedicti menfis ad excipiendum, und ben gten auf Frey. tag ben 25ten einsdem feptemb, ad concludendum gnabigft angefest , und hiergu obbefagt allhieng permittibte Dautnerinn von Dod fub poena praecluft fowohl als auch ben Lic. Dub. ner que von Sodifch. Daffaeuratorn ju folchem Enbe citirt : als wird in Rraft bieg folch gnabigfte Entschlieffung jebermann, wer an folcher Ganbmaffa was ju fuchen baben folle, anmit fund gemacht , und anben ohne Berhalten gelaffen , baß famintl. von Shaifch Erebitoren fren ftebe , ob biefelbe ben obigen Ebictstagen in persona vel per mandatarium bieben erfcheinen, ober burch ben lic. Subner als mandat, com. et curatore maffae fich bieben vertretten laffen wollen. Metum ben 18ten Auguft 1778. Regierungstaugley Burghaufen, Anton von Sellerfpera.

d) Edictal-Citation. Der vom 1661, Graf Wallichen Tragonerregiment hier auf Posto stehembe-Corporal Mar. Widmann hat den 13ten
bleß zu Helbeum gesterdten Aloster Gerichts Benebtetbavern, 2 unerkannt vernnutslich schwödbischen Bauern 3 in Lande aufgekaufte Pferde
abgenommen, veil seibe hiesige Mantikation über-

tretten, und gleich nach der Anhaltung sich moermerkt unsichbar genacht; und flächtigen Juß gesest haben. Ernannte 2 Bauen werben daber nach Anleitung der Mauteund Accisordnung 3, 46. Nes 3 cittet, sich der Orten, wem felbe Ausländer in Zeit 6 als Junsander aber fab termino 4 Mochen unt so gewisser unt siehen, als man nach Berfuls bleise Tennins mautord. mungsmäßig verschren wurde. Actum den 17 August An. 1773. Churst. Gränzmautamt Tolg. 3. Mr. Stebber Landrichten.

den ben 22ten Auguft 1778.

b) Mitterer Getreib Rauf in Augeburg ben 14 Auguft 1778.

Weigen. 12 fl. a7 fr. Rogen. 7 fl. 20 fr. Haber. 4 fl. 14 fr.

Artic. V. Sandings et Achrichten. Louson ben 37 mie. Die ungläcklichen Folgen, welche die Americanischen Ihmuben auf ben hie igen handel und Gerverte haben, find febr merklich Richts geigt folges fakter, als die um gewöhnlich banigen Banterotte. Um vorigen Montag geichnete ber Lorb Edmecklor nicht weniger als 13 Bollinachten wegen Banterotte. Es ist leiber wahr, daß jegt noch amal so viel Banterotte inch ertigen, als vor 20 Jahren, und fast zum mehr, als vor 40 Jahren. Der ungläckliche Grieftet mit den Americanischen Co. lonien hat mehr, als eine ergiedige Duelle ab geleitet, ans welcher son! Berichthum auf unfre

Enfel firbiminte. Blos nach Birginien murbe W Rorn berbreitet, beffebet barinn ; baf bas burch fonft fur bennabe 800 , 000 Pfund Sterling ausgeführt. Im Labachanbel allein beschaftig. ten bie Dirginier groffchen 3 und 400 Schiffe, und über 60, 000. Drhofte von Diefer Baare wurden nach freinden gandern erportirt, welche ohne Boll und Fracht ein Product von 300, 000 Df. Sterling gaben. Morbennb Gub Caroling waren gleichfalls ergiebige Quellen , und bat man nachgerechnet , bag biefe Provingen fo viel Indigo , Bauhols , Theer , Dech , Terpentin u. f. w. liefern , bag nicht allein Großbris tannien von bort aus mit biefen Urtifeln verforgt , fonbern auch auswarts bavon verführt merten fann.

Artic. VII. Bur Saus . und Landwirth. fchaft. a) Vorftellung eines vielfachen , meiftentheils aber unertannten großen Schabens, welcher aus bem in biefigen Landen gewohnlichen langfamen und fpaten Binfuhren ber Rornfruchte guernbtezeit bem gefammten Land entftebet, mit beygefügtem Vorschlag, wie foldem Schaben gu allgemeinen Mugen vorzubeu-

gen fey .-

Der allbefannte Schabe , ber an bem ge-Chnittenen und ben lange anhaltenbem naffen Better anf ben Medern liegenben Rorn entflehet, ift bas Musmachfen : Diefer Schabe aber ift ber menigite , ba er nur fonberheitlich bie Hebren betrift, welche bie Erbe berühren : ber meintentheils unertannte , ungleich groffere Schaben bingegen ben einem lang auf bein Telbe liegenbein Rorn entftebet nicht nur aus einem anhaltenben naffen Better, fondern auch ichon aus einer nur etlichina. ligen Abwechfelung eines nur halbitunbigen Des gens, mit barauf erfolgenben Binbe, ober Conmenichein ; anerivogen burch Abwechslung ber Maffe und Trodenheit bie Mehren fo fprobe werben , bag fie wie Blad abspringen , und fo viel Rorner fallen laffen , bag ich einmal , ben bein Durchgang eines Pfarrhof. Bebenbeftabele beob. achtet babe, wie unter 20 Dalmen faum 7 bis 2 mit Mebren , und in biefen , anftatt ber fonit in einer Mebre befindlicher etlich und 40 Rornern, taum 16 bis 20 ubrig gewefen find. Gin

3weyter, mehr betrachtlicher Schabe aber, ber fich ben einer folchen Witterung über alles ben Blegen aufgeschibollene Rorn & nachbem ces mieber troden worben , eingeschrumpfet , und folglich an bem aufferlichen Quanto und Dage vieles verlieret. Bur Probe beffen fulle man nur ein fleines Daaß , etwann ben 32 Theil eines Megen, mit unbefeuchteten neuen Wetgen , ober Betreibe , und eben folches Daag mit einem etlichmal befeuchteten und wieber getrodueten Rorn gleicher Gattung ; fo wird fich bald nicht allein aus bem febr unterschiedenen Bewichte . fondern auch aus ber Bahl ber Rorner vor Augen legen , wie viele Rorner mehr von biefem , als von jenem , jur Erfullung bes Daafes erfore bert werben , und wie groß alfo ben einem gangen Degen ber Abgang fen ? biefer gwenfache Abgang nun auffert jich in ben Stabel , wogu noch ber

Dritte in ber Muble fomint ; bann ba mirb fich bon einem eingeschrumpften ungleich inebe Rlegen , und weniger Debl , als von einem uns befeuchteten , in feiner erften Bollfommenbeit gebliebenen Rorn ergeben. Co betrachtlich num Diefer brenfache Schaben an ben aufferlichen Quanto bes Rorns ich fchon bickfalls geigt : io

ift boch noch weit wichtiget ber

Vierte Berluff an ber bem Rorn burch bf. tere befeucht - und Trodnung entgebenden inners lichen Rraft , namlich einer flebrigten , burch bete Regen in bem aufgeschivollenen Rorn aufgelog. ten , und burch einen barauf erfolgten Connens Schein fluchtig gemachten , ober in bie Luft getriebenen geiftigen Fettigfeit , welche bie nach bem Regen burch ein mit geschnittenen Fruchten belegtes Gelo gebende einen farten Fruchten. geruch empfinden laft, eben jum Beibeiß , bak in bem Rorn eine fluchtige geiftige Rraft gewefen fen; bag aber eben biefe auch eine flebrigte , sus fainmenhaltende Fettigfeit, und bie ernahrende Rraft in bem Rorn fen , zeigt fich aus ber Rolge und bem Berbaltnig fotoobl in bem Bachtrog, als in ber Ruche, wo ber Unterfchied gwischen einem gleichgroffen Deblinaaf bon einem unberegneten und einem burch bftern Regen und Connenfchein verberbten Rorn affin mertlich ift : bann jene gute Battung erforberet viel Baffer , weniger Debl , und giebt wohl aus ; bie andere Gattung aber nimmt viel meniger an. und giebt weit weniger aus : jene Gattung balt das Brod. und die Meblfprisen berhammen, macht beides Gerd. und fattigenet; das Brod und die Weblfprisen von legter Gattung bingegen gerfallen, und fattigen nicht so gut : die Menischen , sonderbeitlich von dem Gemeinen und dem Kandoulfe, effen darum zu ihrer Sattigung mehr, als soniten, die Conjumption wird gedere, die sohn weniger Korn, als soniten vorhanden ist : es entlichet Theumang, und man mist ein solches Elend der Entziedung des geltlichen Segens ber: da es hingegen, von nicht allegeit gänzlich, doch meistens durch menfichten Fleigund Wericht solchen factgund Verpickt solchen werden von der die gelt gene der die gelt gelt gelt gelt gelt der Betrand Verpickt solchen verben Flomte:

Mann bas Rorn von bem Schnitt an ( wels cher ohnehin nur ben gutem Wetter angefangen wirb.) nicht uber 4 ober 5 Stunden lang jur Abtrodnung und Abfoelfung bes Strobes und Unfrants, auf ber einen Geite, und nach bef fen Ummenbung , tanin noch 3 ober 4 Ctunben lang liegen gelaffen , fogleich nach ber 216. trodnung aber in Garben gefammelt , biefe nicht auf die Seiten bingelegt , fondern , bamit fie bis jur Ginfuhr allenfalls noch inehr abbbrren , auf. recht gefiellet und ungefauint eingeführet werben, fo fann und wird bas , was in ber Frube ge. fchnitten worben, Rachmittage und bis jur Connenuntergang , und bas , was Rachmittags gefcbnitten worben , folgenden Bormittage gar mobl getrochnet , und trochen eingeführt , folglich, bet einer folden Fortfesung , mit einer bem ange. banten Relbmaaß angeineffenen Babl Schnitter. leute, binnen menigen Tagen vieles , ja ber metfte Theil unbefchabiget eingebracht merben.

Die, aus, vorstehenbem Bemeis erheitende Michtigkeit eifes Bortheils, und die Rothrendigtet, sich des guten trockenen Wetteres indylicht au bedienen, bat das Wolf im Reich fichon langt gelebrt, fich auf die verhofte Dauer eines guten Metteres in der Kapreendte, nicht zu der-lassen jondern zu biefer get allen Fleiß und Silertigtet augmenden. Um aber jedoch fich die des Geschäfte möglicht bequem zu machen, und ihrer Kraften, nicht der Gebundheit zu schonen, fo schweiben fir, vom nie belle genug, auch bei bem Mond . oder Sternscheine, die gange fahle

Macht hindurch, legen sich bafür in den beisselfeiten Erunden , von 10 Uhr Borunittags bis 3 Uhr Rachmittags, unter dem Schatten ber Baume, ober dieden , oder in ihren nicht weit entlegenen Wohnungen nicher; ein Theil der Schatterisbaar aber beschäftigt sich vos Tages über mit Umwenben , Aufbinden und Anfladen der Fahren , und gruiesse Wushe sen der Bahren , der gruiesse Buthe sen der Rocher unt Wehlfrichten ben anbaltender guter Witterung in einer Woche abgelett.

Da aber jeboch bfters,nach fchon angefangenen Rornfchueiben , Regenwetter einfallt , moburch Bleif und Sorgfalt ber Lanbleute , wenigftens Jun Theil, vereitelt werben fan; fo bat ein Lieb. baben bes Landwefens fchon por etlich und 20 Babren ben unter ihm geftanbenen Bermaltern anbefohlen , fich mit guten Barometers ober Wet. terglafern ju verfeben, und bie gemeiniglich boch auf mehrere Stunden porbebeutete Witterung ben Landleuten gu ihrer Rachachtung angugeigen. bamit fie , ben einem nabe bevorftebenben Regen , bas gefchnittene Rorn befto eilfertiger retten , und fur bas noch ftebenbe beffers Wetter abwarten tonnen. Der ihnen baburch auch in allen anbern gelbarbeiten jugewachfene Rugen , bat nicht allein fie jur fleißigen Erfundigung ber folgenden Witterung ben bein Bermalter angetries ben , fonbern auch bie benachbarte Cambieute bemogen , bag auch biefe ihre Bermalter und Pfarrer , um Unfchaffung guter Barometers , erbeten baben , nachbem fie bie Boblvermbgenbeit ihrer Rachbarn , bauptfachlich berfelben allgeit bolltommener Kornfruchten , und ber reichlichern Musaiebigfeit im Stabel, und in ber Dable, mit gutein Grunde bengemeffen haben , als einer fruchtbaren Folge jener forgfaltigen Bemubung. ihr Rorn nach bem Schnitt unberegnet einunbringen.

Shohft bedauerlich bingegen ift in hiefigen fruchtbaren Landen und Feldern anzufeben, wie die schonften Früchten auf den Ackern bfters 2,3 und mehrere Wochen hindurch, ohne Noch, auf Mandeln liegen bleiben, inzwischen nicht allein durch herre beregnen und abtrochnen die beste Kraft in der Qualität verlieren, sondern auch, über den schon dorgueigten vierfachen 5 b.2 304 Schaben , burch ben Fraß ber Manfe , Begel wand anderer Thiere , noch bie weitere Bernin. I berung in ber Quantitat leiben muffen.

b) Befchreibung bes Abacher Wilbbabes. Es gebort Diefes Maffer unter Die Gulphurifche Daffer : bavon gab im vorigen Jahrhunderte Ruland , und D. Lebner , jeber bejonbere ein eignes Tractatlein von biefein Baffer beraus. Im Jahre 1754 mußte es ber D. Lubwig Mischael Dietrichs auf Churfurfil. Befehl in einer Abhandlung beschreiben , welche ju Regensburg gebrudt , und mit Rupfern verfeben. Abach ift ein febr anmuthiger Marttfled in Dieberbaiern, 2 Stunden von Regensburg , ein Ort , ber burch Die ehemalige hofhaltung Ranfer heinrichs II. berühmt geworben ift. Liegt an ber Donau, und ift auf der einen Seite mit Bergen umgeben, welche init Baume befest finb , und eine fchbne Gegend bilben : bas Befundheitwaffer thunnt falt aus ber Tiefe einer bergigten Unbbbe, aus ei. ner felfichten, und mit Feuerfleinen über und uber befesten Begent bervor. Es ift nunmehr burch ein neu aufgeführtes Berobibe , mit et. ner Thure, und eifenen Riegeln verwahrt, und mit Gras übermachfen. Man geht ju Diefer Quelle auf einer amnuthigen Biefe burch die bas frifche Baffer in bolgernen wohlbebedten Robren nach. bem Babhaus in ben Darft geleitet wirb. Un biefen Robren fest es eine alfalifche Erbe ab. Es ift talt, am Urfprunge grau, bell, und flar, und wirft ben fehr beiffem Wetter Blafigen in bie Sobe. Es riecht und fchmedt wie faule Eyer. Ein Daaf Baffer giebt nach gelinder Evapo. ration 9 bis 11 Gr. falgich , erbigte Materie, alfalifcher Urt. Bey beufigein Regenwetter, unb feuchter Luft barf man fich nicht ju nabe an Die Quelle halten,mafen Die einporfteigende Dunfte gar leicht heftiges Ropfwebe , und Schwindel erregen : auch bie Thiere bleiben ben feuchtein Wetter nicht in bem Babbaufe, wo boch bie Dunfte eber verfliegen tonnen. Bu bedauern ift, daß D. Dietriche, welcher boch die Badgefchichte bes Sochfifel. Churfurften Marinilian Jofeph, und ein Tagebuch feiner Abhandlung bengefuget , vergeffen bat , wiber welche Rrantbeit feine gnabigfie Landesfürstinn bas Bab gebraucht bat.

Die Wirfung biefes Baffers befieht in bein Sampttheile beffelben, welcher Schwefel ift,

Der Convefel iff ein breunbares Beefen. meldes als ein fubtile Fettigfeit bas Blut, und bie Gafte reiniget, und verfuffet , inbem er bie fcbarfen , und überflußigen Calstheile , Die tin Rorper porbanben find, einwiedelt, und ftuinpfe macht : und nach gebfneten Poris ber Saut felbe burch ben Schweiß fortführet. In Die festen Theile bat er eine erweichenbe , und gefchineibigina. chenbe Rraft : alfo ift er einlinderend . unbichmere. fillendes Mittel, und baju bilft auch bie Warme Des Waffers nicht wenig. Diefe Wirfungen lete ften bie Schwefelbaber bey ihren außerlich und innerlichen Bebrauche , boch am meiften im Babe. Man brauche fie alfo mit trefflichem Rugen in allen falgichten Unreinigfeiten ber Daut, in bee Rrage, und in allen Urten Chronifcher Mus. Schlage, wenn auch alle anbre Mittel vergebens find gebraucht worden; befigleichen in alten Schas ben , und Beschivuren find fie mabre Depurans tia , und fein Baffer erweicht beffer bie feis fen , und trodnen Safern , und contracten Glie. ber : befonders, wenn Dampf und Tropfbaber ans gebracht werben. Weil auch bie meifte Schwefelivaffer Erben in fich haben, fo baimpfen fie Die Caure , nugen anch in bein Mitma , und , wenn fie noch bagu Galgtbelgen in fich baben. fo gertheilen fie auch in phlegmatifchen Rrant. beiten bie Berftopfungen, und ben biden Schleim.

Artic, VIII, Von gelehrten Sachen. a) Bin Wort an biejenigen, so sich ber Gottesgelehrtheit zu ergeben, und bem geistlichen
Stande zu widmen gesonnen find. (liebe Intelaligensblatt Aro. 30 pag. 296.) Beichluft.

Her, meine Shue, stehen meine Stme stille! Alle Mittel, die ich erbenken kann, euch für biesen tiebel zu bewahren, sinde ich zu unkräftig. Das Berderchen ist zu groß, und der Geschie des Widercheists, der sich vober Goet, und seinen Sohn empber, zu mächtig. Rureiu Gegengist weiß ich, bittet mit unte Gott, den Bater aler Gnade und Barndyeigstelt, daß er euch nach dem Reichthum seiner bereitichen Macht Kraft und Einn gebe, es anzunehmen; tennt Jesum seich stemmen. Gucht ber ihm selbsit Innde, der Gunden Bruge. Er ist es werts, daß ihr euch nach ihm umseher, dem er hat kein

fein Leben euch ju gut in ben Tob gegeben. Die felbfteigene Erfahrung , baß ber Glaube an fein Blut und Tob grundliche und aushaltenbe Beranderung bes hergens wirft, wird ben euch bie Praftvollfte Wiberlegung alles bes Frevels und Leichtfinns feyn , womit man jest unverschamt wiber bie Lebren bee Evangeliunis angeht. Er ift ener Gott und herr , wagt es , im Dertrauen auf fein Erbarinen , bas alles überfteigt, euch ihm ju Rnechten bingugeben. Geine Gnabe allein fann euch gegen alle Soben ber Bernunft Schugen. 3ch mußte euch weniger lieben , als mir mein Berg und euer eignes Bewußt fenn Beugnif giebt, ja ich mußte meine eigene Geele permabrlofen wollen , beren Rettung burch Jefu Gnabe mein bochftes Blud ift , wenn ich ench nicht bitten und befchiebren follte, bag ihr auf Teine Art und Beife an ben Berfundungen ges gen ben Cobu Gottes theil nehmen inochtet. Dera bet in der Belt , mas ihr werden fonnt; braucht eure Talente , fo gut fie Menichen gu branchen vermbgen , treibt eure Belehrfamteit , fo boch es mbglich ift, fie gu treiben : fend ihr Feinde Jefu und feines Rreugestobes , fo feyb ihr ungludfelige Menfchen , fent ihr aber , als funftige Diener ber Rieche Zeinbe Jefu und feiner Berfbhnung, fo feut ihr Betruger und Berfith. rer , pon benen ber Cobn Bottes bas Urtheil fallt : Es mare ihnen beffer , baf fie nie gebobs ren maren. 3hr fend in Beiten gefommen, in welchen ber Befchinad an einer feichten , fals fchen und unnugen Litteratur bennahe allgemein berrichend worben ift. Deutschland wird über-Schweigint von Schriften, welche nicht allein die achte für ben Dienft ber Rirche und bes Ctaats brauchbare Gelehrfamteit verbrangen , fonbern auch Religiofitat , ja Gittlichfeit auszurotten fuchten.

Es ist wahr, fein Zeitalter ist von bryseichen Auswüchsen des merschlichen Verstandes fren geblieben, abre mit Archt fam man behaup, ren ; daß dies timwesen nie so allgemein und sogradpelich geweien ist, als ebei jezt. Die spisitudige Sprache, das gesällige schneicheshafte Bewand , woreinn Gortlosigkeiten und Unsätzeren gehült werden , und die Werelendung mistes Jahrhunderts , Dersoffer solcher Christen für Archtere jedester zu 3e beginnte bei einigen

Belebrien in halten, macht biefe Cdriften jchab. licher , als tegend ju einer anbern Beit. Unfre gange lage macht es unmbglich , biefe Schriften euren Augen und Sanden ju entziehen. Genb ihr aber irgend noch fabig treue Bermabnungen angunehmen , fo lagt euch erbitten , bas. Lefent folder Schriften gang umb gar gu meiben, Der unvermeibliche Schabe , ber euch barans gemiß gurvachien wirb , ift mit bein Bortheile , ben ihr euch etwa bavon verfprecht, auf feine Urt und Weife in Bergleichung gu bringen. Eure Beit, bie ben ber besten Unwendung inmer noch tury genug ift', für euren funftigen Beruf Tuche tigfeit ju eriverben , wird unnung verschwendet, ja fie geht gang verlohren. Ochon jest babt ibr euch angufeben , als Rnechte Bottes , benen es nicht freuftebet , von ihren Stunden einen Bebrauch nach eigner Willfuhr zu machen, fonbern bie ben allein , was fie bornehmen , forgfaltig prufen follen , was ba fen ber gute wohlgefallige Wille Gottes ihres herrn. Die Begenftande. womit fich bie meiften Schriften unfrer Beit menigftens bie, welche am leichteffenin eure Sanbe fommen, beschäftigen , haben mit bem Berberben , bas bem Menichen überhanpt , aber boch in einem vorzuglichen Grabe ber jugend eigen ift, ben genaueften Bufammenbang. Gie pragen fich euren Ginnen ein , und machen Begierben veges Die euch in Die Sclaveren ber verberblichften Lute. bringen , und die euch oft alsbenn noch beberes fchen werben, wenn es euch euer Umt jur Belicht macht , anbre Denichen ju bitten , baß fie flies ben follen bas ungottliche Wefen , und bie welte lichen Lufte, und guchtig, gerecht und gottfelia leben in biefer Welt. Auf bie Urt werbet ibe ben heern fchanden, beffen Bothen ihr fenn follt, und bas Mint verlaftern machen , bas ihr führt. Der Schabe aber , ber euch als funftigen Dies nern ber Rirche gang eigen ift , ift in ber Wabre beit großer, als man gemeiniglich glaubt. The verliert baburch ben Befchmad an einem ernfte lichen anhaltenben Stubieren. Das mubfame Auffuchen der Wahrheiten in ihrem Bufainmen bange und Berbindung wird euch edelhaft. Alles, mas Suftein ift , (und mas ift ein Gottesges lehrter ohne Suftein, in richtigem Berftanbe?) wird euch eine Burbe , ber ihr euch nicht une tergieben indget." Die ernithafte , givar bluinen. 5 6 3

lofe , aber boch teenvolle Schreibart ber Them logen poriger Beit wirb euch fo unfchnachaft, ja auch unverstandlich , baß ihr bie fchagbaren Berte berfelben nie anrubren wollt. 3hr merbet fo in bas Sinnliche bineingezogen , bag ibr Mbweichungen von ber beilfamen Lebre nicht gemahr werbet , indem ibr allein auf ben Dug bes Ausbrude aufmertfam fenb. Und , was nicht bas geringfte ift , ibr felber gewohnt euch eine Oprache an, ihr felber lernt enren Bortragen eine Ginfleibung geben , bie ber Burbe ber Gachen , bie ihr abhanbeln follt , burchaus nicht anpaßt; Daber fommen Lebrer, die einige Beit Benfall haben ben benen, welchen bie Dhren inden , Die aber bas Bolt , anftatt es ju un. terrichten und ju troften, mit Prunt ber Borte und leerem Schall abfpeifen. Bilbet eure Rrafte aus , fo viel es euch moglich ift , aber vergest ben eurer Bilbung nie , bag ihr eure Rrafte als Dies ner Jefu amvenden und brauchen follt. Micht in Borten menfchlicher Weisheit , auch nicht im Schmud ber Rebner, fonbern in Einfallt und Lauterfeit muß bas Evangelium geprebiget werben , wenn es ausrichten foll , woju es gefandt ift. -

Thr werbet ben enrem funftigen lauf Manner und Schriften tennen lernen , bie nach ihrem eigenen Borgeben mit ber Fadel ber Berminft Die Lebefage unfrer Rirche und ben Gifer unfrer Morfabren für ibre Bertheibigung belenchten, bon jenen viele , als unnuge ausmargen , and diefen fur eine , wenns boch tommt, aut gemeonte , unfern erleuchteten Beiten aber nicht mehr angemeffene Ginfalt erflaren. beimniffe, fo laut und nachbrudlich fie auch bas Mort Gottes prebiget , fo wenig fie auch wis Der bie Bernunft ftreiten, beben fie aus ber Reibe ber Blaubenslehren beraus , und erfenen ihre Stellen mit ben lehren ber Bernunft , Die bbche ftens bem Weltweifen angenehme Betrachtungen peranlaffen , aber auf die wahre Befferung bes herzens wenig ober gar feinen Ginfluß haben. Ste merben euch bie Lehrfpfteme ber Theologie und bie Glaubensgeheinniffe ber Rirche als Denfingale ber finftern Zeiten , und als ein uner. tragliches Joch verachtlich und lacherlich ju machen fich bemuben, Chriftenthum wird bon ihnen

berbraugt, und bie Meißheit Cocrates ift , nach ihrer Behauptung , bas allgemeine Licht ber Belt : 3Eju Lebre , nur die befonbere Unters weisung fur einige wenige unter bem Menschen. gefchlecht. 3hr werbet Manner von biefem Glaue ben in ben wichtigften Meintern mit bein Bepfall ber Welt beehrt feben. 3hr werbet bie vielleicht mit Berachtung und Schmach bezeichnet feben, Die in ber Lebre Jefu und feiner Upofiel einfaltig blets ben, und fich von bein Grund ber Lebre, welcher ift Gefus Chriftus , nicht wollen abbringen laffen, Richts, als fleißiges Lefen ber Schrift , anhal tendes Bleben um Die erleuchtende Gnade bes Beil. Beiftes , Geborjam bes Bergens unter bas Evangelium , richtige Renntniffe ber Rirchenges fchichte , und wahre Umvendung ber Bernunft. lebre wirb euch vor ber Befahr , bie euch von biefen Berbefferern, wie fie fich ju nennen belies ben , bevorfteht , fchigen tonnen. Die Bibel wird ench lebren , baf Gott bie Beisbeit ber Weifen und ben Berftand ber Berflandigen gu nichte und gur Thorrheit mache. Enre Folgfatts feit, mit ber ihr Jefu Worte annehmt , wird euch überführen, baß alle, bie an ihn glauben , Bergebung ber Cunben , und ein ewiges Leben erhalten. Die Rirchengeschicht wird jeigen, bag mehrere in ben porigen Briten fich eben fo breift mit eben ben Brunden gegen bie Cache unfers Gottes aufgemacht, und baf alle ibre Bemubungen die Babrheit nicht jum Banfen gebracht bas ben. Unftatt euch burch ben Schein ber Meubeit blenden ju laffen , bitte ich euch , bas alles mit Miktrauen angufchen, was euch mit fo vielen Untinbungen bon noch nie einpfundenem Lichte empfohlen wird. Die Babrbeit Gottes fiebet feft, wie die Berge, Die feine Sand gegrundet bat, und er ift es, iber die Ginfaltigen flug macht burch fein Wort , und leitet bie recht , bie auf ibn trauen.

ihn traien.
Dies ist es, meine Shine, was ich euch für die find ju sogen hatte. Rehntet diesen Nath euers Leberes, als dem Berlas eines Baters mit seinen Sohnen au. Ja gebe, wenn es Gorts gesällt, mit der lleberzeugung vor sein Angesiche, daß ich euch nach seinenn Deres gerathen bade. Euer Freudsgefeit, selbst einnal zu stehen vor ess Menschen Gohn, wiere euch mit bern Ginn begnadigen löht, viefer und mit bein Ginn begnadigen löht, viefer Rath

b) Ingolftabt ben 22. 2ug. Sier batten mir beuer eine febr fcbbne Ernbte : ber Seumonath mar moar febr troden, aben es batte gupor im Brachmonath zimlich viel geregnet ; bag alfo boch alles mobl gerathen tomte. Co felten groat bie Morbicheine im Commer an feon pflegen, fo tft boch ein febr fcbner ben fiebenben Deninonathe Abends von halbe II. Uhr bis halbe 12. Uhr. und wieber ben er. Anguft ein fchwacher von bren Biertel auf 9. Uhr Abende bis nach 9. Uhr bemerft morben. Diefer legtere warb von bein Monbe verurfachet : benn bie Achfe bes Bogens ber unter ber Rron , und bem Schweife bes groffen Barens burchgieng , fiel in ben Monb.

c) Der Churfuritl. Rath und Profeffor ber Raturlebre und Landwirthschaft ju Ingolftabt ! herr Mathias Gabler ift von ber Churmayngis fchen Mcabemie ber Wiffenschaften ju Erfurt gum orbentlichen Mitglied in ber phyficalifchen Claffe 257-17 20

Becretirt morben.

d) Reulich ift ben ben Realfchulern im biefigen Bumnafio von ber gnabigft . verorbneten U Churfuritl. Schulcontmifion bie offentliche Drufung por fich gegangen ? Ben'toticher Belegenheit ber Churfurfel. geifiliche Dath und Schulrector Buechner die Frage abhanbette : 2Bober fommt Die Abneigung ber Meltern wiber ben Burgerfiand in Betref bes Berufs ihrer Rinber. Dir wollen biefe fcbbne; und fur ben Staat gewiß wich. tige Untwort biefer Frage gang bieberbringen , bamit bie liebe Burgerichaft auch in anderen Stabten und Darften fie lefen, und errobgen tonne. Es bat uns übrigens febr woblgefallen, bak bie Realiften biefes Tabr bie fchonften Sandfcbriften und Zeichnungen, jogar Portraite aus frever Sand gezeichnet, auch profaifche Muffage in Briefen , Fabeln u. b. g. porgewiefen , und Proben ibres Fleifes , und Ingenit vor Mugen gelegt haben. Freu bich, liebes Baterland! fo mirit bu einema! tugenbhafte , rechtschaffene, tunitreiche Burger erhalten. - Ich nebine mir bie Frenheit , fpricht ber Rebner , beu biefer Belegenheit eine Babrheit ju unterfuchen , welche bem gebiten Theile nen und unerwartet, aber jebermann bochft michtig ift's eine Mabrheit , bey beren Bortrag , bag

Dath in befolgen. Ein Cobn , meine Chine, W er bon mir eben fo biele Freumutbigfeit fobert, ihn ju fcbreiben, ale er Unpartenlichfeit von tenen verlangt , Die ibn vor fich binlegen , und prufen wollen , ich mich in einer Berlegenbeit befinden wurde , wenn ich nicht überzeugt mare, bak man lich um bas mabre Wohl feines Baterlandes nie babnech , wenn man baffelbe auf eine blinde Weife lobet und einschlafert, fonbern baburch verbient mache, bag man bemfelben bie Rranfbriten , und jugleich bie Mittel entbede . burch welche man in ben Ctanb gefest wirb , fie auf bie befte Mrt beilen und perguten an thunen.

Ich will, bamit ich es gleich fage, bon ben. Urfachen ber Abneigung fprechen, welche bir meiften Melteru , werm es auf bie Stanbedwahl ib. rer Rinber anthmint , wiber ben Stanb , bein bie Realfchulen gewibmet find , ben Burgerfland außern. Diochte ich boch wenigft einen Theil meiner ganbeleute babin bringen , bag fie uber Diefe Betrachtungen , Die ich eben fo fremmit thig , als gutmennend portragen werbe , nach. benten , biefelben prufen , wenn ihnen ibre Bernunft , wenn ihnen bas Beufpiel ber Rlugen

fagt , baf fie gut find , fie benugen.

Die meiten Meltern fcheinen gar nicht au miffen , mas ile verabicheuen , ba ne ben beren Stanbesmabl ibret Rinber ben Burgerfiand periais abicheuen; benn wenn fie es mußten , wenn' fie Die Bestalt ihrer unburgerlichen Gefinnung mit Mugen feben tonmen, fo murben fie biefes, mas fie wirflich thun, in ber That nie wollen. Biele pon ihnen überligten noch niemale, warum man bffentliche Schulen errichtet , und ju welchem Enbimed man bauptfachlich bie gebren in benfelben beitimmt bat. Go überlaffen fie tich und ibre Rinber bem Bufalle, fo fchiden fie blefe in bie Schule , weil fie feben , baf fie auch von anbern babin gefchictt werben , und laffen fie . obne ein einzigemal barauf ju benten , mas bann am Enbe nach fo vielen Stubieriabren geicheben foll , gleichwohl burch alle Claffen , fo viele berfelben fint , von Jahre ju Jahre babin laufen. Inbeffen und bie beften Jahre weg. Die Denfungsort wird in ben gelehrten Schus len umgebreht , Beit und Salente find fur Bewerbe und Ranfte verlobren , Luft und Rraft jur Arbeit perfchwunden ; und bas gemeine Schid.

sal , daß an dieser Stelle allen beworfiede ; namlich eine bennade moralische Innubglichteit, sich m bein beschäftigten Stande eines Ränfliers eines Ihandworfmanns mit Gefdicklichteit und Jang gurudzussen, umd die Norbivendigsteit unfdem Wege, welchen man nun einimal betretten hat, fortguschreiten , in die schädliche Joge, welche aus biefer Gorglofigstet ber Aletern für Amber

entiprinat. Co unporfichtig biefe Meltern gegen for et. genes Beichlecht verfahren, fo febr fie bie Bilb. beit ber graufamften Thiere übertreffen , wels che ibre Beburten , ebe fie biefelbe verlaffen , forge faltig in ben Trieben ihrer befonbern Battung unterrichten , und uben : To auferft wibrig , unb abentheuerlich handeln andere, welche in ber 216. ficht , bas Bobl ihrer Sinber gn' beforbern , alle Mube anwenden , biefelbe uber bie Stufen ibres Stanbes empor , und auf bobere glangenbere Stellen gu beben. Diefe ift mobl auch bie ge. meinfte, und bie fchablichfte Berführung ber Mel. tern und Rinder. Mus biefer fliegen bie nachtheiligften Begriffe fur thr eigenes Bobt , und Das Wohl bes Staates. Jene erften, welche the re Rinber mebr aus Sorglofigfeit, ale mit 26. fichten in bie Schulen ber Belehrten fchiden,wer. ben oft , und fast allemal aus ihrem Ochlafe aufgewedt , fie werben oft fur bie gute Gache, Die nie perfaumten , eingenommen ; pie bereuen, fo balb fie ihre Rinder auf bem unrechten Do. ften perfent feben , mas fie in tem Babne ibres herzens gethan haben, und rathen manchmal ibren Mitburgern , was fie thun follen ; aber biefe lesten banbeln aus misberftanbenen Grund. fagen , biefe bemuthen fich , ihren eigenen Rins bern ben Stand, worinn fie biefelbe gebohren baben , arinfelig , und verachtlich ju machen , ihnen bie erften gefunden Begriffe vom Daterlanbewohl ju benehmen, und bem Reim gemeinmuniger burgerlicher Tugenben ju erftiden. Laffen Gie und biefe fchredliche Wahrheit mit ganjem Ernfte betrachten , und bie erften Urfachen, aus welchen biefe Ceuche in bie Gemutber ber Aeltern fich einbrang , hervorfuchen.

Einigen fcheint ihr Stand ju muhlaun, und einigen ju niebrig, ju unanschnlich, als bag fie nach ihrer Meymung, nicht auf bas eifrigste wunfeben follten, bas Schickfal ihrer Rinber, fo viel, ale nibglich ift , ju berbeffern. Diese werden beswegen bem genilichen, ober einem hobern Givilfiande gewiedunet, und aus ber Sphare, ju ber sie ihre Geburt bestimmt hat , gewaltsam enwor geriffen.

Aber folken weir beim in uniern Jahrhundert, and Aller folken wan einhellig gesmed Philosophie, und Auftläumg, gugescht, sollten wir — nicht so weit gedommen sepa, um eingeschen, nur um übersprüß ubdern daß in den Augen des Weisen, der allem wirdig, voal zu ehren ift, ehren tann, kim anderer Universitäted, keine anderer Erbhyung der Ckanbe, als weiche zijes, Nachlösleit, und Beschichtlichfeit geben, vorhanden, und daß das glangendig, das einträglichte Amer, wenn es nicht, wie die Philosophia wie der verwaltet wird, kine mittelbare Bolge der Sher und des Beruges

Det arbeitenbe Burger ift allemal eines ber murbigiten Glieber in ber Ctaatefamilie, und wenn er berfelben nunt, fo gut er fann, wenn er , was in feinen Talenten , in feinem Gleife. in feinen Leibestraften liegt , bentragt , wenn er ben fleinen Birtel , auf welchem feine Dacht nich herumftredt, belebet, und wenn er bie, welche um ihn berum find , ermuntert , baß fie feinem Benfpiele folgen ; weim er fein Beiverb verbefs fert , ben Dangeln beffelben getreulich abbifft . und nene Bortheule erfindet , welchen feligen umfaffenben Ginfluß tann biefer Mann nicht allein auf bas Bobl feiner Familie, fonbern auf ben gangen Staat, worinn er lebet, verbreiten! und wenn man nach bein Daafie , nach welchem man nunet , und nicht mur perlbhnlich , nicht blog ben jegigen Beiten , fonbern taufenben funftigen nuget , ju ehren ift ; fo geftebe man aufrichtig. ob man sich im Serie mehr fible, eins einen Beanten, der feinen Pflichen und mechanischen Regelu genug thut, ober einem Lünfler, der der freise Bertzeuge ift, der erinden, verbeffern, und dem Staat ind unendlich verbins den, ibm seine midhane Anipalen erichteru, gut westährung großer Dinge verbessen, dan ben Wassen und einiges Abad us einer Majichine glacklich erfunden, oder sich den den genommen, tann sich vertreibgend fren, den Varerland ungebene En annipale Abad und ihrer den ungebene En annipale den linneger, und Zeit und Linneger, und Zeit und Linder ungebene Enwinen und linneger, und Zeit und Linder der eine Berteilen Gestellen Gelegen beit zu geben.

Co fchablich , und irrig bie gemeine Dens nung ift : ich babe Talente jut Belehrfamteit . folalich muß ich mich bem gelehrten Stanbe wieb. inen ; fo ift fie boch bennabe bie Lieblingemennung ber meiften Burger , welche ihre Cobne bem Bewerbe , bas fie felbit treiben , entgieben. Selfen mir boch biefen ehrlichen Leuten ein elenbes Borurtheil , bas beite gefahrlicher ift, jemebe es poin Stolge auf feine Baben erreget tit, ablegen, namlich bas Borurtheil , bag man, um ein guter Sandwerfer, ein trefflicher mechanischer Runit. ler, ein geschäftiger Gewerbinann ju feine, teine anbere als alltagliche Talente-vonnothen , und baf man , fobald man mehr mie geneine Befchid. lichfeiten befist , biefelbe als gebeime Hufforberungen ju etwas bbberes angujeben habe.

3ch mochte bennabe behaupten, bag von bein arbeitenben Burgertheile alles , von bein gelehrten im Bangen menig, und bieß febr ichlecht noch gefcheben fen. Geit ben langwierigen , immer: mabrenden Berbefferungen in fo vielen Jahrhunberten icheint man bennahe noch bas, wo man ebe war, ju fteben. Oft fcheint man bie Beit unter frommen, aber unerfüllten Wunichen, oft unter lauter Babngegante und Schattenfpiele, oft mit glangenben Reuerungen , bie fchablicher, als die aufgehobenen Dinge waren, verlobren, manche Wahrheit , bie fcon bas war , vergelfen, manche Ummahrheit hervorgejogen, und aberhaupt ben Menfchen wenig beffer, wenig er. leuchteter, als er vor war , gemacht ju haben. Mitten unter ben Befagen berricht oft Barbaren und Befeglofigfeit , und unter ben geschäftigften Belebrten , Duffiggang und Tanbelen ; ba inbeffen ber arbeitfame Barger alles, womte wir uns nabren, womit ibir uns einander belfen, und erfreuen, berbenichaffte. Bleif bes Burgers mars. ber bas Rleib bearbeitete , bas wir tragen , bie Farben bearbeitete , bie es gieren. Er faete, arn. tete, both und bie Speife, und ben Trant, ben wir genießen. Cein Scharffinn erfand mit un. beschreiblicher Beinubung , nach ungabligen Berfuchen, bie munberbaren Runfte ber Berfftatte. Er grub Ranale, und fchlof reiffenbe Otrbine in nusliche Grangen ein. Er baute Malber um, trug Gebirge ab, verwandelte Buften in frucht. bare Benilbe , begabinte bie Thiere , und arbeite. te jeben Theil berfelben jum Bebranche um : er verschaffte bem Talente Dufe und Ermunterung ju ben feinern Runften bes Bergnugens unb ber Bequeinlichfeit; er unterfuchte ben Rugen jeber branchbaren Dinge, reiste bas entfernteite Musland ju gegenfeitigen Bemubungen, und vereinig. te burch einen gludlichen Santel über Lant , unb entfernte Meere, Welttheile mit Belttheilen.

Diejer Stand Des beichaftigten Innfanbers tann niemals fo fehr vermehrt , bie Babl ber Urbeiter niemals fo febr angehauft werben , baß fie einander verhindern , Rahrung und Bewerbe unmbglich machen , und fie wechfelweife gwingen follten, aus ihren Poften ju treten, alle tanm mich mit ber Arbeit meiner Sanbe / Tann mich mit meinem Gewerbe, benn ber Menfchen find gu viel, nicht nabren; biefe falfche, unüberlegte Borftellung , von ber Tragbeit erfunden , und burch Benfpiele unbrauchbarer Menfchen, benen Duffiggeben bennabe fcon gur Ratur geworben tft , unterftust , entreift noch taglich fabige Rapfe bem Berufe jum Burgerftand. Die Bahl ber Arbeiter ift bein guten Blut in einem gefunden Sbroer abnlich, beffen man umnbalich jemals au viel befigen fann. Die pereinigte Arbeit pieler Sanbe gebiehrt lleberfluß, Wohlfeile ber Lebensmittel und Bequemlichfeit , und mo biefe augegen find , ba frebet bem aufrichtigen Rieif ein unermäßliches Gelb ju thatigen , reichen Befchaf. tigungen offen. Die Runfte, welche fcon potbanben find , tonnen burch Wetteifer perbeffert, und burch vielfaltige finnreiche Berfuche fonnen neue erfunden werden. Gelehrte verhungern wohl eber , und bleiben , wenn fie ben einer Menerung bie erften fint, gemeiniglich unbelobut ; aber noch Ad 5 b

felten bat bie Runft ben Mann, ber fie liebte, verlaffen. Gin Gelehrter ift an feinen Ort, an bie Dennungen , und verauberlichen Launen feiner Begend gebunben; er ftebet faft immer unter ber Beijel ber Chicane, und ift bie meiftenmale ber aufgelegteite Sclane aller Menfchen , Die unit thin , und por, und nach thin einherereten; aber ber gute Sandwerter, ber Rumtler , ift , wo er auch feyn mag, in feinem Baterlande. Bo er fich binbegiebte, thmint ibm bas Bedurfnig bes Ginmobners, ber Sang ju bein Bergnugen, bas fein Runftfleiß mit fich bringt, Ben ihm wirb nicht auf bas Land feiner Geburt , nicht auf bas gute Berflandnif ber Ronige , nicht auf ben Une terichied feiner Mennungen , noch auf ungablige andere Borginge und Unenahmen, Die man bein Gelebrten tur Bflicht macht, gefeben. Er ift an ollen Beiten ben allen Bblfern ju Saufe, überall beliebt, erwartet, und willfommen. Benn er enblich auf Retfen fich fortbegiebt, tann er Den Ruhm , und eine aute Meuning von bem fabis gen Rieife feines Baterlandes in entfernte Drowingen verbreiten ; und wenn er Beritand und Begierbe bat, aute Bewohnheiten von Dlibbrauchen megnifennen, von tanfend Bornrtbeilen befreget , init mannigfaltigen Renntmiffen und Bor. urtheilen bereichert, nach feinem Cande gurut: tehreit. (Der Befdluft tunftig.)

d) Ben Johann Bapt. Strobel Profefor und acabemifchen Buchbanbler allbier auf bem

Rinbermarfte ift ju baben.

Bentrage ju bein Schul und Erzichungs. wefen in Baiern. 8. 1778. 45. fr.

Der Mann nach ber Mobe, 8 Mannheim 1778. I ft. 12 tr.

Lebrbegriff famintlicher beonomifch er unb Cammeralwiffenschaften 3 Banbe 4 Mannheim, 1773 : 78 10 fl. 30 fr.

Bemerfungen ber Churpfalgifchen phpfica. lifch beonomifchen Befellichaft 4 Banbe g. Dlanni

D:in 1772 5 fl.

Berbrechen, bas unerfannte, ober bie Merf. murbigfeiten Samuel Sirtenborns I Theil 8.

Rlaufenburg 1773 30 fr.

Collini (C. ) Tagebuch einer Reife , mel. des verschiebene mineralogifche Beobachtungen, befonders aber die Maate und ben Bafalt ent.

balt ; nebft einer Befthreibnig ber Berarbeienne ber Mgate imt Rupfern 8 Mannheim 1777. 3 fl.

Unfflarung fremmutbige und guverlagige ber Begebenheiten vom Jahre 1426 bis 1429 aus Urfunden und gleichzettigen Befdichtichreibern ausgearbeitet, nach welcher weber bie Richtigfeit bes von Raifer Siginund am 10 Mers 1426 ben herzog von Defterreich Albert V. ertbeilten Lebenbrief, noch auch bie Gultigfeit bes pom Bienerhofe auf Rieberbaiern gemachten Unfpruches weiter beiteben tann. 8. 1778 6 fr.

Funfte Fortfegung ber Schrift, Aufflarung ber wichtigen und jum Theil febr unerwarteten Beranberungen x. 3 Bbg. ftart in 8,1778. 10 fr.

Artic. IX. Wertipurbigteiten.

a) Rom ben 23. Seumonath. Mus Reapel wird eine Enfibarfeit von einer gang neuen Erine bung gemelbet , welche auf bem Roniglichen Lufte fcbioffe ju Dergeling gehalten worben. Gin beuts icher Rapellineifter ließ 20 Poller auffuhren, auf benbe Seiten aber 40 Bioliniften , nebft fo vielen Contrabaffen , und blafenden Inftrumenten binfiellen. Der Unfang geschah mit einer ranfchenben Symphonie, und jebenn die Poller nach ber Cabeng bald mit 2, balb mit 4', balb mit 6. Schafen abgefeuert werben muften , fcbrie ber Rapellineifter jebergeit mirlanter Stimme: Renert Der Bulauf ju biefent noch mie gesebenen Schaufpiele mar ungemein.

b) Bor einiger Beit faß in ber Stabtgefang. nif ju Brun ein offentlicher Straffenrauber, fete ner ehemaligen Profesion ein Muller. follte nun ebeftens ben Bobn feiner Schalb bavon tragen , als er einen feinem Bobltbater, welcher ibn im Befangnif mit Effen verfab, eine Uhr vom Strobe jufchidte, welche 2 Stunden im Bange erhalten werben fonnte. Diefes fein Runftitud, welches er in bein tiefeften Rerter unter feiner Befangenfchaft perfertigte , murbe auch ben Bornebmen befanne. Ein gemiffer General " wurdigte biefen Rungiler feines Befuchs, erfantigte fich mn bie Urt und Weife, wie ein folches Wert an einem fo finitern Orte obne Infirmmente babe verfertigen fonnen. Er eribies berte aus bem Strobe, worauf ich gelegen . nahm ich meine Matertalien , eine Rabel unt eis nen Siebner hatte ich ben mir, biefen weste ich

an ber Band , baf ich bainte febneiben fonnte, und bie Befegel meines Beinbes trennte ich auf. um bie nothigen Raben ju meinen Abfichten ju erhalten; follte meine Lebensfrift nur noch eine Beit bauern, fo murbe ich noch weit mehr bemunbernemurbiges Werf verfertigen. Der Der reftant tourbe bemnach auf ben Spiegelberg ges bracht , wo er feiner Bufage ein Benuge ju let ften trachtet.

\* Es ift immer icon, menfchenfreunblich gehanbelt. wenn jebes fich auszeichnenbe Benie ine Mugens mert gejogen , unb ber barte ber Befete, ober ber Strafe, entjogen , und bem Gemeinenwefen bagegen wieber nutbar gemacht wirb. 2Bas 3 Digethater wieber laufen taffen ? mem ! ober fie tobten? nein! fie eingefpert jur Arbeit anbalten I - ja, bas ift ber Mittelmeg , mabres Berbieuft.

c) In London miffen fich bie alteften Leute nicht eines folchen beißen Commert, wie ber biegiabrige, ju erinnern. In greif finft , es mar Comitag , batte man bafelbit ein fchweres Bewitter , moburch 6 Derfonen erfchlagen mori ben. Bir wollen indeffen bie Berftorbenen rus ben laffen und unberfi Befern Die coutifch a tragifche Beschichte einer febeneit Dame, Die eben init giben ihrer Frembuner im Dare pon St. Sames fpanierte, und fich mit ihnen aus Furcht por bein Wetter unter einen Baum flüchtete, mittheilen. Man hat ausgerechnet , baf ibre Coeffure obngefahr 3 & Buß in ber Sobe ent. halten; bie ungebeure Matrage pom Dferbebaar, bie biefem portreflichen Bebaube jur Brundigauer biente , war mit einem halben Sunbert flabler. mer Rabeln mit brillantirten Ropfen , burch fpidt. Bare ber Americanifche Colon gegents martig gewefen , murbe er bas , was fich gui trug , vorgefeben baben. Die Rateln verriche teten bie Dienfte ber Ableiter , bas bimmlifche Reuer fiel auf bie Matrage , und ber Ropf ber Schonen , welcher in vollem Reuer fant, erinnerte bie Gelehrten an bie Befchichte bes jungen Ufcague. Diejenigen unfrer Lefer , bie ben großen Beuerebrunften gewofen, tonnen fich bieß Schaufpiels gan; gegenwartig machen,wenn We fich anfatt ber in Flammen flebeuben Bale.

fliegen , überall funbenden brennenben mollenem Lapchen, ben Ruch und bie fibrigen feuerfangenben Materialien benten. Bu allem Glude maren gwen Apothejerjungen jugegen , bie burch ein Paar Sanbfprigen , welche ne jufalligerweife ben fich trugen , bie But ber Flaunnen beminteligib Ser und nage nage

Artio X. Boierifch unb Dfalgifche Litte. ratur. Bu Landebut ift gebrudt und wird verlegt , Moral far bie Jugenb : 56 Geiten in 8. nebft einem Umbange von Regeln ber Wolfiverfianbigfeit 1776.

Diefes Wert ift meift philosophischen finns balte, und aus biefem Befichtepuncte ifis gefcbrieben , fo , bas, weil es ber Schuljugend gewibmet ift , man ben Rathechifinum und bas Evangelfum mittlefen , und benbes vom Schuls lebrer nebeneinander gelebret werben muß. Run bas verftebe fich von felbft. Darauf erichienen 210. 1778 Mothwendige Jufane gu bem Schule buchgen Moral'fur Die Jugend , ale eine gemeinnänliche Beleuchtnug bes Mangelhaften in bem Bebande ber jent meiftene beliebten Ultaral. 52 6. in 8. Darauf wurde gebrudt Mo. 1778 Beleuchtung ber Schleichficheift , welche in Betreff bee chulbuches: Moral fur bie Jugenb: berausgegeben worben , gleich barauf folgte jest ber Entwirf bes geboppelten Sauptgrundfages, auf welchem bie von Matthias von Schonberg: in Drud gegeben nothwendigen Infate gur Schule moral Berbefferung gegrundet finb, als eine furge und grundliche Abfertigung ber unlangft berausgefommenen unrubinlichen Begenichrift." 1778 21 G. in 8. Da Schriften Diefer 21rt merfmurbig find, womit ju jegigen Beiten eine. Epoche anfangt : ba man Philosophie nebit bem Ratechismus lebret ; ba man fich jego berablaffen , und fich beutsch ausbrucken tann, wenn ber Jugend bie Beltiveisheit aus bem Evange. liam erffart wird'; ba man ben ber Jugenb ernftlicher anfangt , und fie von bein Dechas nifmo ju entfernen fuchet , welcher fogern Pharifaer , Titilar . Chriffen und Seuchler macht , und bie Bergen in bie Finfternif mirft. Schriften biefer Art', meynen wir , jumal fie ten bie falfchen Saarloden , Die weit unber Woaterlanbifd find : Diefe wollen wir nicht unaus

gezeigt laffen : obne ind Innere bes Selligthund, Er will mith, wie er fagt, in gute Saufer fabren : bes Tempels ju Jerufalem einzugeben. - Sier Cann nachgelefen werben, was im 19 Bande ber allgemeinen beutschen Bibliothed pag. 228 und 230 gefchrieben fiehet. - Im übrigen bat ber perbienftvolle herr von Schonberg burch feine anberweithig ebirten gelehrten moralifchen Schrif. ten feinen Rubm fcon lange befestiget.

Etwas jum guten Befchmad.

Dritter Brief bes im lest . und porlegten Blatt Rro. 29 und 20 bemertten bentichen Cbel. manns.

Paris , ben 20ften Junius, 1777.

Montieur.

mou très aimable Pere.

Un unferm Tifch fpeifen feine Leute , bren Officiere mit ben Lubwigsorben, gwar in gerriffes, nen Rleibern , aber Damer von Beburt unb Ch. regein labmer berühmter Tangmeifter , und ein geschickter Babnargt , ber fich feine eigenen Bahne, wie er fagt , ohne Schmergen ausgeriffen bat. Gie Effent if wunderliches Beng , und ichmedt nach alleringth, und nach nichts. Riemand verfiebt Bier sin sechtliches Gericht wefinbalinger Rlumpe gutachen ; bas macht , bie Rerle wiffen nichts. de and

In ber Oper bin ich auch gewefen. Wenn ich unferm Dubel ins Dhr fneipe , fo fingt er meiner Ehre beffer. Doch bunt und brollig fiebt bas Ding aus, wie ein großer Raritatentaften, menn fie in lauter Gold und Gilber in einer Bolte nieberichaufeln ; auch bligen und bonnern fie aut, und , wenn nicht alles Blendwert ift , fo

mogen bie Menfcher bubfch fenn.

In Tranerfpiel war ich geftern , geh aber ba nicht wieber bin , ob ich gleich nichts bavon verftebe. Gin alter Rerl neben mir weinte wie ein Rind. Mogte wiffen , warum jemanb fein Belb bafur bintragt , baß ihm wirb , als wenn er Schlage friegte. - Lieber geh ich nach bein beutichen Rrangchen, ba fchmedt fein bungeriger Grangmann bin , und man vergift feine Mutterfprache nicht.

Borige Boche bat mich ber Befanbte jum Gifen. Er macht mir ju viel Complimente , unb

aber ibre befte Saufer gefallen mir nicht; fie find fo groß , wie bie Rirchen , und ber hof fiebt ets : nein Gottesader abnlich , wo man weber buh. ner , Tauben noch Sunbe , noch irgend eine les benbige Geele gewahr wirb. Er fragte mich, ob ich nicht frangofich lernen wolle ? - Denn ich Beit baju babe , gab ich jur Untwort. Darum lernen auch bie Monfieurs nicht beutsch ? Ich follte bes Raifers Schwefter fenn ! Auch Frauensimmer waren ba , alle übertunift und bemalt und befirnift. - Ich habe noch nicht ein achtes Bledchen Beiberhaut gefeben. Benn ich bier bebrathen follte, fo wurde ich bie Brant burch Lauge gieben, um ju feben, ob fie Farbe bielte.

Rach bem Tifch gab es boch einen Schnapps, aber in Blafern, wie Fingerhure. 3ch bat mir ein Erintglas voll aus , barüber lachten bie Uffen.

Sier tragt ber Ruticher einen Saarbeutel und ber herr fabrt ungefammt Binten. Blob. couleur ift jest bie Leibfarbe , gewiß es fomint . bie Reibe ans anbere Ilngegiefer auch.

Ad Artic. II. herr Tring Witnann burgerlicher Delber ju Meninarte in ber Dbern Pfals bietbet bem innlandischen Publicum 4 Stude gemafte Debfen , (fo er fchon bereits 3 Dos nath lang jum Bertaufe geftellt , und wegen beffen Schwere nicht vertaufen tonnen) bas Stud ju 100 fl. jum Bertaufe feil.

Ad Artil. III. Ein golbner Ring mit Stein befest , ift als ein ju Altham in einem Birthe. haufe gefunden morben fenn follenbes Stude bier ju Ering um einen Paquatel verfauft : befiregen in Berbacht gezogen : und gerichtlich ad depofitum genommen worben. Wer fich uber bie verlurftias ober allenfallfige Entwendung legitimiren fann bat bis ultimo Novembris 20, bief Termin, nach beffen Berlauf aber wird folcher als eine Rinbung gefebmegig behandelt : und niemand mehr gehbrt werben. Actum ben 24ten Muguft Unno 1778. Sochgraftiches Daumgartenifches gefreytes Serrichaftegericht Ering und Staunftein. Frang Joseph Bilbfeuer Pfleger.

# Manchner = Intelligenzblatt.

Den 6 September. 1778.

Artie. II. Seilischeften. Ben heren Anton Casian Spiel burger! Materialis allbier (wohnbaft im Eingange ber Dienersgoffe ) ist der sowh wegen seiner vortressichen Wirtung ohnebin de fannte sächsiche Seisen-Spietins; als auch ein bier zu vielnal approbirtee Arcanum zu ganglieder Ausrotung des so schabellichen Ungeziefers der Wanzen, von ersterer das Gläss a. 22, 20, und 24 ft. und von ersterer Gattung das Glässia a. 12 ft. und von ersterer Gattung das Glässia a. 12 ft. und von ersterer Gattung das Glässia a. 12 ft. und von ersterer Gattung

Artic. III. Edictal - Citation. Itten July an, cur, murten burch ben ben biefe prtigen Umt ftehenb- verpflichteten Waarenbeichairer , bein Matthias Rauch und , Conf. Benfteinhandlern aus Rrayn 61 Stude Steier. Wesftein nebit einem Ericherl unterschiedlicher Steierifcher Geschmeib Maaren von barummen abgenommen , weil fich biefelbe mit binlaugli. then Mecispolleten nicht legitimiren fonnten: und ba nun diefelbe auf Attrapirung jugleich bie Glucht ergeiffen , fich bis Dato aber nicht gemelbet , minber excipiendo eingefommen finb: So werben bie Eigenthumer beffelben nach Un. leitung ber Mautsund Mecisordnung pt. 36. 6, 3. hiemit ju Abgebung ihrer Berantwortung anber citirt , und ben Gluchtigen ein Termin von 6 Bochen , mit bein Unhange anberaumt , bağ man nach Berfluß folchen Terinins in Mus. bleibungsfalle in conenmaciam fprechen werbe. Memm ben 24ten Muguff. 1778. Churft. Sauptgrangmautamt Meuftabt. Job. Michael Riffel Pflegs, und Mautverwefer.

| 4 . 16"                                                          | i |
|------------------------------------------------------------------|---|
| b) Brobfan in Munchen vom gen bie                                |   |
|                                                                  |   |
| Eine Kreuger , Cemmel muß tt. Coth. Del.                         |   |
| in lought s                                                      |   |
|                                                                  |   |
| Ein Baar Roggel von Roggen.                                      |   |
|                                                                  |   |
| Ein Groschen-Beden von Beis - 24                                 |   |
|                                                                  |   |
|                                                                  | - |
| al Cill Io. It. Zaib.                                            |   |
| c) Webifen alle                                                  |   |
| Geptember 1778.                                                  |   |
| Geptember 1778. das Biertel. fl. fr. pf.<br>Mandinehl Semmelmehl |   |
| Meundinehl 27 2                                                  |   |
|                                                                  |   |
| Orb. Waigenmehl - 47 2                                           |   |
| Einbrennmehl Riemisch                                            |   |
|                                                                  |   |
| Roggenober Bacimehl milde ni Mach                                |   |
| Clarical Columns                                                 |   |
| Gries , peiner                                                   |   |
| Feine gerollte Berfte                                            |   |
| Mittere detto                                                    |   |
| a Stomatt dello                                                  |   |
| Denbelmehl .                                                     |   |
| erojen , jajone                                                  |   |
| Mittere detto                                                    |   |
| Breun 2                                                          |   |
| Daiben 25                                                        |   |
| Gonfform 32                                                      |   |
| Schmalt had Mount                                                |   |
| Schmer detto,                                                    |   |
| d) Mitterer (Retreit, Rout in Mannt                              |   |
| 11 OF 21 Angint 1779                                             |   |
| 200 1801. 12 H. 20 ft. Pern. 12 # 26 Pu                          |   |
| Roggen. 7 fl. 20 ft. Gerfie, 6 fl. 45 fr.                        |   |
|                                                                  |   |
| Artic,                                                           |   |

314

Der Allerchriftlichfte Ronig wirb alles, mas in feinem Bermbgen ift , anwenben, um die Schiffe und Effecten ber Unterthanen, Wolfer ober Ginwohner ber vereinigten Staaten , bie fich in 3bgen Saven, Rheben, ober in ben Gervaffern, Die an Thre Provingen, Infeln ober Stabte gran. gen , befinden werben , ju beichugen und ju vertheibigen ; um alle Schiffe und Effecten , bie in bem Umfange Threr Turisbiction genommen wors ben , ihren Eigenthumern ober Theilhabern wieber in verfebaffen. Die Rriegeschiffe und jebes anbere Schiff , bas unter Ihrer allerchriftlich. ften Majeliat Autoritat fegelt, follen alle Schiffe ber Unterthanen ober Ginwohner ber vereinigten Staaten , Die mit benfelben auf einer Routte befindlich, in Schus mehmen, und folche, fo lange fie aufgumnen einen und ben namlichen Weg nebe men , wiber alle Angriffe und Bewaltthatigfeis ten pertbeibigen ; fo mie im Begentheile es bie Diicht ber befagten Schiffe ift, bie ben Un. Berthanen Ihrer allerehriftlichften Dajefiat guge. borigen Schiffe ju befchugen und ju vertheidigen.

Uet. XIV. Wenn ein Kauffarthenschiff von einer ber contrabirenden Partheuen mach einem findlichen Haven segelt, und solches togen seiner Kindlichen Haven segelt, und solches togen seiner Reise und Ladung Derbacht erwedt, so soll sobren und paden nicht allein seinem Pas vorsper und paden nicht allein seinem Pas vorspurziegen, sondern auch durch ein Certificat darzohnt, daß feine kadung aus keinen verbothenen Artische feitele.

Urt. XV. Collte man , nochbem bas befagte Berifficut borgegeigt toorbeit, entbetien, bun contrebande und nach einem feinblichen Saven befrimmte Cachen an Bord maren , die entweber frangofischen ober americanischen Untertha. nen gehorten , fo foll es feineswegs erlaubt fenn. Die Rlappen bes Derbectbobens aufzusprengen ober Roffers , Raften , Connen und andere auf bem Schiffe befindliche Gefchirre ju gerichlagen. noch bas geringfte bon ben gelabenen Effecten . bepor folche ans gant gebracht, und in Begen, wart ber Abmiralitats . Bebienten aufgeschrieben morten, bon feiner Stelle megjuneininen; auch foll es picht erlaubt feyn, folche auf irgend eine Alrt ofne bein Musfpruch ber Abmirglitat ju berfaufen , ju bertaufchen noch ju veraußern. Aufferdem foll man alle Sorgfalt anwenden , bem Eigenthumer nicht allein fein Schiff , fonberu auch alle Effecten , bie fich am Bord befinden follten , und die nach bein Tractat ale frem su betrachten , folglich unter bem Bormanbe , als maren folde burch bie verbothenen Sachen aleiche fain angeftedt , nicht gurudbehalten werben tonnen , au bewahren. Die befagten fur fren erflarte Effecten tonnen alfo um fo pielinebr als feine aute Prifen conficirt merben.

Weim unter ben Reitleln der ladung des besogen Schiffes nur ein Theil von verbotheren der contredanden Sachia befullich, und der gerubtere der sein der Gerten bei des Schiffes die gefundene Parthey verbothen ner Effecten in die Hande dessintigen, der die Endockung gemacht, liefern würde, so foll diefer nach dem Einpfange derfelben das Schiff lossafer, und daff, ble frey nach dem Der feiner Beitinmung fahren laffen. Oolte indeffen das bei nächtigende Schiff biefe contrebande Effecten nicht einnehmen fonnen, so som einte einschieden den bei Palafficht der angebothenen Molikefreung nach dem nächsten Javen, wie oben angegeigt, siederen nächsten nach ein nächsten, wie oben angegeigt, siederen

Mer. XVI. Man ift in Gegentheil eins getworben, baf alles, mas von ber Unterthauen bember Machte als tadung am Borb eines feindlichen Schiffes gefunden werben wurde, wann gleich biese Tadung nicht contredande ware, conficuet, und als bein Teinbe gehörige Effecten betrachtet werden sollte. Hievom sollen inbessen bei per nigen Sachen und Waaren ausgenommen feyn,

bie

bie bor ber Erffarung bes Rrieges ober ju ber Beit , ba biefe Erflarung noch nicht befannt war, in ein folches feinbliches Schiff gelaben worben; bergeftalt , bag bie Sachen ber Unterhanen ber contrabirenben Dachte, es mogen folche verbo. then ober fren fen, bie, wie oben gefagt, bor bem Musbruche bes Rrieges , ober ohne bon ber Erflarung bes Rrieges Renntnik gehabt au baben , in ein feindliches Schiff geladen worben, feinesweas ber Confifcation unterworfen, fonbern ben Gignern , bie folche reclamiren , punetlich und ohne Unftanb wieber jugeftellet werben fol-Sanbe fich inbeffen , baß bie befagten Ef. Fecten Contrebande maren, foll es nicht erlaubt Tenn , folche , nachbem fie wiebergegeben worben, nach irgend einem feindlichen Saven ju transportiren. Die benben contrabirenben Machte berabreben , bag ibre refpective Unterthanen , aus was für einer Gegend ber Belt fie auch gurud. fommen mochten , fich given Monath nach ber Rriegserflarung nicht mit ber Umviffenheit , in Betracht bes in Diefein Artifel Berabrebeten, ents

Art. XVII. Danie bie Unterhanen bezber Partheyen aller Sicherbeit geniesen, banit
bie Reigeschiffe und Bringenies einer Macht ben Unterthanen ber aberie feinen Schaben jufügen, soll ben bernannbaitent ber Kreigeschifffe bezber Machte, wie auch allen ihren Unterthanen
and Simpohnern, verbosten fein, ind einanber
ben geringften Schaben ju verfegen. Sollte jemand bemwoch bleiten Berbothe juwiber handeln,
soll ber Sontravenient nicht allein befrach; sonbern auch zu Erftattung ber Kosten und allen
Schabens beruntheilt werben; und, um fich
wegen ber Bezahlung zu siehen, voerden besten
Alter in Beichlag , und seine Person felbft in
gefängliche haft genomnen.

fchulbigen tonnen.

Art. XX. Murbe ein Schiff von einer ober ben arthern Parthern ber contraftienden Machte an den Kulten ber andern Macht auf den Sand gerathen, Schiffbruch ober sonstigen Schaden leiben, foll den geretteten ober in Befahr ser, anden Personen alle inbgliche Hisse gefeiste und Beleitsbriefe gegeben werden, dannt solche von Beim Ort, wo man sie aufgenommen, sich rubig und fren nach ihren kande degeben fommen.

Met. XXI. Jin Falle ein Schiff von einer ober ber andern Barthen vom Ungewitter überfallen, von Seeraubern ober Feinben verfolgt, ober burch andere triftige Urfachen genothige wurde , in den Blugen , Rheben ober Dapen ber anbern Barthen einen Buffuchtsort ju fin chen, follen bie barauf befindlichen Berfonen mit aller Menichlichfeit , allem möglichen Boblwole len aufgenommen werben , und allen Schus und alle Freundschaft genieffen ; auch foll ihnen ere laubt fein , fich fur einen billigen Preis mit allen Erfrijchungen und Lebensmitteln , auch allen su ber Reparatur ihres Schiffes und ben Bequemlichteiten ihrer Reife erforberlichen Dingen ju verfeben ; es follen biefelben auch auf feine Beife gebindert werben , befagte Rheben ober Saven wieder gu verlaffen , fonder fie tonnen obne Sindernig und obne Erlaubnif , wann und mos bin fie wollen , abreifen.

21rt. XXV. Es foll allen und jeben Unterthanen benter Machte erlaubt fenn , mit allet Frenheit und aller moglichen Sicherheit jur Gee Bu fahren; es foll fein Unterfebieb , feine Unterfit chung , wein bie in bem Schiffe befindlichen Wage ren geboren, ftatt haben, es mogen bie Schiffe berfommen, wo fie wollen, um fich nach einem bebet ber inigen und funftigen Feinde benber Partbenen ju begeben ; auch foll ben benberfeitigen Unterthe nen erlaubt feyn , mit obbemelbten Schiffen und Baaren aus feindlichen Saven nach neutralen ober anbern feinblichen Saven mit namlichen Freiheit und Sicherheit ju fahren. Es ift auch fefigefest worden , baf frene Schiffe ben Baas ren , bie fie am Borb haben , thre Frenheit mittheilen , wann gleich bie gange Labung , ober ein Theil berfelben , ben Feinben beiber Dachte gus gehorte , und folche nicht Contrebande mare : auch ift verabrebet , baß biefe Frenheit fich auch auf bie Derfonen , bie auf einem fregen Schiffe befindlich, erftreden folle , wann gleich folche Ten be von einer ober ber anbern Parthen ber contrabirenden Dachte maren, ausgenommen biefe Perfonen maren Rriegsbebiente , und wirflich im Feindes Dienften.

2irt. XXVI. Diese Ravigations . und handlungsfreiheit foll fich ausser ber Contrebande auf alle Atten von Maaren erstreden. Unter dem Ramen Contrebande , oder verbottene Sachen , Pulper, Lunten , Diden , Degen , Gerbebre und gebe anbere friegerifche Waffen , von welcher Da.

tur fie auch feyn mogen.

Mrt. XXVII. Damit auch jede Uneinigfeit, ieber Zwift von benben Seiten vermieben werbe, ift perabrebet , bag , im Salle eine bon ben contrabirenben Dachten mit einer anbern Dacht in Rrieg verwidelt marbe, bie Schiffe ber andern allirten Macht mit Geebriefen ober Daffen verfeben werben follen , worinn ber Rame und bie Rabrt bes Schiffes, ber Rame und bie Wohnung bes herrn ober bes Capitains bejagten Schiffes angegeben , um ju beweifen , baf bas Schiff mabr. bafftig ben Unterthanen von einer ber beyben Partbeven gebore ; auch ift gleichmäßig feftgefest , baß , wenn ein Schiff feine Labung einpfangen, es nicht allein mit befagtem Daß , fonbern anch mit einem Certificat , worinn bas De. tail ber Labung, ber Ort, von bein es abgefegelt, und feine Beftimmung enthalten , verfeben febn muß, bamit man wiffen tonne, ob folches auch Contrebanbe am Borb babe.

Mrt. XXIX. Wenn bie Schiffe ber Unterthanen bon einer ber Partbeven langft ben Ruften ober fin offenen Deere einem Rriegsichiffe ober Armateur begegnen follten, fo foll, um alle Uporb. toma ju vermeiben , bas Rriegsschiff ober ber Mrinatent fich einen Ranonenfchuß weit entfernt halten , eine Schaluppe mit 2 ober 3 Dann aus. fegen , und folche an bas Rauffartbevichiff fenben , benen ber herr ober ber Commanbant bes Schiffes feinen Dag geigen muß. Rach ber Bor. geigung biefes Paffes ift bas Schiff fren , barf nicht weiter untersucht , aufgehalten , verfolgt , noch gezwungen werben , feinen Cours ju veranbern , fonbern baffelbe tann feine Reife ungehin-

bert weiter fortfesen.

Artic. VII. Bur Sans , und Landwirth. fchaft. a) Befchreibung bes Wilbbabes 2bel-

bolgen Rentamte Munchen.

Diefes por Miters febr berühmte Bab befindet fich in Ober-Batern , Lanbaerichts Traunftein gwifchen ber Traun , und bem Chiemfee. Es befindet fich baben bas Dorf, und Freubl. von D' ochfortifche Sofmartt, und Schlof Abel. bolgen. Das Bab bat gegen Hufgang bemelb. ten Blug Traun, gegen Riebergang ben Chiennfee,

werben verftanben : Ranonen , Bomben , Rugeln , Y gegen Mittag bas Baierifche Alpengebirge , ac. gen Mitternacht aber bas Rentamt Burghaufen gelegen.

Urquellen befinden fich 3, welche gufammengefaßt find, und flugen aus einem tleinen Berge berfur , beffen Umfreig in anderbalb Stunben uingangen fann werben. Diefer Berg , und bie Begend , ob fie gwar raubitelnigt , mit fanbigt meisgrauer Erbe verfeben, und mit vielen Dib. fern umgeben , ift fie nichts bestoweniger nicht unfruchtbar , fonbern mit Medern , Biefen , Deichen , Solgwachs , Getreib , Doft ju Benuge verfeben , jo , baß fich bie fieben umliegenbe Dorfer wohl bavon nabren tonnen . und auch ben Babgaften viel Bequemlichfeit gereicht werben fann.

Der Behalt bes Baffers ift Schwefel Salpeter , und etwas Gifen , bag alfo bieg Dafe fer mit Recht unter bie Gulphurifchen tann ge-

rechnet werben.

Die Wirfungen finb, wie aller Schwefel. waffer , boch meiftens in Glieberfrantheiten, Gichten , fchiverem Athein , und Bolle bes Leibes, faint gebunfener Gefchwulft, Milifuchten, in ber Cacherie, unnaturlichen Ochweißen, Sand und Bries , anferlich in allen Arten ber Rragen, venerischen Krantbelten, ubil curirten Bun-ben , offenen Schaben, it. Bu welch lestern Buftanben nutlich ber Babfrein genommen wirb. Mur ift ju bebauren , bag bief nur bot Beiten fo berühmte Bab bermal faft bo liegt, und wegen bem nabe gelegenen Bafteiner . Bab wenig befucht wird, weber eine ausführliche nene Beichreibung vorhanden. Bielleicht laft fich aber an bem bermaligen bochfrenberrlichen herrn Bes figer ein neuer Reftaurator finden , und boffen, baß biefes Bad, fo wie ehemal von ben herrn von Lindl, 1620, gleichfalls von bem naben Berfall gerettet merbe.

b) Stoff in Dreisaufgaben in Sconomis fcben Cacben.

In ben Rachrichten von ber Berfammlung ber fonial, und durfuril, Canbmirthichafts Ges fellfchaft ju Belle von biefem Jahre lefen wir , bag bie Pramien wieber nicht blos fur bie Gelehrten , fondern für Landleute und Bauern , welche fich in bem Aderbau befonbers hervor gethan baben , 1) Dreyen Bauern ausgetheilet worben find.

Dinesed by Google

ober Sauswirthen baben ben muften feit vielen Jahren bo gelegenen Pafchenhof ju Bonftorf mit Licens ber Obrigfeit in 3 Theile gerichlagen , und jeber biefen feinen Drittelhof bebauet , aufgerichtet , und bas Erbreich fruchtbringenb bergeftellt ; wofur fie bie erfte Pramte erhalten pr. 150 Reichethaler. 2) Der Grangvogt Bogler bat einen 3 Sof in Cultur genommen , und wieber an bie Reibe , ober Bang gebracht : bafur Beloh. nung 150 Reichsthaler. 3) Chriftoph Schulg megen eines lange Jahre muft gelegenen Sofes, Pramie 150 fl. 4) Ein anberer , Ernft Seinrich Schulge wegen übernommener Cultur eines mit Bebanben noch verfebenen , erft feit 1775 Wirthlos geworbenen Sofes die fleinere Pramie von 75 Rhtel. 5) Chriftian Gultmam megen eines Schulbenhalber 1772 Wirthlos geworbes benen wieber bebauten Sofs 75 Rhtlr. 6) Bu Ermunterung ber jungen Baumwollfpinner und Spinnerinen in bein Watfenhaufe ju Belle wurben Gelb. Pramien unter biefelbe ausgetheilt. 7) Die vorjahrige Preisaufgabe, welche die Mittel ber Berbeffer. ung bes Bauernftanbes jum Angenmert bat,ift mit ber Schrift unter ber Devife Salus publica vota mea mit so Thir belobnt, und bes offent, lichen Abbructes in ben landivirthichaftlichen Dach. richten murbig befunden morben. Weiters wurbe befchloffen, daß bie erften bren, welche von Ditern 1778 bis babin 1779 gang vermuftete, und von Bebauben entblofte Sofe jur Cultur überneb. men , jeber 150 Ebaler Caffengelbe jur Belob. nung erhalten folle. Mun biefes mare fo ein bemabrtes Sausmittel, wie wir feben, bie bben Sofe balber aufzurichten , welches auch in unfern Begenden allerdings thunlich ift , weil es in Belle nicht unmöglich mar : Dicht mabr, herr Deconomiesberr Lanbrath ? -

Bebanten eines Ungenannten.

Alber der Bauer , der so einen wusten hoff un eulivoren unternimmt (so fragte neulich eis ner) weiche Eigenschaften muß er haben? — Ich meyne: a) Er muß den derfenau und Landsbaubalt verstehen. b) Er selbt muß ar- beitsan , und ordentlich in feinen Geschäften: und e) hausbalterisch nüchtern , und sparsan sein. Il das wuhre, ern Summeralif? —

Ja. Run , was muß ber Bauer ben bie- fem Unternehmen noch haben ? eine Pramie jur

Ermunterung, bağ ere lieber unternimmt. Recht. Und was noch , bas ers thun fann ? Warum flottern fie? Belb muß er haben ? ben Sond reproductio : und wenn ers nicht hat , unif ihm ber Beamte aus einer Rirchen ober Bemeinbecaffa mit 2 & Procent eines leiben , und groar obne weitlauftige Collicitationetbiten , ohne Taren . etwa gegen Berpfanbung , eines Grundfindes: Und , wenn ihm biefes , wie es bie Pflicht ber Dbrigfeit ift: Salus publica vota mea : perschaft morben, fo muß er auch 6, 8, ober 10 Jahre haben , bas ift : er inug bon allen 216. gaben fren fenn : tonnte man g. E. pro regula generali nicht fagen : wer einen gang muft lie. genden Sof bebauet , wogu er erft ein Saus und eine Schenern ober Stabel bauen , und Rinb. vieh und Pferd und Schaaf und alle Saufeine richtung taufen muß, ba foll er to Frenjahre haben ? Ift aber ber hof mit Bebauben perfes ben, boch ift tein Dieb , feine Sauseinrichtung, nicht Schiff und Befchirr ba , und ber Sof ift ivie bas Sols abgefchwenbet , und Saus und Stabet baufallig,armer, als ein abgebrannter, ber, wenn ihm fchon Dieh und Pferbe und Saus und Sof und Schiff und Befchire verbrannt ift , boch gute Aleder bat : biefer verbient 9. Jabre, Damit er fich erhollen fann. Alle einem, alles verbrannt , Jahrniß Saus und Sof bat er 8 Tabre.

Ift einem alle Fahrniß nicht berbrannt, fonbern nur erwa bas Saus, aber nicht ber Stabel , et vice verfa : biefer verdient 6 Frens jahre : wenigft ba , wo bie Schergen , Forfter, und Betbler auch bon armen Bauern anneb. men. Ift einer burch Unglud , Diebfterben , Dausbaufalligfeit, Schulden, ben fchlechten fanbigten Boden , und abgefchleipften Beimbolg fo weit berabgefommen, bag er nimmer baufen mag: ober bavon geben muß , wenn er in ber ficht. baren Abgebrung ift , maren ibin 3, 4, Freye jahre ju begutachten. Ben einem Totalichquer Jul. Jahre: ben einem halben Schauer & Mach. laß: von fleinern Beschabigungen nichte. Der in einem Jahre auf feinen Grunden 200 jabine Dbftbaume pflanget , und nach 3 Jahren frifch erhalten vorzeigen fann, bat ein balbes : unb melcher Bauer frifchgepflangte Obfibanme fol chermagen erhalten bat, ein ganges Frenjahr 313

au genießen. - Wer aber um bie Bilbfube fo W milbe Birn . ober Mepfelbaume giegelt jum Bewildfraß, til beffelben Jahrs von ber Jagbfchar. mert fren : befigleichen ift er fren, von aller Schar. mert , fo oft er 50 Rlafter lebenbigen Baun gepflanget bat. Wenn eine gange Gemeinbe mit. einander einen bben Grund aus ber Gemeinwenbe ju Acergrund , ober als ein jwentes Sommerfelb anbauet : Defigleichen , wenn fie ein Doos abiapfet , und ben Grund ju einem Unger berftellet , follte biefe Bemeinbe ein ganges Fremjahr in genießen, und bie Brundherrfchaft um fo wentger bagegen etwas einzuwenben haben , als ja Die Buter jur Sicherheit und Bortheil berfel. ben cultipirt werben. Wer einen bben Grunb, es fen Biebmend, Moor ober Moosgrund auf Miderland ober heuwachs fruchtbar machet, ber folle 30 Jahre frey von Bebenben feyn : wie es in Tyroll ju balberer Bewirfung ber Cultur bodift meiflich, allergnabigft verorbnet ift. Denn, menn ein Bauer , ba er faum angefangen bat, einen bben Boben , ober Bepbfled einzufangen, toffbar eingugaunen, ben Grund umgureiffen,ober einige bunbert Fuber befferes Erbreich bingufubren , folglich viele Roften und Zeit nebft feinem orbinatre Sofbauwejen aufwenden muß , wenn er aleich bas erfie , und fo alle folgende fabre mit ber Mogabe bes Bebenben geplagt , ober auf andere Beife gemolten wird : Bas follte ibn anloden , ein bbes Erbreich tragbar ju machen ? eine gange Bemeinbe murbe ja fur ihre Dube vielinebr beftraffet, wenn fie ben einem cultipirten Wendplage , bey einem abgegapften Doos. grund ju 400 Tagivert : fcon 4 Juchart ober Morgen für einen Pfarrer, ober anbern Bebend. beren gratis bearbeiten , und ben Benug bievon auf ewig abtretten mußte. Scheinet es nicht billiger au fenn , bag ber Bebenbe herr ober Pfarrer ben joten Theil folder Gemeinwende felbit urbar mache , felbit eingaune , felbit bunge , unb ibn jar Fruchtbarfeit bringe? ober bag er an bad. jenige nie einen Bufpruch mache, nie einen Bebend begebre, wovon er in vorigen Jahren, als ber Boben bb lag , auch nichte ju begieben hatte.

Auch bey Aufrichtung eines bo gelegenen Bauernhofes, wenn 8 ober to Frepiahre von ber Lands und Grundherrichaft bewilliget mut-

ben, fcheinet mir billig gu feyn , bag ber Zebenh. fanger auch feinen Bebend wo nicht eben auf g ober 10 Jahre , wenigft mit & Rachlas bas Geinige bentrage , um ben Bauern , ber et nen bben Sof aufrichtet , Bortheil gu verfchaffen. welcher ia um fo viel mehr ju favorifiren ift , als ber Bebendaberr auffer beffen, und , mer meis. wie viele Jahre lang , ja gar feinen Bebend bom bben Gut au begieben hatte. Der Grundberr wie ber Rammeralift gewinnt bennoch ben funftigen Fremjahren : fonit hat er gar nichts. Bon einem Rranten muß man feine Luftipringe begebren . und bon einem Adersmann feine fcowere Binfen Die Rranfen gehbren ine Coital , und fobern. bie abaebaufeten Bauern werben Coloner, und Bauerntaglohner , Die bem Bauersmann in ber Cae . Deu . und Ernbejett fo nothig find. Dich gebuntet , wir haben ba , befonders in bein Dunet ber abgebaufeten Unterthanen , ober pollig bben Sofe mit autem Rath und That noch ein giem. liches Stud Arbeit vor und. Ließ lich nicht mes nigft eine Regel im Durchfchnitt ben ben mie inte mer pormalten inogenben Umfianben trefen ? -Rach obiger Richtschnur ließen fich wenigft anbere miteintrefende Unfalle leichter aufibjen : und bann , wenn folche Frenjabre Berficherungen und Silfsmittel einmal fejigejest , und burch eine Berorbnnng offentlich befannt gemacht worben fenn murben : bann werben fich banluftige Dapr, Rnechte , und Dirnen , bie ihr Bauwefen perfteben , genug bervortbun.

Jest mu fch weiter fragen, im Namen berer, von denen ich wänsichte, daß sie direr fragiten, vonn nuan 8 und 10 Freizigher nach obbeschriebener Negel seissiegte, annahme und verkindete: wer eriest den Abgang, den der Landsund Brundberr, und das Etwerant in dieseu

bis 10 Jahren daben erdulten nüßte? Werglebt mir Antwort? der Kanmeralist: oder der

Bauer: oder der Grundberr? Ich bis unterbessellen allen nachbenkenden partiotischen Männern
ibr auter Arennd Inconnitus.

Artic. VIII. Von gefehrten Sachen. a) Rebe über bie Abneigung ber Aelteen wiber ben Sürgerftand in Betref bes Berufe ihrer Ring ber (fiehe legteres Intelligenzblatt Arc. 31 pag. 310) Deichluß.

Mher

Wher nun biejenigen , welche ihre Rinber ; uin für fie einen Stand ju mablen , mo fie mit ber tvenigften Rube gewiffe und erträgliche Gins tauften genießen , bein Stanbe ber Beiftlichen widmen ! biefe mishandeln fchon überhaupt alle Befunde Begriffe bes Gelehrten , und nun bier bauptfachlich bes geiflichen Stanbes. Bang gewiß werben fie ( benn wie ftraffich mare biefe 21b. ficht ? ) nicht gefinnt feyn , burch ihre Sbhne ben Misbrauch biefes Stanbes , wo fich manchmal fette Pfrunden in ber That ohne alle Arbeit ein. geschlichen haben , fortpflangen gu wollen. Und gefteben fie biefem Ctanbe bie Pflichten, Die ihm obliegen, in , verbinden fie mit benfelben bie Bemubungen, bie ibm porbergeben , bie ibn ftete und unaufhbrlich begleiten , wie tonnen fie ben Bahn , bağ biefer Stand eintraglich , und gugleich boch bequem fen , behalten ? Schon bie Studien ber Remtniffe , welche allgemach in unfern Beiten einem wahren Beifilichen , ben man Schapen fann , nothwenbig find , erforbern bon Rindheit auf eine unbefchreibliche Dabe g einen feltenen Duth und angehohrne Ctarfe bes Beiftes ; und wenn er biefen mubfamen, langfamen Beg jurudgelegt , und in ben geiftlichen Stand getreten ift, fo finbet er, bag alle Befchwerniffen, Die er bisher überfliegen bat , nur Mittel gewefen find, ibin Rraften und Bufpruch gu ben funfs tigen ju fchaffen. Befine ber Dann , ber bie Bflichten eines Geiftlichen übernommen bat , ein Ders, bas fur bas toabre Bobl, für bie Blude feligfeit ber Debenmenfchen , Die man feiner Subrung anvertraute , empfindfain und gartlich ift ; hat er Mugen , bas Berberbnif bes Menfchen , und bie Mittel , bie allein nuglich finb , ju fennen ; weiß er, mas man von ihm , als Priefter in ber Rirche , als Belehrter in ber Welt , als Menfch im Umgange , und in Abficht auf feine Beburfnife verlangt ; überfieht er alle feine Pflichten und Einschrantungen , wo er balb feinen naturlichen Rechten , balb einem auch fonft anfanbigen Bergnugen entfagen muß; fo tenne ich teinen mubefamern Stand, auf welchen ein noch arbferer Theil von ber gemeinen Menschenpflicht gefallen mare , biefes leben in faurer Arbeit und im Schweife burchjuleben. Die Bequeinlichfeit und ber Ueberfluß machen bie Menfchen feineswegs gludlich. Batte ein Beiftlicher auch eine reichliche

Unterhaltung , und nichts in thun : so ju der unauf britche Rampf , ben er in biefen Facte fampfen mus , die kanpeule eines nobennaftre lichen Lebens zu vertreiben , die Opfer , die mit feinem Stande verbunden jund , zu bringen , viel- eicht mit schredlichen Mudefligfeiten, als wohl jemals in das herz solcher Altern gefommen jund , beladen. Welche janninerliche Beweife von allen diesen vorren mie der Sengier ihrer unglücklichen Shoe , und bie beiten Würfen unache Alleten finden , vorm sie die Sengier ihrer unglücklichen Shoe , und bie beiten Bunfche , unter volchen bei bei beb geben beschilfen, deren fangen beier bei be bebe Leben beschilfen, deren fangen beier bei bei bebe beben beschilfen, deren fangen beier bei bei bebe beben beschilfen, deren fangen beschilfen beschilfen.

Doch gefest auch, baß biefes Leben febr oft bequemer , als bie Urbeiten einer Runft und bes Gewerbs fein, wie niebertrachtig und unburger. lich mare bie gefliffentliche Abficht , bie Rinbet außer Sanblung ju fegen, und brauchbare Sanbe bem Staate ju entgieben. Bute Ginfunfte find burch einen ftillschweigenben Bertrag in Belohnungen geworben. Es ift Bosheit , fich geben ju laffen , ohne etwas jurudgeben ju wollen. Dem reblichen , muthigen Gleiß ift meiftentheils ber Weg gu Berficherungen und Berbefferungen feiner Ginfunften gebfuet , und es ift einer bet wichtigften Staatsfehler , wenn bas in einem Lande nicht ift. Wenn ber Ctaat einmal burch bie Unitalten ber bffentlichen Erziehung bie thatigften Mittel fchaft , nich in allen nuglichen Renntuiffen , bie einen Burger bilben und erbeben , gu beveftigen , fo ift es schandlicher Ricins muth , ober Midtrauen auf fich felbit, wenn man alles bon frember Dilfe erwartet. bant, alle bieje Mufinunterungen ungenuget lies gen , und bie beiten Gelegenheiten ungenoffen borben geben ju laffen.

Die Umvissenheit seiner Pflichten gegen bas gemeine Wohl, und ber bahre entipringende Kalipinn gegen dasselbe, sind die Unquesten Begriffe, Bergedungen und verderbeiter Bergedungen und verderbeiter Bergefungen und verderbeiten Begriffe, Biele haben viell icht in ihrem Leden nietends daran gedacht, wie enge die Glickfeligkeit einzelner Bieder, und der allegemeinen Wohlfabet mittelnander verbunden, und worauf die gehehmen Jäge gegründer seun, welche die Menschen ju näugen, und wohljuwollen. Sie schränzen zu näugen, und wohljuwollen. Sie schränzen allen Welche hie dan, und fiegen ihre einzige Whichte Figennus ein, und segen ihre einzige Whichte

auf ble Bludfeligfeit , welche bot thren Gugen Tient.

Erstorben für die einzige Freude würbiger Menchen, den Staat mit würdigen Menchen zu begläden, und sich im Schoofe einer beglückten Jamitie seiner Schon und Entel zu ersteuen, seben sie mit ben gleichgaltigsten Irezen ibr einem Schoffelben in ihren Rindern verschwieben; sie entschen sie, de sie einen Teich zum Stoverbe erz dalten Ibmen , mit der chglichen Borteltung, wie beschwertlich ihr Stand ber, und berauben sich ber Reigung zu selben , und berauben sich bet Reigung zu selben , und berauben sich leicht aller Schon bei, mit aller Sorgefalt der Reigung zu selben , und berauben sich selben dare Stüge, und bes Menschentroftes im Mitter.

Bielleicht barf man fich barüber nicht verwundern ; vielleicht ift biefe Deufungsart , biefes Berhalten gerabe fo befchaffen, wie es ben jebem anbern Bolfe in ber Belt , welches mit abnli. chen Begriffen ernahrt , mit abnlichen Begen-Ranben amgeben ift , befchaffen fenn murbe. Te. ber gute Grundfas , jebe Tugenb unter ben Den. fchen , will bffentlich angenommen , erfannt unb geachtet feyn, wenn fie nicht in Befahr geratben foll , ganglich vernachläßigt , ober verachtet ju werben. Man fieht ben Staat als einen Beifen auf ben man fich verlaffen fann, an, und fchager finns er erhebt , und bleibt ben jeber Sacheiglieichgultig, bie er feines Benfalles nicht murbint : " Dielleicht hat man ben Burgerftanb an wenig geachtet ; bie Bemubungen um benfel. ben ju wenig ermuntert. Dielleicht bat man ihn auch wirtlich gar ju febr gebrudt. Dan fcbließt aus ben Unitalten , welche man jur Mufnabine, jur Beforberung einer Cache ju treffen pflegt, auf ben Werth berfelben ; vielleicht mar man ju geneigt, bie Muswandlung aus bein Burgerftanbe ju begunftigen , ju falt auf bas freproillige Musfterben ganger Ramilien gu feben, ober mobl gar noch grivbhnt, baffelbe mit Benfall ju beehren, mit Gladwunfchen ju begleiten, mit Ceremonien ber Religion ju beiligen.

Co viel ift leider! gereiß, daß unfere Amleitungen um Leben, und die ebenatigen Plane amfere Belebrfamfeit von allen Aufantmenbange mit den Bürgerepfichten losgeriffen, die guten nad gelebrten Kopfe in eine Berlegenbeit, aus ber lie sich nicht berandsubeffen wuften, und bas Bublicum in eine Landwelle bes Bergent met ber Reigungen verfesten , wo fie nicht mebr fabig waren , auf bas mabre Boblfenn ibrer Rine ber gu feben , ben Beruf thres Lebens gu benb. achten, ober bas Benfpiel frember Staaten gu beinerten. Die Wiffenschaften verhullten fich por bein Burgerftanbe , gleich Gebeimniffen in ibre befondere Cabineter , fchloffen von bein Intereffe ber gemeinnugigften Wenfchen fich aus, und feuten biefe in bie Elaffe profaner und niebriger Seelen. Waren fie bas geblieben , was fie einft waren, und was fie urfprunglich fenn follten,nam. lich theoretische Umveisungen beffen , mas ber Burger ausüben, und ummittelbar bennnen follte : waren fie in Gerichtsftuben , in ben Bertftats ten , in ben Saufern geblieben , fo wurde ber Burger immer bie mabren Begriffe von feinem Stande behalten , und ftets fich gefreuet baben in feine eigenen Bortbeile gu treten , und feine Ramilie ju gleichen Begriffen, und jur Thatig. feit anfjumuntern.

Much von ben Rangeln ber Rirchen , biefen einzigen Schulen bes Dublienms, borte man febe wenig von bauslichen Pflichten bes Burgers. Ja, ba fich ber Innhalt und Unterricht aller Brebias ten einzig auf Die Pflichten einschrantte , Die man allein in ber Rieche ju bestächten bat, bag man bas geitliche Bohl obie Unet fthieb; als niebrig und verachtungewurbig , 34 ale gefahrlich abfchils berte , baf man allein ben Stand , ber fich bon Weltgeschaften entfernet , ber feine anbre Corge, als allein um bas Beiftliche ju tragen pflegt . bag man allein ben geiftlichen Stand erhob, und ben Weltftanb faft immer bebaurte, und fur bas Geelenglud bes Menfchen als gefährlich aus. gab, bieg war bie Urfache, baf ber Burger, fobalb er nur fonnte , fich alle Dube gab , fets nen Gobn noch ju retten , bag er feine Arbeit, als bas ettelfte Weltgefchafte , mit Berbroffens beit verrichtete , por berfelben anbre marnete. und bag er endlich alles fein Beftreben babin richtete , fein Berindgen barum fammelte , und fich einft ohne Arbeit , und im Genufe beffelben feinem Ctanbe, fobalb es mbalich mare, au ente gieben, und bem Beifflichen gu nabern.

Diese scheinen inte Die wahren Urfachen ber allgemeinen Abneigung von bem Burgernanbe ju feyn. Wenn ich fie mit aufrichtiger Abucht fur

bas

Wohl eines jeden, für unfer gemeinschaftliches y Mohl, wenn ich sie mit Umpartheblichfelt vorgetragen, und die Michtigkeit verfelden gezigt hade, so ist es in der Shat für einen jeden, den es angehen kann, eine Pflicht, unein Worsels lungen vornigst zu betrachten, und was ihm müglich ist, herauszunebinen. So lange wir zu munch led sind, in unfer Mängel mit freven Augen zu sehren, oder zu träg, dieselben abzuheben: so lange werden die besten Einrichtungen, die Prerlichsten Wügen werden die Karten ohne Ansbereitung und Rugen verschwinden, so lange wird die wahre vereinigte Blückseisgeit aller Etände von unsern Vetaaten entsernet blieben.

Artie, IX. Vemedig, den ziem Angaft. Die Peft fahrt in Conflantinopel fort, auf das äufferste zu währten, Rur allein in dem Serrail des Grofsultans sind ichon über 500 Personen daran gestorten. In der Stadt werden in Angabe Leichen zu Grade getragen. Der Großsultan dat sich auf eine entsernte Instell in Scherheit begeben. Die Britazung und Unordenung ist größer, als sie zemaße ben solchen Unicharben gewesen. Die Kriegsgeschäften haben einen gänzlichen Erststade.

Artic. X. Baierich und Dfalgifche Litteratur. Ben Keromant Mefch burgerlichen Buch. binber in feinem Laben Beyin Intelligenzeomtoir aufin Sauptplage ift nagelnen erfchienen: " Der burch feine eigne Beleuchtung neubeleuchtete Untijefuit. Das ift Belehrung und gemeinnusliche Marnung in Betreff einer boshaft gefahrlichen Schrift wiber bie von herrn von Schonberg gemachten Bufage jur Schulmoral . Verbefferung ,, 1778, 51 Ceiten in goo nebft einem febr mert. murbigen Avertiffement über bie Drudfehler. Die gewechfelten Schriften, bie uber bas Buchgen Moral für bie Jugenb, in Rlag , Antwort, und Replic beransgefommen , baben wir eben in vorigen Blatt. Rro. 31 angezeigt , unb uns nicht enthalten tonnen, auch etwas von unfrer Mennung barein ju geben. - Run find wir beraus gefobert , auch aber ben Untijefuiten eine Erifin ju machen. Rein! bas thun wir nicht. Mber einen Bunfch, einen patriotifchen Bunfch, Ibnnen wir benfügen. Mun, wie beift berfelbe?

was biefe theologisch , fittliche , und unfittliche, rubinlich ober unruhinliche Gleich : ober offene Schriften an Gelb , Beit , Dube , und Arbett gefoftet haben, ba wir gleichwohl noch erft beum Unfange bes Proecffes fteben: bafur batte ein bubiche neue Moral fur bie Jugent von jeber ber ftreitenden Partheyen verfaßt werben tonnen : und gwar umnittelbar aus bein Evange. lium , aus ber barinn enthaltenen Raturmoral: aus ber Lehre bes gottlichen Lehrmeifters, welche bas Berg gang fanft wie in feibenen Banben jur Pflicht ber Liebe gegen bein Rachffen , und bann baraus jur mabren Liebe gegen Gott, binleitbet. Rur; Citten und Glaubenslehre miteinanber. Dicht wahr? und bann wurbe auch benin Publicum, wie mir hofften, fein Theil verlohren haben. Dies ift unfer Bunfch , und ber tam noch in Erfullung geben , wenn man lieber lebren als sonfen und refpec. fcmaben mill.

#### Etwas jum guten Gefchmad.

Die bittere Rlagen eines alten Grofches.

Benlaufig 3100 Jahre nach bem martervollen Tobt bes Patrioten Serfules, welcher nebft andern ungeheuren Unternehmungen anim beften ber lanber und Bblfer, ben breukigiabrigen iln. flat von breytaufenb Ochfen nu Maiillalle bes Augias ( welcher ein Roniglein ber wirthichafts lichen Eleer im Griechenlanbe mar) allein , er allein ausmiftete , und mittele bes Alpheusftroms , rein auswuich ; jenes herfules, der diefe Menfchen. finber arbeitfamer , weifer , und gludfeliger ju leben lebrte,: und welcher ber erfte mar, ber bie Bludfeligfeit feit gu fegen , feine nerven volle Arme unablafilich ans Wert legte; jenes hertules, bem gur Belohnung feiner Bemuhungen bie Shtter bas Soen bes leberflußes faint ber fcb. nen Braut Dejanira in Die Arme fleferten, enb. lich ibn fogar in bie Babl ber Gotter überfesten. Ja , ju biefer Beit begann eine bunbertiucharts lange Pfune ein anbers Rleib angulegen , welches burch ben Bleiß eines armen einfaltigen, aber uner. mubeten , und bestimennenben Pflugers (Bartle me Suber von Urmsborf bieß er , ein Rame , ber nicht nur die Erinnerung bes Buchbruders fonbern eine marmorne Marter, aber Chrenfaule

verdiente ) ihr gugefchnitten warb : worauf fie aufhorte ju flinden , und ju vergiften , Dichfenchen ju ermeden, und Donner : ober Gewitter. materte gu erzeugen : und fie erfchien im neuen

Rleibe als eine fette eintragliche Dichwende.

Ein neibischer Frosch , fo alt wie Reffor, aber nicht fluger ale ein Frofch in unfern Beitalter , fab die Bafferableitungen , ben Dergel , welchen bie Jochochien nach ben Beigenfelbern Schlepten , bie Boglinge ber Dofibaume , welche ringe biefe Pfuse umgannten, fabe bie Dilchvollen Rinder , bas Dafiviehe , die burch bas Gemerb berfelben neugebaute Wohnung Diefes Land. wirths, bie febbliche Mine feiner Gattinn und Rinder , welche bie abbegablten Borgen auf. beiterten : fal es, und entbrannt feines verlornen Parabiefes wegen , im beiligen Gifer ; verfam. melt fein Gefchlecht , fagte es ber Bafferipinne und ber Rrote und fcbrie mit quadenben Blei en jum himmel um Rache! - Und alle quaderen und fürmten einftimmig um Rache um Rache ! Die Winde waren nicht taube; benn ab fie fchon gu Mustrodnung bes Gumpfes ebemals ber Conne ben Siedengeruch fchmeidielhaft megfachten, ber Conne , Die fich immer im Borbengeben in ein trangiges Mbldchen verhullte, und eben bas ruin biefen Dorfchen die fruchtbaren und gefunben Strablen miggonnte , wurden fie boch jogleich mantelinuthig , und vertheibigten bie Sache ber Frofche. Gie fnupften given faulende Mat. gennebel , bie fich ben einem Sturme in eine Enlen: boble verfrochen, jufammen , umwirbelten fie, wie eine electrische Dere auf ben Blodeberge , um eine himmel-nabe Giche. - Und fieh! ein Woldengebirg rollete uber biefe neuumgeschaffene fruchtbare Einbbe , bebedte fie mit Binfternif und Entfegen , und übergengte jeden atheiftifchen Ris fer , baf es noch Glodenergt in ben Schachten gebe. - Etromende Blige, fchmetternde Sagel. fteine und Tobesangft fcbittelten bie frachenden Bolfenriefen aus ihrem Eingeweibe ; erfchlugen bie Betreibe, bie Baume, bie Berben, bie Inn. wohner felbften , und verbrannten ihre Ctabte. Bas ber Sagel , und bie wilbe Flamme ubrig ließen , vergebrte etliche Monden barnach bas Schivert ber Rrieger , Die , wie eine Seufchre. dempanderung anructen. Sunger und Deft und Tob fuhren ihnen auf Rometenfluglen nach, und

peraffteten biefelbe gante Gegenb. - Des Unbeile mar fein Ende, bif bie Dfuse ben Erbichen mie. berum bergeftellt wurde. Alfo ergablten bie Erbe febe bie fürchterliche Strafgeschichte bein Landmane ne, ber mabnimmae Landmann feinen Rinbern bie Rinder ben Enteln und Entelinnen, und ein Schree den beteubt biefelbe gange Begent bie auf ben beutie gen Lag; jede Dfuge, jedes Moos, jede Grote ift ihnen beilig, jo wie ber Gichennifiel (a) ben Urboiern gebeiligt mar. - Aber Die Dachtommlingen bes Dubers ergablen bie Gefdichte gang anders, und man findet, baf fie bie bemittelffen und flugffen und beften Udersleute im gangen Lanbe find; neus lich belobnte noch baju ber Landfürft ibren fruchts baren Bleif, und fiellte jebem Landwirthe jum Minier auf bem Leuchter. 21. Magel

a) Den alten Deutschen mar bie Wiche ein gebel. ligter Baum, unter biefer hielten fie ihren Gottes. bienit. - Der Miftel, ein Gichengemache, ben bie Druiten bie Briefter der beidnischen Deutschen, als gebennnifvolle Silfemittel fur Menichen und Diebe mit einer golbenen Cichel abschnitten.

NB. Ben biefer Ertablung entfleben folgenbe, fur die Deconomie bochtiwichtige Fragen? 1. Db man nicht glauben jollte, bag ein Theil ber Bauern in Lucien, welche die Latona bie Datter bes Urollo und ber arbeitliebenden Diana einft in Froiche vermandelte nach ber Beit ibre menfchiche Gentalt wietum befommen babe? - 2, Db eben biefe Bauern ben ben Eransmigrationen ber Gricchen nicht etwa in unfern Gauen fich niederlieffen, und fortpflang. ten ? 3. In welchem Theile bes Rorpers, und in welchein Grabe ihnen noch bie Ratur ber Frojche antlebe ? 4. Welche Argnen biefe frbichichte und ber Deconomie bochinachtheiligelleberbleibfeln que verlagig reinige ? Die fie ju verninftigen Denichen umgnichaffen, bie ber menschlichen Bejellichaft ja felbit ber Religion Chre und Rugen bringen ? 5. Db biefe Fabel nicht in bein Bauernfalender und awar binten an fteben follte, wo bas Aberlafman. chen fiebt, bas ben Bauern alle Ubern fennen lernt, nur die Bernunftsaber nicht.

. Genteinnunige Lebren und Babrbeiten, welche ber eifrigfte Patriot felbft noch nicht gang in bie Erfillung gebracht hat, tany man mot oft genug prebigen.

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels halber wird hiemlt angemerkt baft bie bierinn angefesten Benaltenpreife feineswege als obrigfeitliche Cabe und Las ren ber Feischaften angeleben werden muffen; indem bre Kaufe und Bertaufe nur, wie fic fich auf ben Marktagen von felbft anbegeben, zusammengetragen und befannt gemacht werben.

#### Preise bon allerlen Bictualien und Getreibe, wie fie in nachftebenden Eagen waren.

| Namen<br>ber<br>Stabt u. Martt. | Muguft. | Bleifc. | Doffen- | Bleifd. | Skinbs   | Bleifch. | Raib     | Fleifc. | Schaaf     | 12f Gper | Bier.    | Beigens  | Bier. | Srauns | dmali itt |            | nei | Dio<br>um | ger |                                              | de       | B   | is  | Ro<br>So | rn  | Bei  | Da I | Pro<br>Sa | be |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|-------|--------|-----------|------------|-----|-----------|-----|----------------------------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|------|------|-----------|----|
|                                 | II.     | fr      | pf      | fr      | pf.      | fr       | pf       | fr      | pf         | ıt.      | fr       | pf       | fr    |        |           | 10         | qu  | fr        | tt. | lo                                           | qu       | fl. | tr  | fl.      | tr  | fL i | fr   | fl.       | ti |
| Mbbach                          | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     |        | -         | -          | -   | -         | =   | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   | -    | _    | -         | -  |
| dichach .                       | 14      | 15      | 3       | 5       | 1        | 6        | -        | 4       | -          | 27       | 3        | 2        | 3     | 2      | 18        | 7          | I   | 4         | 2   | 20                                           | -        | 12  | 30  | 6        | 30  | 5    | 15   | 3         | 4  |
| apbling                         | -       | -       | -       | -       | -        | -        |          | -       | 1-         | -        | -        | $\vdash$ | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | -   |     | -        | -   | -    | -    | _         | -  |
| Abeniperg .                     | 1       | 5       | 3       | 5       | -        | 6        |          | 4       | -          | 27<br>36 | 3        | 2        |       | 1      | 15        | 9          | -   | 4         |     | 16                                           |          | 11  | 一   | 7        | 15  | 5    | -    | 3         | 3  |
| Brannau                         | 13      | 4       |         | 4       | 1        | 4        | 2        | 3       | -          | 36       | 3        | 2        | 3     | 2      | 15        | 7          | 1 4 | 5         |     | 17                                           | 4        | 8   | 13c |          | 15  |      |      | -         | -  |
| Boburg                          | 8       | 6       | 2       | 6       | -        | 5        | _        | 4       | i-         | 35       | 3        | 2        | 3     | 1      | 12        | 8          | 2   | 4         | -   | 19                                           | 2        | 10  | -   | 7        | -   | 5    | -    | 3         | -  |
| Ebam                            | !       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | -   | _         | -   | -                                            | -        | -   | -   | -        |     |      | -    | -         | -  |
| Deggenborf .                    | -       | -       | -       | i-      | -        | _        | -        | -       | -          | 1        | -        | -        | -     | -      | -         | 1-         | H   | -         | -   | <u> </u>                                     | r        | -   | -   | -        | -   | -    | -    | -         | ŀ  |
| Dietfurt                        | -       | -       | -       |         | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | 1          | i   | -         | -   | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   |      | -    | _         | -  |
| Dingelfing .                    | -       | _       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | 1          | (-       | -        | -        | -     | -      | !-        | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | -   | 1   | -        | -   | -    | -    | -         | ŀ  |
| rbing                           | 14      | 5       | 3       | 5       | -        | 5        | -        | 4       | -          | 130      | 4        | -        | 3     | I      | 114       | 8          | 3   | 5         | 3   | 4                                            | -        | 11  | -   | 10       | -   | 5    |      | 3         | ŀ  |
| repfing                         | 1-      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | i       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   | -    | -    |           | -  |
| friebberg                       | 14      | 15      | 3       | 13      | -        | 6        | -        | 4       | 2          | 24       | 3        | 1        | 3     | 2      | 17        | 7          | 3   | 4         | 2   | 20                                           | (-       | 12  | 30  | 6        | 55  | 5    | 30   | 4         | 3  |
| fribburg                        | -       | 7.      | -       | 1       | -        |          | ~        | -       | -          | _        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | -   | 1   | -        | -   |      | -    | -         | ř  |
| Beifenfelb .                    | 14      | .6      | -       | 4       | -        | 6        | -        | 4       | 1-         | 30       | 3        | 2        | 3     | -      | 14        | 16         | 2   | 14        | 2   | 6                                            | -        | -   | -   | -        | -   | T.   | -    | -         | ŀ  |
| Rellheim                        | -       | 110     |         | -       |          |          | -        | -       | -          | -        | -        | -        |       | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        |     | -   | -        | 100 | 170  | -    | 112       | h  |
| Canbiperg .                     |         | 116     | 2       |         | Sept.    | 7        | -        | 5       | -          | 35       | 3        | 5        | 3     | 2      | 18        | 6          |     | (4        | 1   | 9                                            | -        |     | 15  |          |     | 7    | 115  | 300       | H  |
| Reuendtting .                   | 1:7     | 5       | ~       | 14      | L        | 4        | 2        | 2       | 3          | 35       | 4        | -        | 13    | 2      | 14        | 8          | -   | 8         | 5   |                                              | -        |     | 40  |          |     | -    |      | 3         | ľ  |
| Reumarkt .                      | 1 5     | -       | -       | 5       | -        | 4        | 2        | 3       | 2          | 3c       | 4        | -        | 3     | 2      | 12        | 13         | -   | 3         | 2   | 16                                           | -        | 10  | -   | 6        | -   | 5    |      | 3         | 13 |
| Renstadt                        | -       | -       | ~~      | -       | -        | -        | <u> </u> | -       | -          | -        | -        | 1        | -     | -      | -         | -          | -   | _         | _   | <u>ا</u>                                     | -        | _   | i   | -        | -   | -    | -    | -         | ŀ  |
| Baffau                          | -       | _       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | _      | -         | -          | -   | -         | -   | <u> —                                   </u> | -        | -   |     |          |     | -    | -    | -         | -  |
| Ufaffenhofen .                  | -       | -       | -       | 1-      | -        | -        | -        | -       | 1          | -        | -        | -        | -     | _      | -         | -          | -   | -         |     | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   | _    | -1   |           | i  |
| Blatling                        | -       | (-      | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | 1        | -        | -        | -     | _      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | _   | -   | -        | -   | _    |      | -         | ŀ  |
| Reichenhall .                   | 1-      | -       | -       | -       | -        | -        | _        | -       | -          | -        | -        | -        | -     |        |           | -          | -   | -         | _   | -                                            | -        | -   | 1   | -        |     | -    | -    | _         | ŀ  |
| Regenfpurg .                    | -       |         | -       | -       | <u> </u> | -        | -        | -       | -          | -        | -        | 1        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   | _    | -    | _         | }- |
| Rhain                           | I       | 6       | -       | 5       | -        | 7        | -        | 5       | -          | 24       | 3        | 2        | 3 3   | 2      | 14        | 8          | 2   | 4         |     | 13                                           |          | 13  |     | 7        | 15  | -    | -    | -         | ١  |
| Rieb                            | 25      | 5       | -       | 4       | 2        | 4        | 2        | 4       | <b> </b> - | 30       | 3        | 3        | 3     | 2      | 15        | 8          | -   | 4         |     | 26                                           |          |     | 50  | 6        | 15  | 4    |      | 4         | 12 |
| Rofenheim .                     | 9       | 5       | 3       | 5       | -        | 4        | -        | 3       | 1 2        | 33       | 4        | -        | 3     | 2      | 13        | 7          | 2   | 4         | 1   | 18                                           | -        | 11  | 33  | 7        | 30  | 5    | 30   | 3         | 3  |
| Rottenburg .                    | -       | -       | -       | -       |          | -        | -        | -       | !-         | <b>!</b> | -        | !-       | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | <u>'</u> | -   | -   | _        | -   | -    | -    | -         | 'n |
| Scharbing                       |         |         | -       | -       | _        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | 1-  | -         | _   |                                              | -        | _   | -   | -        | -   | -    |      | _         | r  |
| Schongau                        | 12      | 6       | -       | 5       | 1        | 6        | -        | 5       | -          | 27       | 4        |          | 3     | 2      | 16        | 5          | 1   | 8         | 3   | 13                                           | 2        | 15  | -   | 8        | 3c  | 7    | 20   | 4         | 2  |
| Stabt am Hof                    | i-      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | <u> </u> | -        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   | -    | -    | -         | -  |
| Edly                            | 1-      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | _   | -                                            | -        | -   | -   | -        | -   |      |      | -         | 1  |
| Traunftein .                    | -       | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            |          | -   | -   | -        | -   | -    | -    | -         | ۴  |
| Trofperg                        | 31      | -       | -       | 4       | 2        | 4        | -        | 3       | 1-         | 35       | 3        | 3        | 3     | 2      | 13        | 7          | 2   | 4         | 2   | 3                                            | , 1      | 11  | -   | 7        | -   | -    | -1   | 3         | 11 |
| Bilehofen                       | 1-      | -       | -       | 1-      | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            |          | -   | -   | -        | -   | -    | -    | -         | -  |
| Bafferburg                      | -       | -       | 1-      | 1       | }-       | -        | -        | -       | -          | -        | -        |          | -     | -      | -         | -          | -   | -         | -   | -                                            |          | -   | -   | -        | -   | -    | -    | -         | -  |
| Amiest                          | '-      | -       | 1-      | -       | -        | -        | -        | -       | -          | -        | -        | -        | -     | -      | -         | <b>i</b> — | -   | -         | -   | _                                            | -        | -   | -   | -        | -   | -    | -    | -         | ŀ  |

Breife

| 924 | Breife | bon | aller | en | Ben | alien | and | Vict | allen , | wie | fie im | Monath | Mugust | geftanben. |
|-----|--------|-----|-------|----|-----|-------|-----|------|---------|-----|--------|--------|--------|------------|
| -   |        |     | _     | -  |     |       | -   |      |         |     |        |        |        |            |

| 4 Preife von all      |             |        |       |        |          |     |          |      |            |          | Bu    |      |      |      |       |     |     | -6                                           | _    |
|-----------------------|-------------|--------|-------|--------|----------|-----|----------|------|------------|----------|-------|------|------|------|-------|-----|-----|----------------------------------------------|------|
| enalien unb Bietua-   | u. Gewicht. | b. 3   | ० श्र | en ug. | - Ea     | 080 | -        | -    | auo        | - ing    | b. 1  | 8 21 | ug.  | b. 8 | Mn Mn | g.  | -   | mber                                         | 18   |
|                       |             | fl. 1  | Fr. I | D.     | fl.      | fr. | D.       | fl.  | fr.        | D.       | 10. 1 | fr.  | b.   | fl.  | fr.   | D.  | A.  | ifr.                                         | 12   |
| Beigen mittrer Preis. | · Châs      |        | _     | -      | -        |     |          | -    |            | -        | 9     | -    | _    | IO   | 40    |     | -   | -                                            | ľ    |
| orn mittrer Dreis.    |             | . 7    | _     | _      | _        | _   | _        | _    | _          | -        | 6     | -    | _    | 6    | 45    | _   | _   | 1_                                           | Ш    |
| Berfte mittrer Dr.    | i. Goaf     |        | 30    | _      | _        | -   | _        | _    | _          | _        | _     | -    | _    | -    | 73    | -   | -   | _                                            | li.  |
| aber 7. Desen.        | i. Soaf     |        | 30    | _      | -        | _   | _        | -    | -          | _        | 3     | 12   | _    | 4    | 15    | -   | 11_ |                                              | П    |
| Semmelmebl.           | I. Des      |        | 7     | _      | _        | !_  | _        | 11_  | !          | _        | 2     | 8    | _    | I    | 45    | !_  | 1_  | <u>                                     </u> | ľ    |
| Orbin. Baigenmehl.    | I. Des      |        | 35    | _      | }i_      | 1-  | 1_       | ii_  | 1_         | _        | 1     | 52   | _    | I    | 30    | _   | 11_ | 1                                            | ľ    |
|                       | r. Des      |        | 20    | _      | }        | 1_  | <u> </u> | _    | _          | 1_       | -     | 12-  | _    | ī    | 12    |     | -   |                                              |      |
| loggenausschlag. :    |             |        | 8     | 2      | 11_      | 1_  | 1_       | 1    | <b> </b> _ | -        | -     | -    | _    | _    | 45    | _   | 11_ |                                              | ١    |
| Ord. Roggenmehl.      |             |        | 6     | I      | 1        | _   | _        | 1    | _          | _        | 1     | 1 5  | 1    | _    | 176   | 1   |     | _                                            | ľ    |
| Ochsenfleisch         |             |        |       |        |          |     |          | 1    |            | _        | 11_   | 4    | 1    |      |       |     |     |                                              | ľ    |
| Rindfleisch.          |             |        | 5     | 1      | 11       | 1   |          |      |            | 1_       |       | 3    | 2    |      | 5     |     |     |                                              | ľ    |
| talbfleifch.          | I I         |        |       |        |          |     |          |      |            |          |       | 13   | 2    |      |       | -   | I   |                                              | ľ    |
| schaffleisch.         | 1. Plund    |        | 4     | 2      | 1        |     |          | 1    |            | <u>:</u> |       |      |      |      | 4     | 1 2 | 11  |                                              | ľ    |
| oweinfleifd.          |             |        | 1.7   | 1      | ! -      | !-  | 1-       | 1    | 1          | $\Gamma$ | 11    |      | !-   |      | 7     | 1-  | 11- | 1-1                                          | ŀ    |
| Sanfe.                | 1. Stud     |        | 36    | -      | 11       |     | 1        |      | 1          | 1        | 1     | 24   | -    |      | 32    | 1   | 11- | 1-                                           | ŀ    |
| nten.                 | 1. Stud     |        | 18    | -      |          | 1   | 1        |      | 1          | 1        |       | 18   | -    |      | 15    | 1-  | 1   | 1-                                           | ľ    |
| tapaun ober Roppen.   |             |        | 36    | 1-     | 11-      | 1   | -        | -    | 1-         | 1-       |       | 30   | 1-   | -    | 40    | -   | 1   | 1-                                           | ł    |
| ennen                 | 1. Stud     |        | 15    | 1-     | 11-      | 1-  | 1        | 11-  | 1-         | 1-       | 11-   | 12   | -    |      | 18    | -   | -   | 1-                                           | 1    |
| unge Sunner.          | I. Pagi     |        | 16    |        | 11-      | 1-  | -        | 11-  | 1-         | 1-       | 1     | 14   | 1-   | -    | 16    | -   | -   |                                              | I    |
| bechten.              | II. Pfund   |        | 30    | 1-     | 11-      | 1   | -        | 11-  | 1-         | i-       | 11-   | 20   | 1    | 1-   | 20    | -   | -   |                                              | ł    |
| tarpien               | r. Pfunt    | ).   — | 14    | 1-     | -11-     | -1- | -        | 11-  | 1-         | 1-       | -11   | 116  | 1-   | 11-  | 115   | -   | -   | -                                            | Ų.   |
| Schmala               | r. Pfunt    |        | 13    | 1-     | 11-      | -   | 1-       | 11-  | -1-        | 1-       | 11-   | 14   | -    | -    | 14    | -   | -   | 1-                                           | 1    |
| Butter                | r. Pfunt    |        | X3    | 1-     | -        | -   | -        | 11-  | -1         | 1-       | 11-   | 13   | -    | -    | 14    | -   | 11- | I-                                           | 4    |
| Eper                  | 50. Stud    |        | 20    | 1-     | -11-     | -   | -        | 11-  | 1-         | 1-       | 11-   | 25   | in   | -    | 24    | 2   | 11- | 1-                                           | 4    |
| Beif . Beigenbier.    | I. DRag     | ğ.   — | 1 3   | 2      | :! -     | -1- | -1-      | 11-  | -          | 1-       | 1-    | 1.3  | 2    | -    | 3     | 1 2 | 1-  | 1-                                           | 1    |
| Braunbier             | I. Magi     | 2      | 1 4   |        | :} —     | -1  | -        |      | 1-         | 1-       | -     | 13   | 2    | -    | 3     | 2   | 11- | -                                            | 1    |
| Sierbrandwein         | Ix. Dagi    | i      | 114   |        | ·II-     | 1-  | -        |      | 1-         | 1-       | -     | 114  | 1000 | -    | 114   | 1-  | 1-  | I-                                           | į.   |
| Baumdle               | x. Dfunt    |        | 24    |        | .li      | -   | -        | 11-  | -          | 1-       | 11-   | 124  | 1500 | 11-  | 30    | !   | ii— | -                                            | ı    |
| einol.                | I. Dfunt    |        | IIC   |        | -11-     | -   | -1-      | -    |            | -1-      | -11-  | IO   | -    | -    | 112   |     | []_ | 1_                                           | ۱    |
| Infdlittanigefdmolj.  |             |        |       | 1_     | -11-     | -1- | -1-      | -    | -          | -        | 116   | 40   | 1-   | 11-  | I     | 1-  | 11- | -                                            | 1    |
| Infditttergen         | I. Dfuni    |        | 14    | 1_     | il_      | -1- | -1-      | ·II_ | -1-        |          | -     | 111  |      | 11-  | 13    | _   | 11_ | 1_                                           | 4    |
| Det. Baumwolltacht.   |             |        | 10    |        | .11_     | . _ | -1-      | 11_  | -          | !_       | -11_  | 12   |      | -    | 1-    | -   | 11_ |                                              | 4    |
| Beife.                | . r. Viuni  |        | . 12  |        | .II      |     |          | .!!_ | . _        | .1_      | .11_  | 10   | _    | !!-  | 112   | !_  | !!_ | <u> _</u>                                    | J    |
| Sali.                 | 1. Det      |        | 1 - 3 |        | 11_      | .1_ | -1-      | .11_ | 1_         | . _      | .   1 | -    | 1_   | 1    | 45    | 1_  | 1-  | 1_                                           | ı    |
| Buchenbolg.           | I. Rlaf     |        |       |        | 11_      |     |          | .  _ | .!_        | -        | 1 3   |      | _    | 2    |       |     | -   | _                                            | II.  |
| Eichenboli.           | I. Riaf     |        |       |        |          | _   | _        | 11_  | _          |          | 2     |      |      | 11_  | 1     | _   | _   | -                                            | A    |
|                       | I. Rlaf     |        |       |        |          | 1   | .1       |      |            |          | 11_   | 177  | _    |      | -     |     | 1   |                                              | 1    |
|                       |             |        |       | 1      | 11       | 1   | 1        | 11   | 1          |          | 2     | 20   | 1    | 1 2  | 10    | 1   |     | 1                                            | ı    |
| Reichtenbols          |             | -      | -     | 1      | -11      |     | 1        | .    | 1-         | 17       | ~     |      |      | 1 2  | 110   | 1=  | -   | _                                            | Ą    |
| gene Kiuit. ju 30.    | Sty. im     | tt.    | 10.   | 911    | tt.      | lo. | qu       | itt. | 10.        | qu.      | tt.   | 10.  | qu   | tt.  | lo.   | q15 | Ct. | lo.                                          | 1    |
| Scheiberlange 31. C   | wun.        |        |       |        | 1        |     |          | 1    |            |          |       |      |      |      |       |     |     |                                              | 1    |
| Ein Rrenger Gemmel    | brob mieat  | 1-1    | 8     | 1      | <u> </u> | -   | -        | -    | -          | -        | -     | 7    | 1    | -    | 7     | 3   | -   | -                                            | 1    |
| Ein 4. Rrengerleib    | Beifipaa.   | 1 2    | 12    | -      | -        | -   | -        | -    | -          | -        | 2     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -                                            | 1    |
| Pin Grofdenweden.     | 0 0 0       | 1      | 65    |        | -        | -   | -        | -    | -          | -        |       | -    | -    | -    | -     | -   | -   | -                                            | 1    |
| Ein 6. Rrengerleib.   |             |        | 18    | -      | -        | -   | -        | -    | -          | -        | -     | -    | -    | -    | -     | -   | 11- | -                                            | Į.   |
| Ein 8. Rreugerleib.   |             |        | 24    |        | -        | -   | -        | -    | -          | -        | -     | -    | -    | -    | -     | -   | -   | 1-                                           | 1.   |
| Ein 12. Rreugerleib   |             |        | 36    |        | 1        |     | 1        | 1    |            |          | 1     |      |      |      |       | 1   | 1   | 1                                            | al i |

### Münchner = Intelligenzblatt.

Den 12 Geptember ... 1778 ...

Artic. II. Seilschoften. Se fiehet in all V biesigere Geade eine Aampelmachers und turze Krammeren Waarens Gerechtigfeit zum Ber-Taufe. Daher benjenigen so hierzu Luft tragen, solches hieutt erhfinet wiede des weberre fam ben hieuntiflehenden Orte behandelt werden. Uctum den 3tten August. 1778. Churst. Stadtmagiftrat Traunan.

Artic. III. Proclama, a) Demnach ber uns ter bem Churfurfil. General Relbmarichal Lientenant Baron von begnenbergifchen Infanterie Regiment geftanbene Sauptmann Carl Thier ju Rufpach in Defterreich geburtig ben 23 Janner biefes Sabre , ohne von feinem obgleich nicht betrachtlichen Berindgen eine lestwillige Difpo. fition gemacht ju baben , fobin ab inteftato geftorben ift ; ale wird ein folches vom Churfarft. hoffriegerath ben allfälligen Inteftaterben in ben bieng bffentlichen Zeitungs-und Intelligengblattern mit bem Unbange biemit edictaliter fund und ju wiffen gethan , baß fich biefelben permittelft oberfeitlicher Urfunben entweber in Derfon ober burch einen Bevollmachtigten von Beit bren Monathen als September , Detober, und Rovember beitrigen Jahrs peremptorie ac fub poena praeclufi hierorts um fo auverfich. tiger melben , und ju biefer Sauptmann thieris fcen Berlaffenschaft nach Gebuhr legitimiren follen; als außer beffen und nach Berlaufe biefes a monathlich peremptorischen Termins bas Sauptmann thierifche Bermbgen bem bieffei. tigen Sifcus beimgefallener juerfannt, und von beinfelben eingezogen werben murbe. Sign. in conf. aul. bel. ben 26 Mug. 1778. Jofeph Conrad von Sam Soffriegerathfeeretar.

b) Durch ben allbleugen Lenbhuter Johann Georg Straver und Conf find im Monath April Auger und eine Gegenannte Scharler ober Schiffleute mit 3 fleinen Zillen, worauf 67 haufmiche Gall Juberflode fich befunden,

nachtlicher Beit auf bem Salgachfluß attrapiret morben. Dachbem aber bie Defraubanten anf bas von erwehnten Lenbhuter und Conf. gefche bene Murufen aus ben Billen gefprungen , und bierauf fluchtig gegangen , fobin bie Unbringer obgebachte 3 Billen nebit ben Salifibden ber Mautorbnungsmaßigen Berhandlungewillen ans ber gebracht haben ; fo will man bie Gigenthus mer bievon bergeftallten citirt , und benfelben einen Termin von 6 Wochen a Dato angerechnet, fub poena praeclufi, et confessati hiemit ans beraumet baben , bamit fich biefelben bieforts ftellen , und ihre Berantwortung befthalb abgeben follen; auffer beffen, und im Musbleibungs. falle , man verfahren werbe , wie Rechtens ift. Metuin ben 4ten September 1778. Churfurfil. Sauptmaut und Salgamt Burghaufen. Frang Deter von Bobl Churft. Soffammerath , bann hauptmaut : und Calibeamter. Joh. Depomud Winbrich , Sauptmaut und Caljamtgegenschreis

c) zohe Sefederungen. Mannheim den zten Sept. Am azten des versiossenen Wonaths ist de Geuerfälj. Generalientenant Reichsferge herr von Belverbusch als wirklich adeischer gebeiner Rath von Er. Edurst. Durch Unserun gnädigsten Landesfürsten und Herrn gnädigst decretiet worden. Im gleder Zeit datten Schiffbiesselber Deriv Gibertämmerling Herrn heribert Kammerer von Worms, Freyderen von und zu Dalberg, zu Höchstdere wirklichen Sofkammere. Wiese, Präsidenten im Mannheim, ertlägt.

Artie. IV. a) Schrannenpreis in Mine

chen ben 5ten September 1778 ...

| Boin      | Be | fen. | Mittern. @ | beringern. | Berfauf. |
|-----------|----|------|------------|------------|----------|
| Schäffel. | A. | fr.  | ft. tr.    | fl. fr.    | Copar.   |
| Weigen.   | 11 | -1   | 10 -       | 9 30       | 1060     |
| Korn.     | 7  | -    | 6 30       | 6 15       | 724      |
| Gerfte.   | 6  | -    | 5 30       | 5 15       | 1086     |
| Saber.    | 3  | 50   | 3 30       | 3 15       | 368      |
| R t       |    |      |            |            | p)       |

ben 38 Unguft 1978.

ben 38 Unguft 1978.

Bedgen. 27 ft. 20 ft. Kern. 12 ft. 16 ft.
Roggen, 7 ft. 20 ft. Gerfte. 6 ft. 41 ft.
Jaher. 4 ft. 15 ft.

Artic. V. Anmertung bes Seren Willis ans über bie Reichthumer Sollands. a)

Das bffentliche und gerobinliche Ginfomnen Diefer Republid beftebt in veilgefesten Fonds, welche bie fieben vereinigten Provingen jabrlich aufbringen. Es betragt folches jabrlich 25, 000, 000 fl. Diefe Summe entspringt aus ber Aceife, ben 3blen und ben Grundfleuern. In feinem Lanbe in Europa ift bie Mertfe frarter und all. gemeiner als in Solland. Raft alle Objecte beablen eine ftarte Lare. Die Bollabgaben finb hingegen febr geringe, und werben ju ben Mus-Much bie gaben ber Abmirglitat beftimmt. Grunbfleuer ift in Betracht ber anfehnlichen Roften , bie bie Gigenthumer gu Erhaltung ber Deiche , Windinublen und andrer Begenftanbe tiefer Art bergeben muffen, febr gemaßigt. Diefe Einnahme wirb au Beitreitung ber Roffen fur Land und Geemacht, Die Bebienten ber Repub. lid , bie Befandten und Minifters , und ju ben Singen auer Staatsschulden verwandt. Diefe Chulden, sowohl Diejenigen ber Republit im gangen , als biejenigen ber Provingen und ber befondern Ctabte , belaufen fich auf 50 , 000, 000 Pf. Sterl. Im Mothfalle haben bie Be-neralftaaten außerordentliche Contributionen, welche theils in bem bundertften Pfenning von al-Ien liegenben Grunben ber Einwohner , theils in anbern Taren befteben.

Die Hollander haben nach diesem Berfasser bie sebe gut unterrichtet zu seon besauptet, gesemwärtig 30,000,000 PC. Etet., in den englischen Fonds, und 28,000,000 Pf. Etet. in den eine kischen Fonds von Frankreich sit der Reduction der Renten von 1769. Un den Kaiser, den benetichen Jüriem, an Dennemart, Schweden und Russland boben sie noch eine Forderung von 15,000,000 Pf. Steel. 3u dieser gemäsigten Ungade noch 40,000,000 Pfund Etet., die sie im Battelande aussitehen haben. Das persönliche Eigenthum

bicses Staats besteht also ausser ben Fonds ber Handlung, dem umlaufenden Gelbe, den Soel, steinen 2c. aus 113, 000, 000 Pf. Sterl.

lingeheure Reichthumer eines ganbes, bas nicht mehr als 2, 000,000 Einwohner bat.

b) Venebig alle Schiffe, welche aus ber Europäischen Tuffen hieben den fommen, umfer unn, ohne Ausnahme wegen ber in Sonnantnopel noch immer anbaltenben, auch in einigen Provingen Albaniens sich äußernben Pest, der gerehnlichen 40 tägigen Reinigung sich untervortfen. Auch in Text foll ein bergleichen allers gnabliste Strorbnung ergangen sein.

Artic. VII. Bur Saus und Canbwirth. fchaft, a) Von Suthung bes Binbviehes. Es ift fovtel miber bie Butbungen bes Minbviebes, befonders im Derbite auf ben Rlee und Wiefen, juinal wenn Rebel gefallen, und bie Conne benfelben nicht anfgeledt, gefchrieben, gebrudt und in Blattern gejagt worben, bag man fich wun bern muß , wie felbftbentenbe , und practifche Landivirthe von biefem ungludlichen Bauernichlentrian nicht abgeben, fonbern um einen bermennt. lichen fleinen Bortbeil , ben fie burch biefes 216. webben ju erhafchen benten , ibr Dieb theils felbit, theils bie Rugung bavon aufopfern. Seit verfchiebenen Jahren ift fein Berbft vergangen, mo nicht manchem Bauern in verschiedenen Begenben einige Stude Jungviehe , ober Rinber auf ber fauern, bben, ober fperen Bende geftorben, bas übrige entgegen mubfam gerettet worben ift. Das gegemvartige Jahr aber fellt eine neue uble Erfahrung von ber herbitbutbung auf Wiefen und Garten bar.

Im mo Suten dur. In manden Begirte, ftarben heuer die Kalber wenige Tage nach ihrer Geburth, und es find Bauern, die nicht die hafter erhalten haben. Nichts tann davon Urjach feun, als die ungesunde huthung auf jauern Weyden, ingleichen, ivenn man weis, daß eine Meblinh auf daß gang Jahr verdorben ift, ivenn das Kald nicht wenigten is 4, bis a. Tage arkanat bat.

Da ich bergleichen Suthung nicht geflatte, und bas gange Jahr im Stalle futtern laffe, aus. genotumen efliche Mochen in der Ernbte, two ich bas Diet ju halben Tagen auf die Gropeln treiben laffe, fo bin ich feit meiner to jahrt, gen Mirthichaft, noch nicht unt einem einzigen Diude, weber alten noch jungen Biebe, ober Kalber unglickflich gewesen, vielniede find meine Kalber vollecht ju ungennen fichn und groß, daß ich falt alle abgesegt, und jur Jucht geben lassen tame.

b) Rurge Abhandlung von ber beften Art Sopfen gu erbanen, verfaft von Johann Sriebrich Bauber Churfurftl, baierischen Commercien-

Rath und Burgermeifier ju Altdorf.

Die Sopfenpflange fann mit allem Recht un. ter bie Staubengemachfe gegablet werben , ba fie aus einem Stod , ber in feinem gangen Unifang toum einen Schub einnimmt, binnen funf Monas then, etliche Manten von 40 bis 50, ja mobl, wie ich fcon einige gehabt habe, ju 66 Schuben in bie Sobe treibt , welche auf allen Geiten mit balfamifchen Fruchten behangt find. Eine fo große Pflange erforbert gang naturlich , bag ibr aus Luft und Erbe viele Galge jugeführt werben muffen. Dief voransgefest , laffet fich fcon vermuthen , baf fie febr viel baben gervinnen muffe, wenn man bie Erbe , die ibre Burgeln und fie burch biefe ernahrt , fattfam mit Dunge befruchtet , und ihr fo viel Raum verfchaft , bag fie ber fregen luft , und ber in ihr fcbivebenben ernabrenden Dunfte genugfain genießen fann. bieg hat anich bie Erfahrung fo beutlich gelehret , baß ich es auffer allen Zweifel ju fegen hoffe. Die Botanider unterscheiben gwo Gattungen bes Sop. fens, wovon fie ben einen Humulus mas, Reffels Erobel , auch wilben Sopfen , ober Sopfenmann, ben andern aber Humulus faemina nennen, wels der legtere eigentlich ber tragbare Sopfe ift. Erflerer tragt blos mannliche Bluthen nebft einem feinen Ctaub , und viele glauben baber ; er fen baju bestimmt , bas Sopfemveibchen ju befruchten , und laffen ju bein Enbe bergleichen Stode in ihrem Sopfenlante fteben. Mun begebre ich i Die Berfchiebenheit ber Befchlechter in Pflangen. reiche nicht ju laugnen , ba fie burch fo viele gelebrte Berfuche binlanglich erwiefen ift. aber buntt ber Sopfe, wie fchon Tournefort und nach ihm mehrere behauptet haben , ju ber Gat. tung Pflangen ju gehbren , welche benbe Befchlech:

ter in fich bereinigen. ' Wenigftens tft fo viel acmiß , bag bas Sofenweibchen auch ba tragt , mo fein mannlicher Stod im Garten tit , und baß auch ber Sopfenmann fruchtbar gemacht merben fann. 3ch hatte fcon vor vielen Jahren eimnal in Baierifch Dietfurt ben ben baffgen D. D. Fran. eifcanern im Garten eine große Ungahl von bergleichen wilden Sopfen gefeben. Ich fragte ben D. Guardian , warum fie ibn im Garten litten. und nicht ausrotteten ? erhielt aber jur Unt. wort , bağ er fonft tragbar gemefen , und nur erft heuer , ohne baß fie bie Urfache mußten , wild geworben mare. Ich unterfuchte es genauer, und fain auf bie Bebanten , ob nicht folgenbes bie Urfache biefer Beranberung fenn fonnte, Um ben gangen Garten gieng ein Graben berum, worinn bas Baffer gar nicht ftart, mehr ftes bent ale fliegend mar , aber oben eine gelbe Saut und unten einen rothgelben Schleim geigte , und an felbigein war ber Sopfe blos in einer einzigen Beile herumgelegt. Diefer Graben war geraus met , und ber gelbe vitriolifche faure Schleim mit auf die Stode gebracht worben. Erft lange nachber murbe bie Bermuthung ben mir aur Gewißbeit, ba inir ein gleiches mieberfubr. Bor feche Jahren ließ ich an meinem Sopfengarten einen Graben von eben ber Urt, ber folchen roth. gelben Schleim führte, raumen, und ben Schleim in Die auferfte Beilen an Die Stode merfen, und im folgenben Jahre brachten biefe , fatt guten hopfens , nichts als Bluten. Mun fiel mir erft wieber ben, mas ich por bem in Dietfurt gefes ben batte. Ich ließ beinnach im Berbft fogleich bas land von ben Stoden binweg und gertbeilt in ben Garten werfen , und bie befchabigten Stode außerorbentlich fart bungen. Es erfolate, wie ich es vermuthete. Im andern Jahre veranbern fich bie meiften, und brachten ibre Rruchte. und im britten waren bie wilben vollig binmeg. Much habe ich in gegenwartigem Jahre auf metner Reife , bie ich alliabrlich burch Franten , Baiern , und Schwaben mache , fo wie auch bier beinerft , bag bie Seden überall ftatt trag. baren Sopfens , meiftens mit wilben überjogen waren. Ben guten Jahren fonnen bie Urmen von hiefigen Seden mehr als 4 Bentner fammeln. in bem beurigen wird es faum wenige Pfunde abwerfen. Wie fich eigentlich biefe Beranberuna

erzeuge, weiß ich nicht zu bestimmen, außer baß mich jeberzeit gefunden habe, baß im schlechten geben gemeiner ift, als gi

im guten und fetten Boben.

"Da ber geibe Schleint von Stabigraben und fauten Majiert, wenn er nicht auf ein Jahr ausgewitert ill zu viel flüchiges Sali , und Sife an sich bat , so barf er nicht spleich jum Hopfene burgte gebraucht werben. Ihm wieden Poplen burfte es herboninen , bag so viele Leute vom braunen, ghreithen ober vom Pottelebier ein schaffel fauers, mitrebes Gebilt bekommen: man verstehen und Unterektung bes heransgebers.

Aufferbem finden nich in bienigen Gegenben noch funferlen Urten, Die fich burch Berichiedenheit ber Fruchte auszeichnen. Diejenigen Reben , fo mehr lichtgrun als ichwargrun find , tragen ben langen weißen Sopfen , ber , wegen feines ichbnen Unjebens , von ben Raufern ain meiften gejucht , und überhaupt fur ben beiten gehalten , auch am erften geitig wirb. Die fchwargerune Reben tra: gen bide und veftere, aber etwas furjere Fruchte. Muf ben Reben , Die ins Carmojinrothe fallen , toachfet ber lange vieredigte Sopfen , ber um 14 Tage fpater, ale ber andere, reifet. Diefe Urt bringt baunge Fruchte , ift febr veft , und fuhrt ben wenig Rornern vieles Mehl. Berbrudt man bas Sintertheil ber Blatter auf ben Rageln, fo lagt er mehr Del als alle andere gurud, ivesives gen ich ibn auch fur ben beffen halte. Gin eingis ger Burger allbier , ber einen Barten bon giveen Morgen befist , bat , wegen Mangel bes Plages win Durren , Die Belfte feines Bartens bamit ans Er tragt fart , obgleich feine Fruchte nicht in großen Trauben, fonbern einzeln an lans gen Stielen bangen, und beffen Biveige haben ibes niger fleine Blatter. Er germalet fich nicht fo leicht als ber lange Sopfe, und ift beffer ju pflicen, auch gieben ibn die Brauer im Ginfauf jenem por. Dor given Jahren taufte ich ben Sopfen Diefes Mannes und ichidte einen Cad voll an einen Bauer, ben ich schon feit 30 Jahren als einen flugen und redlichen Mann fenne, mit ber Bitte, ibn ju probiren , und bavon aufs Lager ju neb. Diefer tonnte mir nicht genug loben , wie fchmadhaft und lieblich bas Bier bavon geworben fen , und wie gut es gebauret habe. Diefen Berbft werbe ich alle 5 Urten ben biefiger Acabes mie chumisch proben , und wenn er auch ba ben

Preis erhalt, etliche hundert Sthde babon einiegen laffen. Die vierte Art bat bellrothe Reben, tragt gang tieine Früchte, und fangt erft in der Mitte bei Augusie, bitre erft un Bartholomät an zu bluben. Kallen frühr Reife ein, so verliehrt er jich von der Stange und erreicht taum die Broffe einer Saglenuffe, doch bielbt er baben voll.

Die funfte Urt bat dide fdnvargrothe Res ben , treibt groffe Blatter und vieles Laub. Ibre Aruchte fcblieffen fich nicht, feben an ber Stange gang widerburftig aus, und bringen wenig Rorner u. Mehl. Dieje Urt in Die Schlechtene, Aufferdein aber vermuthe ich , muffe und fonne es , wegen Bermifchung ber Fechfer , noch vielerlen Urten geben. Bon ben wenigften werben bie Rechfer nach ber Gattung bes hopfens geschnitten , fonbern burcheinander gemijcht. Mitbin tann es lich treffen , bag von given ober bren verschiebes nen Gorten Rechfer gufammengelegt werben , bie nachber in ein n Ctod vermachien und folglich eis ne neue gemijchte Battung bervorbringen. meinem Garten habe ich gegenwartig mit vieler Dube ben langen Frubbopfen eingelegt ; nur ift baben gu bebauren , bag er nicht alle Jahre feine vollständige Groffe erlangt. Tragt er baufige Bluthe , fo bringt er , wie es mehrere Gemachfe thun , befto fleinere Fruchte. Heberhaupt fommt es ben ben hopfen gar viel auf die Blutbe an. te eber er in bluben anfangt , befto beffer ift es . weil er alebenn um fo viel mehr Zeit ju reifen vor fich bat, als wenn er fpat, erft nach Laureng, in bie Bluthe geht. Je reifer er wird , besto inebe erhalt er von Del und Dehl , und befto fraftiger und baljamijcher wird er. Eben an ber Beit jum Reifen fehlte es ihm in vorigen Jahr. Bis Tas cobi fab es einem vollfommenen Dismachs gleich , unverntuthet fel ein viertagiger Land. regen ein, ber ibn bergefialt erquidte , baf er erft ju Unfang bes Mugufts eine fo haufige Bluthe hervortrieb , bag man jich eine Daupternbte veriprechen tonnte. Allein aus Mangel ber Beit jur Dife blieb er leichter, und hielt weniger Rorner, Del und Deul, jo bag alle Brauer, die es nicht bemertten und inehr jum Gube nahmen, baruber in Schaben geriethen, und vor ber Zeit faures Bier erhielten. 3ch übergebe es , bes Rafenhopfens bier noch ju gebenten , weil er eigentlich feine neue Gattung ausmacht, fonbern blos aus Dan-

gel ber Cultur geringhaltig bletht. Durch beffere T Dflege murbe er chen fo gut wieber ju Garten. boufen fonnen verebelt werben , als ber befie Bars tenbopfe burch Bernachiafigung nothwendig in fcblechten Rafenhopfen ausarten muß.

Artic. VIII. Don gelehrten Sachen. a) Madricht die burgerlichen Schulen in Baiern betreffenb.

In ber That find bie Schulen , vor allen bie Trivial . und Realfchulen ber wichtigfte Begen. ftand für ben Beberricher eines Landes, und fur Die bie lateinische bie Unterthanen beffelben. Schulen ben Behrftand beforberen, und aifo nicht mehr ausgebreitet, und vervielfaltigt-fenn muffen, als es bie Unjahl ber erfoberlichen Gelehrten, und Priefter erforbert , fo muffen entgegen bie Trivialfchulen in Dorfern aufgerichtet, unterftust, und beforbert werben , benn aus biefem geben etgentlich bie Innrobner , und Burger bes tanbes bervor, und wenn fie gut erjogen find, fo merben fie auch ihren Rinbern Die namliche, eine gute Ergiehung geben, und ber Musen wird fich auf gange Benerationen verbreiten.

Diefe burgerlichen Schulen haben burch bie eifrigen Beinubungen aufrer erpen Schulvater bie , und ba eine anterorbentlich gute Bejtalt Ration , wie bie Baiern , gefchwinder jum Gu ten binauffteigt , als fie auf ben Weg jur Berfchlinmerung berab , und jum Berfall geben murbe. Es ift fur jeben Menfchenfreund ein mabres Bergnugen , fich bie Rluft vorzustellen , burch welche ber jegige Schulanftand bor beinienigen , welcher etwa bor gebu Jahren mar , unterfcbieben ift. Die thatigen Aufmunterum gen bes Churft. Land und Realfchulbirectoriums brangen oft in bie ungefehengten Derter , jie perbreiteten licht , wo bide Finfterniß war, und

Ben folchen Borfallen verrathen fich gute Ropfe allemal am erften. Es hat auch wirfs lich an manchen Orten ein Schullehrer bedügelte Schritte ju einer realen Lebrart gemacht , unb feine Burger fur bie Mabrheit gewonnen.

Schuffen manche Bufte in belle Begenden uyt.

Johann Ulrich Reifer beutscher Schullehrer in Nichach war einer von ben erften, Die ben Runten wahrgenommen , ibn thatig aufge-

faft , und verbreitet haben. Ohne Unterfrugung, obne Mufmunterung in feiner Wegenb , und bi f. leicht, wie es die meiftenmale gefchiebt, fat feine Bemuhungen Unfangs verfolgt , und gehaft , arbeitete er unermubet nach bem , mas er por fich fab. Er wiederlegte bie Borurtbeile mit feinen Kehren , und gewann fich nach , und nach bie Aufmertfamteit feines Dries.

Min Ende bes verwichenen Schuljahres baben fich bie herrn Deputirten ber Stadt femeriich verfammelt, und in Begemvart ber Dbrig. feit des Dris, und bes Pfarrherrn bie Prufung ihrer Rinder in allen Trivialschulgegenftanben bffentlich vorgenommen. Gin Tag, mo bie Wahr. heit triumphierte , ber alfo ben Burgern bes Orts immer einer ber merfwurbigften feun muß. Rachbem bie Rinder burchgebenbs fchone Bes weife bon ihren , und ihres lebrers Bemuben gegeben haben, bielt ber Schullebrer eine gefühlvolle Rede , und ber Dagifrat theilte benen, bie fich vor andern auszeichneten, jur Aufinunterung aller Begemvartigen unter allgemeinem Boblgefallen ber fammtlichen Burgerichaft Schanfungen aus. -

In Betracht beffen bat bas Churft. Lanb. und Realichuldirectorium ben Schuffebrer Retfer init einer aufebnlichen golbenen Debaille be-Schenfet. Collte bas nicht Meifers Collegen eine to laute Muffobernna feun, bak ivir tabelich eine neue Rubride - belobnte murbige Lanbichulleh. ger - in bffentlichen Ungeigen anfallen tonnen ?

Un folche Denfinaler werben unfre Rach. tommen binfeben , an biefen werben fie mes er. fennen, Ilnfre Ctabte , und Bebanbe werben gerfallen , aber biefe Monumente ber Bornicht, für Die Rachwelt brabe Burger berguftellen, und ibnen aute Lebrmeifter au geben : biefe , biefe merben nimmer vergeben.

b) herr Florian Dichlmayr, Beltpriefter, und Profeffor ben ben Realfchulen bat neulich nach ber offentlichen beurigen Prufung biefiger Reallite, und ain Tage ber Beichenfung ber Erivialichuler in Gegenvort ber gnabigften verorbneten Schulcommifton eine febr fcbine, ben jebem vaterlandischen Staatsburger lefenswerthe Rebe gehalten , von ber Coucation und Cultur bes -Landvolles. Wir mollen unter anbern nur febr auf. fallende Babrbeiten au Belehrung berjenigen Heltern

S 1 3 bierans

bierque auführen, welche ba mennen , wie gludies. fig fie fenn menn ibr Gobn, wie fie fagen, gur Stubi Bimmt: und mo manche Bittme ben fromften Be-Danfen gu haben glaubt, wenn fie ihren Entel ober fleinen Bettern flubieren lagt , und beinfelben , er mag jum geiftlichen Stanbe taugen ober nicht. aleichwohl ju ihrem Geelentroft eine Defftiff. tung machen fann. Diefes alles rubret unfere er. achtens pon unrichtigen 3been, und falfchen Beariffen ber, bie wir von ber mabren gebininig. feit, von ben Dichten bes Stanbes ber Staatsburger,und von ber Ordnung ber Stande, bie ber Schb. pfung Gottes Ehre bringen,babenfollten, Unbacht. leren ift nicht mabre Frommigfeit, und ein Rind in allen Sallen jum Briefterfand beftimmen , if Thorbeit : und ben Burgerftand, bein Aders. mann tuchtige ftarte Leute entziehen, um fie gu gelehrten ober halbgelehrten Schreiber Dugig. eanger ober glangende Detit . Maitres bergu fchnis Beln, Diefes ift eine falfche Liebe, eine bein Staat, vieleicht auch ber Geele fcabliche Liebe. Diefe Liebe blenbet uns, und ber glangenbe rubige Ctand , ben wir bei manchem gludlichen Tau. genichts feben , ift in unfern Mugen Gludfelig. feit , bie wir auf Untoften bes nahrenden Ctan. bes unfern Rinbern und Rinbefindern munichen. Dan leje in unfern Blattern vom Jahre 1769 über Diefen Artitel pag. 296 307 308 332 243 ben Mord Britton Rro. 16 pag. 199 bies fer Blatter , in welchem eine Weigagung auf senige Beiten ju erfragen ift.

Laffet uns jur Continuation biefer furs Baterlant fo wichtigen Mabrheiten ju Belebrung ber Meltern und Ainber fürzlich bier anführen , was ber herr Berfaffer in biefer Rebe bagu fagt.

"Man glaubt , ber Wohlfahrt einer Gegelichaft liege baran , daß die Kenntnife bet gomeinen Mannes nicht weit über seinen Bennes hich gungen gehen , weil man ausser ben fürchten bertie, ber Mensch , ber über sein trauriges Gefahst hinaussieht , werde niemals mit Mühr und Beduld basselbigt reiben. Ein Landmann also, der in einer wohlgeorberten Schule Unterricht im Lesen beimmt , ber in der Holge der Zeit durch ein gutes Buch mehr ausgeheiterte Begriffe von fich , von den , was nu ihn

heenen ift, erhalt, bet werde nur infartisch, nub trantig binter seinen Pfluge einbergeben, sein Stand werde bint innerträglicher, sein Schreit, und die donnter Betebeiten ermabender, sein Beruf, und die donnteren Archivernisch werden ihm duckender seinbundenen Beschwernisc werden ihm duckender sich von felben entweders selbst gu entfernen, oder weigst, wenn bless nicht mehr möglich ist, seine Zinder diesen besteht nach und dieselbste besteht des ihrer Gebut anzubertrauen, und dieselbsten des ihrer Gebut bestimmte Schiefal zu einem Beledzten, Priester, Monchen, oder Beauten Geledzten, Priester, Monchen, oder Beauten erzieden zu lassen.

Und gang geroff verdient biese Beobachtung allerdings erwogen zu werden, denn da einestigelis der Staat nic wenig arbeitenden Khossen, was eine len mit Arbeit beschäftigten Sanden wirklich beher, als im Mangel der Arbeiter mit vielen gelehrten Khossen, die im Mangel der Arbeiter mit vielen gelehrten Khossen, die in Arbeit beieft ist, bei in es allemal eine schreckliche Krankheit, die man mit Gewalt haben muß, wenn er mit Studierten zu febr hisberigt, und vorn arbeitkanne kunten zu febr brilaffen ith.

hernach geschab es auch wirflich juweilen, baf Leute bie von Saufe aus fcblechte Coucation mit fich gur Schule gebracht baben , anch bort ju bart , und unempfindlich gegen bie angewandte Cultur , eben nicht viel befer geworben find , fo, baf fie ju lest nur bie Babl ber Duffigganger auf Luceen und Acabemien vermehrten, wo fie voll Ginbilbung auf bie fcholaftifche Frenbeiten fo lange gegeffen , gefpielt , und fich geschlagen baben, bis bas Mart ber ju Daufe arbeitenben Familie ausgelaugt mar , und ihnen nichts mehr als bie Ausficht in eine fchandvolle Armuth, und jum ervigen Bettel offen fund; ben welchen Ereignifen abermal ber Staat befchmert, und auf Berbringung folder Leute ju trachten verbunden war. Enblich fonnte auch barinn noch eine anbere Utr. fache liegen. Wenn ber Landmann Bergnugen am Lefen finbet , fo fann es gefcheben , baß er eben barum, wett er unter ben Buchern feine Babl gu treffen weis , auch oft um fich rings beruin teis nen Freund hat, ber ihm Bucher auswahlen, und nur branchbare in die Sanbe liefern tonnte, auf allerhand ichabliche Beidichtbucher , und Legenben, bie meiftentheils nur fabelbafte Befpenfterhiftorien , erbichtete Bunber , und unnachabinliche Lebensgeschichten ju Berbreitung Des Aberglaubens, und ber Dumbeit enthalten, Sesfallen, und also burch seine Lecture mehr berbor, ben, als ausgellart wurde, welches wirklich für gange Fantilien auf eine langwierige Zeit von ben

Schablichften Folgen feyn tonnten.

Aber mit alles biefes, als die gubeforgende Entfraftung des Landmannes bei feinen Geschäften, den so fürchtenden Berluft an arbeitfannen Herbaffen, den so der Berluft an arbeitfannen Danben, die Berniehrung der im Mantel der Gescherfankeit zu lange berhütten Müßiggänger, die nögliche Berführung des Universichtigen zum Werglauben — Ause diese die Janumengenommen, sollte wohl auf keine andere Weife berim geholfen werben tonnen, als durch Erhaltung einer ichandlichen Igworang, umd Bermeidung der Eufzur unter dem Kandwolfe

Mo ift ber Mann mit warmen Menfchenge, fable , bein teine Thrane in bas Alug fabrt , wenn er feinen Mitmenfchen, feinen Bruber , wie fein eignes Bieb an Dilug bingefpannt fiebt, und ibn uin feine Erhebung über bas Dieb barum benei. ben bort, weil es moglich ware - nur mog. lich - bag er, wenn er fich, und fein Berg ten. nen lernte - lebte - und fich fublte - viel. leicht ben Bunfch außern murbe , nicht bier binter bem Pflug geben, fonbern wie ber Ctabter einberwandeln, und in minder ermubeten Be-Schaften fein Leben bingubringen gu fonnen ? 200 int ber Rechtschaffene, ber im Genuße eines gufriebenen Lebens nicht allen feinen Mitburgern Bufriebenheit wunfcht - nur einen ausschließt ? -DBo ber Weife , ber bie Umwiffenhtit als eine Quelle ber Bufriebenheit betrachtet ?

Die Ignorang ift überall fchablich , und bin-Rur gurud ein wenig anf bie bert alles Gute. Betten , wo bie Unwiffenbeit Rationen einge-Schlafert bat. Welche Hebel begleiteten biefe fchlei. chende Deft, als fie fich uber gange Provingen ben Scepter errang! ber Aberglaube fcbivang fich unter ihrer fchanblichen Regierung auf die Altare ber Religion. Die Graufamfeit , verborgen im Danser bes Geeleneifers , farbte bennahe entoblferte Melttbeile mit bem Blute ber erwurgten , baute Braber an Graber , und fab die bob aufgeroblb. ten Tobtenhugel fur wurdige Altare bes Gottver-Thoners an. - Die Tugenb war nur bein Rame nach befannt, und bie Menfchlichkeit fo febr er. flitt, bag man biefelben Tage bie Beiten ber Bar. baren nannte. Und nun , ba fich alles in ber

Welt über die Aufflärung, die sich in diesem Jahrbunderte über Deutschland verberfet, foves iche Glückrounfete aurerenander guruft, in die fem Augenblick sollten voir einen Theil unstern Mittburger die in das Barbarische und Abole der, eilben Zeiten vieber zurückfallen laffen. (Die Sortfegung tunftig.)

30 Neue Schriften Reulich ift erschlenes Johann Jasob Mofers Ammerkungen von ber europäischen unabhängigen Staaten, vie auch berfelben Regenten, Personen und Familien: als Beytrage zu ben neuesten Europäischen Bolterecht 1778. 24 Bog. in 800. Sen diefe Bert erscheint auch unter dem Titel: Mofers Bert erscheint auch unter dem Titel: Mofers Beyträge zu den neuesten europäischen Bolferercht, Erster Theil. Bey nachfolgenden zu bestellen.

d) Bey Sern Johann Baptift Strobel Profefor und academifchen Buchbandler allbier

auf bem Rinbermartte ift ju baben.

Mofere Johann Jafob neuefte Befchichte, ber umnittelbaren Reichteritterichaft mit Betrachtungen baruber 2 Theile gr. 8. Frankfurt 1777. 3 fl.

- Reichsfladufches Magagin, ober Sainunfung ungebruckter und rarer die Raiferl. frege Reichsflader betreffende Auffage, Urfunden Reichsgerichtlicher Erfanntnike u. f. w. 2 Theile. 1774. I fl. 30 ft.

kiger und bewährter, und Sonnenuhrmacher, richtiger und bewährter, wie auch Wordager der Historian und Masserfälle ohne Lehrunesser und Instrument mit Aupfern 8. Ulm 1772. 24 fr.

Preffavius herrn Abhandlung von ben Rer, venfrantheiten und ben Dunften ober fogenannten

Bapeurs. 8. Rurnberg 1772. 1 fl.

Sybenhains D. Thomas Amveifung jur Eur ber mehresten Krantheiten , nebst einem Anhange von Podagra und Waffersucht 8. 1777. 45 fr.

Rramers Matth. vollfommene tofcanifche und romanifche italianifche Grammatic 8. ebendas 1778. I fl. 15 fr.

Sudow. b. g. Mb. beonomifche Botanid.

gr. 8. Mannheim 1777. 1 fl. 30.

Artic. IX. Merkwärbigeiten. Bie wunschten here, Beyträge jur balerichen Staa, tislid ju erhalten: well sie in einer weisen Reggierung nicht verborgen gehalten, sondern jum Ruhm derselben, welche Ordnung darinn bereftet,

ichet , wie biel Bolf und Rahrungszweige , Producte und Confumption , befannt gemacht wirb : barüber Bifchings Dagagin uns Beugniß giebt. Bis uns auch bon Baiern und ber obern Pfals von patriotifchen gelehrten Dannern Beytrage geliefert werben : fegen wir hieher , mas in ber Mannheimer Zeitung bom gten Cept. 2. c. pag. 388 enthalten. " Unmertungen über Die Grofe aller ju biefem Churs Churfachien. fürftenthume gehbrigen ganber betragt 729 Duas 3m Jahre 1775 murben in bens bratmeilen. Gelben eine Million und 695226 Menfchen gegablet, von benen nur ber funfte Theil fur bie Ctabte ge-Die gefammte Einnahme ben rechnet murbe. ber Steuercaffa , Generalacciscaffa, General. friegscaffa und Rammer betrug im Jahre 1770 funf Millionen und 915222 Thaler , bie Hus. gabe bingegen feche Dillionen und 414771 Tha. ler. Die Steuercapitalfchulben beftunden am Enbe bes 1774ften Jahres noch in 25 Millionen, Die Schulben ber Rammer follen 6 Millionen und bie Ochulben bes Sofes ungefahr eben fo viel ausmachen. Im Jahre 1775 ge. borten ju bem gefammten Rriegeftaate 21951 Rhofe, und beren Frauen Rinber und Bebiente benberlen Befchlechts betrugen 15611 Ropfe.

Artic. X. Etwas zum guten Geschmad.
Der unglückvolle Officier.
Achilles bravius ein tapferer Officier,
Bon Ninnots Zeiten ber ein alter Cavalier,
Der burch sein tapfer Thun, und sein erbarulich's
Morben

Ben Prag, ju Blen und Beiffenberg befannt geworden :

Der Pulver im Gesicht und in der Dofe süber. Im Jahren ein was erzählt, gleich an dem Degen rührt. Um Jahren zimlich reich, anklubin u. Heldenthaten, Jedoch entjezlich arm an Thalern und Ducaten: Seingrößterrößeichten was ein undertragneskleich Word der Schreiche der der der Graufamfeit Dir Jarbe abgesaugt, und allen Graufamfeit Dir Jarbe abgesaugt, und allen Gianz vertrieben, Und die Bewegung längi die Wolle hingerieben: In diesem Heldeniand sieng er vor wenig Tagen Wirt rocknein Holle anglein Wedeuntli zu bestagen; Wir ist die geldene gett? von der Trompeten Klang? Der rochte Tromelschagd werd misse Obern trang? Wie man den Vorporal, wenn er sich sehne liebe, Mus Schrecken und aus Forcht ben gnabigen Seren biebe?

Piffolen, Degen war, was jegt ein Wechfelbrief, Und benn ber Neuter tam, ber oft ben Donner rief; So komte man im Ich ber aufgerthurmten haufen Brob, Fleisch, und Strob und holg umfonft

Wo da ein Martis Cohn mit einer Sauern kanfen. D Ja, mein lieber Herr! fprach je und folgen noch Wohnen fprach: D Ja, mein lieber Herr! fprach fie und folgen nach, Wo ift in Griechenland was wichtigs vorgegangen, Wo nicht das Frauenvolf die Hand angefangen. Drey Rnochen, und ein Murf, das Hert, das Glud, der Muth,

Die waren bagunal, wie jest ein Jeurathyme, Die Thaler! o das fich die Zeiten so verlehren, Die floben bagunal, als nerm sie Bohenn waren, Kauun hatte Bravius dem Thalern nachgebacht, To wurder schon vor Jorn und Eiser aufgebracht, Daß er in vollem Wuth in jede Lach und Ende Des alten Nockes grief, ober nicht Ebaler fande? — Wittin! er siecht, such noch, – voch alle unsonie.

Bween Kreuger noch, und warfe vor Unmuth aus ber Sand. Und fprach: mein Glad ift bin, und aller Jahren

Berdienst nur du bleibst noch, bas mir auch Erost verschaft.

Draufnahm erzitterent ein Wafferglas jur Sand, Trauf vor die Chrifteuheit, trant vor das Vaterland,

Bis auf ben Boden aus, und fühlt es nüchtern wieber, Dann legt er fich getroft auf feinen Strofact nieben

Ad Artie. III. Avertissement. Munnehe ift das schon längs erwortete dierreichische Manissest auch dem Original groß Median 4 to 12 fr. wollständig gebruck samt einer Tabelle dirtielt: Beleudeung und Arberterung der Erzberzoglichen bekrereichischen Arberiache auf nieder Saiern und andern Theilen der Churdaierischen Verlassendigen her in Isaber der Ihreberzoglichen Verlassendigen her in Johann Georg Bullmann in Augsburg a 30 fr. zu harben.

1787 160

### Münchner = Intelligenzblatt.

Den 19 Geptember. 1778.

Artic, I. a) Deroedning wegen Publicitung & bese Churfurfil. Lehenmandats, vom 1 July a 1778 in Anthehung der daierifch und oderpfalzis foen Lehen. Datiet, Gulbach den 28 Angust 1778.

Sereniffimus Elector!

Rachem Se. Churfurt. Duechteucht zu Pfalz z., wegen des auf Ableben wesland Sr. Churfuril. Durchleucht in Batern, Hern, Heren Maximiliani Josephi, böchifteiligen Angedenkent als Herzogen der odern Pfalz, erfolgten Haupt-Lechtfals, vernuß nachiehenden Lechtmandats alle diejenige, welche von Dero Herzogthum der Obern. Pfalz bis anhere adelted kütterennd Afterdehm, auch gemeine Bentelleben getragen, ju Recognofeirung berfeiden Hentlich haben eisteren nach vorfobern laften:

So wird, auf die den Setten der Spurfürfil. Argierung Amderg die falls aucher erlaffene Requisition faunctichen Gerichteinsanten des herzogthunts Sulfdach annit gnäbigi aubefohlen. Da felbige uncimfelbig demelbete Lebened Strationspatent von den Nathhausen und auf den Kanzeln zu gedermanns Wissenschaften ein nicht verleien zu no puplieiren lassen führ solden

Culsbach, b n 28ten Anguit 1778.

(L. S.) Churfaritl. Pfalg. Sulzbachifche

Abhler, Soffammerrath und Secretar.
Dief allegirte Manbat ift in Nro. 28 biefer Blotter in extento porgebrudt.

b) Pfalz . Sulzbachifche Generalverords nung : wie in Jutunft bie Runbichaften für die in die Wanderschaft fich begebende Sands wertspursche auszufertigen seynd. Datirt, Gulzs bach ben zeten August 1778.

Es ift ichon jum bifren mahezunehmen gewefen, baft bei ben auf ber Wanderschaft berunterienden handwertspurschen ihre Kundichaften oftmalen theils durch das herunwagirende lieberliche Besindel, theils auch in nech mehr andrer Wige nicht nur verfälfchet, sondern ber benfilben auch noch andere inehr Misbrände untergelauffen, wodurch dergleichen sonften auch is gale und gute Aundschaften verdächtig geworden, und bergleichen Pursche fodann die Arbeit, die sie doch sowolf ju ihren Fortsommen, als ju beste medrere Besähung ihrer Prossision in der Freinde ju juden haben, nicht wohl sinden konnen.

Damit nun von bier aus hierinfalls meh, rere Ordnung sein, und erhalten, sofort ber, gleichen, in hiefig Pfalj, Suljachistonischen Sanden in der Arbeit gestandenen handwertspurschen oder Gesellen, anderer Deten, wegen ihren unt sich beringenden Kundschaften teine hindernis, Wordwurf oder Ausstellung gemachet, und badurch bie Arbeit erschweret oder wohl gar versagte werden nache:

Co bat man bon Seiten biefig Churfurft. licher Canbes. Regierung ju verorbnen, und nicht nur faiumtlichen Berichteftellen , fonbern auch allen und jeben Bunften hiemit gnabiaft amubefehlen por nothig befunden , bas a Dato an, alle bergleichen , ben aus hiefig Pfalg. Guls bachischen Landen in die Preinde abgebenben Sandivertepurfchen ertheilenbe Runbichaften nicht nur von bein Meifter , wo berfelbe in ber Mr. bett por feinem Abmarfche geftanben, ober pon ben Borftebern und Befchwornen feiner Profel fion , fondern auch bon einer jeben Berichts. obriateit , unter welcher ein folcher Deifter fte. bet, mit unterschrieben, befiegelt, und auf folche Beife jebesmalen und groar ohnentgeltlich ausgefertiget werben follen , mit bem meitern Unfugen , bag , wann ein Deifter ober auch eine Danbwerfegunft fich unterfteben murbe, einen Bes fellen ober Purich mit einer eigemmachtig gefertigten, fobin ohne bon ber orbentlichen Dbrigfett mit unterzeichneten nub gefiegelten Runbichafe ju entlaffen , und in bie Freinde fortgufchiden, fobann ber Deigter ober auch bas Sanbwert fich es felbften benjumeffen bat , wenn wegen folchen

Digitzed by Google

334

334 Ungehorfait besinbenben Dingen nach ernfliche Strafe exfolgen wird. Gegeben Sulzbach ben asten August 1778.

(L.S.) Churfürftl. Pfalg-Sulgbacht

Abbler, Soffammerrath und Secretar,

Artic. II. Seilschaften. Das von bem Berforbenen herrn hauptmann und Dberbaumeifter Frang Euvilies verfertigte architectos mifche Bert , gerannt , baierifche Architectures Schule, bas in 210 Rupferblatten beftebet, und noch nicht aufgelegt worben , ift neben ben baju. verfaßten nothigen Schriften noch verbanben,und anbe gegen einen billigen Dreis jum Bertaufe. -Es beftebet aber biefes gange Werf in einer Borrebe , biftorifchen Ginleitung , einem Unbange, pon bein Musbrude und ber Lebre von ben funf Ordnungen, wo jugleich ben jeber Ordnung theils wirflich ftebenbe , theils bloke projectirte Beyfpiele , au mehrerer Aufflarung ang fugt worben; welch alles , theils in ben obangeführten Schrif. teu, theils in befagten Rupferblatten erfeben werben tann. Und ju welchein Enbe ju biefen Schrif. sen ein Gremplar pon ben Rupferftichen abgejo. gen worben. Wer nun biergu Belieben tragt, ber tann ben bem Churfurfil. Softriegerathe. Rangeliften Deren Carl Janas Forg bie nabere Mustunft erholen.

. Dartic, III. Standeserhebungen. 2) Se. Courfivelt. Durchleuch zu Pfalz. te. te. haben Schaftener visbertiem gebeinem Nath und Nefe-bendarium Titl von Hertrig zum Churpfalzischen gebeinen Staatseath, vernög Patents vom 12 Mugult zu ertremen milden arrubet.

b) Mannheim ben 9 Gept. Gestern gestubeten Ge. Churft, Durchleucht unter ben ges mbhnlichen Feyerlichfeiten in Sochitbero Ritter-

orben St. Subert aufgunehmen.

1) Ce. Durchleucht ben Pringen Chriftian

2) Se. Durchleucht ben Pringen Muguft von

3) Ge. Bochfürftl. Gnaben Pring Joseph Lubomiretu.

4) Se. Excelleng ben Churfuntt. Dbrifihof. meifter, auch geheimen Staats, und Conferen. Mal-Minifter herrn Grafen von Seinsheim.

5) Se. Ercellens ben Churpfalgifchen gebeimen Staats und Conferential-Minifter Frey-

beren pon fompefch.

c) Der ben binnachftebenben Minte angeftelle te Benbbuter Tobann Georg Strager bat ben 12 Muguft an, curr. & unbefannte fogenannte Schar. ler ober Schiffeute mit mo fleinen Riffen . morauf fir Salleinische Salifuberiibd fich befunden. nachtlicher Beit auf bein Galgach-Ring attrapirt. Rachbem aber bie Defraubanten auf bas pon gemelbten Lendbuter geschebene Anrufen fogleich aus ben Billen gefprungen , und bierauf fluchtig gegangen , fobin ber Unbringer ermabnte arpo Rillen nebit ben Galgitoden ber Mantorbnunge. maßigen Berhandlungs willen anber gebracht bat. Co werben bie Gigenthumer blevon bergeftalten citiret , und benfelben ber Ericheinungs willen ein Termin fub poena praeclufi. & confessati von 6. Wochen mit bein anberaumet , bag man in Musbleibungsfalle in contumaciam fprechen wer be. Actum ben 11. Cept. 1778. Churfurftl. Sauptmaut-und Salgamt Burghaufen. Fr. Beter von Bobl , Churfueil , hoftammerrath , bann Bauptinaut, und Galibeamter, Johann Repoinud Binbrich , Dauptmaut , und Caliamts Beath. fcbreiber.

d) Berindg eines Ehurstiff, bochlost, Commerctencollegiants in Minchen sub dato 30 July, et praes, 24 August gnddigt ergangenn Befeht wich Mathias Rauch Westleinbandler aus Arain wegen einig constictiven Westlein und andern Geschwiedtvaaren zu übzedung schier Berantwortung in conformitaet, der Mautordnung 5. 36. Arto, 3 sub termino 6 Wochen sub poena praeclusi et convessati der Derhandlung, edicataiter durgerufen. Actum den 24 Mugust 1778-Churst. Sangtgrängmautgmit Mustlade

Artic. IV. a) Schraunenpreis in Min-

chen ben 12ten September 1778.

| Bom       | Be   | ften. | Mittern. | Beringern. | Bertanf. |
|-----------|------|-------|----------|------------|----------|
| Schäffel. | IfL. | fr.   | Ift. fr. | Ift. fr.   | Schaf.   |
| Beigen.   | 11   | 30    | 10 -     | 9 30       | 1083     |
| Rorn.     |      | 15    |          |            | 878      |
| Berfte.   | 6    | 15    |          | 5 30       | 1123     |
| haber.    | 3    | 30    | 3 15     | 3-         | 351      |

Artio, V. a) Machricht. Den 5 July ift bie Stadt Singena durch ein ftartes Erobeben fast

pang eniniet morben , 3 Theile babon finb berfunten , obne was an Menfchen baben zu Grund gegangen ift, man rechnet ben Schaben auf 40 Millionen Diafter. \* Den aten fieng das Erbbe. ben an, muthete ben 5 July am ftartiten, und bielt 2 Stunden lang an. Mabrend bem entftunb eine entfesliche Feuersbrunft , bie 28 Ctunben Da bie Magagine abgebrannt find, fo ift ber Sunger au erwarten , ber ben Reft ber Ginmobner nebit Rrantbeiten vollenbe wegraffen wird , wenn fie fich nicht wegbegeben. Den 0, 10 und 12 July fpurte man noch Erfchute terungen. Der Schabe ber nach ber Levante banbelitben Rationen ift nicht ju berechnen.

- Sin Miafter balt in Conftantinopel ros Abeile a zu Alperd: im Werft Currant in Sandburg 3 Mart 5 fl. 4 bl. in Holland 2 fl. 8 St. — bl. nach Wienercurrant i fl. 3 ft. nach dieriichen Baltut a fl. 16 fr. 3 bl. also ben 9 st Williamen Berlucft ober Beischbigung "worden neiftens bie Eurodiichen Montbelolage, balf alle dan beilichen Nationen ibre Confulé in Sutraa haben, betrücken Antibel in cheme birfeiben

Artic. VII. Bur Sans und Landwirthichaft.
a) Sortfegung ber besten Urt Sopfen zu erbauen.
(fiehe lestere Intelligenblatt Rro. 32. pag. 329.)

Don ber Lage bes hopfengartens.
Die beste Lage eines Hopfengartens ist eine nicht alzusteile Andbhe gegen Mittag, wo ihn ben gehften Theil bes Tags über die Sonne erwärmen kann. Er ung alsbenn immer bis an das Thal hinabreichen, wenn nur in stidigen, kein Wasser, won hur in stidigen, neh fein Schöbung ist, worden sich das Negen wolfer ausbalten, und einen Sungf machen kann. Sa bald Wasser, treiben siehvache Kanten, und ben so furze Liveige, und bie Fucht bleibt aus. Noch außerdem stiegen aus bergleichen aus bergleichen

fumpfichten Dertern tittner bide Rebel auf, und bie Infecten baben ba ihren gewohnlichen Catte melplas. Lauter Cachen , bie fur ben Sopfen Doch foll ber Barte auch mabres Gift finb. nicht gang an ben Bipfel bes Berges reichen, bas mit ibn bie Sturme nicht fo leicht befchabigen tonnen. Rabe an barf tein Balb grangen, mell er ibm bie Luft benimmt, und bie Wirfung ber Conne binbert , noch weniger fo nabe, baf ibn Die Baume betraufeln tonnen. Rugt es fich . baß er noch überbieß auf ber Morgen . Abent. und Mitternacht. Geite burch entfernte Walber ober Gebirge por ben Groften im Frubling und por ben Sturmen im Commer und herbit bes fchust tft, fo wird er um fo viel beifer gebeiben. Dieben muß ich erinnern, bag ich bier blos pon ber beiten Lage rebe, ohne befimegen anbern Des ten , bie nicht mit biefer Beschreibung in allem übereinflimmen, auch allen Rugen abgufprechen. Richt jeber Landwirth bat bie Wahl , fich bie inbalich portheilhaftefte lage ju verfchaffen, fonbern muß mit bem Plas gufrieben febn, ben ibm feine Landereven barbiethen. Wenn nur einige ober bie meitten von befagten Erforberniffen porbanben find , fo wird man immer mit Rugen arbeis ten. Schivarier , fetter , loderer und trodner Boben ift , wenn es bie llinftanbe erlauben, ale lem anbern vorzugiehen : boch erhalt fich ber Do. pfenftod noch eber in einem ganbe, bas mebe thomicht, als in einem, bas gang fanbig tit. 3ff es nun aber vollende tiefericht,ober gar fumpficht und fauerlandifch, ohne baß es fich verbeffern laft. fo verliebrt man ficher Dube und Mufivant, ba ber Stod in jenem nicht Wurgel fcblagen, und in biefem ber Raulnig nicht wiberfteben fann. Wem aber ber Riefer ober Fels erft von einer Diefe von giveen Schuben anfangt , fo ift es nicht mur unschablich , fonbern überbieß febr portbeilhaft : meil alebenn bie Burgeln um fo viel eber in bem obern guten Erbreich verbleiben muffen ; und man bute fich ja, tiefer ju graben, fo balb man auf eine Erblage von biefer Urt fibet. Much Diebtriften und Wilbniffe tonnen mit Rugen angewenbet werben. Ueberhaubt ift man'ja blos burch Bermifchung verschiebener Erbarten, fleife acs Umgraben und Bebungen im Stanbe, feine Lanber ju verbeffern, und ein faltes, fchmetes und unfruchtbares lanb in ein murbes und frucht.

33

#### Don Unlegung bee Sopfengartens.

Das land , fo man ben Sopfenbau beftim. met bat , muß ein Sabr vorber urbar gemacht tperben. Man fann es im Frubjahr umreifen, und Fruchte bineinfaen , ober es auch brach liegen Taffen, nachbein es ein jeber bequem findet. 3in Berbit wird bas Pflugen wieberholet , und bas Felb, fo viel inbalich, eingeebnet, bainit bas Baf. fer ablaufen tonne. Beigen fich Bafferabern in felbigen , fo muffen fie burch unterirdifche Canale abgeleitet werben , bamit teine Faulnig baraus entftebe. Dun ift es Zeit jur Dungung. Dan überführt es reichlich mit Dunge , und berechnet auf einen Morgen ober Juchart 50 Inder , von ber Difffiatte aus : bann biefes Gemache tann nicht nur nicht überbunget werben, fonbern erfest auch ben barauf gemachten Aufwand auf bas reichlichfte. Wenn ber Dung fo viel als moglich untergeadert ift , fo bleibt bas land bis auf bas folgenbe Frubjahr fiegen. 3m Frubjahr wirb es abermals gepfluget und mit ber Egge einge. gleichet. Die befte Beit biergu ift bie Ditte bes Uprile, wenn fich ber Erbbobe ju ermarmen ans fangt, und weiter feine farte Frbfte gu beforgen U find. Ilnd nun werben bie Fechfer eingelegt. Dies fe Legbolier muffen nicht wie viele ju ihrem Schaben ju thun pflegen , bon bem neben aus. laufenben bunnen Ranten , fonbern von ben fart. ften und gefundeften genommen werben, und menigftens vier Mugen haben. Je ftarfer fie find, beito beffere Ctode bat man von ihnen ju erwar. 3ch habe fie immer ein bis anderthalb Boll bid nehmen laffen , und mich febr wohl baben Die Bepflangung bes Gartens ge-Schieht um bes Chenmaafes willen mit ber Schnur. Man giebet felbige an ber Seite bes Felbes binab, und fredt, fo weit bie Ctode anseinander fommen follen, Pflode jum Mertmal ein. In Unfebung ber Weite muß man bie Beschaffenheit bes Bobens su Rath sieben , und fich nach beffen Bute und Settigfeit richten. Meiner Erfahrung nach ift Die geringfte Beite 6 Rhein. Wertfchube; aber

einander entfernt. Die Berfuche , Die ich biers über angeftellt babe, werbe ich in bem nachiten Abichnitt genaner anführen. Die Stoche felbit tonnen wieber auf zweyerlen Urt gelegt werben. entweber fo , baß alle Stode in gleicher Linie liegen , ober in ber Form eines Quincunr , bal immer ein Stod ber gweyten Reibe gwifchen green Stoden ber erften ju liegen tomint, und allezeit bie erfte Beile mit ber britten, bie mente mit ber vieteten u. f. w. übereinftinmt :

Lentere Urt giebe ich nicht fomobl bes ichbe nern Husfebens wegen por , wiewohl auch bas mit in Betrachtung tommen barf, fonbern viels mehr aus bem Grunde , weil bie Stode baben von allen Seiten mehr frene guft erbalten. und ber Trieb jum wachfen mithin verftarft wirb. Menn nun alle Pfable geftedt find, macht man überall, mo einer ftebt, mit ber Sand eine fleine Brube , legt bie Rechfer , fo menigitens 4 30# lang vom Stod abgeschnitten fenn muffen, bie Mugen berfelben in Die Sobe gerichtet , binein, jo baß fie oben voneinander absteben , unten aber aufammenlaufen W , brudt fie mit bem Danmen vell ein, bebedt fie mit ungefahr einen but poll auter und murber Erbe , und fledt folchen Stangen von 16 bis 18 Ochub bingu. Darnit tit biefe Arbeit geenbigt. In biefem Jahre wirft ber Barte bie barauf vermanbte Roften nicht ab. Wer will , tann , um fich einigermaffen fchab. los ju balten , Robl , Robiruben ober Galat amifchen bie Reiben pflangen, por test gibt et noch wenig Schatten, und bie Bewachfe werben folglich gang gut fortfommen. (Die Sortfenung tunftig. )

b) Alittel miber ben fcmargen Kornwurm, burch Verfuche bey angeftedten grey und breyjabrigen Betreibe bewahrt befunden.

(Mus ben Schlesifden veconomifden Nachrichten.)

Ein Quart Riebnbl, in 3 Quart gemeinen Brandwein. (Spidbl thut eben bie Dienfte, nur ifis toftbarer. )

Wier Quart Beringefohle.

Dicrita

Biergig Stud Enoblauche Ztwiebeln , unb mas man bon Wermuth mit ben Danben faffen fann.

Das lettere wird in einem reinen Topf mit 10 bis 12 Quart Baffer wohl überfocht, und wenft bief gefcheben , ber mit Branbtwein bermifchte Del maleichen bie Deringsfoble und bie gerschnittenen Biviebeln bagu gethan , und alles noch etwas miteinander fieben ju laffen.

2um Gebrauch ftreicht man bie Schanfeln wieberholt bamit an, womit man bas angeftedte Betreibe wohl burcharbeiten muß : man überforengt auch bie Betreibhaufen bamit.

Der Bebrauch ober bie fonftige Birfung treibt ble Whrme aus bem Getreibe an einem Ort aufammen , wo mon fie gar leicht vernichten tann. Die leberlieferung giebt , bag bergleichen Betreibe nicht wieber angestedt werben, und es ift mabricheinlich, fo lange ber Be. ruch bauren mag. Die Ingredientien enthalten wohl nichte, was bein Getreibe nachtheilia fenn fonnte ; ob aber ber Beruch in bas Mebl einmarten mochte , bat ber Befanntmacher noch nicht erprobt.

Der fcmarge Burm entftebet gemeiniglich wenn Rafe in bas Betreib fommet , i. E. ber Hrin und Roth ber Ragen : item von Einregnen in fchlechten Dachungen. Man fchlage bas Betreib im Grubling und Commer gmal um, perichaffe bein Betreibboben reine Bugluft , fo follte fich mobl tein fcbivarger Burin feben laf. f fen. Aber jest entftebet Die wichtige Frage an

ben Phyfiter.

Bober fommt ber weiße Wurin ? warum finbet er fich in lang anhaltenber Dige, ober trodnem Better , meiftens in ben fogenannten Sundetagen ein ? -

Wenn ein von weißem Wurm ausgegabrtes Betreib noch ein Jahr liegen bleibet , warum wird baffelbe im July und August in beiffen Tagen bon Burin bas anbere Jahrnochinal angegrif. fen : ift die Unterlaffung bes Umfchlagens und Mus. luftens in ber großten Sige bieran Urfache?

Mit welch angewandten Mitteln ober Bor. bauung, ober wie bat ein Sausvater feinen Bes treibporrath von 210, 1776 bis bent Dato obne weißen ober fchwargen Wurm in Diefen 3 les

W ten Jahren ber , erhalten ? ba befonbers auf biefigen Raften ferten und beuer im Muguft fich ber weiße Wurm eingefunden bat ! -

Artic. VIII. Von gelehrten Saten. forte fegung ber von Seren Duchlmayr Drofefforn ber Realfcbulen bey ber offentlichen beurigen Drufung gehaltenen Rebe. (fiebe legteres In-

telligeniblatt Rro. 33 pag. 331.

Bare es auch wirflich einmal , bag bas Landvolf felbit nach lecture luftern murbe, welche Borurtbeile fur ben Staat , und bie Religion mußten baraus entfpringen? Burbe ber bebrang. te Canbinann in franfenben tlimftanben fich felbft in ben Buchern ber Offenbarung, befonbers bein Evangelium , Eroft und Beilung fur feine Wunben fuchen fonnen, murbe ibn bief nicht vielmebr aber feine Bebrangniffe erheben, als nieberbrus den ? Ronnte er ba bie Befehle, jeber Dbrig. feit; wenn fie auch rauh und unempfindlich mare, su geborchen, fo , wie fie ber Beift Gottes ben erften Lebrern feiner Meligion in Die Feber gab, mit bem Rachbrude , und ber Galbung, wie fie gefchrieben fieben, lefen , wurde bief nicht Ebr. furcht und Beborfam gegen bie gegebene Befege in thin aufweden ? Bufte er fich von allen ben Berbeiffungen , und himmlifchen Belohnungen, bie bas Rechtthun einft fronen werben , aus einem geiftvollen Buche ju unterhalten , murben nicht bald bie gewöhnlichen Unordnungen, woburch bie Befttage fo oft entheiliget werben, allerbinge perbannt, und unerhort feyn ?

Innerliche Geelenrube , Beift ber Gintracht und liebe murbe bann unter einem Bolte berrs fchen, welches von Pracht entfernt, von feines Lufternheit barnach verführt , ohne Bwang bet Moben, ohne Burcht vor purgenben Intriquen fich felbit untereinander mit guten Unterrichtes ichriften unterhalten , und aus felben Bergnugen in Urbeit , und geschaftlofen Stunden fcbopfen fonnte.

3ch werbe aber bie Bortheile , welche bie Eultur bes Landvolfes einem Lande bringt , nicht flarer borlegen fonnen , als wenn ich einige Stan. be burchmanble , welche bas lanbvolf mit ihren Leuten befest, und wenn ich überhaupt geige , wie alle biefe bey einer begern Ergichung bes Landvols fes , gewinnen wurden.

Bor allen bift bu mir beilig, Stand ber T Selben, in beren Bergen nur bas Leben liegt , um Das Baterland ju fchunen, für felbes ju tampfen, fur felbes ju flegen , ober fur felbes aufgeorfert in merben. Hinfonft jieht fich ber Staat nur aute Officiere. Gie verlieren ju oft, wenn fie nicht Don guten Golbaten unterflugt werben, wenn nur feige Memen , ober ungerathene Taugenichts binter ihnen einhergebent .Die Bewaltsamteit ber Beinde bricht burch , wo bie weifeften , und beffen Plane nicht von muthigen Urmen vertheibiget werben. Run werben aber bie Befchuger bes Landes , bie am erften ju Selbenthaten aufgeforbert , und nun oft mehr bingefchlept, als geführt werben , aus bem Bauernftanbe ausgehoben. Gie merben bingepflangt wiber ben Einbruch ber Fein. be , wie die abrenen Stude , bie fie mit fich fubren. Definegen leibet mein Beift allegeit etwas außerorbentliches , fo oft ich mich ber faft allent. balben treffenben Befchreibung erinnere, welche ber unvergleichliche Fleschier von einer Urmee in ber portreflichen Trauerrebe auf ben Brafen Turenne geliefert bat. Bas ift ein Kriegsberr , meine herren , fprach Blefchier : er - Blefchier im Sprechen felbit ein Selb - ftarter, als bunberte von und - und er antworbete fich - Es ift - Es ift - eine Menge mehrentheils geringer , und fur Belb gebungener Geelen , welche obne ihrer eigenen Ehre ju gebenfen,nur ben Hubm ber Romige , und leberwinder ju beforbern fuchen. Es ift eine verwirrte Berfammlung unbanbiger Leute, Die man jum Beborfam bringen muß. Es find Verzagte , bie man jum Streit anfuhren, Derwegene, bie man jurudhalten, und Ungebultige, bie man jur Stanbhaftigfeit gerobhuen muß. Murbe man mobl biefe furchterliche Schilderung and in unferin Baterlande annehmen bbrfen , menn auf bem Lanbe in ben Colonien ber Streiter für bas Baterland burch gute Ergiehungsanftals ten bie Bebler , welche nun einigen anbangen , geboben murben.

Mobigordneter, und befivorgen mit Freude einpfangener Unterticht wurde sie aus der Elaffe geringer Seelen heraushosen. Man würde ihnen wienend vorwerfen finnen, daß sie ihr Biut um Sold vertaufen. Sie wurden die Fordernagen best Materlandes fennen iernen, nuch nicht blog Dofter für den Ruhm ihrer Khnige, bezahlte

Miethlinge , und mechanifche Bertgenge jur Conberung ber Lorber, und Siege für ihre Potenta. ten werben, fonbern als Schnigeifter ibres Lan. bes murben fie , baburch fcon ju belbenmakigen Unternehmungen aufgewecht , und genug belobnt, baß fie an Errettung ihres Baterlanbes Theil nehmen burften , voll nieberfturgenben Duth auf bem Schlachtfelbe erfcheinen, fobalb Baterlande. liebe in ihnen frubjeitig rege gemacht , und ber Caame von heroifinus ichon ben ihrer erften Et. giebung in ihre Bergen gelegt wurbe. Balt murbe es feiner Bewaltthatigteit mehr bebarfen um Bucht und Ordnung ju erhalten ; Balb murben Muthlogiateit, Verwegenheit und Ungebulb nur felten . in Lagern ericbeinen. Unter bem Banger wurde ein hers fchlagen, bas bie Feinde, wenn fie ihr Unrecht ertennen , lieben , und menfchen. freundlich verschonen murbe, bas aber auch bereitet mare fich eber aufschlachten gu laffen, als burch gar ju menfchenfreundliche Empfindung bein Baterlande nachtheilig ju werben. Colche Del. ben bes Lanbes , aber folche ju bilben find porjuglich gute Erziehungsanftalten im Stanbe.

Der Bauernftand ift außer beffen haupt fachlich berjenige , von bem fich alle ubrigen

Stanbe ibre Lebensmitteln erholen.

Man muß nicht glauben , bag bie Ratur ben Menfchen bumm in bie Welt binfchide, au bein gang uneinpfindlich , baß er fein bartes Chid. fal nicht ju verbeftern fuchen follte. Das Ding. bas man Gigennuntgfeit nennt , liegt in jeber. manns hergen tief eingegraben , wacht mit bem Rinde auf , entwidelt pich mit bem Junglinge , und wird reif mit bem Dame. Eben biefe Et. gennungigfeit legt auch bem ungejogenen , bein ungebildeten Denfchen einen Erieb in bas Derie noch meldein er banbelt, um reich ju werben, um fich fein Leben bequem machen ju tonnen , um nicht ber Durftigfeit, ber Armuth ausgefest ju feyn, melder Erieb oft tur ben Menfchen weit gefabr. licher ift , als jener fenn wurde , welchen ein weif: Ergiebung in feiner Seele verbreitete.

Durch moralische Bibung des herzens wird Erlichteit und Menschenliebe anfgewedt, Genugfanteit ben den Früchten, und Belobnungen der Arbeit hervorgebracht, Zustriebenheit ben den gewöhnlichen Schickfalen des Standes, in den nan liebt, erhalten, Mügleit, und Berechtig. teit erlernet, die Seele st jeder schinen handlung aufgeschlossen, und vorbereitet, da indessen das von Eigennützisseit verschinte Derz des kandmanuet, auch gegen das Ungsüd des Rebenmenschen gesüblich, jede Gelegenheit muthig ergreist die harten Lebenstumfande zu verbessen, die Güter zu verriehren, und Neichtbamer zu sammeln, durch weiche ungenäsigte Begieber, nicht selten eine Thurreng entraftet, und arm aeinacht wird.

Sollten wir endlich bie Bortbeile, welche und aus ber Eultur bes Canbespolfes jugeben, nicht auch nach ben bauslichen Dienften berechnen , welche und baffelbe leifiet. Diefer Ctanb bereitet uns unfre Dabrung, und fampft uns au unterhalten mit allen Befchwerlichfeiten bes menichlichen Lebens. Uns alle Bequemlichfeit su perfchaffen , bient er in unfern Daufern in ben niedriglien und verachtlichften Befchaften, er baut und unfre Felber , beforgt unfer Bieb , unterbalt uns unfre Guter , und verinehrt uns mit bem Schweife feines Ungelichts unfre Reich. thumer , und ben allem bein lebt er ben einer gemeinen Roft , in einer fchlechten Rleibung , unter beftanbiger Arbeit in einer weit raubern, und troillofern Lebensart , als bie fremvilligen Buffer , und Bettler in unfern Begenben. Bon biefer Seite allein betrachtet, tommt es bloß auf bas an, ob man fich nicht lieber chriftlich, und vernünftig unterrichtete Dienitbothen, unb Chehalten wunfchen follte, als Leute obne Rennt. nig threr Ddichten, robe, ungeschichte, ben ben Rorderungen ber Rechtichaffenheit, und bes mab. ren Lebeus unempfindfaine Leute.

Aber es icheint wahrhaftig berfüßig ju fen, für der Notwendigktei der Eultur unter dem Zandvolfe mehr ju fprechen, Man sebe nur selbst bin auf dieses Bolf ohne Eultur , man fede sich daffilbe vor bloß mit Religionslehren im Gebachnike, mit celernten Sprüchen, die niennand erklärt hat, der, den die Erklärung berfelben Pflicht gewesen ware, vielleicht selbst nienals verstanden das. Und deute man sich hernach ein Unglück, einen soddlichen Jusal sie beige Bolf. Wiede in der den mich vernach ein unglicht, einen foddlichen Jusal sie beige Bolf. Wiede micht gang unempindan, darüber am erften misvergnügt fenn , das nicht die gange Welt das nännliche bole Schicklaf getroffen dae's wiede sich nicht in Labertatte von Elwo bineinen.

fen , bon Rummer berfchlungen , und in Betrubniffen , wie ein gescheitertes Schiff in aufgesturmten Wellen begraben tverben? (Der Befchlus nachftens.)

b) J. Aep. Ateberres Berträge jur Gefchicht evon Baltern III. Stud Ragensburg 1772. 200. 5 Bog, a 20 fr. in der Streiffichen Sach hanblung und ben der acade. obsterrifch. Buchbruckere zu baben. Die Rurnberg, gelehrte Zeitung dat hierüber folgendes Urtheil gefatt.

" herr D. Meberer , ber feine bifforifchen Renntniffe und Talente mit folchen Begenftanben beichaftiget , bie ju neuen Entbedungen und que Biberlegung verjahrter Borurtheile Stoff bar. bietben , bat in biefem neuen Stude feiner fo ichanbaren Bentrage eine ber ichmeriten und perwirrteften Materien mit gludlichen Scharffinn und achter Grundlichkeit aus einander gefest. Die ben ben baierifchen Beschichtichreibern fo bunfle ber Theobonen ift es, bie er bier bearbeitet. Rachbem er vorlaufig erinnert , bag ber Rame Theobo faft nur ben Batoariern eigen mar , fo geiget er , baf fich von bein zten Sabrbunberte Tein regierenber Bergog biefes Ramens in Baiparien fand ; bak berjenige Theobo , ju bem ber f. Emeram gefommen, ber erite biefes Ramene mar. bak er zur chriftlichen Religion fich befannte, und baß er mabricheinlicher Weife bis um bas fabr 680. regierte ; ferner , bag er einen anbern Theo. bo gum Rachfolger batte, ber um bas Jaby 700. ben S. Ruprecht aufnabin , von thin getauft mur. be , und aus landesherrticher Bollmacht bas Bif. thum Salgburg ftiftete , und endlich im Jahr 718. ftarb. Bulest fommt noch eine Macbricht ponfeis nen Gbbnen, bie ibn nicht lange überlebten : Dan wird auch in biefer Abbanblung ben Mann finben. beffen unermubetes Forfchen, fcharfer Blid und meifterhafte Bergleichung und Berbinbung affer jur Murtiarung und Beftattigung feiner Case bienenben Umfianbe, ben bem Bebrauch ber mis verlaffigften Quellen und Silfemittel, einen fichern Weg burch Labyrinthe in finden weis. Mer basjenige, mas andere in ber Beidichtfunbe graf fer Manner uber biefe Materie und über einige bamit vermanbte Begenftanbe gefagt haben , mit bein aufainmen balt , mas ber Derr Berfaffer bice portragt , ber wirb beffen Ginfichten und richtiae Art ju ichließen mit hochachtung und Bewunde.

Pring erfennen. Man sehe, s. B. was über ble meine gene eine Broge : ob Theodo I. ein Ehrff gewesen: über die Erinde, womit die Sancheterense; su Sals durch die Brinde in der Schauber der Bedinde und Handlig wes der Zeit, da der H. Rennen, der Schupercht nach Kalonis wes der Zeit, da der h. Kruper, das über die Tan, woberlegen wolken ferner, betweite und bas ihre die Erichtigktoffender mehr Geschlichtigkeit das in ein Gerichtigkeit und Geschlichtigkeit der die Geschlichtigkeit der bestättlich der Bedauptungen ale die State und Madrischeit der Unifande, wer immer fähig find. Wie febr mit Werlangen der Hortfenung biefer sie wirden der Abgaber der Berichtigen der Berichtigen der Gerichtigen dieser der Berichtigen der Berichtigen der Abgaber der Berichtigen der Berichtigen der Abgaber der Gertfenung dieser for wichtigen Abhandlungen entgegen.

golftabt gelaffen morben ift.

Artic. IX. Wertwurdigkeit. Zu Ende vortigen Monaths feverte der Quardian der Expusioner in Trier fein Pricheriubildum, bei weichem Feile 6 Jubilarii am Altar erschienen. Sein beim Feile 6 Jubilarii am Altar erschienen. Sein ebennaliger Movigenmeister abisitrie, zween Jubilarii sund diaconstrien; ein anderer biele die Rede, und ein Legenbruder trug das Nauchwerf zum Opfer. Samutliche wohn in einem Kloker und ihr Alter macht 306 Jahreaus.

Noch eine Merkwirdigteit aus einem Carputinertlofter. Bu Lraunstein in Balern hat ber Pu. Durindian nit bem Prediger ber zien Nesgel St. Francisch bie von Erzund Bischfoffen gnäblight, approbieten beutschen Meß, und Kirchinkeber eine fubet, und läft sie ber beutschen Kirchengemeinde vorsingen: das Bolf freuer sich in bem herrn, und löste bieft Anfalt; wodurch est nun auch versichen kent, was Capuciner singen: und vos gemeine Leute unter ben Gotsebienste ningliches und bestägenste thun und errodagn sollen. heil und Segen sei jenem Alosien follen. Deil und Segen sei gemen Alosien follen. Deil und Segen sei gemen Alosien follen. Deil und Segen sei gemen Alosien follen. Pred und bei Regnung des H. Ausgustin Errit, 119 und die Lehre Pauli ju den Coloss.

4, 16 geltend ju machen beeifert, und bem bochflanbesberti. Befehl Benngen ju thun bernitbet tit. Siehe Intelligeniblatt Arb. 48 pag. 443vom Sabre 1777.

Artic, X. Saierisch-und Pfalgische Litteratur. a) Manuheim in ber Chursurill. Sosbuchbruckeren fie erschierteil: Sentiforteine eines Arzeis an seine Mitburger zu Mannheim über ben Gebrauch und Migbrauch ber Rheinbaber 15 S. in Rvo.

b) Dafelbit ben herrn Schroam Sofbuch, banbler : bie Aussteuer : ein Rachipiel in einem Auszuge : in 1 5 Auftritten 54 C. in 800.

Aimmertung. Alle neue Werte, wolche in Mannheim und heibelberg, Neuburg, und Suldach bie Preffic verlassen, werden diehorts, so bald und ein Eremplar zukommer, oder mit dem Tiet augezeigt wede, wied den verden im den die den gemacht werden: und dann werden sie auch in der hiefigen Stroblischen Buchdandlung zu has ben seine; vor ist sie in der hiefigen Stroblischen Dachdandlung zu has ben seine; vor ist sie in der hopfundhandlung de Heren Schwann im Mannheim, und der Atademite albort, auch mit andern auswärtigen bertibinten Buchdendlungen in Correspondenz sieder.

Die Eble Rauft.

Mein Felnb , ber burche Bergroßerungeglas Dir neulich meine Gehler las,

Derschwieg ben fleinften Fleden nicht:
Ich bachte nach , und sab ibn an,
Eprach ben mir felbft , bas bat ein Schmeich fer nicht getban.

Der fagt mire boch ins Angeficht; So geb in bich ; und faume uicht. Bird er bich nun gebeffert inden, Bird beine Dennuty ibn , auch leichter überroinden.

Drudfehler. - 3

Im vorigen Intelligensblatt Mro. 33 & 326 Glum. 1 Zeife II binauf feje ber fatt die. Beis tre S. 322. Col. 1 Zeile II binauf feje ber fatt die. Beis tre S. 322. Col. 2 ben den von Bullman angeseigten Wert jud bie Worte: des Soul läugit erwartes Befter. Manifeft, von ihne Bullmann irrig ans gegeben worden; inben das Mert laut ber frankf. Zeitung zu Berlin heransgefommen. In eben biefem Noertif, lefe fatt 12 tr. zwolf vollfandig gebruckte Bogin.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 26 Geptember.. 1778.

Artic. III. Avertissement. Eine Bücherlotteris ohne Helter, sworim ber Haupsewinn 100 fl. baares Gelb beträgt, ist errichtet worden. Die Bücher sind brauchdar und meistend neit, das 2008 koste 24 fr. den I Horuung 1770 bleibt die Urbung festgefest. Ein Berzeichnis der zu biefer Votterie bestimmten Bücher mehr der und unserben unsonig ausgegeben und boofe finnen gefaust werben beit dem biesigen Buchhändler Joseph Allous Den bei dem biesigen Buchhändler Joseph Allous Den festgefen und bestehen der Bereichten Sausse.

Artic. IV. Mitterer Getreid. Rauf in Augeburg ben 11 Sept. 1778. Weigen. 11 fl. 24 fr. Kern. 11 fl. 21 fr. Noggen. 7 fl. 46 fr. Gerste, 7 fl. 10 fr. Haber. 4 fl. 11 fr.

Artic. V. Sandlungs - Machrichten. a) Zondon den Isten Anguft. Die Anfunft der Weiftinflichen Flotte wird den Preis des Judieres nicht dermeter beingen. Man rechnet nach, das die Echiffe nicht nehr als 2000 Opfoffer mitgebracht baben, und diese Lunntität mit zu dem dernaligen Borrath geschlagen, ist nicht erheb, lich genug, den Preis zu vereingern, viellunde ift unter diesen linftanden zu vermuthen, daß der Zuder steigen die firt.

b) Bu Strakburg sind, wie es heift, 90 gentner Auder und ein Jak Cirup, die mit Alfenicum vernischt gewesen, und der daßge Professor Spielmann untersucht gehabt, ber dem Nathbause ins Wasser geworfen worden.

c) Ben Johann Joachim Kefler Buchfand, ter in Frankfurt aun Mann führt bieft Meffe in feinem Gnoble in ber Buchgaffe neben hern ber Dereille ein Sortiment papierne Tapeten von ber Kaiferl, privilegitern Fader in Nachan, Diefes Sortiment ist nun mit-einer gewen Ungabl neuer Desiens bermehrt worden, derwunter lich einige mit Blumen, Baumen, Landschaften zebefinden; ferner Deffeinst mit Treissen mot bis Vannen von besonderreit, and beschieden.

in welchen Bouquets und Rrange (Guirlandes.) angebracht find , und bie oftinbijchen Bige und Lioner Ctoffen volltommen nachabinen ; unter biefen befinden fich auch einige mit Gilber. plattechen , bie nicht fchwarz werben , und nicht abfallen. Bu allen Deffeine find affortirenbe Borburen ober Ginfaffungen ju baben , und end-Itch Blumenfibde jur Garnirung ber Ramine und Reuerschirme. Die Tapeten haben meiftens Sollanbifch Papier und feine Farben , beren Daus erhaftigfeit bereits befannt ift. Die Preife find I fl. 15 fr. bis auf 5 fl. 15 fr. bas Ctud von 20 Ellen. Man finbet bie Baare auch guffer ben Deffen in meinem Laben oben an ber Raffee. gaffe , und es werben auswartige Commifionen angenommen, und auf bas befte beforget.

d) Samburg ben 4ten Sept. Ein americanischer Schiffer von 36 Canonen, hat vor bem 3 Muguit 8 englische Schiffe weggenommen:
2 davon waren mit Theer von Archangel nach England, bie ubrigen 6 mit Ballaft von England nach Archangel einst mach Archangel beilminn aeweien.

e) Umsterdam den ten Sept. Ein englischer Caper bat eine Preußiche Galiote von Dausig nach Leverpool mit Pott aus Weidsiche geladen, hinweggenommen. Zu Porthemouth iff unsgebracht. S. B. Nochuart: und zu Plymouth. d. E. fingst, bende von Hamburg nach Brest bestimmt.

In bein hamburg, Abbrescoint, Avisen 70 St. d. i. eine Copie vorgedruckt von den Instructionen für die Capitaine des Capers re, aus der Kangley des fongl. Admiralisataunts von England de Dato 5 August 1278.

Artic. VI. Pollizey · Nadrichten. Ann, mehr ist auch in Rom ble biehrtige Gewohnheit, welche die Gotteshäuser und Albster ju Freistätten für Berdrecher gemacht hatte, durch eine höchste Berordung aufgehoben worden. Mie ju der Zeit wirklich barinn besindlich gewesene Mr m Urbelihater mußten unaufvaltlich ber Obrigfeit ausgeliefert werben , woelche ihnen unn vott fohlelichere Plage in den gefangunften dafür angewiesen hat. Was nun dießgalls in Rom selbst geschiebt , kann auch in aubern katholischen Staaten Plag finden. Diese Rachricht wird manchen Justigliebender Beamten willfommen feyn.
Wie entnehmen diese Rachricht selbst aus der Rambeinne getung Are, 60 d. 8.

Artic. VII. Bur Saus and Candwirths fchaft. a) Es find Erfahrungen gemacht morben , daß ben bolgernen Gluß und Stragenbru. den, wenn viel und fchweres Fubrwert, als Ca. nonen , Minimunitionsmagen zc. baruber geben foll, und man nicht gang von ber binlanglichen Reitiafeit berfelben verfichert ift , oberfbie tuchtig befundenen iconen, und in gutein Stanbe erhalten will,man mit Bortheil fich folgenber Borficht bebies net: man belegt bie Bruden ungefahr 3 Elle fart mit Strobe und überfahrt felbiges mit & Elle Erbe ober Sanb. Sterburch mirb bie ftarte Erfchut. terung verhindert , und es tonnen bie großten Laften ohne ju beforgenber Befcabigung lange hintereinander , baruber geben , bejonbers wenn Die Ueberfahrt langfam gefchiebet , und nicht zher ein Magen wieber auf bie Brude fommt, als bis ber porbergebenbe berunter ift. Das Strobe wird fodanu von ben Bruden wieber abgeraumet.

b) Schreiben an bas Intelligenzcomtoir,

Meine liebe herren.

Ich babe neulich von oeben Sofen, und Frey. iabren vom Bablen : und Aufrichten nebeneinanber : und von eurem Intelligeniblatt wie mane beift, fprechen gebort. Darf ein gemeiner Mann auch ein Bort brein reben , fo menne ich, ichon bas gange Baterland wird reichlich begablt von benjenigen , bie biefen , ober jenen oeben Bau. ernhof aufrichten ; bie Berren in ber Stadt wif. fen ja felbit, baß wo mehrer machit, auch mehrer gen Martt fomint , und je mebr aufin Martt ift , befto wohlfeiler ift ber Marft? - Benn icon ben 8 ober 10 Jahren an bie Grundsober Canbesberrl. Caffen Directe nichts begablt wirb, To bejablt ja ber fruchtbar gemachte Grund nach 10 Tabre beito ficherer fortan, bie gange Abgabe: 3ft bas Baterland j. E. bey 3000 abgebaufes

ten und ceben Sofen einen in ben anbern gerech. net , ju 50 Tagmert Wirfen , und 50 Tagmert Mder , unfruchtbar gemachtes tragbares Erb. reich nicht' um zoomal taufend Tagmert ober Morgenlandes reicher geworben ? 30omal taus fenb Tagwert fo lang fie oeb liegen , tragen menig ober nichts ? find halt fpere Biebipenbe . Egarten , ober Trabfelber. Burben fie bon Rachbaren in Bertheilung gebracht, ober jeber ganger Dof in 2 halbe vertheilt, und auf jeben fegnet ber Pfarrer ein hausliches Baar Cheleut aufaimmen : fo ift ja bas Daterland icon um 6000 Paar Cheleute und ben 150mal taufend Lagwert, um 50000 Fuber Den reicher geworben: auf bie übrigen ISO taufend Lagivert wird mitt. leemeil auch Betreib gebauet , und mas uber Speife und Saainen übrig verbleibt, gen Darft gebracht. Salus populi fagt unfer halbitubirtes Definer alljeit , wenn er mehr Lautgarben befommt als ferten. Rach meiner einfaltigen Depe nung herr Cammeralift ! rechne ich fo : Giebe ein ganger Sof bem Berichtsober Steuerbeauts ten jahrlich 30 fl. fo wollte ich bie Sand nicht umfebren , benin Grundheren machts auch fo viel. Befegt es geben bie Bauern, welche bie muften ober oegelegnen Sofe bauen ( abgebrennte und abgebaufete mitverfignben ) ben 10 Frenjahren , to Jahre nacheinander wirflich nichts als bie Befreyungsanlage von ber Musmahl in 3 ft. bes Serbftabtgelb (vor Alters bat man es bas Tobadacib gebeißen , um , wie ich gebort. fich von einem Alleintobachanbler weggutaufen,) alfo init 25 fr. und bas Spagengelb, vom Sof 12 fr. Die Spagentopfe , fo gut es auch gemeunt mar, bag man fie nicht fchiegen, fonbern fangen folle , nimmts boch ber tote Beainte nicht mehr an , und ich vergonne ben Spagen auch bas Leben : fie fregen mir wenigft bas Bewurm von meinen Dbftbaumen und vom Rraut meg. Ift es bann nicht genug , wenn 600 neue Chepaar, welche burch to Frenjahre angelodet morben , 10 Jahre ein tobtes Erbreich bebauen, wenn fie nacheinander, wahrend baf fie auf bie Bemayrung fo fchivere Ausgaben baben, ober bom Jahr in Jahr bas wenig erfparte Capital au Beitreitung weiterer Unbautoften aufwenben. und mit Rummer und Gorgen gufammen baus fen muffen : ift bas nicht wahrlich fcon viel, minde

wenn ein Bauer fich anfchaffen muß 1. E. 12 Y Rube 4 Ctud junges Bieb , 5 Pferbe , 4 Schweinsmutter , 20 Schaafe ; er inus etma erit ben Stabel unb Stallungen bauen : er bat 4 Dfluge , 3 neue Bagen nbthig : er muß Gail und Bagen und Rog und Rubefetten baben; er muß bas erfte Jahr alles Greis-und Caaingetreib faufen , und baju noch alle Rutteren und Strabe fur bie Pferbe, Rube und anders Biebe; er unug bie faulen und üppigen aufpochenben Dientibothen begablen : bieg alles muß er porber thun, bevor er vom gebungten und bearbeiteten Erbboben etwas einnimmt. Dagu braucht er fcon ein bubiches Capital, nicht wabr ?- Dun. wenn gleichwohl jeber folcher Dof jabrlich 3 fl. 25 fr. verreichet , geroinnet nicht bie lanbsherri. Caffa auch ben 10 Jahre ab 6000 folcher neuer Ramilien ab 6000 Deben halben Sofen wirflich 11500 fl. jabrlich neuen Ginfluß. To, mey. ne , bin nur ein einfaltiger Bauer (tein Sof. fammerath ) ich menne , es fen beffer weniges jabrlich ficher einnehmen , als gar nichts bas ben , und noch weiters feine hoffnung , ins funfs tig etwas in befommen. Dort, wo mans givin. gen will , viel ju geben , juft bort befommt man gemeinniglich gar nichts. - Und bie Schergen, Forfter , und Soliauszeiger barf man auch mit ihren Ehrungen , ober juin Gehaltebentrag, ben Sof au 3 fl. anfchlagen , ift auch 9000 fl. (weil es in porigen Jahren bie herren gar nicht gern gefeben haben, wenn bie Bauern rechnen tonnen, fo bab ich mich auf ben Spann eingerichtet ) nun , aufe porige ju fommen , fo bab ich ben Rugen mufte Sofe ju bebauen, auf 3000 fl. gange ober 6000 balbe pebe Sofe (fann fenn es find mehrer ) angeschlagen , und biefe auf 10 Freyiabre: fo machte fcon eine Summa von 11500 fl., in to Tabre alfo einingl bunbert funfgeben taus fend Gulben Chrung ober Behaltsverbegerung, wie oben gefagt jabrlich fur bie Schergen, Dro. euratores, Schreiber , und Holzauszeiger ben

orfflete fiche von eeben hofen wahrend ber Aufrichtung bei 10 Frezigdren, Abgat 205 taufend Gulden. Und es mußte gar liederlich zugehen, wenn die Schreiber und Procuratores von 6000 Bauern-Kamilien ober oben hofen nicht auch noch rood Athle. Abstantig is fammen rechnen könnten. Die wären so put von den fie ber der fo put von oben höfen (wenn sie im Durchschnitt do Freijahre bekommten) wieder in 10 Jahren rotausend Athlet : ohne der Gerchstagen, nie Oportein, und ichwären Briefereyen, die noch dazu der Zeichen nicht lefen fann, zweell auch der Zeichen nicht lefen fann, zweell auch der Zeichen techt versteht.

Jest aber hat ber Landsherr wenig ober nichts, und ber Grundberr faft auch nichts bannn.

eben barum , weil fie Debe liegen.

Mur eins unts ich noch fagen: ihr fonnts ichon anbern gerten auch weiter fagen, einer bem anbern gebt ben Bauern Freiheit, eine Beidgebing; sonbern Sthaaden Freiheit, wie in der untern Pfalg, was wett ich, es werben unfere Errobhutten bald in gemauerte haufer ungeschäft werben. Das laubemium ift feinen Bagen werth, fogt mein Nachar mit feinem halbeingefallenen haufe: es macht liederliche haufer: das will ich ein andersmal euch juschreiben: wie Bauern vollens den besten.

Der Helf im Adresan, ben der herr im Svangelium so sehr anribont, und die Amesse darübent, und die Amesse darübent, und die Amesse darübent mis zur Nachbildung ausstellt, der Jeieß wird kantig von allen Jinanzberren (wie ich die seis Wort das erstennal in meinem Leben von einem Litelsbothen gehbet habe) nach der neumodischen Art zu reden, unenschenseichen, Gnadenten und Schontungen, Schregischen, Gnadenstein, Silbernen Müngen, Prämien, oder Mieders und Hospingungen, wie wir Bauern es verstehen, delognet und beschientet werden. Das wäre in der That wohl erwas gutes: das müssen web freußeras delognet erwas gutes: das müssen webl freußerase Herren frun, die daten armen Bauersmann und Märteban fortel balten.

Wenn das geschieht, so sollen meine a Inden nicht mehr in der Stadt, als Bettelstubenten mit dem Euppendagen herungeben, nein 1 nich Haus mussen in einte geben zu den Aohen, und haus mussen ihr eine geben zu den Aohen, wenn sie Vollend ich sie adrichten, und ihnen, wenn sie vo Freizahre und ein Pradnium besommen, einen orden hos zu recht beingen halfen. Da finnen sie berenach darauf herrachten.

Ich follte glauben, bag mein Borfchlag bem Baterlande recht gut gemeint , und musbar fen, wenn er gelefen , und ernflich ausgeführt wer.

n m z

ben follte ; ber ben neuen Lanbeberen Chre und W Mugen bringen , und fleifige gefunde Bauern. fnechte mit beften Baben , und brave fernvefte Solbaten feiner Beit Schaffen wirb. Und bein Brundheren wird nebenbey, nach 10 Freyjahren In folgenben Jahren feine gange Gultreichniß, bie er jest entbebren inuß , fortan berfichert. tinb wenn auch ber Grundherr alle Jahre mab. rend ber to Frenjahre bon einem gangen Sof nichts in Belb ober Betreib, bann lediglich etwa I fl. Schaarwert fobert : fo gewinnt er ja boch 10 fl. und 3000 oebe Sofe bringen boch auch in 10 Tahre 30000 fl. Mins Sparfainfeit ber Freys jabre oebe Sofe mufte liegen laffen , und lieber nach 20 Tabren bavon noch gar nichts haben, ber ift meines Erachtens ein jo fchlauer Rech. nungemeifter , ber in ber Stund einer Counen. finfterniß gebohren feun muß , welche wir Bauern fo febr fürchten.

Das Projecteminacherhandrert fab ich mit sagen biele Bauern arin gemacht, ich voeis also niche wie eine Lente, und das gegen viele Bauern arin gemacht, ich voeis also nicht, wie est nitt geben wird; es sollte doch, meine ich, viel bedeutend ben, teem ein ein. fültiger Bauer aus dem wüsten Erdreiche bey io Freyjahren gleichpubli über zoonalt tausseub Bulden heraus projectiven kann; wovon inan dermal nichts dar, und außer besten renns gitche anderft gebt, auch ins fünftig nie

etwas befommen wirb. Bott befohlen.

Bartime hueber ju Urmborf.
c) Beantwortung ber Grage über ben Wiefewachs. (aus bem Leipziger

Intelligeniblatt. )

Die hier aufgenvorfene Frage fest, wie bil ihr die Erbergengung voraus das bas ber gute Erfojg der Feltwirtbidoft auf gutem und reichlichen Antterban berubet. Um bierzu zu gelangen, hat eine bestere und statere Bedingung der vorbandenen Wiefen allerdings seinen Rugen. Sie bietbet ein sicheres Mittel dar, die heuren den verbesteren, und zu verbesseren, ist aber theils nicht auguwenden und sich, theils nicht zulänglich, den erwänschen Endpreck zu erreichen. An einem Orte sind die Miejern zu voelt sogelgen, solglich die Düngerindren zu sollbar: an einem andern ift selch ber Unstagn der Wiefen im Werbältlich bes Ganzen zu geringe: an ein

nem beitten Orte feblet es schleckerbings an Dinger und bie meisten Wiede find frob, wenn sie fie fere griebbnlichen Selbichtige auch nur mittelmäßig damit bereichen fommn. In allen drey Fällen ist der Aleebau geriff der sieden Wiegen den Genaf oder Erpachtung freinder Wiegen, dem Futtermangel abzuholfen und mit Erspartung menderled Soften feine Bieh und Felde wirtschieder in ein eine Bieh und felde wirtschieder wie einer die machen.

Be bester man bas Selb bungen tann, auf weichem ber Rleidaunen (es fin in ber erften ober gwoten Frucht, ie nachbem es bie Wirth, schaftseinrichtung gestattet ) gefatt werben son, besto geblier wird ber Ertrag bes Rlees jenn. Es nung aber

r. Der bagu bestimmte Alder vor ber Caat

forgfaltig von Queden gereiniget,

2. Der Rieefainen bid, wenigsteus 11 bis anberthalb bresbner Megen, auf einen Ader von 300 Quabratruthen, ausgestreuet, bann

3. Durchaus nicht gestattet werben , daß bas Schaaspieh barauf huthe ; widrigenfalls ein Theil ber noch garten Riesplangen gar leicht ans, großen, und an berem Stelle, jum großen Nach, theil bes Jelbes, Itufraut hervorfeinen wird,

Die forgfaltige Beobachtnug blefer bret Wirthschafteregeln gewähret mancherley Rugen. Die Beuernben werben fich , fowohl in ber Quan. titat ale Qualitat , ficher und betrachtlich vers mehren : bas Rindvieh wird nun bis nach volls brachter Rornernote rubig und reichlich im Stall gefuttert werben tonnen ; ber Dungerhaufen wirb jufebend machfen, und mit ibm bie Sofnung in befferen Getreibernben befto ficherer gunehmen, je gewiffer es ift , baß fcon ber Rlee an fich felbit, wenn er gut gerath, alles Unfrant unterbrudet , bas Relb milbe erhalt , und burch feine Blatter und Burgeln bein ganbe eine vegetabillifche Dungung mittbeilet, folglich baffelbe ju gutem Betraibertrag vorbercitet ; wichtige Bortheile, und welche nicht etwa auf Speculas tion bernhen , fonbern vielmehr burch Erfahrung umviberfprechlich erwiefen find. Es gieng ebebem fein Jahr porben, ba ich nicht genbthiget gemes fen ware , Den ju taufen , ober Biefen ju mie, then. 3ch iparete feine Roften , meine eigenen Wieten

Wiefer so viel inmer möglich zu verruchere, und zu verbeffern , und meine Beunichung die fich nicht undelohnt. Aber wahrschallich vurde ich meine Absicht nie gang, oder boch nur mit großem stets anhaltenden Aussprach, erreichet haben, wenn ich mich nicht endlich entschlossen hatet, den Aleedau mit ungewöhnlicher Stärfe zu betreiben. Ich erhalte nim ider 3 bis 400 Centner Aleedau der Techte wie Ergebre des Jahres, und bin dadurch über alles Bestropfis buansgesest, es sey an Sommer, oder Wintere, futter, für mein Viely Mangel zu leiben.

Artic. VIII. Von gelehrten Sachen. a) Schlig der von geren glorian Pichlmayr, Welte prieftern und Profesorn der Realfchulen bey der offentl. Prafaug gehaltenen Rede. (fiche Intelligenzblatt Rro. 33. pag. 331 u. Rro. 34 pag. 339.

Sege man nun weiter, biefes ungebilbete, biefes robe Bolf ben Betrugen, ben Sintergeh. ungen , ben Schineichelegen , ben Berführun. gen - ber berrichenden Botheit ber Belt aus. Wirb es nicht ungezogen ju niebertrachtigen Streichen , Ranten, und Dieberepen am erften dufgelegt fenn ? Wirb es nicht Schlageregen , und Mord mit innigft empfundener Wolluft, und Freube veraben ? Wird es nicht in ben Dethoben ben Rauberenen Geld ju erpreffen , und ben Mitmenfchen ju wurgen erfinderifch, und finnreich werben ? Bird es nicht in Schwelgeregen , und Truntenheit , an gefährlichen Spieltischen , und Die Menschheit erniedrigenden Unterhaltungen ib. re Ergogung fuchen ? - Schwach genug jum Abfalle , und bermegen genug jur Rebellion, Ders, und empfindungelos gegen ben ichon ju febr ges fchmachten Muf ber Menfchheit , bart ben allen Muffoberungen bes Bewiffens, und offen fur alle Baffer wird es in Balbe bie Schanbe und ber Untergang einer balben Ration werben.

Molte boch Gott! Es ware dieß alles, was ich über die Berendlicksigung der Sducation die her gesagt babe, nicht i de bedeutend. — Es wären selten Moete, und schimmernde Ausbrück, welche nur pransen — von Araft und Wahrheit verlassen — dere Ersahrungen liegen vor unsern Augen, welche diese alles laut, und nachbrücklich genug beslättigen — der Jauner der auchter, und mishandelter Familien — die

schrecklichen Protocolle, Acten, und Beschäftigungen ber Eriminalisten — Die fast inniner blue tenden Hochgerichte — Die Fessen, die man auf Schangen, und aus Kertern tief unter taufend Schangen, und aus Kertern thef unter taufend Stuffer in die Welt beraufrassen bot 1 auf die die bieft? — als eine ewige Reihe unglach licher Folgen — von vernachläßigter Eultur umter den Dorfgeneinden.

Wer immer ben Beruf hat von ber großen Welt entfernt mit bein Canbvolle leben ju muffen. ber befchivert fich uber thr ungefelliges Befen aber ihre raube Sitten, uber ihre niebrige Dene fungbart , über ben Mangel an Unterhaltung , und menfchlicher Conversation, aber bie wenige fien legen, auch wenn fie Belegenheit baben, an ihrer Berbefferung Sond an. Lange bat mon fogar ber Quelle nicht nachgefeben, mober biefes ungefellige Betragen entfpringe. Saft nie bat man in fpatern Beiten auf die Aufflarung bes Landvolfes gedacht, und wenn man je einen Blid auf felbes himwarf , bat man ibn auch fchnet wieber von felben weggewenbet. In ben legten Lagen bat es unfrer Ration gwar nicht an Datrioten gefehlt, welche bie fchabliche Beringfcha-Bung bes landvolles gezeigt haben ; aber wie es guten Borfchlagen überall ofter begegnet , alfo ge. fchah es auch ba. Man bat fie gelofen , gelobt, und - weggelegt , und nie wieder hervorg:fucht, um fie gu mugen , fonbern hochftens um fich mit biefer fconen Lecture an ainufren. \*)

3ch will nur green anführen , um meine Rebe auch burd bas Unfeben wichtiger , unb gelehrter Danuer ju unterftugen. Der Berr hofrath 30. bann Kafpan Mlops Reichsgraf von La Rofee bat 1772 in feiner acabemifchen Rebe von ber fchabe lichen Geringichagung berfchiebener Stanbe im Staate fehr ruhmliche Inmertungen über bie Schabe lichfeit ber Berachtung bes Bauernftanbes borges legt , worinn befonbers G. 11. biefe febr auffallenbe Stelle portommt : " 3ch fobere nicht, ba ich bem verachtenben Stanbe bas Bort rebe, baf man ibn mit Ehren und Orbenszeichen auszieren foll ; ich fobere auch nicht , bag man ben Bauern anberft , als bauerifch begegnen foll ; nur biefes wunfche ich , und ich glaube , es wunfchen mit mir alle menfchlich gefinnte, und eben barum aud ber Wohlfahrt bes Staates befiffene Patrioten. baß ber leste Stanb beffelben nicht fur beffen Mute wurf mochte gehalten werben , bag er nicht bem Eigenfinne eines jeben ausgefest fep , und unter M 111 3

beit eifernen Ruthen bes nachften Beften ben w Mubm , ein Erhalter aller Stanbe ju fenn , ale

em Unglud befeufgen muffe. »

1774 hat ber wirfliche Derr gebeime Rath, unb Director ber boben Schule ju Ingolftabt rubmi. Bingeb. in feiner Rebe bon ber ftuffenmagigen Ginrichtung ber niebern , und hobern Lanbichuien . 23 eben fo nachbrudlich barüber gefprochen , mo ed beift : " bie unterfte Claffe ber Unterthanen beftebet in bem Canbbolte , ober Bauerns fanbe : obgleich in Unfebung ihrer Dothwenbigteit fle unter bie erfte gerechnet ju werben bers bienten. Diefe haben gleiches Recht ju bem ihren Berrichtungen und Pflichten angemeffenen Unterrichte ; und es benten jene gar nicht menfchich , welche bafur halten , biefe Gattungen von Denichen mußten in Dumbeit , und Unwiffenheit erbie offentliche Schulanftalten um fo mehr ju forgen , als bie Meltern megen ben baufigen lanbmirthichaftlichen Gefchaften nicht im Stanbe finb fire bie driftliche, und moralifche Ergiebung ihrer Kinber beforat ju fepn. Muffer ben geiftlichen Geels fprgern muffen bemnach fonberbeitlich fur bie Sins Ber benberlen Befchlechtes Schulmeifter , ju biefem Himte aber feine anbere , ale Leute bon bemabrs ter Frommigfeit , und Die in ben Realfchulen , auch boberen Somnafien Broben ihrer Gefchid. lichteit abgelegt baben, nach vorgangiger Drufung aufgenommen werben. Brofefioniften , und banb. werter ichiden fich ju folden Memtern gar nicht, weil ben Schulmeiftern / wenn fie ihr Umt, wie fich's gebührt , verrichten follen , feine Beit ibre Brofegion ju uben übrig bleibt. "

Unterbeffen ift es gewiß, bag man alle biefe Rebler , bie man bem Canbrolfe vorwirft , bemfelben blog megen vernachläßigter Coucation pormerfen tonne. Einige von benen, bie ibre Rubrer , und Aufflarer feyn follten , find felbft von fcatlichen Privatabfichten angestedt. Gie wunichen fich ein umviffenbes Bolt, weil fie felbit nicht wiffen, wie viele Bortheile burch bie Erlenchtung ber gangen Ration bein Staate ange-Ginige find felbft nicht im Stanbe ben fonne. bell aufjubenfen , und aber bie gewöhnlichen Befinnungen ihrer nur in ber Kleidung von ihnen unterschiedenen Bauern fich aufzuschwingen. Dies fe fesen oft bie gange Gludfeligfeit, und bie al. lein unentbehrliche Biffenschaft auf Die Erlernung eines unverftanblichen Cathechifinus, und Fragebuchlein , und halten außer Diefem Gebacht nifimerte alles fur Eitelfeit, und fur Berführung. Endlich giebt es auch noch einige , bie es gwar &

einfeben, bak man bem Lanbmanne bellen mitte bie aber entwebere ju bequein , ober au jaabaft find, etwas wichtiges ju unternehmen, ober bie pon bauslichen Umftanben zu febr eingefchrenfe find , von boberer Dacht gezwungen find , bas ju unterlaffen , wogu fie ihr gutes bers , und ibe re gefammelten Renntniffen aufmuntern , und fabig machen. Die meiften Lafter , bie man bein Yanbvolte Schulb giebt , entiteben aljo aus ber Rachlagigfeit berjenigen, Die fich uber baffelbe betlagen, aus ben unbruberlichen Befinnungen berienigen , welche bie Bebrechen feben , beilen follten , und tonnten , und boch nicht beilen, aus einem angenommenen Borurtbeile, man thue feinen Dilichten fcon genug , wenn man nur bas Meuferliche fleißig bewahret, was allemal war, nicht wegnitmint, und mas nie mar, um Rache folger nicht ju beichtveren , nicht einführen , und allgemein machen lagt. Muf biefe Beife erbal. ten fich viele von ben fogenannten Belebrten auf bein Canbe ibre Untergebene umpiffend um fich ibuen bas Unfeben eines mabren Belebrten behaupten au tonnen. Sie feben gu, wenn fich beftige Leibenichaften bes Landvolles bemachtigen, wenn Falfchheit', Beritellung und Bosbeit ibre Bergen vergiften, wenn fie die Grobbeit, Duinbeit, und Unbanbigfeit in verschiebene Unglude permideln , und, bamit ich alles fage , fie gieben . oft fogar Bortheile baraus , wenn bas lanbvolf, bas fie ju leiten baben , alle biefe Bebrechen an fich bat. Gie ftrafen, nicht um zu beffern, fonbern reich , und machtig ju werben , fie fcbregen wider die lafter, nicht um fie gu verbringen, fonbern vielleicht biefelben mehr befannt ju mas chen, fie laffen wohl manchinal auch auf ber Rangel bawiber fprechen , aber nicht fie ausrot= ten, fondern vielleicht ibre bbien Abnichten au perbergen.

Da ith es einmal gemaat babe, etwas berausjufagen, bas mir, und mehrern redlich gefinnten icon lange auf ben Bergen lag, und ba ich alaube, es merbe bie und ba welche geben, Die mit meiner Fremmutbigfeit ungufrieden find, jo muß ich alle biejenigen, bie an biefer Rebe Theil nehmen , bitten , bag fie in thr Der; jurud geben , und fich fragen , wie fleißig fie ben bisberigen Berordnungen in Abnicht auf Berbef. ferung Des Ochulivefens auf bem Lanbe beforgt,

ober wie hinlagig fie biefelben befolgt haben , und bann , bann follen fie felbft urtheilen , in wie weit ihnen burch mein Stiffichvoeigen Recht wir berfahren , ober burch meine Rebe Beleibigung

sugefügt merben fonnte.

Da ich alles tiefes ben mir reifer überlege. und ba ich fie lebhaft vor mir febe , die Berach. tung . nub berabfenende , und ber Menichheit un. wurdige Behandlung bes Landvoltes, fo entitebt ber Bebante in mir, obwohl nicht eben biefes Berfabren mit bem Lanbvolle, und biefe Machlakiafeit in Ergiebung beffelben eine ber wichtigften Urfachen fen, warum in felben fo ftarte Musipanberungen gescheben , marum bie Meltern ibre Rinber in bie Ctabte fluchten , und gu burgerlichen, ober gelehrten Beichaften anhalten. Beil man bas Canbvolt unerleuchtet erhalt, weil man es unbefannt lagt mit ben Bortbeilen feis nes Stanbes, weil man beinfelben oft mit ju frenger Barte fein Leben verbittert , febut es fich nach einen mehr glangenben Stand , fucht feine Grben in ben Derrnitand ju erboben , nimmt bem Canbe feine Arbeiter , bem Staate Die wich. tigffen Sanbe , und fich felbft bie Quellen feines Reichthums, und feine Rraft, woburch es fich bann ergiebt , bag eben bieg am meiften fchabe, was man in bein bbfen Babne , bie Bortheile bes Staates werben baburch erbbbt, fo lange gefebeben lief.

Ich murbe nun, wenn ich mir nur von bein, mas gefcheben follte , ju reben vorgenommen batte, meine Rebe beichluffen tonnen. Da ich aber einestheils benjenigen, welche bie Mufflaruna ber Ration für fchablich halten , \* boch noch fagen inbebte, welche Wege ich einschlagen wollte , biefelbe au ihren Beichaften geschichter, und au Erfullung ihrer Brichten erleuchteter ju machen . ans berntheils aber nichts fur meinen Beruf murbis ger achte, als alle bienigen , Die bierinn etwas leiften tonnen , anzufleben , baf fie eber mit mir auf Mittel benten, wie man bie und ba eingeriffenen Reblern begegnen tonne, als bag man einen febr betrachtlichen Theil ber Ration in eine su erniebrigende Ignorang binabgebrudt , unb bernunftige Gefchopfe , bie mit uns eine gleiche Befiimmung haben , unvernunftigen gleich werben laft, fo nehme ich mir auch noch ben Duth fo furs, als moglich ift, ju fagen, welche BorPiclage man annehmen, und welche Unffalten am treffen tonte, baß ber Staat feine Arbeiter far ihr Gefchaft beffer, und brauchbarer wurd gen.

Se wor eine Beit, wo man fo bache, aber nur Besporen und Magarins bachten fo. nuch fagte einsmal ein sont gefchetter Cammeralift; bad Bage ernvolf barf nam nicht ju reich werben faffen abanit es nicht ervolfter. Der gute Manni-Berund! warum berratbest beinen Meiste und einen Auf; ?- Die erden Bauern mich bie grenen vorben Schelmen, weil sie nichts au berliet, ren baben.

Dant fen benen , bie und bie erften Schritte jur Derbefferung in Schulen erleichtert , und befe fere Lefemethoben, von Schreibe, Drud, und Sprachfehlern gereinigte Catechifinen und Evans gelien "), und jungft jur Bilbung bes Bergens, sur Reinigung vom Aberglaube, und jur Ermes dung eines feinern Befühles in ben jugenblichen Bemuthern verfertigte Lehrbucher (\*\*) gellefert baben. Dit ber bantbareften Sochachtung gegen bie , welche fie une lieferten , und mit allem Ernft gegen bie , welche fie in ihrer Erflarung , um Uebungen gebrauchen follten , wurbe ich biefe Schriften in meinen lanbichulen einführen , aber nicht bloß , baß bie Schuler Definitionen , um Regeln baraus auswendig fernten , und nur einer anbern Gattung von Schulmarter untermorfen murben , fonbern baß fie baburch in bein gufame menhangenben Unterrichte Erleichterung erbiele ten , baß fie felbft benten , baß fie Empfinben lerne ten. Eben alfo foll mein Schuler in der Banbe fcule richtige, und feinen Begriffen, feinem Stane be , feinen Pflichten angemeffene Renntniffe ber Religion , nicht allein nach bein Buchftabe bes Catechifmus erlernen , fonbern jur Berbefferung bes Sergens , und jur Mufflarung bes Berftanbes empfangen. Er foll mit ben Pflichten, bie er ges gen bie Regierung , gegen bie Belt , gegen feinen Stand , als Unterthan und Burger bat , befannt gemacht werben , und bann mare bas nachfle bas ran , womit ich ihn beschäftigte , eine Untermetfung in ber Canbwirthfchaft , aus einem Buche, bas jur lebung ber Lefetunft jugleich vorgelegt wurde , ju erholen. Dennobichon ber Rnab ant Bilinge feines Baters lernt , fo bleiben boch noch febr viele Dinge aber , bie als Borbereitungen jur Praetie im Felbban mit Rugen in Schulen auvor erlernt murben. Dergleichen maren gewiff

Der

Der Ginfluß ber Bitterungen , bie verichtebenen W Murtungen berfelben , die unbedeutenden Ericheis nungen am Simmel , Renntniß bes Erbreiches, und ber verichiedenen Bortheile baffelbe gu verbeffern , und fruchtbarer ju machen , und noch piele andere Dinge, woburch ber Aberglaube verbrangt , und ber landmann ben feinen Arbeiten aufgeflart wirb.

Der herr geiftliche Rath und Schulbirector Cas monicus Braun gab icon 1770 neue Lefe, Coreib, Sprad, Rechen, und Brieftunfte famt einer Unleitung über ben Bebrauch berfelben in 6 fleinen

Banben beraus.

Darbogen peralo. Baptift Strobel Profesor ber porten Realicule , und teabemifche Buchhanbler beforgte beuer eine Ausgabe von 3 Lefebichern får Kinber, ale

Gin Lefebuch für Kinber von 8 bis 10 3abren. Gin Lefebuch für Kinber bon reiferm Alter.

6 Chaufpiele fur Kinber.

Bemag biefem mare eines ber wichtigften Bucher, bas Rinbern von Lanbleuten in Die Dans be degeben wurbe , eine Unterweifung uber bie Landwirthfchaft , über bie Bauernphyfic. -Bephachtungen und Erfahrungen, bie bie und ba mit Mugen im Felbbau find angefiellt worben. -Unleitungen , wie fie fich , thr Dieb , ihre Woh. nungen, Die Stalle , Garten , Felber , und einge-Brachte Fruchten vor lingefundheit , vor bbien Bufallen , vor Unglick , fchablichen Infecten , und anbern nachtheiligen Dingen auf Die vernunftigfte Beife , ohne auf bie Religion , und Bernunft nachtheilige Charletanerien ju verfallen , bewahren tonnten. - Dann erft , wenn ber Canbiun. ar burch biefen Unterricht fur bie Erfahrung auf bem Teibe , und feinem Bau gang vorbereitet ware , bann erft , wenn er wirflich burch einges bolte Erfahrungen bas Erlernte benattiget gefeben batte, tonnte man ihm ohne Befahr auch anbere Bucher blos ju feiner Bilbung , ober jum nunlichen Beitvertreib in bie Sanbe geben , und wenn ja fein erfter Unterricht gludlich gewefen mare, murbe er faum mehr Reigung ju einen anbern Stand in fich fpuren laffen. Ramen bann enblich jene vergnügten Tage, in benen bie Geel. forger nach fo vielen Bunichen patriotifcher Manner fich um bie Erziehung ihrer anvertrau. ten Pfarrtinber aller Orten nach bem Benfpiele vieler rubmmurbigen Collegen ganglich befummerten , felbft bie Ergiebung frubirten , mitarbet. teten an ber Bilbung ibrer Mation , ober wenn fie fich bafur nicht geschaffen glaubten , nicht empfan. ben, - wenigft anbere, bie Sand anlegen wollen, nicht binberen , welche Fruchte burfte fich bas Pand nicht verfprechen , und wie wenig murbe man balb Urfache baben, fich baben an furchten . menn ben bem Landpolfe Enliur angemenbet musbe , ja wie balb murbe eine gange Ration fich ih. rer Aufflarung wegen Blud wunfchen , und einer noch berrlichern Musficht in bie Bufunft erfreuen fonnen.

b) In Wien fommt ein Journal von aus. martigen und beutschen Theatern beraus . alle Mochen 2 Ctude , jebes von einem balben Bos Der Bergogl. Memmarifche Rath Berr Schiniebt ift ber Berfaffer. Man will Dabr. beit und Beichmad nach Moglichfeit verbreiten. Man tann auf biefigein Doftaint barauf pranumeriren : Es burfte uber 6 fl. nicht toften.

Artic. X. Baierifch und Dfalgifche Littes Bey Johann Meromud Srin , in Minchen nachft bem ichonen Thurme ift gu baben.

Ungeige ber , in bem Churfurftentbum Baiern , Bergogthum ber obern Pfals ; und Landgrafichaft Leuchtenberg , bann anbern Churfürftl. Graf : nnb herrichaften befindlichen Rib. ftern , herrichaften , hofinartten , Ebelmannsfigen , und Yantfaffenguter , bann beren Inn. baber , wie auch ber Statte und Jahrmarfte, verfaffet von Johann Repoin, Felir Reichsgras fen Bech von Lobining auf Meuhofen , gweute Muftag groß octav Munchen, 1778. 1 ft. 12 fr.

Ben herrn Tofenh Unton Ernft , Fourage Magazin, infocctorn in Munchen ift auch ju bas ben in Dalbquart in Tabellen Repertorium Bavariae ober furze gepgraphifche Befchreib : und Emleithungen bes baierifchen Rreifes , nebft eis nein Sauptregifter 195 Geiten. Diefes Wert ift auch gebunten ju baben ben Ferdinand Refch Buchbinder in feinem Laben auf ber Echranne im Robibrennerifchen Saufe : welcher viele berley Werte, auch die Intelligeniblatter, Rirchens lieber , fcbne Ralenber , Rombbien , Gebichte , fo andere im Beriag bat.

## Munchner = Intelligenzblatt.

Den 3 October, 1778 .-

Artic. I. Canbsberrliche Derordung, Ben W ber Churfurftl, bochiten Stelle ift von bent Chur. T füril. Dbergilebenbof bie Ungeige gefcheben, baf ben beinfelben verfchiebene Ritterund Beutel. Le. henvafallen noch von Unno 1727 4. 1746 ber, bie hauntlebenfalls Draftation ausftanbig, fobin me. ien unterichieblich treigen Begriffen nicht minber. als anbern unftatthaften Begenftanben bietau noch bato nicht vermbgend gewefen feben, uner. achtet fo vielfaltig , als ernftliche Stimulirungen

an biefelben erfolget.

Da man nun aber nicht mehr gemeonet ift, olche Musftande noch mehr überhand nehmen qu affen . fonbern folche Schuldigfeit noch por Ent ichtung bes gegemvartig fchon mirflich ausgedriebenen Churfurft Marimilian Tolephischen Dauptlebenfalls vollftanbig berichtiget wiffen will: Do werben folche Reftanten bergeftalten edictaiter borgelaben , bag , wenn felbe beum Churft. Derftlebenhof inner 6 Wochen peremptorie, & Itimato nicht gebuhrenbe Richtigfeit gemacht aben werben, man nicht nur mit ber neuen Sauptlebenfalls . Berleibung nicht vorschreiten. andern bis jur Schuldigfeits, Ablag mit Sperrung eren Leben. Mugungen verfahren, pber nach Gealt ber Umftanben burch ben Churfurfil, Fifcum oobl gar auf bie Cabucitat einflagen, und nebenen bie Churfurill. Juftigbicafteria anweifen wurbiefe Caufas fcblennigft , und nach aller Scharfe ber Mechten ju verbicheiben. Dunchen en 18 Cept 1778.

Ex Commissione Ser. D. Dni Ducis & Electoris speciali &c.

Mar. Jof Lueger, Churft. Sofrathe Secretar.

Artic, II. Seilfchaften. Ben bieuntfiebenen Ort fieben von einem Diefortig wohnend beechtiaten Pottafchenfieber 30 Bentner Pottafchen, en Bentner ju 16 fl. gum Bertaufe feil; melches temit einem innlandischen Bublicum fund gethan sirb. Churfürfil. hauptgranymautamt Barnan n ber obern Dfals.

Artie.III. Verruf. Es ift bereits unterin aaten Movember vorigen Tahres nach Abfferben weil. Jofeph Reretheimer gemeften Baden in Gil. lenbach beffen gurudgelaffene Badenftabt fammt übrigen unbeweglichen Gutern auf gutliche Ginver. Hanonif ber Erben,und Glaubigern zum Berfaufe offentlich feil gebothen morben.

Da nun aber biefe gante Beit binburch fich fein Kaufer bervorgethan , bingegen aber bie Blaubiger unterm gten Cept. abbin abermalen biefe Cache betrieben haben : als wirb gefate ten Meresbeimers jurudgelaffenes moblaebautes Saus, Sof, und Ctabel , worauf nebft ber 23de den auch bie Sharr Berechtigfett baftet , fobann beffen Belbban beftebenb in I Jochart Mder im Dublfelb , 3 Jochart im Guggengipfel, 11 70 dart in ber Brechtftraffen , I Lamvert Wiefen in bem Moos , & swenmabigen Anger , I Kraub-ober Rabis . Ctud , und woju bie verfaufte 34 Tochart Meder im Bubenfelbe wieber tonnen ein gelbft werben , nebft Dareingab bes porbanbe. nen Diebes, und anbern baju gehörigen Rabre niffen biemit abermalen bffentlich feil gebothen, und au beffen Bertauf ber gte und ifte Detpber. fobann ber 6te Movember biemit bergefiglten ane beraumet, baß, wer immer biegn guft bat , bierorts ericheinen , fein Anboth ad Protocollum ge-ben , und fonach die weitere Behandlung getvartigen tome. Actum ben 16ten Ceptember 1778. Soben beutfchen Orbens Sofmarfts . Bericht Blumenthal. Michael Muton Sofmaun Rath u. Umtevermalter.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Mins chen ben 26ten Geptember 1778.

| Foin      | 200 | ften. | 20 | litt | ern. | Ger | ingern. | . Berfan | f. |
|-----------|-----|-------|----|------|------|-----|---------|----------|----|
| Sapaffel. | 11. | ir.   |    | ft.  | fr.  | 11  | . fr.   | Ochåf    | ı  |
| zbeigen.  | 12  | 1-1   |    | 11   | -    | - 1 | 0 -     | 835      |    |
| Rorn.     | 7   | 15    | -  | 7    | -    |     | 6.30    |          |    |
| Berfte.   | 7   | -     |    | 6    | 30   |     | 6 15    | 1340     |    |
| Daber.    | 4   | -     | Ì  | 3    | 30   | 1   | 3 15    | 201      |    |
| · R w     |     |       |    |      |      | •   | J1-01   | b) -     | •  |

| 350                                            |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| b) Preife einiger Waaren. Seibe , bas W        | Das Pfund mit 84 Procent Aabatt in Banco-              |
| Pfund mit 8% Procent Rabat in Banco.           | Buder, Duber, weiß Brafil . 131 144 Be.                |
| Berg, pro, prima 5 53 54 ft.                   | weiß Franch . 15 16 orbinair . 14 141                  |
|                                                | orbinair . 14 145                                      |
| lecturou .                                     | Guanfel Council                                        |
|                                                | - Franfch Terres : 131 131 -                           |
| Train 44 45 _ M                                | Letes be Forme . 12 121 -                              |
| Baffan. org. prima . 51 52 -                   | Brafil. Mafcow. Babia 101 11                           |
| fecunda 47 48 - W                              | Fernant. 9 10 —                                        |
|                                                |                                                        |
| Train. 38 40 -                                 | orbinair 93 104 -                                      |
|                                                | - Guedaloupe 91 10                                     |
| Milanef. Organgin . 45 46 -                    | Suebaloupe . 91 10                                     |
| Train. prima . 45 46 -                         | Susbaloupe   9\frac{1}{2} 10                           |
| fecunda                                        | - orbinair 91 91 -                                     |
| tertia , 38 39 40 - N                          | Englisch fein . 10 101                                 |
| Ginfache Tram 38 39 -                          | ordinair 91 91 -                                       |
| Das Dfund contant in Courant.                  | St. Thomas . 9 101 -                                   |
|                                                | 77                                                     |
| Thee Bohe 17 18 -                              | Artic.V. Sanblungenachrichten. Die bol-                |
| - Eongo 28 48 -                                | lanbifchen Schiffe, fo biejes Jahr nach ber Straffe    |
| Chaufon . 40 64 -                              |                                                        |
| - Pecce 42 60 -                                | Davis auf bem Wallfichfang gewefen, baben              |
| grun ober Singlo 36 41 -                       | mitgebracht nach Umfterdam, Rotterdam, Ent.            |
| - Caifer ober Bing . 31 1 -                    | huigen, Rrumpen zc. in 47 Schiffen 541 20allfi.        |
| hysan                                          | fche, 2616 Faffer Cped, 3 geblieb. Ein Ccbiff          |
| Danfanchin . 44 46 -                           | mit 11 Fifch ift auf ben ortabifchen Gilanben vers     |
|                                                | ungludet, boch ift bas Bolt geborgen.                  |
|                                                | angiacity out in our Doit grootgen                     |
| e) Preife in Samburg vom 7 Gept. 1778.         | Antia UII Tou Cours and Combinistiches                 |
| Raffinirte Bucter, bas Pfund mit 43 Pro-       | Artic. VII. Bur Saus und Landwirthschaft. 2)           |
| cent Rabat in Banço.                           | Sortfegung ber beften Urt Sopfen gu erbauem            |
| Canbies Broben 221 23 Gr.                      | (f. Intelligeniblatt Dt. 33. p. 329, u. Dt. 34 p. 337) |
| Bein fein . : 201 211 -                        | Derfuche und Erfahrungen in Anfehung ber Weis          |
| Ordinair fein . 191 20 -                       | te ber Stode, bes Dunges und ber Stangen               |
| Refinade fein 19 19; -                         | 3ch habe mancherley Berfuche angestellt,               |
|                                                | auch mich , wie es ben allen Reuerungen , fie          |
|                                                | fenen fo gut , ale fie immer wollen , ju ergeben       |
| 41 -41                                         | The first in gut, and it thinks toward, by traction    |
| Melis, fein flein . 161 161 -                  | pflegt , von anbern oft muffen belachen laffen ,       |
| ordinair flein 153 16 -                        | ehe ich bie rechte Urt erlernt habe, ben Do-           |
| fein groß 151 154 - 8                          | pfen mit verinchrtein Rugen ju erbauen. Dam            |
| ordinair groß , 15 15 -                        | batte vor etlichen vierzig Jahren, ba ich bier         |
| Lumpen, feine . 143 -                          | mein Sauswefen anrichtete, eine burch ibr 201.         |
| orbinaire . 141 -                              | ter gebeiligte Bewohnheit immerhin benbehalten,        |
|                                                | bie Stode nur brey Schube in ber lange und             |
|                                                | in ber Breite von einanber angulegen, und jebem        |
|                                                | The off Stelle Don tindiott digniegen / und feeten     |
| gelber fein . 18 18! -                         | Stod given Stangen ju geben. Diefe Bauart              |
| - orbinair · 17 171 -                          | fcbien ihnen ber Gipfel ber landwirthfchaftlichen      |
| braun fein 16 161 -                            | Bollfommenheit , und alle biejenigen verwegene         |
|                                                | Meulinge , bie fich bie Methobe ihrer Boraltern        |
|                                                | ju tabeln unterftunden. Roch überbieß baute            |
|                                                | man bas Felb fchlecht , und fparte ben Dung            |
| braun s 10; 11 - 10                            | bers                                                   |
| Sirup, Sainb. Die 100 Pf. cont. in Cour. 133 1 |                                                        |

bermaken, bag man nur hochftene in vier, oft w erft in feche Jahren , to Buber auf ben Doren fubrte. Man hatte bieben bie Erfahrung por fich , bak anbre Rruchtfelber ben allinffar. fer Dungung ichlechter ju ertragen pflegen, und manbte felbige auf ben Sopfen an , ohne ben ungebenren Buche ju bebenten , ben biefe Dflange por allen voraus hat, und ber alfo nothwenbig mebr Erbfals erfobert. In Unfebung bes Raums und ber Stangen war man eben fo ge-Der Beis glaubte ju gewinnen , wenn er feine Barten mit vielen Stoden voll pfropfete, fchabete fich aber um viel mehr , ba unter biefen Umftanben unb ben fo magerer Bflege, bie Grnbe nothmenbig um piel burftiger aus. fallen mußte. Stangen von 20 Rug maren bie bochften, bie man fich benten fonnte, und Uns finn in ihren Mugen , bie Musbarteit bober gu pertheibigen. Much baben lag wieber bie richtis ge , aber unrichtig angewanite Erfahrung juin Brunde , bag ber Sopfe nicht eher Frucht;weige treibt , als bis er bie Stange überwachfen bat. Dan ichloß nun, wenn ber Stod ju viel Rraft anmenden mußte , bie Ctange ju übermachfen , ober gar nicht fin Ctanbe fenn follte , ben Bipfel ju erreichen , fo tonne er aus Mangel ber Rrafte um fo weniger 3meige treiben, und Fruchte brin-Mur bebachte man baben wieber nicht , baß man alle Beranberungen jugleich vornehmen und ben bbbern Stangen auch ben Raum ber Stb. de erweitern, und bie Dungung pornehmen muffe. Da ich vor 43 Jahren bier meine Land. wirthschaft anrichtete , bachte ich alfobalb barauf , meine Garten ftarter ju bedungen , und ließ alfo unter 25 Stoden jebem ( benn ich pflege meine Berfuche alleit erft in Rleinen ju machen ) ein grofferes Maas von Dung geben , ungefehr ben fechiten Theil ber Portion , bie ich jest auf einen berechne. Dierauf bemerfte ich nnn gwar in ben Bachethum Befferung, aber fatt lautern Sopfens , befam ich bloß großere Blatter und Bufchwert, unter benen ber Sopfe taub, und fminulicht murbe. Darans fchlog ich , es muffe ihnen von Luft und Conne fehlen, und bie Ctangen ju turg feyn. 3ch ließ alfo jebem biefer Ctode fatt gwegen Stangen eine emzige geben, und fatt ber 12 - 18 fchuhigen, 24 fchuhige, ohne mich an bas Belachter ber Unerfahrnen ju febren. Roch

maren bie Ctanden in furt, bie Sonfenranten fielen oben beruber , und machten Bufchmerf. ich wufte ben Rath wohl , ben einige geben , bie Spisen abjufchlagen, bamit fie bie Stangen nicht abermachfen tonnten : allein ich mußte auch, bak es bie Pflange im Bachfen, und in ber Frucht. barteit auf gleiche Beife binbert , und munberte mich , wie Derftanbige fo etwas anrathen tonne ten. Baume leiben biefe Gultur, weil fie forte bauernbe Gemachfe find, bie bas im anbern fabe nachbolen tonnen, um was fie im erften gurudbleis ben;aber ben Jahrgeivachfen, bie in fo furzer Beit ibren gangen Buchs vollenben muffen , geht es nicht an. Run nahm ich alfo Stangen von 30 Schuben. Davon hatte ich ben Bortbeil , baf gmar bas obere Bufchwert unterblieb , allein bie Reben brachten bloß oben 6 bis 8 Schube Sopfen , bie übrigen Breige erflicten und blieben fruchtlos. Dierauf fuchte ich ben Stoden mebr Beite ju verschaffen , und ließ ben vierten Stod aushauen, aber bie Befferung war bannoch nicht fo betrachtlich , als ich erwartete. Da enufte bie Schulb an ben Stoden felbft liegen. 3ch erfundigte mich ben meinem Berfaufer , und borte , ber Barten fen fchon von feinem Unberen angelegt worben und ben genauerem Rachforfchen, es fey mobl bunbert Jahre. Wie fonnte es anberft feyn, als baß bie inebreften Stode faul und ungefund feyn mußten ? Ich ließ bennach ben gangen Garten aushauen, und aller Wiberrebe ungeachtet, bie Stode 4! Buß weit von einander legen, ftarfer bebungen , und flatt ber fonft gewbonlichen 6 ober 8 fcubigen Stangen fo gleich 12 und 18 fcubis ge geben. Die Bitterung war in felbigem Jabre ben Sopfen außerorbentlich gunftig , und ich erbaute alfo in bem erften Jahre,ju jebermanns Er. faunen , an 900 Stoden 3 Bentner guten Sop. fen. Rachber bemertte ich , bag manche Stode por anbern farte Reben getrieben , und manche Stangen ungleich mehr Frucht, als bie anbern , manche uber ein halbes Pfund getragen hatten. Ben naherer Unterfuchung fanbe ich , baß es von ber ungleichen Bertheilung bes Dunges berrubre, und biefes gerade bie Stode feven, Die mehr als andere erhalten batten. Daraus erfabe ich, baß biefe Pflange ungleich mehr Dung als andere Bemachfe ertragen , und eigentlich nicht überbungt merben tonne. Da bie nurnbergifche Bartner thre M n 2 Ð١,

pen , alten leber und hornfpanen ju bedungen pflegen , fo beichloß ich , auch einen Werfuch bamit au machen , und ju feben , ob ber Ruge ben Auftvand ertrage? 3ch ließ alfo im Berbite, nach. bem bie Stode abgetheilt und ber Bunct mit einer Meinen Ruthe bezeichnet worben war , vieredigte Graben , anberhalb Schub weit , und eben fo tief , in die Erbe graben , und folchen Dung binein bringen. 3ch berechnete auf ben Stod 4 Dfund gumpen , und ließ eine Lage gumpen , bann eine Lage guter Erbe , bann wieber gumpen , und wieber Erbe binein fchutten, und beft eintretten, nachber abermal gute Erbe oben barauf legen und fiber bas loch erboben , bamit fich ber Ctod nach Bufaimmenfaulung ber gumpen , nicht in ben Erbboben einfenfen , und baburch Schaben neb. men mochte. Das Frubiabr barauf fiund mein Barten, wie ein brey . ober vierjabriger in auf. ferorbentlicher Schonbeit ba ; aber ba er bluben follte , begannen bie Rnofpen an ben Bweigen , too bie Bluthe bervor fchiegen follte , ben vier Riaftern , unten von ber Ctange an gerechnet , au berborren. Ich fcbloß barans , baß fie noch nicht gemig Raum baben mußten. Demnach ließ ich bie unterften Zweige , bis auf geben Schube in Die Sobe , nebft affen großen Blattern an ber gangen Stange von unten bis oben ausschneiben, und bebiente mich baju eines an einen feche bis achtschuhigen Stecken bevefligten frummen bip. penabulichen Deffers , und 16 Sproffen boben Sopfenleitern , behandelte auch die übrigen Barten auf eben bem Suge. Alles biefes brachte aber bannoch bie gewunfchte Wirfung nicht bervor : ber Mbftanb war immer noch ungulanglich. 3ch mufte mich entschlieffen, felbige noch einmal aus. banen ju laffen. 3ch beichloß lauter Grubbopfen angulegen , und bezeichnete mir im Berbfie bie Stode, movon ich Leger nehmen wollte, indem ich ihre Ranten mit Knoten fnupfte , und legte in Fruhjahre ben Barten & Schube in Die Lange, und 4 Schube in Die Breite an. 200 mich ein alter Stod nicht binberte , ließ ich ben britten fteben: Run jeigte fiche , mas frepe Luft für gefegneten Ginftuß bat. Bon ben alten Sto. den trug jeber 2, 3, bis 4 Pfund Sopfen, und bie neugelegten muchfen mit folcher Dacht, baß jebermann meine Barten befuchte, und nicht ge-

Bemufefelber. mit gerhadten fchafwollenen Lum. W nug berwundern tonnte. Seit ber Beit baben fie auch meine Barten ben gleicher Bearbeitung in aleicher Gruchtbarfeit erbalten. 3ch habe fcon Stangen ju 120 nurnbergifchen Daafen Darinnen gehabt. Mun magen in guten Jahren 20 bergleichen Maafe geburrt I Dfund ; in ichlech. ten Tabren aber , wo ich es auch unterfucht babe. nur 26 loth , und 3 Pfunbe frijcher Sopfen ges ben, wenn er recht ausgezeitigt , und vollfont. men burr ift , ein reichliches Dfund. Schon aus bem Gewichte fann man alfo auf bie Bute bes Sopfens fchlieffen, und finten, ob er an Debl und Del fein geboriges Quantum ben fich fubre. In borigen Jahre ließ ich jur Probe vier Zeilen mit vieredigten Sopfen, 12 Coube in bie gange , und 4 Coube in ber Weite , alfo in Quabrat 8 Schuhe von einander , anlegen. Daß ce beffer ift , febe ich poraus , aber um wie viel fich ber Ertrag vergroßern wird , fann ich noch nicht genau beflimmen : weil ich mich aus Mangel far. fer Rechfer gegibungen febe , nur ichwache eingus legen, und noch uber biefes bas beurige Diffiabe baju fain. Co viel babe ich inbelfen baburch ges wonnen , baß ben mir bie Fruchte noch einmal jo groß berangewachsen find, als ben bem , ber mir Die Rechfer bagu mitgetheilt batte.

> Diefes ift die Reihe ber Berfuche , bie ich nacheinander mit bem Dopfen angestellet babe und welche , wie ich glaube, augenscheinlich erweis fen , wie ber hopfenbau burch Bermebrung bes Dungs, Bergroßerung bee Manins gwifchen ben Stoden , und ben Bebrauch boberer Stangen fonne verbeffert , und beffen Ertrag verinebret werben. Dun will ich noch mit wenigen auf bas antworten , was man vielleicht bagegen eimpen. ben wirb. Man wirb am erften bie Menge bes Dungs tabeln , bie ich anrathe , und glauben , es werbe baburch vielen ganbwirthen bie Rachfolge unmbglich gemacht werben. Wenn es benn nun aber bas Bewachs ertragt , wenn es bavon volltommner , und beffer wird, wenn es ben magerer Dungung auch an Reben, und Fruch. ten fchlechter ausfallt , wie es die Erfahrung beweifet , fo febe ich nicht , mas fich mit Grunde bagegen fagen lagt. Wer es nicht nachtbun fann. mag entweber furgere Stangen gebrauchen, ober nur fo viel anlegen, ale er geborig bebungen fann. Much bie weite ber Stode wird manchen anlibkia

feim: aber wer ba glaubt mehr gu erbauen , wenn Y Schufter nemmen. 3ch fenne berfebiebene Danier er fie enger legt , ber betrugt fich ungemein. Er bat mehr Aufwand in Ungehung bes Saglobns, für Beichneiben . Stangen , Unbinden und Ub. nehmen , und baut boch wenigern und geringern Sopfen. 3ch erhalte bon meinem ganbe , ungeachtet die Stode fo weit fteben , unmer bas Duplum gegen andere , von eben fo vielein ganbe. Gelbit in bein beurigen großen Difighre babe ich bon 4 Morgen , ben Morgen in 150 Ruthen und bie Ruthen ju 16 Quabratschuben gerechnet , ben 30 Bentner erbauet , bie in vielen ganben nicht pon 100 Morgen find eingebracht morben, 11ub eben Dung und Luft baben meine Barten fo gefarft , bak nie ben allgemeinen Berberben beffer baben wiberfteben tonnen. Deine Stangen und freplich arbfier und foilbarer , aber bafur babe ich auch um bie Dalfte meniger vonnothen , und tann immer von benen, bie mir gu fur; werben, fo viel vertaufen, als ich neue anguichaffen nothig babe. Das mich endlich bie Laglobner mebrers toften , gewinne ich burch ben reichern Ertrag , mithin bin ich abergeugt , baß biefe Banart fur jebem Banbwirth ben weitem bie befte und vortheilhaftefte ift. Run gebe ich ju ber Befchreibung ber Arbeiten fort , wie fie in jeben hopfengarten alliabrlich in ber Ordnung vorge. nommen worben. Die Sortfegung folgt.

b) Aufrage. Rinbet fich nicht irgend ein aufinertfamer ganbwirth , ber aus Erfahrenbeit Mittel anjugeben vermag, mas man ben Schafen wiber bie Doden ober Blattern, als ein Dra. fervativ geben tonne ? Muf welche Mrt , wenn einzelne Stude unter einer Deerbe wirflich bamit behaftet find, man ben übrigen Theil etma burch forgfaltiges Separtren ober bergleichen zu retten vermbge ? und was endlich ben ber Rrant. beit felbft au gebrauchen fen ? Es murbe berfelbe. ba biefe unter ben Deerben fo große Dieberlagen anrichtenbe Seuche, jest in verschiebenen Begenben ausbricht , fich befto mehr um bas Publicum verbient machen, wenn er folche in biefen Blat. tern balbigft befannt ju machen, fich entschlieffen mochte. Stolzenau. 2. 3. 8. 8.

( c) Hufgabe. Es giebt eine Mrt fleiner ichwarger Rafer, welche einige Schwaben , anbere aber Brob . ober Seibewurme, ober auch

worinn folche niemals gewefen, jeso aber auf einmal fich in ungeheurer Menge einfinden. Bieben folche Thiere etwa ober woher entfieht auf einmal eine fo große Ungahl ? Und bat man tein Direl per antipathiam , folche unaugenehme Bafte at vertreiben ? Bober entftebet bicfes Ungegiefer? biefes foll man querft phylicalifch erbrtert intilen. um die Urfache, wodurch fich biefes Ungegiefer vermebret , vorber beben an formen. Die ans Erfahrung beschriebene Begenmittel, und bie Und lofung bicfer Frage werben, fo viel beren eingeben , in biefen Blattern befannt gemacht merben.

Artic. VIII. Don gelebrten Gachen. c) Unfragen. 1) Welches mogen mobl bie mabren Urfachen fenn, marum bie Bewitter meit bftee in Dorfern ale in ben Stabten einschlagen ? Man fann beshalb nicht anführen, bak es mehr Dorfer als Stabte gebe. Denn ba groifchen ben Dorfern , fo viel Meder und Wiefen liegen , fo mußte unter fo vielen taufenben einschlagenben Bligen, boch taum einer ein Dorf treffen, Bleich. mobl foll bas Bewitter bfter in Dorfer als Balber einschlagen. Sollte nicht eine Urfache barinnen ju finden feun, baf in Dorfern mehr anima. lifche und vegetabilifchanimaliiche Musbunftungen fenen.

2) Es haben mehrmalen verftanbige Danner. ibre Bermunberung geaufert , bag mit fo vielen Roften bobe Thurme an Rirchen und anbern Bebauben erbauet werben , wovon man feinen els genthumlichen Rugen abfeben tann, und fich bas gegen vielmehr bie grofte Befahr ausiebet . meil meiftens in die fpisig boben Thurme am erften bie Bewitter einzuschlagen pflegen. Collte inan nicht an ben aufgestellten Dapbaumen außerhalb bes Dorfs eine fleine Rette jum Ableiter anbringen, bainit alle Saufer vom Ginfchlagen gefichert wurden ? Und follte man in annabenben Gemite terwolfen nicht lieber fchiefen , ale burch une unniges langes Wetterlauten ben Blis und Done ner auf Die Rirchenthurme binleiten : und Stabte u. Dorfer in Feueregefahr fesen ? - batte jemanb bie jahrlichen Wetter, wo und wie oft es im Jahre eingeschlagen bat , einige Jahre ber auf gezeichnet? ober fonft einige naturliche Bermah. rungemittel aus ber Erfahrung erprobt befun-R n 3 ben:

ben : fo bitten wir nin berfelben geneigte Dit. Y

b) Die Arnica, Wolverley, groß Lucians. fraut, von welchem R. 26 bes durbaierifchen Intelligengblatts p. 256 gemelbet worben, baf fie in ber Begend um Tbly baufig machit, wird auch in binlanglicher Menge um Regensburg , unb bismeilen in bem Wellenburger Gebirge gefunden. Der Gebrauch ben uns ift leiber noch felten, unb mare ju wunfchen , baß fich mehrere Mergte bef fen , wiber ben Scharbod, und abnliche Rrant. beiten, wiber bie Colit von talter Urfache zc. in Sorm eines Decoctes; ober bes Pulvers von Blub. ten und Blattern , im erften Fall mit Dilch, im storpten mit Wein bebienten. Es verbienet auch sungen Mergten , welche gerne Dpium verfchreis ben , angemertt ju werben , bag , wenn fie ja bes bringenben Sallen ben Mobnfaft ihre Rranten brauchen laffen , und aber jabling in ber Dofi gefehlt batten , und baber uble Folgen befurch. teten , fogleich ju ber Urnica ihre Buffucht au nehmen , ben gunehmenben lebel aber , wenn es Beit , und Uinftanbe gulaffen , bie Brechivurgel , (welche bie Erfahrung vor allen übrigen Breche mitteln gegen bas Dpinin beftattiget ) ju 25, 30 bis 40 Gran ju geben. D.8dy. - in 21.

Artic. IX. Bufalliger Bebante bey einem Spaniergang. Jungft gienge ich an ber Conne neben einem Balb ber, fabe einen Umeisbaufen, und bie jungen arbeitfamen Umeifen unermubet aus . und einfpapieren. 3ch blieb fieben , und benbachtete Die Begenftanbe ihrer vielerlen Befcaftigungen, welche mir jum Theil fcon betannt maren ; eben aber , ba ich weiters gehen wollte, erfahe ich mit Berwunderung, wie etliche Umeis fen eine Tobte aus ihrem Behaltnife beraus, und weit bavon fchleppten , und nebenber giengen piele antere, gleichfam als wollten fie ihrer berflorbenen Schivefter bie leste Chre erweifen, Lange fabe ich ihnen nach, und bemertte, baf fie meiters fortibanberten , als ich mir Unfangs eingebilbet batte. Run, bachte ich , wird inir ist fa ein erbaulicher Bebante einfallen , bamit ich nicht mußig ben bem Banfe ber arbeitfamen Rleis fen geftanben bin. Er fiel mir ein ber gludliche Bebante, bak toch auch Menfchen Tros aller Bornetheilen, und nach ben fcon an vielen Orten gemachem Anstalten ihre tobte Mitmenschen niche mehr mitten unter ihre Gemeinde gusammicharren, und begeaden, sondern weit, sehr weit von sich an einem geräumigen, und NB. trocknen Dert, tief gut Erde beingen, und bei finlenden Leichen von den Ersubern absolderen undeten! Dann seufzte ich, und dachte: sollten dann die Thiere jest noch kläger handen, als wir Menschen?

Artic. X. Baierifch und Dfalgifche Litteratur. Befdreibung bes mineralifchen Gefunbbabe au Meumartt in ber obern Dfalg, verfagt vom Job. Baptift Schaller, ber Weltweisheit und Mrge neywiffenfchaft Doctor, und Stadtphyficus, ift au Umberg mit tochifchen Schriften in flein App auf 56 Seite abgebrudt. Schon feit ber Salfte bes 16ten Tahrhunderts ift biefes Bab, wiemobl unter verschiebenen erlittenen Schidfalen befannt, es find auch einige Abbandlungen bierüber im Drude berausgefommen , aber fo , wie fie aus ben porigen Beiten ju hoffen maren, mo bergleichen Baffer in allen inbglichen Rranfeiten erhoben, ober mobl gar Ingrebientien bebauptet murben . bie bftere nur in ber Phantafie, nicht aber in ber Ratur gegrundet maren. Der Berfaffer biefer neuen Untersuchung fest fich uber alles binaus, er verbindet nebit feinen grundlichen Ginfichten in bie Chomite eine genaue Renntnif berjenigen Schriften , bie noch neuerlich uber bas Rach ber Mineralivaffer ericbienen find, fo bak biefe Befchreibung fur manche bergleichen Baber Mus mebwohl gar jum Mufier bienen fann. reren gang finnreich gemachten Verfuchen erbellet , bag bie fire Unft , Wifenerbe mit etwas altalifch , und phlogistischen , ober breunbaren Wefen verbunden, wie auch etwas weniger Geleuft bie bauptfachlichften Beftanbtheile biefes mineralifchen Gefunbbabes ausmachen, welches fich in bopochondrifch . und boffrifchen Bufallen fowohl ben bem mannlichen , als weiblichen Befchlechte febr wirtfam beweifet : es lofet verfchies bene Berftopfungen ber Gingeweibe auf, hilft wiber falgigt freffende Musschlage, und ift gegen bie Bicht, in freifen Gliebern, und Lebmungen febr beilfam. Wir winfchen, bag bergleichen Bebrangte biefe Befchreibung in ihrem eigenen Un. terricht felbit lefen inochten, und es frenet uns bon Bergen , baß fie fich biefes naturlichen Ochas ses ist um so mehr bebiemen sonnen, da auf v Beranlassium eines löbl. Stadumagistrats von Renmarkt zur gedöriger Baddur ein ganz neues Gebäube ausgeführer, und mit vielen hieu ers Schoeitischn Koquemitischeiten verschen worden is.

et. - Etwas zum guten Gefchmad.

Man fragt, worfim Genie und Tokent unterfchieden find. Mir beucht in Folgendem: Das Talent ift eine besondere und geübte Fähigfett, eine Sache woll zu Stande zu bringen. In Anfrehung ber Wiffenschaften stehet est in der Geschiedlichett, den Gegenständen, die man bestanbelt, und den Jeen, die man darstellet, eine Gefalt in geben, voelche die Kunft bildigt, und den Geschung der bestand geben der gescheiden Elegang, Leichtigfeit, Natur, Correctiveit und felbt die Brazie ind das Wert des Talents.

Das Benie in eine Urt von oftmaliaer Begeifterung , welche aber porubergebend ift. Ceine pormalichte Cigenichaft ift die Babe ju fchaffen. Dieraus folgt , baf ber Mann vom Genie fich wechielweise bebt und fallt , nachbem bie Begeis flerung ibn befeelt ober verlagt. Es ift oft uns cultivirt , weil es fich nicht die Beit nimmt , gu vervollfommnen; es iji groß in großen Dingen, weil biefe fabig find , jenen erhabenen Inftinct qu erweden und in Thatigfeit ju fegen. Ben gemeinen Begenftanben ift es nachlagig , weil fie unter ibin lind, und nichts baben , woburch es tann in Bewegung gefest werben : Wenn es fich aber mit beneufelben mit angeftrengter Mufmert. famfeit befchaftigt, fo macht es fie neu und frucht. bar , weil biefe uber ben Ibeen gleichfam brettenbe Aufmertfamfeit ihnen eine Warme giebt, bie fie belebt und wachfen macht , wie bie Gonme bas Golb in ben Tiefen bes Felfen.

Der feltenste und erstaunliche Anblid in ber Matur wurde ein Menfch feyn , ben fein Gente niemals verließe; und von allen Schrifftellern ift honner in feiner Zliade berjenige , ber sich biefem Munber am uneihen achter.

When man min fragt, worfinn das, mas das Benie schafft, von dem, was das Talent derderbeingt, unterschieden ist, so bedarf ein aus, gestärter zempsindender, und in der Aunit geübter Wann nicht, daß man ce ibn erst sage und seigt die größere Angahl solcher, die une einige

Euftur baben; tft fablg , es in empfinden. Talent bringt nur bie Form bervor, bas Benie aber Schafft felbit bas Dafeyn. Das Rerbienf bes erftern befieht im Gleife, bes legtern in bee Empfindung. Das Taleut will nach bem De. tail geschast fenn ; bas Gente trift uns im Gan. ten. Um bas Rte Buch bes Meneis au bemnunbern , muß man es lefen , um bas ate unb ate gu bewundern, barf man fich berfelben auch nue buntel erinnern. Der Mann von Talenten benfe und fagt Cachen , welche auch viel andere Det fchen murben gefagt baben; allein er ftellt fie pom theilbafter bar , wablt fie mit mehr Befchmad, orbnet fie mit mehr Rimft , und fein Ansbrud bat mehr Reinbeit und Grasie. Der Dann pone Benie bingegen bat eine Urt in feben , ju etus pfinden , au benten , bie ibin gang eigen ift. Soe er einen Plan entivorfen , fo ift bie Unorbnune überrafchend , und bat nicht bie minbeite Debulichfeit init allem , mas bor ibm gemacht mar; Benn er Charactere geichnet, fo wird ibre auffallende Befonberbeit , ihre erstaunliche Menbeit . bie Starte in allen Bugen , Die Schnelligfeit und Rabnbeit , moinit er bie Contours geichnet , bie Rufammenfegung und bie harmonie feiner fchnels len Boritellungen beweifen, bak er Denichen gefchaffen bat; wenn er fie gruppirt, fo ift ibr Con. trait , ibr Berbaltnif , thre Birfung und Ructe wirfung wegen ihrer ungemeinen Wahrheit abermale eine Urt von Schopfung. In feinem Des tail fcheint er ber Ratur Bebeimniffe ju entwens ben , bie fie nur ibm geoffenbaret bat : er bringet tiefer in unfer Berg, als wir felbit tounten, bevor er und erleuchtet hat ; burch ibn entbeden wie in und auffer uns gleichfam neue Ericbeinungen. Wenn er Leibenfchaften malt , fo gibt er ibren Eriebfebern eine Rraft , Die uns in Erftannen fest , und ihren Bewegungen folche Mirfungen . Ulles ift in biefen Gemale bie uns erichnttern. ben mahr, alles überrafchenb. Wenn er finuliche Gegenflaube beschreibt , fo laft er uns frappante Buge bemerten, bie und porber entwischt maren. Bufalle und Bleichheiten , bie wir tanfenbinal überfeben batten. Der grofte Saufe von Menfchen betrachtet , ohne ju feben ; ber Denich von Benie fiebt fo fchnell, bag er faft taum betrach. tet. Bertieft er fich in bie Doglichfeiten, fo eut. bedt er Berbindungen , bie fo neu, und boch fo mabr=

mabricheinlich find , daß bas Erflaunen darüber fich nuvermertt mit bem Bergnügen vermengt , ju benken man babe bad , was er erdichtet , gefren, oder wenigfens, man fonne es sich ohne Ribe vorftellen.

Es gebort alfo jur erften Claffe , bas Bente ber Prfindung und der Bufammenfegung im Gro-Ben. Co find ben ben Alten bie 3lias , ber Des bip , bie benben Jubigenien , und ben uns Do. Benete , Beraclius , Britannicus , Algire , Das bomet , ber Tartif , ber Difantrop , Berte bes Benict. Inch in ben Bufammenfegungen , bie nicht bas Gente felbft erfunden bat , gtebt es monches Detail , bas nur ibm eigen ift ; bick finb Die gefchaffenen Chargetere , wie ber Character ber Dibo : Beichreibungen von ungemeiner Echon. beit , wie bas brennenbe Eroja; Scenen bie in brer Art erhaben find , wie bie, wo Dedip und Jocafte fich ertennen ; wo ber Beigige benin Dos liere feinen Gobn antrift , als biefer von einem Bucherer Gelb leiben , und jener es geben will, Rury , es find bie Buge voll licht und Rraft , welde ben Impirationen gleichen, ben Berfiand in Erftaunen fenen, Die Geele burchbringen, und ben Millen übergemaltigen. Colcher Buge giebt es eine große Menge ben allen großen Dichtern und ben Rebnern. Allein, bey allen fommt ber Styl febr menta in Betrachtung. Was nus franpirt . ift die Unlage felbit , und bie in uns jurudbleis benbe 3bee , beren bunfle Erinnerung, wenn ich fo fagen barf , eine lange Erfchutterung von Bewunderung ift. Dan, erinnere fich aus ber Glias, baf Driamus fich bem Achill ju Gufen wirft . und bie Morter band fuffet, bie Dant, welche noch von bem Blute feines erichlagenen Cobns rauebet , man erinnere fich im Tartif , wie ber angeflagte Beuchler bem Draon ju Ruken fallt. und ibn baburch , baf er jich felbit anflagt , noch einmal hintergeht; aber bie Worte beuber Cee. nen find vergeffen , und der tiefe Eindrnd, ber in uns noch übrig bleibt , ift ber Einbrud ber Ga. chen , und nicht ber Worte. Dief ift das Ges nie bes Bebantens ; fait alle feine Buge find fels ten und finnel , naturlich und unerwartet.

Es giebt aber auch einen Ausbruck des Genies , das heißt , einen Ausbruck , den man geschaffen ju haben scheint, um den Gedaufen und die Empsudung unt ungewöhnlicher Stärke und Grafie beruftellen. Wer ben Lacitus, Montaine, gelesen taigne, Pafcal, Doffuer, la Jontaine, gelesen bat, weits bestjer, als ich sagen tann, worfinn biefe Ret von Schopfung bestehet. Dem Gente fame es ju, von sich selbb jun ber Jobe ju ber, ben den ift hinlanglich um die Jobe ju ber, filmmen, weiche sich ber Lefte von biefen Arrickel machen fann) allen die schwachen Ange, die ich entworfen babe, jind vieleicht jurerlegend, daffelbe ju erfemmen und vom Lalente ju unterscheiden. Der Schuls folgt fünfteleiben.

Supplement ad Artic, III,

Da es Gr. Churfurfil. Durcht. bichften Willensmennung gemaß itt, bag aus ben in babtefigen Schutthaus . und fonftigen Churpfalgifchen Cameral Sellern vorratbig liegenden Beinen gegen 400 Juber, und gwar an Dierfteiner 1774ger und 1775ger Bewachs in circa 21 Fuber, bann an Bacheracher 1775ger 25 fuber, an Kauber 1774. und 1775ger 30 Guber ; ferner 1772ger Dice felweine 21 Suber, an 1773ger bette 31 Buber, an betto 1774ger 6 Suber, und an Mogler 1775. 40 Buber , enblichen an gemeinen ganbiveinen 1772ger, 1773ger und 1774ger Bewachfes 200 und mehrere Suber, worunter meiftens Reuflatt, Saarber und Stadeder befindlich find, in bein fogenannten herrichaftlichen Schutthaus babier of. fentlich und an ben Deigibiethenden unter annehme lichen Bedingniffen verfteigeret werben follen ; als bat man folches ben herrn Weinhandlern mit bem Unbang andurch unverhalten wollen, daß der Bersteigerungstag auf Dienstag ben 20 October nachft. bin und nachfolgende Lage nicht nur feitgefeget fen, fondern auch die Proben von ben Safern genommen werben tonnen, und fur biefimal teine weitere Cas merafratincation vorbehalten , im Gegentheil ben erfcheinendem annehmlichen Unboth, ber Bufchlag auf ber Stelle erfolgen merte. 2Boben annoch befonbers angumerten, baf, fo viel bie Rheints fche, und Dofelweine betrift, folche fammtlich in wohl conditionirten , und mit Eifen verfebenen Studfagern liegen, fobin biefe Studfager jur Bequemlichfeit ber Steigern in ber Berbringung bes Weins jebesmal mit ausgefeset werben follen. Mannheim ben 25 Geptember 1778.

Ex speciali Commissione Camerae Electoralis Palatinae

Schmibtbichl, Aduar, Commif,

## Munchner - Intelligenzblatt.

Den 10 October, 1778.

Daber.

| Marie Marie Company of the Company o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artic. II. Seilfchaften. Jacob Dirrigl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rabibefianber auf ber Remnabl nachft Min. berg , biethet bem innlanbifchen Publicum 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bentner Leinbl gu faufen an, ben Bentner-in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| um 15 fl. bie Ranfer melben fich ber weitern Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| handlung halber ben befagtem Dirrigt ober benm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hauptmautamt Umberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - San Carlotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Artie. IV. a) Schrannenpreis in Mun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| den bers gten October 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boin Befien. Mittern. Geringern. Berfauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Echaffel   IL   fr.   ft. fr.   Schat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weigen, 12 - 11 - 10 - 1083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chaffel, fl., ft. fl. fr. fl. fr. Chaff<br>Weigen, 12 — 111 — 10 — 1083<br>Forn. 7 15 7 — 6 30 638<br>Berfte. 7 — 645 6 30 1701<br>haber. 4 — 3 30 3 151 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berite. 7 - 6 45 0 30 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Daber.   41-1   3 30    3 15    3251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b) Brobfan in Munchen vom yten bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14ten October 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eine Rreuger . Cemmel muß tt. Loth. Dtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wagen 8<br>Em Spigweden um r. fr 8<br>Ein Paar Roggel von Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ein Spigwecken um T. fr 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mehl um 1. fr. — 12 1 Ein Grofchen-Beden von Beigen. — 24 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ein betto von Roggeltaig 36 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ein 4 fr. Laib Roggenbrob . 2 12 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ein & fr. Baib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Em 4 tr. Laib Roggenbrob Em 8. tr. Laib Em 16. tr. Laib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| v) Wehlfon allha vom yten bie naren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| September 177862 8 . 1924 . 9.274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ere wed , do um ir nos bas Biertel. fl. In. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thundanable a the an inches a series of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Semmelipehl , mile tare sie de sit li. 5 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drb, Weigemnehl 49 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einbernnmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denmeilurth (1966 1976 1960 12 h.5-2<br>Octs, Meigenmehl 1960 1960 1960 1993 1960<br>Einbernmehl 2 2006 1960 1983 1984<br>Rientfeb 40 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| otoggeniover continent " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rachmebl 115-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brief principe of particle and 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| morres archagge a first a la I . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| - Parting Company                      | bas     | Diec | tel ff. | fr.  | pf.     |
|----------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|
| Feine geroffte Berfte                  |         |      |         | 40   | -       |
| Mittere detto                          | •       |      | 2       |      | =       |
| Orbinaire detto                        |         |      | 1       | 36   | <u></u> |
| Sendelmebl                             |         |      | -       | 40   | -       |
| Erbfen , fcbne !                       |         |      | I       | 15   | _       |
| Mitterendetto n'                       | 100     |      | I       | 5    | ÷       |
| Bren                                   |         |      | 2       | : —  | -       |
| Linfen                                 |         | •    | 1       | 15   | _       |
| Saiben                                 |         | •    | -       | 32   | -       |
| Sanftorner 37.                         |         |      | 17.     | IO   | -       |
| Schmals , das Pfund                    |         | •    | -       | 15   |         |
| Schmer detto,                          |         |      | -       | 16   |         |
| c) Mitterer Getr<br>ben 25 Gept. 1778. | eib . A | Lauf | in 261  | igeb | urg     |
| Beigen. 11 fl. 33 fr.                  | 2       | ern. | 2 fl.   | 9    | fr.     |

Artic. V. Sandlungs Machrichen. a) a) Roppenbagen ben ap August. Gestern wurden einige Ider rober Zuder das Pf. sa 10 Schillinge Danisch mit 17 pro cento Thara, und 3 Pf. Ausfolds. per Faß und einige Fäßer Rum, das Faß su 30 Athle. auf der hiefigen Hofe verfauft.

Das Schiff Print Friedrich, so von Canaton in Sina den 23 Januar D. J. abgrigelt ist und nächftens allier erwortet wirth, deingt solgende Waaren nite; 24,960 H. Cago 15,380 H. Actir China, 6481 H. Galanga 5696 Pf. Abdaevar, 130013 H. Lutenge, 500 Dunde China Blattingen 34,952 H. Theedon, 56646 M. alon Bland, 2565 Pf. Pedo, 7658 H. Alon Bland, 2565 Pf. John Bland, 2565 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Bland, 2566 Pf. John Live of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company

fo wird diese Labung jugleich mit ber Labung bes V lich, wenn es frühe geschehen tomte, bannt bee Schiffe Friedmourg Schlost ben 30 September und der der Zeit ausguruhere, und beretauft werben.

triben erlangte; aber dann find für bie jungen

Artic. VI. Auswartige Derorbunngen. Berboth wegen bes ichnellen Jahren init Rutichen in vollreichen Stabten.

Unter Cr. Churft. Durchlencht ju Sach, fen gnabigfier Approbation von wegen fammt. ficher Stante von Ritterschaft , und Stadten.

E. E. Sochweiser Rath biefer Stadt fiehet fich veranlaget bie wegen bes gu fchnellen Fabrens mit Rutichen, und Magen in ber Stabt und um bie Stadt ju wieberholtenmalen , und gulegt unterin 15 Juny 1770 ergangenen Berboth nicht nur überhaupt anberweit einguschars fen , ionbern auch bierdurch befondere ben Dlieth. futschern angubefehlen , baß fie fowohl in ber Stabt , ale auf ben Spagiermegen por ber Ctabt , alles unversichtigen , und rafchen Borbenfabrene bor anbern Dagen , und befonders bor Ramilien , Rutichen , wodurch bie an biefen befindliche Pferbe mit größter Befahr ber fab. renben Perfonen oft ichen , ober boch febr un. enbig gemacht werben , fich binfuro fchlechter. bings enthalten , auch ihre Rnechte fofort ben Ans tritt ihres Dienftes , babin , bag von felben ein gleiches geschebe , ernftlich amvetjen follen , inmaken biejenigen Miethfutfcher , und Rnechte, die biefem Berboth entgegen bandeln, ober auch burch anbre, es fen, burch wen es wolle, entgegen banbeln laffen , unausbleibliche, und nach. brudliche Befratung ju gewarten baben, Leip. sig ben fren Geptember. 1778. Der Rath ju Beipgig.

Artic, VII. Jur Jaus and Landwirth, schaft. 11) Fortfenung der besten Art Copfen zu erbauen. (fiede Intelligenstatt Bro. 33. pag. 329 Bro. 34. pag. 327 et Bro. 36 pag. 353.)
Das Beschuiden der Stoke.

Die ceste Arbeit , die im Frühjahre im bein Hopfingarten vorgenommen werden ung , ift des Beichnelben der Stocke. Sins gewisse Zeit lagt fich nicht dazu bestimmen , weil sich bie Wijterung nicht einmal wie bas anderennal and der Wister ware es frey-

Stod um fo viel eber Belt ausjuruben, und an treiben erlangte ; aber bann find fur bie jungen Reben bie fchablichen Schauer , und Rachtfroite Dan muß fich alfo bierinnen au befurchten. nach ber Witterung richten , und biefe Urbeit bornehmen , wenn ber Erbboben troden ift , und wahrscheinlich feine Scharfe Grofte inebr bevorite. ben. Um biefe Beit wird bas Erdreich nebit bein jufammengefaulten Dung mit ber Saue fauf bie Seite geraumet , und ber Stod bis auf feine hauptwurgel entblbfict , aber behutfam , bamit weber Burgel , noch Reine beschabiget werben. Ein folder Ctod, ber oben mit gnter Erbe bes bedt ift, und unten in fettem Boben ftebt, wird bann von unten mit einer ungemeinen Menge Burgeln befest fenn, und oben eine nicht geringere Unjabl fchneeweifer, vier bis acht Boll lane ger Reime, in ber Dide bes fleinen Gpargels barbieiben , aus benen man ein eben fo gefundes. als fchmadbaftes Effen bereiten fann. geben ben Rath, bie Stode einige Tage offen gu laffen, bamit fie beffer austrodnen founten. 3ch habe aber gefunden, daß bie Saftrbbre bavon infammen fallen, und vertroduen, und faffe nicht mehr Stode aufgieben, als man eben beichneiben fann. Etbde , bie nicht fo fart ges hingt werden , haben feine folche Menge von Wurgeln, und Bafern, und werben auch nicht bis auf bas Daupt beschnitten , fonbern awen ber flartften Ranten bes vorigen Jahres ftebn gelaffen , und biefe bis auf given Augen abgefürgt. Ben greinen Stoden aber laffe ich alles bis auf bas Daupt abnehmen, alle neben auslaufenbe Wurgeln forgfoltig abschneiben, und ben Stod fo viel moglich, rein machen. Ift folches gefcheben, fo wird bie Erbe"meleber binga geraumet, unb ber Stod mit ungefahr 6 Daas Erbe bebedt. Dierimen ache ich affo von andern ab, bag ich bem Ctod alles abnebmeir laffe , ba fie im Bes gentheil bie oberfte ftarte Burgel, an bet bie Ranfen im vorigen Jahre gewefen, brey bis vier Bolle hoch fteben laffen. 3ch habe ben Mugen Davon, bag ber Reim , weil ber Stod frifch trel. ben muß, langer in ber Erbe bleibt, und alfo weber von ben Froiten im April , noch auch von ben Erbfibben, bie ben jungen Oprbelingen fo febr nachftellen, befchabigt werben fann, inbef

aft lange im Dachethum gebinbert werben. \* Sommt alebenn bie Barme, fo wachfen bie Dieben mit aller Rraft , und werben falt gleich fo fart , bag ibnen ber Erbitob nichts mehr anbaben tann. Diefes Beschneiben verbeffert ben Behalt ber Rrucht, inbem nich bie Cafte in ben Durch ben Comite entprehenden Anoten reinigen, und lautern miffen vivodurch alebenn bie Krucht fchmachafter , und beffer mirber fint , imis .

Das Stäugen. Minf Diefe Arbeit folget ummittelbar bas Stangen , ober Ginftofen ber Stangen. Die meiften , fo ihre Sopfengarten nach ber alten Bet behandeln , laffen nicht eber ftangen , als bis bie Reben am Stod baung bervormachien, um bie ftartften bavon auszulefen , und anzumeis fen. Co balb aber ben mir jugebedt ift , laffe ich auch bas Stangen vornehmen. Da meine Stangen alle in ber Lange faft gleich, und von folcher Sohe find , fo muß ich um fo viel mehr bebacht fenn , bag fie fest in ber Erbe fieben , bamit ber Minb feine umreißen , und baburth Schaben anrichten fann. Chen barum muffen auch alle mobl beichtiget, und wenn eine unten angefault fit, abgehauen, und friich jugefpist werben. Alle unter 36 Schuben laffe ich binmegfchaffen, weil die Stbate fast einerlen Starte baben, und es folglich unnothig ift , furgere und langere Stangen nach Beschaffenheit ber Stode in Bereitfchaft ju halten. Das Stangen felbit bedarf wenig Umweisung. Ungefahr einen halben Boub vom Stod bimpta wird mit bem Stang. etfen ein Boch von ber Liefe gemacht, bag bie Stange moen Schube tief in die Erbe tommt, und unten feft aufflebt ; welches man im Einftogen gar leicht fouren tann. Auch muffen bie Ebcher fent. recht gemacht werben , fouft fieben bie Stangen fchief , die Ranten laufen oben in einander , und benehmen einander Luft , und Sonnenschein. Benn bie Stangen fteben , muffen bie Arbeiter felbige mit Steden rund berum einbammen , und alle perpenticular richten , auch au mehrerer Gimerbeit biefe Arbeit nach viewgebn Cagen wieber. bolen. Beiche Lange ber Stangen bie befte fen, lafte fich im Allgemeinen nicht beninnmen , fone bern muß burch bie Gute bes Bobens entfchieben

merben. Wenn man bie Stode fraftig bungt, fo

im antere fchmachere Stade von biefen Belnben W barf man nicht beforgen , fie in aberftangen, Diele mehr murben , wenn fie furger maren . Die Rane fen überfallen , und verwilbern. Do aber ber Boben an fich fchlecht , und eben fo fchlecht jube. reitet ift, fo fommt es mohl ju Schulben, bag bie Pflange, ben Gipfel nicht erreicht , und alio auch gang furge Bweige, und wentge Gruchte treibt. Die Stangen muffen jur gewoonlichen Sallzeit gehauen , und bie Mefte aut abgepunt werben, bamit fich ber Sopfen bebin Abnehmen leichter abirreife. 3ch giebe bie fichtenen ben tannenen, und allen andern por, aber johne bag ich andere, wenn fie nur gerade find , befimegen verwerfen will. Gind bie Reben fo lang, bag fie an bie Stangen reichen , fo fangt man an anaubinden.

Das Unbinben. Ich laffe jebem Stock eine einzige Stange, und jeber Stange breb Reben geben , und hiergu unter 20 bis 30 vorhandenen bie ftartften auslefen. Broen ber ftartften werben noch aufer Diefen am Stod gelaffen, um ben Berlurft erfenen in tonnen, wenn etwann burch irgenb einen Bufall eine von ben bereits angewiesenen au Grunde geben follte. Mile übrige Sproklinge werben immergu fortgefchafft , unb nach viergebn Tagen, wenn bie angewiesenen gutes Fortfom. men außern , auch biefe ausgeriffen. Man binbet bie brey Reben mit Binfen , ober Strob an, und nimmt jugleich bie Blatter anberthalb Schuhe boch ab. Dann wirb alebalb mit bem Saden ber Unfang gemacht, unb , wo mbglich. fcbnes trodnes Wetter baju gewählt, bamit bas Unfraut um fo viel eber verborre. Sierau mus man fich nur fchmaler Sauen bebienen , und bas Banb fo tief, als mbglich , behaden : bam in biefer Jahregeit fann man bas Unfraut am beften vertilgen. Jeber Stod wird augleich mit Erbe angehäufelt. Inbeffen bat bie Rebe thren Buchs fortgefest , unb bebarf bes fernern Rach. Es verfieht fich von felbft , baß fole binbens. ches nach ihrer Richtung von ber Rechten aur Linten gefcheben muffe. Aber bas bebarf ber Er, innerung , bağ man bie Reben nicht ju feit , auch nicht übereinander binde. In bepben Fallen meeben bie Luft . und Caftrbbren ber Bflante gebrudt. bag ber Saft fich nicht fret barinnen bemegen . und ihren Wuchs beforbern tamm. Bluch bar-

D 0 2

nach Regemvetter, wem bie Rebe frifch ift, und w bungten Stoden ift es uin fo viel mehr nothig; berabbangt, ben Ropf ben bem Unbinben bebut. fait , und vorfichtig biegen, weil er ben Ermange. lung biefer Aufnet, fo leicht ale Glas abipringt. So lang bie Dflange noch flein ift , bat fie alle ibre Blatter au ibrer Erbaltung nothig ; wenn aber biefe anfangen bichter ju merben, tie au be-Schatten , und ihr ben Connenfchein zu rauben, muffen fie biniveggeschafft werben. Dan pflegt fie inegemein nur abgureifen , ich habe aber mabrgenommen , bag bie Rebe baburch befcha. bigt wird, und viel guten Gaft verliebret, und laffe fie lieber mit bem Deffer abschneiben. Das namliche thue ich auch mit bem Zweigknofpen, Die fich an jedem Blatt gwifchen ibm., und ber Rebe anfegen. Go balb Die Rebe brey Schuhe boch ift , laffe ich bie Rnofpen , bie jie immierfort bervortreibt , beitanbig und fortgefest , bis auf 12 Schuhe boch ausschneiben, ift fie einmal acht bis geben Schube boch, fo werden ihr bie · Blatter ebenfalls 2 bis 3 Ochube boch abgenom. men und in biefem Berbaltnife bainit, jo wie fie wetter in bie Sobe treibt , immergu fortgefahren. Raim man fie mit ber Sand nicht mehr erreichen, fo nimint man hopfenleitern von & bis to Oprof. fen gu bilfe. Die Bertilgung ber Rnofpen und ber untern Blatter ift auch feineswegs gleichgiltig aber unnus , fonbern trager vieles ju bem beffern Buchs ber Rebe ben , weil ber Gaft baburch gegroungen wirb, in ber Rebe ju bleiben, und ibwen Trieb ju verftarten , auch außerbem bie aus bem untern Knofpen hervortommenbe Frucht. reben obnebin unnus find, unfruchtbar bleiben , und nur bas Land permilbern. Richt weniger bringt auch bas Musblattern guten Rugen , verfchafft ber guft und ber Barme freuen Bugang, and vermebrt Die Fruchtbarfeit. Die Erfahrung lebrt ja , wie ungleich beffer und ichmachafter bas Dbit an ansgeschnittenen Baumen ift , als an Derwilberten, wie viel fchoner am Gipfel, mo es · Luft und Conne genießt , als in dem Gebniche ber untern Breige. Mothwendig muß alfo auch ber Sopfen ben gleicher Behandlung gewinnen,ba Die Blute im Schatten taub unt bftere fchinnen. licht wirb. Die Fortfesung bes Unbinbens barf bieben nicht vernachläßiget werben : weil jonfi bie Rebe , menn fie mit Fruchten beschireret ift , in

auf baben bie Mebeiter, Mehr in geben, bas fie W Gefaft finnbe , berafgunteiten. Ben flart at. weil bie Rebe , bie bereite unten einen farten flet. nen Ringer bid ift , oben fininer an Dide gut nimmit , fich befrwegen , ihrer Ratur gumiber , nicht in bie Stange winden will , fonbern ofters Schub boch gerade in bie Sobe fiebt. Liefe man nun bas Unbinben aus ber 21cht , fo murbe fie fich megen ihrer Schwere ber bem geringnen Minbe beugen , und baburch eine Quetfchung leiben, bie fie auf lange Beit hindert. 3th babe bftere mit unt Bermunberung bemerft , wie fchnell bie Reben in einer warmen Racht , befonders menn es fcbuult if , und fich Betterwolfen in bem Dunft. treis beninden , in ihrem Buchfe fortruden , und es an den Stangen bezeichnet. Ben fublem Better betragt ibr Buchs in 24 Stunden faum 4 3blle, und in fchwalem bis auf funfgeben. 3ch glaubte to gar mit einem Bergroßerungsglafe ibren Erich , und ihr Fortruden oben am Ropfe, to wie ben einer Tafchenuhr , ju feben. Wenn die Reben einmal 24 Schubt lang find , fo fann ber Urbeiter nicht weiter anbimben , bie Stangen nehmen an Dide ab , bie Reben find fattfam befeftiget , und winden fich ihrer Ratue noch pollente um felbige berum. Die Breige fnofpen faugen 12 Schuhe über ber Erbe (als bis wohin fie ausgeschnitten wurden) an, fich au entwideln, und werben Fruchtzweige, Die 6 bis 10 Schube lang find und jehr oft auf ber Erbe aufbangen. Ihre gange nimmt ab je bober fie an ber Rebe bervorfproken , fo baf Die Stange, welche unten mit ihrer Frucht bem nabe groenflafterig ift , fich oben immer bunner in eine Duramibe aufpint. Begen 'tacobi laffe ich bann mit bein oben gemelbten Sopfemnefe fer alle große Blatter, Die ofter geben Bolle breit und lang find, bis auf 6 Coube boch an ber Stange vollends ausschneiben. Weiter bine auf ift es nicht nothig , weil bie obern Broeige feine fonderliche gange erreichen. Mun bat freylich ein folcher Barten ohne Blatter ein gang bejons bers Unfeben. Es befrembete auch meine Ditbuts ger bas eritemal fo febr , bak fie glaubten , ich batte meinen Barten bamit ju Grunde gerichtet. Allein fie mußten nicht, bag ich fcon por ein paar Jahren mit einzelnen Stoden ben Berfuch gemacht hatte, borten auf au wundern , ba fie bie barauf folgenbe

gende Rruchtbarfeit vor Mugen faben. Es ift W bor ber Lefe anfangen abgufallen und gelb ju auch in ber That eine berrliche Mugenwenbe, etal nen fo gebungten Garten in feinem Glor gu feben. Mobin bas Unge blidt , lauter gerabe Bange > ber Sußboben eben und rein von illm: traut . Die Stangen überall mit bein frischeften geun und fchneeweißen balfamifchen Frachten, aleich' ben Connen , behangen , niegend ein gelaif bes Blatt, bas bie Wirfung bes Gangen fchwachte.

Das grente Behaden gefchiehet bier insgemein um Jacobi. 3ch aber laffe bas Felb brepinal behaden, bas erftemal ben bem Une binben , fo balb ber großte Theil an bie Stangen aufgebunden ift , bas zwehteinal um Johans pi , bas britteinal , wenn ber Sopfen gu bluben anfangt', um Laurengi. Alle breginal wirb ber Sugel geluftet, und immer mehr mit auter Erbe

angebaufelt.

Danche haben in Bewohnheit', allerlen Mrten pon Bemufe in die Reihen ju pftangen, in ber Debnung , auf die Art boppelten Ru. uen bon bem Lande, ju gieben. Dann mußten aber Bewachfe fenn , bie ben Schatten lie. ben. Fur andre Arten ift ein folcher Garten wiel zu bichte , als baß fie gut fortfommen follten. Wer es unterlagt und biefen geringen Duwen nicht achtet , wird in ber Sopfenernbe bafür gewinnen : weil er lauter ausgeruhtes ganb an feine Stode bringen fann.

Dom Abnehmen und Pfluden bes Sopfens.

Ben biefer Arbeit fomint febr vieles bar. anf an , bag man fie jur rechten Beit unter. nehme. Befchiehet es gu frub, fo ift ber Sopfe noch unreif und fann alfo , als eine ungeitige Brucht , feine mabre Gute nicht haben. Lagt man ibn alljulang im Felb , fo wird er murbe werben , fich germalmen , und mit feinem Deel und Rornern jugleich feine beste Rraft verlieb-Benn tein Spatiabr tft , fangt man in einigen Garten fcon um Bartholomat , in anbern etwas fpater an. Die meinigen erforbern, (welches unfehlbar ju ihrer mehrern Bollfianbigfeit bentragen muß) noch 14 Lage langer Beit gur Reife , als anbre Barten , ob fie gleich mit ihnen jugleich bluben , erhalten auch ihre Blatter lange nach ber Sopfenlefe , bis in bie Mitte bes Octobers gran , ba fie in anbern noch. Y

werben. Das ficherfte Rennzeichen ber Reife tit. wenn er fatt bes vorigen Grasgeruchs einen balfamifchen annimmt , wenn bie Dolben ibre weiße Farbe in bas Belbe veranbern . und bie Caaimenforner moifchen ben Blattern gelb und bart werben. Run ift nichts mehr ju fanmen. ein eintiger Sturm tann großen Schaben anrichten.

Man fchneibet bie Reben I Schub pom Stode ab , will man aber einige barunter bejeichnen , uin in Butunft Fechfer bavon ju neb. men. to fcbneibet man biefe brey Schube boch ab und fchurgt fie in einen Anoten. Dit ben gelbuen und zeitignen Stangen wirb ber Unfang gewacht, fo fonnen bie , fo noch etwas gruns lich tind , vollends reifen. Sind 100 Stode. abgeschnitten, fo niebt man bie Stangen miteinem befonbern Berfgeng beraus. Diefes ges fcbiebet fant in jebem Lande auf eine anbre Arte einige gebranchen eine tarte eiferne gezahnte Bange, andre werfen Retten um bie Stangen und gieben fie mit Riegeln aus. Dier bebient man fich insgemein bes Dopfenbebers , ber aus einem über 3 Boll biden und 6 Schube langen. Dfabl beitebt , an bein nicht gang in ber Mitte ein parter eiferner Daden befestigt ift , ber oben etwas weiter als unten von bein Pfabl abites bet. Diefen Sopfenbeber fegt ber 21 beiter mitbem furgen Enbe auf Die Erbe , und fatt mit bem Saden bie Stange, ber giveyte Mann ere greift Die Stange mit benben Urmen und Rnien, und fo beben benbe tie aus ber Erbe beraus, worauf given andre Arbeiter , wenn fie wegen ibrer Große und Schwere fur einen ju ftart ift, felbige mit einer langen Babel ergreifen , bis fie folche mit ber Dand faffen , und gemachlich mie. berlegen tonnen. Deftere tragt es nich auch su. baf giben Stangen oben mit ihren Bipeigen tufammen bangen , bann muffen fie mit bem Dopfenfchneiber vorber voneinander gefchnitten wer. ben. Much laffe ich , um ibn auf alle Wage au fchonen, allieit porber eine breite und lange Dede auf ben Boben breiten, und 10, 12 Ctans . gen barauf gufammen legen. Die Arbeiter , fo ibn abichneiben , legen bann eine nach ber anbern in eine tleine Babel , Die in bem Coch els ner ausgehobenen Stange stedt, wo er alebenn D 0 3

im Stude , bie nicht aber einen Schut lang find, W. gerichnitten , und in Tuchern von bein Beibepolt nach Saus getragen , ober auf Bagen eingeführet wird. Bu Saufe nimmt inan ibn als. bald wieber aus ben Thebern , lodert ihn auf, und legt ihn nicht über jwen Schuh hoch , ba-

mit er fich nicht ermarme.

Die Ginrichtung bes Pfludens ift nicht weniger verfchieben , die meinige ift auf folgende Urt und nach ber Belegenheit meines Plages gemacht, In England nimmt man es in ben Garten felbft, unter fregem Simmel , ober unter einer Bebachung vor; ben mir gefchieht es in einem Bimmer , bas 40 Coube lang und 22 breit , und auf bren Beiten mit Banten , Die etliche Ochuhe von ber Band abftehen , befest ift. Da ich 40 bis 50 Pfluder und barunter Rinter bon 8 bis 30 Jahren habe , fo rangire ich fie , baf flets Sige und unfleifige einander ju figen tommen. Beber pfludt in ein por ihm ftebenbes Rafigen, bas 20 Murnberger Maas halt, und 5 folcher Raftgen fullen eine Butte. Die vollen Raftgen werden in die Butten geleeret, und bie vollen Butten jogleich auf ben Boben getragen und ausgebreitet, Bey biefer Einrichtung tann ich ben Rleiß ober Unffeig meiner Arbeiter beffer uberfeben , bin bor bem Berreifen und Berberben bes Sopfens mehr gefichert , und fann jum poraus ben Ertrag ber Ernbe benlaufig berech. nen. Die ungepflucten Reben find hinter- ben Banten pertheilet , bie abgepfludten werben bormarts auf ben leeren Plag geworfen , und ber Muffeber glebt Meht , baf nichts an Reben ges laffen wirb. Eben tiefer bat auch bie leeren Ranten aus bein Bimmer ju fchaffen , und bie Mnight ber ausgeleerten Butten ju bemerten. Gind Die erften 6 Butten geburrt und abgewogen , fo weis ich nach geendigter Sopfenlefe alsbald benlaung bie Gumme bes gangen Baues. Ben aller Borficht werben aber boch Dolben germalmet und fallen auf die Erbe. Diefer 216. gang (Sund) wird mit jebem halben Tage jus fammengefebrt , und in Sieben bon berfchiebener Dichte gefanbert. Durch bas erfte weite Gieb fallen alle fleine Blatter und fleine Dolben burch, und bleiben blos bie großen Dolben und Blate ter gurud. Durch bas givente engere fallen blos Die Sopfenblatter , und bas britte gang enge fegt

ben Sand und Unrath himmeg ; ber fidr in ben Tenne bainit vermifcht hat. Rach bem Cieben merben auf einer langen Tafel fogleich por ben nachmittagigen Arbeit bie Dolben ausgelegen und ber übrige Abgang von Schlechterer Befchaf. fenbeit bejonders gedurrt und aufgeboben. Die hauptfache, auf bie man bei ber gangen Dire beit ju feben bat, tit, bag ber Sopfen nicht nafe poin Regen ober Than abgenommen wirb . im Buniner nicht ju bid anfeinander gelegt , bas Die Fruchte nicht gerrigen , noch weniger in gangen Trauben , fonbern in einzelnen Dolben abges pfludet , bie Stiele nicht an ber Frucht gelafe fen , und feine Blatter barunter gemifcht werben. Erfteres schabet im Berfauf, Die Stiele und Blatter aber geben bem Bier , wenn auch außerbein ber Sopfen von ber beften Beichaffenbeit ift, einen rauben und unangenehmen Be-

fchmad. (Die Sortfegung tunftig. )

b) Ermanterung jum Uderban in Grant. reich; mit Belohnung bes Sleifes. Es geschehen in Franfreich mehrere nugliche Ginrichtungen, um gu ber Urbeitfamfeit, und ben guten Gitten ju ermuntern. Gine bergleichen merfmurbige bat ber Pfarrer von Montereufe , und Plantigm feit einigen Jahren gemacht. Er giebt alle Jabre ben 24 Brachmonaths eine filberne Debaille von Werth 12 Livres einem Bauern von feinen giveen Rirchensprengeln, ber nach bem Gutachten ber Runfterfahrnen am begten feine Belber gebauet bat. Rebit bem porgugichen Relbbau wird auch erforbert, bak ber fleikigfte Bauer augleich ber Dugenbhaftefte fen. Er muß ein auter Chrift . ebrbarer Menich, und untabelhafter Sausvater fenn , fein Pflug muß niemals etiras bem Uder feines Rachbarn entjogen haben ; ber geringfte Bormurf murbe ibn bes burch feine Arbeit verbienten Dreifes berauben. Die Unstheilung biefes Preifes veranlaget eine fleine landliche Fenerlichfeit, an welcher ber lieberwinder im Beld. ban mit einer Mebaille eine Krone von Blumen , und Kornabrn empfangt , und ben erften Play ben bein biefen Tag angeftellten Gafimable bes herrn Pfarrers einnimmt. Er verfpricht biefe Mebaille alle Conn . und Fevertage angebangt ju tragen ; man giebt ibm ein bon ben Runfterfahrnen , und Adersmannern unterzeich. netce Utteffat , ju bezeugen , bak feine Meder

aut

Tabel gelebt babe. Mie Jahre bat er an bein f Sonn ober Feyertage , an welchem er gefronet worben ift , feine Lafel ben bem Pfarrer , mas für eine Compagnie immer ben ibm fpeifet. Es ift werth bag wir ben Urbeber biefer Ginrich. tung nennen. Er beift herr Moufu Pfarrer

in Montoreuf.

Wir tonnen auch in Batern Beufpiele von menfchenfreundlichen Befinnungen , und bon einem Pfarrer eine lestwillige Berorbnung ans rabmen , bie , wenn jie juin Dufter angenoms men wurde, in bein werthen Baterlande lauter fcone , tluge , evangelische Teftamente ; wie im Lanbe ber Weifen , ericheinen murben. Den asten Sept. Abends um 7 Uhr verschied herr Lubmig Emanuel v. Rumpfmubln Dechant und Pfarrer ju Engelbrechteinunfter: Tage juvor theilte er unter feine getreuen , und fleifigen Dienitbothen , Rnecht und Dagboten 600 Dueaten , mit eigner Sand aus. leber fenn übrig anfehnliches Bermbgen aber feste er feine Pfart. finder ju Saupterben ein. Dir mollen bas mebrere feiner Beit nachtragen.

Artic. VIII. Von gelehrten Sachen. a) Die am St. Lubwigefefte verfammelte framb. fifche Acabeinie bat einen Preis von 1100 Et. pers , moju herr b'allemberg etwas bergiebt, auf bas jufunftige Jahr für benjenigen ausge. fest , welcher ben berftorbenen herrn bon Boltaire am beften in Berfen loben wirb.

. Poben mirb? - in Reim ober reimlofen Berfen? -

b) Rachricht für bie Serren Maler in Del-Farben. Es traget fich juweilen ju , bag man nicht aller Orten ein anfrichtiges gutes Leinoel, ( welches bie nbtbige trodnenbe Rraft bat) betommen tann, und ift mir felbften ebebem jum arbften Berbruf begegnet, bag, was ich einen Tag mit Bleif nach bem Leben gemalet ; nach 2 ober 3 Tagen (weilen es nicht trodnen wollen) mit anberm Del auf einen neuen Tuch copiren, und jenes wieber auswischen muffen. Da ich nun nicht gewohnet war , eine Sache fo banb. mertemafig ju treiben , und biefes und jenes in einen Garnig ju thun , obne ju wiffen , warum ; fo gedachte ich , ob benn nicht ein Mittel fein Tif. 15 fr.

um beften gebauet waren , und'er jebergett obne W mochte , im Rothfall ein folechtes , und unreines Leinoel bennoch jum Gebrauch aut ju machen. 3ch artbeilte, baß in bem Del ans Rubfaquen etwas alealifches fteden mußte, welches bejtanbig bie Seuchtigfeit aus ber Luft angiebe, und alfo nicht trodnen tonne, und aus biefem Grunde bas burch Rubbeltucher ausgepregte Leinvel gum Malen untuchtig fen. Mun mar mir von ber Ebomie wenigstens fo viel befannt , baf ein MIcall mit bem Ucibo smar erftlich effervelciret. bernach aber fich mit bemfelben febr feite verbin. bet , und mieberichlaget ; ich nabm bemnach acineinen Bitriot, folvirete folchen in einer nicht gar ju großen Quantitat marinen Baffers . filtrirte es burch lofd-Papier , und gof es in einer gleichen Quantitat gemeinen Ruboel in eine Bonteille fcoventete es mehrmalen fleifilg burcheinander, und feste es etliche Tage in bie Conne : bas Del wurde bierauf giemlich flar, mifchen benfelben und bem Ditriol Baffer aber, fchwebte eine fchleimigte trube Daterie; ich gof etwas von bem flaren Del ab , lief Bleiweiß bamit reiben , und auf gegrundete Linnen ftret. chen, fo toarb es in wenigen Stunden fo troden und bart , ale ob es vom besten Leinoel gewefen ware ; ich gebachte , gebet biefes mit gemeinem Ruboel an , marum nicht bielmebr mit einem fchlechten ober nicht gar reinen Beinoel ? ba obnebem biergu geringe Roften , und wenige Umftanbe erfobert werben. Frenlich ift bas Magenfaatnenoel bas befite, welches bas Bletweiß nicht gelb machet, folglich bie werfe Farbe, und bas Fleffch unveranberlich bleibt.

> c) Ben bem biefigen Buchbandler Johann Mlous Eras in ber Raufingergaffe im von barbiertichen Sanfe find gu finden.

> Unterfuchnug über bas Reichsleben Lanb. gericht Birfcberg , bag es namlich pon Baiern nicht getrennt werben fann. 4. 778. 4 fr.

> Diberlegung ber Untwort auf ble Befchichte und rechtmaßige Prufung ber Gebanten eines Balern se. Die alten Churrechte Baierns betref. fend. 4. 778. 15 fr.

Bufammentrag ber wichtigften Urfunben auf welcher man fich in ber balerifchen Erbfolgs. fache bisher bejogen bat, iter 3heil 4. 778.

Busams

fchen Gangauelli und Marimiliani III 8. 778.

Brauns (Beinrichs) Chrenrettung gegen Die fchanblichen Bentrage ber Echul und Er. giebungsgeschichte in Baiern 8, 778. 12 fr. Subners (Johann) reales Staats-Beitungs.unb Conperfatione Lericon gr. 8. 769. 5 fl. 30 fr.

Boche (But. ) Unterricht ju Aufreigung ber Saulenordnungen nach bem giblifibeiligen

Modul in. 21 Rupf. 8. 778. 1 ft. Pallas (P. S.) Reifen burch bas Ruf. fiche Reich in einem Mudjuge , 3 Theile , mit pielen Rupfern gr. 8. 778. 10 fl. 15 fr.

Artic, IX. Anecbote von D. Warner. Bor einigen Jahren war biefer Mann in bein Laben eines großen Papier.Danblers , als ein Parlamentsglieb binein tam , und bunbert Sebern fur 6 Schillinge taufte. Bas fur ein lupuriofes Zeitalter, rief ber Doctor aus. 6 Schillinge fur 100 Febern ? alle Febern, bie ich mein ganges Leben burch verbraucht, toffen mir nicht. 6 Pence. Das ift wunberbar , verfeste ber Befiger bes Landes , benn ihre Schriften find febr bid. 3ch fage euch fuhr ber Doctor fort, mit einer einzigen Reber fcbrieb ich meine Rirchen. gefchichte , given Bolumina in Folio , und meine Abbanblung über bas Buch bes allgeinei. nen Bebeths , in breit Folio : biefe Feber mar ichon alt , ehe ich anfieng ju fchreiben , und ift noch nicht abgenunt, nachbein ich beibes geendiget hatte. Diefe Befchichte breitete bas Bericht aus , bie Berbienfte biefer Feber murben fo boch geachtet , bag eine befannte Grafinn ben Doctor barnin ansprach , er gab fie ibr, Die Dame ließ ein golbenes Rafigen machen , moranf bie Gefchichte biefer Feber fury befchries ben war , welches fie in ihr Raritatencabinet legte. \*

Eine Befchichte fur biejenigen Echreiber jur Dadricht , weiche immer an Febern fonigeln und fraiten , und baber naturlich feine guten Schreiber fenn tonnen , weil ihnen teine fe-

ber genug thut.

41.716

Es ift fcon lange befannt , bag bie franabfifche Sinfeln in Aimerica con ben Himeifen Schredlich geplagt werben. Dun bat ber Derr

Bufammenfunfe im Reiche ber Tobten job. W Baron bon Supfd, ein Deutscher ein probates Mittel bagegen erfunben. Es wirb unter einem jeben , ober anbern Befchirr ein Stud Binfenftein angegundet , und ber Torf über ben Ameifenbaufen gestellt , wovon bie Ameifen fferben.

> Artic. X. Baierifch - und Pfalgifche Litteratur. Im Stroblifthen Derlag ift jungftbin ericbienen Apostolifche Sobeit : bas ift , grund. licher Bericht von ben glorwurdigften Bortref. Simmelsfürften , unfrer Glanbensvater ber betligen Apostel und Evangeliften ic. von Unton Rrammer ber Churft. Soffirche ben St. Die chael in Munchen Probft 1778. 400 Geiten in gvo famt einer furgefesten fritischen Abband. lung pon ben 7 Diaconen ber erfien Rirche, und von ber erften Deffe ber Apofiel. "

Dief bat uns fonberbar mobigefallen , benn es ift febr nuglich , wenn bergleichen Befdichtbuder bem gemeinen Bolte in Die Sanbe tome men ; baf es fich in bie Beiten ber Mpoftel wieber bineinfinben, und barinnen fich boffer erfennen moge , als ben manchen bibber ge-Befannt ift , baf uns borbin taufenb Rebenanbachtelepen fußer ju lefen bortammen, als R. B. Erammere ernftiche Forfdungen in ber geiftlichen und beiligen Geschichte , ale mit welcher er uns in bie Beiten ber erften Ehris ftenbeit bochftverbienftlich gurude führen, unb ternhafte mabre Chriften aus une machen will. Dan thut ibm unrecht , wenn man ibn fur einen Frengeift anfeben wollte , blos barum , weil er turge , gereimte und lange Berfe, und geiftliche Lieber feinen mit ungtanblicher Danbe aufammen getragenen Berten bin und wiber eingerudet bat. Db er gleich bereite ein Miter bon 75 Jahren auf fich bat , fo arbeitet unb fcreibt er boch in einem Jahre mehr gufams men , als mander Gr. Beneficiat Beit feines Lebens nicht gufammen bringet. Denn eben befchenft und befagter Probft wieberum mit et nem neuen Wertgen, unter bem Titel.

b) Rurigefaßte grundliche Bertheibigung bes D. Rofenfranges miber bie offentliche , und beimliche Reinde beffelben , famt ber beften Weife , biefen nuglich ju bethen 32 Seiten in 800. Die furge, und bindige Muslegung bes Bebethe bes herrn, Unfer Dater ber on bift in bem Simmel zc. ber Frangos fagt nicht Pere

Notre,

notre , fonbern notre Pere ) wie ju manfchen, W. Gebeth in Il. E. Frau Stifts und anberen biefigen follten bie Chriften bftere in Ermbaung bringen. Diefer Ctoff jur Betrachtung wird bie. 2lus-Schipeifung binbern , baf wir nicht fo Bebanten. los . wie Dachinen , babin bethen. Huch bie Muslegung bes Ape Maria ift bevarfugt. Mur begreifen wir nicht , warum ber Derr Brobfi eine Streitidrift baraus machet, mit Ruftung gen Relb giebet, ba ibm noch tein Reind ben Rebbe Brief gugefchict. Dem guten brijen, auch bem ges meinen Mann, bein Udersmann, beffen liebites Ges beth ber b. Rofentrang ift , bem fallte nicht ein, wiber bas Bebeth bes herrn , ben Englischen Bruf . pher ben S. Rofenfrang etwas eingumen. ben; pur barum bat fich mancher beflagt , bag einige Borbether ju faul , ober ju nachlafig maren , bie 15 Bebeimniffe bes Lebens, Leibens, und Sterbens unfere Erlbfere, beffen Urftanb, Simmelfahrt ze. einzulegen, und in Erwogung an bringen. Denn biefe Betrachtung leget bem 5. Rofenfrang erft einen befonbern Werth ben, und wir wiffen ja von une felbft, mo feine Betrachtnug ift , ba ift Ralte. Der herr Berfaf fer handelt weife, und verbienftlich , wenn er Die Betrachtung ber ju jedem Rofenfraugebeth erfoberliche, einzuschaltenfommende 5 Bebeimniffe, nach ben Beiten bes Rirchenjahre nochmal in Eringerung bringet, um bie falten, juweil macht. nemnafige herzen ju erwarmen , und aufjuweden. Die Rirche will es abfolute haben, bag man ben bem Seil. Rofentrang befagte Beheinniffe , ber Menfchmerbung , Leben , Leiben , Rreugestobt, und Liebe TEfin Chrifti betrachte, einlege, und mit Dant ju Beinuth fubre. Der herr Probft beweifet Diefes auch mit bem Rirchengebeth auf ben sten Conntag im Detob. wir wollen es gang berfenen. O Gott! beffen eingebohrner Gobn burch fein Leben , Tob , und Muferftehung uns bie Baben bes emigen Seils erworben, wir bitten bich bemuthig , verleyh une gnabig , baf wir biefe Beheimniffe bey bem 5. Rofentrang ber feligften Jungfran Maria gu Gemuth fubren : bag wir nachfolgen in beme, was fie in fich enthalten , und bann erlangen, was fie verfprechen; burch unfern Serru Jefum Chris ftum zc. Bemelbter Derr Rirchenprobit wirb, wir wir hoffen , es auch gewiß bemirten , bag ben bein gestiftet taglichen beiligen Rofenfrang-

Rirchen , auch in Watfenbanfern mie es aute Chris ften munichen, biefe Bebeimniffe ebenfalls in Eriob. gung gebracht merben. Collte ere auch babin brine gen tounen, wie es in Traunflein, und in anberen Stabten ublich ift , baf ben bem 5. Ceegen bie erite Strophe bes bentichen Pange lingua : Chriften fingt mit frobem Sergen , preifet GOtt bas bechfte But , bas Bebeimniß feiner Liebe u. f.f. alltaglich mit bem Bolf gefungen werbe : fo murbe er fich wohl gar unfterblich machen.

c) Mathias Gablers, ber Gottesgelehrtheit und Weltweisheit Doctors, Churfirfil. Raths, und offentlichen Lebrers auf ber boben Schule am Ingolftadt: Matur . Lehre, gter Theil von ben Elementen. mit Rupfertafeln 598 Geiten in 800. im Berlag ben Jofeph Mloufi Eras in Munchen.

Bir haben in biefem Jabre bon bem Berth bie fes Buche eine umftanbige Ungeige geliefert, unb ber große Benfall, ben biefes Bert auch bon aus martigen Gelehrten bereits erhalten, ift von fic felbft bie iconfte Empfehlung.

d) Muf bie im benrigen Tabre in 17 300 gen berausgefommene Bebtrage ju einer Schule und Erziehungegeschichte in Baiern , ift erfchies nen, und ben Alous Eros bier in feinem Berlag au baben : Deinriche Bround Chrenrettung gegen bie Bentrage ber Schul . und Erziehungsges fcbichte in Baiern : mit bem Motto : Mens confcia recti non eget mauri iaculis, nec arcu-4 Bogen im gvo. ".

Der herr Berfaffer fagt in ber Borrebe : "Der , funftige Gefdichtichreiber muß boch Bentrage , bon bepben Theilen haben, wenn er eine unparthepifche Befdichte fchreiben will. , Dun. in eben ber Mbficht zeigen wir auch alles an, mas im Baterlande gebrudt wirb, und ju pertaufen erlaubt ift.

Etwas gum guten Befchmad.

Was ift Genie , mas Talent ? -

Hebrigens bat man mehr als ein Benfpiel gefeben , mo Benie und Talent mit einander find verbunben gewesen. Do biefe gludliche Berel nigung Statt finbet , ba boret jene anfibfige Un. gleichheit in ben Werten bes Beiftes auf ; bie In-Ad D. p

tervallen bes Benies werben bon Talent ausgefullet; wenn bas eine fchlummert , fo wacht bas anbere ; batte bas eine fich vernachlafigt , fo tritt bas andere bingu, und vervollfommnet fein Berf. Raum wird man's inne, wo bas Benie nachge. faffen hatte, weil man von ben Junfionen , bie bas Talent berbenführt , eingenommen ift ; benn bieg befigt bie Geschicklichkeit und bie anhaltenbe Bachfamfeit , uns die Abwefenheit des Genies bergeffen in machen , indem es ben Broifchenraum und ben llebergang von einer Schonheit aur anbern mit Blumen bestreuet , indem es ben Bis und bie Ginbilbungefraft mit manchem Des tail voll Uninuth und Befchmact fo lange unterbalt , bis bas Benie jurudfebret , bas Derg binreift , es martert , burchfchneibet , ober fich ber Deele bemachtigt , fie bewegt , erfchredt , beun-rubigt , nieberfchlagt , gang binreift und erhebet. dim biefe benben Berrichtungen bes Genich unb bes Talents auf gleiche Weife erfüllt gu feben , braucht man nar entweber ben Dirail ober ben Racine gu lefen. Dan wird leicht bas Benie, welches fie erhebt, bon bem Talent unterscheiben, welches fle unterfraget , und fie niemale verlagt, fagt Marmontel. - 3. 3. Roffean bergegen fagt:

Unterfuche nicht, junger Runfiler , was bas Daft bu welches, fo fühit bu es ben Dir felbit. Saft bu feins, fo wieft bu es me tennen lernen. Das Benie bes Tontinftlers macht Die gange Welt feiner Rnuft unterwurfig. malt alle Bilber burch Tone ; felbft bas Still. femveigen macht er reben , er ftellt Ibeen burch Supfindungen und Einfindungen burch Accente bar ; und bie Beibenfchaften , bie er ausbrudt , erregt er in unferm Bergen. Bon ibm empfangt ofe Bolluft nene Reite , und ber Schmerg , ben er feufjen lagt , erpreft Thranen ; er brennt uns aufhörlich , und vergehrt fich boch nie. Marme geichnet er Reif und Gis, und felbft wenn er bie Schreden bes Tobes malt , gießt er in uniere Seele bie Empfindung bes Lebens , bas ibn nie verläßt, und bas er folchen Spergen mit. theilt; die fabig find , ibn ju fublen. Aber , ach ! Er weis benen nichts ju fagen , welche nicht gleis chen Reim im Bergen haben; und feine Bunber find benen wenig fabibar, Die fie nicht nachabmen Monnett. Bfuft bu alfo wiffen , ob ein Funte blefes vergebrenben Feners bich befeelet ? Effe fleuch nach Reapel, Die Deifterftude eines Leo Durante , Jomelli , Pergolefe gu boren. 2Benn beine Mugen von Thranen fliegen , wenn bu fublit, baß bein Berg flopft, bas bein innerftes tich bewege , wenn bu in beiner Entjudung nicht athmen fannft , fo nimm ben Metaftafio und arbeie te ; fein Benie wird bas beinige anfeuren , bu wirft , wie er , Schopfer fenn. Das that bas Benie, und es werben bald andere Mugen bir bie Thranen wibergeben , die bu beinen Lebrern geweint bait. Wenn bu aber ben ben Reiten biefer erhabenen Ruuft rubig bleiben tannft , wenn bu weber Mitleib , weber Freude noch Erftans nen fühlft, wenn bu gar nicht weift, was bich entjudt : barfit bu bann noch fragen , mas bas Bente ift ? Gemeiner Menfch , entweihe nicht biefen erhabenen Ramen. Bas hilft es bir, es ju feunen & Du vermagft es nicht ju fühlen. Und fo ifte auch bey ber guten Maleren und beuin beutichen Lieb.

Supplement ad Artie. II. Johann Georg Scher bürgerl. Humeister sit Schongau biethet deminnländischen Publicum seil 6 Zentner Absal von der Wolfe um billigen Preist.

Ad Artic. HI. Mannheim den 30 Sept.
Chon am 30 des verwichenen Heimondts has
ben S. Chuft. Durcht, ben Guich und Bergischen
Hofrath Bogt bes Amer Kafter und Juchen, Heern
Marz Wilhelm Dadweiler; ferner besten, heren
Parker, herrn Franz Joseph und Hoham Anton
Dadweiler, erstern Gullich und Bergischen Hofkammerrath, den legtern Erfförster und Cheff ju
Duren, im Michhadelstand zu erbeson aerober.

Um 15 biefes Monaths sind der Shuff, Aystamer, Prajdent, Frenher von Prezlat, als würflicher Shuff, geheimer Nach, ingleichen der Untendant der Ehurpfälgischen hofmuit, Graf der Arte in der Steinen, ehemfalls als vörtlicher Shuff, gekeimer Nach; sodann der Hauptmann den der Frausen Ehurfriftin Durchleucht Leibergagener Reymens, Fraf Karl Geben den Anders, der Graf karl Geben den die Studen der Wegleicht der Verlagener Leinkammerer; erdlich am 20 der Gillich und Bergischen hoffent, der Grutterie des Amet Greinbach, herr Joseph von Brück, als Titular Gillich und Bergischen gebeimer Rath von Höchsterbach ber Thill. Durchleucht graftlicht und bergischen gebeimer Rath von Höchsterbach ber Thill. Durchleuch graftlicht und bergischen gebeimer Rath von Höchster auch und von Kochsterbach ber Thill. Durchleuch graftlicht und tweben,

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels halber wied hiemit angewerte Daß die hierinn angesehren Benalienpreise feineswegs als obrigfeitliche Sabe und Las ren der Feilichaften angesehen werden muffen; indem die Rause und Bertaufe nur, wie fe fich auf ben Martstagen von selbst andegeben, gusammengetragen und befannt gemacht werden.

### Preife bon agerlen Bictualien und Getreibe , wie fie in nachftebenben Eagen waren.

| Namen ber Stabt u. Marft.                       | Gept,          | Bleift. | Deficer, | Bleifc. | Minb | Bleifc. | Raib. | Bleifc. | A hoofe  | 12f Gper       | Bier  | The same | Bier. | 2        | dmali itt. | r. f | Della . | Ro  | ger | iegi           | 6 | De   | it.j | Ro   | Se<br>en<br>hå | -   | fl.   | Pri Sa Cofel. | ber            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|------|---------|-------|---------|----------|----------------|-------|----------|-------|----------|------------|------|---------|-----|-----|----------------|---|------|------|------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
|                                                 | I.             | fr      | pf       | tr      | pf   | fr      | pf    | tri     | pf       | R.             | tri   | pf       | fr    | pf       |            | 10   | qu      | tr. | tt. | 10             |   |      |      |      | fr             | fl. |       | 12.           | fr             |
| libach<br>Nichach<br>Appling                    | I2<br>EC       | 5       | 3        | 5 5     | 2    | 756     |       | 4 4     |          | 24<br>33<br>9  | 343   | 2 1 2    | 333   | 2        | 18         | 8 7  | 1       | 446 | 3   | 22<br>28<br>16 | 2 | 10 9 | 45   | 6.66 | 30             | 5   | 30    | 3             | 35<br>15<br>15 |
| Brauneu<br>Brburg -                             |                | _       |          | -       | _    |         | -     |         | +        |                | 3     |          | -     |          |            | 100  |         |     | -   |                |   | _    | -    | 197  |                | -   | 1 1 5 |               | _              |
| Deggenborf<br>Dietfurt<br>dingelfing            | -              |         |          | 1       |      |         | -     |         | <b>—</b> |                | -     | 144      | Ξ     | -        |            | -    |         | +-+ |     |                |   | 8    | -    | -    |                | =   | Ξ     | - 2           | 111            |
| renfing<br>frenfing                             | 18             | 5       | 3        | 5       | 1    | 5       | -     | 4       | 2        | 30             | 3     | 1        | 3     | 2        | 15         | 7 8  | -       | 5   | 2   | 31             | Ξ | 11   | 30   | 5    | 55             | 5   | 40    | 4             | 20             |
| ribburg .                                       | 12             | 5556    | 1        | 44      | 3    | 3       | 2     | 34      | 2        | 30             | 3     | 2        | 3     | 3        | 15         | 9    | Ξ       | 4   | 2   | 16             |   | 19   | =    | 6    | E              | 4   | 45    | 3             | 45             |
| fellheim<br>andsperg<br>Renendtling<br>Renmarkt | 18             | - 5     | -        | 4 5     | 1    | 4       | 3     | 2 4     | 3        | 27<br>33       | 144   | 1.1.0    | 33    | 2        | 15         | 8    |         | 8 3 |     | 16             | - | 99   | E    | 6    | =              | =   | =     | 3             | 10             |
| Beuftabt                                        | -              | E       | 1        | E       |      | =       |       |         | -        |                | 1     |          | Ξ     |          |            | =    | E       | E   |     |                | E | Ξ    | E    |      | E              | =   |       | -             |                |
| Reichenhall                                     |                |         |          |         |      | E       | E     |         | 1        | 1              |       | 1        |       | -        |            | =    | =       |     |     |                |   | E    | E    |      | =              |     | =     | E             | -              |
| Rhoin Kieb                                      | 10<br>22<br>11 |         | 3        | 545     | 2    | 545     | -     | 3 4     | -        | 24<br>27<br>33 | 3 3 4 | 3        | 333   | 01 01 01 | 15<br>13   |      | 4       |     |     | 26             |   | 9    | 30   | 6    | 15             | 4 5 | 15    | 3 2           | 4:             |
| Bottenburg .                                    | 15             | 6       | 30       | 5       | 1    | 7       |       | 5       | =        | 24             | 4     |          | 3     | ,2       | 17         | -    | 1       | -   | 3   | 13             | 1 | 12   | 30   | 8    | 13             |     | 20    | 3             | 4              |
| tabt am Bof                                     | -              | 3       |          | -       |      | -       |       | 3       | 2        | 27             | 3     | -1       | 3     | 2        | 15         | 19   | I       | 1   |     | 2 13           | 2 | 9    | 24   | -    | 30             |     | -     | 3             | =              |
| Erofperg<br>Bilshofen<br>Bafferburg             | -              | -       | -        | 1-      | -    | F       | =     | -       | -        | -              | -     | =        | -     | -        | -          | -    | -       |     |     | -              | - | -    | -    | -    | -              | E   | E     | =             | E              |

| enalien und Bietua-          | Jahl Mak!    | b. 30Sept    | b. 25   | Sept. | Ortan  | bung | b. 22 | Sept. | b. 12 | Sept, | Manbe   |      |
|------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
|                              |              | fl. str. 10. | 1 A. 18 |       | A. Ite | . 0. |       |       | il fr | . D.  | pl. jer | .10. |
| Beigen mittrer Prets.        | I. Godf.     | 11           |         | 0-1   |        | -    |       | 5 -   | 9 -   | -1-11 | -1-     | -1-  |
| torn mittrer Preis.          | 1. Shaf.     | 71-1-        |         | 0     |        | -    | 6-    |       | 6,2   |       | -1-     |      |
| Berfte mittrer Pr.           | i. Chaf.     |              |         | 5     | -1-    |      |       | 15 -  | 4/4   |       | -1-     | -1-  |
| aber 7. Degen.               |              |              | -1 3    | -     | -      | TI   |       | 8 -   | 3,3   |       |         | -1-  |
| Semmelmehl                   | 1. Des.      |              |         | 32 -  | -      | -    | 2     |       | 1 3   | 0 _   |         |      |
| Orbin. Baigenmehl.           | 1. Des.      |              |         | 12 -  | -1-    | -    | 1 4   | 52    |       | - 10  |         |      |
| Roggenausschlag              | I. Deg.      |              |         | 56 -  |        |      |       |       | 11 -1 | 15 -  |         |      |
| Ord. Roggenmehl              | 1. Det       |              | - //    | 5 3   |        |      | I     | 5     |       | 6 1   | _       |      |
| Ichfenfleisch.               | 1. Pfund     |              | 1 -     | 5 2   |        |      | 1-1   |       |       | 5 -   |         |      |
| Anna lierleda                | 1. Alfund    |              | 1 -     | 5 2   |        | -1   | 1     | 5 -   |       | 7 -   | -       | _    |
| Ralbsteisch.                 | 1. Pfund     |              | 2 -     | 5 2   | 11-1   |      | 1     | 31-   | -11-i | 41-   | -i.     |      |
| Schaffleisch.                | 7.1          |              |         | 6 -   | 11-    |      | -     |       | -!    | 7 -   | -1.     |      |
| Schweinfleifd.               | 1. Stud      |              | _       | 30 -  | 11-1   | _  - |       |       | -11-1 | 30 -  | -       |      |
| Banfe.                       | 1. Stud      |              | -1-     | 15 -  | -11-1  | -1-  | -11-  | 161-  |       | 14    | -       |      |
| Enten.<br>Rapaun ober Ropper |              |              |         | 20 -  | -11-1  |      | -1-   | 30 -  | -1-1  | 36 -  | -       |      |
| Dennen.                      | I. Stud      |              | -1-     | 10    | -11-1  |      | -11-  | 10 -  | -11-1 | 11 -  |         |      |
| Sunge Dunner.                | -1. Wag      |              |         | 12 -  | -      |      | -1-   | 16 -  | -11-1 | 14 -  | -       | -1-  |
| Dechten.                     | I. Bfunt     |              | -1-     | 20    | -11-1  |      | -1-   | 20    | -11-1 | 181-  | -       |      |
| Rarpien.                     | . I. Dfuni   |              | -11-    | 16 -  | 11-1   | -    | -11-  | 161-  | -11-1 | 251-  | 1-1     | -1-  |
| Schmall.                     | I. Biun      | 1 15         | -11-    | 12 -  | 1-     |      | -11   | 15    |       | 14    | 1-1     |      |
| Butter.                      | . I. Dian    | 0 14         | -11-    | 14 -  | -1-    | -    | -11-  | 14    | -1-   | 13 -  | 11-1    |      |
| Ener                         | 50. Stu      | 1 32         |         | 20 -  |        |      | -     | 77.11 | ~  -  | 26    | 41      |      |
| Beig . Beigenbier.           | I. Maa       |              | 2 -     |       | 3 -    |      | -11-  | 3     | 2     | 3 2   |         | -1-  |
| Braunbier                    | I. Maa       |              | 1-11-   | 1 2   | 2 -    | -    | -11-  | 3     | 2     | -3 2  |         |      |
| Bierbrandwein.               | r. Maa       |              | -11-    | 14 -  |        | -    | -11-  | 1141  |       | 12 -  | 1       |      |
| Baumot                       | r. Pfun      |              |         | 24    |        | -1   | -11-  | 124   |       | 28    |         |      |
| Beinot.                      | r. Plin      |              | -       | 16-   |        | 1-1  | - 1   | 10    |       | 13    |         |      |
| Unfdlittausgefdimo           | 13. I. Cente |              | -  -    | 12 -  | _      | 1-1  | _ 10  | 11    |       | 13    |         |      |
| Unfolittfergen "             | al I. Piur   |              |         | 13    |        |      |       | 12    |       | 12    |         |      |
| Det. Baumwolltad             | t. I. Pfui   |              |         | 12 -  |        | 1-1  |       | 10    | - 11  | 12    | 11_     |      |
| Seife.                       | 1. Pfin      |              | At I    | 32    | -1-    |      | _11   | 1-1   | _   1 | 45 -  | 11-1    | -    |
| Gali.                        | 1. Rie       |              |         |       | 0      |      |       | 3 30  | _ 2   | 50 -  | -       | -    |
| Buchenholi.                  |              | Total Paris  |         | 1     | _      |      |       | 2 45  | - 1   |       | -       | _  - |
| Gichenboli.                  | . I. Ria     |              | 1       | - 3   | 30     |      |       | 143   | _   _ | 1-1-  | -       |      |
|                              |              |              |         |       |        |      |       |       |       |       |         |      |

Tebe Klasst. 1n 36. Sch. im D tt. 1b. squ ttt. 1b. qu 
### Nº: 38.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 17 October. 1778.

Artic, I. Schftlandesheurliche Verordnung. Circulare, die auf den Auchund Schnupftabad bestimmte bobere Accife de dato 6 Octor.

Rraft eines von Gr. Churft, Durchl. Un. fers allerfeits gnabigften herrn, herrn de dato Mannheim ben 23 Gept. erfthin ausgefertigt. anabigften Decrets follen bet allen in Baiern ent. legenen Maut und Mccisamtern a die praefentati biefes Vatents von jebem in Baiern einfub. renden Bentner auswartigen Schnupftabad breugeben Gulben , und pon jedem berley Bentner Rauchtabad Ceche Gulben Conjunto Meeis erho. ben und in getrene Berrechnung gebracht : und fo auch alle Frembe einführende robe Tabadblatter mit Ansichluß ber bisberigen Meriemoberation behandelt werden. Die famintl, binnach ftebenbe Mant . und Accisamter baben bennach biefe and. Diafte Billensmennung in Ungenicht bief gebor. famit zu befolgen, Damit jich aber niemanb mit Der Umpiffenheit exculpiren mag, fo ift gegenmartiges auf Tag und Racht eigenbe verführenbes Patent jeben Orts bebbrig ju unterfchreiben, auch von jeber Sauptftation ben incorporirten Benmautantern ber gleichmäßigen Rachachtungs mil. Jen bavon unverlangte Communication mitsutbei. ten. Munchen ben 6 Detbr. 1778.

(L.S.) Churfurfel. Rammeral-Mautbirectorium, Gerrat. Burger,

Artie. II. Seilicheften. Es stebet 2 Stund den Muchen ein ganger Bauernhof ju verfan sen, auf veranleitere Ferghift, ober auch Erd. pacht: Haus und Stadel ift neugebauet: bie 42 Eagwerf Febre find wool gedingt; und ber eitst die Winterfruht augebauet. Es besinden fich weiters babry 46 Tagwerf Bijnaden zinger mit Alte und 21 Tagwerf Elgenflad auf Boden, werden berechtigtet, und tonnen jum Tabad. ben, werden here berfund genacht worben, vortressich benunet werben. Neben der verhan

benen Haus und Vaumannsfahenis sind berind im Jutter 4 große Massachin, 25 Kabe, und 6 Sind Jungoieh, 6 Pferde, 4 Gedberinsmutter und 200 Schafe. Alles im bisigsten Pecife, löße auch ben Kauffchilling balb im gleich baarem Gelbe, und halb in leidentlichen jädel. Feisten sich he handeln. Das achere ist im Intelligenzomtoie im München zu erfahren, nan kann sich auch förifilich anher wenden.

Artic. III. Sobe Befirderungen. a) Da bery Der Scharftrell. Durchl, ju Pfalz er Schöftbere wirflicher gefeiner Staatstath, Tiet oon Caftel, der Maieflat aus eigner Broegnif unterun 2 Noo. 1773 broyelegte Diploma jur Erhebung besten sowood der Beichlechts in den Meichsfreuherrlichen Stand urchriftlich unterthänight vorgeleget dat; So haben Schöfteruncht Se. Ehurft. Durcht verndg gudbigften Rescripts vom Dato Mannheim den a biefes laufenden Monatch , ein solches Emthalben gradbigft unterthänden gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt gruddigt g

b) Richtminder sind Se. Churft. Durcht. un Pfalz ie. fraft andbigften Argeripts dam Dats Mannheim den 3 Sept. nistbest derwogen worden, Hochithero Kammeren, Obristluchanneifern, Reismarchausen, Oberanttunn zu Mohach, und Alttern des pfalgischen könenordens, Tiefe Freiheren von Sturmfeder, jum Churft, wirflichen gebeinen Aath, Indhalt gesteitigen Pattett, gudtigft im ernenen.

Artic. IV a) Schrannenpreis in Ulin-

|           |     |      |     |     |          | Bertauf. |
|-----------|-----|------|-----|-----|----------|----------|
| Schaffel. | 11. | Itt. | IR. | fr. | Ift. fr. | Cchaf.   |
| Beigen.   | 12  | 1-1  | 111 | -   | 10-      | 1405     |
| Rorn.     | 1 7 | 30   | 17  | 1-1 | 6,30     | 935      |
| Gerfte.   | 7   | -    | 6   | 30  | 6-       | 2034     |
| Saber.    | 4   | -    | 1 3 | 30  | 3 45     | 396      |
| a le      |     |      |     |     |          | (2)      |

c) Mitterer Getreib Rauf & Mugoburg Them 25 Gept. 1778.

Beigen. 11 fl. 38 fr. Reen. 12 fl. 37 fr. Roggen. 7 fl. 42 fr. Gerfte. 7 fl. 33 fr. Haber. 4 fl. 23 fr.

c) In Berbft bet herrn Johann Rarl Corthum Raufmann find von ameritanischen Baumen und Pflangen um beygefente Preise nach ber

Große und Qualitat ju haben.

I. Mcacia Robinia 4 bis 16 ar. 2. befal. bie breybornigte 4 bis 16. gr. 3. befigl. bie fibts rifche 2 bis 8 gr. 4. weißer Aborn 2 bis 4 gr. g. bergl. rother 4 bis 8 gr. 6. befgl. ber americanische Buderaborn 16 gr. 7. Aborn mit Efchenblattern 6 bis 12 gr. 8. Alborn von Reuengland 4 gr. 9, fleiner Aborn 4 gr. 10. bunter Aborn 8 gr. 11. Maternus 4 gr. 12. rothe Unbromeba 4 gr. 13. bergl. bunte 4 gr. 14. vir. ginifche rothe Efche 4 bis 6 gr. 15. bergl. weiße 4 bis 6 gr. 16. Marolbaum 12 gr. 17. 2a. Durnum, Bohnenbaum 4 bis 8 gr. 18. ainc. ricanifche Birte 16 gr. 19. Brombeerftanbe mit gefüllter Blume 8 gr. 20. großer Buchebaum 8 gr. 21. Caftante ober Maroin 2 bis 8 gr. 22. wilbe ober Roficaftanie 4 bis 6 gr. 23. Ca. talpa 4 bis 8 gr. 24. Ceanothus 8 gr. 25. rothe Ceber , 5 Bug boch , 4 bis 16 gr. 26. bergl. weiße 4 bis 16 gr. 27. bermubifche Ceber 8gr. 28. Ceber von Libanon 16 gr. 29. Cornelfiriche 8 gr. 30. bergl. mit fchwarger Frucht 8 gr. 21. Eppreffenbaum 16 gr. 22. Carus 4 bis 8 gr. 33. verfchiebene Gorten Cijrus 8 gr. 34. Eiche aus Renengland 8 gr. 35. bergl. rothe virgimifche 8 gr. 36. Captanteneiche 8 gr. 37. bergl. mit bem Weibenblatt 8 gr. 38. bergl. mit flet. ner Frucht 8gr. 39. Waffereiche 8 gr. 40. Fichte ans Renengland 2 bis 12 gr. 41. Fichte bes Borb Beymouths 2 bis 16 gr. 42. Baffer. fichte 4 bis 12 gr. 43. Fichte mit 2 auch 3 Rabeln 16 gr. 44. Fobre aus Reufchottlanb 4 gr. 45. ber Rrumbbolibaum 8 gr. 46. ber Efig. baum 8 gr. 47. meißbeerigter Flieberbanin 8 gr. 48. Bunmi, Tacamabacapappel 8 gr. 49. Da. lefia 16 gr. 50 atnericanischer Sollunder 8 gr. 51. bergl. fleiner 8 gr. 52. fufe Johanniebeere 4 gr. 53. bergi. fcbmarje 4 gr. 54. Jubasbaum 8 gr. 55. Ralmia 16 gr. 56. americantiche Traubentinchen 12 gr. 57. carolinische Linbe

3 gr. 58. Erbenebaum aus Canaba 8 gr. 59. Eerchenbaum 4 bis 8 gr. 60. Guinmit Liquibambra 16 gr. 61. große forbeer 16 gr. 62. fotusbanın 4 gr. '63. berfchiebene Gorten Manbelm 8 gr. 94. ingl. Maulbeeren 8 gr. 65. Deble baum mit fchivargen Beeren 8 gr. 66. bergl. Waffer mit rothen Beeren 8 gr. 67. Die grune Bachsmyrthe 16 gr. 68. Italianische Papel 4 gr. 69. Pappel mit bem Gilberblatt 4 gr. 70. prientalijcher Platanus 3 bis 16 gr. 71. bergl. occibentalucher 8 gr. 72. vericbiebene Sorten Parfichen 8 gr. 73. große gelbe americanifche Pilaume 4 gr. 74. wilbe Diftarie 4 gr. 75. canabijche Frubrofe 8 gr. 76. bergl. Muguftroje 8 gr. 77. bergl. gelb und rothe 4 gr. 78. bergl. bunte 4 gr. 79. bergl. wohlriechenbe 8 gr. 80, bergl. braune 8 gr. 81. Gumach fchw. ober Gumini Copal 8 gr. 82. bergl. großer canabifcher 8 gr. 83. bergl. fleiner 8 gr. 84. Toricobenbron ober Bumilad 16 gr. 85. Conet. ballbaum 4 gr. 86. Saffaparille 8 gr. 87. Gevenbaum 8 gr. 88. canabischer Gennesblatter. baum 8 gr. 89. bergl. mit rother Bluthe 8gr. 90. Spiraa 4 gr. 91. prbinaire americanische Tanne 8 gr. 92. Die Schierlings ober Tartanne 8 bis 16 gr. 93. Die rothe von Renfundlanb 8 bis 16 gr. 94. bergl. weiße 8 bis 16 gr. 95. die Balfaintanne von Bilead 16 gr. 96. Thea 8 gr. 97. Tulpenbaum 16 gr. 98. Biburnum bis 8 gr. 90. Bogelbeerbaum 6 gr. 100. fchwebischer Wacholber 8 gr. 101. fchwarge americanische Wallnuft 16 gr. 102. babylonische Beibe 8 gr. 103. verfchiebene Gorten Weinfibete , anch Tintemvein , 4 gr. 104. immet gruner Weifeborn, Dyracantha 8 gr. : 105. Pripet Berri 4 bis 8 gr.

Mothe man boch in Stabt . und Marten jur Bierde folde Befinbifce Baune , oder ben weifen Aborn mit feinem iconen Blatt pfangen : Bir baben icon werbin berviefen , bab Baime in Stabten bei Zuft reinigen, umb be ungenunden Musbunflungen bermeben : Der an ach gieden im febret es ja, da bir Baime im Stabten ein fettere Blatt baben , als auf frepen Arbe.

Artic. V. Sandlunge , Machrichten. a) Benedig ben 12 Serbstmonath. Es ist allbier eine Berordnung gegen bie Bankerotten, fol,

genben

genben Innhalts ergangen : Dan beobach. W haben. Er erjablet traurige Bebfbiele von Der. tet , baß bie Musgelaffenbeit jum bbfeiten Beufptel fich außere, wodurch einige unter ben Befegen ficher ju feyn , borgeben , als maren jie burch Ungludefalle ju Grunde gegangen, ihr Bermbgen aber mit weiblichen Spruchen beden, und bierauf ihr Bemerbe in ben Bemblbern gur Berachtung ber Befege , und Rachtheile ber Manbiger entweber unter eigenem, ober frein-Durch bief werben bein Ramen forttreiben, bie beilignen Gefese traftlos gemacht, Die Ereue, Blauben und Cicherbeit ber Unichulbigen, und burch mabre Ungludefalle getroffenen Rauftente perminbert , woraus bie fchlimmien Rolgen entiteben.

Um biefem einreifenben Hebel Einhalt gu thun , verorbnen Ce. Ercellengien , bab feiner bon ben verborbenen Raufmannern unter eigenem ober freinden Ramen ein Gewerbe treiben, ober in bem Gewolbe fteben tonne, wenn er nicht aus por feine Blaubiger gufrieben geftellt bat, wie es burch Gegenwartiges befohlen wird. Uebertreter wird um 50 Ducaten , fo bem Un. geber gang gebbren, geftraft werben. Wenn eis ner uber bie ibm anberaumte Beit feines Grebite, worinn er feine Glaubiger ju bezahlen verfprochen bat, ohne es ju erfullen, weiters bie Danblung treibt, fo foll er nebit ber Belbitrafe ouch mit einem 6 . monathlichen Arreite belegt

merben.

Artic, VI. Doligey - Madrichten.

a) In Avergne ift ber Befehl ertheilt mor. ben , feinen fogenannten Schindanger , auf melchen bas verrecte Wieb in frever Luft gelegt wirb , an balten , fonbern baffelbe wenigft fieben Schube tief in Die Erbe bergraben ju laffen.

b) herr Jacob be Mann , Doctor und Mrdiater in Rumegen bat in einer eigenen Abbande lung gezeigt , bag bie Lerchen im Winter , ober Brubjahr, wenu Schnee liegt, ben Schierling, Dieg vergifte Rraut ju ihrer Rahrung fuchen ; baß es gefahrlich fen , im Binter bergleichen Bogel ju effen : und endlich , bag es ju allen Beiten bas ficherfte fen, all ubrige Bogel, ebe man fie am gener bratet, vorber ju unterfuchen, ob bie Bogel nicht verbachtige Rrauter, giftige Beeren, Spinen, und Ungegiefer im Dag n

fonen, die von folch unvorfichtig famt bem geichloffenen Dagen gebratenen, und vergiftetem Bhaein auferft frant geworben, und geftorben finb. '

Es ift ein wefentlicher , und warbiger Gegenftanb ber Policen , bag man fur ben Einfauf reiner. und gefunder Speifen , fo, wie für Erhaltung reiner , und gefunber guft forge. In Betref bes erfteren, find bie Daubling, Polie, Pfifferling, und berley Bolifcwammengewachfe febr oft mit bergiftem Ungeziefer untenber angefüllt , baf man alio biefe mobl abmafchen, reinigen, und befiche tigen muß, ebe man fie jur Gpeife bereitet : beg. gleichen bie Brunnenfreffe : ba ben ben Brunnene quellen fich fo viete Dolbmarmer, und Bafferepbere aufhalten, und mit ibren vergiften Roth. Saamen, und Brut bie Kreffe befchmigen. Eraunftein fannte ber Berfaffer einen alten Sale arbeiter, beffen Bebarme junge Bafferenbere aus-geworfen baben : nach einem Jahr ftarb er an bie-Bielleicht bat er eine Brnt im fer Krantbeit. Baffer , ober Brunnenfreffe in ben Leib gebracht. In Betref ber reinen Luft, barfen wir ben Stabten , und Darften jum Benfpiel bon anbern guten Einrichtungen foon Radricten liefern, Burghaufen gieng ber Stabtbrunnen mitten burch ben frent . ober Rirchof, jest wirb berfelbe, wie ju bernehmen, bon ber bortigen Bolicen aufer ber Stabt angelegt werben. Sier in Danden bat man bon ben 7 in ber Stabt gelegenen, bie Buft vergiftenben Frenthofen bereits 2 ragirt, unb bie übrigen funf werben auch feiner Beit (ju Erbaltung gefunber guft , befonbere in einer fo polte reichen Stabt von beplanfig 40000 Seelen , unb mo felbft gnabiafte Embeberrichaft inner ben Dane ern refibirt) mit Urbau und Kalf verfchattet, und augepflaftert , folgl. außer ber Stabt bie Begrabe niffe beranftaltet merben.

Bir haben in unfern Materialien ober Beptragen baierifcher Litteratur bom Jahre 1773 pog. 70 und pag. 135 Mittel angegeben gefunbe unb reine guft in groffen Stabten an erhalten : und unter anbern auch bemiefen , baf. wenn innerhalb ben Mauern und auf ben Dauptnlagen , mo bie Sahrftraffen es mlaffen , frifde grofilaubigte Baume gepflanget werben , biefe bie Luft allgeit reinigen : nebft bem , bas fie gur Bierbe ftefen. Gelbft an ben Deten , mo faule Luft webet , werben in Italien Caffanien gepflanget.

weil fie bem Gift miberfteben.

Artic. VII. Bur Saus und Landwirthe fchaft. Von ber begten 21rt Sopfen in erbauen. 1 p 2

(flebe Intelligenyblatt Aro. 33. pop. 329. Aro. 34 pag. 397. Mro. 36. pag. 353. und Mro. 37. pag. 362. Fortfegung.

Das Darren bes Sopfens. Dier in unferm Canbe find feine Dopfenburs ren eingeführt. Much laft fich viel bafur und barwiber jagen , welches beffer fen , ibn an ber Luft ober burch Fenerbige ju burren. Der Serr D. ber Dreftnifchen Abbanblung giebt ber Eng. lanbifchen Urt ibn burch Defen ju burren ben Borgug , und beichreibt bie Ginrichtung einer ! folden Durre weitlaufig. Er wenbet hauptfach. lich breverlen gegen bas Durren auf bein Bo. ben ein , welches fich aber noch mobl bezweis feln und wiberfprechen lagt. 1) Goll ber Sopfen burch bas Luftburren feine befte Rraft und feine fone Farbe verfiehren. Colches ift aber weit eber ben bein Durren burch Defen ju beforgen, two er nur gar ju leicht braun wirb, und uberbem einen übeln branbartigen Geruch annimmt. Bollte man auch fagen , baß fich baben bas Meel bes Dopfens verftanbe , fo glaube ich , es Comme biefes ben bein Ummoenben in ber Durre ebenfalls ju Schulben , und ba bie Boben eben fo rein , als nimmermebr eine Durre , gehalten werben, fo wird bas ausgefallene Deel allba ben bem Raffen eben fo leicht wieber mit in bie Gade gebracht werben tonnen. 3ch getraue mir auch gu behaupten , bag ber an ber Luft geburrte f Sopfen , wenn er nur , wie ich nachher geigen werbe, gehbrig beobachtet wird, allemal fchbner ausfallen muffe, als ba er burch Feuer geburret wirb. 2) Coll er nicht fo veft jufainmengerrefit, und por ber luft bewahrt werden tonnen; als wenn man ihn burch Defen burrt. Das mufte ich nun vollenbs nicht., warum bas nicht feyn tonnte , ba es fchon bftere ben uns geicheben ift , und ich felbit , wie ich nachher fagen werbe, ben Berfuch gemacht babe. Die britte Ginivenbung, baß er gar nicht eingepreft werben tonne, fo lang man ibn nach bem Daas und nicht nach bem Bewichte vertauft , trift biefige Begenben ghr nicht , wo er aller gewogen wird , icheint ? auch überhaupt bieber nichts ju beweifen , ba bie Schwierigfeit bie namliche bleibt , man mag ibn an ber Luft ober ben Defen burren. Bis. anber verharre ich ben ber Meynung, ber Sopfen bleibe beffer , wenn er an ber guft abgetrodnet

with. Dben babe ich bereits gefagt', man maffebarauf feben , baß ber hopfen bom Relbe troden nach Saus tomine, und ju bein Enbe ben rege' nerifcher Witterung jeben Mugenblid nugen. Ers laubt es nun aber bie Witterung burchaus nicht. fo muß er , fo balb als moglich , abgepfindt ... und auf bem Boben fo bunne ausgebreitet merben , bag nur einzelne Dolben nebeneinanber aus liegen fommen. In bem Fall brancht er bann frenlich etlige Tage, bis er nur etmas melt wirb. Trodner Sopfen bingegen wird mit bem Ropf bes Rechens , (nicht mit ben Babnen) auf bem Boben fo weit ausgebreitet , bag er nur; anberthalb Bolle bid liege Dach Berlanf 24 Stunden wird er, am begten um Mittagsgeit und ben offnen gaben , umgewenbet. 3ft bie Witterung fcbon , fo tann man ibn ben bein awenten Wenben fcon wieber bider, und fo fortgefest ben bein britten, vierten und funften, immer bider bis auf 12 3blle boch anbaufen. Ift er burre , fo macht man bie Saufen 2 bis 4 Conhe bide, bainit man mit bem Mbburren bes folgenben nicht gebinbert werbe. Diefe Saufen luftet inan noch 14 Tage bis brev Bochen. lang über ben britten Lag mit einer bineingen: ftedten Stange , bamit er fich nicht erwarme. Sollte man unben , er wolle fich erwarmen . fo inufte man ibn fogleich wieber ausemanber. raumen , fonft murbe er roth merben , perbrens nen , und baburch in feinem Werth einen farten Abfall leiben. Ferner ift barauf ju feben, bag man alle Feuchte von bem Boben abbalte. Dan inng ju bem Enbe fomobliben naffein Wetter, als auch überhaupt ben Dacht alle gaben mobil perfcbließen , und fie nur ben fchonem Wetter. und nie por 7 ober noch beffer por & Ilbr frube erofnen , bainit weber Rebel noch Than barauf fallen tonne. Ben naffer Witterung barf man ibn burchans nicht wenben , er murbe bavon feine belle Farbe und fein fcbnes Unfeben verliebren , und braunroth werben. Run fchabet foldes grar ber Gute bes Sopfens nicht , aber es bringt boch im Bertauf Rachtbeil , weil ber Raufer auf ber Meynung bleibt, er fen im Felbe bereits burch bie nachtheilige Witterung verbor. ben und braunroth morben. Wenn im Berbit naffe Bitterung einfallt , begegnet es ben Do. pfenwirthen febr oft, bag fie , ftatt bellen, brauns' rothen

rothen Sopfen erhalten , wenn fie jamal nicht W binfanglich Man jum Durren baben. Dun laft fich givar Sopfen, ber auf bem Relb von Delthan getroffen und roth morben , von einem Dopfenfenner leicht von bein untericheiben , ber etit auf bem Boben bie Rarbe veranbert bat. Bann aber ber Brauer einingl fein Renner ift. wenn er barauf beharet , es fen in Belb bers borbner Sopfen , wie fann ibin ber Bertaufer feine Borurtheile benehmen? Gein But bleibt entweber liegen , ober er muß es um Spottgelb abgeben. Mithin bat man febr lirfache , bars auf gu feben, bag er nicht ben naffer Witterung nach Saus gebracht , noch ben folcher auf bein Boben gewendet werbe. Salt aber ber Regen einige Tage an, und ift zu befürchten , bie großern Sopfenbaufen , fo noch nicht gang ausgetrochnet find , mochten fich übereinander ermarmen , fo tann man biefe menben und luften. Que bein befagten lagt fich nun leicht ermeffen , wie bie Boben biergu beschaffen feyn muffen , und bag fie um fo viel beffer find , je luftiger fie jind. Ich babe mir bagu eine befonbere Scheune , 70 Schube lang und 40 breit, mit 7 Bbben ubereinander , erbauen laffen , jeben Boben aber nur 6 Schube boch , bag ein Mann barinnen aufretht geben tann. In ber Bierung ber Banbe babe ich auf allen Seiten feche Schuhe lange, und anderthalb Schube bobe Buglaben, nur eis nen balben Schub über ben Bugboben anlegen, und neben halbschuhhohe Seitenbretter gang herum laufen laffen. Die Buglaben fteben nicht in geraber Linie gegeneinanber über , bamit em ftarferer Wind ben Sopfen nicht burcheinander ja. gen faun. Die obern gaben find fo boch als mbglich angebracht , bamit bie Luft unten trod. nen und oben bie Feuchtigfeit binausführen fann. Muf biefen Boben bin ich im Stanbe, eine große Menge Sopfen auszubreiten und in furger Beit abjudurren, phne baß ich bie einbringenbe Feuchte und bas baber entflebende Unlaufen bes Sopfens. zu befürchten babe.

Sher darf der Jopfen nicht gefaft werben, als bis er vollfommen troden und dure ift, sonl ift er bein Berberben in ben Saden une erworfen, und biejenigen ichaben sich nur selbst, bie ihn, um fein Gewicht ju vermehren, mit Baffer neten wollten. Das Kennzeichen, das

er bie geborige Trodine bate, iff, wenn fich bie Stiele an benDolben nicht mehr biegen las fen , fonbern gerbrechen. Bor Movent follte melnes Grachtens niemand facten laffen, wenn man por bem Berberben bes Sopfens im Sad wiff ficher fenn. Che man ibn faßt , lagt man ben neblichtein Better bie Saufen emvas aus. breiten ; bainit er etwas gabe werbe , und fich ohne ju germalmen , einpreffen , ober eintretten lafe. In meiner Scheune find auf jebem Bos ben an ben Brettenbolgern vier eiferne Saden nach bein Daaf bes Gade befelhigt , und oben barüber bie Bretter fo weit, als ber Gad ift, Wenn ber Gad in biefe San ausgeschnitten. den gebaugt ift , wird biefer Dedel aufgeboben, ber Dopfen bineingeschuttet , pon einem Dann mit bloken Rufen ober in Strumpfen felt eine getretten , afebenn ber Gad jugefchnurt , unb an einen Ort geschafft's mo er por Rake, Luft und Sonne verwahrt ift. In folchen Gaden erhalt er fich immer fo lang, bis er alliabrlich verfanft wieb. in Coll er aber mebrere Tabre aufbehalten werben , wie es zinveilen bie Ilins flande erfobern , fo muß man freulich auf bauer. haftere Bebaltnike , wo er meniger ausbunftet und feine Rrafte beker erhalt, bebacht feun. Sier. ju baben mun einige finftre , und por Maufen. Luft und Conne forgfaltigft verwahrte , gegen Mitternacht liegende Rainmern porgefcblagen. Dun laft fich bawiber michts einwenden , aufer bag nicht jeber mit folchen Rammern verfeben tft, auch ber Sopfen boch nicht fo feft eingepreft werben fann , als es ju feiner Erhaltung nb thig ift. Ich habe ben Berfuch gemacht , ibn in Riften prefen gu lagen , und will alfo , meff ich es gut gefunden habe , biefe Methode bier Die Riften , bie ich baju gebrauche, benfugen. find 4 Schube lang , 3 Schube breit , und 24 Schube boch ; bie Bretter bagu bleiben giper unbehobelt , aber fie maffen wohl ineinander gefugt und überall fart geleimt', auch bie Fugen an ben Eden nom überbieß mit Dech aus. gegoßen fenn. Aufer orbentlichen Dedeln fur jebe Rifte , ift noch ein Dedel von Dillen mit 2 eifernen Sandheben baju nothig , ber um einen halben Boll fchmaler , als bie Lichten bee Rifte ift , und jum Preffen berfelben gebraucht wirb. Bu biefen Riften lagt man, fo weit fie

und , vieredigte Gade verfertigen , mur in ber W Shbe etwas langer, bamit bas vom Gade über. bleibenbe oben als eine Decte fann über ben So. pfen gefchlagen werben. Diefe Gade bringt man in bie Riften, und fchneibet fie , nachbem fie aberall gut eingepaßt worben finb , oben ben ben Ralgen ber Bretter an ben 4 Eden bis an ben Rand ber Rifte auf , und nagelt bie bier. abbangenben Lappen mit gang fleinen Rageln an , bainit fich im Preffen ber Sad nicht tiefer in die Riften bineinfenten tann. Benn eine Tifte eingetretten und balb voll ift , wird oben befagter Dedel von Dillen barauf gelegt , und unter ber Drefe eingeprefit, alebann wieber Sopfen barauf gefaßt , und wieber gepreßt , und fo fort , bis ber hopfen einen Boll uber ben Ranb ber Rifte bervorragt ; alebenn nochmal gepreßt, ein Stud fo groß , als ber Umfang ber Rine tit, barauf gelegt, Die vier aufgeschnittene Stude Des Sades baruber gefchlagen , bie Ranten ber Bretter , und ber Dedel ber Rifte , fo weit bie Rante reicht , mit fartein Beim beftrichen, ber Dedel aufgelegt , feit jugenagelt , und bie Rifte au einen trodnen und fublen Ort geschafft. Will man ibn verfenden , fo gerichlagt man bie Rine, laft ben gangen Sopfenballen einichnuren , und mobin man will , verführen. In folchen Riften erhalt er feinen Geruch und feine Rraft beffer, ols in ben gewöhnlichen Caden , und muß folg. lich auch im Brauen beffere Dienfte thun, Gin bremiabriger behalt barinnen fo viel Beruch, als auferbein ein jabriger por bein Abblaten bes neuen Sopfens bat , und ein fechsjabriger bie Rrafte eines anberthalbjabrigen.

#### Dom Auftuppeln ber Stangen.

Har unfre Gegenden, wo alles atigebauet iff, ware es ju wertlaftig und ju fosstar, auf bem Felde Schupfen zu ihrer Aufvewahrung zu erbauen und ju unterhalten, od ich gleich gern jugestiet, das sie sich darinnen besser als unter freven Dinnmel erballez, vourden. Sie blieben der und auf dem "no werden zu zwerhebe der hand der hopfengarten in Ordnung auf eine Appoli geiegt, damit sie im Frühjahre sogleich den der Jand ind. Man macht einen Arang von Reben, und steck ihn den über Arangen. Eben so viel Arbeiter richten solche

in bie Shbe, und segen fie auf einem Bobengleich weit voneinander, bei abangigem aber bie unten etwas schiefer, damit sie einander im Gleichgewichte erhalten und nicht vom Wind umgestürzet verden. En die werben bam die übrigen Ecnagen im Drobung herungelehnt, baß auf teiner Seite zu viele zu fteben fommen, und bafelbst über Winter gelaßen. (Der Beschus tingtig.)

Artic. VIII. Don gelehrten Gachen, a) In ber Beverifden Buchbanblung ju Berlin fommt beraus Olla Potrida 1 und 2 Duartal gr. 8. 390 G. a I il. 50 fr. Diefes neue tour. nal nebt ben Danchfaltigfeiten nicht unabn. lich : und-bat gur Abjicht , ben Beift ber pers, fibiebenen in Deutschland gerfreuten periodifchen Schriften und fliegenden Blatter in liefern, Die Becture init ungebrudten und neuen Gedichten. Auffagen und Heberfegungen ju bereichern. Don ber Renntnig , bein guten Geschmad und ber feinen Auswahl bes herrn Bibliotheter Reis chard in Gotha fonnen wir noch viel fcones und nugliches boffen. Dieg cournal entbalt (wie unfer vormaliges Dagagin) Bebichte bras matifche Muffage, Musjuge, Abbandlungen, Da. turgeschicht, Deconomie, Briefe, Biographten. Theater . und Runftnachrichten u. b. gl. Ste gout

- b) Bohuslai Balbini e S. f. Bohemia docta, opus pothumum editum notisque illustratum à Raphaele Vrigar Canon Praemonur. et Profess. Theol. Prag. P. l. 1777. P. Il. Pragae in Svo. jusannen 1 Miph, 16. 2004. 28, 15 ft. \*
- . Die gelehrten Unmerfungen bes jesigen Berandgebers , ber mit einem Belgel , a Boigt , unb bem R. D. Canbibus a St. Therefia bie bob. mifche Litteratur-Befchichte anbanet , und fie bon irrigen Dingen reimiget. Balbine Blan war portreflic. Er befdrieb im erften Theile Die Brager-Universitat, welche nicht im labre 1347 fonberr 1348 bon Karl bem aten geitide tet worben. Dann banbelt er von Manuferipe ten und Bibliotheden in Bobmen, Eracau , Leipzig , Coln , Roftod unb Ingols fabt fepen Colonien ben Drag. Schon in Sabre 1468 follte nach einer Unmertung bes B. Canbibus eine Buchbruderen in Drag gemefen fenn. Raifer Karl ber 4t ließ in Drag

neue

neue beutiche Airdenlieber in ber Airde , in ber Muttersprache fingen , und bie Delobien befam Er von Baris.

Artic. IX. Mertwürbigteiten.

Den o Det, mar ein berrlicheprangent fcbner Tag , ein freudenvoller Lag fur bas borbin betrubt. gewejene Baterland. Gin Tag bes Jubels, unb ber landefindlichen Freude. Unfere Durchlauch. tigfte gnabigite ganbeberrichaft naberte fich von Da mbeim fommend, Abends nach 4 Uhr unjeren Thoren , und ber Gingug in Sochiebero hienige Bendeng mar prachtig. Ge. Churfuril. Durchl. unfer gnabigiter ganbebregent , Die gnabigite tans besfrau Churfuritl. Durchl, in Begleitung ber Pringefinn Maria Caroline von Zweibruden murben von ber biejigen ichonen burgerlichen Capalerie von ber Grange bes Burgfriebs an, bis pur Rendens, unter Trompeten . und Paudenfchall , breper Muntchoren , und gantung aller Gloden , mid unter Parabirung bren Regimen. ter ; und unter bem lauten Jubelton bes por Freuden entjudten Bolfes begleitet. Dor bein Reubauferthor an ber prachtig errichteten Eris umphporten fand unter bein Wappen gnabigfter Landsherrichaft, folgende Innfchrift: CAROLO Th. & Elifab, Aug. Principibus optimis Conf. S. P. Q. M., Muba murben von Litl. herrn Stadtepmmanbanten Grafen von Daun Ercel. lem bie barierfcbliffel übergeben.

Auf bem berinnern Walle ftunde ein groffes Eber von Stadinuntanten, welche mandfaltig gefleibet, die fammentliche Burgerftande und Junften anzeigten ; darunter einige Anaben ein Freu-

benlieb abiangen.

Bey dein innersten Neuhauferthore übergaben 8 Deputirte von dem Stadtmagifrat auf einen rothjammeten Kif die an schwarz-und geldefeidenen Bändern hangende vergoldte Thorschlüffeit, neldes Se. Churfrürlt. Durcht, noch gmötgigtangehörter feyerlichen Anrede des älteiten Herrn Burgerineisters Edien von Vortragt und herrn Kladtsöderrichter Schen von Wergmann, übernomm. it: dann aber wieder unter freundlichter Dauftnehmung auf das Alf purückziegelegt haben, Worauf höchstieleiben, nach berderfeits gnadig; angenomunenen Handbuff, in die Ctadt herein Odertiet vor Ediett geschren sind. Das General Feldzensmeifter Graf bollnienische Regiment parabierte bis zum febbene Thurn, almo eine voletere Berenpforte mit einem doppelten Ebor Trompeten und Pauken, dam ebenmässigen Stabtrabanten unter bee Ausschrift ans den Horag gesegt war:

Hic ames dici Pater atque Princeps.

Gleich ben gedacht fconen Thurine, durch bie gange Kaufingergaffe flunde die burgerliche Ju- fanterie, deren herren Offiziers prachtig in Gold, und burchaus nebst der neuerdings errichteten Grenadierfompagnie gang neugefleibet waten, an biefe fließ das nichtnunder schone und egal ge. fleibete burgert. Urtureisebor.

Die Nauptwache und ben haupt. Plag befegte bas General Braf bauniche Infanterieregiment, welches bis jum Rathbaus reichte, wogloht bie britze te Triumphporte mit ber Aufschrift:

#### Diu lætus interfis Populo

errichtet war. DieferPlas war wegen ben nun auch neu beradgunalenen Nathhaus, und ber auf etner Seite bis gegen bein Plas, wie auf der aubern bis in die Dienersgaffe hinein unt einer oon
Statuen, Figuren, Blumenstiden, Pyramiden
Errberund Dievenbaumen ausgezierten Galerie
reche reigend und angenehm.

Anf der Graf larofeeischen Galerie in der Dieneregaffe war von Seite der Stad wieder ein Chor mit Trompeten nub Paufer, angekracht. Bon da paradirte das Leiberginnent durch die ganze innere Schwädingeragsff, dis zur Reifdeng. Unwo die durcht ein die Neighen und hoben herrichaften in die Reifdeng hineinges fahren und, die Angerel. Lavallerte, ich die hobeften und boben herrichaften in die Riedeng hineinges fahren und, die Parken und besteht und die eine Angeren ausgefahrener, im Stadtwagen begleiter, giengen zu Juff in der Reifdeng aben fen and der de fan in unentliche in größere Gala anwesend gewoffe hofend Dieaftertalpersonen die unterrhänigste Auf- untertung machten.

Se. churil. Durchl. bezeigten burchgehends alles Bohlgefullen, und die gnadiglie Baterkliebe; welche die ernaunliche, durch alle Straffen fich vorgefundene Bolfsurenge zum unaufgeflichen Jubel-

Bakentan

372 gefdret und Aufrufen: Vivat Cael Thoodort Vivat i bewogen hat. Momit fich auch biefer herrliebe und freudenvollefte Lag geendet hat.

Die fibne Dbe von Unferen lieben herrn Bunpfer hoffriegerathosecretar: bie er auf biefen fellichen Tag verfaste , maffen wir gang hieber

Binnm ; Mufe, von ber fläglich bumpfen Lever Den Traureftor, und fitunne fie, Daß ibr gefügelt Lieb mit Ugens tubnem Feuer ilob lauter tone, ale noch nie!

Siehft du die Luft, die unummblifte Monne, Die and ber Burger Augen fcbeint?

Sie aabe oer Surger angen vor GDites Throne Und Marens Urne ausgeweint.

Beld ein Gebrang! welch frober Jubel theilet Die lang jur Rlag gerbbnte Luft! Beich muntrer Donnerton, ber aus ben Schanten eilet.

Und unfern Obern Freude ruft! Die rauschten so der Ifar folge Wellen, Die zieht dem eblen Rhein fich vor: Sing' in das garnen ber Kannonen und ber Mollen,

D Mufe, fing — Karl Theodor Chimmt im Triumph, in den verwaisten Thoren Der Fürstemiatt zu wohnen, an : Er eilt, bein Biedervolf zu'fenn, was es verloben,

Ein Bater wie Marmilian. Gerd glucklich! — o ber fobnite ber Gedanken Eteht, reifender Erfullung nah In hundert Aiffen ausgebreitet, ohne Schran-

Bor feiner weisen Ceele ba. "Der gandmann lerne feinen Stand beneiben. "Genuße was fein Schweit erringt, "Froblachelnd, wenn gebaut auf ehmals burren Beiben

"Durch Kunfte ftralt bas Licht ber Wahrheit uisber.

"Lind reiget mehr - fie follen blubn. Baf Schuchtern bie bereits gefchmachten Schaar ren wilber

"Cnitarvter Borurtheile fliebn! "Kein Freuler foll ber Unfchuld Rechte franken! " Muffouft flammt nicht ber Ate "Beil: m Des Reichen fchubbem Gold, bes Muchrers niebern Raufen

"Cen feines Richters Mage feil !
Co fiebet er vor Theodorens Cete,
Der feiner Burger Muniche fab,
Der gebriliche Bedant' erhadner Mart — Aurele,
Gerb glücklich meine Kinder! ba.
Die Battinn feines herzens ibn jur Seite
'An feilicher Ghotinnenpracht,

Bie Luna, freundlich, wenn im schimmernben Der Sterne fie vom himmel lacht, Die Schwefter Ravolinens! \* \* Baiern neinet

Die Schweiter Karolinens ! \* Batern neiget : Ber Rarolinens Kannen euch !
Der Patriotinn Ram! — Die beste Fürstinn zeiget : Un hilb sich ihrer Schweiter gleich Blide. Sie fract ben Gatten — Thranen in dem Dilake.

" Sind Wir am fchiffbefahrnen Uhein? " Sinds Baiern? — gutes Bolt! — ja bu vers bienft bas Blude,

" Bon Theodor beherricht ju fein! Ja Furstinn! biefes Bolt ift enter Liebe, Wie Ihr bes bhochien Alere, werth, Ein Bolt alebenifchen Bluts, voll unverbordner Triebe,

Das Eure Gute fennt, und ebrt. Es benkt (jo benken Heibennationen) Warm, vaterlandisch, reblich, frey, Und liebt die Fürzien aus beiti Stainme ber Dt.

Dit unverfälfchter Albnentreu.

Die ftrafenbe Gerechtigfeit, eine Gottinn ben ben Griechen. \* Der Frau Bergoginn Durch- feucht.

Ad Artic. III. In der Reubaufergaffe, in der Segetärfröjdufichen Bebaufung über 2 Seitegen, if von verschiebener Gattung, wießes, gutgeleinnes, rafteites Rotenpapier das Buch in 18 fr. ju haben. Der bürgert. Buchbinder Ferdinand Reich der auch derley rastricte Rostenpapier das Buch ju 20 fr. im Derlage. Sein Laben ist auf dem Nage in der Robiberennerischen Bedaufig m. Ben diesem Buchbendium. Ben diesem Buchbendier ist auch beschrieben Brief und Soudert Papier Sadund Schreibslicher wir Aufrenlieder und Strechtelleder in baben.

### Münchner = Intelligenzblatt.

Den 21 October. 1778.

Artic, I. a) Derordnungen. Circular Batent, bie Bestimmung ber Ginjuhre. Bebuhr bom aubroartig bearbeiteten Golleber , betreffenb.

Datirt ben 16 Det. 1778.

Machbem Ge. Churff Durchleucht Unfer allerfeite gnabigfter Canbrefurit und herr ben bisberigen ausschluffenben freinben Leberhanbel bes Bernhard Sand ju ling in bero Erbitaaten langers nicht mehr beiteben ju laffen gebenten , auch nicht gemennet find, bere getreue Unterthanen in Butunft mit bergleichen ber eigenen ganbes. Enbuilrie und Rabrications Betriche, fo nach: thetlig , als fchablichen Berguntungen bebruden u laffen , und baber fraft erlaffenen gnabigften Decrets vom Dato Mannheim ben 2Sten September abbin anabigit befchloffen haben , daß ber unter ber porgemekten ganbebregierung bemelb. fem Bernhard Sand mutels eines ertheilten privilegii exclusivi jugeft nbene Alleinvertauf autlandifchen Lebers , in ben Landen ju Batern und ber Obern Pfals, ganglich aufgeboben, mithin in Die Bufunft jebermann bas bebarfenbe Leber allent. balben begieben und entnehmen ju tonnen , freygeftellt fenn folle : bergestalten jeboch , bag von allem in bie Baterifche und Dberpfalgifche Lanbe einfabrenben fremben auswartigen Gole. Bfund and Edmal. Leber bie fenthin zu bejahlen verord. nete Confumo-Merife ju fanf Gulben von jebem Bentner ben Bermeibung wirflicher Convifcati. onsftrafe , entrichtet: und biefe Bebuhr nach bem betragenben Mettogewichte, aufs genanefte et. boben , und getreulich verrechnet werben folle : Do haben bie hernachftebenbe Churft. Baterifche Dautainter fich biernach gehorfamft ju achten, bbin von jebem aus fremben in bie btefeitige Sinairi Daut auch bie nunmehr vorgeschriebene Comfumo-Accis. Sebubr ju s fl. vom Zentner nach beim betragenben Rettogewichte , von bem Lage ber Ginlieferung biefes Datents an , fricte m arbollen, und in bie getreue Werrechnung in bringen, donn auch von diefer hocht landesherrlichen Berordnung ben incladiten Behnautslationen mittels Albidurift, ber gleichmakigen genaum Das obhaltungswiffen, jogleich Rachricht ju geben, gegendartig eigenes durch die Consipmache über Tab unb Nacht zu verführen fommendes Patent aber jeden Dret, behörig zu unterfebreiben, und inhglicht zu befreben. Sign. München den 16 October 2778.

Dom. Dom. Ducis & Elect. (L.S.)

fpeciali.

b) Circulare: mit einem Schemate', wownach die fainmit. Maut- und Recisamter einige pr. Confumo bereingebende Maaren-Artikel funftig die Bebubr einzusobern ift. Datirt ben 16 October 1778.

Ce. Churfürfil. Durchleucht Unfer allerfeits gnabigiter Canbesfarft , und herr , baben fraft gnabigften Decrets bom 28 Cept. abbin tu Bo fbrberung bes gnabigit beliebten Commercialves bands gwijchen bero Baierifch , und abrigen Erb. landen anabigft beichloffen , Die für Dero Baierle fchen Maut-und Accisanttern porgefchriebene Tal rife genan burchgeben, und nach reifer Ueberlegund ber baben eintrettenben Umftanbe permba bes bieben folgenben gebrudten Schematis verfchiebents lich abanbern laffen. Belchemnach ben bernach gefest Churbaierifchen Dautamtern biemit ans befohlen wirb , ob biefer Churfurftl, gnabtaften Specialverordnung ftriete ju baiten , folglich von ben im porallegirten Schemate fpecifice enthaltenen Maaren-Artifeln: maffen es wegen ber übrigen in felbigen fonberbar nicht benanns ten Artifeln noch jur Beit ben ber bisherigen tarifmafig; und verorbneten Belegung fein Derbleiben bat : nebft ber Maut bie nunmehr bow gefchriebene Confuno . Accis . Bebuhr von Tag ber Ginlieferung gegempartigen Datents unnach

la ig ;u erhollen, und in getreue Berrechnung P tu beingen, auch von dieser Hochilandesberelt, chei Special-Berobnung den Incorporationssielle fen mittels Communicirung der Nothdurft Gerunt plarien von obigen Scheinate, und einer Alb, febrift von dieser Generalausschweibung des gleichmäßigen genaucsten Darobhaltungswillen unverlängte Nachricht zu ertheilen, gegenwärtig eigenes

burch bie Confinnache über Tag , und Nacht ju verführen fommenbes Patent aber joben Orts gewohnlich ju unterfebreiben , und möglichsi ju befördern. Minten den 16 Det, 1778.

Ex Commissione Serenissimi
Dom. Dom, Ducis & Elect. (L.S.)
speciali. Secr. Morigotts.

#### SCHEMA,

wornach fammtliche Mauth und Accisamter nachstebende Waaren Artifeln ju behandeln, und die ben jedem ausgefeste Gebübe, vom Tag der Sinlieferung dieß, Ariste einzuheben, und getreulich ju verrechnen haben.

| Nro  | Unftatt bisheriger Belegung, binfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bur<br>Confumo<br>Accije, |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | ( Lit. A. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pl. fr. jol               |
| 4 56 | Apoetbeckerdann Material und Specercy-Waaren (in so weit solche bieher nach den Guldenwerth belegt genesen) Samwoll ohne Unterschied der Qualität: Saumwoll waare, und zwar gedeuckte detto, oder gemalte, unter den Ramen Jadieme, Jike, Perse, Cottons, Boundajm, oder, wie sie sonischen Saumwoll der den Ramen Jadieme, Jike, Perse, Cottons, Boundajm, oder, wie sie sonischen Saumwollschung aller bisherigen Einsubriperren wom Pfunder, gegen Aussehung aller bisherigen Einsubriperren wom Pfunde Baumwollerickeren, als: Weise und gefärbte baumwollen Strümpse, Jauben, wom Dfunde und dergleichen, die gewirtte detto Waare miteinverstanden, mit gleichunäßiger Aussychen des Einsuhr Beredushs  Cacto Casto Universitätischen Saumwollen Strümpse, Jauben vom Pfunde Castos mit Einschliß des al Fundum Pauperum bestimnnten Betrags, wom Pfunde | 1 4 —<br>- 32 —<br>- 6 —  |
|      | (F.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                        |
|      | Sifche (hiernachsenannte) als Bidlinge, Briden , Karinge , Cabliau , Laperbond, Ctod: Jlach, Ripp, und Aunbijiche , ober Nothicher, Platierife, Schollen: bann weitres: Ress, Sippe , Anguilotti , Lingualotti , Oradi, Kombi, Tonini, Sarbellen, Carbelloni, item Lache und Salinen, sie werden frisch, getrocknet , geränchert , gesalzen , ober marinitt eingeführt, wom Centnere Siere, von Baum und Schafwolle , die gestrickte , oder gestepptle halebinden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 40 -                    |
|      | einverstauden, (H.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 32                      |
| 10   | Sanbidube von Leber, furs Mann . und Frauenvolt, bie fogenannte Dannisch und Convedische besonders mitenbegriffen vom Pfunde vom Pfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 -                      |

| Nro  | Anftart bisheriger Belegung , binfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Co | gue<br>alm<br>cci | no- |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----|
|      | - detto, ober gemeine Fabenfpigen , weiß , ober fcwars , ohne Unterfchieb ber Qualitat vom Pfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | fr.               |     |
| 22   | Thean ober Sischmals vom Centuer Tad, gang und Halbtuch; ober sogenannte Draps de Dames, Droquets, und Mussey, gegen Ausbebung der auf die geringere Lücher bestandenen Einfuhrsperr, und ohne fernern Unterschied ber Qualität bom Pfunde (W.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 12                |     |
| 24   | Weine, und swar nur bie bernach benannte Gorten, als alle Spanische und In-<br>fulan Beine, wie Carnarisee, Museat, Museatell, Vin santo, di<br>Cypro, und de Cap., item alle weische Weine wie Marzimino, Re-<br>forco, Monte pulciano, di Samos, Vin di Re und Florentiner, hier,<br>nacht Burgunder, Champagner, Frontiniae, Pontae, Essafter, und<br>ander franglische Weine: wie auch Rhein Moster Rectar, Seien und<br>Franten Weine, außer der von den Landaussichlageamtern beziehenden bis                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                   |     |
| . 25 | hersgen Unschlagsgebühr, sonberbar noch ad Aeracium vom Eymer.  NB. Doch sind hierom ausgenommen:  a) Alle nicht specialiter bier benannte Meine;  b) Die in der Shurpfalg gewachsene Wheine und andere Weine, nach Maaß jüngst ergangenene Beiets, als welcher gegen Sertisscat, von dieser Sonialiten stere sind i und in so veit  e) Die Einfuhr von Würzburgeraund Neckara. Weinen mit wirklich bestehenden Salgentracten verbunden, and gleichfals mit contracts unklitigen Sertingaten au bescheinigen ist, sind auch socke germörkis, ger Soniumo-Accesse begeben.  Wollenzeuge, wie die Kaunen haben, ohn Unterschied der Qualität; mit eingeschlossen gen die halbwollene Zeuge, gegen Ausfyrdung des auf einige Artistel obgevoalter ben jeltherigen Einsuhr. Dierdothe. |    | 32                |     |
| 26   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 | 4032              |     |
|      | ( L. S. ) Laureng Geverin Morigotti Math u. Gerret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1                 | 1   |

Artic, III, Avertiffement a) Einem ge lebrten Dublieum bienet jur Rachricht, bag tunf. A eiges Monath als ben o Rovember in bem Ibbl. beil. Beift Spital abermalen bie Lebre ber fo nothwendig, als nuglichen Sebammentunft von herrn Giel Stadt und Landichafts Accoucheur wird angefangen werben. Denenjenigen, welche fich diefer Runft widmen wollen , wird ber frege Bugang , und zwar ohnentgeltlich geflattet werben. Munchen ben 15 Det. 1778.

b) Es wird ben refp. herrn Blumen . und Bartenliebhabern hiemit befannt gemacht , baf ben Johann leonhard Dies , churfurfil. gnabigit fpecial-privilegirten Gaamen und Blumen Sof. Iteferanten, und Degotianten allbier in Dunchen am Rinbermartte , in ber Behaufung bes von Binemeiftere wiederum von fchonften Urten veris table hollandische Blumengwibeln angefommen, und noch 3 Wochen lang in febr billigen Preifen su haben find. Es besteben folche in fruh : und fpateren Corten , von einfachen , und gefüllten Spacinthen, vielblumigten Tagetten , gang vol-Ien moblriechenden Jonquillen, perfifchen Tris, verschiebenen fein garnirten Tulipanen. Stein: ber fcbbuft neuen Gorten gefüllten Ranungeln, und gang gefüllten Unnemonen, nebft mehr anberen. Eben bafelbft ift auch frifch , und gerecht bas gange Jahr gu haben englisch . enprifch . und bollandifcher Carifiol ober Blumentohl Caamen, bann Fruhworfchi , Fruhtalrabi , verschiebene Urten Salat , nebft noch aller Urten biefigen

NB. Wem beliebig mit Solifaamen fich ju bebienen , ber wolle ohnbeschwert jebesmal fin Fruhjahr bis Jacobi feine Befiellung einfenden, Damit felbe zeitlich im Berbft allzeit frifch und neu eingefammelt , und abgegeben werden fbus !! Maffen bie meifte berfelben nur I Jahr, jum Aufgeben tuchtig, ober nut find. Fur gegemvartiges Monath nimmt man noch Beftels

landsgewöhnlichen Garten . Caamereven, welche

alle nach ihrer Qualitat ebenfalls in febr niebris

gen Preifen ju baben finb.

lung an.

c) Edictal - Citation. Rachbem von einer Churft. hochloblichen Softammer in Munchen gnabigft anbefohlen worden, bie Magbalena Gerfila. cherin Couhmacherinn ju Bagiftorf in Defterreich wegen ihren Frengelbs. Ausftand edictaliter gu

citiren , ober folchen Uneffant bon bein bene allbiefigen Stadt annoch flegenden Erbichaftes Depositum ju erhollen, und gehörigen Drts ju Berrechnung ju überbringen. Gleichwie nute aber fich berührte Berfilacherinn , minber beren Erben, und Befreundten eine fo geraume Bett nicht mehr gemelbet , folglich man nicht berichtiget ift , ob felbe annoch ben Leben fene , ober nicht: Alls wird berührte Gerfilacherin, ober beren nachften Erben, und Befreundten in Rraft bief offentlich, und edictaliter mit bem Bebeits ten biemit vorgerufen , baf fich felbe binnen 3 Monathen peremptorie, und um fo gewiffer babier ftellen, und melben follen, als man nath Berfluß fothaner Beit ben Ausftanb von bein Deposito übermachen, und bas Residuum beren nachften Befreundten allhier behandigen wutbe. Actum ben iten Gept. 1778. Burgermeis fter , und Hathe ber durbaierifchen Grangftast Griebberg.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Minis

den ben 17ten October 1778.

Bom Beften, Mittern, Beringern. Berfaus Schäffel. Ift. Ifr. 1 Iff. Ifr. 1 Iff. fr. ] **Ocháf**a Weigen. 11 30 II -10 -1319 Rorn. 7 30 7 15 978 Berfte. 1619 Saber. 3 30 346

b) Mitterer Getreib : Rauf in Mugeburg ben 9 Oct. 1778. Weigen. 12 fl. 5 fr. Rern. 12 fl. 26 ft. Roggen. 7 fl. 36 fr. Gerfte. 7 fl. 16 fr. haber. 4 fl. 11 fr.

Artic. V. Sanblungs . Machrichten. 3) Ueber bie Circulation bes Gelbes vom Drofefice

Bufch. Erfres Gragment.

Der fleifige Uebergang bes Belbes, als eis nes Lobns mechfelfeitiger Dienfte ift bas, mas wir ben Umlauf , ober bie Circulation bes Gels bes nennen. Ginen blogen Taufch , ober Umfas bes Belbes rechne ich nie fur eine Circulation, und fie wird feine von allen benen Wirfungen bervorbringen , bie mir pon ber Circulation bes Belbes erwarten , wenn fich nicht ein Bohn weche felfeitiger Dienfte baben einmifcht.

D 93

378

Weine in unsern Hamburg Millionen bergeheiner Eckleierten von dem Kausinamn an den Wecksler, und von biefein an zienen übergehen, so date diese Umsag nicht mehr Wirfung auf das Aussommen berer, zwischen welchen er vorzeit, als einen des Willionen ungerührt in den Kalten des einen und des andern liegen blieben. Ausein das halbe ober viertel Procent, um weiseb der Wecksler theurer verwechselt, als einwechzelt, zil ein Lohn des Dienlieb, den der Kaufmann ber him such Worden der Wecksler kin und der Wecksler sein Aussen und der Wecksler sein Ausstendungen, und daburch voird dies Wecksler sein Ausstennung, und daburch voird dies Wecksler sein Ausstennung, und daburch voird dies Wecksler sein Aussteinung in miglichen Eirzeitalton.

hier ift ber Drt, ein beutliches Erempel anr Auftlarung ber eigentlichen Beschaffenheit, und Wirfung bes Gelbumlaufs einzufchieben. Dergleichen Erempel habe ich in ben Schriften aber bieje Materie ju febr vermißt. Dinto glebt ein febr furges C. 33 in ber Anmerfung 6. Dolls Ranbiger ift bas von bein fel, herrn von Munch: baufen im vierten Theil feines Sausvaters aege. bene, und bie bengefügten Erlauterungen find bas einleuchtenbfte, mas ich bisher uber bie Shaptbeariffe von biefer Cache gelefen babe. Bende aber wollen infonderheit Die Dibglichfeit effet geschwinden Unlaufs, und beffen Birtung Darftellen , und feben nicht eigentlich auf ben Bortheil , ben ber einftweilige Befig bes circulirenben Belbes einem jeben, burch beffen Danbe es geht , fchafft , und was baffelbe ju beffen Blusfommen bentragt.

Dies will ich jest allein erlautern, ohne auf bie Befchwindigfeit bes Umlaufe ju feben.

A. Lohnt feinen Bedienten für ein halbes Jahr mit 10 Athl. ab. Fur ben Beblenten ift biefe Gelb reiner Lohn feiner Arbeit. Deffen Bewinn davon find alfo volle 10 Athl.

B. Der Bediente bejahlt bein Schufter feine Richnung. Gur ben Schufter ift nur bas reiner Gewinn, was er als Bohn feiner Arbeit gieht.

C. Der Schufter begabit in bas gange bem Garber D. Gewinn fur Diefen entpeht 5 -

D. Der Barber bezahlt feinem Schnels ber eine Rechmung von to Athl. Nach Abjug ber Auslagen bleiben biesem E. Der Schneiber jahlt ben Tuchhandler , beffen Bortheil 20 Procent ift , und ber alfo zu feinem Auskommen gewinnt 2 M

F. Der Luchhandler gablt bem Gewurge handler 10 Procent, Die Diefer ju gewinnen gewohnt ift, geben ju beffen Hubtommen nur r

G. Der Gewurghanbler bezahlt feinem faubenierth bie Dileithe. Richt alles ift für biefem Gereinn. Baufoften, Zinfen, fremben Capitale und Stadtfoften abgezogen schieben ibm von ber Miethe aus 10 Mich. nur 3 über, bet er auf einem Aussennet verwenben fann 2-

H. Der hauswirth bezahlt Binfen an ben Rentirer L. Bas biefer gieht, ift alles reiner Bentrag ju feinem Mustoimmen

I. Der Rentirer bezahlt bem Schnith für feine Arbeit an feinem Wagen. Diefer gewinnt reinen Arbeitslohn

K. Der Schmid bezahlt ben Schlachter. Diefer rechnet reinen Gewinn

L. Der Schlächter bezahlt feinen Abvocaten. Fir biefen ware nun gwar, ein bischen Capitalien abgerechnet, alles reiner Berbienft. Aber.

M. Der Abvocat geht am Abend aufs Caffeehaus, und verspielt feinen Berbienft Richts.

Bas er baber gu feinem Austommen batte anwenden fonnen, wird nun gang ein Beytrag gum Austomen bes Spielers to Rebl.

N. Der Spielce bittet einen benfiehenben, ihm Gold für bieß Gelb ju geben, ber es ohne Vortheil thut. Richts.

O. Einschlechter Bezahler fieht fich genebigt, einem brobenbundnenben Galanteriebanbler eine alte Rochnung ju bezahlen. Die Rechnung ift fo alt , baß wegen ber barauf ju schlagenben Birfen alter Gentom für beiem vergräft Michte.

P. Der Galanteriehandler fieht ben felnem Rachbar Gevatter , und giebt die 10 -

jum Pathengefchent.

Q. Der Nachbar legt bas Gelb in ben Spartopf feines Kindes, und die Efreulation biefer 10 — hat nun auf lange Zeit ein Ende.

60 Mthl. Diese Diefe 10 Rthl. geben ichlinal mie Bors theil, und viermal ohne Bortheil ber Empfan.

ger von Sand ju Sanb.

In bein gwolfmaligen vortheilhaften Heberange bringen fie 60 Rthl. Mustommen bervor. Es ift nur bier bie Rebe von bein , was biefe Reihe pour Empfongern ju ihren Austommen eigentlich gewinnt. Rebme ich es allgemeiner, to murbe jebesmal ber volle Belauf, als jum Austommen ber Menfchen , bienend angeseben und herechnet werben tonnen. 3. E. bie o Rtbl. bie ber Gemuribanbler nicht als Bewinn reche men fann, find ichon von ibm ale bie Begablung ber Dienne und Arbeit, wer weis, wie vieler Menfchen ? ausgejablt , Die feine Waaren probucirt, übergeichifft und verbanbelt baben. Aber. ich febe bier nur auf bie unmittelbare Birfung bes Belbumiaufs unter benen , burch beren Sanbe es gebt.

Die vier Erempel eines unfruchtbaren Belbninlaufs tonnten mit vielen andern vernehrt werden. 3ch fonnte g. Ereinpel den Nachbar P. bie 10 Ribl. ins Lotto fesen und verlieren , ben Lotto Collecteur bavon laufen faffen u. f. w.

b) London ben 29 Sept. Man fagt, baß ber Albion von 74 Ranonen, Rapitain Bownes,

ben Franzofen in die Bande gerathen fen.
Der unlangit ju Liverpool ausgeruftete Ra-

per the Lady Granby hat ein von Terreneuve nach havre de Grace bestimmtes Schiff nach Lie

verpool eingefandt.

The Mars, ein Laper bon Dartmouth, und ber Beneral Compay, ein anderer Kaper bon Terfey, haben bie Oncheffe be Chartres, on Kape Francols nach Bordeaue bestimunt, nach Terforingefandt.

Das Kriegsschiff the Pelican hat eine Franiblische Schnau von etwa 200 Tonnen, von Cabir nach Ferrol mit Sals belaben nach Lissa-

bon eingefchict.

Die an Holliger angetommenen Transportheifffe, the Bacific, the Silver Sel und the Dummore, haben eine Schäluppe von Wirginien nit 45 Orbhite Tabad, und ein Hollandisches Schiff mit 44 Fäffter Indigo und 500 Commen Budert wegennommen.

bee ga Rochelle, von St. Domingo nach Frankrich bestimmte, ift von einem nach Briffol geborigen Raper in Ring-Hoad aufgebracht wor-

Le Saint Fran d'Angeli, ein Frangbificel Schiff von 100 Connen, von St. Domingo nach Rantes bestimmt, ift von dem nach Guernfer geborigen Raper the Revenge nach Guernfer aufgebrigen Raper tworben.

La Dictoire von 600 Sonnen, von St. Domingo nach Borbeaux, mit 400 Ophhiten Juder, 64 Saffer Caffer, 40 Ophhiten Tabad und andern Waaren beladen, ift von einem Laper an ber Franghiffden Aufte erobert und nach Plumouth einselandt werben.

. Gofport, ben 25 September. .

In hleigen Soven ift fele beichabigt eingelaufeit ein Jamburgifches mit Wein, Brandwein, Caffee u. f. w. beiadenes und von Bayonne nach Sannburg bestimmtete Schiff. Es ladet unt, ben in einem Sturm erfittenen Schaben auszubeffern; wortum es feinen Haupetmaft verloewn hat. Auch ift allbier eine von einem nach Loubon gehörigen Kaper gemache und mit Pech, Theer, Terpentin, Tabad und Indigo von Carolina nach Frantreich beladene Prife angelomuene, Liverpool, ben 24 Sept.

heute ward eine von dem Kaper the Caper gemachte Prife, l'aimable Magdalene, von Guste baloupe nach Santes bestimmt, eingebrachte. It is son der ingebrachte in 1955 Derboften Ander 1956 Allere Caffee, 1.45 Säden Baumpoule, eine giemliche Parthen Effenbein, und über 20000. Thalern. Die Ladung wird über 40000 Et. gefähät, und das ist die zweite Prife; wieder die Garah gemacht hat, roiewohl lie erft seit. To Tagen in Des gewoch ist.

Dengance ben 24 Gept.

Allhier ift vom Kreugen angefommen ber Kaper the Gebert, nach Jerfen gehörig , und hat eingebracht ein Franzbliches Schiff von 500 Lonnen , mit Zuder , Indigs u. f. w. von Cape Pomon nach Ranzes beladen.

Anszug eines Schreiben v. Tereneuve, ben 24 Aug. : Un ber hiefigen Kufte hat fich unlängie ein großer Untertamigher Kaper von 20 Reunpfins : bern sehen laffen, welcher verschiebene Schiffe weg. genommen bat. Der näunliche Kaper ift um bie nörbliche Seite unsere Infel und bie Kuse unter Infel und bie Kuse welle vom Labzador. gefegelt " und bat bet verschiedem

**Ediffé** 

Schiffe und alle eingefalgene Rifche weggenom. men. Ein gewiffer Pinfon bat ben biefer geles ambeit bis auf 30000 Et. verloren, und ihn felbft bat inan quin Befangenen gemacht , und feine Schiffe mit feinen eigenen Gifchen belaben , und mar im Begriff, bamit fortgufegeln , als ber on unfern Bouverneur abgefertigte Erpreffer ab. gieng. Der Bouverneur bat fofort bie Fregatte Surprige und eine Rriegsfregatte bein Raper riochgeschicht. Ich beforge aber , bag biejer ju meit poraus fenn wirb.

Artic. VII. Bur Saus and Landwirths fchaft. Die Betreib : und Mehlfagte auf eine baltbare Weife gu zeichnen.

Der Firnif jum Beichnen ber Gade wirb

auf nachftebenbe Urt jubereitet :

Bu i Ranne Leinbl wird fur I gr. weißer Bitriol , I gr. Gilberglatte , und & gr. rothe Menninge genommen. Die rothe Menninge und Bilbergiatte wird fogleich in bas Leinbl gethan und aufaininen gefocht. Wenn nun folches auf-Abfit , fo wird ber Schaum Davon abgenommen, wobnrch bas Unreine beraus fommt ; nach biefem wird febr wenig Bitriol und nur fovtel, als man in groen Fingern halten fann, hineingethan, fonit, wenn juviel auf einmal hineingeschuttet wird , gebet er uber nich ; wenn berfelbe genug gefocht, muß er fteben bleiben , bainit er fich fese und abtuble , bernach wird er flar abgegof. fen , und foviel Rug als nbthig ift , welcher aber mit Efig gedampft werben muß , bargu genoinmen , fobann ein wenig Firnig barauf gegoffen, und folches gufammen auf einem Steine abgerieben , bamit ber Efig wieber heraus fommt, und fobann bainit gezeichnet werben , und halt bie Farbe, jo lange nur ein Stud am Sade 俳.

Artic. VIII. a) In ber Stroblifden Buch. bandlung allbier find im Berlage genommen , folgenbe fcbon geftochene ganbcharten , unter ber Aufschrift bes herrn Bufching in Berlin.

| amlich:                  | fl. | fr. |
|--------------------------|-----|-----|
| Bohmen, in 9 Blatt a     | 7   | 30  |
| Baiern, in 6 Blatt a     | 5   | 30  |
| Schleffen, in 6 Blatt a. | 5   | 15  |
| Cachien, in 6 Blatt a    | 5   | 15  |

Taufnis , in 4 Blatt . Dabren , in 4 Blatt a

Den Berren Liebhabern, bie ben ben inigen Sries gute unb porjuglich brauchbare Panbe darten fuchen , bienet jur Radricht , bag bie Musaabe biefer obbengunten Charten pon bem großen und berühmten Geographen , Drn. Con-iftprialrath Bufching veranftaltet worben , felbe alfo teiner meitern Empfehlung bebarfen.

Artic. IX. Mertwurbigteiten. a) 3u Bunda in Dabren ift ein aufferorbentlicher bider, und ftarter Mann geftorben. Er mak fies ben Schube given Bolle; in feinen Rod batten fich 5 Maun einschlieffen tonnen ; ju Beinfleis bern branchte er fieben Ellen Beng, und bas Befes betrug neun Ellen. Geine Strumpfe bat man über bie arbften Stiefel angleben tonnen.

b) Es ift eine Pabilliche Bulle unter bet Breke fur Die Mibner in Palatiing inr Mufinune terung ber Chrifien , ihren Armen unter ber ottomanischen Torranen feufgenben Mitbrudern burch Munofen Silfe, und Benjiand ju leifieu.

c 216 neulich aus Conftantinopel ber Bes richt ergieng, bag bafelbit ber Eribiichof von Theffalonich , Apoliolischer Bicarins banger Pas triarchaltirche , mit Tob abgegangen fen , fo era mablte bie Congregation ber Propaganda an beffen Stelle ben Priefter Unton Prachia, et nen Gennefer , geitherigen Borgefesten einer geift. lichen Befellichaft jur Bef. rberung bes Glaubens unter ben Benben , bie bier unter bem Berftanbe gebachter Congregation ibren Cis bat.

Artic, X. Baierifcheund Dfalgifche Littes, Rebe von ben Pflichten und Absichten eines Realichullebrers ben bem feverlichen Ende bes Schuljahres 1778 abgelefen von Joh. Bapt. Strobl Profefforn und Buchbanblern : in feinem eigenen Berlage in ber Rofengaffe in 800.

" Biele michtige Bahrbeiten : bie befonbers bon benjenigen gelefen werben follen, welche fich mit une fern in biefen Blattern feit 20. 1766 mobimepe nend bem Baterlande über Schulnachrichten ges thanen Meuferungen nie recht vergleichen tonne ten. Richt , bag es noch Berbrug machte, nein! um mir , bas: mas borgefagt , ober prophetenbt worben , nochmal ju lefen. Beiten anbern fich, nicht mabr ? und es ift bem Baterlanbe , bem Jugenb , ber lieben Burgericaft , misbar, bag jest beilere Lage, ober beitere Beiten eingetrete, ten finb.

### Münchner = Intelligenzblatt.

Den 24 October. 1778.

Artie. I. Verordnung : ber innlanbischen Graungtwirten und Stridermeinten felbit ver-fertigtes Jabrilat und beffen Berichteiß betreffend. Datirt ben. 15 Oct. 1778.

Machden kineswegs den innikabischen Ernaupsprietern , und Striderneislien verdo, then sie, ibre seldt verfectigten Ernaupswessen, vonntselbe ordentlich uit dem Meister. Zeischen verfeden, und blindte find paar und die verfene gefeden, und blindte find paar und die gebreich gewohl auf offenen Mackten, als auch ber ihren häufern zu vertaufen: denensten aber schon bereich burch einige Meinter hindernis gemacht worden ist. Als werden berauf summt. Sericht und Nautobrigheiten dah nagtwiefen, daß is denenstelben in Vertaufung questionitter Maaren kein eine Kindale nerzeigen, sondern alle Kiptens angedeinen lässen, fondern alle Afriern angedeinen lässen. Sign. in Constitution ein der eine Kindale nagtwiefen.

Artic. III. Edictal-Citation. a) 21 uf 216. fterben Gorg Ochbtels Burgers , und Floginel. fters gu This nat fich bezeigt , bag bie Schul. ben ben Bermbgensftanb überforfriten. Die Rechts Concursorbnung erfobert bemmuch, febem , Aumal wachfamen Glanbiger burch Claftification, und fo nach Proportion jeben zu bem feinigen to viel mbalich au verhelfen. Deffentwegen Die 3 Chietstage als Frentag ber 30 Beimnonaths. tag ad liquidandum . Montog ber 22 Minter. monathstag ad excipiendum, unb enblich Saus. tag ber 19 Christmonathetag ad concludendum biemit fub termino peremptorio jebes. malen obrigfeitlich anberaumet werben. Jeber Blaubiger weis fich in Derfon, ober burch bemoaltete Mandatarios fatis inftructos berorten Bu melben, als er nach verlaufenem Termin nicht mehr gebort murbe. Befcheben ben 15 Deine monathstag 20, 1778. Churff Lanbrichteramt Tolg. 30b. DR. Strbber Sanbrichter.

b) Madricht. Da bie, für bas gange Baiere land bochfterfreuliche Unfunft Unfrer Durchleuch tiaften Panbesberrichaft nebit all getreuen Unter thanen, auch eine allbiefige Schugencompagnie in tiefetier Depotion au verebren, und bieruber ibre patriotifche Grenbe ju bezeugen entschloffen ift; als wird ben 8 nachftfommenben Monaths Do. Deinber auf allbiefiger Schiefftabt ein Kenerwerf: Tags barauf aber ein Scheibenfchiegen , namlich in Saupt 60 ft. nebit 6 Fahnen , im Rrang 30 ff. nebft 3 Rabnen , im Glad 20 ff. nebft 4 Sahnen , und im laufenden Sirfchen 10 ft. 3 Sahnen , jufammen alfo 120 fl. nebft 16 Fabnen gegeben , und bieben auch mit Birfcbftugen u fcbieken erlaubet. Wosu man alle Derren Liebhaber nach Stanbesgebuhr geziemend invitirt haben mill. Metum ben 12 October 1779. Schugentompagnie ber Churfurfil. Saubt . un Refibenaftabt Dunchen.

Mitterer Getreib Rauf in Augsburg ben ben 9 Oct. 1778.

Weigen. 12 fl. 5 fr. Rern. 12 fl. 26 fr. Roggen. 7 fl. 36 fr. Gerfie, 7 fl. 16 fr. Baber. 4 fl. 11 fr.

Artie, VII. Jur Hauseumd Laubwirtheichaft. a) Von der besten Art Hopfen zu erbauen. (fiebe Intelligenhlatt Arto. 33. pag. 329 Mrs. 34. pag. 337. Mrs. 36. pag. 373. Mrs. 37. pag. 362. und Mrs. 38. pag. 370. Brfolisk.

Das Dingen des Sopfengartens.
Durch die alighelicht Dervortreibung des
Früchte nuf die Erde nothwendig einen großen
Ebeil ihres tostbaren Salges verlichten, von
dem ihre Fruchtbarfeit abhängt. Diefes muß
ihr wieder erfest werden, sonst wird fie auszehren, und die Ernde von Jahr ju Jahr magerer ausfallen. An Drien, wo der Fribban
weitläusig, die Diehjucht aber gering ift, pflegt

man bie Relber brach Itegen in laffen , banift fie W Beit gewinnen , fich ju erbolen , und von bein & einfallenden Regen und Schnee neue Rrafte ju fammeln. Doch febrt ber Erfolg , bak ibnen ba. burch nicht genug quaefubret wirb , inbein tie mieinale bie Fruchtbarfeit eines orbentlich gebung. ten Bobens erhalten. Daburch miberlegt lich Die Behauptung mancher von felbit, welche bie Dopfengarten nur alle brey ober gar feche Sabre Bu bungen anrathen. Ein gandivirth , ber feinen Rugen verftehet, muß bebacht fenn, burch genugfa. inen Dung feinem Relbe neue Rrafte ju verfchaf. fen. Siergu fann man Mergel , verfaulten Rafen, Gaffenerde , und Mill vom Dieb gebrauchen, Ralt. ber von manchen auch biegu vermentet wirb, beffert eigentlich bas Canb nicht , fonbern erwarint es blos und beforbert ben Umlauf bes Rabrungs. faftes , faim alfo bochftens im leimichten Boben , und nur ohne Benfeitfegung eines anbern Dungs gebraucht werben. 3ch tann bier nicht ans Erfahrung reben , boch furchte ich , feine Scharfe mochte bie Stode ju Grunde richten. Mit bem Bebberichiamm bingegen perbeffern ju wollen , will ich jebein aus eigner Erfahrung treillich wiberrathen. 3ch babe ben Rachtheil babon biele Jahre einpfunden , und ben Barten Darüber endlich verfaufen muken. Die fcharfe Gaure Deffelben griff meine Stode bergefigit an . bak fie faum brey Jahre ftunden, and im vierten ichon tvieber ausgefault waren. 3ch gab intr alle erfunliche Dibe , ließ burch bas gante Relb bren Schube weite und anderthalb Schub tiefe Bruben machen , und mit Baffen, und anbrer guten Erbe ausfullen und ben Barten auf bas neue anlegen. Go balb fich aber nach einigen Sabren ber Schlaum bamit vermijchte , giengen Die Stode in Saulnik. Dietes bat mich pon allen weitern Berfuchen mit bergleichen Schlamm abgefchredt. Wer Mergel , berfaulten Rafen . und Gaffenerbe im leberfluß baben tann, bat ben beften Dung in Danben und taun alles übrigen entbebren. Bon bem namlichen Rugen babe ich auch hornfpabne und gumpen von Schafwolle gefunden , wenn fie auf obige Urt angemenbet In Ermanglung beffen taun man ben Dift vom Rindviehe und andern Thieren mit Rugen gebrauchen, wenn er nur gut jufammengefault ift , ebe man ibn an bie Ctode bringt.

Bferbmiff ift in aller Abficht ber ichlechtelle: Co finin ift wegen feiner Die far leimichten Boben portreflich, aber im Canbe greift er bie Ctbde an , und macht fie roftig. Aller Dung foll im Berbite auf bie Relber gebracht merben, wenn man ibn gang nusen will. Wollte man ibn erft im Bent , ober im Commer auf ben Stock fchaffen, fo murbe nicht nur bas Dineintragen, und Bertheilen boppelte Dube machen, fonbern noch überdieß ber balbe Rugen verlobren geben , weil ibn bie Warme troduen , und fein bektes Gals aussiehen murbe. Bringt man ibn aber im October in ben Barten , und bebedt ibn mit Erbe, fo wird er bem Erboben alle feine Rraft mittbeilen. Um ibn bald bineinichaffen gu tonnen , latfe tch ibn ichon im Commer fo nab. als mbalich , an ben Garten bringen , und auf aroke Daufen jufainmen fcblagen. Wie viel auf ein Selb berechnet werben burf., muß jeber felbit ju erforichen juchen. Ber es nach ineiner Dethobe baut , Die Ctode weit anlegt , und bobe Stangen nimint, ber' fann es nicht überbungen. Bollte aber jemand , ohne genugiamen Ubjiand ber Ctode, und ben geringern Stangen, in glets cher Ctarte bungen ; to murbe es ibin gerabe fo. wie mir ben meinen eriten Berfuchen ergeben. Er murbe viele Blatter, und farte Reben , aber menta Fruchte erbauen , bie Manten murben uber bie furgen Stangen berabbangen, und ein Buich. werf machen, unter begen Beichattung bie uns ten bervorichtefende Blubte taub, unt fchimm. licht werben mußte- teber Sausvater muß jich alfo bierinnen nach feiner Unlage richten , und nur fo piel bungen, als feine Ctode ibrer Fruchte barteit unbeschabet ertragen tonnen. Rach meis ner Emrichtung laffe ich jabrlich so Fuber mit-2 Dferben pon ber Mitiffatte aus, auf ben Dor. gen fubren, welche, wenn er auf bem Plas sufainmengefault iti , ungefahr 40 Fuber ausma. chen indgen. Manche werfen ibn in bein Barten auseinander, ich aber laffe ibn in Rorben an bie Sugel tragen, und richte mich forafaltig nach ber Starte, und Schroache ber Stode, ( welches nich aus ber Ctarte, und Schmache ber Ranten er. fennen laft) fo bak ichwache boppelt fo viel, und mittelinagige brepviertheil mehr, als bie farten erhalten. Ber es unterlagt, wird immer Stb. : de von ungleicher Starte baben , und in ber

Ernbe Magang leiben. Befonbere gebe ich auf W bie außerften Beilen, bie bem Unfall ber Wittes W rung, und ber Infecten am meiften, und ebeften ausgefest find , genau acht , baß fie tart gebungt werben, bamit ue bem Refnb befto fraftiger IBis berftand thun tonnen. Diele vernachlafigen bief ju ihrein größten Schaben, befonbers wenn ibr Barte einen gwar langen, aber fchmalen Strich Landes ausmacht, und viele Ctode aufen ju fter ben tommen. Co balb aller Dung vertheilt ift, wird er auf ben Stod gebracht, und ju bem Enbe porber mit einer Daue bie Erbe bebutfam ab. geraumt. Dieben ift nur bas ju beobachten, baß ber Stod nicht gang burfe entblbffet , fonbern etliche Boll boch Erbe auf ihm muffe gelaffen werben. Un die Reben, Die biefes Jahr Frucht getragen haben , barf wohl ber Dung unmittel. bar ju liegen fommen , aber ja nicht an ben Stod felbft , bieg wurde ibm Raulnig auste. Heber ben Dung wird alebenn ber Erb. boben wieber given Schuhe boch angehaufet, und fomit bie Arbeit fur biefes Tahr befchloffen.

Don ben Urfachen bes Migwachfes.

Macbem ich nun alle ben bem hopfenbaue erforberliche Arbeiten burchgangen habe , wirb es ber Dube werth febn., jum Befchlug noch etwas von ben Urfachen bes oftern Difimachfes biefer Pflange bengufugen. Das beurige Jahr bat mich manches belehret , bas ich porber noch nicht fo genau wußte. Go wenig ich aber bennoch glaube , baß hierinnen alles genugfain beob. achtet und entbedt fen , noch auch mir biefes Derbienft jufchreibe , fo febr munfchte ich , einfichtsvolle Raturforicher angureigen , ihre Mufmerffamfeit barauf ju wenben , und bie Land. mirthe über bie Urfachen biefes Berberbens, und bie bekten Mittel es abjumenben , ju unterrich.

Die Reinde bes Sopfens find bie Raulnig ber Burgel, Die Brbfte im Fruhjahre Die Sturme im Commer , am meiften aber ber Debltbau.

Die Raulnif ber Burgel entftebt entweber pon ber Raffe bes Erbreichs , ober wenn ungefaulter frifcher Dung ummittelbar auf ben Stod gebracht wird , ober boin Alter ber Stode. Ift bie Chulb an ber Raffe bes Erbbobens , fo muß fie burch Canale abgeleitet , und bie Sugel fo angelegt werben , baß bie Feuchtigfeit bie

Burgel nicht angreifen fann. Daß überhaupt fein frifcher Dung in ben Barten gebracht, auch ber verfaulte nicht auf ben bloffen Stod gelegt werben burfte , habe ich fchon im vorigen 216. fchnitt angezeigt. Wenn bie Stode von blofem Allter faul werben , fo ift es mit ber Seilung au Enbe ; fie muffen mit frifchen vertaufchet werben. Man fann bas von baber entfpringenbe Berberben am erften verbuten , wem man bie Stode ben bem Beichneiben in Frubiahre unterfuchet , und alle folche Bleden mit einem

fcbarfen Deffer bimvegninmt.

Wiber Die Frofte im Fruhjabre bient theils eine aut ausgefuchte Lage , theils wenn man wie ich im sten Rapitel bemertt babe , bas alle sufruhzeitige hervorfproßen ber Reime ju verhuten fucht. Der Befahr von Seiten ber Sturme im Commer wird fowohl burch bie Lage , als auch baburch ausgewichen, wenn man bie Stane gen fentrecht in bie geborige Liefe und feft auf bie Erbe auffest , baß fie feine Bermuffung ane richten tonnen. Den bein Deblthau muffen wie uns langer aufhalten , ba er ben weitem bee gefahrlichfte Feinb , und allein im Stanbe fft. bie fchbnfte Soffnung bes Landmanns ju perniche ten. Db er blof aus Regentropfen beffebe burth welche bie Sonne , als burch ein Brennglas wirft , und ben Gaft ber Blatter ausschwigen macht , und wogu fich nachber Burmer fam. ober ob bie Barmer felbit Urfache an bem Musichwigen bes Saftes find. .. ben man Sonigthau neunt , bin ich nicht im Stanbe au enticheiben, und überlaffe es gefchictern Beob. achtern. Eine jebe biefer Meynung bat Grunbe für fich , und jebe bat ihre Bertheibiger gefine ben. Go viel ift entschieben , daß bie gaufe bie nach gefallenem Sonigtbau bie untre Seite ber Blatter bebeden , bie eigentliche Ilrfache bes Berberbens finb. Wer bieruber bie Beobacht. ungen eines erfahrnen Candwirths ju lefen berlangt , ben verweife ich auf 5. 10 ber fchon bf. ters gerühinten Dresbnifchen Abbanblung.

In bem beurigen großen Diffiahre fainen mehrere Urfachen aufammen , ben Sopfen an Grunte ju richten. Schon ber vergangene febe firenge Winter griff bie nicht genugfam bebedte Ctode bergeftalt an , baf fie im Frubiabre fchmachlich blieben , und bunne Reime trieben

Rr2

Das Reubiabe mar nicht minber unfreunblich, W und talt , und binberte bie Erbolung. Ramen Die Reime aus ber Erde bervor , fo wurden fie pon baufigen Erbfibben übergogen , und taum entwidelte fich ein Blattchen, fo war es auch fcon wieber aufgegehrt. Diefes bauerte immer fort , fo , baß ju Enbe bes Days noch wenig Reben an Stangen gebunben maren, wo fie fchon Manns boch und noch bober batten febn follen. Einige maren gu Enbe bes Junius noch nicht angebunben , und in guten Barten ftunb er noch nicht viel uber Manns boch. Mun follte ber Julius alles erfegen , aber fcon im Unfange Des Cunius tamen bie fleinen Rliegen in folcher Menge . bak man alle Soffnung einer auch nur

mittelmakigen Ernbe aufgeben mußte. In Unfebung biefer Laufe fiimmen meine Bemerfungen mit bem vollfommen überein, was ber Cachfifche herr Berfaffer bavon fagt. Gie nehmen ihren Urfprung von fleinen Bliegen, bie ben uns feinen eignen Ramen haben, in Sachfen aber Beige ober Riege genennet werben; mober aber biefe fommen , ift unbefannt. Cie find bellgrau von Rarbe , an ihren Flugeln noch etivas beller gezeichnet , etwa gebnmal fleiner als eine Dude, flechen auch nicht fo empfindlich , als biefe. Ihre baufige Begenwart fundigt ben Mifroache porber an. Run fomint es noch barauf an , ob fie bie Bitterung begunftigt ober nicht. Ift fie mifigunftig, fo vergeben fie und ber Sopfen erholt fich ; bleibt tie aber marin und fcon, fo berinebren fie fich unenblich , und befegen bie jarten Blatter ber Rebe mit ihren Epern, ohne felbige, wenigstens, bag ich es wahrgenomen batte, ju benagen. Im Unfange tann man fie felbit mit bem Bergroßerungsglafe , (und fein Connenmicrofcop bejige ich nicht) nicht entbeden, aber nach Verlauf von etlichen Tagen bemertt man fie uberflußig; bein bloffen Muge aber fchei. nen es feine Eyer , fonbern bie Dunfilbcher bes Blatts ju fenn. Mus biefen entwickeln fich bie ichablichen Sopfenlaufe. heuer hatte es in ber Mitte bes Junius ben Unfchein , als ob fie vergeben wurben , aber im Unfange bes Julins tamen die Fliegen abermale, ber Sonigthau fiel alle Tage , bie Blatter glangten , ale ob fie mit

burch biefe und anbre Infecten fo fart beran gelodet wurden,daß alles wimmelte und raufchte. 3ch habe meines Theils ben Sonigthan niemals unter bem Blatt , fonbern allegeit auf beffen Dberflache bemertt , auch felten und nar gant wenige gaufe oben auf bem Blatte gefunden. Ich fann alfo ber Devnung nicht beptretten . bot ber Soniathaufweiter nichts,als'ein ans bem burch ben Stich biefer verwundten Blatter berbor rin. nenber Gaft fey, weil er wibrigen Ralls auf ber untern Seite bes Blatte , mo bie Laufe ibren orbentlichen Wohnplas baben, und es benggen. auch am meiften gu finben feyn mufte. Dag fie nich banten , erhellet baraus , weil fie unter bein Blatt ibre Balge gurud laffen , auch viele, bie bon oben berab fallen , auf ber andern Seite an bem flebrichten Gaft bangenb bleiben. Db fie fich aber alsbald wieber in Fliegen vermanbeln. ober noch einen Mittelftanb zu burchmanbern bas ben , babe ich bisber nicht entbeden fonnen. Wenn fie recht haufig find, fo gieben fie ben Rabrungsfaft bergeftalt aus ben Blattern unb Biveigen , baß fich felbige gufammengieben und verborren. Rommt es baju / fo ift bie Ernbe verlobren. Man bat mancherlen Mittel wiber fie angegeben, aber bie meiften barunter haben nur ben einzigen Tehler , bag fie fich nicht in Ausil. bung bringen laffen. Dan rath , a. B. bie Stangen mit Buchenafchen au beitreuen. Das Mittel mochte angeben , aber mo fo viele Miche bernehmen ? ipie es anfangen , baß er auf alle Blatter, und beionbers beren untre Seite fomme? wie verhuten , bag ibn ber Regen nicht in ber nachiten Stunde wieber abwafche ? andere rathen lacherlich genug , fie von ben Blattern abgutebren , ein Borfchlag , bein man bas Unthunliche fogleich anfiehet. Die Englander rathen. bie Stangen frub , wenn ber Than barauf liegt, abinichutteln , ober welches noch beffer ift , permittelit einer groken Sprige mit Baffer au beiprengen. Der Verfuch ift , wie bie oft angeführte Albbanblung ergablt , babin ausgefallen baß von ben geschuttelten Stangen eine 2 Schefe fel , von ben angefpristen eine 6 , und von benen, die nach meiner Urt ftarter gebungt maren , eine 9 Scheffel , nach Burtenberger Dagf Firnis überzogen waren , und an ihren Spigen uausgegeben haben. Ich bin überzeuge , daß die hiengen ganze Tropfen eines fussen Safts , wo. Art , wie ich den Hopfen behandle , und wie ich oben ang geben babe, jugleich bas befte Mittel wiber biefe schabliche Ilngeziefer ift, und freue
nich , ben öperen Berfasser jener 20hamblung
hierinn auf meiner Seite ju haben. Meine Garten haben vor andern innuere weniger Ilngeziefer , verberben auch nie gänzlich , sondern bringen in Mikjahren wenigstens die Jälfre, juweilen auch brey Diertheil ber Sunum in guten Jahren. Diesen Erfolg schreibe ich solgenden vier
Ilrsachen zu , und überlasse der Beurtheilung

berge eher verlaffen.
2. Mann bie untern Blatter und Zweige an ben Ranken fleifig ausgeschnitten werben, konnen fie fich , aus Mangel beffen , nicht in jo

arofer Menge als anderstvo aufhalten.

3. Wenn bie Stode gefund find , werben fie nicht fo leicht als alte und frankliche bavon ju Grund gerichtet. Die Sopfenpflanze ift feine fefte, fonbern eine fchwainmigte Pflange. Rein Wunder alfo, wenn auch fie bom Roft und Faul. niß augegriffen wird , ba felbft bolgigte Burgeln endlich bavon gerftbret werben. Muffer bem ift biefe Burgel unter ber Erbe bem Benagen gewiffer Burmer ausgefest , bie ben Deblivur. mern gleichen. Gelbft ein junger Stod leibet baburch Chaben , wie vielinehr muß ein alter frantlicher barunter erliegen! Waren bieje unfichtbaren Reinde nicht, jo wurde niemand gu einen Stod mehr als einen Sechfer legen , ba allegeit die Stode fconer find, die aus einem, als bie aus bregen gejogen werben ; aber eben um ber Wurmer willen , werben bren genommen , bamit nicht , wenn fie ibn gernagen , ber gange Stod ausbleibe. Dieraus ift nun leicht gu fcblieffen, baß ein alter Stod auch ben Laufen um

Bige Dung , ben ich meinen Garten gebe. ift jederzeit ju feben und befannt , daß an einem ftarf gebingten Stod bie Blatter fcbneller groß und holgig werben , baß bas Infect , bas bie Barte liebt , felbige verlagt , ober bag es ben Befchmad felbft verabscheut , ober ben leber. fluß bes Caftes nicht pertragen fann , genna, bak es folche ben weiten nicht fo febr als anbre beichabige, die meniger gebungt find. Der Beweis hievon liegt por jebermanns Mugen. . 3ch habe hier brey Sopfengarten , given bavon tiegen in Sauptlagen, und haben unten farten fettigten Boben , ber aber burch eingeführte Erbe und Dungung jo murb, als Bartenerbe iff; ber britte liegt fren im Relbe und bat fanbigen Boben. Die benben erftern haben für benriges Jahr gut getragen, und felbft ber britte bat fich mit ber Salfte feines fonfligen Ertrags uns ter ben herumliegenden erhalten. Ein einziger geichnete fich unter ben übrigen verborbnen aus. ungeachtet er weniger, als ber meinige ertragen bat ; und auch bas ruhrt baber , weil ber Befiger , obgleich weniger als ich , boch ubrigens frarter gebungt bat , als feine Rachbarn. Dit. bin erhellet barans gur Benuge , baf es mur bar. auf antoinine, ber Pflange burch fattfainen Dung einen ftarfern Trieb , und fchnellern Wuchs ju verichaffen, wenn fie bem Berberben wiberfte. ben und auch in Difjahren ben Gleiß ihres Er. bauers mit ihren Fruchten belohnen foll.

Wenn nun am Ende die Frage noch bavon ift, ob dieses oder ein anderes Cand unt hopfen nutlich konnt angelegt werden, um auch daniet handel in andere kander zu treiben, fo kommt es dadery auffolgende Untersuchungen an:

R r 3 1. 06

I. De bat Elima fo befchaffen , baf inan W fich verfprechen tonne, einen guten, fchmachaf. ten und balfamifchen Sopfen , ber auch in aus. martigen ganbern gelicht und gefucht werbe, ju erbauen. Bare bas nicht , wie benn offenbar nicht nur jebem Simmelfrich alles von gleicher Bute machit, fo mare es ein vergebliches Unter. mehmen , weil es immer an bem Abfag ber por. banbnen Reuchte fehlen murbe.

2. Db man , ohne fich ben Plag gu ben unentbehrlichen Beburfniffen bes Lebens ju ran. ben, Land baju entbehren fonne. Mufferbein mare es unnug, und in Rudficht auf Jahre ber Theues rung fchablich, basi Entbehrliche ju bauen, und Das Unentbehrliche aus fremben Staaten erfau.

fen ju muffen.

3. Db es nicht an benbthigten Dung fehle. Dare bas , fo mußten entweber bie Fruchtfel. ber Roth barunter leiben , ober man warde bie. fen Bau ju feiner Bollfommenheit bringen.

4. Db Ctangen in ber Rabe, wohlfeil, und bem Balbe unbeschabet ju baben finb.

5. Db ber Erbboben fo befchaffen ift, ober lich fo weit berbeffern lagt, bag er barinnen fort.

Vommen fann.

6. Db bas Bolt feine Beburfniffe mit Dube und Arbeit erwerben muß, ober ob es felbige mit leichterer Dube erubrigen fann. Im lestern Ralle werben fie gewiß ben mubfamen Ban ber hopfenpflangen verabschieben, und fich Befchafte mablen , die fie ernahren , ohne bag fie fo viel pon ihrer Bequeinlichfeit baben aufopfern burfen. Gine Berrithaft, bie Braubaufer bat, ein berflandiger Brauer wurde allenfalls feinen Rugen babey verfteben , allgemein murbe aber ber Ban miemals werben. Fur ein folches Land mare bas Bortheil genug , fo viel ju bauen , als es fur fich beubthigt ift , ohne barauf ju benten , einen Sandel damit ju treiben. 3ch glaube übrigens, wie ich Eingangs gefagt habe , man tonne in Toweit in jebem lanbe , Gebirge und mafrichte Gegenben allein ausgenoimmen , Sopfen bauen, ber gefundes, fartes und haltbares Bier giebt. Dit ber Bett mare auch ju hoffen , baß fich ber peripobnte Gefchinad ber Eimpobner baran ae. wohnen und es gut finben wurbe. Ich urtheile bierimen nach meinem Befchmad. Denn ich wieich jugefteben muß, bag bas Bier in den Churft.

Baierifchen Landen meiftens beffer und flarter . als ben uns ift, fo inde tch,wenn ich bie Mabrheir reben foll, bag meinige bennoch fur meinen Ropf. und Magen gefunder und murbe es nicht mit jenem vertaufchen. Die Cultur bes Sopfens bleibt folglich allemal fur ein gant nusbar, wenn man auch teinen ausmartigen Sanbel bainit treibr:

Artic. VIII. Von gelehrten Sachen. Des Ronigs in Preugen Majeftat haben ben fammel Magiftraten und Rirchen in ber Churmarfte er. laubt, fich bie occonomifche Encyclopabie bes herrn Doctor Rrynig wegen ihres ausgebreites ten Rugens, aus ben Rirchen und Stabtfain. mertaffen anguichaffen, \*

. In biefem, in beuticher Sprace in 800 berausgetommenen Buch find in allen Gattungen und Rachern ber Cand und Stadtewirdticaft, nur bie mabren Grunbfage, und Sauptbelehrungen enthalten : Es ift baber alphabetice eingerich tet : und aus manchen Abbanblungen pro et contra , nur bat mabre jum Refultat hers ausgenommen , und in Orbnung gebracht: folg. lich , wer biefes Buch bat , eine große Canbwirthichafts Bibliothet, bie nicht jeberman bermag, entbehren tann.

Artic, X. Baierifch und Dfalgifche Litter ratur. a) Baieras Trauer und Baierns Troft ein Gebicht von 21. B. Dann bas Lieb bes baierifchen und pfalgifchen Adersmann in feiner lanblichen Freude in Carl Theobor , unfers Beherrschers : von 3. F. R. benbe im Berlag ben Gerbinand Reich: Berlegern biefer Blatter, ber Rirch nlieber , Landcharten , u. f. w. in feinem Laben auf ber Schranne,

b) Dier,im Tohann Repointed Trigens Berlage ift ericbienen Berfuch einer biffprifchen Rach. richt von ber Derrichaft und Grangfeftung Rots

tenberg, 52 8. in 800. 6 fr.

Etwas jum guten Befchmad.

Rine moralifche Briablung.

Unergus war ein junger herr , ber fcbne Einfunften befaß; er murbe ju feinen Gefchaf. ten auferjogen, und er fonnte fich nichts ausfinnen , wornit er feine Beit auf eine angenchme Weife batte jubringen tonnen ; er fand feinen Beichmad

Gefchmad an allen geschäftigen lebenbarten, und W? 11 / Ein hatehunbert Schafe, und eine aleiche ben ibm batte basjenige, welches gefchiat fir, ben Berftand gu beffern , nicht ben geringiten Reig; von vier und grangig Stunden brachte er gemeiniglich geben in feinem Bette ju ; jivo ober brey andere fchlummerte er auf feinem Rube. bette binived , und eben fo viel verfloffen jeben Abend ben autem Betrante, wenn er gute Bruber von gleicher gaune antreffen fonnte ; funf. ober feche ber übrigen verschlanderte er auf eine lieberliche und unempfindliche Beife : mabrend berfelben mar feine Banptbeschaftigung , neue Arten von Speifen auszubenten, und feine Einbilbung in Erwartung ber Mittag ober Machtmablieit icon jum voraus ju fattigen ; Dicht eben barum , als ob er ein farter und leder. bafter Effer gewefen mare , jondern , aus Mangel feine Bedanten auf eine beffere Weife gn befchaftigen, richtete er biefelbe auf ben Unterhalt feines Leibes. Diefes maren bie Lebenbregeln, melde er binnen geben ganger gabre genau beobachtet bat , feit ber Beit , namlich , ba ihm fein paterliches Erbgut befinniel ; und bennoch , ju folge bem in unfern Tagen eingefchlichenen Dig. brauch ber Worter , wurde er ein tagenbhafter Manu genennet, well man taum jemale von ibm geboret hatte , baff er fich gans vollgefoffen : fein Raturell war auch nicht fonberlich ju einem uppt. gen und wohluftigen Leben geneiget.

Mis er eines Abends tieffinnig allein faf,ge. riethen feine Bebanten auf gang anfferorbentlis che Betrachtungen : fie warfen einen Blid auf bas Bergangene , und er fieng an , feiner bis. herigen Lebenbart nachzubenten. Er überbachte ben fich felbit bie große Ungahl ber lebenbigen Befchopfe , welche , um feinen Leib ju erhalten, abgefchlachtet morben ; und bie Menge von Rorn und Bein , welche er gleichfalls ju biefem Enbe aufgezehret. Er hatte feit feinen Schulerjahren nicht alle Rechenfunft vergeffen, und er fieng an, alle bie Opeifen nachjurechnen , welche ihm bis in fein mannliches Alter jur Rahrung gebienet,

, Don großem und fleinem Feberviehe (fprach er) haben , eine Woche in bie anbere " gerechnet , mehr ale ein bunent Stud ibr Le. "ben perlobren, um meines ju verlangern ; wel-, ches in einer Beit von geben Jahren über feche. y taufend Stud ausmachet.

Ingahl von großerm Diebe, wurden idbrlich " geichlachtet , bamit ich mochentlich bie nieb. " lichften Theile berfelben auf meinem Tifche " haben tonnte. Und alfo wurden in geben Jah-" ren taufend Stude berfelben bon ber Beerbe . " genommen und erwurget , um mich ju fpel-, fen ; ohne bag annoch ber Bald feinen Theil , mit bentrug. Biele bunbert von allen Bate , tungen ber großern Sifche , und viele taufenb , ber fleinern und ibres Lebens beraubet mor-" ben , um meine Dablgeiten ju verbeffern. "

" Ein Malter Rorn wurbe fchwerlich ge-, mug Cemmelmehl auswerfen, um meine Saus-" baltung bainit einen Monath binburch ju ber-, feben , und mithin wurden in geben Jahren iber hundert und gwangig vergebret; und wath-, rend biefer Beit hab ich viele Emmer bes bef , ten Biers , Beins , und anbern Getrants U, burch meine Burgel gejagt. ,,

" Und was hab ich biefe gange Beit bin-" burch jur Ebre Gottes , und bein Rugen meis , ner Rebeninenfchen gethan ? welch ein unge-" meiner Ueberfluß ber beften Dinge , ju tlui ,, terhaltung eines unnugen Lebens, eines umbur. ,, bigen Menfchen ! Es ift tein einziges unter " allen ben geringften Befchopfen , Die ich auf. ,, gegebret babe, welches nicht bein Enbawede feiner Schopfung beffer als ich ertiproffen bat. Es wurde erichaffen, um bein Denfchen bas " Leben ju erhalten , und es hat biefes gethan. " Die fchlechtefte Mufter , bas fleinfte Fruchts , fornlein bat fich bein Range ber Befen , , worein es gefest worben , viel angemeffener " aufgeführt , und es bat baburch mehrere Ehre , verbienet , als ich in bem meinigen. D! ber " fchanblichen Berfchwendung ber Beit und bes " Lebens! ..

Rury er feste folche vernünftige Betrachtungen mit folchein Gifer fort , baf er baburch ans gehalten murbe , feine Lebensart burchgebenbs !! ju anbern , feinen Thorbeiten auf einmal ein Enbe ju machen, und fich um Erlernung nunlicher Dinge ju bemuben, ba er bereits fchon mebe ale brenfig Jabre gurud gelegt batte. Er lebte. nach.

nachgehends noch viele Jobee als ein würdiger Mann und voertreflicher Steffi ; er slichte fich als ein guter und freundlicher Nachdea auf, und that sich auf dem Nachhaufe als ein eiriger Nachbauge als ein eiriger Nachto hervor ; er hart wir einem Geniffen, in den Glauben und der Josffnung des Evangelmunk , und die Tyrkens sieuer Landblieute flosspieldung ben Genalung.

Die Melt, welche feinen gangen Lebenstauf wunfer, erftaunte ob biefer fo großen Beranderung. Die fab ibn als ein Wunder der Betehrung an, indem er gefunder, daß es die Macht und die Mache unter genache diete gruefen; und er dantte demiglichen bon Herzen, daß er ihn aus einem unvernünftigen Thirre ju einem vernünftigen Menschen bat machen wollen.

mbiefes ift aber nur ein eingelnes Erempel, mod bürfern es besteutwegen wohl wagen, Wunder darüber auszurien. Biebt es nicht viele von berderleig Gefählecht selbst im angespenen , ja in den vormeinigen Jamillen, die ihr Leben untübelig au bringen, ohne die geringte Bemührtig etwas nühliches au verrichten? die ohne Scheu Webel unt Besteut und Vesteut und Vesteut und Vesteut vor den Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteutschaft und Vesteu

chen gebente, fo fallen inir zugleich verfchiebene Stellen aus Trangens Bebichten ein:

Nos numerus fumus, Fruges confumere nati,

Alcinoique Juventus,
Cui pulchrum fuit in medios dormire dies,

Bum Effen , Teinken , Schlafen,
Sind viele Lent erschaffen.
Bu was noch unche? — Horay hats nicht gesagt.
Er hätre auch vergelich nachgefragt;
Sie wissen sich er nur eine Wort verlohren.
Bett bin , und seht ibr Teben an,
Und findet was man anch an Alaben sinden kam:
Die effen Wögel , Fleisch und Kische sinden kam:
Die offen Bauch.
Mitt vollen Bauch.
Richt wahr, bieß konnen Raben auch?
Und find sie toot , so geht jum Lichenstein,

(Man fchart oft folde Leute prachtig ein.)

Ider tomst derauf, Benn andere der Poet, Wie es in Zeiten geht, Lein Schmeichter itt gewesen, Den gangen Ledenslauf In diesen Morten lefen: Sie haben gut gezessen und getrunden, Und find darauf ins weiche Bett gesunden.

Es besinden sich in den Schriften biefes beiden zweiche gebern gine in sehner estellen zweiche bieber gebern; eine in sehner ersten Satze, und bie andere in seinem legten Briefe, wortung er das Leben als eine bloffe Zeit der Malluft vorzustlen scheinet,

— Exacto contentus tempore vitae Cedat uti conviva fatur. — — Lufitti fatis, edifti fatis atque bibisti; Tempus abire tibi.

Es ift bas Leben ein Bantet, Die benin Doras gu lefen geht; Und mar er felbft benin Enbe unfrer Tage, Go murb er une bie Lebre fagen : Dein Freund ift es bir micht jumbter, Cen auf ben Dibfchieb nun bebacht; Du haft bereits mit Speis und Trank Bortreflich angefullt ben Dagen; Co geh min ohne Streit und Bant, Sprith ju ben Gaften: Meine Bruber 3ch wunfd euch allen gute Dacht, 3hr habt bes Wages Laft getragen. Bethorte Sterbliche! ihr forgt allein Bur euern Gogen, euern Banch; Bebentt einmal , biek thun bie Thiete auch lind bennoch wollt ihr beffer fenn-Bielleicht ift , Speis und Trant euch ju erwerben, Das bodite Gut, barnach ihr euch beftrebt: Coon recht , wenn ihr , wie ihr gelebt, Much fonntet obne Soll und Richter ferben.

Suplementum ad Artic. II. Die fämmtl. Portsichen dem innländichen den innländichen Publicum 40 Zenter Pottafichen, ben Zentere a 16 fl. jum Diertaufe seil. Churst. Gränzmantamt Arabring.

# Münchner = Intelligenzblatt.

Den 31 October. 1778.

Artic. I. Sechftlandeberrliche Verorbnung. Den Commercialverband , und ben erleichterten mutuellen Sanbel und Wanbel ber Guter, Spedition und Tranfit in ben Churft. fammtl. Staaten betreffenb. Datirt ben 23 Gept. 1778.

Rarl Theobor , Bon Gottes Gnaben Pfaligraf ben Rhein , Bergog in Dber , und Dieberbaiern , bes S. R. R. Erstruchfeß , und Churfurft , bann ju Gulch , Eleve , und Berg

Bergog, sc. tc.

Entbiethen allen und jeben , Unfern lieben und getreuen Stanben , Infaffen , und Unterthanen , und insonderheit allen Obrigfeiten ; wie auch allen Inn-und Auslandischen Rauf-und Sanbeleleuten , Rrammern , Sanblern , Factorn , Speditorn , Guterbefiattern , Chiff.und Rlog. meinern , Bothen , Subrleuten und Rarrern , aberhaupts aber allen Reifenden , geiglich und weltlichen Ctanbes , welche in Unfern ganben burchsober bin . und berpafiren , barinnen ei. nige Danblung treiben, Baaren , und Feilfchaf. ten ein-aus ober burchführen, ober führen laffen ; ober welche fouften ber Innhalt biefer Uns ferer Berordnung einigermaffen beruhrt , unb anaebt , Unfere Churfurftliche Sulb und Gnabe, und geben benenfelben biemit ju vernehmen :

Basmaffen Bir ben ber erfolgten Berei. wiaung Unfrer Churbaierifchen, mit Umfern übris gen Chur und Erblanden , ben bulbreichft lanbesbaterlichen Bedacht ju nehmen geruhet, wie swifchen famintlichen , unter Unfrer milbeften De. gierung nun vereinbarten lieben und getreuen Un. terthanen, ein wechfelweifer Commergialverband ju Ctanbe gebracht , bem Activhandel von ets nem Canbe in bas anbre, gu Erhaltung bes fonit an Brembe ausfließenden Gelbes , inbalich-Ber Borichub gegeben, Waarentranfit und Spebition auf bie, unter Unfrer Bottmafigfeit fte. benbe Stabte, Strbme , und Straffen eingeleis tet , und foldergenalt ber Rabrungsftand allent.

balben in mehrern Flor unb. Mufnahme . all bis baber nicht geschehen tomen , berfenet und

erbalten werben mbge.

Bleichwie nun Wir augleich ber fo piel inbglich balbigen Erzielung folden Enbamedes inte Berlangen entgegen feben : biesu aber nicht ben minbeften Broang , fonbern vielmehr aus angeflammter Grofmuth und Wohlthattigfeit , und gwar , felbit mit Rachfegung Unfere Aerarii . ermunterenbe Frenheiten , und Erleichterung ber Abgaben angewendet miffen wollen : alfa auch

verwilligen Wir biemit gnabigft,

Britlich : fur alle in Unfern Landen , and bamit vermifcht liegenden ausberrifchen Ortfchaf. ten , im Umfreife von geben Stunben um Danne beim gewachsene Weine (boch mit Musnahme beren Brurheiner , Redar , und Burtembergie fchen ) wenn biefelbe burch bie in Unfern Erb. faaten angefeffene Eigenthumer ober Spediteurs, in Die Baierifch . Dberpfalgifch . Meuburg . und Gulibachifche Erblanben , es fene jum baffgen Confumo , ober jum weiteren Bertebr, fobin als Tranfito . But verführet merben, einen gangle chen Rachlaß aller Boll : Maut-Meeis . und Muffcblage. Bebuheniffe ; alfo und bergeffalten , baf felbe ben all und jeben Churpfalgifch Baterifch. Reuburgifch . Gulgbachifch . auch Dberpfalgifchen Boll-und Mautamtern ; und auch von Seite bee Muffchlagamter , ganglich fren pafiret ; bie trefe fenbe Schuldigfeiten in Abgang gefchrieben; und nur bie gebructe , von ber von line verorbne. ten Commercialcommifion unterfcbriebene Certificata uber bie Gigenfchaft , und bag ber Bein (wie bereits angeführet) in ber Churpfala gemachfen fen , eingezogen , und ben Rechnungen bengeleget merben follen.

Zweytens : wird ber namliche burchgebenbe Boll - Daut . und Accienachlaf auch ben in Un. fern ganben gewachfenen roben Tabactblattern. gegen gleichmäßige Legitimation biefer Eigenfchaft. fraft biefes jugeftanben ; bamit burch biefe Cr.

leich.

Lanben, mebr , als bis anber geicheben, in liebung gebracht merben inbaen. Und weil es

Drittens: Roch jur Beit an biefer eigenen Lanbes Induftrie , in ben namlich baierifchen, bann oberpfalgifchen , neuburgifchen , und fulgoachijchen Staaten fo febr ermangelt ; bingegen in ber Churpfals bereits ein fo anbre Jabrique erifits ret : fo follen bie von Churpfalanchen Danufac. turen verfertigte, und als folche, mit authentifch gebrudten Certificaten, wie por ermelbet, legis timirte Corten, pon Schnupfeund Mauchtabad, fomobl per Transito als per Confuino, eines Rachlages , und givar transitirend , ju brey Quart ber Maute ; per Confumo aber von given Drittheilen beffen , fo von Beit ju Beit tarif. maßig auf auswartig fabricirten Tabad jur Maut

und Accife geleget ift , ju genießen baben. Diertene: murbe bem gnabigft intentirenben Activbandel gwifchen Unferen vereinigten famint. lichen ganden , gerabe entgegen fteben , wenn bie mancherlen Berbothe , und Sperren ber Ginober Musfuhr , pon gemiffen Drobucten und Sabricaten fernerbin, auch noch in foweit besieben follten , als berlen ein . ober auszuführen berbothene ganbebergeugniffe , Sabricata , und Manufacta , aus einem unferer Landegebiethe in bas andere , ibren Bertrieb und Abfas finben tonnten; in welchem Betracht bann Unfere ana. bigfte Willensmennung babin gebet , bak gwar bie , nicht mittels fonberbarer Danbaten relarirte In-und Erportationsverbothe noch ferner, wie bieber gegen Freinde beobachtet; in fo weit aber ein fonft auszuführen verbothenes Product, bon einem Unferer ganben in bas anbere verbanbelt wird; ober eine, in einem Unferer Erblanden verfertigte Fabrique. ober Manufatturwaare in bas Unbere Unferer Erblanben , beine finften berlen Ginfuhr verbothen mar, einen Berichleiß finden tann ; folle ber ein und respective Bertauf allerdinge fur ungesperrt geachtet , fobin fammtlich Unfern lieb . und getreuen Unterthanen aller Unferer Erblande eine vollige Ein . und Mus. fubr . Frenheit , obne Ausnahm einigen Artifels ober Beitlaufen , fur je und alleit augeftanben feyn: auch feinerlen Bumuthung, um Rachfuchung befonberer Daffen gescheben; fonbern nur obliegen, fich ju Berbutung ber Unterfcbleifen,

leichterung ble Tabadefabriquen in ben baierifchen W megen bes Abfases und refpeetive Betugs folder Broducten ober Rabricaten, mit erforberlichen Gertificaten alltwegen beborig ju legitimiren. Utm biernachn unb

> Sunftene: ben wechfelweifen Berfebr eiges ner Landescrefcentien, Rabricaten und Manufacten , porgiglich por abnlichen freinden Reilichafe ten und Magren , allen Unferen Unterthanen bes flo mebr au empfehlen, und, unerachtet ber ver-Schiebenen Entlegenbeit, bennoch, fo viel immee inbglich, ju erleichtern: wollen Bir biefen , auf Die Berbreitung ber Canbescultur und Induftrie Unferer Unterthanen abgielenben Sanbel und Manbel bergeitalt anabigit begunftigen , bak . mas benanntlich an eigenen Probucten ober Rabricaten aus Batern, nach einer ber Churpfalgt. ichen Dieberlagen ju heibelberg , Dannbeim . ober Franfentbal perfubret, allenfalls auch bon biefen aus, weiter fpebiret mirb, ben ber Husfubr bes ganglichen Rachlaffes ber baierifchen Efitoaccife gemieffen ; an Maut-und 3blen aber nicht nur auf baierifchen, fonbern auch auf all übrigen Churpfalgifchen Boll . und Dautftabten lebiglich bas Quart ber fonft berfommlichen Bolls gebuhr ju entrichten haben; und, wenn aus ben Churpfal; Dber.und Rieberlanden bie eigene Erjeugniffe , Manufactur . ober Fabriquentvaaren pon einer ber angezeigten Dieberlagen Beibelberg, Mannheim , ober Franfenthal, nach Baiern, bet obern Dfali, ober in bie Lande Reuburg und Gulibach bebitirt, ober fpebiret werben, auch biepon nur bas Quart ber fonft ublichen 3bllen bets allen Unferen betrettenben Boll und Dautitab. ten erfobert , und infonderheit noch , ben berem Confumo in Baiern, bein Sandelsmann ober Confumenten ein Confumpaccionachlaß von gweben Drittheilen beffen , fo anderen abnlichen aber fremben berley Urtifeln allba tarifmaßig auferleget ift , jugeftanben werben folle.

Sechftens : wollen wir es an nichts erwinben laffen, neben inntueller Berbreitung ber eiges nen Landescrefcentien, Fabricaten, Manufacten, auch ben auswartigen Badrentranfit burch Un. fere Erblande immer mebrers einzuleiten, mo. burch bie bamit verfnupfte Opebitionsgeschaffte. und Frachtverbienfte Unferen Getreuen Unterthanen porguglich jugurvenden fenn inbgen; Wir verwilligen benmach biemit weiters gnabigft , fur

alle und febe allemartige Gater und Maaren; welche über Mannheim, Beibelberg, ober Franfenthal , burch bie in Unfern Erbftaaten , es fene in Unferm Gulich , und Bergifchen , ober churpfalgis fchen ganben angefeffene Eigenthumer , und fpebiteurs, in bie Lande ju Baiern verführet werben, in ber Churpfals formobl auf bem gabort, ale ben ben Durchgangeamtern , bie minbere , und überhauptige Bergollung ; wie folche ab bem bon Branffurt und Danns fommenben, und tranfis tirenben But , und Laftwagen , Rarch sc. fatt bat : fobann im weiteren Tranfite einen Rach. lag von bren Quart jener baierifchen und neuburgifchen Transitogolle , welche fonft alle nicht aber biefe Routes und bafige Spedition gebenbe Baaren , und Guter ju bejahlen haben. Unb, foviel von berley fpebirten freinden Gutern und Waaren in Unfre baierifche Erbftaaten felbft jum Confumo verführet wird ; folle bavon auch bie Confumoaccife gur Salbicheid nachgefeben,und ferwer nur von jenen Gutern und Waaren ju gang erfobert werben , welche nicht burch bie genannte Riederlagen und Spedition eingeführet worden ju fenn , legitimiret werben ; bergeftalten boch, bağ von bem , in gegemvartigem Punet bulbreis deft bewilligten Erlaß , bie frembe Weine und Tabad für allgeit ausgeschloffen fenen, mithin biefe unter Die foldergestalten ju begunftigenbe frembe Maaren nicht mit eingerechnet werben follen.

Uebrigens, und schließlichen gehet Unfre gradigite Willenburgnung bahin, daß alle hier erwebnte Vergünstigungen schon vom ersten No. dember gegenwärtigen Jahrs den Anfang neh, men, ju den Ende alfo die Publication hievon al. lenthalben ohnverlängt ersolgen solle. Gegeben Mannheim den 23 Sept. 1778.

Rarl Theobor Churfurft

Vt. Alloufius Freiherr von Kreittmapr, auf Dffenftetten.

Ad Mandatum Serenissimi Domini Electoris proprium.

Martin Joseph von Thiered, Churft. wirfl. Sofrath, und geheimer Geer.

Das Schema bom Date Mannheim ben 28 September 1778 begiehet fich auf biefes Chict pom 23 bito; es ift aber ichon im vorigen Blatt Dro. 39. pag. 374. 75. unb 376. vorgebrudt erfchienen. Dan muß es bein Berfager biefes Blatter ju Guten rechnen , wenn er fich in pas triotifche Freude ergießet ; inbem lanbevaterliche Liebe und Corgfalt bem wechfelweifen Sanbel und Manbel folche Frenheiten giebt ; fo ausnehmende Bortheile uber fammtliche Chur-und Erblande verbreitet ; und felbft mit Entgelt bes Merarit , bas Commercium in ibren Schook leitet. Freuet euch meine liebften Canbesbruber! freue bich Acersmann, finge bein lanblich Lieb, bas wir bir jungft in bie Sanbe lieferten ; finge benin Pflug Freude uber beinen milben , bie helfenden ganbesvater, beinen großmuthigen Beberricher Barl Theodor.

Artic. II. Seilichaften. Aubiefig fammtl, Megger auf bem Altfielich biethen bem imländiichen Publicum 2000 Zentner geschimolgenes Unichlitt, ben Zentner a 18 fl. jum Bertaufe feil,

Artic. IV. Schrannenpreis in Munchen ben 24ten October 1778.

Dom Besten. Mittern. Geringern. Bertauf. Scheffel. ft. fr. | ft. | ft. | ft. | Cchaf. |

Artic. V. Sanblungs-Machrichten. Ueber bie Circulation bes Gelbs vom Profesor Bufch. Zweytes Fragment.

Das Gelb ift nicht wie eine Baare ju bes trachten , beren Werth fleigt ober fallt , wenn beffelben mehr ober weniger ift.

Es ift ein alter von jedermann willig an.
D genommener Cat, bağ bas Gelb in gewiffen Bei.

ten und ben jedem einzelnen Bolle einen beflimm. ten Merth hat. Woch nehr: wie willig ninnt nicht jebermam an, ber es nur einmal sagen gehort far, baß bas Beid eine Waare fev, deren Werth fo gut, als der Werth anderer Waasen fteige und falle, wie beffelben mehr ober wenfiger in einem Bolle oordanden ift.

Das Gelb mag immerbin eine Waare beiffen. Aber es ift eine Waare gang anderer Urt , als

anbre verfaufliche Dinge. Denn

1) Es ift teine Waare gum Verbrauch. Das Gelb vergnugt burch fich felbft fein mahres Bedurfnik ber Menfchen , und beffentwillen ein beftiminter Borrath beffelben fur einzelne Denften ober jum Beftanbe ganger burgerlicher Befellichaften erfobert murbe. Alle anbre verfauf. liche Dinge fchaffen wir befrwegen an , weil wir fie ju unfern Bedurfniffen rechnen , behalten fie, fo lange fie bieg Bedurfnig erfullen fonnen , ober verbrauchen fie in Bergnugung biefer Bedurfniffe ganglich. Es ift alfo unftreitig gang anbers mit einer Magre bewandt , von welcher eine bestimmte Quantitat in bestimmter Zeit in einem Bolfe berbraucht, und von einzelnen ju biefein Berbrauch angeschafft wirb , als mit einer folchen , bie von vielen Menfchen nacheinander auf einerlev Beife gebraucht werben tann, ohne merflich verbraucht su merben. Dft und geftbreinde von vielen nach. einander gebraucht, thut biefen biefe Waare eben fi bie Dienfte , bie nur ein bestimmter Borrath einer anbern Maare burch wirflichen Verbrauch leiften fann. Es tomint alfo nur auf bie Leichtigfeit biefes Bebrauchs ober auf eine lebhafte Eireulation bes Gelbes an, bag vieler Menichen Beburfniffe burch baffelbe erfullet werben , und ber Werth , ben es in tiefem Gebrauch gewinnt, wirb burch gan; andre, und unit mehr verwichelte Brunbe ertaunt werben muffen , als wenn wir, wie ben andern verbrauchlichen Waaren, nur auf ben Borrath beffelben ju feben batten.

a) Das Geld ift eine Maare von unendlich algemeinem Gebrauch, als alle andre verkäusliche Dinge. Es ist das Mittel zur Erfüllung aller Bederfniffe geworden, wenn jebe andre Maare nur ein Bederfnis einer gewissen Ert, und manche nur das Bedursnis eingelner Wenschen erfült, und nur für beie verklaftlich wied. Menn nun ber der Bestimmung des

Berthe anbrer Baaren es auf bie Coneurrens ber Raufer antbunnt , bie fich nach beren Bes burfniffen richtet , fo bat in Unfebung bes Bele bes eine allgemeine Concurrent , Die niemals fich minbert . Staat, Ben anbern Bagren befilimmt fich ber Werth nach ber Begierbe und bem Beburfnife berer , bie fie baben mollen und haben muffen. Wie ber Raufer fie baben will , fo mill fie ber Bertaufer nicht behalten ; benn mir bies then nicht jum Berfauf aus, mas wir ju mie fern eignen Beburfniffen rechnen , und befregen behalten wollen ober inuffen. Wenn baber ber Bertaufer nur init einem einzelnen Raufer ju than bat , und auf gar feine Concurrent inebrer Raufer rechnen tann, fo bangt ber Werth ber Magre faft aang vom Wille ber Beburfniß bes Raufers ab. Aber mit bem Gelbe ift es gang ein anbers. Jebermann will es baben, und feiner bat befe felben ju viel. Der Borrath beffelben werbe fo groß in einem Bolte , als er wolle , fo geftebt noch immer ein jeber fein uneingeschranftes Beburfniß bes Belbes, und teiner biethet fich an, baffelbe meggugeben , weil er beffelben zu viel für feine Bedurfniffe bat.

Tat burfen wir auf ben Umftanb , bak bas Gelb feine Daare juin Berbrauch ift , noch nicht forgfaltig achten , weil boch ein jeber, ber bas Gelb ju biefem ober jenem Bebrauch ans wentet , baffelbe als verbraucht annieht. fin ber That bort ber Gebrauch bes Gelbes , bas ich ausgebe, es mag fenn , wofur es wolle , für mich eben fo gut auf , als wenn ich es aufgegeffen batte ; eine Borftellung , bie fich auch in bein gembbnlichen Musbrud : Gelb periebren. manger fon argent, jeigt, Moch mehr : ber lieber. fluß andrer eines Berbrauchs fahiger Dinge macht bie Befiger berfelben über beren Berbrauch leichtin. nig , und erniebrigt ben Werth berfelben in beren Mugen. Eben fo bat ber leberfluß bes Bel. bes bieje Wirfung auf manche Beiner beffelben. und fest ben Werth bes Gelbes in ihrer Denfungbart herunter. Diefe Dennung von bein Werth bes Belbes verbreitet fich gewiffermaßen uber ein ganges Bolt , wenn es gelbreich ift , und bringt es babin , baffelbe überhaupt mehr für einzelne Bedurfniffe bezahlt, als ein anderes Bolt, ben welchem ber Borrath bes Gelbes geringer ift. Doch verbreitet fich biefes Urtheil son bem Werth bet Gelbes ninmer fo allgewein , daß von allen in einem folchen gelbreichen Bolle für einerley Dinge gleich viel Gelb gegeben warbe.

Wenn man bebenkt, wie viel der Menschen sind, die alle ihr Geld für ihre Bedürfnisse von die alle ihr Geld für ihre Bedürfnisse von die nannigsaltig ihre Denkungs art, wie ungleich der Geldvoerrath seu, von welchen sie ausgeben, die sich von nach welchen sie ausgeben, die sich von die siehe wegeln anzugeben, nach welchen sie einzeln nnd alle den Werth des Geldes gegen ihre Sedufnisse felininnen.

Sine Bereinigung ganger bürgerlichen Gefellschaften für biefe Argeln kann man sich auch nicht einmal träumen lassen. Die Menschen sind nicht so geneigt " sich in willkührlichen Dingen, aumal nicht in einer so verwidselten Sache, leicht

su vereinigen.

Much Gefete tonnen es nicht wirten , und baben es niemals wirten tonnen. In ben Beiten ber Unwiffenheit unternahm bie Gefengebenbe Macht bieg nur gang ju gerne und ju oft. Uber fie richtete nichts aus, als baß fie ben Sanbel mit biefen Maaren, beren Preis fie bestimmte, au Boben legte. In Japon thut fie es noch in Unjebung ber Baaren , bie ber auswar. tige Sandel einführt und wegholt. Aber eben Diefer Sandel ift ibr febr gleichgultig, ober fie tit vielmehr entichloffen , ibn gang niebergubrus den , wenn fie ibn nicht in bein Bange , welchen fie bemfelben vorschreibt , erhalten fann. In unfern polizirten Staaten mijcht fich gwar bie Dbrigfeit von Beit ju Beit mit Gefegen ein , und bestimmt ben Breis ber nothwenbigften Beburf. niffe. Aber jebermann weis, baß eine berftanbige Obrigfeit bieben blog ben Umftanben folge , in welchen fie bie Sache finbet , und bie fcheinbare Vereinigung über ben Preis ber Be. burfniffe , welche fie in bein Bolt fcon antrift, nur befannter macht , bainit ber Unwiffenbe nicht bintergangen werbe.

Mir wollen, um die Sache in ihr rechtes Licht ju fegen , ber Erfahrung nachgehen , und bie Borflellungen und Entschliffe entwickeln, welche ben und entflehen , wenn wir über ben Beldemerth einer Sache mit und ju Rathe geben.

1) Wir benten bem Werth einer Sache nur alebenn ernsthaft nach , wenn fie uns brauchbar

ericheint, ober , wir einen Gefallen baron finden, und bes bem Mundich fie ju beifgen , eine Mog-lichfeit fich barbiethet , ju beren Befig zu gelangen. Alle fonft etwann vorfallende Schalungen bes Merthe einer Sache find nicht ernithaft genng, um daraus etwas au folifeten.

2) Dieß macht uns geneigt, benjenigen, bet, fen Eigenthum bie Sache ift , ober in beffen Macht fie ftebt , ein Squivalent bafur ju geben, vorliches an Gelbe gegeben ihren Gelbstverth aus.

macht.

3) Die Sanivalent bestimmen nicht wir sich ficht nach der Brauchbarfeit oder nach dem Gesallen, den wir an der Sache finden, so lange nicht under Wauschland, die Gache zu bestigen, in eine Lebenschaft ausbericht. In einem kalebitigen Bergleich über den Geldsbiereth der Sache benüchen wir uns, die Bestimmung bestigten von dem Bestigten unt nuns, die Bestimmung bestigten von dem Bestigten und erzugen und erzugen und der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der

4) Es richtet sich auch nicht nach ber Seltens beit ber Sache. Ben mancher hochst seltenen Sache sind bie Kaifer seltener als die Sache selbst, und wir bemuben uns, unsere Meynung von ber Seltenbeit verfelben, so viel möglich, au berbergen. Dielweniger eilen wir mit Anbies thung eines ber Seltenbeit angennessenn Belde

werthe bein Befiger entgegen.

5) Menn wir mehrere Kaufer eben berfelben Sache mit uns erscheinen sehen, so steben wie bemienigen nach, ber seinen Munich, bie Sache zu beitigen, burch Anbietbung eines größern Beldbwerths bestätigt, als welchen wir anzubiethen im Stande oder willig sind. Dieste größere Geldbwerth aber ift nicht immer ein Beweis, daß er mehr Brauchbarfeit, oder auch nur mehr Ersfallen an der Sache sinde. Dem

6) bei jedem Taufch, defigleichen auch ber Auf für Gelb ift, aberlegen wir die Brauchbar, keit oder Rothwendigkeit des Equivalents, daß und für die Sach, die wir gern eintaufchen wollen, abgefodert wied. Was ju mefen Reduffniffen unentbehrlich ift, geben wir in keinem Taufche weg, es fei dann, daß wir es bald wieder aus jufchaffen wiffen.

6 1 3

Aft eine ju alen so mit dem Gelde bewandt. Es aft eine ju alen Dingen brauchbare Bache. Aber menthefricher für denneinigen, der bestellen weis jahr, und nicht bald neues Geld ju erwerben weis, als für berienigen, der bessen von ein, als für berienigen, der bessen wie ist, am diglich viel ervierbt. Terssen von im einem solchen Kaufer jusammen, so muchen die verschiedenen limftande, in welchen wir und bei verschiedenen limftande, in welchen wir und bei haben, daß berienige, der des Geldes mehr ent. Vehren kann, und in dem Kauf einer Sache vorserist, wenn sie gleich ihm wendger müglich ist, als und, und in der That sein Wausschie, sie weisen, midt spelich gal der unstrege ist.

7) Indessen hat diese Ausaummerreffen webererer Aufer die natürliche Folge, das wir nas jur Andiethung eines babern Gelwerthe entschlieffen, ohne daß der Werth den die Sache nun unsern Augen dat, jugenwumen, und damit angleich der Werth des Gelbes sich erniedrigt batte.

8) Ben unfern alltaglichen Beburfniffen wird bieg jur Rothwenbigfeit. Bir faufen fie für ben geringiten Belbewerth , wenn wir tonmen. Wir geben ben größten Belbewerth ba. für , wenn wir muffen. Aber ber Bunfch , fie an befigen , bas Urtheil aber ihre Brauchbars feit , ober ber Befallen , ben wir an ihnen finben , nehmen mit ber Rothwenbigfeit , fie theurer ju bezahlen , nicht gu. 3ch inogte benn fas gen , baß fie ben bein Urmen fich erhobeten , wenn bie Schwierigfeit , fie ju erwerben , ihn ubthigt, einen fleinern Theil berfelben angufchaffen, als er fomt gewohnt war. Aber auch bieß bat auf fein Urtheil von bem Werth bes Gel-Des feinen Gimluß. Es bleibt ibm vielmehr in Diefen Umftanben mehr Werth , als jemals.

(Der Befchluß tunftig.)

Artie. VI. Im Rirchempolizey, Erneuerte und gefcharfte Ambefehlung den Gebrauch ber werfasten dischoffen gnabigit approbirten neuversasten bentichen Rirchenlieber betreffend. dat. ben 5 Sept. 1778.

Dem Serrn Decan ift von felbst erinnerlich, daß man von Seiten eines biefig boben Orbitarlate, vermög eines untern voten Sept. Ai. pr. emamirten Decrete den Gebrauch, und die Einfuhmug bervor was Zeit im Druck erstigtenen Riechengefange erlaubt, und biefe ber in Baiern gefea genen Geiflichfeit dabin empfollen habe , bainte ber intentiete Entywed fo ehender nach Thunlichfeit beforbert, und erreichet werben inbotte.

Da nun aber hierorts die Angelge gefchen, da biefe Gefange die daher an den vonigiten Orten eingeführt fenn, wo man jedoch Churf, deben der in schafte felbst gewunschen: Od beschiehet dem herrn Decan anunit der Auftrag die Einführung solcher Gefange den seinen her honden in Erinnerung au bringen, umd diestler einstied dahin zu ernachnen daß sie ihren Pfares angehrigen solches auf eine dem Endyweck angeueffene Art vortragen; sonnt dieses auf die bl. West, fo diel an ihnen ift, zu bestedern sich angelgen sein kaffen. Ita Decretum in reverendillimo Vicariata Angeldae den 5. Sept. 1778.

Un bie h h. Decanos in Baiern alfo abgegangen. Die Approbation aber oballegirte jum Bebrauch angewiesene neue beutsche Rirchen lieber von biesem boben Orbinariat.ift folaribe.

Cum opuculum cujus titulus; ber heilige Gejang jum Gottesbienste in der römisch fatholischen Rieche: non solum contra sanam sidei, morumque dockrinam, nibil contrarium contineat, sei nisper accomodatissimum sit, ur sideles ad initar primorum Christianorum ex spiritualibus canticis, ac melodiis ad-jucunditatem Sanctorum, et Dei dilectionem excitentur, hinc illud dignissimum censeo, ut ope Praeli publici usus siat. Augustae vindelicorum die 23 Martii 1777.

Joan Herz SS. Theol. Lic. Eminent. ac feren, Archiepiscopi Trevir. et E. A. Cons. Eccl. fisc. &c.

(L.S.) Joh. Ant. Steiner SS. Theol. Doct. &c. ac Librorum Cenfor.

Artic, VII. Jur Saus and Laudwirthschaft, Binftweilige Beantwortung ber Aufrage im Sannoverallagagin über die Schafblattern von einem Sürger in München,

Bu naffe Fruhejahrs, und herbstweibe, sieblechtes Winterfutter , und Streue , unreines Salten , Gefant , ober bie burch zu viele Ber- fhilessung bes Stalls entjebende faule Luft , wie

HIG

anch unreines Baffer find bie Urfachen ber mei. W fen Rrantheiten, und bejonders ber Blattern ben W

ben Schafen.

Diefem porzubengen gebe man ben Cchafen im Brubiabre, und fpaten Derbit, vor bein Mustreiben, ein wenig gutes Sutter , bamit fie nicht aus hunger auch bie ichablichen Rrauter auffuchen, und ben bem Gintreiben bie Boche wenigft einmal Sals mit gerhöffenen Kronbeeren

vermifcht.

Brunnen, ober Quellwaffer, worinnen Bach. bamben , Brunnentrefe , und bergleichen nusliche Rrauter wachfen, ift ihnen überans gefund, fo wie jenes , worinn Dloof , Rieb-Gras, und Binfen wachfen , fur fie , we nicht fchablich , boch auch nicht gefund ift : aber faules , fumpfigtes Pfugen, und Ladenwaffer in ihnen bochit chablich.

Der Schafftall muß auch im Winter offne Bug ober Luftibcher haben , wodurch ber faule Bejiant aus und bie gefunde Luft eingeben fann, ba es befannt ift , bag unreine Luft faft bie Ergengungenutter aller Rrantbeiten ift. Bu biefein tragt es auch febr viel ben , wenn bie Schafe im Winter ben fchonem Wetter, in Mitte bes Tags etwelche Stunden auf die Weybe gelaffen werben, nicht bes Sungers, fonbern ber Befund,

beitemegen.

Biele Birthe fugen fich auch baburch ben meiften Schaben au, wenn fie aus einem bermeuntlichen Eigennus , und ichablichen Bucher ibre Schafe im Winter mit wenigen, und fcblech. ten Bu ter ju erhaiten fuchen. Gie halten gwar gerne viel Dieb , gebenten aber nicht an bie Bermehrung, und Derbefferung bes Futterbaues: benen wird Mans noch oft fagen muffen , baß ber größte Sehler in ber Landwirthschaft bie Bernachläßigung bes Futterbaues fene. Donguter, une genugfamer Winter-frubjahr-und fpå, ter Berbufutterung , tann fein beimifches Diebe gut , und gefund erhalten werben.

Dhne biefen werben alle Argneymittel nichts,

ober febr menia belfen.

Da aber bie Boden, ober Blattern ber Schafe amted nb find , und es geschehen fann, bak auch wohl gefuttert . und gewartete Schafe bamit befallen werben: Co muß ben ber Cchas feren mbalichft geforget werben, bag au ber

Beerbe fein beraleichen mit Blatteen befallenes Schaf tomme ; ober wenn fich aller Gorge obne geachtet boch eines , ober mehrere in ber Deerbe befinden follten , tft es bie Pflicht ber Sirten. baf fie felbe alfogleich anzeigen , bamit fie ab. gefondert, und gehörig berpflegt werben inbgen.

Diefe Rrantheit laft jich ertennen , wend fich ein Schaf an ben Danben , Baunen und Baumen ohngewohnlich reibet: man unterfuche ein bergleichen Schaf an ben Theilen , bie von ber Wolle entbloft finb , too fich fobamme

bie Doden ober Blattern jeigen werben.

Bu Beilung Diefer Rrantheit bebienen fic bie Landwirthe , und Schafer verschiebener Dit tel. 3ch aber beziehe mich auf obiges , und bebaupte, bag , wenn bie Cchafe aut verpfleget. werben , leicht eine Calbe gut fen. Unter best vorzüglichften aber mochte wohl diefes fenn.

Man gebe ben mit Blattern befallenen Schafen Cals mit gutem Safer , und Mineifen. pulver wohl vermifcht , ju leden , und freret fie in einen ehevor mit Wacholberbeeren fart beraucherten , baben reinen , und warmen Ctal gang enge gufarmmen , baß fie etwas fchreigen inbgen. Bren , bis bren Stunde nach biefem Schweiß, ober farfen Musbunftung mache man ibnen wieber etwas mehr Raum, wo man als. bann ein wenig fußes , aber baben recht gutes Seufutter geben, und felbe febr mafig, und in orbentlicher Beit tann trinfen laffen , fo wirb fb. nen 2 Tage , Morgens bas Umeffenpulver , mit Sals, und Safer vermifcht, ju Dittag gutes ben , und nachbin Baffer bann auf ben Abent mieber burres Den gegeben.

Den britten Lag Morgens tonnen fo viele frifche Ever, als Schafe blattricht find, ferntais bart gefotten , und bas Gelbe , ober ber Dota ter bon bem Beifen abgefonbert , in einen reis. nen alafirten Tical , ober Dfanne mit frifchem Butter ju einen Dus gerührt , und ju einer

Salbe gefocht werben.

Mun wird ein Schaf nach bem anbern gebunbner auf einen Tifch gelegt, und mit biefer marmen Enfalbe fleifig eingeschmirt , und noch 2 Tage mit ber Galganib heufutterung , wie auch bem Betrante fortgefabren. Daben ift ju beobachten , baß fie nach bem Ginfchmirren wies ber gang enge bepfamm gehalten werben , nin

3. R. 21.

Artie. VIII. Preis : Aufgaben. Leiben. Die hiefige Gefellichaft , ber Mieberbeutichen Biffenfchaften hat folgenbes Programa befannt machen laffen :

richt unmige ift. Rur ben Trachtigen murbe gu

piel nicht aut thun.

"Da auf die burch die Gesellichaft der Riederlandlichen Wiffenschaften (Muatichappy der Nederlandliche Letterkunde) in Leiden 210. 1776. für den 1sten Nov. 1777 aufgegebene Breisfragt:

Wie und durch wen ift in hoffand und Westfriesland, von den altesten Zeiten ab bie jun arten Jahrhundert, die Gerichtsbarteit in bürgerlichen, peinlichen und Lehnstalen ausgeübet worden, und welches ift der Ursprung unseren Beitchtsbante, sowohl von wohlgebohrnen Mannern, als Schhpfen und Lehnleuten?

Berinutlich wegen bes weiten Umfanges ber Materie teine Abbandlungen eingesandt worden, so hat gedachte Gesulchaft flatt dieser folgende Brage anfgegeben, um gegen ben uften October 1780 beantwortet ju werden:

Ben welchem Gerichtshof wurde von ben älle teiten Zeiten her, vornämlich aber unter Regierung ber Franklichen Konige, dis jum 15 Jahrhundert , in diesem Lande bas peine iche Recht ausgesicht? was gad einem das Brecht, um als Michter in solchem Gerichtshof ju figen? durch von wurden die Richter angestellt? und wie wurde bas peinliche Eswicht gehalten?

Beiter murbe burch gebachte Gefellichete folgende Aufgabe in einer Preisfrage, um gegen ben iften October 1780 ju beantworten, befihmut?

In wie weit inuß man sich in Bestimmung ber Regeln ber Riederbeutschen Oprache an ben alten, und wie weit an ben nenern Oprachgebrauch halten? und in welchem Fall kann man die verwandte Dialecte und in welchen die Redenbarten barinn zu hilfe nebinen?

Die Fragen bom borigen Jahre find:

1) Was wird zu einer Lobrede erfordert?
2) Steben Poesse und Mobleedenheit mit der Weltweisheit in einiger Berbindung, und welchen Runen beinat die eine der andern?

3) In wie weit kann man aus ben lieberbleib, fein bes Mojogothijden und Angelfachischen jur Austidarung bes Alterthums benveisen, daß der Grund unsere Sprache (der Riederbeutschen) in den obbeneibten zu inden ift ?

Die erste ning gegen ben 1 Nov. 1778, bie andre gegen ben 1 Oct. 1779, und bie britte gegen ben 1 Nov. 1779 beantwortet werden.

Die Gesellschaft hat für die beste schriftliche Abbandlung einen Preis von einer golbenen Medaille von 150 fl. ausgesest. Die Obbandlungen mussen wit einem Statenisch, oder Medersachied geschrieben , mit einem Ginuspruch gezeichnet, und in einem verziegelten lingblag, vorauf der Etzel und Sinnspruch der Abbandlung, nebit einem verziegelten Briefden, worten der Naue, Sharaes ter und Wohnplag des Schreibers angezeigt, an den dermaligen Secretarius der Geschlichaft, herrn Franz von Kelpselb, oder den Brieffichreiber, herrn Franz von Kelpselb, oder den Brieffichreiber, herrn Franz von Kelpselb, oder den Ereffichreiber, herrn Franz von Kelpselb, oder den eingefandt werden.

wird ein Bolt von der Ratur mit so schafte leicht wird ein Bolt von der Ratur mit so schaften Rusthen gegüchtiget, als die Türken, Kaum hat die Peit ausgehder, im Sonstantinopel ungefähr 1.00000 Menschen niederzuwärgen: so verzehrte das Fener aus 4 Gept. in dieser leichenvollen Stadt 2200 haufer und 4 Moschen. Und wer etwam den um menschlichen Gebaufen i aben könnte, daß es nut Türkenhäuser gewesen wären, der wisse, das auch Zoos Ehrittenhäuser deuer gewesen waren, der wie in d.

## Munchner : Intelligenzblatt.

Den'7 Robember. 1778.

Artie, I. Erlanterung fiber ben Zweifel wegen bes Thara-Abzugs von bem per Confumo elffu brenden Cabact.

Teaft ber unterm 16 Det. 1778 an bas haupts mautamt kandsdur erlassen genöligten Besplutten fit verordniet, daß sen der neutig erlöheren Constitute. Accis des einfahrendenklaufismte Schnupf abacks der unterem zoten May 1778 bewildige (dim Larsspuhlentent pag. 123 ebenfalls vorgs denkalts der Abging, nämlich vom Rauch tabad in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Kübelm; 20 pro. Ent. vom Ichnupf aback in Entre pasitrt verben solle: welche den börigen Ebur, i. Wautämtern und Commercirenden mit. Taback, biemit zur Nachriche angesighert voieb.

Artic, II. Seilichaften. Bregorius Beine ber Mabler auf ber Beinbefermubl nacht Barnen bietebet bein intelabiliten Bublieum 5. Bentner Leinoel, ben Zentner ju 18 fl. jum Bertaufe feil.

Artic. III. Sohe deförberungen, Mumben ben 19 Oct. ju der offentliche lehrer der Archemseftoichte an dem Gurflieft. dreum ju Manchen, Pater Wigand juur Trular gestlichen Rath: und den 13 Oct. h. A. jud des Pring-Wilhelm von barteinfeldigen Agmenisdamte mann (Titel) Freyberr von Gangeben juin Oderlinvachtmeister. Derfleutenant von Somfuter juin Aguptinann gaadgit erneimet von Somfuter juin Jauptinann gnadigit erneimet voorden.

Artie. IV a) Schrauneupreis fullunden fen giten Getober 1778.

| : Boin    | De  | prent. | Mittern. | Geringern.       | Berfauf. |
|-----------|-----|--------|----------|------------------|----------|
| Ccheffel. | ft. | fr.    | fl. fr.  | fl. fr.          | Chaf.    |
| Beigen.   | 12  | -      | 11 -     | 10 30            | 1041     |
| Rorn.     | 8   | -      | 7:30     | 7                | 626      |
| Berite.   | 7   | -      | 6 30     | 16-              | 1392     |
| Saber.    | 4   | -      | 1 3 30   | 7<br>6<br>3<br>3 | 1 . 252  |
| 6.0       |     |        |          |                  |          |

| b) Brobfag in Munchen vom 4ten bie                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I eten Movember 1778.                                                             |
| Gine Rreuger . Ceininel muß Soth, Dell                                            |
| minen                                                                             |
| wagen 7 8 Ein Spigweden um 1. fr. 7 3 Ein Paar Rhygel von Roggen                  |
| Ein Olean Phand and Phanes                                                        |
| Em Paar Stoggee von seoggen                                                       |
| manel m 1. fr                                                                     |
| Ein Broichen- Weden von Weigen 23 \$                                              |
| Ein betto von Roggeltaig 36 -                                                     |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrod . 2 8 -                                                |
| Ein 8: fr. Laib 4 16 -                                                            |
| Ein 16. fr. Laib 9                                                                |
| c) Mehlfag allba vom 4ten bis 11ten                                               |
| Wovember 1778.                                                                    |
| bas Diertel. fl. fr. pf                                                           |
| Mundmehl r 30 x                                                                   |
| Semmeimehl T. 6. R                                                                |
| Drb. Weigenmehl 50 2                                                              |
| Einbermnehl 34 1                                                                  |
| Riemisch - 42 I                                                                   |
| Roggensober Badinehl 36 1                                                         |
| Rachmehl                                                                          |
| Bries, feiner 2 1 -                                                               |
| Gries , ordinaire 1 36 -                                                          |
| Fein gerollte Berfte 2 40 -                                                       |
| Mittere detto                                                                     |
| Orbinaire detto 1 36 -                                                            |
| Sendelintefit                                                                     |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
| Mittere detto 1 5 -                                                               |
| Brey                                                                              |
| Emfen 1.15                                                                        |
| Saiden                                                                            |
| Sanftbrutt 1. 10 -                                                                |
| Schmals, bas Pfunb 15 -                                                           |
| Conner detto, s s s - 10                                                          |
| d) Mitterer Getreib. Rauf im Mugsburg                                             |
| ben 23 Oct. 1778.                                                                 |
| Weigen. 12 fl. 8 fr. Rern. 12 fl. 10 fr.                                          |
| Weigen. 12 fl. 8 fr. Rern. 12 fl. 10 fr. Roggen. 8 fl. 9 fr. Geefle. 7 fl. 30 fr. |
| Dober. 4 th 40.fr.                                                                |
| S t                                                                               |

14. 42

Artic. V. Saublungs : Machrichten. a) Weber bie Circulation bes Gelde. Jweytes Gragment. (Siehe lesters Intelligenzblatt Mro.

41. pag. 394. Befchluff. )

9) Ein wichtiger Umftand aber tommt bieben in Betrachtung. Unire taglichen Beburfinffe find feine untheilbare Cachen , fondern werben und in einem theilbaren Vorrath jum Raufe bargebothen. Es fieht nicht gang in unfrer Grety beit , ob wir bem Raufer , welchem bas Gelb, bas er bafur anbiethet, entbebrlicher ift, als uns, nachfteben wollen, ober nicht. Denn wir muffen fie eben fomobl baben , als jener. Aber mir burfen auch nur felten ihm nachsteben , weil ber Theil , welchen er ju feinen Beburfniffen thenver tauft, und benjenigen Theil nicht wegnimmt, welchen wir moblfeiler ju taufen fuchen. Folglich ift bie Wirfung ber Concurreng bier nicht fo unmittelbar , als bey bem Rauf einer untheilbaren Cache.

mebr in berfelben porbanben ift.

Soff es in ber burgerlichen Gesellschaft bewondt, wenigftens nicht in Anselwag der nochwondigsten Bedurfnisse. Der Reichere verdirchbem Armeren die Preist derselben nicht so leichtfinnis, als nan dentt. Er verhalt sich leidend
baben, umd ninnut den niederigsten Preisder Rothwondigsteten des Lebens gerne mit werlieb, da
mitterbessen der armere Ronn tinnere bemüdet
ist, benfelben so geringe zu halten, als er kann.
Daniburg batte vor etwa vierzig Jahren gruisse eben so reiche Einwohner als ist, und unter diesen for eiche Einwohner als ist, und unter diesen sondien, die Einbenbart hat sich verändert, der Jonn ginn Ausgrach ist allegeniener geworden.

Dan inbate baber obne Bebenfen fagen : bief ift bit Urfache , warum mam ist in Bainburg ungleich theurer lebt , ale ehemals. 2iber noch ift Damburg beb ibeitent utcht fo groß, ale Daris. Der Sang jum Aufroande ift in Paris allgemeiner. Das Gelb eines gangen Ronigreichs bauft fich bort auf eine gewaltsamere Birt gufammen, als fich bas Gelb unfrer Rachbarn burch ben fanf. ten Bug ber Dandlung ju und giebt und wieder burchaebt. Aber bennoch ift in Daris ber Dits telpreis ber nothwendigften Beburfniffe geringer, als ben uns. Rurg, ich fann nicht aubers als barauf beiteben , bag bie Berfchwendung, und bas Wohlleben bes reichen Mannes auf ben Breis ber Mothwenbigfeiten bes Lebens, bon welchen ich bier noch immer allein rebe, feinen fo une mittelbaren Ginfluß babe.

Die nachite Wirtung von einem großern Belopprrath ift nicht diefe , daß wir den Werth bes Belbes geringer fchagen, fonbern diefe, bal wir uns in betn Stande ju feben glauben, bon beinjenigen , mas wir ju unfern Bedurfniffen rechnen, mehr und eigen machen ju tonnen. Much ber arinfie Mann ift und trinft mebr, als ce fonft notbig ju baben glaubte, wenn er mebe Gelb, als gewöhnlich , in ber Lafche bat. Dat er fich vorber vollig fatt effen tonnen , fo wird er , weil er im Speifen nicht fo leicht fein Daag übertreiben fann , feinen Aufwand im Erunte machen. Der reichere Dann, ber nicht fein gans ses Einfommen vereffen und vertrinten fann, wirb geneigt , vieles ju feinen Bedurfniffen ju rechien, was er fonft nicht baju rechnete. Er mirb ges neigt , viel ju faufen. Aber nur ein Marr ente fcbließt fich, ober wird williger, befimegen theuer gu faufen , weil er Beld genug baju hat. Wenn Diefe Marrheit nicht gang ben bem gelbreichen Daun fehlt , fo ift both ihre Burfung auf bie Preise ber Dinge viel ju fchroach. Wie oft tanfen wir , wenn wir faltblutig bingen , ein Dert ber Induffrie mobifeil ein, baß eine Stunde vor und ein gebantenlofer Berichwender boppelt fo thener gu faufen fich bereden lief. Endlich wacht boch ben einem jeben , ber fein Belb ju willig anegiebt , aber es boch immer um bes Bebranche willen liebt , ber Gigennug auf , und fagt ibin: es ift beffer , fur diefes Belt, beffen bu lof finn willi, vieles mobifeil als weniges theuer in taufen.

unfrer Lebensart. Wer umer uns von einem Mustommen von 1000 Thalern qu' einem bops welt fo großen gelangt , und fich entschließt, biefe 2000 Thaler ausjugeben , fo gut , als er jonft 1000 Thaler weggab , freyet jich , bag er nun mehr Dinge ju feinen Bedurfniffen rechnen fann, bie er fonft gern baju gerechnet hatte , wenn er fie batte haben tonnen. Er freuet fich, für mehr Gelb mehr genieffen ju fonnen , und laft fich befipegen feine gemehrte Ginnahme lieb fenn, weil mehr Gelb jum Unfauf mehrerer Dinge brauchbarer ift , als weniger Gelb. Roch aber ift feiner gefunden worben, ber in Diefen Uinftanben fich eutschloffen batte , ben feiner gemehr. ten Ginnahme nicht beffer und nicht ichlechter gu leben, als er gewohnt war, aber auch alles boppelt fo thener ju bejahlen , weil er es jest thun fann. Rann man bemmach fagen , bag ber Heberfluß bes Gelbes ben Werth beffelben in ben Mugen bes reicher gewordenen Mannes verringere , und wenn wir ce nicht von einem fagen thunen, marum wollen wir es benn fo gefchwind pon allen behaupten ?

Aber, wird man einwenden, wir, die wir feit ber Entbedung von Peru viel mehr Belb befigen , ale unfre Borfahren , find nicht biefel. ben individua , bie bamals ben Werth bes Belbes To viel bober achteten , weil fie beffen weniger batten. Der Sprung , ber in ber Denfungsart eines Menfchen fo leicht nicht moglich fenn mag, ift fluffenweise in ber Denfungsart einer Reibe pon Menfchen erfolgt , unter benen ber fpater lebende nicht wußte , wie fein Borganger über ben Werth bes Gelbes gebacht hatte. Much bieß fann ich eben fo wenig jugeben. 3ch will mich felbit untersuchen , ob ich , ber ich vielleicht gehnmal fo viel einnehme , als vor breghundert Jah. ren ein Profefor der Mathematif , mit allen Bedhfaftigungen, bie ich in und auffer meinem Umt treibe , eingenommen haben mag , ich will feben, fage ich, ob ich jest andere uber ben Werth bes Beldes benten tonne , ale ich wurde haben thun tomen , wenn ich ploglich aus ben Umftanben jener Beit in bie Umftanbe meines Beltalters perfest worben mare. Ich raume gufbrberft ein, bag ich wenigftens brebinal fo viel ju meinen Beburfniffen rechne, als por brenbunbert Jah-

Co benten wir in ber gangen Ginrichtung W ren ein Lebrer ber Mathematil ju benfelben acrechnet haben mag , wenn er auffer bem Rlofter lebte, bergleichen Gelehrte boch Deutschland bas mals mehrere hatte. Aber noch bin ich feines. wegs geneigt , jebes biefer Beburfniffe von melner gehnmal großern Ginnahme gehnmal fo theuer ju bezahlen. Ich bezahle fie auch gewiß nicht alle breimal fo theuer. Es ift mir auch nicht gleiehgultig, wie balb bas, mas ich ju meinen Bedurfniffen rechne , abgenust werbe. Wenn ich vielleicht breginal fo bequem mobne, bregingl fo viel Rleiber fur mich , fur meine Frau und Rinder . brenmal fo viel Bucher und andre Werfzeuge gu ineinen Beschäftigungen anschaffe , und wenigftens bren Bediente halte , ftatt eines , mit bem fich ein Profefor ber Mathematif bamals beholfen haben mag, fo fuche ich boch auch mein Saus mit ben minbeften Roften in baulichem Stanbe ju erhalten, ich fuche meine Rleibung und Bucher fo wolfeil als inbglich eingntaufen , mein Bes finde fo wolfeil abjulobnen, als ich fann, und es ift mir nicht gleichgultig , wenn bas Brobe forn und anbre Lebensmittel febr theuer mers ben. Moch immer freue ich mich eines jeben wolfeilen Gintaufs , und wenn ich meines Gels bes log bin, fo freuet es mich , wenn ich viel bafur befige und genieffe.

Das ich thue, thun taufenb andre in bet burgerlichen Gefellschaft , worinn ich lebe. 3ch glaube gerne, bag wir inegefamint noch mehr als brennal fo viel Beburfniffe haben ober ju baben glauben , als wir vor brepbundert. Jahren indchten gehabt haben. Aber wir banbeln noch alle mit benen , bie uns unfre Bedurfniffe in Producten ber Matur und ber Indufirie reichen. um ben inbglich mobifeilften Preis. Wenn wir für ben mobifeilften Preis alles, mas wir brauchen, an uns gebracht haben, fo fuchen wir anbre Mueirege mit unferin Gelbe, entweber um Geld mit Gelbe ju erwerben , ober wir erbenfen uns neue Bedurtniffe, und vergnugen auch biefe, boch obne jemale uber ben Breis berfelben gleichaul-

tig ju merben.

Indeffen find bie Preife ber Bedurfniffe wirflich gefliegen. Die Urfachen bavon , aber gan; anbre Urfachen, ale biefe, bie man fo leicht alaubt errathen in fonnen , werben fich enblich A entwideln laffen. 3ch will nur noch benfugen, 212 tob -

baß eben biefe Begierde ber Reichen, viele Bedafniffe burch ihr Gelb zu verguagen es noth, wendig findet, daß die Preise nicht in dem Mach flegen konnen, wie sich der Gelboorrath inehrt.

Gefagt, taufend in Hainburg lebende Famillen batten in jener Zelt 100, 000 Thaler verfraucht; jegt wäke zehnnal so viel in Jainburg, als damals, und tausend Familien, die Rachfommen von jenen, hakten durch eine Folge davon eine Millon zu ihren Austenniuen, und verzehrten dasselber würflich. Wollen diese für ihr zehnnal geheres Auskummen mie breipinal so viel von den Bedürfnissen und Begarmlichkeiten des Lebens genießen, so konnen sie dieselben nicht mehr als 3 — 3 mal so theure desablen, oder in konnen mit ihrer Million nicht aus.

In ber That glaube ich noch nicht , baß alle Beburfniffe in Europa auch nur auf ben brep. fachen Dreis , vielweniger , baß fie alle in gleis chem Berhaltniffe gestiegen waren. Die Producte ber Induftrie find aum Theil wohlfeiler, als vor Stabrbunberten. Diele Dinge, Die wir in große. ter Denge erichaffen , i. E. unfere mehreren Rleis ber, werben aber befinegen langfamer verbraucht. Bielleicht toften mir bren Rleiber , mit benen ich abwechele, nicht viel mehr, als meinen Bors mefern auf bem Catheber ihr ichwarger Rod, welchen fie Jahr aus Jahr ein trugen. Der wenigere Lurus unferer Borfahren tam ihnen in Berhaltnife viel theurer ju fieben, als uns. Die Sandlung führt uns manches Beburfniß weit molfeiler au, als ben Alten. Jest uberfleigt ber Preis ber Difinbijchen Baaren ben, welchen fie in Offindien baben , etwa um 70 Procent. Aber bie Romer mußten ben Rauffen, ten , welche fie ihnen guführten, ben Preis bunbertfach bezahlen. Co fagt Plinius ( H. N. L. 6. C. 33.) Aber es ift mabricheinlich nur ein unbestimmter Musbrud, burch welchen er ben übermaßigen Gewinn , ben biefe Sandlung gab, ungefahr ausbruden wollte.

Gen, nach welchen fich unfer Beburfuffe aus, gebehnt haben, ift gewif umubglich. Die Data bagn waren bas Berbaltnis ber Meufchengabl in unfere Zeit gegen bie Ginwohner bes Erdbebens, ober wenigftens Europens, in alten Beiten, und ein Berbaltnis bes Belaufs aller

Dinge, bie von keuben verbenacht werben. Abee, ju unfren Bedürfinssein gebrein auch alle Dienste und Alle Dienste und Alle Dienste und Alle Dienste und Erbeiten, nicht bloß die, welche rote in den Producten der Katur und Industrie mit bezahlen, sondern auch die, welche wir unmittels dar belohnen. Wenn wird betydes ausgennacht werben können? Woch streitet man über das mehrere und nindere in Aufchung der Wenstegenstelle, Wie weit ist man also noch davon entsfernt, ein Verbätniss angeben zu können. Das Zweite nennen it sie wiel als eine numbgliche Sache nennen, Man kann einzelne Beodachtungen darüber aufliellen, aber das Gange anzus geben weir hintmermehr undelich sein

Inbeffen will ich beplaufig einen Beweis anführen , ber meines Wiffens nicht eben in biefer Abficht genust ift , bag unfre Beburfniffe in großerin Berbaltniffe und geschwinder als bie Maffe bes Belbes in Europa jugenommen bas ben. 3ch nehme biefen Beweis baraus ab , baß in allen Europaifchen Staaten bas Gelb gering. baltiger als ehemals geworben ift. Die Fürften bemerften guerft , und bemerfen es noch ist gu oft , bak ihre Beburfniffe gefchwinder fteigen , als ihre Belbeinnahme. Gie entschloffen fich aljo , bas Gelb , über beffen Bablmerth fie Det fter maren , auszudehnen , baf es ju einem Betchen bes Werths fur mehrere Bedurfniffe ausreichen tonnte. Dem Privatmann ift biefes nicht fo unangenehm, als man benft. Ein Theil ift an Bild und lleberichrift ber Dinge fo verwbbnt, baß ein Furit febr große Beranberung in bet Munge magen tann , ehe es ber große Saufe merft. 216 in bein Unfange bes legten Rrieges bie eriten febr betrachtlichen Beranderungen in ben Mungen gefchaben , verfauften noch lange Beit bie Manufacturifien ju eben ben Preifen wie vorbin, fo wie fie auch ihre Arbeiter in bem fcblechtern Belbe ablohnten. Gie fliegen allma. lig fo , wie fie mertten , baß ber Eintaufspreis ber Materialien ihrer Manufacturen in ben San. ben bes Raufmanns fich erbobeten, ber auf ben reinern Behalt mehr als fie fabe. 2118 aber enb. lich bie Cache jo weit getrieben warb , und auch ber Arbeiter mertte, bag er mit einem Uchtgro. fchenftude, movon nur ein Biertheil Gilber mar,

nicht bas anschaffen fonnte, mas er vorbin ba-

401

ten , wie boch fie mit ben Breifen ibrer Maa. ren fleigen wollten und mußten. Doch noch mehr Beweis geben bie unter Lubwig XIV. und in Endroigs XV. Minberfabrigfeit in Franfreich gemachten Dung Beranberungen, wobon Steuarts Bericht (B. 3. Theil Cap. 24. und 31.) ein fo grokes Licht giebt. Geltfam mar es infon. berbeit, als' 1716 ber Louisb'or von 16 auf 20 Livres gefest warb , und alles Belb bes al. ten Ronigs ungemangt werben innfte, und berienige , welcher 20 alte , mit bem Ropf beffel. ben geffempelte Louisd'or jur Dunge brachte, bie bis babin 16 Libres gegolten batten , vier berfelben einlaffen mufte. Denn man gab ibm für 20 mal 16 Livres 16 mal 20 Livres in 16 Studen wieber , bie , fagt Steuart , von ben alten eingebrachten nur barinn unterschieben ibaren , bag vorbin ein alter Mannetopf , und nun ber Ropf eines fechsjahrigen Rinbes barauf fanb. In allen andern Beranderungen, wenn fie gleich viel weiter giengen , ließ man bem Unterthan fein Gelb , und lebrte ibn nur , es anbers einautheilen. Sier aber nabin man ihm einen Theil feines Gelbes aus ben Danben , gab ihm bie eingebilbete Bergutung in bem erboberten Bablmerth , und ber große Saufe nahm biefe Berautung für binlanglich an.

Der übrige Theil an Unterthanen mertt ben Unterfebied weringlens im auswärtigen Geld-Umfat, findet Mittel, fein altes Geld in neues unzufegen, und gelangt zu einem gebbern Jahlwerth feines Geldes. Mun erfahrt er bald bein die Bortheile davon, die der Landesherr siedt, den nehmerer Bedirfniffe zu, als vorthin, und er wird nicht lange faumen, diese Bedürfniffe zu sefinden, wenn er file auch softlicht gefant

bat.

b) Paris ben 16 Oct. Die Engellanber thun burch ihre außerorbentliche Rapereien unbfern Sanbelsplagen unerfeglichen Schaben.

Unfere Weft und Oftinbifche Schiffart ift in außerfiem Bebrange. Man horet bermalen

pon nichts als Banqueroten.

Bur Bestreitung ber burch ben Rrieg verursachten weitern Staatsausgaben werben wenigft 80. Millionen auf eine bem Staate nicht Aultalige Weise aufgebracht werden michen. o Der Labad scheinet fich in Deutschland, fo auferdordentlich er diese Jahr durum geneten, bennoch in seinem gesguten Preise ur volaten. Mit find, fohreibt man aus einer obeterheinischen blibendom Gegend, iberfeidunglich damit verleben, bie roniglien aber eilen nie ben Bertaufe, da er von fo ausnehmenter Gitz ift, und da unn die hereichten Auslichtern vor fich siehet, und nun toets, daß auffer den hollichet und andern, auch die Franzosen wolchtige Beiledungen nachen.

Artic. VI. Polliger Auftniten. Mittel ertrunfen und beite Perse. men mieber berguftellen, bon Dr. Mitbelm Enj. len, erftein Leibargt bes Konigs für Schottland und Profesor ber Nigutneyselebrtheit auf ber Unsberität in Schigdung, aus bem Englischen überfett von I. P. Sebeling, ber Appt. De.

Man giebe sich gewöhnlich nur wenig Mabe, Ertruntene wieder berzustellen, weil die Ilup, stehenden und selbst Arezte und Mundarzte sie leicht zu früh sie odlig tod halten. Allein so obsle Berybielte, do Dersonen, bey denn unan schon alle gerubhnlichen Zeichen des Todes kand, gerektet wurden, sollten bligt diesen Irrethiun schon länst gehoben haben ; da odwehlt nachteliche Uksachen deutlich zeigen, das Ertrundenen gewöhnlich weit leichter gehoffen voerben tann, als se

pielleicht icheinen inochte.

Der Tob erfolgt nicht unmittelbar , wenn ben Menfchen und andern Thieren die Bewegund ber Lungen und bes hergens und folglich ber Itme lauf bes Bluts aufbort. Der Umlauf bes Bines ift amar aur Erhaltung bes Lebens nothmenbid. allein bas Leben bes Thiers beftebt nicht blok bar. inn , fonbern portuglich in einer gewiffen Rubibar. feit und Reigbarfeit ber Rerven und Dufcelfafern. von benen bie Bewegung bes Bergens felbft ab. bangt. Diefe Beichaffenbeit ber Merven unb Dul celfafern tit bas eigentliche Principium pitae ben Ebieren, und fo lange fie ibr Daf on bat , wennt fie auch gleich febr geschwacht ift , und fo lange fie wieber bergeftellt und thatig gemacht werben tante, fo barf man auch boffen , wenn anbere bee Bau ber Theile nicht gerfibrt ift, bag bie Bemes gung bes Bergens und ber gungen , ber Uinlauf

bes Blute, und folglich alle Befchaffte bes Lebens aanglich wieber bergeftellt werben tonnen. Dag in vielen Sallen bie Lebenefraft noch ihr Dajenn babe , wenn ber Umlauf bes Blutes fcon einige Beit aufgebort bat , wird burch viele Berfuche ! bewiefen, und eben fo gewiß ift es , baß fie ju ibrer philigen Thatigfeit wieber gebracht werben fann , wenn fie gleich eine Zeitlang bem Unfchein nach gantlich unwirtfain gewefen ift. Dan fann nicht genau bestimmen, wie lange fie ben Menfchen noch fortbauern tann , nachbem fie ihr Dafenn perlorengu baben fcheint, allein nach anbern Thies ren ju fchließen , tann bieß ziemlich lange gefches ben, und fo viele glaubivurdige Falle von Derfonen, bie, ungeachtet jie fchon lange tobt fchies nen , bennoch wieber bergefiellt wurben , follten uns abbalten , ju frub an ber Doglichfeit , Ers truntene wieber ju recht ju bringen , ju bergweifeln. (Der Schluf folgt tunftig. )

Artic, VIII. Runfte und Wiffenfchaften.
a) Auszug aus ben Verfuchen bes geren Profefor Bectmanne in Gettingen. Das Wachs ohne es zu bleichen, von feiner gelben Sarbe an befreven, und es weiß zu machen.

Die Ursache der gelben Farbe des Maches scheint nicht sowoll in seinen schleinichten Bestandtbeilen zu liegen, als vielimehr in denn seinen oelichten Wessen, als vielimehr in denn ents vielen Koppen herenügsbracht, oder doch in denfelben vermindert wird. Rach dem Berlurste deffelben wird das Machs spreber, brüchte art, schwerschiftiger, indem weisses Wachs stärket: es bereintet auch albann zu lichtern geinacht nicht so belle mit wenigern Nauche und langmer als das gleb Wachs. Unter gleichen Umständen brennet eine gleiche Menge weißer Wachslichter zo Stunden, und gelber nur 42 Stunben 53 Minuten.

And rubet von bem Beelurste bes beinnberem Wesens die gebhree eigenthäunliche Schwere ber: die das weise Wachs hat, so wie eben baher die gebhree Schwere ber mestalischen Kalker entsteht. Diese Betrachtung veranlaft zu vernutzen, das nuon das Weißen des Wachses ohne Blitche bewiesen tonnte. Wenn das Bleichen geschehen. son, mus das Mache dorcher in kleine Theile gestget werden, diese berelktern aus der Deerfache; diese oelichten Theile, und hehalten solche jum Theile in Innern, welches nur noch mit den gleichsam caleinsten Theilchen übergagen und wungeben ist soll die weiße vollkommen sehn, so muß das Blättern und Bleichen widerholt werden, damit wieder neue Theile der Luft ansgesest werden.

herr Bedinann nahm ju feinem Berfache Bache, baf bie barburgifche Bleiche fur rein und gut erflaret bat , und ein anders von weit gelberer Farbe, und ftarferen Gernche, bag von den Bienen in Defonomifchen Garten erhalten mar. Benbe haben ben bein Berfuche einerley Ericheinungen gegeben. Er bebiente fich glaferner Gefaffe, und feste folche in ein Sanbbab , und nahm überall nur reines Baffer. Dunn gerfchabtes Wachs wird in allen verbinnten und unverbunnten mis neralifchen Gauren in furger Beit weiß, am aller. weißeften jeboch in Salpeterfauer, und mar pornehinlich alsbenn , wenn bas geschabte Bachs erft mit einer alcalifchen Lauge begoffen, bernach behend berausgenommen, abgefpulet, und bann in Scheidmaffer gebracht mirb. es bernach über Baffer jufaminengefchinolgen fo hat man einen Ruchen, ber freulich nicht fo vollfommen weiß, als bas vollig gut gebleichte Dache, aber boch weißer iff , als alle ubrige Berfuche es gegeben haben. Etwas gelblichter bleibt es , wenn es obne jene Borbereitung init Scheibivaffer lange bigerirt wirb, worauf es bie Sarte, Sprbbigfeit und ben Beruch bes gebleichten annimmt. Durch langes und befriges Rochen mit infneralifchen Sauren leibet bas Bachs feine Erennung ober Berfibrung ; aber wird bars auf biefer Ruchen einigemal mit neuem Waffer gefchmolgen, fo entfteht endlich eine weife, fchaumichte, leichte, edelhaft - riechenbe Materie, bie fchiver, und bide flieget, und febr fchnell wieber erfaltet, und erhartet. Mue Gauren gerfibren auch ohne Digeftion bie gelbe Farbe , und mas chen bas Bachs fprbber, fefter , jerbrechlicher, aber benin neuen Schmelgen verliert fich bie Weiße aum Theil wieder. Das fluchtige Schwefelfaner, bas ben bem Weißen ber Geibe fo mirtfain ift,

icheint

fernt bier nichts ober febr wenig gu verinbaen, wierpobl herr Bedinann gefieht , bag er uicht Dagu eingerichtet fen , biefen Berfuch oft genug, und auf bie Urt,wie er wunscht,angufrellen. Done Digettion mirb bas Wachs in alcalifchen Caugent weicher, aber nur ein wenig weiffer , und ermas scheint fich aufzulbien , Die Mittelfalge wirten weit weniger , als bie fregen Gauren, und fonberlich leiget ber Mlann, in vericbiebenen Berhaltniffen angewendet, wiber vieler Erwar. tung fajt nichts. Etwas inebe boch Calpeter, und D. B. giebt baraus bie Regel, bag bie Landwirthe, welche an einigen Orten bas ausgelaffene Bachs ober Wert mit Ruchenfals ju Beitreuen priegen, um es bis jum Ginfchmelgen angubeben, lieber jiatt beffen Salpeter nehmen folten, und bag bie Wachebleicher, welche Mlaun gebrauchen , einen vergebenen Aufwand machen. Mich follten biefe Pottafche medlaffen , woburch mur ein Theil bes Wachjes im Ceife berman. belt und verloren wirb.

Boyle behauptet, man tonne Wachs burch Digestion mit ftarfem Weingeni weiß machen, und er meynte , biefe Entbedung toune wentaftens jumeilen im Rleinen genust werben. Aber biefe Bebauptung ift gang nichtig , bie Digetion macht freplich aus bem Bachs eine weiße Materie , bie aber nicht mehr ein brauchbares Bachs, fonbern ein febr loderes brettartiges wun Theil auch fajigtes Wejen ift , bag nich ber Wachsleife nabert ; und bann bleibt auch alles mal ein Theil bes Bachfes in fleinern Kornern unverandert:obne Digettion wird gefchabtes Bachs in fartem Bente weicher, etwas weißer, und ein fleiner Theil icheint burch bie Lange aufgelbit au werben. Da man in Franfreich ben Weinftein burch eine mergelartige Erbe von ben velich. ten Theilen reiniget , fo veranlaft biefes einen abnlichen Berfuch. S. B. ließ Bache mit viefein Waffer schmelzen , und grumelte verschie-bene Walterbe besonders die Almerober in bas Berlaffene Bache. Der Ton fentte fich allma. lig ju Boben , und bas Bache verlohr wirt. lich feine gelbe Farbe, und murbe bagegen grauwein, und fo bliebe es auch , nachbem es noch einmal mit Waffer gefchmolgen war.

Diefe Berfuche wurden aus einer Abband. fung, bie nich auch über bie Befchichte bes Dachs.

bleichen , und über anbre Sipenfingten beffelber erfrect , ausgehoben , nin vieleicht einen Mit. burger aufgununtern , biefe Sefahrungen anzwenden.

b) Auszug ber Protocolle einiger gehafs, tenen Schulmeister-Conferenzen. Leipzig, ber Ch. G. Silfchet, 1778. 13. 3. (24 tr.) Siers iber hat bie Aurub. gelehrte Zentung folgenbes Urrub.

Mur bes Eitels megen , ber Mufmerffamteit erregen fonnte, und ben mir wirfuch erregt bat, weil ich gur gludlichen Reformation ber Schulen noch nicht vorbanbene aute Protocolle aus guten Schulmeifterconferengen für bochft nothig und un. entbebrlich balte - thi biefe Schrift eine furje Ungeige werth ; benn ich mag biefe brepgebn Bogen burchlefen, wie ich will : fo finde ich gwar, bak : ber Berfaffer ein recht fromuner und ehrlicher Dann feyn muffe , aber ein febr entbebrliches. Buchlein geschrieben babe. Go wie er am Schluke beffelben fagt : " Brbifch Ding im Bergen baben und im Ropfe Wiffenfchaft , lagt uns ben ben beiten Gaben , obne alle mabre Rraft und Fruchte an ben Rinbern. Und bie von Gott nur ; reben boren , und reben tonnen , und verbleiben ; baben tobt , find elenbe Sollenbranbe ,; fo mas: es auch feine gute Richtigfeit haben , bag man mit aller Frommigfeit ein elenber Schmierer fein tann. Um nur ein bisgen von bem Beift bes Berfaffere bervorbliden ju laffen, fchreibe ich, wies G. 49. gebrudt ftebt: " Dan foll ben Rins bern feine gemalte Efel apbangen. Q. Warum? R. Rinder find boch nach bem ebenbilbe Gottes erfchaffen , und theuer erfauft , baber man fie nicht jum Dieb machen , fonbern es jich vielmehr jammern laffen muße, daß fie burch ben Fall viebifch geworben finb. .. -

c.) Antunbung eines geschrten Wertes. Ein Cavalier, besten atte Einigeten in bie. Mechanici längiens befannt find, und ber erft por einem halben Jahre eine tunftreiche Bastouffe, die fich gegen jeben, der felbe bfinen will, nur gegen den Eigenthumsberen nicht, nit. 4 fleinen Kanonen wehrt, verfertiget hat, vers spricht und in Aufrager Zeit ein Wert, daß den

toffbar fenn unf, in Drud gu liefern. Das Bert führt bie Mufichrift : " Unterricht, wie . jebe Battung electrifcher Mafchinen, orbente .. lich fcbin und bauerhaft von jebermann vere fertigt werben moge. Mebft einem Unbang " bon noch unbefannten Experimenten, neuen . Befindungen ber Wechanit, und Betrachtun-" gen über ben Magnetifmus bes menfchlichen . Rorpers auf anberer Leute Brantheiten, Wit . Rupfern. ..

Der Berfaffer (benn es ift uns umnbglich feinen Rainen zu verschweigen) nennet fich Dar. Breiberr von Lutgenborf, Regierungerath und Mitglieb ber fittlich veconomischen Gefelichaft

an Burghaufen.

Artic, IX. Burge Machricht von bem Leben Wilhelm Denne , Efg. Bigenthumere und Staathalters von Denfylvanien : Des Erbauers

ber Stabt Dhilabelphia.

Bilbelin Denn , einer ber bornehmtien Quas ter in bein vorigen Jahrhunderte, mar ber Cobn Wilhelm Denns , Bice . Abmirals pon England, und eines ber Befehlsbaber ben ber Eroberung bon jamaica. Er war in ber Pfarre St. Catha. rina ben ber Stadt Conbon ben saten October 1644 gebobren. Die guten Kabigfeiten , welche er von fich bliden lief , bewogen ben Bater, ibm eine gelebrte Erziehung ju geben, und ba ber junge Denn ein portrejliches Genie befaß , und pon febr gludlicher und munterer Bemuthbart mar, fo nabin er in ben Biffenichaften fo febr au , bak er fchon in feinem isten Jahr bas Chriftcollegium au Driord begieben tonnte.

Er blieb given Jahre ju Orford , und belufitgte fich in ben Erhoblungsftunden febr mit aller. len Leibeaubungen. Allein als er einmaleiner Berfaminlung ber Quafer beprobnte , mo er ben herrn Thom, Loe, einen ber berühmteften Dres biger biefer Bejellichaft, predigen barte, fo murbe er von thren Lebren und Meunungen vollig eine genommen. Er warb von biefer Beit an immer. ermibafter, und betam ein ernfiliches Berlangen, bie reine und beilige Religion auch an fich ju erfahren. herr Denn eutjog fich baber bem eingeführten Gottesbienft , und bielt mit einigen Stubenten befonbere Bufainmenfunfte, wortun fie fich

Liebhabern bes electrifchen Gebeinmifes febr W im Rachbenten und Gebeth ubten. 3bre. Boran feuten murben barüber aufgebracht , und bere Penn, ber nur erft 16 Jahr alt mar., als ein Don Conformift geftraft. Doch diefe fleine Derfolgung fchlug feinen Gifer nicht nieber , baber er endlich von bein Collegio ansgeschloffen murbe.

Er gieng bierauf nach Saufe. Ceine ernfi. bafte Bemutheverfaffung und feine unbewegliche Unbangigfeit an bein, was er fur feine Pflicht bielt , beleibigte feinen Bater. Da biefer ja e. baf ber Dang feines Cohns jur Unbacht ben auf. fern Borgugen , mit welchen er ibn befleibet au feben wunichte , ein großes Sinbernif in bein Weg legen wurde , fo fuchte er ibn nicht nur burch Bornellungen und Heberrebungen, fonbern auch burch Drobungen bavon abaufchreden: ba er aber fabe, baf affet vollig umvirfiam mar. fo wurde er fo wieber ibn aufgebracht, bas er ibm auch bas Dans verboth.

Doch herr Penn übermanb biefes Sinbernis durch (Beduld. Gein Bater marb endlich übere jeugt , baf feines Cobnes Betragen nicht aus Dartna figfeit ober vorfeslichen Ungeborfam berrubete , jonocen aus Grundjagen und einer ju grofen Bewiffenhaftigfeit , und befregen fcbidte er ibn mit inigen Perfonen vom Stande nach

Brantreich auf Reifen;

Denn bi it fich eine geraume Beit bafeloft auf. mabrend welcher ber grangonche Leichtung fein Gemuth von bem ernibaften Sange jur Religion groffe maff n wieb rabfuhrte. Alls fein Bater ben fitter Rudfunft fabe , bag er ein volltoms iten artiges und gesittetes auferes Betragen am genommen, fo cuming er ibn mit ofeler Freude, und hofte nummehr, feine gange Ablicht an baben.

herr Benn begab fich bieranf nach Lincoln's 3mm , wo er pich mit vielem Gifer auf Die Erlernung ber Englandifchen Rechtswiffenjaft legte, bis 1665 bie Deft ausbrach, ba er wieber nach Daufe gieng. Im Jahr 1666 übergab fein Bas ter ibm ein anfehnliches But in Irland , baber er fich eine Zeitlang in biefem Ronigreich anfbielt. Bahrend Diefer Zeit fiel er wieber auf feine pormalige ernfibafte und eingezogene Lebensart , und ward ein volliger Quater. Che er fich aber bfe jemlich mithnen wanbte, fo murbe er , ba er ben mit einigen anbern einer ihrer Berfammlunem m Corf beprobinte , mie ihnen in Berbeft & genommen , und ius Gefanguis gefegt. Er febrieb aus bemiesben einem Brief an ben Grafen Dr. verty, borb Praibenten von Munfter , und er biele feine Arrubett.

Sein Bater foberte ibn , tole er die Rachricht erbielt , unvorzüglich ju Jaufe , und er geborchte obne Anjand. Er verjuchte verzchiedene Mittel , ibn ju belehren: allein alles war oergebe lich , und er verborb ibm jein haus jum jury-

tenmale.

Ob er nun gleich auf folche Art bolig verlaffen war, und anferdent, was feine Mutter thin beinlich ichider, fein andere Unterliugung hatte, als die er in der Gutthätigteit feiner Freunde fand. so behartte er bennoch mit christlicher Geduld und Grokmuth sandbaft in demjenigen, was er einmad als feine Paicht erdannt batte.

Rach einer geraumen Beit wurde fein Bater befanftigt, und nabin ibn wieber in fein Saus auf. In feinem 24lien Juhre neng er an , in ben Berfammlungen ber Quafer ju prebigen, und ward fehr balb ben innen belicht. Ceine frepe Dentungsart , Die Rt inigfeit feiner Lebre und feines Lebens, welche burch ein einnehmenbes Betragen und burch eine ftarfe naturliche Musrede unterftust murben, verichafften ibm bie Achtung und Bewunderung von allen Standen. In bim folgenden Jahre 1668 vertheibigte er feine Brunbfage in einer Schrift , welche ben Titel hatte : Erfchutterung bes Sanbgrundes: und bicferwegen unifte er geben ganger Monathe in bem Comer jigen. Berfchieben ichagbare Cchrif. ten maren bie Fruchte feiner B. fangenichaft : und nachbem er jeines Werhafts entlaffen worben , gieng er bas jahr bafauf nach Jrland. Er beforate bier Die Ungelegenheiten feines Baters, und machte feine pormaligen Mitgefangnen wieber fren. Balb barauf gieng er wieber nach Pondon.

3m biesem Jahre 1690-erfchien die Bonbentual. Acte, in welcher alle versamlungen der Dissentienden ber schwerereStrase verbathen wurden. Die Quafer versammelten sich demodingsachtet, und vourden in lövem Bersonmulungsdause in Berbaft genommen. Herr Penn predigte eben, und wurder nach Revogate geschälte. In den, darauf folgenden Sigungen in Old-Baily wurde er mit herrn Wilhelm Meab vor Sericht geladen, weil er einer geseyvolvrigen und aufrührerischen Verfammlung bevogewohnt, und in der felben gepredigt hatte. In diesem Processe, web der damals vieles Aufschen machte, vertheibigite juch herr Penn auf eine rühmliche Arriund die Veckivornen sprachen ihn völlig fred, und die Veckivornen sprachen ihn völlig fred,

Micht lange nochber flats fein Water, bet ihm ein anschnliches Bermegen in England und Irland binterlieft. Den sten Zebruar 1672 wurde herr Jenn wieder wegen seiner Resigion nach Reivgaate geschäft, wo er fecht Monatde gesangen saß. Rach feiner Befreyung reiste er nach holland und Deutschland, wo er int verbschieden. Deutschen Web schamt wurde,

Mit bem Unfang bes Jahrs 1672 benras thete er Wilh. Mar. Spningen, eine Tochter bes herrn Wilh. Syningen von Dowling in Suffer, ber in bein burgerlichen Rriege in ber Belggerung von London geblieben war. Diefes junge Frauen. gimmer war jo fchon , unfchulbig , empfindfant und tugenbhaft , als irgend eine Berfon ibres Gefchlechts. Die befaf ben liebensmurbigiten und vollfommften Character , und ba fich thre Berbindung mit bem herrn Benn auf eine mab. re Reigung und eine vollfommne Gleichheit ber Bemuther und ber Befinungen grunbete; fo reifte fie in ber erhabenften Freundichaft , und mache te ihr Leben ju einem Minfter einer vollfommes nen ehelichen Gludfeligfeit. 3m Jahre 1677 gieng er wieber nach Deutschland , um feine bafigen Freunde ju besuchen. Im Jahre 1678 wurde herr Denn einer von ben Gigenthamern von Befinerfen , und mar eine ber vornebinften Bertzeuge ber Bevblferung biefer Provins von Englandern. 3m Jahr 1691 gab Ronig Carl, in Betracht ber vom berrn Wilh, Bein bem Staat geleifieten Dienfte, und befonbers ber Ruditande , welche ibm bie Rrone ben feinem Abiterben ichulbig geblieben war , burch offene Briefe bom 4ten Dars 168s bem Cobn und beffen Erben die gange Proving an ber Beftfeite bes Delaware in Rorbamerica, fo , bak fie um umidrantte Beberricher und Gigenthumer berfelben fenn follten. Diefe Proving biek bisber Den-Mieberland, allein fie peranberte nunmebe bald ben Ramen , und wurde nach herrn Benn Bennfplvanten genannt.

Ad Et - Siere

Sterauf aab herr Benn eine furte Mache richt von biefein ganbe beraus, und both allen . benenienigen , welche fich bier nieberlaffen wollten, febr billige Bebingungen in Unfebung bes Unfaufs ber Panbereven und beren Unbauung an, Er ent. warf zugleich die Grundverfaffung biefer Proving in 24 Artifeln , und Die Regierungsart berfelben in einem portreflichen Befegbuche, welches über. aus gefchidt mar , einem erft gegrunbeten Staate Moblitant , Festigfeit und Dauer ju ertbeilen. In bem folgenben Tabre 1682 machte er bie Re. gierungsart ber Proving Dennfolvanien von neuem befannt, welche von bein erften Entivurf nur in etwas unterschieben war. Bugleich enthielt berfelbe einen Unbang von 40 andern Beiegen, in benen einem bie freme Relfgioneubung augeitanben

Im Muguft 1682 fcbiffte fich herr Denn mit vielen feiner Freunde nach Bennfploanien ein. Dach einer aludlichen Reife von bennahe 6 Dochen befamen fie Die Rufte gu Benichte. Alls er ben Rlug binauffegelte einpfiengen ibn bie Ginwohner mit Freude und Bergnugen. Er lanbete ju Rewcaftle, und foberte am folgenben Tag bie Einwohner auf bas Rathhaus, wo ihm ber Be. fin bes Landes auf Die gebbrige Urt übertragen spurbe. Er bielt bierauf eine Rebe , morinn er ib. nen verficherte, baf fie ben Benuf aller Freubeit ! baben follten, und ihnen auf bas nachbructlichfte f empfahl , liebreich , billig und freundlich mit einanber zu leben. Sierauf reifte er nach Chefter, wo fie ibn eben fo liebreich und freundlich bewill. tommten. Cobald Diefe Reverlichkeiten porüber waren, machte herr Penn ben Entwurf ju feiner neuen Ctabt Philabelphia , welche er auf bie bequeinfle und angenehmfte Urt einrichtete. (Die Sortfegung tunftig. )

Artic, X. Baierifch und Pfalzifche Lieberatei. Vobrede auf den heiligen Beneditt, gehalten im bochanschpflichen Benedittere Lift ju Ettal , von Frang Zav. Sautermeister S. S. Theol. Dock. Eburgl. wirfl. gestill. Rady und Pfarrern in Schongau in Baiern, 26 Seit. in Regal Jolio, mit vorgedrücker Approbation des Hirll. Stifts Aempten. Daselbst auch ber Aller aedruckt.

Da uns die gelehrte Feber eines Manns, ber auf mehrern Universitäten als offentlicher Lehrer ber Speculativen Theologie und Moral mabren

bes Sefuitenorben , mit Rubm geftanben , fcos aus mehrern feinen Werten betannt und berühmt ift : fo triechet ber Ungeiger bieß, als ein fleins beutfches Dausgen gan; ftill um ben Catheber berum und Sorcht - mas ber Rebuer fpricht , und was ber borer fagt. - Daufe befuchen que weil auch Bibliotheden. Bas ber gelehrte Reb-ner hier bon bem Apoftolifden Eifer und fura treflichen Gittenlehre ber Gobne bes S. Benes biets melbet; folches bat auch von biefem b. Datris archen und Drbeneftifter felbft ber . Dabit Grego. rius ber Große bezeuget: ba er Lib. II. Dialog. Cap. VIII. fcreibt : Illucitaque (Caffinum) perveniens contrivit Idolum , fubvertit Aram , fuccidit lucos, atque in ipfo templo Apollinis Oratorium B. Martini , ubi vero ara ejusdem Apollinis fuit , oratorium Seti. Joannis conftruxit, et commorantem circumquaque multitudinem praedicatione continua ad fidem vocavit, - Unb bon beffen achten, ber unidulbigen Tugenb bene gebrachten drifflichen Sittenlehre fagt ber große Gregorius ibidem cap. 3 coepernut etiam tunc ad eum romanae urbis Nobiles, et Religiosi concurrere , suosque ei filios omnipotenti Deo nutriendos dare ic. Es mufte alfo Benebict und beffen Gobne bas mirtenbe Leben mit bemt' befcaulichen gar mobl ju vereinbaren , unb biefe zeigten in ber That , bag eines bas anbre in ber Bflicht nicht aufbebe : noch , bag ber Beruf biefem , ober ber Pficht ju jenem juwieberlaufe. Die wurdigen Gobne bes h. Benebicts beweifen Diefes in Baiern fcon fiber 1000 3abre. Gemif ein alter Beweis , welther ben gelehrteften bere ren Monopoliften nicht anflogig fenn tann. Die Monumenta bojca jeigen und, bon Geeon, Tes gernfee , Metel, Rott , Etal , und mehr anbern Ribftern St. Benebicti Orbens , bag bie abeliche Jugend bafelbft ibre Studia bollenben, und mit abelichen Tugenben und Wiffenichaften aufgerhe ftet werben mußte. Aribo , Palatii bojci Comes bat fein abelich Schlof ju Geeon im Jahre 994 bergegeben , um in benfelben bie Coulen ju une terhalten , und fortjufegen. Er mar alfo ber Stifter einer abelicher Schule jum Unterhalt ber Lebrer , ber Gobne Benebicte : gewiß ein fconer Beweis bon bem Abel Baierne fur Die pffentliche Erziehung im 10 Jahrbunberte.

Da nun ber gelebrte heer Berfalfer biefe ichsen geiftlichen Unrebe ein freumb ber Strachtung, ber alten Botrugie ift : so wollen wir ibn , wenn es bad 206 Bottes im beutichen Airchenliebe ju Berte acht ung für seine beutiche Narchnibber ju Stadbeinget; ein Monument errichten laffen, und zwer mit Figuren: det 30 Berbeitit und bes großen Mugustlich ; missen der bei Berbeits und bei großen Mugustlich ; missen ab d. Berbeitit und bei großen Mugustlich ; missen der mit welchen Rujah

fcblafen ? -

407

Pro Nota. Diefes gegenmartigen und nachfolgenden Artifele halber wird hiemit angemerkt bag bie hierinn angesehten Benaltenpreise feineswegs als obrigfeitliche Sabe und Las ren der Feischaften angesehen werden muffen ; indem die Rause und Bertaufe nur, wie fie fich auf ben Markitagen ban felbft anbegeben, zusammengetragen und befannt gemacht werben.

#### Preife bon allerlen Bictualien und Getreide , wie fie in nachftebenden Lagen maren.

| Ramen<br>ber<br>Städt u. Märft. | Detpher. | Fleifd. | Dofen-      | Fleifch. | Minb. | Bleifd. | Salb. | Bleifd. | Schaafe       | 12f Gver | Bier. | Mainen | Bier. | Bann | 2        | em<br>roie | F.  | No  | gen | bro<br>iegi | 0   | Be  | 18. | Ro  | rn   | Get<br>Sd | P.             | Da  | bei |
|---------------------------------|----------|---------|-------------|----------|-------|---------|-------|---------|---------------|----------|-------|--------|-------|------|----------|------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----------|----------------|-----|-----|
|                                 | T.       | fr      | pf          | fr       | pf    | fr      | pf    | tr      | pf            | ft.      | tr    | pf     | tr 1  |      | ir       | 10         | qu  | tr  | tt. | lo          | qu  |     |     | ft. |      | fL 1      |                | fl. | lej |
| Abbach                          | -        | -       | -           |          | -     | -       | -     | -       |               | -        | -     | -1     | -     | -1   | -1       | -          | -1  | -   | -1  | -           | -   | -   | -   | -   | -    | -         | -              | -   | -   |
| Michach                         | 17       | 5       | 3           | 5        | 1     | 6       |       | 4       |               | 18       | 3     | 12     | 3     |      | 20       | 8          | 2   | 41  |     | 16          |     | 10  | 30  | 6   | 55   | 6         | 30             | 4   | -   |
| upbling .                       | 14       | -       |             | 4        | 2     | 0       |       | 4       |               | 21       | 4     | 2      | 3     |      | 15       | 8          | -   | 6   |     | 13          |     | I   | 30  |     | -    | 5         | -              | 4   | IŞ  |
| libeniperg .                    | 14       | 5       | 2           | 5        |       |         |       | 4       |               | 24       | 3     | -      | 2     | 3    | 13       | 10         |     | 0   | 4   | 16          |     | 8   | 30  | 5   | 40   | 5         |                | 3   | 49  |
| Braunau                         | 6        | 6       | (           | T-       | 3     | 5       |       | -       |               | 14       | -     | 2      | 2     | 2    | 16       | 8          | 2   |     | 1   | 19          | 2   | -   | -   | 6   | -    | -         | -              |     | -   |
| Byburg                          | 10       | L       | $\subseteq$ | 5        | 13    | 3       |       | 4       |               | 14       | 3     |        | _     | 3    | 10       | 0          | -   | 4   | _   | 14          | *   | 1   | 30  | C   |      | 4         | 30             | 3   | ~   |
| Tham .                          |          |         |             |          | -     |         |       | _       |               |          |       |        |       | -    |          |            |     |     |     |             |     |     |     |     |      |           |                |     |     |
| Deggenborf.                     | _        | _       | _           |          | -     | _       | _     | _       |               | _        |       | _      | _     | _    | _        | _          | _   | _   | _   | _           |     | _   |     |     |      |           | -              |     | Ξ   |
| Dietfurt Dingelfing .           | _        | -       | _           | _        | _     | -       | _     | -       | _             | _        | _     | _      | _     | -    | _        | _          | _   | -   | -   | _           |     | _   | 1_  | _   |      |           |                |     |     |
| Erbing .                        | 15       | 5       | 3           | 5        | -     | 6       | _     | 4       |               | 24       | 4     | -      | 2     | . 3  | 15       | 10         | 1   | 5   | 2   | 29          | _   | 9   | _   | 6   |      | 5         | 30             | 2   | 9   |
| Frenting .                      |          | 1-      | -           | تـا      | _     | -       | _     | -       | _             | _        | _     | -      | -     | -    | -        | _          | _   | _   | _   | -           | -   | -   | _   | _   | -    | 0         | 30             |     | _   |
| Friebberg .                     | 16       | 5       | 3           | 5        | -     | -       | -     | 4       | 2             | 21       | 3     | I      | 3     | -    | 17       | 8          | 1   | 4   | 2   | 17          | 2   | II  | 15  | 7   | 10   | 6         | 50             | 4   | r   |
| ribburg                         | I        | 5       | -           | 4        |       | 3       | 2     | 3       | 2             | 36       | 3     | I      | 3     | 1    |          | 8          | 2   | 4   | 2   | 16          | -   | 9   | -   | 16  |      | 4         | 45             | 3   | 4   |
| Beifenfelb .                    | 17       | 6       | -           | 4        | -     | -       | -     | 4       | -             | 24       | 3     | 2      | 2     | 3    | 15       | 8          | 2   | -   | -   | -           | -   | -   | -   | -   | -    | T.        | 40             | -   | _   |
| Kellbeim                        | -        | -       | -           | -        | -     | -       | 1     | -       | -             | -        | -     | -      |       | -    | -        | -          | -   | -   | -   | -           | -   | -   | -   | -   | -    | -         | _              | _   | _   |
| Panbfperg                       | 17       | 6       |             | -        | -     | 17      | -     | 4       |               | 20       | 3     | 2      | 3     | -    | 16       | 8          | -   | 4   | I   | 9           | -   | 11  | -   | 8   |      | 7         | 45             | 3   | 31  |
| Renenotting .                   | 1:9      | 5       | -           | 1 4      |       | 1 4     | 2     | 3       | 3             | 24       | 4     | -      | 3     | -    | 14       | 8          | -   | 18  | 5   | -           | -   | 9   | -   | 5   |      | 4         | 15             | 3   | 1   |
| Reumarft                        | 5        | -       | -           | 5        | -     | 7       | -     | 3       | 2             | 24       | 3     | 2      | 3     |      | 12       | 13         | -   | 3   | 2   | 16          | -   | 9   | -   | 5   | 45   | 4         | -              | 2   | 48  |
| Denftabt                        | -        | 1       | -           | ï        | -     | 1       | -     | T       | -             | -        | -     | -      | -     | -    | -        | _          | -   | ,   | -   | -           | -   | -   | -   | -   | -    | -         | -              | -   | -   |
| Paffau                          | -        | 1       | 1           | 1        | -     | 1       | -     | 1       | -             | -        | -     | -      |       | -    | $\Gamma$ | _          | -   | -   |     |             | -   | -   | -   | -   | -    | -         | <del> </del> — | -   | -   |
| Pfaffenhofen .                  | -        |         | -           | -        | 1     | 1=      | 1     |         | -             | -        | _     |        | -     | -    | -        | _          | -   | -   | -   |             | -   | _   | -   | -   | 1-   | -         | -              | -   | -   |
| Mlatling                        | 1.0      | 6       |             | 1        | 1     | 1       | -     | 4       | $\overline{}$ | 1.0      | -     | -      | -     |      | 16       | 6          | -   |     | 8   |             | -   | 80  | 5-0 | -   | 12   | 17        | -              | -   | -   |
| Reichenhall                     | 19       | -       | III.        | 5        |       | 1       |       | 4       |               | 15       | 3     | 3      | 3     |      | 10       | 0          |     | 14  | 0   |             | -   |     | 58  | 1 8 | 12   | 6         | 45             | 4   | 5   |
| Regenspurg .                    | 19       | 1 5     | 3           | : 5      |       | 1       |       | 4       | 10            | 21       | 1     | 1 2    | 3     |      | IS       | 8          | I   | 4   | 2   | 19          | -   | 10  | 100 | 6   | 1    | 1         | -              | -   | 1   |
| Mhain .                         | 7        | 10      | 3           | 10       |       | 1-      | _     | -       | 1             | -        | 3     | 1      | 13    | 1_   | 100      | 10         | L   | 14  | -   | 1.9         |     | 1   | 30  | 0   | 13-  | 6         | 20             | 3   | 3   |
| Rieb                            | 13       | 1 5     | 1 3         | 1 5      |       | . 5     | _     | 14      |               | 21       | A     | _      | 3     | _    | 13       | 7          | 2   | 14  | 1   | 18          | 匚   | 8   | 24  | 6   | 48   | 5         | -              | 1   | 1   |
| Mottenburg .                    | 1.0      | 1       | 13          | 1        |       |         | _     | (_      | L             | _        | 1     | 1_     | 3     | _    | 1-3      | 1.         | _   | 1   | -   | -           |     | -   | -   |     | 40   | 10        | -              | 3   | 1   |
| Scharbing                       |          |         | _           | -        | -     |         | _     | _       | -             | _        | 1     | -      | _     | 1=   | -        | _          | -   | 1_  | _   |             | -   | _   | -   |     | 1    |           |                |     | -   |
| Schongau .                      | 14       | 1 6     | -           | 1.5      | 1     | 17      | 1-    | 5       | <b> </b> _    | 24       | -     | -      | 3     | -    | (17      | 1 6        | 1   | 1 8 | 2   | 29          | 1 2 | 12  | 30  | 1   | 1    | 1 8       |                | 1   | 3   |
| Stadt am Dof                    |          | _       | -           | -        | -     |         | 1-    | -       | _             | -        | -     | -      | -     | 1-   |          | _          | -   |     | -   | -           | _   | _   | -   |     | -1_  |           | 1              | 4   | 3   |
| Tola                            | 1-       | -       |             | -}-      | -     | -       | -     | -       | -             | -        | -     | 1-     | -     | -    | -        | -          | -   | -   | -   | -           | -   | -   | -1- | -   | 1-   | -         | L              | _   | 1   |
| Traunftein .                    | 1 :      | 51 :    | 5 -         | 1 4      | 1 1   | 4       |       | 13      | 2             |          |       | 1      | 1 3   | -    | 15       | 19         | 1   | 4   | 2   | 17          | 2   | 1.0 | 148 | 3 6 | 30   | 5         | 30             | 3   | 1   |
| Erofperg                        | 20       | -       | -           |          |       |         | -     | 2       |               | 24       |       |        | 3333  | 2    |          | 2          | -   | 1 4 |     |             | -   | 1   | 30  | 0 6 | 5 24 | 1 4       | 3              | 3   | 2   |
| Bilebofen                       | 13       | 1       | 5 3         |          |       | 2/ 5    | -     | 1 4     | 1-            | 27       | 30    |        | 1 3   | -    | 13       |            |     | 1 6 |     | 1 2         | -   |     | 30  | 1   | -إر  | 1 5       |                |     | I   |
| Bafferburg                      | I        | 4       | 7 1         | 2        | 6     | 2 5     | 3     | 3       | 2             | 24       | 3     | 2      | 3     | -    | -16      | 1 5        | 1 4 | 110 |     | 1 6         | 3   | II: | 2 - | 1 : | 71-  | 16        |                | 3   | 13  |
| Broiedl                         | 1-       | -       | -1-         | -j-      |       | -1-     |       | -1      | 1-            | -        | -1-   | 1-     | -     | -    | -        | -          | -   | -   | -   | -           | -   | -   | - - | -   |      | -         | -              | -   | Ľ   |

408 Breife von allerley Benalten und Bictualien , wie fie im Monath September g. flanben.

| lenalien und Dictua-                      | u. Gewicht. | Münd<br>b. 31 D | et.       | b. 7 E | ct.     | Strai    | ubing | Bu   | rghau<br>to Def | 30      | golff<br>10 £ | abt.  | E.  | aber | -  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|---------|----------|-------|------|-----------------|---------|---------------|-------|-----|------|----|
| Dalam militar of the                      | -14         | fl. jfr.        |           | l. fr. |         | fl.   ft | .10.  | A.   | fr. 10          | -11     | fr.           | -     | n.  | ft.  |    |
| Beigen mittrer Preis.                     | 1. Saal.    | 11 -            |           | 8 30   |         | -1-      |       | 8    | 45 -            | -11 9   |               | 1-    | 1-  | -    | I. |
| orn mittrer Preis.                        |             | 7 30            |           | 5 45   | -       |          | -     | 6    | -1-             | -11 6   |               | -     | -   | -    | J. |
| Berfte mittrer Dr.                        | 11. Gdai.   | 6 30            | -11       | 5115   | -       |          |       | 1 5  | 30 -            | -114    |               |       | -   | 1    | ă. |
|                                           | 1. Soaf.    | 3 30            | 1-11      | 3 15   |         |          | -1-   | 3    | 15 -            | -1 3    |               |       | -   | -    | L  |
| Semmelmebl                                | 1: DRes.    | 2 12            | 2         | 3,32   | -       |          | _!_   | 1 2  | 8               | -∥ î    |               |       | 1   | 2    | ľ  |
| Ordin. Baigenmebl.                        | 1. DReg.    | 1 40            | 2         | 1 12   |         | -1-      |       | I    | 56 -            | -II i   |               |       | 11_ |      | ľ  |
| Roggenausschlag.                          | I. DRes.    | I 24            |           | -156   | -       | -1-      | -1-   | 1    | 1301.           | -11     |               |       |     |      | 1  |
| Drb. Roggemnehl                           | 1. Deg.     | 1 12            |           | - 41   |         | -        |       | -    | -               | _11_    | 49            |       |     |      | ï  |
| Dofenfleift                               | 1. Dfund.   |                 |           | -13    |         |          | _ _   |      | 5               | .11     | -148          |       | 1   |      | ŀ  |
| Rinbfleifd                                | r. Pfunb.   |                 |           | -13    |         |          |       | 11   |                 | 2       |               |       | 1   | -    | t  |
| albfleifd.                                | I. Pfund.   |                 |           | -1 :   |         |          |       | 1    | 41              | 211-    | 1 5           |       | 1   | -    | ŀ  |
| daffleife.                                | 1. Bfund.   |                 |           | _ 1 8  |         |          |       | 11   | 5               | -11-    | -[ 8          | -     | 11- | -    | ŀ  |
| dweinfleifd.                              |             |                 | 1         |        |         |          |       | 11   | 3               | -( -    | 1 4           | 1-    | -   | -    | ŀ  |
| Banfe.                                    | A target    |                 |           | -13    |         | -        |       | 11-  | 6               | 2/1-    | -17           | 1-    | -   | -    | Į  |
|                                           | 1. Ctud.    | 1 1             | 5 . 61    | - 30   |         | -        | -1-   | 11-  | 24              | -11-    | - 28          |       | -   | -    | i  |
| nten.                                     | r. Ctud.    |                 |           | -114   |         | -1-      |       | 11-  | 16 -            | -11-    | -118          | -     | -   | -    | Į. |
| apanu ober Roppen                         |             | - 36            | 1-1       | - 24   |         | -i-      |       | 11-  | 40 -            | -11-    | 145           | -     | -   | _    | ı  |
| ennen.                                    | 1. Stud     |                 |           | - 1:   | -       | -        | -1-   | 11-  | 10              | -11-    | 14            |       | -   | -    | ١. |
| unge Dunner. »                            | I. Paar     | -16             | -         | - 1    | 1-1     |          | -1-   | 1    | 16 .            | -11-    | -116          |       | 1   |      | l. |
| echten.                                   | r. Dinab    | -126            | _         | _ 20   | -       | -1       | _!_   |      | 201             | _     _ | - 20          | 1 . 1 |     | -    | ľ  |
| arpien                                    | Ir. Blund.  | 1-114           | 1_1       | - 16   | 1-1     |          |       |      | 16              |         | 1.0           | 1     | 1   | 3    | ï  |
| dmals                                     | r. Winnt    | 1-114           |           | - 14   |         |          | L 12  | 14.  | 1               |         | 1.            |       | 1   | -    | 1  |
| butter                                    | 1. Pfund,   | - 114           |           | -11    | 4       |          |       |      | 15              | -11-    | 13            |       | -   | -    | 1  |
| per.                                      | 50. Crud    |                 |           | - 2    |         | 1-1-     |       | 1    | 141             | -11-    | 114           | -     | -   |      | ı  |
| Beif . Beigenbier.                        | 1. Maaf     |                 |           |        |         | -1-      | 1 3   | 1    | 25              | -11-    | - 3.          | -     | 11- | 1    | ł  |
| raunbier.                                 |             | -  3            |           |        |         | -1-      | +1-   | 11-  | 3               | 21      | - 3           | : 2   | 1-  | -    | 1  |
|                                           | 1. Maag.    |                 |           | - 3    |         | -1-      |       | 11-  | 31:             |         | - 3           | -     | 11- | -    | ı  |
| ierbrandwein.                             | I. Maag.    |                 |           | -114   | -       |          | -     | 11-  | 115             | -11-    | 114           | 1-    | -   | -    | ð  |
| aumol.                                    | in. Pinnb.  |                 |           | - 2    | 1-      | -1-      | -     | 11-  | 124 -           | -11-    | 28            | -     | i-  | -    |    |
| einoi.                                    | I. Pfund.   |                 | 1-11      | -111   | -       |          |       | 11-  | 110 -           | -11-    | 112           |       | 1-  | _    | 1  |
| nfchlittausgefchmolg.                     | 1. Ceuten.  | 18 -            | 1-11      | - 12   | 1-1     | -1-      | -1-   | 11.6 | 40              | -11-    |               | -     | -   |      | Ŧ, |
| nichittergen                              | I. Dfund.   | -113            | !-!       | - 112  | -       | -1-      |       | 11_  | 11 -            | -11-    | 113           | 1_    | 130 |      | ł. |
| et. Baummolitacht.                        | 1. Dfunb.   | - 14            | 1-11      | - 12   | -       | _1_      | _1_   | 11_  | 12:-            | _       | 1.3           | -     |     |      | į, |
| eife                                      | a. Drund.   |                 | 1_!!      | -112   | -       | _ !      |       |      | 1.0             | 11      | 1.0           |       |     |      | ľ  |
| als                                       | 1. Mes      | 1 30            | 1         | - 32   | 1       |          | 34    | 11   | 10              |         |               | 1     | 1   | -    | ٠. |
| uchenbols                                 | 1. Riaft.   | 4 40            |           |        |         | -        | -1-   | 11 * | - :             | -11 1   | 45            | T     | -   | -    |    |
| denbols                                   |             |                 | -11       | -14    | 30      |          | -1-   | 3    | 30 -            | -   3   |               | -     | -   | -    | -  |
| tenbols                                   | 1. Rlaft.   |                 | -11       | -1-    | -       | _,_      |       | 2    | 451-            | -11-    | -             | -     | -   | -    | -  |
|                                           | I. Rlaft.   | 3 30            | -11       | - 4    | 1-1     | -!-      | - -   | -    | - -             | -11-    | -             | -     | -   | -    | -  |
| ichtenbels                                | 1. Rlaft.   | 2 45            | -11-      | - 2    | 451     |          | -1-   | 2    | 20 -            | -11 2   | 36            | -1    | -   | -    | ١. |
| Jede Miajt. In 30.                        | on. in D    | t. to           | ere litte | I fo   | Ans 116 | t IIa    | Land  | 144  | in In           |         | 1             | I     | 144 | -    | -  |
| Jebe Rlaft. In 36. C. cheiberiange 31. C. | mup.        | 1 1             |           |        | 4.1     | - 10     | 400   | 1    | 10.   q1        | lier.   | 10.           | die   | II. | 10.  | 9  |
| in Rrenter Cemmelt                        |             | 1 1             | 11        | - 1    | 2       | _1_      | 1_1   | 1    |                 | -11     |               |       |     | - 1  |    |
| in d Or nterlail o                        | Daifanas .  | - 7             | 3  -      | - 9    | - 11    |          | 1     |      | 8 -             | 11-     | 8             | 3     |     | -    | -  |
| in 4. Rreugerleib 2                       | meibiode.   | 2 8             | -11 :     | 12     | 2       | -1-      | 1-1   | 2    | 12 -            | 11-     | -             | -11   | -   | -    | -  |
| in Grofdenmeden.                          |             | 1 4             | -11-      | -      | -11-    | -1-      | 1-11  |      | -1-             | -11-1   | -             | -11   | -   | -    | -  |
| in 6. Rrenterleib.                        |             | 3 12            | -11-      | -1-1   | -11-    |          | 1-11  | -1-  | -1-             | 11-     | -             | -1    | -1  | -    | _  |
| n 8. Rrengerleib.                         |             | 4 16 -          | -11-      | -1-1   | -11-    | -        | -     | -1-  | - -             | 1-      | -             | -11   | -   | -    | _  |
| n 12. Rrengerleib &                       | Annak mak   | 6 24 -          |           |        |         |          |       |      |                 |         |               |       |     |      |    |

## Münchner = Intelligenzblatt.

Den 14 Mobember. 1778.

Artic. II. Seilfchaften. Bu Abensberg, febet eine burgerliche Lebergerechtigfeit , mit ber Bebaufung , Diebftall und Stabel , fo benbe gemanert find , bann bem frepen Ausichnitt bes Inn und auslandischen Lebers , auch 3 Rraut-better , und 1 Tagwert a mabbiger Wiefiled aum fregen Berfauf : und gibar mit sund ohne Sausfahrnif. Wer bieju Luft bat , und pich bierauf anfefig machen will , tann fich ben ber hinterlaffenen Wittre Walburga Roidinn allba melben, und einen leibentlichen Rauf abzufchlief. fen fich getroften,

Artic. III. Avertiffement, Denmach ben ber Churfurfil. Regierung Burghaufen, ber Mant. ner. Sodifche Garten cum pertinentils, mit Einverftanbnif fammel. Glanbiger / auf Montag ben 7 December b. M. bis jum lesten Gloden. Areith plus licitando an ben Deifibiethenben verfauft , und eingeraumet werben wirb. 216 will man ein folches bem geehrten Dublicum , um allenfalls fich auf obigen Dag bierumen fiel. len ju mogen, hiemit unverhalten baben. Me. tum ben 30 Det. 1778. Churfurftl. Begiernuge-Raugley Burghaufen.

Artic. IV. a) Schrannenpreis inMlunchen ben 7ten Movember 1778.

| Down      | 200 | ften. | 2   | Ritt | ern.  | Berfr | gern.   | Bertauf.  |
|-----------|-----|-------|-----|------|-------|-------|---------|-----------|
| Echeffel. | A.  | fr.   |     | B.   | fr.   | 1 ff. | fr.     | Schef.    |
| Mieiken.  | 12  | -     |     | 11   | -     | 10    | 1-1     | 1266      |
| Rorn.     | 8   | -     |     | 7    | 30    | 1 7   | !-!     | 606       |
| Berfte.   | 7   | 1-    |     | 6    | 45    | 16    | 30      | 1993      |
| Saber.    | 4   | -     |     | 1 3  | 30    | 3     | 20      | 302       |
| b) :      | Mi  | tere  | - 6 | Bet  | erib. | Row   | F 444 5 | Mernahama |

ben 30 100. 1778. Rern. 12 fl. 35 fr. 8 fl. 23 fr. Berfte. 7 ft. 37 fr.

e) Ungeige über nachffebenbe Guter , und Bafferfrachten : wie fie 210. 1769 geftanben, in welchen Jahre ber mittere Getreibprets mit bem biegjahrigen übereinfommet : ben Saber ausgenommen , ber 210. 1769 in Munchen 5 fl. 15 fr. galt ; jest aber por 3 ift, ju faufen ift.

Praenot. Rach Bett und Umftande, bee wohlfeilern Bohrungen ober ber Gijen. Pferbe-und Sabertheuerung fleigen und fallen aum bie Frach. ten : Die Betreibpreife Scheinen boch im Grunde bie Bafis ju feyn. Daß fie mit ber Billigfeit nach benfelben abgemeffen , proportionirt , und behandelt merben fonnen. Diemobl man ben verbandenen Retourfabungen gemeiniglich um tel mobifeilere Frachten baben: ober obne Gine buß bes Aubrmanns accordiren fam.

|     | Dom  | baierijd | en Zentner ju ganbe. | ft. | fr. |
|-----|------|----------|----------------------|-----|-----|
| on  | Mund | hen nach | Umberg               | 2   | 15  |
|     |      |          | Mugeburg             | -   | 50  |
|     |      |          | Bogen                | 2   | AR  |
|     |      |          | Braunau              | 1   | 77  |
|     |      |          | Breflau              | 6   | 13  |
|     |      |          | Buchhorn             | 2   |     |
| ١., | la . |          | Burghaufen           | ī   | 123 |
|     | 100  |          | Donaumberth          |     | 30  |
|     | •    | •        | Dreften              | 6   | 30  |
|     | , ,  | •        | Dregoen .            |     |     |
|     |      | 100      | Eichflädt            |     | 30  |
|     |      | 8        | Frantfurt            | 5   | 45  |
|     |      |          | Frenfing .           | -   | 30  |
|     |      |          | Griebberg            | -   | 45  |
|     |      |          | Hall in Tyroll       | 1   | 20  |
| -   |      |          | Sailbrunn            | 3   | 20  |
|     |      |          | Ingolftabt .         | 1   | 15  |
|     |      |          | Infpruct             | 1   | 30  |
|     |      |          | Raufbaiern           | 1   | 30  |
|     |      |          | Rempten              | 1   | 30  |
|     |      |          | Landsbut             |     | 45  |
|     | 1    |          | Landsberg            |     |     |
|     |      | •        | Leipzig              | 4   | 45  |
|     |      | • . •    | Eciblid              | *   | 30  |
| **  |      | •        | Lindan               | 2   | 15  |

| n Mü | ncher | nach   |                     | ff.  | fr.  |
|------|-------|--------|---------------------|------|------|
|      |       |        | Ling                | 2    | 45   |
|      |       |        | Magbeburg           | 7    | 30   |
|      |       |        | Meininingen         | I    | 30   |
|      |       |        | Mittemvald          | 1    | -    |
|      |       | Meu    | burg an ber Donau   | I    | 30   |
|      |       |        | Morblingen          | 2    | _    |
|      |       |        | Murnberg            | 2    | 15   |
|      |       |        | Paffau              | 2    | 15   |
|      |       |        | Prag                | 5    | -    |
|      |       |        | Regensburg          | í    | 45   |
|      |       |        | Rieb                | 1    | 130  |
|      |       |        | Salzburg            | 1    | 10   |
|      |       | 28     | Scharbing           | l i  |      |
|      |       | made   | Schongan            | 1    | 50   |
|      | -     | _      | Schwas              | I    |      |
|      |       |        | Strafburg           | 1 6  |      |
|      |       |        | Straubing           | I    | 130  |
|      |       |        | Stuttgard           | 1 3  |      |
| •    |       |        | Traunftein          | 1 2  | 15   |
|      |       |        | . Trient            | 3    | 30   |
| •    |       |        | llin                | 1 1  |      |
|      |       | •      | Benebig '           |      | 45   |
|      |       |        |                     | 9    |      |
|      |       |        | Bilshofen           | 1    |      |
|      |       | 3      | Weißenburg          |      | 30   |
| 9    |       |        | Wien                | 4    |      |
|      |       |        | Würzburg            | 3    | 130  |
| wen  | port  | tehend | en Frachten wird fü | 1 61 | tite |

einem jeben, ber biefe gu miffen nothig hat von felbften befannt feun , bag ber Frachtbegablung halber in Unfebung ber Buter ein Unterfchieb in machen ift : namlich swiften ben fogenann. ten naf und trodnen Gut. Ein Gut , als bie Wolle , und berley , welches großes Gebaufche macht , tit beschwerlicher als jenes , welches fich gering paden, und ohne befonbere Befahr trans. portiren laft. Biveytens, wenn ber Buhrmann eine Begeniober Rudfubr bat , jo fint bie Frach. ten, wie obbefagt, ebenfalls wieder leichter ju behanbeln 3. E. von Rurnberg nach Minchen wird ber Bentner mit 2 fl. 55 fr. begablt. Das bingegen von bier aus , nach Murnberg Fuhrleute genug gu befommen find, welche ten Beutner Retour:Guter pr. 1 fl. 36 fr. babm abfub. ren. Furs Dritte verurfachet bas einfallenbe uble Bewitter , und bamit ruinirte Wege manchmal in ben Frachten eine etwelche Steigernng, weil Pferbe , Schiff , und Gefchirr baben ausjufteben baben.

Anzeige ber Wasserfracht von Donaumbrith, mittels ber basigen privilegieten Schiffergunft. Auswärte, ober Gegenfahrt.

| mitters ou capacit priorication Capillers | 000 6       |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| Aufivarts, ober Gegenfahrt.               |             |     |
| Bom Baterifchen ober Wiener Bentner.      | ft. 1       | fr. |
| Don Donaurbrth bis Dillingen. 3 Meil.     |             |     |
| Bon Donaurbrth bis Ginsburg. 6 Meil.      | -           | 22  |
| Von Donaurobrth bis Illim. 9 Meil         | -           | 33  |
| Abwarts ober Raufahrt.                    |             |     |
| Don Illin bis Gineburg, 3 Meil            | <b>i</b> —i | 5   |
| Don Gineburg bie Dillingen. 3 Meil        | <b> </b> -  | 5   |
| Bon Dillingen bis Donaurobrth             | -           | 5   |

Moben ju merten, bag biefe Fracht von Ulin herunter nur in dem Jall beftehen tann, voenn die Schiffergunft eine Gegensube binauf batte, daß man es um ein leichters thun tonnte, ansonst der mus bon ulim dis Donauwberth ansatz z fr.

| Sat | out the | toen 2 | 25 IT.  |          |        |       |     |    |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------|-------|-----|----|
| 911 | Dono    | umbi   | rth bis | Reubur   | 9. 3   | Meil. | -   | 1  |
|     |         |        | bis     | Ingolfte | bt. 6  | Meil. | -   | 16 |
|     |         |        | bis !   | Regensb  | urg.   | 15 M. | 1-1 | 30 |
|     |         |        | bis     | Straub   | ing. : | 21 M. | 1-1 | 34 |
|     |         |        | bis     | Dilabo   | fen. : | 29 M. | 1-1 | 40 |
| pn  | Dono    | nuvon  | th bis  | Paffau.  |        | 33 M. | -   | 43 |
|     |         |        | bis     | Ling.    |        | 45 M. | -   | 50 |
|     |         |        | bis     | Mble.    | . (    | 60 M. | 1   | -  |
|     |         |        | bis     | Wien .   |        | 75 M. | 1   | 15 |
|     | ,       |        | . bis   | Preflai  | 1      | 85 M. | I   | 25 |
|     |         |        | . bis   | Dfen.    | . 1    | II M. | 1   | 45 |
|     |         |        |         |          |        |       |     |    |

Unter biefen Frachten aber find bie 36le, und Mauten nicht begriffen; benn fonft konnte man ben biefen wohlfeilen Frachtennicht bestehen.

Anzeige ber Wafferfracht auf ber Jiaar von Munchen, mittels ber allbiefig privilegirten Flosmeifter-Bunft in Munchen.

| Bom Baierifchen ober Wiener Bentner.   | A. | fr. |
|----------------------------------------|----|-----|
| Bon Mittenwald auf Tolg                |    | 13  |
| Bon Mittenwald bis Munchen vom trock.  |    |     |
| nen But                                | -  | 18  |
| Bon einer Fruchttruben, und einer Drit |    |     |
| Wein, fo fich auf 1! Bentner benlaus   |    |     |
| fig erfirectt , auf hieber.            | -  | 27  |

Don einer Fruchttenhen, und I Prn Wein von Manchen bis Frenzing.

Detto bis Landshut wegen beständiger Kuhr.

| Wom Balerifchen, ober Wiener Bentner. Bon Munchen bis Landshut ab ein Bent. | A. | ftr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Won Munchen bis Canbshut ab ein Bent.                                       |    |      |
| ner Gut                                                                     | I– | 15   |
| Bon Munchen bis Dingolfing                                                  | -  | 30   |
| Bon Munchen bis Landau, Platling, Deg-                                      | 1  | 1    |
| genborf, und Rieberaltaich                                                  | _  | 40   |
| Maar , und Donau.                                                           |    |      |
| Bon Manchen bis Bilshofen                                                   | -  | 50   |
| bis Paffau                                                                  | 1  | -    |
| bis Ling                                                                    | 1  | 30   |
| bis Bien                                                                    | 2  | -    |
| Bon geringer namlich Strohwaar, und                                         |    |      |
| Bilbertram, ab jebem Wiener Bentner.                                        | I  | 40   |

Nota. 1. Will bie Floßmeistergunft erpresse biebet anmerten, baß, wenn sie eine befandige Wassereige Gentner nitetiander ju führen hat, baß die biebige ben Zentner Mitteliander ju führen hat, baß die felbige ben Zentner Gut mit aller Sicherheit noch un ein leichtere Fracht trausportiren wolle.

II. Die Floffahrt fangt gemeiniglich um bie Salfte bes Margens an ; je nachdem bas Baffer , und bie Witterung es gulaft , und bauert bis halben November.

Jahl. Wenn inn und ansländische Passager, Jahren inn inn int ansländische Passage von bier abfabren wollen, wied ein billiches, und leibentliches Floklohn gespoert; auch iedem Passager, wenn er will, ein eigner Flok mit einer bebeckten Jütte angelwinden werben.

IV. Die ordinairi Flokfuhr nach Paffau, Ling, und Wien geht alle Wontag von hier ab, Nachmittag um x Ufr, und lauft ben gutein Wasser, und Witterung in Zeit 6 Tagen jn Wien ein.

Artie. VI. Pollizer, Unftalten. a) Sorbfenung ber Abbandlung von ben Mitteln ertruntene und bem Anschein nach tobte Personen wieberherzustellen (niehe legteres Intelligenzblatt Rro. 42, pag. 402.)

Die Zerglieberung ertruntener Menfchen und anderer Thiere zeigt und, daß fehr felten das Maffer in bie 3bble ber Lungen ober selbst in den Mogen in einer so großen Menge eindringt. daß der Abrper beträchtlich darunter leiben thunte; mid bierdaupt weis man, daß boy den meiften P

Rallen bie Berfgenge bes Lebens gar nicht beichabiat werben. Es ift baber mabricheinlich , bağ ber Tobt ben Ertruntenen bloß von Erffie dung berrabre, woburch ber Umlauf bes Bluts gebeinint wird , bie bein Rorper feine Darine gab , von welcher wieber bie Thatigfeit ber Les benefraft abbangt. Allein , ba biefe Barme und Thatigfeit in vielen Sallen burch verfchiebene Dite tel wieber bergeftellt werben tann, fo muß es baber auch inoglich fenn , fo lange bieg nainlich gefcheben tann , Ertruntene wieber gurechtaus bringen. Die Erfahrung beftattigt , vorzüglich feit einigen Jahren , biefen San. Wir wiffen aus glaubmurbigen Rachrichten , baß in Paris und Ainfterbam feit ber Errichtung bon Gefell. fchaften jur Erhaltung ertruntener Derfonen ungefahr bren Biertel von benen , bie gehbrigen Mittel angewandt hatten, wieber hergeftellt wor. ben.

Man muß gestehn, daß es Falle giebt, tu benen die Zeribrung des Baues des Körpers, ober andere Umisande es unmbglich machen, Ertrunken zu retten. Allein da man die Falle sten mit Gemößbeit anterscheiben kann, so muß man sie auch nur selten voraussegen. Selbst we ein Ertrunkene schon verschiebene Stunden unter bent Basser gegen haben, ist es Psicht, alle mbgliche Walbe auf ihre Kettung zu wenden. Denn selbst ben den nieslichsen Falle unuß man debenken, daß die Midse vielte vergebilden Berjuche durch einen einzigen glücklichen Erfolg reichluche durch einen einzigen glücklichen Erfolg reichlich bezahlt wird.

Mile Mittel , bie man unter Borausfesung amwandte , baf bie Erftidung von ber Denge bes eingeschluckten Baffers, welches man baber wieber aus bein Rorper fchaffen muffe, berrubre, waren außerft ungereint und ungludlich. Die Methode , Leute ben ben Sufen aufzuhangen , ober auf ben Ropf gu ftellen , ober auf einem Saffe ju rollen , rubrten von ber Dorausfenung? eines Falles ber , ber , wenn er wirflich Statt batte , mabricheinlich alle Mittel vergeblich mas chen wurde. Außerbem lief man baben Befahr, Befage im Bebirne ober in ber Lungen ju gerfprengen , und baburch Berfonen binguopfern bie fonft leicht batten gere tet werben tonnen. Alle biefe Arten find baber mit Recht vermoy. 

20senn

Wenn bee Rheper nicht lange unter bem W Maffer gewefen fit, wenn er folglich feine na turliche Warme noch nicht gang verloren und bie Reinbarteit ber Deufcelfafern nicht febr gelitten bat , fo wird vielleicht bloß eine giemlich farte Bervegung beffelben erfobert , um feine Lebensmertjeuge wieber in Thatigfeit ju fenen. Wenn bingegen bie Darme und Reinbarteit in einem großern Grabe gelitten haben , jo zweifte ich febr , baß biefe Bewegung mit Gicherheit angemandt werben , ober überhaupt von Rugen fenn tann , bis bie Barme und Reinbarteit gemiffermaßen wieber bergestellt morben finb. In jebein Salle ift eine beftige Erfchutterung febr unicher , und meiner Dennung nach vollig uns nothig. Es mußen feibit, wenn ber Rorper von bem Orte , wo er aus bein Waffer gejogen ift, an einen anbern Ort , mo man ihm beffer ju Silfe formmen fann , weggebracht wirb , alle > Stellungen , moben er unnothiger Beije gebrucht wird, vermieben werben, Go ift es 4. E. febr nachtheilig , wenn ein Mann ibn auf bem Ruden fortfcbleppt, Der Rorper inng ausgestredt und ber obere Theil beffelben etwas aufrecht erhalten werben, boch muß man fich baben buten, ben Sals ju weit vorn über ju biegen. Dan tann ibn auf biefe Urt anf eine Seite auf etwas Strob gelegt bequem mit einem Rars ren fortbringen. Die Erfchitterung, melche eine etwas fchnelle Bewegung bes Rarrns verurjachen tann , wirb in ben meiften Sallen wenig fchas ben.

Mus ben Urfachen , bie ich vorbin von bem Tobte ober bem Schein bes Tobtes ben Ertrunte. nen angeführt babe, erhellt bentlich, bag man ben ihrer Wieberherstellung juerft barauf feben muß, bein Rorper feine Warme mieber ju geben, obne die feine bewegenden Safern auf teine Art thatia fenn tonnen. Man muß baber ben Rbr. per pon feiner naffen Rleibung ju befreben fucben, ibn gut trodnen , und in trodne , und wenn es inbalich ift , warme Deden einbullen. Es mare ju munichen , baß in jebem Falle , fo balb man librt , bag Jemand ertrunden ift , Bettbeden ans Baffer gebracht wurden , bamit ber Rbrs per, fo wie er aus bem Baffer tommt , fie mit feiner Cleibung verwechfeln , ober wenn er nadenb war , fogleich getrodnet , und gegen bie Ralte

ber kaft verwahrt werben tann. Es ward ebena falls von großein Rugen fenn, wenn man ohne Zeitverluft bem Abruper beb Ertrunfenen ein warmes hennd ober Camifol, das jemand ven ausgegen hat; anziehen kann.

Menn aber ju der Zeit, da der Abeper and Bem Maffer gegogen wird, die Somm febr beiß scheint, jo glaube ich, daß es tein bessers Mittel giebt, ibm feine Warnne voleder zu geben, als den nachenen Abrer überall ber Sommehis ge bloß zu stellen. Doch mussen zu gleicher Zeit alle andere Mittel, ihn zum leben zu bringen, sorastlieg angevandte werben.

Man muß alle Leute, bie nicht jur Warsting bes Setrunkenen ununganglich notibig fund, aus dem Wege ju schaffen suchen, und fich bes muben, bem Abrper feine Warne wieder ju verschaffen, wogu nach ber Befchaffenheit best limftande verschiedene Maaßregein ergriffen were ben tounen.

Wenn fich ein Brauhaus , eine Brants weinbrenneren, eine Sarberen, ober eine Rabrid in ber Rachbarichaft befindet , aus benen inan bald eine hinreichende Menge warm Waffer unb em geboriges Befaß erhalten tann, fo ift nichts. gutraglicher, als ben Rbeper in ein warmes Bab, ju fesen. Gelbit wenn man feine geborige Den. ge Waffer auf einmal erhalten tann, fo tam bieg Bab bennoch Statt finben, wenn fich ber Unfall nabe ben einer Stadt ober ben einem Dorfe jus getragen bat, mo viele Feuer jugleich angewandt werben tonnen, eine geringere Denge Baffer ju tochen , ba man auf biefe Urt leicht bie erforber. liche Menge erhalten wirb. Gin Theil tochen. bes Baffer ift mehr als binreichend, amen Theta len Cer ober Quelivaffer Die erforderliche Marine ju geben , ba bas Bab anfanglich nicht ju marm, felbit nicht einmal fo marin, als bie gea mbbnliche Barme bes Rorpers fenn barf. Durch frijches

frefches marmes Baffer tum mian es nachber fuffemveife etwas bober , als auf biefen Grab, beingen.

Wenn ber Abreer des Erteunkenen nicht übergroß ist, so kann er bequeun erwärmt werden, wenn sich Jeunah zu ihm ins Beite kegt, und ihn an feinen nackenden Abreer andruckt, noben er seine Etellung oft verändern nuch jugleich missen ber Beile, die nicht unmittelbar von dem warmen Abreer berührt werden, mit warmen Tüchern erwärmt und gerieben werden.

Mom teine von biefen Methoden bequenn angebracht werden tann, so muß der Abreer vor einem inchigen Feuer auf ein Bette gelegt, und oft umgekehrt werden, um die verziebenen Theite desschlichen in gleichem Maaße ju erter wärmen. Außerdenn muß man ihn mit groben und gut gewärmten handtigern ober anderm Zeuge gut reiben, off trische warme Tacher um die Lenden und ben obern Tabeil des Aruns ichlagen, und die Juse auf warme Biegelleine ber Klaichen mit warmen Bassier leern.

Man hat vorgeschlagen, bezin Ariben die Lächer mit cauphorirten Weingrift ober andern reisbaren Sachen anzusseuchen, allein dieß muß das Reiben verhindern. Ich wurde bloß Weite grift mit Salmiack nu Laudellenste und au Rub-

del einreiben laffen.

Diele rathen, um die Marine wieder herguftellen, ben Kopper gang init warmen Korne, Afche, Sand, ober Salz ju bebeden, und man tann sie gebrauchen, wenn man sie warm, ber der Hand hat. Allein dies wird nur ielten der Fall frim, und anserden fam die Methode verkhiedenen andern Maakregeln, die nothwendig fenn duffen, binderlich fenn. Beutel nit warmen und trodnen Salz lassen sie despenach ben Haden und Jüsen ertruntener Personen auben handen und Jüsen ertruntener Personen auberingen, und die dagen der beratysanen beiß gearmacht werden fonnen. Bratysane heiß gearmacht werden fonnen

Man ung während ber Zeit, daß nan blei se Machregeln auwendet, dem Aberper seine Wärme wieder ju geben, durch andere Mittel suchen, die thätigseit der dewegenden Fasen wieder berjuftellen. Die Eingewelde behalten wegen ihrer debeckten Tage alle übere besondern Smitischung. ibre Beitgepefeit unter allen Deillen bes Ro pers am längten; und baber werben sich reigende Sechen vortsimmer auf sie, als auf andrer Beile zeigen. Man muß baber, so bald als möglich, barunf seben, die Bewegung der Eingeweide zu erhalten, oder wieber berguieben, da die Abd tigfeit so viere bewegenden Jasern, viel başu berttragen nuß, das ganze System wieder in Betregning zu stepen.

Das beste Mittel, die Bewegung der Eingeweide wieder herzusellen, ist die Ausdehmung derselben, woeinn ihr gewöhnlicher Reis bestehe. Dies kann am besten geschehn, wenn man Luft durch, den hintern in sie hinten treibt. Selbs kalte führ geigt sich wiesselmun, doch sie von Lussels ihr vorzusiehn, vorzüglich wenn man etwas mit ihr vernusiehn kann, das durch seine Selders die Eingeweide sädrer veigen ung.

Mus biefem Grunde bat man gerebhnlich Tabackfrauch und oft mit febr gutem Erfolge gebraucht. Er fann am beiten burch eine befont bere Gerathichaft angebracht werben, bie jebet : Bunbargt jo mobl gu biefein, ale ju andern End. gweden baben muß , und die auf bffentliche Une fonen überall auf bem Lande, wo nich folche Rate ereignen tonnen , angeschafft werben follte. In Abucht auf ihren Gebrauch muß ich anmerten baf fo lange , bis eine gehörige Menge bes Tae bade angejundet ift , viele talte Luft burch bie Buchfe und Robre geblafen wirb; und ba biefe nicht fo wirffam tft , fo muß man barauf feben, bag ber Tabact gut brennt , und nicht fart blas fen , bis ber warme Ranch allein beraustbmint. Wenn bie erforberliche Berathichaft nicht ben ber Sand fenn follte, fo tann man eine gewohnliche Tabadopfeife baju auf folgenbe Art einrichten. Ein gewöhnliches Rluftierrohr, an ben ein Beutel angebracht ift , wird in den hintern geftedt, und bie Deffnung bes Beutels wird um bie Spige ets ner Tabadepfeife gebunden, bie mit brennenben Tabad angefüllt ift. Man rollt eine Spielfarte. aufamm, und befeitigt fie an bein Ropf ber Pfeife. ober man fest ben Ropf einer lebigen Pfrife bar. auf, und blaft baburch. Gine betrachtliche Den ge Rauch tann auf biefe Art in furger Beit in bie Gingerveibe getrieben werben.

(Der Schluft nachftene.) "

Artic. VIII. von gelehrten Sachen. a) Merchigudung der Doraltern Otto, des großen, gebohrnen Pfalgrafen von Wittelsbach, und gemeinschaftlichen Stammoaters der Durchlauch sigsten Sauten und Pfalg, saut 13 gentalogisch und chronologischen Lafeln, entworfen von herrmann Scholliner, Benedetting von herrmann Scholliner, Benedetting von herrmann Scholliner, Benedetting von herrmann Scholliner, Benedetting von herrmann Scholliner, Benedetting folgenber Jugolfiabt, 1778-21 H. ohne die Labellen. Jugolfiabt, 1778-21 H. ohne die Labellen.

Man fennet bie Schwierigfeit genealogischer Unterfuchungen , welche ben Uriprung folcher Familien aufflaren wollen, bon benen man, in ben erften Zeiten , weber genugfame , noch recht beut. Ache und bestimmte Rachrichten finbet. Dan muß , jur Musfullung ber Luden , gar oft ju ei. mem Dielleicht , und ju Sypothefen feine Buflucht mehinen , welche , in Ermanglung gewiffer Bengmiffe , immer Achtung und Aufmertfainfeit ver-Dienen , wenn fie gludlich ausgefonnen find, und mit anbern erwiefenen Ulinfianben in guter Dar, monie fteben. Bon biefer Beichaffenbeit ift bie Abbandlung bes herrn D. Scholliners , in ber man ben achten Befchichtforfcher und fcharffinnis gen Belehrten nicht verfennen wird. Gie ift theils polemifch ; theils boginatifch. herr G. prufet und wiederlegt querft bas Onftenn, welches herr Lipo mify uber ben namlichen Begenftanb , ber Churfurffl. Acabemie vorgelegt hat: und fubret fobann fein eigenes mit gang bejonderer Benauig-feit aus. Ich murbe gu wettlaufig fenn muffen, wenn ich einen folchen Musjug bavon liefern woll. se, ber bein Lefer eine vollige Ueberficht beffelben perichaffte ; und wenn ich mich nach ben Schrans Ben Diefes Blatte richtete, fo wurde bie Ungeige gu fury und unverstanblich ausfallen. Co viel wird jeber Renner balb finden , baß ber Berfaf. fer , wenn er auch nicht burchgebenbe überzeugt, boch nirgend eine Bloffe giebt , bie bein Bebaus De , bas er aufführt , febr gefahrlich werben fonte. Min Ende beurtheilt er noch die neue Mehnung bes herrn Rector Erollins, in feiner erlauterten Befchiechtsgeschichte ber alteften Unberren bes Baierifchen Saufes. Er laft fich in feine aus, führliche Wiberlegung berfelben ein , - fonbern macht nur ben einigen Sauptpuncten feine Ginwendungen. Den Schluß macht eine bieber noch

nie gebruckte Arfunde, ams einer handschrift des gebiten Jahrhunderts. Dergog Arnulf berichtet und bestätigte darinnen einem Tausch, den ein vor nehmes Frauenzimmer mit denn Erzh. d. Salzburg, wegen einiger Guter, getrossen datte. Rach biefer genealogsichen Untersuchung ift wenigstens so viel aussie Judeil habe biefer die einiger micht inehm Bachlebsson A. Budwigs der Auflicht ein Ausbetra in vern Wahlbirt in der Regibus hessung, von den Rarlingern, wie Jerr Scholliner sie gennet, ertiten.

b) Am 28 Oct. abhin war in der Shurfürfil. Gränzstat Kriedberg die erste fererliche
Prafung der Realschilee. Die wenigen Anaben
haben in der kurzen Zeit, welche sie dazu angewandt, vieles gelernet, und mit Muth und
Geschildlichfeit gaantvoortet. Die erhielten anch
aus den Janden des Jeren Aentmeisters, die
von der Ehurkürft. hochtebt Schulcommission
überkhilten Weiss.

Die meisten bois ben Bufebern wurden burch bie Fertigfeit ber Anaben ; diech bie Russarfeit eines folden Unterrichts und felb burch bas Ungenobnitche, dieses fewerlichen Aufretters grüber; freisten fich der Ander , und legten Derurcheite ab , weiche fie bisher aus Unwiffenheit, jum Rachthell ber Schulderbefferung, bebamptet hatten.

Ebre für Friedberg, baf es bisber viele berühnte Luniller erzogen: Ebre, baf es nun
auch die birgertiche Ergiebung und Ausbilbung
feiner Ainder unterflügt, und zu befordern anfangt: Ind jie worden anfed, vote es von gefundbentenden Sopfen allerdings zu boffen ist,
bereinst ansangen, der bischaft, Derordnung zu
folge, in ben Schulen und unterm Gottesbirnt,
bie approbieten beutschen Rirchenlieder zu jungen,
voie es in den Zeiten ber ersten Ehriftenheit gefebeben ist.

Artic. IX. Mertwürdigkeiten. Traumftein ben 31 Oct. Den 29 dieß Monaths hatten wir hier eine Fryerlichkeit gesehr, welche, fo lange Traumsein stehet, nicht geschehr ist indenn an biesem Tage bes herzogs von Pfalz-Ausphrüden Durchleucht, als dernaliger Großmeistrbes baierisch hochabelichen Altterordras des beis

liden Erzengele Michael; nitter bem Titel ber W Beichuner ber Chre Gottes, ben Sochwolige. bohrnen herrn Bilbelm , Frenheren von Dechmann, auf Prun und Bant, Gr. Churft. Durchl. ju Pfalz und Baiern sc. tc. Rammerer , wirt. lichen Soffammerrath und Calgmanr ju Traunftein und Reichenhall , in Unfehung ber fowobl bon ibm felbit , als feinen abelichen Borfabreen bem Churhaufe Batern geleifteten Dienfte, nach vorber erprobten Ritterburtigen Abnen, als Rit. ter bes gebachten boben Orbens mit ben gembbn. lichen Orbenszeichen , burch beneigends biegu ab. geordneten Orbensfecretar (Titel) herrn Tobann Bartift Cafimir, Eblen von Sahn, Churft. wirflis den Soffammer . und Commercienrath, in ber Churft. Doffapelle auf ber Salimagramtehof. mart Mu, ben folenniter gehaltenem Gottesbienfte bffentlich baben creiren laffen : moben obgebach. ter herr Orbensfecretar , als Commifar , im Ramen bes Großmeifters hochfürfil. Durchleucht, bem herrn Canbibaten, nach abgeschwornen Cibe, bie gewöhnlichen Orbenszeichen umgehangen, und ber biefige Churft. Dof und Galgfaplan, bert Eberharbinger , Die Stelle als Orbenstavellan vertrettenhat. Die Menge ber Buichauer,war ungemein jabireich. Dach geenbigtem Gottesbienfte gab ber neue herr Ritter eine prachtige Tafel bon 20 Bebeden, worn alle biefigen herren Beamte, nebit gren Deputirten von bem biefis ien Stadtmagiftrat , eingelaben maren. Dathrenber Lafelmufit warb leine von bem Pater Quarbian ber Enpuciner allhier , ju Chren bes neuen herrn Ritters , verfertigte Cantate , burch ben biefigen herrn Chorregenten abgefungen. Abends murben fammti. Galgarbeiter auf Roffen bes neuen Derren Ritters in bein hofinarts. wirthsbaufe reichlich bewirthet, welche am Tage ber Abreife bes herrn Commikars unter Bara. bierung im Bewihr , mit Abfeurung eines funfmaligen Salve bor bem Salgmaprhaufe, ibre Freude bezeigten. Dief ift ber erfie Calmayr ju Eraunftein und Reichenhall , welcher mit einem Orbensbande gegieret wurbe.

Monathlicherscheint ein Seft von 5 Bogen. Der Ornd', bas Papier und die Gebe sind wie in diesem Unifungungsblatte. Rupfer werben bergefigt, so oft es ein behandelter Gegenstand

erforbert.
Ber jeden Poffainte tann unterzeichnet und bie Berfchreibung des Wertes bestellet werden, Bierteljahtweis wird es in den vornehmsien Buchladen zu haben feyn.

Die Lefer tonnen mit jedem Monathe im Jahre antreten, doch fo, daß jingleich die bereits erfchienenen Monathe des Jahrganges mitgenommen werben.

Der Jahrgang toftet in Mannheim 3 fl. rbeinisch; außerhalb nicht über 4 fl. 30 fr. und wird polifren zugeschickt.

Seche hefte machen einen Band aus, und find mit einem Borblatte und Berzeichnife ber Sachen verfeben.

Sollten fich in einem ober andern Orte Bechiveruffe wegen ber Berichicung äuseren: fo fann man fich unmittelbar, an die zerausgebe ber rheinischen Septräge in Maunbeim, wenben, welche die Ueberseubung um ben bestimmten Preis beforgen werden.

Das erfte heft bes zweyten Jahrgangs ift bereits erschienen. Mannheim ben 23. Weinmonath, 1778.

Etwas zum guten Gefchmas. Den sten Roveinber ift gu besonderet Sprenbezeigung bas bibchfie Mamensfeste Er. Churfurfit. Durleucht unfere gnabigften Geren, ferrn Rael Theodors 2c. 2c, ein auserlefen

Artic. X. Baieriich und Pfalgische Litter eatur. Abeinische Beytrage jur Gelehrsamteit, eine Monathschrift.

416

tunftreiches Feuerwerf bon ber hiefigen Schl. A gen. Compagnie abgebrant worden : Die Frende inver bei der gangen Birgerichaft im sie geberg als gnadigile Landsherrschaft dies felliche Frende nit biddier Gegenwartt verdverlichten. Der Beschwertung beief Feuerwerfs ift folgende sehr sie bei bei der bas getreue, Ihren Resenten liebende Frez der Batern, machgetragen worden.

Ihr tapfern Sbbne Tents, the redlichen Teu-

Sagt , fam ein faliches Blut in Bojer-Gergen wohnen?

3ft Rabin , und Gigennus ihr gleifnetifches Biel,

Und treibt ihr Opferberd ein Pharifaer. Spiel? Befiebe ihr Segendwinfch aus falfchen Ebelfleinen,

Um por bem Angesicht ber Wolfer groß ju

D! so vertilget fie, mit Feuer und mit Schwerb, Es maren Batern ja ber Sonne . Licht nicht werth.

Doch nein! Ihr muffet und ber Ehre Borgug gonnen,

Wir find bas treufie Bolt bes Erbenballs gu

Megnpten , Lybien , und auch ber Parther nicht \* Salt uns an Furfien. Lieb' und Treu bas Gleich. gewicht.

Und wer ? wer ficht ben ibm , begm Baier | falte Liebe,

Da felbst bas Fürstenhers voll vaterlicher

Dem fetten Rilftromm gleich , ju allen Zeiten fchwilt?

Ja, Karl Theodor! Du bift ber Bute Bilb, Dich Bater! fann nichts mehr, ben treuen Rinbernefreuen,

Alls Deines Landes Beif, als Deines Bolfs Bebegen 3 Bebegen 3 hulb , und Gerechtigfeit muß (foll ein Meich

Ben Die, wie Lohn, und Straf' in gleicher

Den Die, wie rohn, und Straf in geriches Wage fiehn, Dein ift die Macht, gerecht die Gater ausun,

Dein ift bie Dacht, gerecht bie Bater ausgn-

Wen fieht man mifvergrügs ban beinem Untlig

Der? mer? Du befiter Furft! beflagt Dein Regiment?
Der ift wohl , ber Dir nicht bes Reflore Jabes

Ber wollte feine Jahr' mit Freuden nicht ent.

behren, Ilm Deine Lebenszett im Segen ju vermebren? Furft , Bater , Menfchenfreund ! fen gluchich,

werde grof! Schlaf ein, fchlaf ficher ein, in Deines Wolles Schoof,

Und wach so wieder auf! schlag Gein, und Sochmuth nieder!

Gieb und bie Erfigeburt ber golbnen Beiten wieber !

Menn fich an Dir , und und , ein Feind vergreifen will, Errege wie ein tou bas fchredlichfte Bebrua!

Die Schügen Compagnie legt fich zu Deinen Fuffen! D laf fie Deine Gnab' und bbechten Schut ge-

eich biefes Fenermert mit holben Augen an,

Sie hat sonst nichts bieben , als ihre Pflicht gethan: Es ist ein fleines Wert von burgerlichen han-

Und Strigels Fleiß half es betreiben , und vol.

Der herr von Bergmann trug bas allermetfe

Für biefe tleine Prob' ber burgerlichen Tren Begehren fie fonft nichts (Du wirft fie auch erboren)

erboren) Alle Dich noch fernerhin ju lieben , und je ebren.

> Devotus civis tibi confecrat, optime Princeps;

Dimidium Lunae, Lunam cum Principe Romae.

- Regem non fic Ægyptus, et ingens Lydia, nec populi Parthorum, aut Medus Hydaspes observant. Vieg. Georg. L. IV.

\* Huch ber burgerliche State Dagiftrat.

### Münchner = Intelligenzblatt.

Den 25 November. 1778.

Artic. I. Verordnung, bag tein Ramphens Y burger Dorcelain , felbft , ober burch anbre ge- & malen, und eingeschmolzen werbe. Datirt ben

10 Movember 1778

Es wird hieburd jur allgemeinen Wiffenfchaft, und Marnung fund gethan, bag nich ben Strafe ber Confication niemand unternebiten folle, bak aus ber Porgelainfabrique in Momphenburg erfauft und weife Porgelain meder jelbit, noch burch andre übermalen , und einschmelgen gu laf. fen , ober mohl gar fur achte Baare an bas Dublicum ju vertaufen. . Munchen ben 10 Movember 1778. Churfurftl. Softangley. J. M. Pertholb Churfurul. Sofratbsfeeretar.

Artic. II. Licitations - Proclama. Machbem bie Rothivenbigfeit erfobert , bas von Frang Schredl , und Ratharina beffen Cheweib eine Beit ber befeffene nunmehr aber vieler Schulben halber ad hattam gerathene Bermbgen, wels ches in einer gemagerten Behaufung , Stabel, und Stallungen , bann Garten , itein einer Point, 6 Biefflede, 3 Felbern mit Is Landeln , 6 Aufadern , und einem frey eigenen groß- und fletnen Bebend , fo in bem Churfurfil. Landgericht Briefbach entlegen ift, bennebit ber auf gebachter Behaufung gaubirenden Braugerechtigfeit , bann famintlich vorhandenen Saus . und Baumanus Sahrnif in bem anber jurisdictionsbaren Martt Bartfirchen beftebet , nach bereits fur fich gegangenen Ebictstagen , und in Sichen publis cirten Prioritetsurtheil plus offerenti ju verfaufen , und ben Rauffchilling fobann inter creditores ordentlich ju vertheilen, folglich ben Glaus bigern , fo viel moglich , ju ihren Pratenfionen au verhelfen ; als bat man von Ganbrichteraints megen ju foldem Enbe 3 gewohnliche Licitations. toge, als namlich Erchtag ben 15, Mittwoch ben 16,und Donnerstag ben 17 fünftigen Monaths Decembris bergeftalten feggefest , baß alle bies jenige , welche Luft tragen , vorfpecificirt Grang Schredlisches Bermbgen fauflich einzuthun , an obenbestimmten '3 Lieitationstagen bur bieligem Minte fich fiellen , und mit beren Unboth pernehmen laffen follen , wo binnach am britt unb . legten Licitationstage beinjenigen , melcher benin Unjug ber Glode jum Ube Daria lauten bas incifte -Unboth gefchlagen bat : und folches au halten auf obrigfeitliches Ermafen, im Ctanbe fenn wird, legtberührt Schredlifche Braufabt cum omnibus pertinentiis judicialiter einges geraumt werben folle. Actum Julbach ben 4 Dovember. 210. 1778. & 2. Pauer Gr. Churft. Durchl. in Baiern ac. ze. wirfl. Sofe fammerrath , Canbrichter am Dbermmeilbard . bann Pflegecommifar beyber Gerichter Braunan und Julbach,

Artic. IV. a) Schrannenpreis inMinchen ben 14ten Mopember 1778.

Doin Beiten. Mittern. Beringern. Bertauf. Scheffel. |fl. |fr. | Ift. Ifr. 1ft. Ifr. 1 Schef. Weigen. 12 -III-10.30 1152 7130 Rorn. 694 Berite. 6130 1715 3 30 3 15

b) In Gulgbach foftet bermalen bas Bier. tel Weis 3 fl. 30 fr. Rorn 2 fl. Gerfte 2 fl. Duntel I ft. 45 fr. und Saber I ft. 20 lfr. 30 fr. Ein Maag braunes, ober Gerftenbier 2 fr. ; bas Pfund vom fogenannten beften Minbe fleifch s fr. und Schaffleifch a fr.

c) Schrannenpreis ju Meuburg an ber

Donau ben 21ten Det. 1778.

Schaff Beigen. 29 bis 31 fl. 30 fr. - Rorn. 19 bis 21 fl. 30 fr. Berfte. 15 bis 18 fL

Saber. 11. bis 12 fl. Eine Rrengerfemmel wiegt 8 Poth & Dintel. Ein Laib Moggenbrob von 16 Dfund foltet a7 fr.

Ein Detto bon 8 Pfund 13 fr. 2 pf. Ein Daglein febones Debl

| Don | Hall bis Schwas          | 6  |
|-----|--------------------------|----|
|     | Schwas bis Rufftein      | 17 |
|     | Rufyein die Mojenheim    | 7  |
|     | Rofenbeim bis Bafferburg | 7  |
|     | Bafferburg bis Rraiburg  | 4  |
|     | Rraiburg bis Muhlborf    | 3  |
|     | Dablborf bis Menenbtting | 3  |
|     | Reuenbeting bie Brannau  | 7  |
|     | Braunan bis Scharbing    | 7  |
|     | Charbing bis Paffau      | 13 |
|     | von Sall bis Paffan.     |    |
| ,   |                          | 54 |

18

24

40

1 30

30

40

50

Wenn

Baffan

Prefiburg Dien -

Meuburg -Dongumbrth

ulm

Inaclifabt -

Guneburg -

Lina

aufirarts bis

Wien

Menn eine beständige Gutersahrt ben Stadt. Am hoferischen Schiffineiftern angebungen, ober accorbirt wurde : so werben sie fich auch in ber Kracht allgeit billig finben laffen.

Artic. V. Sandlungs - Machrichten.
311 Boston und soft in ganz Aordannertea sind
nunt alle menschliche Beddrinisse nach Maad des ausserteilichen Werthes des Pappiergelbes im höchsten Preise. Bum Bespiele ein Paar Schub foster 18 Thater; die Ele mittelmäßiges wollenes Tuch 25 dis 30 Thater, und so in gleichem Berbaltnisse die Kennsnittel.

- Artic. VI. Polizer, Anstalten. a) Schluß ber Abhandlung von ben Mitteln ertrunkene, und bem Anschein nach tobte Personen wieder herzustellen. (sieh lettere Intelligenzblatt. Rro. 42. pag. 402. und 43. pag. 413.)

Wenn feines von biefen Mitteln , Tabadrauch eingutreiben , angebracht werben fann, so wird es febr guttöglich feun, auberthalb bis zwey hannboreifche Quartiere warmes Wasser einzusprigem. Dieß kann mit einer gerobhnichen Alpstrebläse, ober noch bester mit einer großen Jands sprige geschehen. Man fann in jedem Quartier etwa vertraß Best Küchensalz ausschen, und erwas Wein oder Benatusein binguthun.

Schon wahrend dieser Zeit, daß man biese Mittel jur Wieberderstellung der Warne und Betregung anwendet, und vorzäglich, wenn nan sie schon eine Zeitlang angewandt hat, muß man suchen, die Eungen und das Jerz wieder in Bewegung zu segen, um baberch die gange Arbeit au Stande zu beingen.

Ich bin in biefem Stude Professor Nonro, ber burch verfeibene Versucke bie belte Methobe, die in einem bei Sertunkenen aufgublafen, gemacht hat, vorzüglich verbunden. Er sand bery diesen Berjucken, baß es weit vortheilhafter ist, in eines von den Nazienlächern, als in den Mund einzublafen. Man braucht dazu ein bölgernes Nohr das an einem Ende dazu eingerichtet ist, das ganze Nasienlöch ausgufüllen. In den andern Ende bläß jernand mit dem Munde, oder es wird das Nohr eines Blasebalgs, das zu eben diesem Endswecke bienet, darauf gestett. Prodiefien

feffor Mairs besauptet, bag ein mittelmäßig finter Mann bie Lungen durch biese Abbre gu einem beträchtlichen Grabe aufblasen kann, und glaubt, baß die warme Luft aus der Lunge eines Benichen fich im Anfange am bestiert dage choist Michael in vonn der Errunkene dadurch noch nicht wieder zum Athembolen gebracht wird, und es daher nöchig ift, das Einblasen lagebauch gebracht, dann man bayu einen Blafebalg gebrauchen, ber aber gerög geing fevn nuch, um die gange Menge Luft, die erfobert wird, die gange Menge Luft, die erfobert wird, die Lunge gu einem gehorigen Grade aufgublafen, ju enthalten.

Professo Monro sand, das bie eingeblafe, ne Luft leicht durch den Schlund in den Magen eindringt, und daß inan dies verhöten kann, wenn man den untern Theil der Luftröhre auf den Schlund jurud drüdt. Für Leute, die keine große Kenntnis in der Anatonie beißen, muß ich hinzusigen, daß der Drud bloß auf den ringsschnigen Knorpel (auf den untern Theil des gogenannten Adamapsels) geschehen muß, wodurch der Schlund verengt wird, ohne daß badurch der Schlund verengt wird, ohne daß badurch der freve Durchgang der Lust durch die Luströhee leidet.

Wenn man sindet, daß benn Einblasen bie Bruft oder der Leib sich hebt, so muß man damit aushbern, und indem man auf die Bruft und den Bette und den Bette der Lungs heraustreiben. Man fahrt mit dem Einblasen und herausdrüben fort, und sicht dahurch die adveckselnden Bewegungen des Athenbolens so genau als indglich nachzuahmen, Wan nuß bei dem Einblasen das andre Nasenlog und dem Rufen-loch und dem Rufen-loch und dem Rufen-loch und dem Rufen-loch und dem Rufen-loch und dem Rufen-

Wenn die Luft auf diese Art nicht gehbeig in te Lunge einbringen follte, so tann man, wie nich Prossesson genemen von einich Prossesson der in kanteter, der leich ein krunnnes Robr, ungefahr wie ein Ratheter, der beid Rannsperionen gebraucht wird, in die Enfredbre hieniebringen. Der Wundbart ums sich an die rechte Seite des Ertrundenen stellen, und den Zeigfinger seiner linken hand an den rechten Wintel in den Nund beffelben beingen, und mit der Spige biefes Fingers hinter den Rehbedel zu sommen suchen. Allebenn siede er den Katheten zich an den ken fin

ten Minkel in ben Mund bes hateinten , und Pf folgt dainit bem Zeigefinger seiner linken Jand, abis er über bie Spise besselsben hinauskfanntnt, und läst ihn behurfam in die Kehle salen. Man lann versichert sein, das burch diese Abbre, mit einer dazu passenden Sprize, die kult in die Lungs getrieben wird. hert e Sat schlug sichon vordre eine abnliche Methode in Krontfeich vorz allein ich weis nicht, ob man je davon Gebrauch gemacht hat. Ich surche, das sie immer mit verschieden med Ichierischen versichten vernigt sein vordrecht, und man muß es daher daben auf das Gut dünken der Mondagte aufkommen lassen, die baha gehderig unterrichtet sind.

Per Berfchiedene riethen, um die Lust mit Gevorscheit in die Luge bringen zu tonnen, die Lustrohre auf die Urt zu bssien, als es ber der Bronchotomie zu geschechen pstegt, und durch die Dessinung in die Lunge zu blassen. Wenn das Einblassen durch ein Alasenloch nicht helfen will, und ein geschietter Wunderzu ber der Jand ist, so dann mie Mittel versuchen; allein ich glaube nicht, daß es etwas helsen wird, wenn das Einblasen durch ein Rasenloch völlig sehlgeschlagen durch ein Rasenloch völlig sehlgeschlagen durch

Man darf hoffen, durch das Einblasen in beungen das Wasser, welches etwa bireinigebrungen jenn indete, und die schaumige Masterie, womit die kungen ben Serunnsenen angesität sind, und die indastrielisch ihre Erstischung am haufigien verursachet, wieder heraus suschaffen. Man muß daher dieß Mittel so früh, als möglich, anwenden, und eine die zwer Stumpen ben lang fortisen.

Ich habe jest bie vorzüglichsten und sicherften Mittel, Extrantene wieder zu recht zu beimgen, gezeigt : alein ich nuft noch etilche anfuhren, die ziemlich viel dazu bestragen konnen.

Die erste ist die Deffnung der großen Halsober (vena jugularis) um den Andrang des Blutes, der sich sast innner in den Andrang des Bopfes zeigt, und vahrscheinlich schr oft den Todt den Serfnung frühzeitig gemacht wird, so wird sie unschlobar gute Dinge leisten, und vorzüglich, wenn das Gescht blan oder dunkelroth angelaufen ist. Mann kann dies Mittel tviebetholen, wemt es bie Ergiefung ju berningbern icheint. Allein wenn ber Ertrutene fchon gewiffermaßen wieber ju sich ju fommen, und bas Blut ichen anfängt, sich etwas ju bewegen, so muß man bamit felr behutsam seyn, und die Ausleerung nicht so weit treiben, daß baburch die sich erholenben, aber noch immer schwachen Lebensträfte geschwächt werden könnten.

Man kann außerdem noch durch reizende Mittel an den empindlichen Schrilen des Abrepers die Kebensträfte wieder im Bewegung in deungen suchen. Man halt dem Ertrunkenen kauftichen Salmiacspiritus unter die Nafe, oder stedt ihm Linnen, das damit besendtet ift, in die Rase. Es ist üblich , ihm füßige Sachen in den Mund zu gießen: allein es ist gefährlich, die in großer Menge zu thun, die nan sieht, daß er gewissenden der Kraft zu schlacken vollegen der gewissen der

Wenn ein Wunbargt gegenwartig tft, und bie gebbrige Beratbichaft ben ber Sand bat. fo fann ein frummes Dobr in ben Colund ges bracht und baburch, mabricheinlich mit gutem Musen , ein achtel ober ein piertel Quartier marinen Weins in ben Dagen gegoßen werben. Aber wenn feine Berathichaft ben ber Sand, ober fein Bundarit gegenwartig ift , und man noch nicht licher meis , ob ber Ertruntene bas Berinogen ju fchluden wieber erlangt bat , fo muß man blog jum Berfuche etwas marmes Baffer ibm in ben Mund gießen. Beigt biefer Beriuch , bag er wieber ichluden fann , io barf man es wagen , um feine vollige Wiederberitels lung ju beforbern, um etwas Wein ober Brantwein in ben Drund ju gießen. - Heberhaupt ift es unficher, fo lange fich noch feine Gpuren boin Schluden und Athembolen zeigen , reigende Cachen in ben Mund gu bringen , etliche wentge Eropfen von einer fcarfen Materie ausgenom. men , beren Bewicht ju gering tit, um auf bie Reble binabgufallen. Unter allen reinenden Dit. teln fann ich fein bequeineres und ficheres Mittel finden , als etwas Tabadrauch in Die Rafenlocher und ben Mund ju blafen.

Ich kann mir zwar nicht vorstellen , daß Erstrunkene durch die Menge Wassers, die in ihren Masgen hinabdringt , beträchtlich leiden können ; allein

ba

ba jeder Reis im Magen und borzüglich bas Perbrechen ein Reis für den gangen Körper wird, of fann ich die fransissische Wetholee, ein Brechmittel ju geben, so bald das Berundgen ju schlus den wieder herzestellt ift, feineswegst tas beim. Ich würde in diesen Hollen Hollen geben auch und nach etliche Theelbsfiel voll vom Ipekakuandaweine eins geben. Wenn andre Maaskregeln nicht daburch gebindert werden, so kann nan den Schlund mit einer in Del getauchten Feder gelinde kügeln.

Menn ber Abrper nur eine furge Zeit im Baffer gelegen und baher feine Wärtne und Reigdarfeit in keinem großen Mache verloren hat , so find reigende Mittel oft allein hinrebenden , in bollig wieber berzuftellen. Wenn er hingegen lange unter bem Wasser gewesen ist, und seine Machen aller eigende Mittel , das Einsbasen ober alle reigende Mittel , das Einsbasen von Labaarauche , in die Eingeweibe ausgewommen, wenig helsen konnen. Man nung durch den Gebrauch der ibrigen die Mittel zur Wiederhere stellung der Wärtne und bes Athenholens nies mals verzösert.

Bas biefe gange Methobe betrift , fo merben , wie ich hoffe , bie Grunde , aus benen ich fie einpfohlen babe, bon felbft jeigen, baf man nicht ju fruh bamit aufhoren muffe , wenn fich auch gleich ihre Wirfungen nicht unmittel. bar zeigen. Dan fieht leicht ein , baß es in vielen Kallen lange bauern wird, ehe die Barme bes Rorpers und die Birffainfeit ber Lebensfraft wieder bergeftellt werben fann , ungeachtet bieß mabricheinlich in etwas langerer Beit geschehen wird. Man bat wirflich Beufpiele, daß Mittel uber eine Ctunbe lang fruchtlos maren , und bennoch endlich wenn man langer bamit fortgefahren, ben erwinichten Erfolg erlangt bat. Es follte baber in biefem Stude eine feltgefeste Regel feyn, Die geborigen Mittel verschiebene Ctunben bintereinander, fortjufegen , wenn gleich feine Opus ren bes Lebens fich jeigen , wenn anders nicht unterbeffen die Beichen bes Tobes immer beutlicher merben.

Ben allen biefen Borfchriften habe ich vorgaglich auf die Unnftande ben Ertrunkenen gefehn. Allein man wird leicht einsehen tonnen, daß viele von biefen Mitteln sich auch für aubere Arten ton Erstidung schieten, die bom Erhängen, den Ausbämfungen in Ergenben ober dem Doninge von Solgtoblen berrühren. Man wird dep einer geringen Aufmerkfaunfeit auf die Berichtebenbeit der Umflände, leicht die besten und bequenften Mittel ausfündig machen fonnen.

Dbige Borschriften find in einem Briefe an lord Catheart, Praiftenten bes Polizengerichts von Schottland enthalten. Diefer Brief ward auf Befold des Principalgerichts abgebrucht, und alle Beaunte, obrigfeitliche Personen, alle Borgieber der Synoben und Kirchen erhielten Copien bavon.

Die Berathichaft , bie , Ertruntene wieber. berauftellen , erfobert wird , befteht 1) in cinet Ranchmafchine , die aus einem fleinen Blasbalge , einer mefingernen Buchfe und Sandgrif, given biegfatnen Robren und elfenbeinernen Dunbe fluden, wenn etwa eine bavon unbrauchbar werben follte , jufammengefest ift , 2) in vier bolger. nen Robren , um baburch in die Mafenlocher au blafen, 3) in given Flacone mit glafernen Ctops feln , fur Riechgeifter , 4) in given Flacone mit glafernen Stopfeln, fur Spiritus am Sandgegelente einzureiben , und 5) in einem Blafebalge, Die Lunge aufzublafen. Der Materialift Lawrie in Edimburg muß fie auf Befehl bes Boligeos gerichte immer porrathig haben , und ju einem gefesten Preife , namlich fur I Pfund Steel. 9 Sch. 6 Pf. ober ungefahr fur & Ritbl. 8 ar. vertaufen.

Es wurden auf offentliche Untoften gives folche Maschinen , init aller Bugebor , für jedes Rirchiviel angeschafft , und um eine großere Bereitwilligfeit , Ertruntenen bengufteben , ju erregen, folgende Belohnungen angefest. Der et. nein Bunbargt ober bein Pfarrer , in beffen Rirch. fpiele fich ber Sall ereignet , ju erft Macbricht bon einem Ertrunfenen bringt , foll eine halbe Rrone einpfangen. Giner ober inebrere gufammen, bie given volle Stunden lang die oben angefube ten Mittel ju Rettung eines Ertrunfenen anges wantt haben , follen , wenn ihre Beinubungen fruchtlos find , groey Guineen , und wenn fie els nen guten Erfolg baben, vier Buineen erhalten. Jedem Wirthe , ber ohne bie geringfte Weigerung einen folchen Ungludlichen ben fich auf-

£ 1 3

minnt, soll, außer den nothwendigen Unsossen, eine Guinee begahlt werden. Alle biejenigen, welche Erhängte ober Erstitet, es sieve von Aohendampten eine Weichaupfe oder von Ausduchtungen von Brunnen, Lellern u. sie weider zu ercht dringen, sollen zu ähnlichen Belohunngen berechtiget sein, Außersdenis werden alle Geistlichen erzucht, ihren Kircheniguraten u. Pfarrtindern die oben vorgeschriedene inraten u. Pfarrtindern die oben vorgeschriedene Merthode zu erläten, und ihnen zu zeigen, wie seschichte ein erläten, und ihnen zu zeigen, wie seschichte ein erfahrtien, oder auf einen Außen und berzurollen; vorzüglich aber zu bewegen suchen, solche Unglückliche willig derz zu desen such weben die der zu desen sich ein and der zu der zu der zu der zu den der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu der zu de

b) Ein Medicus in Rieder. Sachsen hat auf Beranlaffung des Docter. hales das Bederbrod an feinem Drie untersucht, und eben so, wie jener ju London aus bein Brode eine Menge Maun gegogen, welches befhalb gebraucht wurde,

Damit bas Brob meifer werbe.

Artic, VII. Jur Saus und Landwirth fchaft. Unterricht, welche Art, ben Dunger aufzubehaten, bie befte fer, ob in Gruben, ober in gestochtenen Saufe . Rachflebenbe Erfahrungen werben jum Grunde geleget:

Der Abgang von Gewächsen und die Gepuchte seicht werden ichwerlich in gang freiger
Rucht auf Käulunff gebracht, desse leichter aber,
wenn sie geberentils eingeschlossen und vormpart
bereinandre liegen, wovon der faulende und
bereinandre liegen, wovon der faulende und
bereinandre liegen, wovon der kaufende und
bereinandre liegen, wesonder, und unter anbern des Bedeausst zusäumen geprekte seuchte Krauter und Berheren, zum Inweise dienen, im bein in der Kaulunft eine diesende Bewegung vorgebet, welche, wenn sie durch die Kunst, ober auch von ungesehr darzu fommende RebenumRände, übertrieben wirb, sogar in Flammen
unsschäldigt.

b) Seben biefes, wenn man bas Ausbrechen in eine Flamme ansiniumt, gilt auch von bein animalichen mit Strobe, Laube, in bergl. vers mischen Dinger, indem, wenn wenig davon ber sangen fregen Luft ausgesest wird, solcher der schalte vertrodnet, daß die faulende Sahrung anglich übersprungen wird, und das außerdem bi bis Gewächst treibende Wesen davon ausbum.

flet, da bein leblglich ein febr entfraftetes coagulictes weniges Del, gehftentheils nur ber Abrper vom Sale falso, ober beffen Erbe, und bie übrige in bein Dunger zwor schon befindlich gewesen Erbe zurück bleiben. Berhot gugerbienzien, bad Strob, ober was bessen beim Stell vertritt, und simus in specie sie dietus, sind, obwohl mit verschiebenen Bermischungen, vegetabilisch.

c) hiernachst ist bekamt, daß aller in freyer kuft liegender und übereinander gegogener Dunger, nach Berlauf einiger Zeit, sich verrichtsere, oder , wie man sagt , sich verziehre , und daß dieses Berzehren des in einer Brude liegent den Düngere schleituniger als jenes ersolgen. Nan hat an Orten , wo man Dünger ju gedrauchen, feine Belegenheit gehabt, wadrgenominen, daß solcher in der Brude nach Berlauf eines Jahres um niehe als ein Deittel , und nach zahres um niehe als ein Deittel , nin nach zahres um bie hälfte verschwunden. Ein übersliger Hauswirth inachte damit einen achtsäbrigen Versluch , und behielt zulegt kaum ein Wiertlager hauswirth inachte damit einen achtsäbrigen Versluch , und behielt zulegt kaum ein Wiertel seines Düngeres überg.

d) Es lehret über bieß bie Erfahrung, baß ein lange Zeit über in vieler Jibfigfeit liegens ber Offinger fehr ausgelauget und entraftet werbe, welches in ber Grube fich leicht jutragen fann.

Da ferner

e) beitanbig frifter Dunger auf ben ichou fiegenden gegogen wied, fo fi ju erachten, daß bey bein Dungerführen ber nach nicht gefalte, oben auf liegende Mift nicht mit gehbrigen Runen in die Felber geführet werbe; und endlich weis man.

f) baß aller Dunger ohne Schaben ein Bier. tel.bis bochftens ein halb Jahr aufbehalten wer-

ben fonne.

halt man diese Unsstände gegeneinander, so muß inan unter gehörigen Einschränfungen dem Grubendinger vor andern den Borzug zu gestehen. Man losse daher die Düngerstätte, aus 3 nebeneinander gemachten Gendem bestehen. In die erste ziehe man den Dünger, damit er saufe; sommt es dald an die Zeit des Düngerührens, so wied der einschrieben der die der Ernbe gebracht, und so wechsele man mit bergeben; die dritte Erube, so um etwas tieser sein, is ist die der Janchen-Brhälter. Nicht als od bie erken

erften beiben gam feine Fenchtigfeit beburften, wie benn folche wegen bes Regens und weil ber Dunger an und vor fich feuchte ift , allgeit babeb in ber Grube perbleibet . fonbern um ein Behaltniß ju baben , woreinn bie bon bein Dunger in ber Grube verbrangte , auch bom Regen entftebente Raffe ablaufen fann , intein ben Dunger ganglich und villeicht burch eine Dachung por bein Regen ju vermabren, nicht mobi getban febn tourbe. Tebe Brube aber fann ibren abbangte gen Bugang baben , melder aber por bein Bulauf febe farter Regenfluthen , um bas lieberlaufen ber britten Grube ju verhindern, perwabret merben muß , maken außerbem bie Sauche thre Wirfung thut , fie werbe auch gleich mit vielein Regemvaffer bermenget , als welche Bermijchung ohne bief beb bem Dungen mit Sauche in Barten und bergleichen gescheben foll. Colchergeftalt nimmt ber Dunger in ben benben Grus ben nach und nach fo viel Blas ein , bag uber. Auffige Reuchtigfeit barinnen zu fteben nicht Raum bat. Laft man bennach ben Dunger in ber Brube nicht über bie geborige Zeit liegen, fo wird er allezeit fraftiger , ale ber in Fregen auf behaltene , von guft und Sonne febr ausgetrod. nete , und vom Regen ausgelangete und abgemafchene , befunden werben. Wird bie Dunger. flatte bis auf bie Bugange mit einer Mauer uingeben , fo tomint es ber Abficht noch mehr ju ftatten , und machet jugleich ben Sof aufgeraumt, Wiber bas Schwinden und eine alljuftarfe Berminberung bes Dungers in ber Grube tann man fich bamit , bag er gebachtermaßen nicht uber bie Beit liege , belfen , wiber beffen Ueberichmeininung burch Abbaltung ber Regenflutben , und fo ift man vernchert, bag er weber allgufrifch, noch als eine Erbe, welche bie Faulniß gang über. ftanben batte, ins Beib gebracht merbe; babingegen bas aus bem in freber Luft liegenten Dunger ausgebunftete fluchtige Wejen und bie abgefpuleten Galge se. auf feinerlen Art und Beife wiederum gurud geholt werben tonnen. Ifts fcon fchablich , ben auf bie Felber gebrachten , im Daus fen liegenben , ober gar fcon gebreiteten Dunger'lange erliegen gu laffen , und mit beffen Unterhaden alljulange anjuftchen, ba boch bie burch ben Regen entitebenbe Janche im Kelbe uch ber-

entet ; fo wird man gewiß wenig Rusen ju ge-

warten haben , wenn inan burch bas Ginfichten bes. Dungerhaufens in freger Luft bein Gelbe fast alle baljamische Feuchtigfeit entziehet.

Artic. VIII. Gelebrte Madrichten.

Die Jufil. Schlof. Bibliothed ju Darmflade, welche ber herr Confifortal. Rath und Director Ment, als Schworzoppy und Bibliothecar in Ordnung gebracht bat, und die unit einem hindaustich jahrlichen Jond begadt ift, son alle Mittmorft und Camflack ichem Arennhe ber Mich.

Ordnung gebracht bat , und die init einem hindinglich jährlichem Jond begode ift , foll alle Mittrood und Samflag jedem Frende der Wissenschaften offen flechen. Der Augen bffentliches Bibliothecken ist bekannt, und wir haben in unsern Moreilalen dom Jahre 1774 pag. 78 und 92-einen Worfchlag gegeben, wie jede Stadt mit geseingen Aufwand eine bffentliche Bibliotheck, wie ander Orten, unterhalten werden Bung ander Orten, unterhalten werden ben erden bei

Legtverwichenem Sonntag feverte bie Churbaierifche Acabemie ber Wiffenschaften bas Ramensfell Gr. Churff. Durchleucht Rarl Theobore, in einer bffentl. Berfammlung , in welcher uber bas Studium ber Philosophie eine gierliche, aber grundliche, nugbare, und wahrhaft fcbone Rebe bielt : ber Churit. wirfliche Rath, Director bee philosophischen Claffe ben obgemelbter Meabenie, herr &. Dr. Banber. 96. Geit. in gr. 4. Der Derr Berfaffer macht fich ein Cuffein über bie Daupttheile ber Philosophie , und jebe Biffen-Schaft tritt in ibre Rangordnung. Der Raum in biejen Blattern ift an eng , baf wir einen Unds jug machen. Mur ben anbachtigen Pharifaern und bochgelehrten Berachtern ber Philosophie wollen wir jagen , was vag. 62. 63. und 64. des fchrieben ftebet. " 3ch glaube faum , baß es noch fo einen Umwiffenden, fo einen Unbantbas ren geben tonne , ber eine folche Philosophie verachten , ber eine Wiffenschaft noch gleichgultig anfeben fann , welche bie Erbbhung und Bereblung unfrer Seelenfrafte gur Abficht bat; bie ben Berfiand auf bas Bahre, und bas her; auf bas Bute leitet ; bie mit ber fittlichen Bollfoms menbeit bes Menfchen in ber genauefien Berbin. bung ftebet. - Wer fie tennt, weis fie juffchasen ; und an ihren Berachtern rachet fie fich burch bas Bengnif , bas fie baburch bon ihrer eigenen Unwiffenbeit ablegen. - Die Verachtung

ber mahren Philosophie (ober Weltweisheit ) ift nichte geringere, ale bie Derachtung ber ge-Senben Vernunft : vituperare quisquam vitae parentem, et hoc parricidio se inquinare audet? et tam impie ingratus esse, ut eam accuset, quam vereri deberet. Cic. Tusc. Quaeft. L. 5. Dann fahrt er fort : pag 64. 3ch fenne wirflich folche Manner , bie mit ber proentlichten Richtung in eine folche Schule getommen , und mit Bant und Erflarungefucht , mit Berlurft bes Beobachtungsgeiftes, mit gant. licher Unbrauchbarfeit ju bem Stanbe , ben fie fich gewählet , berausgegangen find. Die Philofophie muß fo beichaffen fenn , baß badurch bie Rrafte ber Junglinge jum Wohl ber Welt , und ju ihrer eigenen Bludfeeligteit ausgebilbet, für bie Beburfniße bes Staats, fur bie verschiebe. nen Heinter beffelben, richtig bentende und ebel. gefinnte Manner aufgezogen werben. Es ift bem Baterlande mehr an guten Burgern , als an Metaphynischen Schwarmern gelegen. Richt blos ber funftige Rathebergelehrte , nicht ber funftige Schriftfieller , fontern jeber , ber jich bem Dienite bes Baterlandes wiedinen will , braucht Welt. weisheit fowohl gum Privatleben , ale gu bffent. lichen Beschäfften. Wenige haben ben Beruf ju fcbreiben , ober bffentlich ju lehren ; aber alle haben ben Beruf, aufgetlarte , ober rechtichaffene Manner zu werben, um zu ihren eigenen Frieben u. aum Rugen ber Belt ju leben. Enblich fcbliefet Er pag. 95. mit biefem patriotifchen Bunfche : " Rarl Theodor, ber fo febr weis , bag anm leben und Blud ber Bolfer , fo , wie jum eigenen bochien Intereffe : nichts nothwendiger ift, als eine grundliche Ctabt und Canbwirthfchaft , wird ohne 3weifel feinen lieben getreuen Batern, wie ebemals feinen Pfalgern gu Lautern , eine Decono. miiche Schule fchenten ; bamit bie Junglinge, bie bereinft in biefen wichtigen Sachern gebrancht werben , binlangliche Gelegenheit baben , fich burch alle nothige Borbercitungen ju funftigen Memtern gefchidt ju machen. te. ..

\*Man follt glauben, biefer Wunfch einer ber für die Chutle fontte burch die Mitglie, ber für die Chutbaierischen Lande im Jahr 1769 und 1778 gnabigit bestättigten Landvirthischafte. Befullschaf am balbesten in Erfüllung gehen; bem das ist eben ihr Tad. Wit haben in Unfern Materkalien vom Jahre 1774 pag. 181. 183. bieffalls den Munsch geäufert, das biefe boch anfehnliche Societät, um die Absicht des gnädig fen kandekregenten bilder zu erfüllen, eine Aurakober Ackerbauschule zu errichten, belieben indeht; dem , da in den Sonn und Fryertagen die Bauernjugend gern in die nächste Erabre laufti fo konnten derfelben, dort, wo erfahrne praestische Mitglieder der Societät wohnen, die ersten Bründe einer wohlgeordneten kandiotrischaft dergebracht werden.

Mann tonnte 3. B. a) mit Erflarung ber Arrodumptrumente (bagu nach und nach eine flicine Borrathbefanmer zugurichten ware) als bes Pflugs, und seine Structur, ber Strebbanf, ber Brechmafchine, ber Neuter, ber Windmundble, num Betreibugen, ber Sannaschine, ber Walge, u. f. w. ben Unfang machen.

b) Dann folgt bie Erflarung ihrer Mugbars feit, Bebrauch, Berbefferung berfelben.

welche einen Mergel nothwendig haben. Das Mergel, Areite, Ladenbunger, Gips, Kald, und bie altalischen Dungungsarten ale find.

d) Wo fie anzuwenden, und wo fie fchat.

Don allen Gattungen bes ordinairen Diebe, Dungers, beren Ratur, und Eigenschaft; welcher fett, welcher bigig, und auf welchen Boden, ober Felber, ober Wiefen gehorig, und mit Inuen ju gebrauchen feve.

e) Wie ber fünftliche Dunger ans abgeftoflockenen Moos, ober Graben, mit verbrannten Geftrauch, und Dorf, mit Caumning ber Soblen , Juffpannen , Leber , Schusjer , und Wolfen. Fleden ze, zu veranstatten , folglich ber Dunger un mitchen , und zu verunebern fepe.

1) Wie ein gute Dungergenbe ju bauen , und einzurichten feye , item von Betwahrung der Milijauche, baß sie ju Mugen bomme. Eingestoffener Laim , oder gange fleinene Platten und jum Boden ber Dungergrube ein ewigee Bortbeil.

g) Die Banerjungen tonnen auch über bie Kemnith ber Pferbe , ibrer vorzüglichen Gute ju bicfem , und ju jenem Gebrauche , item ihrer Mangel : besgleichen

h) lleber

h) lieber bie Gite ber Bugochfen , ber T Rube, und Schafe : mas ben bein Ginfauf gu beobachten fene , eraminirt , und unterrichtet

werben.

i) Bon Erbaltung bes Getreibes; von beis Mugen, freinden, und gereinigten groffen Caa- f men auf ben Uder gu bringen; vom Eractamen. te ber Meder, von Benugung ber Brache, und bes Rlechaues auf Brachfelbern : item Rlee unter bas Rorn und Berfte ju faen ; vom faten, von Abstechung ber Difteln in ben Gerfien-Medern , und mehr bergleichen FeldaBirth-Schafte. Regeln.

k) Von Abzuge, Graben , welche befonbers in naffen Jahren auf ben Relbern mit ben Rnechs ten, und Laglbhuern gu veranstalten find, weil auffer beffen burch lang ftebende Waffer auf ben

Medern bie Burgel verfauler.

- 1) Bon ben weitern groffen Mugen , bie fauern Wiefen mit Graben ju verjeben; von 21b. leitsober Bafferung ber Wiejen ; wann and wie man es anftellet ? von einmabbigen Moos Diefen, wie fie in einem Unger, ober greymabbigen Diefen au verbeffern find.
- m) Es follte fich ber Lebrer ber Schola ruftica fonderbar angelegen fenn laffen , ber Baneris Jugend ben Mugen von Aufhebung ber Gemeinds weiben, und ben großen Bortheilen, wenn jeder feinen Untheil felbit cultiviren tann , wie er will, recht begreiflich ju machen. Dagu fomint
- n) Der Bortheil von ber geometrifchen Mus. meffung ber Grunde, von ber Bequeinlichfeit, wenn jeder feine Belber, ober Wiefen junachft benin Dorfe bat, um Beit, und Bugvieh ben ber Relbarbeit an ichonen.
- o) Die bie Hecker und Wiefen in Ubficht bes Feldbaues mit ber Biebhaltung in rechter Propor tion fteben ?

p) Bon bem vorzüglichen Musen ber Debnochfen , in Begenhalt ber Pferde benin Aderban , weil baburch mehr Jutter erfparret, folglich mehr hornvieh gehalten werben fann.

a) Bon ber Diebzucht. Da gehet ber lebe ter alle Gattungen burch : jeiget ihnen bie Dit. teln gur gludlichern Erzengung , bie geheimen und mahren Bortheile, großers, fchones, gefundes

Jungvieh ju erhalten; bon ber rechten Ansmahl gur Bucht ober Fortpflangung, Nota : Und ba hieruber ber Lehrer felbit nach einem Sufteine banbeln , und die Daturfunde wohl burchitubirt baben muß, fo fann er bie Bauernjungen fich alles nach ben erflarten Urtifeln notiren laffen , jeboch in halben Bug , ober einem Spalt ; jeber innf baber in ber Woche binburch feine Notas burchlefen, und er tann', was er ju Saufe prace tifch gefeben, wie auch feine 3meifel, Unfragen. und merfwarbige Itmfraude auf bie andere Salb. feite, ober Spalt hingufchreiben , und am Conntag bein Lehrer wieder vorzeigen, ber feine 3meis fel auffojen wird. Diefe Lebrbucher werben feiner Beit ben ben Unterthanen ein formliches Sande buch : man lieft als erwachfen, ober als Beliker bes Guts noch gern in ben Cachen , mas in ber Jugend gelehrt , ober gelernt worben ift. . Durch Diefen Weg werben gute Acterdbau . und Land. wirthichafts Principia in bie Derjen ber Bauerns jugend gepflanget, in ben Dorfern ausgebreitet. burch Erfahrungen gepruft , und verbeffert er. Balten.

Taufend fchabliche Borurtheile , bie bem Landmann Schaben, werben burch biefes Licht perbannt.

Diefes ift ber Deg, ble Jugend ber Bauern ju bilben, und fowohl gesittete, als verftanbige Unterthanen bein Daterlande berguftellen. wird bie Sahigfeit von bofen Grundfagen abgefebrt, und gum mabren Guten gelentet.

- r) Man erflare ben ber Biebgucht ben nbe thigen Gleif ben ber Satterung, bie Urt berfel. ben, und bie gludliche Auferziehung bes jungen Diehes ; bie Dothmenbigfeit ftete rein am Leib ju erhalten, wie man baffelbe taglich pugen, und faubern muffe. (Bennabe, wie junge Rinder bie fouft verlaufen , ober erfranten. )
- s) Die bie Daftung bes Diehes gefcheben muffe, ben jeber Gattung, ben Bleif ben ber Bartung , mit orbentlichem Futter und Ce. tranfe.
- t) Bon ber Schweinzucht , als bem Saupt producte bes landes. Much von beren Rranthet ten, und Seilungsart.

Ad Ær

B) Bon

- u) Bon ber Schaffucht, und Schaferen, wie gute Mutterfchafe , und fcone Wibber ju erlangen, vom jabrlichen Musmargen, und ben toabren Mitteln einen feinern Bollenwachs ju erlangen; von Beilung ber Rrantheiten , und ben Praferpatiomitteln.
- w) Don bem Geffagel , beren Bucht , unb Seilung ber Rrantheiten. Gin Bauer muß einer Bruthenne aufjuwarten wiffen , wenn es bie Baurin nicht genug verfieht. Es gebort unter [ Much eine henne tann, wenn feine Ginfunfte. man auf fie nicht acht giebt , in ber Brut um. tommen : Beit, Butter , und Bennlein find ber. lobren.
- x) Bon ber Baumgucht, Bflangung junger Doftbaume, Gauberung, und Bartung in Dbit. garten. Bom Abbbrren , und Erhalten.
- y) Bon ber Bienenjucht , und was baben ju beobachten , u. f. m.
- z) Diefes maren fo benlaufig bie Sauptartifel , welche in einer Rural . ober Aderbaufchus le gelehrt , und erlernet werben follen. Borbebalt; bes Beitern will ber Berfaffer eines weil ber bochpreislichen beonomifchen Gocietat mit biefein Plan feine geborfamfte Mufipartung gemacht , und mit gegleinender Ehrfurcht gebethen haben, biefes 2. B. E. fur bie Jugend ber Canbwirthichaft geltenb ju machen. Dem wir noch ben patriotifchen Bunich bepfügen, baf, gleichwie hundert Lobreben bas land um feine Rornabre reicher machen, alfo auch ber mabre Unterricht ber Bauern . Jugend in einer folchen Schule biejenigen Fruchte bervorbringen inbge, bie ben bochanfehnlichen Mitgliebern gur mabren Chre gereichen , und bie ber Allvater , wie ben gludlichen Jacob, auch ihnen, und bein Bater. lande mit ber Sette ber Erbe , und mit bem Than bes himmels von oben berab, gottlich feguen toirb , Mmen.

Bir verfteben unter ben oeconomifchen Schu. len, in Abficht bes vorzuglichen Rugens, bie Belebrung ber Bauernjugenb, die als unfre Ernab. rer heranwachfen : baf fie mit ber Mutter Ratur , und bem Erbboben , und ber Diebjucht , und ber Baumpflangung, und bem Tabachau in

fperen mib Berbefferten Boben ; mit ber leichs teiten Methode Mbfer ausutrodnen , mit bet Schaf und Birnenjucht , und mit allen Breis. gen bes oeconomifchen Bewerbes, befonbers mit ber induftrie und Sparfamfeit beffer befannt werben mochte : fa eine Schule murbe auf bie weichen herzen ber Bauernjugenb , auch auf erwachsene Bauern vieleicht mehr wirfen, als 10 Manbata , bie auf ben Dorfern etwa ber ftra. fenbe Cherg publicirt 7 ober bas Geboth bes Landsberen an bie Wirthstafern anheftet : wie es feit einigen Jahren geschehen ift. Bwar es ift auch por einigen Jahren gnabigft verorbnet morten | baf jeber , ber ben Titulum; menfae pon anabigfter ganbsberrichaft erlangen will , porber (in Abficht bes Unterrichts bes Landvols fes) aus ber Geometrie und aus ben oeconos mifchen Wiffenfchaften eraminirt werben folle ; bainit , auf ben Dorfern , bis ein eraminirter erfahrner Dorfauffeber ericheinet , ber Pfarrer, ober Cooperator ben veconomifchen Lebrer, ben Argten, fowohl ben frantem Aderbau, als beinn franten Diebe machen tonne. Die herren Pfarrer und bie Gausber erfahrne Lanbwirthe (wenn beren mebrere ju Mitglieber aufgenommen murben) fonnten am beften bie oeconomischen Schulen unterhalten. Sieburch im practifchen Unterricht bes Lanbvolfes jeichnet fich ber Patriot am befien aus : biefes find bie großen Manner ; Es fen ber Banbwirth von Abel ober geiftlichem Stanbe: ober fen er ein Dieh ober Schafbirt , ein ber. fanbiger Bauer ober Gremit , wenn er nur gefunden Menfchenverstand bat : und von schadlis chen Borurtbeilen gereiniget ift. - Je mehr wir Mitglieder Diefer Corte praetifcher Landwirthe in ber Matridel einer veconomifchen Cocietat ober Schule lefen , je großer und anfebulicher ift biefelbe. Gelbft bie Schule ber Cameraliften muß bey ber Erflarung und Beforberung, Belobnung und Ermunterung bes Acterbaues ans fangen : fonft wird es Flittergolb , mo viel gerebet wirb, aber wenig gethanu ift. Gine Schule ber Soflichfeit gehort in bie Stabte ; aber in Die Dorfer eine folche, Die uns bas Erbreich , und ben landlichen Gleiß tennen , fchagen , und uben lebret. -

In biefer Abficht bemubet fich ber Ritter bes fcomebifchen Bafa-Orbens, ber Churfurfil.

abeliche geheime Rath, Dieepekibent ber SourSaierischen occonomischen Gefellichaft und Regierungstrat zu Burghausen Leopold Freihere
von Artinamn, jeder Argierung die Ausbarfeit
von der Bestoderung des Alterbauek, Janoblung
und Gewerbe, begerisstich zu machen: in einer
Albhandlung von dem unzestellichen wahren
Glücke der Jüssen dem unzestellichen wahren
ben der Jüssen der des allgemeine, und
sonderbeitliche Wohl übere Unterthaum: welche bei der ferreichen Janputerfammlung zu Burgbausen ben 4 dies, abgesen vorben. 51. Seit.
In 410. (Ben Inn. Buchhändlet Frig bier zu haben ) und gang besondere lesenswürdig.)

In ber erften Dote pag. 4. fagt ber boch. gelehrte herr Berfaffer , baß Churfurft Maris milian I herzog in Baiern in feinen Monitis paternis biefe Borte für feinen Dringen bingefchrie. ben habe : Die unschulbigfte Weife fich gu ber reichern ift es, wenn man guwegebringen tann, bağ bas Volt mobilhabig werde ; und bie Rauf. maunschaft florire : und wenn man bem fleifis gen und geschickten Urbeitemann gunftig und beforberlich ift. ,, Dan fann es jumegebrin. gen, mit Frenheit im Sanbel, mit Unterricht ber Bauernjugend in Ochulen , ( bie man aber borber anrichten , und mit gefchicten Lehrern aus Schullebrer Ceminarien befegen muß) wie auch mit Belohnungen ober Pramien; und mit 216, fiellung ber brudenben Sinbernifen, es fene ber Schergen , Taren , Bethler , ober Difbrauche. .. Pag. 4. unb. 5. ber legtverftorbene Ronig in Car. binien Carl Emanuel fagte einft ju einem frangb. fifchen Officier : Seute , feben fie , mein Serr! ben fchonften , ben angenehmften , ben erfrenlichften meiner erlebten Tage : benn heute hab ich meine Unterthanen von einer Huflage , bagu mich Umftanbe gezwungen hatten, ganglich befreyet.

Pag. 44. Des bermal regierenden herrn Margafin von Baaden Durchleucht ließen einem seiner linterthanen, dem verständigen genegen Andwirth Georg Aban Lang, welcher, nebft seinem Fleiß in der Bienengucht, eine große Etzeck Lands von Sunpf, oder ungstuden Morast adgradete, und in fruchtbare Recter umschuff, im Jahr 1777 auf eben diesen angebauten Feldern eine Ehrenfaule ertächten, mit bieser Ausschieden.

Beorgen Abam Lang, bem Burger in Lingenheim , genannt ber Bienenvater , verbantt Rart Seibrich

bie Unstrodnung bes Dammfelbes,

Bennebens laft biefer mobitbatige Rurft ben Rinbern und Erben folcher Danmer ben gebenb. frepen Benuf folder Urbar gemachten Relber bie porber, Jahrhunberte lang, Gumpfe ober oebes Erbreich waren. Diefe Principia find freplich von jenen unterschieben , welche auf jebe in unfern Begenben por Tahren, auch auf Gumpf ober Steinboben gepflangte Labactflande I Rthir. Straf gefest, und behauptet baben, bie Raumgucht , ber Obitzugel fen bein Bierverschleiß fchablich. Es war eininal fo , aber wer ehret ben Stans berer , bie fich bon verborbenen . Brunbfegen binreifen liegen , bie oft bas mabre Intereffe ibrer eigenen Grunbbauern ju beforbern nicht verfrunden : wie founten fie bann ju bem, was bes Baterlanbes tft, gludlich rathen? -

Mir hoffen , überd Jahre werde ber Here Wierpraftbent, nach biefer seiner vor ausgegangenen scharfen Lection an bei herren Cameraliten, Uns ein Diarinn und eine Berechung liefern, wie man es angeben midt, Kartine huber is Mernftorf Wintschaft zu erstüten, die bielen obt hofe zu bemaren, und mit wohlfesten Kosten zu bedauen. Rach der Thorite folgt die Practiff: und es sie innner im Wert silbst mendlich mehr gelegen, als bloß dapon ju reden. Verda movent:—aber, exempla trahunt. Nicht bie Menge der Beynderte machen die Nede hindig: sondern das Gubstantium ober der Beweist, daß es wirtlich geschepen ist : und bas das Gute noch geschieft.

o) Lauteen ben 12 Mob. Borgestern ben 10 beifes feuerte die Churpfalgisch occonomische Geschlichte ben bledibesglichten Nammetsag St. Ehursuril. Durchleucht Unfere gnabigsten Landeshern, in einer bsfentlichen Berfammlung. Der reformirte Inspector und erste Plarrer pu kautern, Friedrich Peter Wund, jugleich Lebrer ber allgemeinen Geschichte auf der hoben Kammeralichule, hielt ben dieser Gelegenheit eine Recht, worinn er alle die damfdaren Empyndungen der

Befellschaft gegen thren erhabenften Stifter Rarl Theobor , ihrem Bater , Bobitbater und Be-Schater , an ben Tag legte , und bie frommften Muniche für Sochftbenfelben jum Sinnnel fanbte. Die Rebe felbft banbelte ,, bon Dtto V. bein Dfalgrafen ju Wittelsbach, als bem gemein. fcafilichen Ctammivater bes Balerifchen und pfalgifchen Saufes , und von feinen Erleuch. ten Borfahren in bein Saufe Baiern. .. Die Baierifche Ration , eine ber alteften Dentichlans Des , bie fich burch ihre eigene Sitten , Befegt, Berfaffung und merfrourbige Regenten aus bein Mailolningifchen und Welnichen Stamme vorzuge Bich auszeichnete , wurde barinn nach allen ibren erofen Berbienften gefchilbert , womit fie fich mil unfer ganges werthes Baterland fo oft ber-Dient gemacht batte. Da herr Albrecht von Das biern jum fenerlichen Gludwunfche unfere Durch. Beuchtigften Churfurften auf beffen neuangetret. Bene Regierung in Baiern , in ber Meabemie au Munchen eine Rebe gehalten , worfinn er von Dtto V. Die gemeinschaftliche Abstannnung bes Baterfichen und Pfalgifchen Saufes berlettete, auch aller ber Buriten , bie auf ton gefolget , Meibung gethan ; fo blieb ber Berfaffer ben biefein Otto vornehinlich fteben, und zeigte, bag er feiner glorreichen Thaten wegen, wirflich wur-Dia gemefen, ber Stammbater fo bober Furft Bichen Saufer gu fenn. Un bem Enbe ber Rebe ermunterte er bie Mitglieber ber Gefellichaft unb Die Lebrer ber boben Rammeralfchule , befonbers Die allba flubirenben Junglinge ju ben Gefinnun. gen , bie ben Ubfichten ihres erhabenften Stif. tere in allem mitfprechen. Das iff bas befite Danfopfer , welches man einem fo eblen Rur-Ben weiben fann.

d) In Berlin ift in 2 Banben berausgefonsmen : Beidreibung ber tonigl. Reftengftabre Berim und Potebam , und ber Mertwurdigfeiten,

mit Charten und Grundriffen. 1778.

Die Stadt Berlin bat ist einen Umkang von 4546 Meinlandricken Ruthen , ober mgefähr 23 beutschen Meiten, und einen Flähen Imbalt von 931935 Abeinläublichen Quadrat Authen. Sie hatte an Ende bet 1777 Jahres ein Khnigliches Schloft, 32 Kirchen, viele enstwicke historie Gebaube, 6223 Borberhanft, 3225 hinter.häufer, 257 Kaufer auf ferhalb ber Mauer und ben Pallifaben , gufainmen obos Saufer , und 140719 Menfchen , unter melchen 108355 bom Civilitanbe maren . ( namlich 20755 Manner, 25996 Frauen, 18919 Chine , 21582 Thehter , 5588 Befellen, 3027 Rnechte und Diener , 2410 Jungen , 10078 Dagbe, Hinter biefen Perfon, vom Civilitanbe fand man 5346 Frangofen, 1125 Bobinen u. 4145 Yub. ( Der Werth ber Priv. Bebaube war am Enbe bes 1776ften Jahres bey ber Branbeaffa ichon auf 16 Millionen Thaler angeschlagen, ift alfo-am Enbe bes 1777ften Tabre noch großer gemefen. ) Der Werth aller bier 1777 verfertigten Danufac. tur.u. Rabrique. Maaren betrug 4, 763636 Rtblr. Die Materialien an benfelben batten 2, 956319 Rtbir, gefoftet ; es waren von biefen Baaren für 3, 407398 Rtbir. im ganbe verbraucht , und für 1, 608988 Rthir. aus bem Yanbe verichidt. Der Werth bes Porcelains , bes Tabacts und bes Buders , welche bier in beinfelben Jahre bereitet worben , ift unter biefen Summen nicht mit begriffen , und auffer ben in Unichlag ge. brachten Manufacturen und Rabriquen waren noch verschiebene nicht berechnete vorbanben.

#### Mnechote.

Man arbeitet jest unt großem Eifer und bellen haufen an der Berbesterung der Welt. Das ist nun gang gut; nur wie es scheint, dat man im Eifer und Eil vergessen, einige absolut notibige und höchstwickige preditinnarpuncte zu bertögtigen. Die vornehuffen davon ind bol. gende: In wie weit ist die Welt einer Verbessenig bedürftig und fähig? hat sie Anflick besternig bedürftig und fähig? hat sie Anflick besternig ben Unspan lassen? Und, voelches noch eine hauptstrage ist, binnen sich die herren Verdrunderen gehörig zu ihren Beruf qualificiren, so, das unan wenigstens gegen eine Berichstminnerung gestickert ist?

Supplementum ad Artie. II. Der Churbaterische Rainnerer, und hofmarteinnhaber gu Thonbausen und heinihof, (Ditel) herr Bruft von Altdorf, birthet bem innidnbifchen Publicum 12 Zentner Pottoschen, ben Zentner an 16 fl. jum Berkanfe feil.

## Munchner - Intelligenzblatt.

di Den ; December. 1778.

Artic. I. Landsherrliche Verordnung, Das in ben Landen Bairen und der Obern Pfalz, dann Gulzbach und Denburg gearbeitete Eifen ber fregen Pafirungs willen, betreffend: Datirt Munchen den 17 Nov. 1778.

Rachbent Se. Chuffinft Durcht, unterm 30 Det. dief Jabrs gnabigicanzubefeblen gerubet baben, daß alles auf kandsherrlichen Westen, howohl in Baten und ber Obern-Pfals, dann zu Kenburg, und Eulsfalg gearbeitete Eisen ber fämmtt. diefe und jenseitigen Ehurd. Manteund Josaintern aller Abgad-und Behandlung fren, pakitt werden folle : und höchibte felben zu dem Ende anch an Ihre fammtliche Regierung nib errobertichten Abertelbungen fud

eodem gnabigit ertbeilen laffen.

216 wirb nicht weniger ben baierifch : und pfalgifchen Maut . und Bollanitern ber ernftliche Auftrag bleinit gemacht, fich nach biefer gna. bigiten Berfügung geborfamit ju achten , jufolge beffen bann famintlich,in benben vereinigten ganben gearbeitetes Eifen , namlich bas Gulgbas difche Mantler Dochofer wie bas Dberpfalgifche, Riechtelbergische und Pobenwohrs Werteifen auf portommenbe, von ben Churfurfil. Bergamtern ausgestellte Bafe, ober Certificaten burchgebents fren pafiren ju laffen : und Die treffente Bebub, ven in Rachlaß jufchreiben. Begemvartiges Vatent ift pon ben Churfurfil. Meintern ber beiches benen Ginlieferung balber ju unterschreiben, und ben inclavirten Beuftationen unverweilt in 216. fchriften ju communiciren. Dunchen ben 17 Rop. 1778. Churfurftl. Hammeral-Mantbirectorium. Secretar Rrauf.

Artic, III. Sobe Beforberungen, Munden ben 9 Roo. a. c. ift bes Leopold von Bochendaufichen Megtinents Unterlieutenant herr bon Arobne als Bauptinam ben ben Beneral Braf von Piofafqueifden Infanterie-Reginnent: Sang, ben 9 Dito ber Churfurfil. Meftbent ju Frankfurt Hert Friedrich Samuel von Schnifts ju Moffan als Churfurdt, Sulzbachifcher Lienlar geheimer Rath gnabight ernennet worden

Den 12 Rovember 1778 find, Des Graf von Barbfeifchen Dragoner-Regiment Quattermeifter

Berr Dipel als Titular Lieutenant:

Den 17 bito der Churstrilliche Kammeree, Generalieutenant und Regimentsinhader Titl Berre Cervatus Franz' de la Rosed Ercelleng auf Oberbrunn, als wirflicher Stadthalter gu Ingolstadt.

Den 22 bito ber Canoniens in Balich

Berr I Johann Molph Confiantin von Sagen als Dechant allda , und Carl Marinilian Gunter als Canonicus allda , becrettet worben.

Artic. IV. 1) Schranuenpreis intlunchen ben 28ten Movember 1778.

| Dom       | Bej | ien. | M | itter | rn. ( | Be  | ring | ein. | Berfauft. |
|-----------|-----|------|---|-------|-------|-----|------|------|-----------|
| Schaffel. |     |      |   | 111   | fr.   | 100 | fl.  | fr.  | 18chaf.   |
| Weigen.   | 12  | -    |   |       |       |     | IO   | 30   | 1290      |
| Rorn.     | 8   | !-   |   | 7     | 30    |     | 7    |      | 716       |
| Berite.   | 7   | -    |   | 6     | 45    |     | 6    | 30   | 2004      |
| Daker     | 4   | _    |   | 2     | 20    |     | -    | 20   | 1 000     |

b) Brobfag in Munchen vom gten bie gten December 1778.

| Eine Rreuger ! Ceininel thug   | tt.   | Poth.  | Qt. |
|--------------------------------|-------|--------|-----|
| magen s s s s s s              | -     | 7      | . 3 |
| Ein Spigweden um 1. fr.        | -     | 7      | 3   |
| Ein Paar Roggel von Roggen-    |       |        | -   |
| mehl um 1. fr                  | -     | 12     | 12  |
| Ein Grofchen-Beden von Beigen. | -     | 23     | I   |
| Ein betto von Roggeltaig :     | -     | 36     | -   |
| Ein 4. fr. Laib Roggenbrod     | 2     | 8      | -   |
| Ein 8. fr. Laib                | 4     | 16     | -   |
| Ein 16. fr. Laib               | 9     | -      | -   |
| e) Utehlfag allba vom 2        |       |        |     |
| December 1778. bas Diert       | el. f | l. fr. | pf. |
|                                |       |        |     |

Seinmelinebl .

Drd. Weigenmehl

Riemisch Roggensober Badinebl 36 1 ILLI Machinebl Bries , feiner 36 -Gries , orbinaire Seine gerollte Berfte 40 Mittere detto 8 Orbingire detto I 36 Benbelmebl -40 Erbfen , fcbone 15 Mittere detto 5 -Brev Binfen 15 -Daiben 32 -Sanftbrner 10 -Schmalz, bas Pfund 15 -Schmer detto, 16 -

d) Mitterer Getreib : Rauf in Angeburg ben 20 Mev. 1778.

Meigen. 11 fl. 43 fr. Rern. 11 fl. 44 fr. Roggen. 8 fl. 9 fr. Gerfte. 7 fl. 21 fr. Baber. 4 fl. 13 fr.

c) Anzeige über verfchiebene Getreib und anbre Pafferegen , wie fie fich gegen bas baie rifche Manfi verbalten.

Nota, Nachtschende Maaß und Bergleichung hat man hiehes gebracht, so verläßig, als man sie bat sammeln konnen. Sollte jennagd noch ein genauers Berbaltnif, Proden, aber Nichtigkeit bekannt seyn: so birte ber Berfasse biefer Blatzer barum, weil es bem vechselmeisen Handel und Wandel, und bem gemeinen Wefen bienet: solche jum Aberes und Intelligenzen benntoir ander eintufender.

Magemeine Regel.

a) Den baterifche Schut balt auf bem Frangbifchen , ober fogenamten lied, idu Rol. 10 30ll, 9 Linien, 7313 Sernpeln, nach ber Deschinal Thethung genonimen,

b) Die baterifche Elle balt nach fethaner Cheilung 2 Schube 5 38le, 6 Linien, 1-1.5 Scrupein Frankhitcherf Maafect i ober nach ben 12 solligten Münchner Schub 2 Schube, 8 30ll. 5 kin. De: Gin Getrantmagk baierifch beträgt franibijich 31. Decimal Cubicible, 187. Cubiclinien, 453. Cubicfcrupeln.

d) Ein Schaffel baterifchen Getreibmaafies hat fraubifch 6! Decimal Cubicfdube, 21% Ensbieibli.

e) Der balerifche Zentner ift bem wienerifchen faft gleich. Ein Parifer Zentner hingegen betragt in Batern' 88 Bfund , nicht gar.

f) Ein baierifches Scheffel Weigen wiegt: nach geringer , mitterer , und befter Qualitat.

Rotn. - 294. 316 bis 336.] Pfund Gerfie. - 230 265 bis 300 baterifces Gerfie. - 230 260 bis 299 Gewicht. Haber. - 150 180 bis 205

Der Getreib kanfet, shut sehr wohl, wenn er einen blechern Eubsichigh, ober bertiep 30l ben fich hat, ober ein blechern Mössel, und wiegt das Gestreide Je schievere der Besind bed Gewalche, besto werden der Besind bed Gewalche, besto wehr ist Medi darum. Gedörzleich gestreib dat noch weiter Euchtiges eite ison weg ist, aber die schleckeiten Aleven giedt es. Man lese von dem Juhren ber Gereckleiten Blatter das mehrere Les wird ist erweisen, das wenn nam auch dem Debren a zwoens im Gewalche wertieret z gleichroßl berom Welt was mehrer derreibe dagen weiter 3.4 per centr gewünnet; also immer 13 pro cents gewinnet ist als immer 13 pro cents reiner Voröft.

### S. z. Betreibmaßeren.

Ein Desterreicher Muth halt bernal 30 Mie berbierreichische Mesen : und 33 Nieberbierreicheische Mesen inachen ein Minchere Schiffel, Folglich betragen i. E. 600 Muth 1800 Mieberbesterreicherische Mesen : und 5294 Scheffel 1 Mesen in balerticher Mäßeren.

#### 5, 2: Baterifches Getreibmaaß.

Ein Manchner Scheffel Meigen , Korn und Bereite bat 6 Megen, 1 Megen 4 Diertling, 1 Diertling 4 Secheschntel, 1 Secheschntel 2 Drenfgar ober 3214.

Ben bein Weigen , Korn , Gerfte , Erb. fen und Linfen wird bas munchuer Schäffel als bie heutige allgemeine Landmakeren eingethelt in Schäff.

92

Daß alfo Weit, Korn, Gerfie, Erbfen, finfen, Jefen', Kren, Duntel , hierl. ir. balt 1 Scheffle fo Megen, ober 12 Biertl ober Kibl, ober 24 Bierling, ober 48 Mäßl, ober 96 Cach, ichntel, ober 192 Drephger, ober 384 halbe Brendere ober Cath.

Color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color

Der Saber Schäffel hingegen balt y Megen (7 folder Megen, wie benn Meigen, Kori, ind Berfle gebrandt wird , oder welches so viel ift, als i Schäffel i Megen beinn barten Befterber 3 Megen ift ist Viertl ober balse Meg, ober 228 balbe Biertl, oder 56 Mäßi, oder 113 Gedyednet, oder 224 Drepfiger oder 448 halbe bereiker Jahermaaß.

Das Mehl wied auch , wie beim barten Gerreibe gefchieht, berechnet , 1 Cheffel bat 6 Megen , 1 Wegen 2 Biertl , 1 Wirt 4 Maßt, 1 Maßt 4 Drepsger : ober 3 alfo, baf ein selder Drepsger ber fleinste , und 192 Theil vom Schäfte ift.

Das Fruchtmaak wied in Batern Schaffel genennet, besteht, wie sow errodbut, in S Meten betom haber ist es um 1 Megen niehr: alfo 7 Megen: solgith das Jader Schaffel um 211. gebker als das Schaffel brum harten Betrelbe. Das Schaffel spahre bolt ro449770 Eubert. Derimal, Linken baterlichen Maskes.

Das Scheffel Munchner-ober Laubgetreib, man berm barten Getreibe balt 8965500 baieeifch-cubifche Decimal. einigen. Es balt bennach ben ieber Frucht ber Meşen 1494250 baierische Eubic Decimal Enien.

Don Dergleichung des Münchnergetreibmacket gegen auswährtige Mäßeren en ist vos 377-378 und 879 befers Mäßeren von ist vos 377-378 und 879 befers Mätter dom Jahre 1771das weitere entbalten und gefällig nachzulefen. 1. E. 1000 minchner Schreft ihm gleich in Augsburg 1013 Augsburgerschaaf: oder 100. Schl. Hartzetreit gefen in Augsburg 1011 Schoft ober 10 Schl. in Minchen sind burgusst. 1012-Schoft. Nota. Die alten baierifchen Magerepen, wie fie fich gegen bas Munchner Scheffel verbalten, find im Jahre 1771 pag. 363 bis 366 biefer Blatter vorgetragen. Run folgt noch ein Rache trag : bis wir weitere verläßige Berechnungen anführen.

Drey Munchner Scheffel Korn geben in Schwag 20. Sear , und ju Sall in Throll

3. Munchner Scheffel haber geben zu Schwaft 23. Star, und zu Soll 22 Star. Innsbruct nimmt gemeiniglich bas Getreib zu hall.

1. Muhlborfer Muth Rorn macht in Schwag. 33 Ctar , ju hall 34 Star.

Allfriner Getreibmaaß. 30. Står Korn alld, halten in Schwag 29. Står. In hall auch 30 Står. Saber 30. Står in Auffrein geben in Schwaß 56 Står, und in hall 55 Står.

Rufffeiner. Rufffeiner.

Die alte Aofenheimer Getreibmagerey: ba baben 30 Megen Korn vorhin gegeben in Schwag 29 Star, im Jul 30 Stat. 31 Megen haber in Schwag 56 Star, und in hall 55 Stat.

Die alte Wafferburgermaferen hat gegeben 4 Schrifel Korn , welche in Schwag ausmachten 31 Star , und ju han 32 Star . Dann im Bufferger Muth haber in Schwag 47 Star, und in hall 46 Star.

Das aite Alingermaaß. 1 Muth Korn betrug in Mofenheim 34k Megen, in Schwag 34 Star, und in Hall 35 Star. Daim ein Muth haber Alingermaak betrug in Mojenheim 33 Megen: in Schwag aber 59 Star, und in Hall 60 Star.

Das alte Argiburgermaag. 1 Muth Korn bat in Schraes acgeben 32,11110 in Hall 33 Star. Sin Muth haber entgegen ju Schraas 56: pu hall 55 Star.

urifica Das alte Bettinger Stadtmaaf verhalt fich alfo tindinlich. es gab ein Schaf Korn Dettinger in Schwag 20 Star, und in hall 21 Star.

hergegen ein Schaf haber Dettinger Stadt. maak in Schwas 33 Ctar, und in Sall

432 . 2. Ein Gamm. Eifen balt a Si

S. 2. Ein Samm. Elfen halt a Buschen. Em Butchen wigt 118: 120. auch 125 Pfund bateuschen Bervoichts, und hat diverse changen. Ein Fabel Ragel wiegt 40 Pfund netto.

5. 3. Ein Pfund nach der Zahl ist 240 Stud. Ein Pfund hat 8 ft. jeder Schilling ist 30 St. mithin 8 Schilling, oder Smal 30 ist 240.

Die reichen Salgfuber in Baiern, und die Schelbenfaßt, item bas halletnifche; vor Liters fogenannte arme Salg, werben alle nach fi. und Pfund aziablet.

6. 4. Schwarzer Munge derechnung. Sie ben ichmarze Haller find ein Kreuger weiker Mung. 2 Saller ist ein schwarzer Pf. 30 Pf. 1 ft. und 2 ft. ift 1 ft. ichwarzer Ming. Daber ift 1 Pfund Pfeming oder 2 ft. schwarze Ming.

| 100 | perper | wenty. |      |        |    | a   |     | fr. | 4   | 61. |  |
|-----|--------|--------|------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|     |        | -      | •    | -      |    | 100 | 0   |     | 7   | 7   |  |
| 7.  | R.     | 49     | -    |        | I  |     | _   |     |     | *   |  |
| 5   | R.     |        | -    |        | -  | 8   | SI  |     | . 3 | 20  |  |
|     | 6.     | -      | -    | -      | _  | 2   | 42  |     | 6   | 8   |  |
| 4.  | 6      |        | -    | -      | _  |     | 34  | 108 | 2   | 1   |  |
| 2.  | 6      |        |      |        | _  |     | 25  | 2.  | 5   |     |  |
| 2.  | 6      | -      |      | _      | _  |     | 17  |     | 1   |     |  |
| 1.  |        | -      |      |        | _  |     | 8   |     | - 4 |     |  |
|     | p.     | (Die   | Sort | fegung | tú | nfi | ig. | )   |     |     |  |
|     |        |        |      |        |    |     |     |     |     |     |  |

Artic. VI. Pollizey , Derordnung .a) Ju Binführung einer mehrern Reinlichteit in bie.

figer Refibeng Stabt.

1. Coden mit Anfang des kinstigen Chrismonaths die Gässen ale Mittiowche und Samstage, und, vienn einer von diesen Tagen ein gebothner Zestrag ist, am Boradem die Rachmittag im 2 Uhr fletig gesteht, besonders aber die Gassenienen wohl gereiniget, und das vor den Haufern der nicht der Minnen auswachsende Ausgerissen werden.

2. Un oben bestimmten Tagen und Stunben werben bie Stadthausfarren durch Die Baffen fabren, um bas gujammen gefehrte Koth meg-

guschren.

2. Beschütt, und andre Kothhäufen vor den Häufern aufzurichten, und liegen zu lassen, wird abgeschaffet, und der Hausinnhaber hat die schleunige hinvegräumung zu besorgen: wer

aber eines Baues, ober andre Urfache wegen Beschütt, ober Urban über 24 Stund liegen laffen ums, hat solches vor Obrigfeit anzuzeigen, damit jodann das nöthige bem Besund nach beranflaltet werben toune.

4. Schröndgrüben zu raumen, etwos unreines oder sinfendes aus benn hause zu tragen, ober aufeinnen zu lossen, voted von Micchaelt die Georgi vor 20 ulbr, ind von Seorgi bis wieder Michaelt vor 11 ulbr Nachts nicht gestattet: auch itt soudl' Tag- als Nachtszeit verbothen, Aulende und unreine Sachen auf bie Sasse zu fahren, ober singunverfen.

ober geschüttet, und jemand hindurch beschähriget wird, nuß ber hanstinnhaber biefür haften, und ber Caben vergüten unt Borbehalt, ben

Erfas ben bein Ginwohner ju erholen.

6. Das Maffereinlehren , Schneeraumen, Sidaufhauen und Abfildren , bann was sonit auf brigfeitlichen Befehl angefagt wirb, muß feiglet bev Bermethung militarifcher Erceution ber andrer Bestrofung , wie alles Bortlebenbe, genan befolget werben. Munchen ben 24 Minetermonaths 1778.

Churfürftliche Softangley. (L. S.)
Johann Georg Rroif Churfurfil.

b) Daß ein paar Prager Beder, die das Brod ju leicht gebuden hatten, von der Belide in die Moldau getaucht vurden,mag ein febr herzerschute ererntes Beigheit für alle ihre Mitconforten gewein fenn, und verdient überhaupt ben Leuten, bie der Lige so ansgefest find, als ein wirkfa-

Dig westy Google

das Commercium ober Manusacturen Sinsus bat, den Aebäuben, Gemälden z. die umständen ichen Nachrichten, welche in der Urt und berdammen, noch nicht in einer Schrift sonst zu finden find, gegeben werden, wollen voir nut folgende anfahren: Nach Seite 408 sind im Jahr 2777. bioß in Bertin, in sammtichen Seiden Abbarn an der Sieden anfahren: Mach Seite 408 sind im Jahr 2777. bioß in Bertin, in sammtichen Seiden Abbarn der Sieden Abbarn der Manusacturen, für 28383050 Thir. Werth, Martinisten 24(1039 Thir. werbraucht und für 13321602 Thir. außere balls Anders verfendet und für 13321602 Thir. außere balls Landes verfendet und verden.

In den übrigen Manusacturen und Fabriguen ber Stabt, ercl. ber Judersidertyen, bat ber Werth der versetrigten Waaren, in gedachie tem Jahre, noch besonders betragen: 280-386 Thie., der Werth ber Materialien 545-280 Thie. Das Configme im Lande 6:3750 Thie. und bas

außerhalb verfaufte 276826 Thir.

für Frembe , welche nach Berlin reifen twollen , füget man noch von ber 731 Geite , bie

Sare ber beften Birthebaufer ben:

Fur bas logis , es fen mit ober ohne Bet. ten , besgleichen mit Lichtern , vorn beraus in bein erften Stodwerte, für ein Aparteinent von vier Bimmern, bafern eine Derrichaft mit ihrem Befolge folche alle viere verlanget, fur Tag und Racht 2 Ehlr. Conften aber , und wenn fie nicht alle gufammen gebraucht werben , nach Proportion. Fur ein bergleichen Logis in ber britten Stage porn beraus I Ehlr. 8 gr. Rur eine Stube und Rammer mit Bette und Licht inn erften und giventen Stochwerf vorn beraus I Thir. Im britten Stodwert 16 gr. Sinten beraus, für eine Stube im erften und zweyten Stodwert 12 gr. Ju britten Stodwert 10 gr. Fur Seis Bung einer Stube in allen brey Etagen taglich 6 gr. Wer aber einen Gaal geheist haben will, ober Caminfeuer begehret , muß folches befonbers bedingen.

Für Essen. Der Mittagetisch , welcher lebiglich für freinde Passagiers gehalten wird, bestiechet in sinf guten wollgesochten Gerichten, nach der Beschaffenheit der Jahreszeit, an Fleisch, Fischen , Jahren und Wildbraten , neht Deserte; in Gesulchaft wird bezahlt für die Pereion 16 gr. Der Abendrich, bestehen in dere

guten Schiffeln, mie Butter und Rafe 12 gr. Beim abre ein Paffagier nur ein paar Greichte, portionstvotie für fich auf fein Junurer verlamget, nebst Butter und Rafe 6 gr. Für ein Butterebrod mit Braten ober Photelifeifch beleget z gr. 6 pf.

Wenn ein Frember auf feinem Bininer fpel fen, und nicht portionsweife, jonbern im Banjen fervirt fenn will , fo muffen bergleichen Dits tags, und Abendinabliet:en befonbers bebungen werben. Wenn aber ein Paffagier ein Monath. ober baruber, in einem Bafthofe fogiren will , fo ftebet im frey, fich mit dem Birth über ben Preis ber Bimmer und Speifen ju bereinigen, und inte ibm überhaupt ju accordiren. Fur Wein wird bezahlt in allen bren Claffen eine Quartbouteille guten Pontact 10 gr. Gine Quartbouteille guten hautbrion 14 gr. Gine Quartbouteille qui ten Frangwein to gr. Gine Quartbouteille que ten Dibeimvein I Thir, bis I Thir, 16 gr. Gine Bonteille Champagner bis I Thir. 16 gr. Gine Bouteille Bourgogner bis 22 gr. Far ein Glag Liqueur 2 gr. Fur ein Glaß Brantwein 1 gr. Jeboch behalt ber Paffagier bie Frenheit , bie Weine fich felbft außerhalb bes Bafthofes bolen ju laffen. Fur Caffee eine Portion bon 1 3 Both bis 2 Loth mit Buder und Milch 4 gr. Thee 2 gr. Das Bier fowohl einheimifch als frembes , wirb nach ben alle halbe Jahre allhier befaunt gemadten Taren begablet. Rur einen Diethmas gen bejahlet man taglich 2 Thir. Fur ben Lobn. laquay taglich 12 gr. Fur bie Stallung , wenn bas Futter fur bie Pferbe von bem Wirthe genommen wird , wird nichts befonders begablt, fondern in diefem Fall bem Birth erlaubt, über ben jebesmaligen Martpreis auf jebes Scheffel Moggen ober Saber , an Profit ju nebmen 4 gr. Wenn aber tein Rutter vom Wirth genommen wird, fo wird fur jebes Pferd an Ctallgelb bezahlt täglich i gr. Fur ein Bund Ben, fo 6 Pfund halten niufi, i gr. 6 pf.

2) Der Tabodhau ist in biefem Jahre, in bielen Gegenden des Albeines, besonders ber Oppenheim, Mannheim, Philipsburg zt. nach bein er im vorigen Jahre über 20 Gulden (ober 21 Thr. 3 gr. sachssichtes Com. Geld) im Preise gestlegen war, mit anserordentlichen Siefer betreiben worden. Einzelne Leute, welche 90 93 mure

Dig Red by Google

434

mur in diesem Jahre ben ersten Bersuch mit Er. T bauung des Taback gemacht, haben dis anf 150 ja 200 Bentner getrochnete Michter erbauet, auch wohl statt ausgerobeten Reben, Laback gepflanget. Der jegige Preis ist in jenen Gegenden pro Zentner 11 st. (oder 6 Thir. 3 ge. köhnich Geid.)

Artic. VII. Jur Jaus und Landwirth, Chaft. Von ber Schaftaube. Dem occombischen Dublicum geschiehet gewiß ein Gefallen, die Seilung einer raubigen Gerrbe zur Nachfolge, aus ben schlessischen occonomischen Nach.

richten-

Bor einigen Jahren hatte ich bas Unglud, Dag burch bie Rachlafigfeit ber Schafbirten meine heerbe , welche in 800 Studen beftanb, pon ber benachbarten Seerbe, worinnen bie Raube wutete, im Commer burch bas Bufammenlaus fen angeftedet murbe. Man wurde bas Uebel nicht eber als bren Wochen nach Wenbnachten gewahr. Misbenn mertte man, bag bie Schafe an ben Wanben und Rauffen fich ftart rieben, Die Wolle verlohren , und gelbe Schuppen und Brinder am Comange und langft bem Fünfig Schopfe ma. Rudgrabe fich jeigten. ren jur Daftung aufgeftellt , und wurden gegen lichtmeffe geschoren. Un biefen follte querft Die Eur vorgenoininen werben. Es murbe ein Decoet gemacht, welches aus folgenben Ingre-Decoct gemacht, befund Ruchenfals, 3 Pfund biengien bestand: 1 Pfund Ruchenfalbitte, 1 Pfund Maun , & Pfund Chwefelbluthe , grunen Bitriol. Alles biefes wurde flein geftoffen , und in einem Topf mit 7 Quart Baf. fer, gefocht. 3m Rochen wurden 2 Quart Ia-Sactwaffer ober Ertract , wie auch ein balbes Duart Dech baju gegoffen. Maes jufammen murbe gefocht , und im Rochen fo lange umgerührt, bis es ffar warb. hierauf murbe ein Lappen in bein geworbenen Decoct eingetniffet, und bainit bie vaudigen Blede , vornehmlich am Schwang, auf bein Rreus, und gwifchen ben Schulterblattern beftrichen, Die Scharfe bes Derocte verurfachte anfanglich bein Biebe allerhand fchmerghafte Ginpfindungen , baber wurde ibm etwas nahrhaftes und ftarfenbes Butter gereicht. Biergeben Tage nach bem Gebrauch fab man auf ben befiriche. men Bleden , baf die Grinder fich ablbfeten und wene Bode jum Borfchein fam.

Inbeffen breitete fich bas Uebel in ber acfammten heerbe aus. Die Lammer , welche jur Belt tamen , brachten bas lebel aus Mutter. leibe, und befamen ebenfalls table Blede auf ber Dant, Un ben geheileten wurde man gewahr. daß die randigen Glede auf einer Seite vergiens gen, aber auf ber anbern Geite fich wieber seias ten. Das nun ju thun? In ber Bolle fonnte man bie Eur nicht vornehmen , und bie Barte bes Winters erlaubte nicht , bein franten Biche feine Dede abzunehmen. Und ba im Winter bie Unebunftung bes Biebes gehemmet wird, fo wurde befchloffen , bie Eur ber gangen Seerbe. bie Lammer mit eingeschloffen , bis ins Fruhjabe nach ber Wollfchur auszusegen. Co bald mie bie Bolle abgenommen mar, murben 24 Duare Waffer in einem Reffel getocht , biergu 20 Quart Waffer ; welches mit birtener Rinbe braun getocht, baju gegoffen. Dierauf 2 Pfund gruner Bitriol , 2 Pfund Mlaun , 3 Pfund gelber Comes fel , alles flein gestoffen , 3 Pfunt Dech und & Quart Tabadwaffer in ben Reffel getban, alles gut gefocht , oft bernin gerührt , bis alles flar war. Dit biefein Decoct murben 200 Etude nach ber obengebachten Weite geschmieret. Dies jenigen Stude, welche im Binter bereits eingeschmieret worden , zeigten nichts mehr bon ber Raude. Machher wurden die Schafe in beifen Sonnenichein getrieben, bainit bas eingeschmierte Decoct, aut in bie Saut eindringen fonnte.

Daß bie oben beschriebenen Ingrediengien ja bem Decoct fich in ber Eur von biefem Hebel fichiten , nebet man aus ben befannten Rraften berfelben. Die birtene Minte bienet Schaben gu fanbern und ju beilen. Bitriol und Alaun find beude trodnende, remigende und anende Mittel, welche die Binden und Befchmure por allen Musmachfingen , Berbartungen und wilbem Fleiche reinigen , bas bie Deilung verbinbert. Dech bat eine beilende Rraft. Schwefel ift bas eigentliche Speciacum in Rranfheiten ber Sant, fowohl außerlich ale innerlich ; Tabad ebenfalls , aber nur aukerlich , bat eine linbernbe und fchmers fillende Rraft. Daber baben die Schafer an ben Orten, mo Schmierviehe porhanden, allemal auf bem Relbe eine Buchfe mit Tabadafche ben fich , woinit fie bie Schafe, welche ftarfe

Grinder haben beftreuen,

Diefes

Diefes mare nun bie auferliche Beilungs. art ben ben von ber Maube angefesten Beichipus ren. Ben berfelben wird bie Darte ber Sant benommen , bie Schuppen und Brinder fallen ab, und die absondernde, toie auch ausführende Berrichtung ber Dant wird eber bergeftellt. Da aber innerlith bie raubige Materie burch bie gewoon. lichen Ausführungen aus bein Rorper gebracht, und bie Daffe ber Gafte verbeffert werben muß; fo ift, wie oben gemelbet , ber Schwefel bas Dauptspecineum. Dan nimmt baju ben gelben, weil ber graue ober rothliche arfenicalische Theile in fich embalt, ober noch ber, Schwefelblus men , meil bieje ein reiner Schwefel finb , ber burch bas Sublimiren von ben freinben Dates wien befrevet morben. .....

Rachbem die eingeschmierten Schafe fich wieber von ben fchmerghaften Empfinbungen erbolet , nabin inan auf 40 ober 50 Ctude, ale foviel-an einer Maufe ju fteben priegen , ein balbes Dfund Echmefel , mijchte folchen unter eine Dege Gerfienichrot und eine Dege Daberfpren, und gab folches in Erbgen ober Rrippen ben Schafen ju freffen. Dan fann biefes bren nach. einander folgende Tage thun. Ciebet man baran gleich einen guten Erfolg , fo barf man es nicht svieberholen ; jeboch ift es gut, im Frubjahre und Derbit ein paarmal folches ju thun. Dab. rend ber außerlichen und innerlichen Eur legt man ben Schafen viel Steinfalg in leden bor, welches taglich einigemal mit. Dech beschmieret

Ben biefer Eur, welche bei ungefahr goo Stud , Die gammer mit eingeschloffen , vorgemommen worben , find 4 Thir. Rotten verwenbet worden. Die balfte lammer ift barauf gegangen , allein bie alte Deerbe wurde erhalten, fo bağ nicht mehr als 24 Stude umgefallen. In bem barauf erfolgten Berbfte und Frubiabre war nichts mehr von bem Uebel gu fpuren.

Es find noch einige allgemeine Unmerfungen

ju biefer Eurart bengufagen:

I. Man pflegt fouft ju behaupten , bag, Tobalb wie fich bie Raube unter bem Bieb jeigte, man bie raudigen Stude bon ber heerbe abfonbern muffe, weil , nach bem gemeinen Spruch. worte , ein raubiges Schaf bie gange Deerbe anftedte. Milein es ift blefes bey jablreichen

heerben nicht thunlich : Denn fobalb wie ein Ctud bie Raube geiget , fo tann bie raubige Materie, welche von einer unbegreiflichen Gub. tilitat ift , fcon ben vielen eingebrungen fenn, weil Die geringfie Berührung bas liebel fortin. pflangen permbgend ift. Ueberbieß verbirgt oft Die Bolle die erften Zeichen bes Quebruches. Doch thut man wohl , wenn bie besonders fart mit ber Raube behaftete Stude jujammen geweret werben , um fie befto beffer au pflegen.

2. In Winter mirb bie Eur niemals recht bon fatten geben , weil a. bie Rafte bie Muse führung ber anftedenben Materie burch bie Saut verhindert ; b. die Schafe ju biefer Beit bie Wolle haben , und man theile bie gute Wolle burch bie paigenben Sachen verberbet, theile nicht bequem ju ben Beichwuren ber Saut tominen fann : c. bie Schafe alebenn trachtig finb , und burch bie Eur allinfebr abgemattet werben, wels ches ein Bermerfen nach fich gieben tann ; aufe ferbem muß man mit ben gammern, welche fcbon im Mutterleibe angestedet feund , bie Eur pon neuein vornehmen.

3. Das man nicht allein auf bie Seilung ber ankerlichen Befchwure , fonbern auch auf bie Uneführung ber innerlich ftedenben raubigen Da. terie feben muffe: benn bieje geigt fich gu erft in ber Daut , und nachber greift fie die gange

Daffe ber Cafte an.

4. Coute Die Eur bey allen Ctuden nicht gleich guten Erfolg haben , jo minmt man bie Eur an bie noch frant gebliebenen Studen, mele che von geheilten abgefonbert werben fonnen. noch einmal vor. Diefes geschichet ebenfalls menne im Frubiahre ben ber jungen Grafivenbe bas le. bel nich aufs neue zeigen follte.

von Hobe.

Artic, VIII. Von gelehrten Gachen. a) Frantfurt und Leipzig. Don ber Dollftanbie gen Sammlung ber Staatsschriften zum Bebuf ber baierifchen Gefchichte nach Abfterben Churfürft Marimilian bes III. und baburch erlofches ner Wilhelminifcher Linie bes Saufes Baiern ift ummehr ber 2 Theil ericbienen welcher bem griten au Starte gleichet , und wieberum aus 6 Studen beftebet. Man muß ben Berausgebern ben Rubm laffen.

laffen , daß sie ihrem gut entworfenen Plane getreu bleiben. Desio sicherer tonnen sie sich auch auf ben zunehmenben Berhall eines unparverifchen Jublicums Rechnung unachen.

b) G. S. Disquisitio de tollendis Requisirium exemptionibus. Fr. ac Lipf. ap. A. L. Stettin. 1778. 108. S. in 8. (20 fr.) hierather hat hie Burnh. gelehrte Zeitung folgendes lirtheil abserfast.

Der gegemvertige Schriftfteller aebbrt nicht unter bie Babl berjenigen , welche nach ben jest gembonlichen Robeton eine gangliche Bertilgung Des Monchewejens verlangen; er wunfcht nur, ban bie Monche wieber auf ibre vorige Ungabl suridgebracht und vornebinlich , bag bie Ribiter ben Bifchbfen wieber unterworfen werben mbch. wen, fo wie es bereits in ben neun erften 3abre hunberten war. Der Berfaffer geber baben mit aller Beicheibenheit gu Berte, und fchopft aus ben beften Quellen , aus welchen man nach ben Beariffen feiner Rirche , ben folchen Begenftanben feine Brunde bolen muß. Er zeigt aus ber Sir. dendefchichte und ben Schluffen ber Sirchenver. famunlungen , wie bie Eremtionen ber Albiter pon ber Gewalt ber Bifchbie und bie unrecht. makige Unmagungen , woburch fich biefelbe ben bifcbflichen Difitationen entgogen , erft in ben fpatern Beiten entstanden find : und welche tranrige Rolgen biefelben ber Rirchenverfaffung gebracht baben. Die neueften Bejege in Frant. reich , im Churfurftenthum Daing , im Churfürftenthum Baiern, und im Benetianifchen ver-Dienen allgemeine Rachahmung : und nur baburch tann bie reine urfprungliche Berfaffung ber Rite che wieber bergeftellt werben.

Artic. X. Baierifd . und Dfhigliche Littes ratur. In Ingolftabt in ber Universitate Buch. bruderer ift beranogetommen : D. Gobebarbi Kufner Benedictini metenfis, ac ibidem S. S. Theoly, Profeff Systems Theologicum ex omnibus Theologise classibus adornatum. 1778. 168. & in Detab. Bemühungen eines Rlonermanns , bie - Hufnahm ber : Biffenfchaften unb Die Aufflarung bes Bolles ju beforbern . unb und allemal febr fcbanbar. Gie und eine von ben Runbarfeiten , burch bie ber tibuerliche Stanb. auch auf Die Belt, und auf bas Dublicum beito nichthareren Emitte gewinnt ; ber fibfterliche Stand fit und bleibt bennoch porzuglich Gott gewenhet ; nicht , wie ber herr Recenfent in ber gelehrten Rurnbergijchen Beitung pags 699 mennet , nur gleich bem Rloper . Bartner und anbern weltlichen Stanben ; benn jener bat gang befonbere Brichten.

Etwas zum guten Eefdmack.
Ein junger Hert hat sich entschossen, um sich bei bein Publicum verdient zu machen, durch einem unterdaltendem Briefriechsel, ber dem Arausenziumer die dentigen Serden von Federn zu erinigen. Wir entsteben nicht, diese gute Abstickt befamt zu machen: und wie weit er schools gestomaten, geben folgende puern Beiter?

P. P. DR. - . ben 31 Det, 1778.

Schonfte Abelbeit ! Gie baben mir nenlicht erlaubt , baf ich ihnen febreiben burfte. Wiffen fie es fchon , baf ich offentlicher Lebrer ber fchonen Biffenschaften ju werben , bag grofte Bers fprechen babe ? bermal bin ich Abftant. - fo eine Stelle entspricht meinem Benie aant z bak ift eben mein Rach. Burbe ich fo gludlich febn. baf ich ben ben Schonen auch mas gelte, wenn ich burch meine Lectionen ibren Menaften au Silf tomme , fo balb fie einen Oprachfehler-fregen Brief fcbreiben follten : fo entspricht es meinem Bertangen, ju bienen. Bewig, es tit eine phis lofopbijche Cood infiber eingetretten; bannenbers fleibet man fich , und fcbreibt nach neuen Regeln und alles muß bem mabren Schonen pollfome men entiprechen." Run , baf werben fie auch noch verfteben lernen. Lieb: Abelbeit ! spiffen fie , baß ich fie vereipre, ivarum f. weil

Artie, IX. Vermischer Kechrichen. Um is biefes, Nachts, ift bas Städtschen Bernau um weit Leuchtenberg, in der Obern Pfalg, burch einen unvorsichtiger Weife entstandenen Brand, geschen beile in Niche verwandelt worden. Der himmel war durch das gewaltige Feuer fast die gang Nacht bindurch deegktalt, geschet, daß entfernte Ortichaften, die entfernte Ortichaften, die noben Brande nichts wusten, die Reuerichein sur ein went der webmilliges kunfgenden gefalten haben.

geit entsprochen bat. Ungther haben fie mir ihre Berpogenheit geschentt: und furbas hoffe ich berfelben nicht-entfest ju werben. Mur eins bitt' ich mir gur Gnad' aus , wenn fie mir wieber fthreiben, mich mit Alltagembrtern ju verfchos men. - Derentivillen ich' meines Dets, alle. mal mit ben allernenegten , gierlichgen ; fchonften , untruglichften Zeitungs.und Runftwortern an fie gu ichreiben brinneifrigit mich befteifigen werbe. Ich bin ic.

ber Befannte.

Untwort. Schonfter herr Reulicht ! ich habe ihr werthes Schreiben von 31 Oct. erhalten. Gie find fo antia , und wollen bas Frauengimmer in Briefichreiben belehren. Dun, bas mare verbienfilich. - Es ift mabr, viele von Unfern Ges fcblecht fchainen nich, beutiche Briefe gu fchreiben : wo es etwa bertommt? - Bieleicht find fie ben ihren Schreibineifier verfarst morben ? aber um Bergebung , mein herr ! ob fie bieg tlebel aus bem Grunde beben werden ? - fie mogen fich bisher ( ober ungther ; wie fie belieben ) noch fo brinnenfrigft beniffen haben,ober furbaf bedeißen, baran gweigie ich jebt. Denn , wenn fie in Brie. fen von Liebe und Berehrung fprechen , und gleich' wieber in ber and en Beile alles entfprechen, entebren , und entheiligen , jo beforge ich , fie werben in ber Geichichte ber Oprach-Meforme. teinen großen Rang behaupten : ober fie jegen fich wohl gar ber Befahr aus, in folgendem Jahr. bunberte unter bie Donquirotte eingeschoben ju werben. Blanben nie mirs , in bem Reich ber Bufuuft wird es lachende Leute geben : pe merben a. B. aus bein Mob wort entfprechen, nicht flug werben mollen, ob es lachen ober weinen, bejaen ober verneinen , angeigt. Go viel wir Beibeleute verfteben, bebeutet entfprechen fo viel, als : fie mein Serr habens nicht getroffen : es wiberfpricht bem flaren Musbrud : ober , mollen fie lieber fo : Es entfpricht ber gefunben Vernunft !- weil nein unter allen Bolfern nicht ja beift. Betreffend die in unfern febr belobten Edriften portommenden Runft:porter : berent willen, anerwogen, ungther, bannenbero ( fagt man nicht befer : Thannensand Sichtenhero !) allbieweilen, infiber, geugt, fleugt, bidberahrte

ihre eble Denfungsart ber Deinigen noch alle. W u. f. w. ba bitte ich fcon um mettern line terricht; benn ich will weber aus ber alten Rufifammer , noch von unbentfchen Erbblern noch von fchwindlichten Dichtern etwas entlebe nen , welches ber Ratur ber Sprache entfpricht. ibr entgegen , ober juwider ift. Ingwischen , ba fle mir bie Alltagenberter verbiethen : fo find fie auch jo gutig , mit neucefundenen, festaglich ober affectirten Musbraden mich ju verichonen, befort bers mit benen, welche bie Quarantanie noch nicht ausausgehalten haben. Cie wiffen , als Upoftel bes guten Beschmads, boch auch , baf, bie Sprathfung ibre Poligen bat.

3ch bin'te.

Mbelfeit.

Unecbote.

Als ber berühmte Colbert bie anfehnlichften Raufeute von Paris und ber anbern benachbarten Statte ju nich berufen hatte,um jich mit ihnen über bie Mittel ju berathichlagen , bie Sandlung wies ber in guten Stand ju fegen : fo giengen fie an bem bestimmten Lage bin. Mun,weil fich niemand ju reben getrante und immer einer auf ben anbern martete : jo fagte ber Minister : Meine herren, find fie fimmit? - Rein, gnabiger herr, antwortete einer aus Drieans , welcher Sajon bieg , und viel Bernand batte , wir befürchten aber alle jufainmen Em. herrlichfeit ju miße fallen , wenn uns etwa ein Wort entwischen follte , bas benenfelben unangenehm mare. " Reben fie nur fren , antwortete ber Minifler , bere jenige , ber mit ber größten Offenbergigfeit mit intr fprechen wirb , wird ber befte Diener bes. Ronige, und mein befter Freund feyn. nahm hierauf wieber bas Wort und fagte: Gnabiger herr , weil Gie es uns befehlen und verfprechen, fich gefallen ju laffen, mas wir 36. nen porguftellen bie Ehre haben merben : fo mil ich Ihnen offenbergig fagen : als Gie Minifter wurden , fo fanden Gie ben Bagen umgewor. fen , und feitbem Gie es find , fo baben Gie ihn bloß befimegen wieber aufgehoben , um thn auf ber andern Geite wieber umgumerfen. Den biefer Schalthaften Frenheit murbe herr Colbert bbfe , und fagte gang aufgebracht : 3hr rebet febr wunderlich , mein Freund. Onabiger Bert. antwortete Sajon, ich bitte Ein, herrlichteit Ad 9) p

gebor.

geborfamst um Berzeihung wegen ber Thorheit, be ich begangen habe, Ihren Bersprechen zu krauen,ich will weiter nichts nicht fagen. Der Wither auf der Anfler befahl hierauf ben andern, zu reden : allein, kein einziger wolke den Mund aufthun, und sie

biengen auseinanber.

In einer kleinen Stadt ben Lyon hatte sich ein Bauer, Rannens Meister Jaaac , durch geine giddlichen Antworten berühmt gemacht. Ein Finnenpachter, ber ihn nicht kannte, schalt in feiner Gegenwart auf die Unwissendert ber kandbeute und sagte, das sie von den Gebelnunfen der Reifgion nicht bas geringste wühten. Ich wollte wetten, mein Freund; sagte er, indem er Weisser Isaachen unredete, das du nicht weist wie biel Gotter-sind. Wollte-Gott, autworete Meister Jaach, es waren nicht mehr Jinanz-vachter.

Supplementum ad Artic, II. zeisschaften.

a) Jatob Fürtsch Paptererneister zu Dietersborf nacht Schömfer in der Obern Pfalzsseitete
bent innlandischen Publicum zu saufen an, 150
Ballen Druckpapier zu 18 fl. 700 Ballen Kanzleupapier zu 20 fl. 100 Ballen Concept zu 15 fl.

und 60 Ballen Fluspapier zu 10 fl.

b) Jatob Edub Papierermeister ju Schnes berg neift Winflaru in der Deen Pfalz biethet bem inflabischen Publicum faustichen au, 160 Ballen Druckpapier jn 19 fl. 100 Ballen Concept ju 15 fl. und 60 Ballen blaues Einschlag-

papier ju 11 fl.

Ad Artie III Edickal - Citation a) Bon einem Churfürstl. Hofrathe wird der allibier sich beimen, und der mid der ich der fich beimen, und der nich der Mohen Eraf Airoldi; dergestalt edickaliter zu dieser Mohen Etelle eitiret, daß er sich in Zeit der Mohen anthe alba entweder in Persona: oder per Mandatarium satis instructum stellen, und erlären soll, od er den voller den folgerichts Abovocat Liet. Elbel wegen eines in dem zwissen ihm und feit nem gruesten Hofmetiller Ios, Amigoni Puncto dediti obgrwesten Erreite, degangen haben sollenden Saumfaal, respective Puncto Restitutionis in integrum schon einige Jahre obwaltenden Proces weiters prosequiren wosse oder nicht?

- Außer bessen: und nach Bersus-solchden monathlichen Termins er Graf Airobi in Posnam Contumaciae voeiters nicht nicht gehder, sondern vi der sud dato 17ten Jänner Ao. 1778. St publicisch 1 Februarii Al. eiusdem ausgefallen gnädigken Hostaubs Erkanntnis der Aintigoni ad juramentum suppletorium gelassen sofort doe praeditio, weiters bersset vosigen wurde, was rechtens. München den 18 Modenn der 1773. Chursustischer Sossanstey. Jos sehd Vield Edurst. Hostaubsservel.

b) Avertissement. Rraft Churfurfilich gnabigfter Bervilligung eines bochlobl. Commerciencollegiums find bey herrn Johann Martin Baggl Sanbelemann in Manchen nachft bein (Titel) herrn Stadtoberrichter bie porguglich gute englische Dachtlichter , welche von vielen Deconomifchen Freunden probirt , und febr gut befunden worben , für allgeit ju haben , welche von Lennhard Sochfibtter fabriciret worden. 11nb bamit bie achte von ben nachgemachten berleb Lichtern ertennt werben , fo find folde orbent. lich in ihren Schachteln verobiegelt : bie faliche Baar aber , mo immer es feil gehalten , ober verfauft wird, ift ein unprobbaltig, und nach. gemachtes But jum Betrug. Diefe gute Lich. ter toften bas hundert 14 fr. aufe gange Jahr aber , bas ift 365 , foften 48 fr.

Jem nene Frangbfifche Rachtlichter nicht mit Anopfhölger, sondern von Meging gemacht, das 200 ju 20 fr. aufs gange Jahr aber i ft.

12 fr.

Ingleichen Connpositionslichter nicht in Papier, sontern in Defing gegogen, und bergleichen licht fab bis two Stund beinnt, auch auf Reisen fehr comod jum Ginbaden bas Stud 45 fr.

Michtweniger find ju haben schbn gearbeitete Mafchinen nebli einem Auffag, aus welchen man bas Erinten, so anders, für die Rinder oder Kranten, die gange Nacht hindurch warm er-

halten fann, bas Stud 2 fl.

NB. Im Gasteighause, baun beinn Filferbrau, und herrn Abam Schneiber Stadtartten, woselbst berley Lichter vorbin zu befommen gewesen, ift nichts mehr, sondern allein ben obigem herrn Baggl zu besommen.

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenben Artifels halber wird biemit angemett bag bie hierinn angesehten Benalienpreise teinesmegs als obrigfeitliche Sage und Lar ren ber Feischaften angeleben werben muffen ; indem bie Raufe und Bertaufe nur, wie fie fich auf ben Markttagen bon felbft anbegeben, jusammengetragen und befannt gemacht werben.

### Preife bon allerlen Bictualien und Getreide , wie fie in nachftebenden Lagen maren.

| Namen<br>ber<br>Stabt u. Martt. | Nob. [ | Fleifd. | Doffen.    | Bleifd. | Skinb | Bleifd. | Ralb.      | Fleifd.    | Schools | 12fe per | Siet. | Daiban     | Bier. | Realing | 릷         | fen<br>wie | F. 1 | Ro  | ger | b gi<br>bro<br>iegt | 6                                            | Be            | is. | So<br>E | rn<br>6å | Gen<br>Gd | fl. | Sa       | bet<br>bå |
|---------------------------------|--------|---------|------------|---------|-------|---------|------------|------------|---------|----------|-------|------------|-------|---------|-----------|------------|------|-----|-----|---------------------|----------------------------------------------|---------------|-----|---------|----------|-----------|-----|----------|-----------|
|                                 | T.     | tri     | pf         | fr:     | pf    | fr      | pf         | fr         | pf      | a.       | tri   | pf         | tr    | pf      | ir        | 10         | qu   | tt  | tt. | lo i                |                                              |               |     | fel.    |          | fel.      |     | fel.     |           |
| ibbach                          | -      | -       | -          | -       | -     | -       | -          |            | _       | -        | -     | -          |       | -       | _         | -          | -    | -   | -   | -                   | -1                                           | -             | -   | _       | _        | -         | -   | _        | _         |
| didad .                         | 14     | 5       | 31         | 5       | I     | -       | -          | 4          | -       | 18       | 3     | 2          | 3     |         | 20        | 8          | 1    | 4   | 3   | 13                  | 2                                            | IC            | 35  | 7       | 20       |           | 20  |          | 15        |
| Inbling                         | 15     |         | -1         | 5       | -     | 5       | 2          | 4          | -       | 18       | 4     | 1          | 3     | -       | 15        | 8          | -    | 6   | 2   | 13                  | -                                            | 11            | -   | 3       | -        | 5         |     | 3        | 40        |
| Abenfperg .                     | 4      | 5       | 3          | 5       |       | _       | _          | 4          | _       | 24       | 3     | 2          | 2     | 3       | 12        | 10         | -    | 0   | 4   | 10                  |                                              | 8             | 30  | ·       | 40       | 5         |     | 3        | 15        |
| Braunau                         | _      | 1       |            |         |       | 8       |            |            |         | ~        |       | -          |       | 1       | - 4       | 1          | -    | -   |     | 1                   | •                                            | $\overline{}$ | _   | -       | -        |           | -   | _        | -         |
| Byburg                          | 8      | _       | -          | 5       | ×     | 0       |            | 4          |         | 35       | 3     |            | *     | 3       | 16        | 8          | 2    | 4   | 1   | 19                  | *                                            | 9             |     | 6       | -        | 5         | -   | 3        | -         |
| Ebam                            | _      |         |            | _       |       |         |            |            |         |          |       |            |       |         | _         |            | 匚    | Ξ   |     |                     |                                              |               |     |         |          |           | _   | _        | П         |
| Deggenborf .                    |        |         |            |         |       |         |            |            |         |          |       | _          |       |         |           |            | 匚    |     |     |                     |                                              |               |     |         | -        |           |     |          | Γ         |
| Dietfurt .                      |        |         |            |         |       |         |            |            |         | _        |       | _          |       | _       |           | _          |      |     |     | _                   |                                              |               | _   | _       |          |           |     |          |           |
| Dingelfing .                    | 14     | 5       | 3          | 5       | _     | 6       |            | 4          | -       | 21       | 4     | _          | 2     | 3       | 15        | 9          | 2    | 5   | 2   | 23                  | _                                            | 10            | _   | 6       | 50       | 6         |     | 2        | 50        |
| Frenfing .                      | -      | 1       |            | _       | -     | -       | _          | 1          | -       | _        | _     | -          | _     | -       | -         | -          | -    | -   | -   | -                   | _                                            | _             | _   | _       | 30       | -         |     |          | 3         |
| riebberg                        | 13     | 5       | 3          | 5       | -     | 7       | -          | 4          | 2       | 18       | 3     | 1          | 3     | -       | 17        | 1 8        | -    | 4   | 2   | 12                  | -                                            | 12            | -   | 7       | 40       | 6         | 30  | 4        | 145       |
| ribburg .                       | ĭ      | 5       | -          | 4       | 1     | 3       | 2          | 13         | 2       | 18       | 3     | 1          | 3     | I       |           |            | -    | 4   | 2   | 16                  | -                                            | 9             | -   | 6       | 1-       | 4         | 45  | 3        | (4        |
| Beisenfelb .                    | 14     | 6       | -          | 4       | -     | -       | -          | 4          | -       | 21       | 3     | 1          | 2     | 1 3     | 15        | 8          | 2    | 1-  | -   | 1-                  | -                                            | -             | 1-  | -       | }_       | -         | -   | _        | -         |
| Rellbeim                        | _      | -       | -          | -       | -     | -       | <u> </u>   | -          | -       |          | -     | -          | -     | -       | -         | -          | -    | -   | -   | -                   | -                                            | -             | -   | -       | -        | -         | -   | -        | -         |
| Panbiperg .                     | -      | -       |            | -       | -     | -       | -          | -          | -       | H        | -     | -          | -     | -       | -         | -          | -    | (-  | 1-  | -                   | -                                            | -             | -   | Ι-,     | -        | -         | -   | -        | -         |
| Reuenotting .                   | 20     | 5       | -          | 4       |       | 4       | 2          | 2          | - 3     | 24       | 4     | -          | 3     | -       | 14        |            |      | 18  |     | 16                  | -                                            | 9             |     | 6       |          |           | -   | 3        | 1         |
| Reumartt                        | 10     | -       |            | 5       |       | 7       | -          | 3          | 2       | 24       | 3     | 2          | 3     |         | 12        | 13         |      | 3   | 2   | 10                  | _                                            | 9             | 1   | 5       | 30       | 4         | 45  | 3        | -         |
| Reuftabt                        | -      | 1       |            | -       |       | _       | -          |            |         | ·        | -     | -          | -     | lame    |           |            |      | ī   |     |                     |                                              |               | -   |         | -        | -         | -   | -        | -         |
| Daffau                          | _      |         |            |         |       |         |            |            |         |          |       |            |       | 匚       |           |            |      |     |     |                     |                                              |               |     |         | -        | -         | _   | 7        | -         |
| Dfaffenhofen .                  |        |         |            | 匚       | ₹_    |         |            |            |         |          | =     |            | 匚     |         |           |            |      |     |     | 1_                  |                                              |               |     |         |          |           | -   | _        | (         |
| Blatling .                      | 13     | 6       |            | 5       | 2     | 4       |            | 1          |         | 12       | 3     | 3          | 3     | _       | 16        | 6          |      | 14  | 18  | 1_                  | _                                            | 12            | 1_  | 9       |          | 6         | 30  | 1        | 5         |
| Reichenhall                     | .3     | _       | -          | _3      | L     | 1       | L          | _          | _       | -        | 3     | 3          | 13    | _       | -         | _          | _    | -   | -   | 1-                  | _                                            | -             | -   | 1       |          | -         | 30  | -        | 3         |
| Regenspurg .                    | 12     | 1 6     | <b> </b> _ | ? s     | _     | 1 8     | <u>!</u> _ | 1 4        | 2       | 18       | . 3   | 1 2        | 1 3   | _       | 116       | 1 8        | 1-   | 1 4 | 2   | 19                  | _                                            | Ic            | 30  | 1 7     | 125      | 16        |     | <u>.</u> | 1_        |
| Ried                            | -      | 1_      | <u> </u>   | 10      | -     | 1       | _          | L          | -       | 1        | 100   | _          | 1-    | 1-      | 1-        | -          | -    | -   | 1-  | _ا                  | <u>                                     </u> | -             | -   | 1-      | -        | _         | _   | _        | -         |
| Rolenbeim .                     | 10     | 5       | 13         | 1 5     | !-    | 1 5     | <u> </u>   | 1 4        | <u></u> | 21       | 4     | <b>!</b> — | 3     | -       | 113       | 1 7        | 2    | 1 4 | 1   | 18                  | ۱–                                           | 11            | 30  | 1 6     | 42       | 5         | 30  | 1 3      | 11        |
| Mottenburg .                    | 1-     | -       | -          | 1       | -     | 1       | <u> </u>   | -          | 1-      | 1-       | -     | -          | -     | -       | -         | -          | -    | 1   | 1-  | -                   | !—                                           | -             | -!- | -       | -        | ŀ         | 1   | 1-       | . _       |
| Scharbing .                     | -      | -       | -          | 1-      | -     | -       | -          | ·          | }-      | -        | -     | -          | -     | -       | <u>}-</u> | -          | 1    | 1   | -   | -                   | -                                            | -             | -   | -       | -        | !         | -   | -        | -         |
| Shongau .                       | 11     | 6       | -          | 5       | 1     | 17      | -          | 1 5        | -       | 24       | -     | -          | 1 3   | -       | 17        | 1 3        | 2    | 1 8 | 1 2 | 129                 | -                                            | 13            | 35  | 10      | -        | 8         | 1-  | 4        | 1         |
| Stabt am Dof                    | 'n     | -       | 1-         | -       | 1-    | -       | 1-         | · I amount | -       | -        | -     | 1          | -     | 1-      | 1         | ÷          | 1-   | -!  | -   | 1                   | 1-                                           | i-            | -   | -       | -        | -         | 1-  | 1        | 1-        |
| Toly                            | 1      |         | -          | 3-      | 1-    | -       | 1-         | -          | -       | -        | -     | 1          | -     | -       | 1         | 1          |      | 1   |     | 1                   | 1                                            | 1             | 1   | -       | 1-       | -         | -   | -        | 1-        |
| Traunftein .                    | 16     |         |            | 1 7     |       | 1 4     | 1 2        |            |         | 21       | 3     | } •        | 3     |         | 15        |            |      |     |     | 13                  |                                              |               | 48  |         | 54       |           | -   | 1 3      | 4         |
| Erofperg                        | 30     | 1 5     | -          | 1 4     | 1     | 10      | -:         | 3          | -       | 24       | 1 4   | 1          | 3     | -       | 13        | 3 2        | 1    | 1   | 1   | 2 1                 | , I                                          | 11            | -   | 13      | 7        | 4         | !-  | 3        | !-        |
| Bilehofen                       |        | 1       |            | 1       | 1     | -       |            | 1          | -       | 1        | 1     | 1          |       |         |           |            |      |     |     |                     | 1                                            | T             |     | 1       | 1        | 1         | 1   | -        | 1         |
| Bafferburg                      | 1-     |         | -          | -       | -     |         | -          |            | 1-      | Library  | -     |            |       |         |           |            |      |     |     |                     |                                              |               |     |         |          |           |     |          | · Pan     |

| 440 | Pretje | Don | allerle | Bet | alten            | nnd | Bictu | alien, | mie | fie im | Monaff | Robem | ber 6 | geftanben.                              |
|-----|--------|-----|---------|-----|------------------|-----|-------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------------|
|     |        |     | -       |     | 1 - Oho - F - 48 | _   |       | -      | -   |        |        |       |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|     |        |     |         |     |                  |     |       |        |     |        |        |       |       |                                         |

| Benali | ien und Bietua-     | 30   | bi Dag   | B          | und  | en ; | Las      | nbeb | ut            | St                | raub  | ing        | Bu          | rgha  | u[.      |      |     |      | 1.2  | mber      | 19. |
|--------|---------------------|------|----------|------------|------|------|----------|------|---------------|-------------------|-------|------------|-------------|-------|----------|------|-----|------|------|-----------|-----|
|        | lien.               | 14.  | Bewicht. | _          | _    | -    | -        |      | -             | =                 | =     | =          | -           | 9.110 |          | -    | 4 M | _    | =    | -         |     |
| Beine  | n mittrer Preis.    |      | கூர்.    | 11         | tr.  | 0.   |          | 45   | 0.            | II.               | III.  | 0.         | р.<br>10    | fr.   | 0.       | D.   | tr. | 0    | p.   | fr.       | 10  |
| corn   | mittrer Preis.      | ١;:  | enaf.    | 7          | 30   | _    | 5        | 45   | _             | _                 | _     | _          | 7           |       |          | 6    |     |      |      |           | 1   |
|        | mittrer Dr.         |      | Sodi.    | 6          | 30   |      | 5        | 30   |               |                   |       |            | 6           |       |          | -    | 45  | _    |      | -         | ŀ   |
|        | -                   | li.  |          | 3          | 30   |      | 3        | 30   |               |                   | 1     |            |             | 30    |          | 4    | 40  |      | 1    | 1-        | 1-  |
|        | nelmebl.            | li:  | DRes.    |            | 12   | 1_   | 1        | 34   |               |                   | 1     |            | 3 2         |       |          | 3    | 135 |      | -    | -         | 1-  |
|        | . Baigenmebl.       |      | DRes.    | î          | ł .  | IΞ   | li i     |      | 1_            | 1                 | 1     | 1          |             | 8     | 1        | I    | 37  | 2    | 1    | $i^-$     | ŀ   |
| Pagar  | enansichlag.        |      | Mes.     |            | 40   |      | 31       | 14   | !-            | -                 | 1-    | -          | 1           | 56    | -        | 1    | 12  | 2    | 11-  | -         | 1-  |
|        | Roggenmehl.         | 1.   |          | I          | 24   |      |          | 56   | 1             | -                 | -     | -          | 1           | -     | -        | 1 1  | 1   | 1-   | -    | -         | !-  |
|        |                     | 1.   | Meg.     | ,          | 12   |      |          | 42   |               | 11-               | -     | -          | 1           | 1     | -        | 11-  | 48  |      | -    | -         | l-  |
|        | nfleifch.           | I.   | Pfund.   |            | 6    |      |          | 5    |               | 11-               | 1-    | -          | 1-          | 5     | 1        | 11-  | 6   |      | 1-   | -         | ŀ   |
|        | leisch.             | μ.   | Dinnb.   | 1-         | 5    |      |          | 5    | 2             | 11-               | !-    | -          | 1-          | 4     | 2        | 11-  | 5   |      | -    | -         | ŀ   |
|        | eifc                | 1.   | Pfund.   | -          | 5    |      | 1        | 7    | 1-            | i-                | 1-    | -          | 1-          | 5     | -        | 1    | 8   | -    | 11-  | -         | 1.  |
|        | fleifch.            | JJ.  | Pfund.   | 1-         | 1 8  | 1-   | 11-      | 6    |               | 11-               | 1-    | 1-         | -           | 1 6   | -        | 11-  | 1 4 | i-   | -    | <u>i-</u> | I.  |
|        | einfleifd           | 11.  | Pjund.   | 1-         |      |      | 11-      | 7    |               | 11-               | 1-    | 1-         | -           | 6     | 2        | li-  | 1 7 | 1-   | 11-  | -         | 1.  |
| anfe   |                     | 11.  | Stud.    | 1-         | 36   | 1-   | 11-      | 30   | 1-            | 11-               | -     | -          | -           | 124   | -        | 11–  | 36  | '-   | -    | -         | Į.  |
| nten   |                     | II.  | Stud.    | I–         | 18   | 1-   | 11-      | 18   | 1-            | 11-               | 1-    | <b>I</b> — | 11—         | 16    | <b> </b> | _    | 18  | _    | 11_  |           | ı   |
| apai   | un ober Roppen.     | ı.   | Stud.    | 1-         | 24   | 1-   | -        | 30   | 1-            | !                 | -     | 1-         | 11_         | 40    | _        |      | 40  | _    | _    |           | ľ   |
| enne   | m                   | li.  | Stud.    | <b>I</b> — | 10   |      | 11-      | 14   |               | _                 | 1_    | 1_         | 11_         | 10    | _        | 11_  | 13  |      |      |           | ŀ   |
|        | Duner               | 1    | Baar.    |            | 20   |      | 11-      | 14   |               | 11_               | 1_    | _          |             | 18    | '        |      | 18  |      |      |           | ŀ   |
| echt   |                     | i.   | ***      |            | 26   |      | ! _      | 20   |               |                   |       |            |             | 20    |          |      | 24  | 1    |      |           | ŀ   |
| arpi   |                     | 1    |          |            | 12   |      | 11_      | 16   |               |                   | 1     | 1          |             | 16    | 1        |      | 133 |      |      | -         | ď   |
|        | also o o            | 1    | 7.       |            | 115  |      |          | 112  | 1             |                   | -     | 1-         | 11-         | 1.0   | -        |      |     |      | 11-  | -         | ŀ   |
|        |                     |      |          |            | 126  |      | II -     |      |               | -                 |       | 1-         | -           | 15    | _        | 11-  | 15  |      | 11-  | -         | ŀ   |
| utte   |                     |      | Pfand.   |            |      |      | 11-      | 14   |               |                   | 1-    | 1-         | 11-         | 14    | -        | 11-  | 16  |      | 11-  | -         | ŀ   |
| per.   | 977 -14 - m E 1 - m |      | .Stud.   | 1-         | 34   |      | 11-      | 24   |               | 11-               | -     | -          | <u>}  —</u> | 1.33  | ~        | 11-  | 33  |      | 11-  | -         | l   |
|        | Beigenbier.         | I.   |          | 1-         | 3    |      |          | 3    |               | 11-               | -     | !-         | 11-         | 3     | . 2      | 11-  | 3   | L    | 11-  | -         | Į.  |
|        | nbier.              | Įī.  |          |            | 3    |      | 11-      | 3    |               | 11-               | 1-    | 1-         | 11-         | 1 3   | _        | 11-  | 3   | -    | 11-  | -         | ł   |
|        | randwein.           |      | Maak.    |            | 114  |      | 11-      | 14   | -             | ! -               | -     | 1-         | 11-         | 14    | 1-       | 11-  | 112 | 1-   | -    | -         | ì.  |
| aun    | nol                 | įz.  | Pfund.   | 1-         | 24   |      | ·li—     | 124  | 1-            | ii—               | 1-    | 1-         | 11-         | 124   | :        | 11-  | 36  | -    | -    | 1-        | Ì,  |
| einol  |                     | ĮΙ.  | Pfund.   | !-         | 10   | ·I—  | 11-      | 111  | 1-            | -                 | 1_    | -          | 11-         | 9     | -        | 11_  | 13  | 1    | 11_  |           | ı.  |
| afdi   | littausgefcmols.    | II.  | Centen.  | 13         | 1-   | -1-  | 11-      | 118  | -             | 11–               | 1_    | 1_         | 1116        |       | !        | 11_  | 1-  | 1-   | 11_  | 1         | ľ   |
|        | littfergen          |      | Pfunb.   |            | 113  | !_   | -11      | 12   | 1_            | II_               | 1_    | -          |             | ii    | 1_       | 11_  | 13  | 5    |      |           | ľ   |
|        | Baummelltacht.      |      |          |            | 14   |      | 11_      | 13   |               | II_               | 1_    | !_         | _           | 12    | _        |      | 12  | i =  |      |           | ľ   |
| eife   |                     | 11   | 2        |            | 11   |      |          | 12   | 1_            |                   | !     | _          | 11_         | 10    |          | 1!_  |     | 1    | 11_  | -         | i.  |
| alı.   |                     | 1    | -        |            | 36   |      | 1 1      |      | 1_            | 1                 |       | $I_{-}$    | 1           | ,10   | , —      | 11   | 1   |      | 11   |           | Ľ   |
|        | nholi               | Ix.  |          |            | 50   |      | 4        | 45   | $I \subseteq$ | $\parallel \perp$ | 1     | 1          | 11 -        | 100   | _        | I    | 45  |      | -    | -         | ŀ   |
|        | nboli               | 1    |          |            | 12   |      |          | 172  | 1=            | -                 | -     | T          | 3           | 30    | -        | 3    | 18  |      | -    | -         | ŀ   |
|        |                     | 1 -  |          |            | 1    |      | 11-      | 1    | 1             | 1                 | 1     | 1-         | 2           | 50    | 1-       | 11-  | -   | -    | 1-   | -         | ŀ   |
|        | nbols.              | I.   |          |            |      |      | 3        | 145  | 1             | -                 | !-    | 1-         | 11-         | 1-    | -        | 11-  | 1-  | 1-   | 1-   | -         | ŀ   |
|        | tenbols             | I.   | i        |            | 20   | _    | 3        | 1-   | _             | 11-               | 1-    | 1-         | 2           | 20    | -        | 1 2  | 45  | 1-   | 11—  | 1-        | 1.  |
|        | e Rlaft. ju 36.     |      |          | tt. II     | 10.1 | 911  | tt.      | lo.  | qu l          | tt. I             | (p. 1 | 911.1      | tt.         | Ip.   | 011      | Itt. | lo  | an i | itt. | la i      | -   |
| a) e   | iberlange 31. S     | an u | p.       | 1          |      |      |          | 1    |               |                   |       | ,          |             |       | 7.7      |      |     | 7"   |      | 10.       | 9   |
| in R   | reuger Cemmel       | bro  | mieat    | -1         | 7    | 3    | <b> </b> | 9    | 2             | -                 | _     | _          | _           | 8     |          | _    | 8   | 2    | -    |           | 1   |
|        | Rrengerleib         |      |          | 2          | 8    | -1   | 2        | 12   | 2             | _1                | _     | _          | 2           | 12    |          |      | _°  | _2   |      | -         | 1   |
|        | Brofchenweden.      | w١   | .b. 499. | il         | 4    | _1   | _        | _    | _1            | _                 | _     |            |             |       |          |      |     |      |      | -         | 1-  |
| 18 6   | . Rreugerleib       | 1    | : :      |            | 12   | _    | _        | _!   |               | =                 |       |            |             |       | -        |      | _   |      | -    | -         | 1-  |
| 18 6   | Oranberleif.        |      | : :      | - 1        | 15   |      |          |      |               |                   |       |            | -           | -     | -        |      | -   | -    | -    | -         |     |
| in 8   | . Rreugerleib.      |      | . asmah  |            | 24   |      |          | _    | _             |                   | _     | -          |             | -1    | -        | -    | _   | -    | -    | -         |     |
| IR I   | 2. Rrengerleib :    | w    | 190190.  | O.         | -41  |      | _        |      | _             | -1                | -     | -1         | -           | -1    | -1       | 1-   | -   | -    | -    | -         |     |

## Munchner - Intelligenzblatt.

Den 12 December. 1778.

Artic. II. Seilschaften Die fammtl. bur gerlichen Megger von ber Stadt Weilheim bie iben ben inmlanbischen Publicum 40 Zenner aussezichmolgenes Unschlieb, ben Zeuner ju 18fl. jum Bertauf fein

Artic. 411. Citation! Ungefähr vor einem halben Jahre ift iher Friedberg z Earff ober Ballen ungebundener Bicher, ber gwar nitt dem Brangmautannt Friedbergifcen Bigner obspätiere, in der über die fabrigen Gonfung hater verfahren Mautpoller aber nicht entbalten war, durch den Uttinger Bothen bereingsbracht, und beyin hielig Church. Beinnatannte abgelegt worden.

Er enthalt & Creimplaria', beren. 4 den Titel sübren: Katholische Auglegung ber Sonnund Fryertagl. Sonngelien st. don D. Pifficiter in 4. Die andere helfte aber. ift die haubt gend der helligen von Caspan. Erhard. Piatret ju Baar in Balern, auch in 4 to.

Weben ber Both von Utring tonnte eine Austunft geben , wein berührte Bucher geberig, moch diß sich um felbe bis jest jenand gemelbet bat. 2

Bom biefig Churk. Bennantamte wied folthes biefatin genacht , und bim Signathanter wint Dato 12 December ein Ternin von 6 Mochen anberdumet; auffer beffen, jund im Ausbleibungsfalle, man verfahren werbe, wie Bechtens-ift. Churk. Depmantamt Dieffen;

Artic. IV a) Schraunenpreis in Munchen ben 5ten December 1778.

| : Von     | Bef  | ten. 9 | Mittern. @ | eringern. | Bertauft. |
|-----------|------|--------|------------|-----------|-----------|
| Ocheffel. | Ift: | fr.    | fl. fr.    | ift. fr.1 | Pechef.1  |
| Weigen.   | 12   | -1     | 11 30      | 11 -      | 1407      |
| Rorn.     | 8    | -      | 7 20       | 7         | 762       |
| Berite.   | 2    | -      | 1 6 30     | 6 15      | 2132      |
| haber.    | 4    | 1-1-   | 1-3 40     | 3 30      | 583       |

b) Mitterer Getteide Maif in Augeburg ben 20 Mon. 1778/16 20 1990 16 16 16 Beigen. 11 fl. 154 fr. Keene in fl. 28 fr. Roggen. 8 ft. 16 ft. 16 Berfield fl. 22 ft. Haber.

c) Sovefenung ber nerfchiebenen Mage veren. ( liebe Intelligeniblatt Mro. 4 s.pog. 432.)

S. 41 Ellenmaaf. Das Muttermaaf bet baieriften Elle, fo auf dem Rathhaufe allbiet aufbehaften with', the aus einer eifernen Ctande gemarbt' ya worauf a' Laplein an benben Enben perpendicular aufrecht fteben : gwifchen welchen Die geurachten neuen Ellenftabe genau einpaffen muffen. Diefes Muttermank halt alfo fur bie baterifche Elle in ber lange a Cthube ; 8 3blle, 5 Linien 41 Gernpeln. Die Ellenftabe merben in Bortath gemacht , an beiben Enben geffertte pelt jober gebrunnt's und es barf weber ein Antanber , noch ein Unelanber in Baiern ein anbers Maas , führen. Serner , fo betragen 17 baterifche Ellen in Bien 18 Guen. Dock roo baierifche betragen in Wien 10513 Ellen. 12 Bariferjiabe machen 17 baterifche , ober 18 Bienere Elin.

5. 6. Wein und Stermaaf. Ein baiert, febre Enniner hatt 60 Mach. Man gieft über 4 Mach Aufmaaf. Daber fraft des Mandbat obm Dato r September 1768 der baierifche Ein. wire Wintmaaß auf 64 Mach angefret ift. Ein baierifche Mein. ober Viermaaf balt in ibenit eubischen Innbalt, nach dem franzhischen Sundalt, nach dem franzhischen Schuler, 23 Petinal. Eubic 308e, 187 Eubie Linten, 483 Elbie-Crupeln.

5. 7. Weinmafterey. In Tyrol find's Makeine Bagent, 12 Pagebra Prit, 78 Pen 1 Juber Wein. So war auch die Maß felbft in Tyrol faft in allen Gerichtern etwas unterfchiben. Die Ruffeinermaß ist noch etwas größer, als die Gereiche. So echnete man auch 24 Einner besterteiher Wein zu Schwag auch 24 Einner besterkeiter Wein zu Schwag

Dispetty Congle

in Lycol, auf 13 Irn. Ein Bohner Frn inacht in Bakern 45 Biertel ; ober 72 Maß, Ein langer Emmer hate in Baitern 42 Bierte, ober 62 Maaß. Ein bestereicher Emmer hergegen 36 Biertel , ober 52 Maaß. Ein würtenberser Emmer balt in Baitern 4 Emmer. Ein Emmer Frankenvein macht in Baitern 68 Maaß. 40 offerreicher Maaß sie in offerreicher Emmer, halt in Baitern 52 Maaß.

4 § 8. Papiermaaß. Ein Buch Schreibkanglen, Conceptader Regalpapier muß halten 25 Bhytin. 20 Buch iht ein Rifs. oder 500 Bogen, und 10 Rifs ein Ballen, oder 500 Bhytin. bas iht feinm geleinten Papiere. Das Drackpapier balt: sonit das Buch nur 24 Bhytin: und bas Rifs 480 Bhytin. Es vied aber in Baitern, (ausfier freewolfliger Countwy) nichdas graitern, fondern es soll das Rifs ungeleintes, oder Druderpapier auch 500 Bhytin balten, wie das geleinte, oder Echreibapier. Is größer das Format ist, delto besser für ein Kauser, wenn es aleich etwas theurer sonnte.

5. 9. Ein baierische Alafter bat 6 baierische, Schube in Quadrat, das ist 6 Schube in Ondore lang, und breit, als 36 Schube in Quadrat, die Schube in Quadrat, die Schube in Ondore, die Schube in State lange, namich 33 Schube haben: also ist der Korperliche Innhalt einer baierischen Alafter 126

Eubicichube.

5. 10. Baierisch Gewicht, Ein Zentner ist 100 Pfund. Ein Pfund bat 32 both. Das halbe Pfund 16 both. Der Bierling 8 both. Der Halbeierling, ober f Pfund batt 4 both. Ein both bat 4 Quintl, 1 Quintl 4 Gechschut, ober 4 Pf.

| Einige rechnen, baf 99 Pf. baierifche 100                                                                                                                                                | DF.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mcgensburgentamachen : und go Mesensbur                                                                                                                                                  | get  |
| 100 Pfund Wiener betragen. Es werben a alle bren im Sanbel , und Wanbel gehalt                                                                                                           | ber  |
| offe bren im Sanbel , und Banbel gleich gebalt                                                                                                                                           | en.  |
| Mach restels Pfenning gerechnet . foll bas M                                                                                                                                             | ite  |
| Rach 15-tels Pfenning gerechnet , foll bas II ner mithin auch bas baierische , Regensburg                                                                                                | er   |
| und Frenfinger Pfund Gewicht halten 9240 The                                                                                                                                             | ile  |
| ober 15tels Pfunb.                                                                                                                                                                       | ,    |
| roo Whinh in Hind, geben 100 Df. ] in Dunch                                                                                                                                              | en.  |
| 100 Df. in Mugsburg - 87 Df.   u. gang 2                                                                                                                                                 | Sei. |
| 100 Df. in Bosen gr Df e                                                                                                                                                                 | rn.  |
| Detto leicht 64! Df                                                                                                                                                                      |      |
| 100 Pf. in Augeburg - 87 Pf.] u. gang ?<br>100 Pf. in Boben - 91 Pf e<br>Detto leicht - 64! Pf<br>100 Pf. in Drefiben - 88! -                                                            | **   |
| 100 Ot. au Eger in Boginen - 90                                                                                                                                                          |      |
| 100 Df. Franti. a. Wann leicht 86 Pf                                                                                                                                                     |      |
| Comer gr                                                                                                                                                                                 |      |
| roo Df. Dambura - 86:                                                                                                                                                                    | - 1  |
| 100 - Eciptia 83 1                                                                                                                                                                       | :    |
| 100 - in Lindau geben - 85                                                                                                                                                               |      |
| 100 - Meininingen in Algau 93                                                                                                                                                            |      |
| 100 - in gang Baiern ift gleich 100                                                                                                                                                      |      |
| 100 - in Rurnb, u. Rigingen 91                                                                                                                                                           |      |
| Brland, Dehfenfurt, und Paffau. 91 -                                                                                                                                                     | 2-   |
| 100 Pfund Burgburg fchwer - 91                                                                                                                                                           |      |
| Detro leicht 842 -                                                                                                                                                                       |      |
| Detro leicht 84½ - 100 - in Prag schwer 95 Pf                                                                                                                                            |      |
| 100 - in Prag fchiver 95 Pf                                                                                                                                                              |      |
| leight 79 mg                                                                                                                                                                             |      |
| 100 - in Regensburg, u. Wien 99 -                                                                                                                                                        |      |
| 100 — in Salzburg 83 -                                                                                                                                                                   |      |
| 100 - in Strafburg 88                                                                                                                                                                    |      |
| 100 - in Benedig schwer - 85 Pf.                                                                                                                                                         | ٠.,  |
| leicht - 54 tt.                                                                                                                                                                          |      |
| 100 - in Burjach in ber Grafichaft, Baa                                                                                                                                                  | ve   |
| 88 tt.                                                                                                                                                                                   |      |
| 100 - in surm intere                                                                                                                                                                     |      |
| 100 — in Burch schwer 94 tt. leicht 91 Pf Tur die Gelebrem wie folge                                                                                                                     | nSi  |
| Bergleichung bieher gefest , fo auf verfchieb                                                                                                                                            | PM   |
| Betdieichtud flehet Helege Via ant accept                                                                                                                                                |      |
| Salle bienen wirb.                                                                                                                                                                       | hor  |
| gefagt , auf ben frangbfifchen , ober fogenam                                                                                                                                            | nte  |
| pied du Roy. 10 Boll 9 Linien 7313 Oct                                                                                                                                                   | upe  |
| nach ber Deeimaltheilung genommen.                                                                                                                                                       | ٠,   |
| pied du Koy. 10 30a 9 einen 7377 Schi<br>nach der Decimalcheitung genommen.  Der franzbische Schuh - 1440 !!!!  Der englische - 1352 -  Der Meinländische - 1392 -  Der Järcher - 1330 - |      |
| Der englische                                                                                                                                                                            |      |
| Der englische 1352 -                                                                                                                                                                     |      |
| Der Burcher 1330 -                                                                                                                                                                       |      |
| Di Suitati                                                                                                                                                                               | r    |
|                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                          |      |

| Der frangbfifche D Schub . | 2073600 "" |
|----------------------------|------------|
| - Eubic, -                 | 2985984000 |
| Der Englische   -          | 1827904    |
|                            | 2471326208 |
| Der Rheinlandische -       | 1937664    |
|                            | 2697228288 |
| Der Burcher - 0            | 1768900    |
|                            | 2352637000 |

Nach des Herrn Cannus, und Helbet forgefletigen Untersuchung balt- die wochte Lange der Parisser Krammer. Ele, und der Lyonerstaad 3' 7" 105" das ist 5170 g "". Die Pastisser Luckelle, oder Erach 5256" nach Piscards Ausmessung. Die Ruthe hat 10 Schuhe, welcher Schuh der Bequentlichteit wollen in der Keldmesseren in 20 Bot, jeder 20 sin 10 eis nien, jede Linie in 10 Scrupeln eingetheilt wird; sich siehens.)

Artie. V. Sandlungs - Machrichten. a) Mopenhagen den 17 Movember. Mit einem Schwedischen Schiffer , der von Marstrand mit Heringen in den Sund arrivett ift , bat man erfahren, daß der Artingsfang zu Gorbenburg und in der dortigen Gegend in diesem Jahre schiedt ausgefallen jed , und daß man davon feine Urscha anzugeben wiffe.

b) Aoppenhagen. Am 19 Movember kam ein Englisches Kauffarthepschiff, nach Schottland bestimmt, von Petersburg in ben Sund an, und wied keinel nieher von dortser in diesen Jahre erwartet, da, nach der Aussage des Schiffers, als er von Petersburg absgelte, dort ten das Eis bereits gang sein geliechten ist.

c) Archangel ben 25 Oct. Seit bem Anfange ber Schiffahrt biefes Jahres bis jest, find von bier aus, nach verschiedenen handelsplagen in Europa, unter andern folgende Product ausgeführt worden:

| Roggen -      | 98320 Bet. |    |
|---------------|------------|----|
| Weigen -      | 75637      | -  |
| Leinfaainen - | 54154      | -  |
| Tallig ober   |            |    |
| Unschlitt Pub | 99014      | 20 |
| Lichte        | 4398       | 36 |
| hanf          | 59925      | 30 |
|               |            |    |

| P.4.2         |         | 7       | 7.3  |
|---------------|---------|---------|------|
| Tabact        | 419     | 33      |      |
| Flachs -      | 358     | 20      | 110  |
| Thee -        | 75      | 20      |      |
| Eifen         | 42754   | 25      |      |
| Juchten -     | 10366   | 15      |      |
| Theer         | 112966  | Tonnen. |      |
| Dech          | 4668    | -       |      |
| Thran         | 10224   | _       |      |
| Matten        | 631100  | Ctude   |      |
| Granwerf -    | 278200  | -       | - 44 |
| Dito Schwange | 1011680 |         |      |
| Safenfelle    | 12540   |         |      |
| hermelin      |         | Binm.   |      |
|               | 100     |         | _    |

Art. VI. Polizey : Machrichten. Stodbolm, vom 6ten Mov. Die in bffentlichen Drud erfchienene Rebe bes Rbnigs ben Erbffnung bes Reichstägs ift ein rubrenbes Mufter ber Bereb. famfeit eines Regenten. Die bierauf an bie Reichestande geschehenen Propositionen betrafen folgendes: 1) bie Moralitat im Gefage ben Unterjuchung ber Berbrechen,und was im Gefane au finben ift, welches bie Ungeber aufinuntert , und Ehre lichfeit und Bertrauen fibret ; 2) bie Einschranfung ber Tobesftrafe auf ben Kinbermorb und einige andere Berbrechen und Diffethaten, um bagegein bie Berbrecher mit einer fo fchimpflichen als fich auszeichnenben Strafe ju belegen ; 3) bie Prafcriptionszeit ben Berbrechen ; 4) baß feine Berbrechen mit bem Berlurft ber Chre geffraft werben follen , als folche , welche an fich felbft bie Infamie und Diebertrachtigfeit ober Schande in fich faffen ; und 5) bie Bugen und Belbftrafen . welche ben Richtern und Erecutoren fur fich felbit jufallen. Much wurde noch eine neue Dienfibo. thenordnung und eine Berbefferung bes Erebits burch ftrengere, furgere und erecutivifche Silfe porgefchlagen.

Art. VII. Jur Saus : und Laudwirthschaft. Bewehrtes Mittel , das Leber an Autschen , Geschirten, Schuben , Gtiefelu und bergleichen , geschmeibig und in gutem Stande zu erhalten. a. b. Lipt. Intelligenthlatt.

Man nehme Fifchtran und ben fechsten Theil Tannengapfensel, giefe bepbes jusanmen in ein thefernes ober metallenes Gefah, und laffe es auf ben Robien laulicht werben; wenn es wieber falt ift, so bestreiche man bas keber bamit, wolches vorber abgepunt worben ist; baburch bei binnt bassische nicht nur einen Glang, sondern es gelangt zugleich zu einer vieljährigen Daner. Wer juch biefes Mittels jährlich zurvymal bedient; ber wurd ben großen Augen bavon erfahren. Das Tannengapfenoel sindet man unter andern auch berg denn, welche mit Wacholderberen handeln.

Artic. VIII. Belebrte Machrichten. a) Der um bie gefehrte Geschichte und nin bas Reich ber Wiffenschaften best verbiente herr Jo. bann Lubwig Ruit bochfurfil. anbalt bernburgit. Archivar und Bibliothecar bat eine gar ausneh. mende Sammlung ber in beutschen , forbobl altern ale neuern Sprachviffenschaften, ale befonbere in bie beutschen , norbifchen , gothischen mib ambere vermanbte Alterthumer und Litteratu. ten einschlagenden feltene Werte, und Albhandfun. gen ju verfaufen; an eine offentliche Bibliothed ober abnliche Ginrichtung, wo eine Berftreuung fo folibar nefammelter rarer Berte fo leicht nicht an beforchten ift. Die Bedingungen find ben obgebachten herrn Ruft in Bernburg mittels Cortefpobeng gu erhollen.

Woetere Tachricht. Ein gruiffer Gelehter in einer entlegenen Riederschiftlichen Gegend besige einem gatig beträchtlichen und mit nicht geringer Mühr und Schlen ans den antfentellen Rochtschaftlichen Auflächen Derrath, that Edwichischen, Danischen, Lieftlaubischen Churchaufichen, Aussischen, Lieftlaubischen Unterfan und Schriften, welche der Schrößen Briefen und Schriften, welche der Schrößen Geschichter, Alterthämer, Rochte wed aber dehin gehörig Sachen berreffen, und ebefin von den Saumler eigentlich zu einem herauszugebenden Thesauro septentrionalium, et cognatorum seriptorum bestimmt greesen

find. Diese Sammlung bat ichwerlich ibres gleichen in Deutschland : anker sehr vielen ansschilden in Deutschland : anker sehr vielen ansschilden in des historische und volltische Jach, wie auch besonders in die Acchte und Gefrge solcher Länder einschlagenden Werten , Buchern und Schriften , sind auch eine zienliche Ungahl Dissertationen und Abhandlungen , einige zum Theil setzen Wannscripten, unterschiedliche Land, darten , gutherte und Staatsgrinungen , bestgete betreten Watter und Staatsgrinungen , bestgete

chen ein Munifcher Ralenber gang flein nach verjäugten Mafftabe gebruct, brunchit 3 bergleichen Staben, von verschiebener Urt barind berinblich.

Der fesige gelehrte herr Befiser bat fich ent fchloffen , Diefe Sammlung nicht nur auf abn. liche Weife , wie bie von Bernburg aus ,angejeigte , jeboch ohne Borbebalt bes lebenslangli. chen Gebrauchs, fogleich an einem Liebhaber tauflich ju überlaffen, fondern auch , in fo ferne pich fein Raufer jur gamen Camminng finben follte , folche auch Abtheilungemeife , i. B. Die bifforifchen , politifchen ober juriftifchen - -Werte , jebe Abtheilung befonters , gegen anpandige und billige Bedingungen abjufieben. Der . gelehrte Derretrchivar Ruft ju Bernburg, im Fur. penthume Unhalt , ift im Ctanbe auf Berlangen fowohl bievon weitere Rachricht ju ertheis len , als auch bas mit ben Unbangen gufammen aus 12 gebrudten Bogen befiebenbe Bergeichnif Diefer Sammlung ben Liebhabern jur Ginficht porjulegen und mitjutheilen. In fo ferne fich jemand entschließen follte , benbe Saminlungen, fowohl biefe als bie Bernburgifche jugleich an fich ju taufen , fo murbe ber Bortbeil baraus entfleben, bag man in biefer Urt etwas ganges jujammenbringen fonnte. Denn , wie ber Un. genschein giebt, fo betrift bie gegenwartige Camm. imig blog Morbifche Cachen , babingegen fich bie Bernburgische auch neben biefen qualeich in bie beutschen und verwandten Alterthumer , Lit. teratur und Sprachwiffenichaften, wie auch anbre babin gehörige Cachen ausbreitet.

b) Multalisch frittigte Bibliothect, von Johann Micolaus Fortel 1 und 2 Band, is ben Earl Wilhelm Ettinger in Gotha, in groß 8, seber Band 2 fl. 24 fr. auch ben Leopold Montag in Regensburg zu haben. Die Multiliebhaber, besonders die, welche Son und Sestumit fludiern, werden dieses Werk mit Rugen, und Vergnügen lesen: kurz, herr Fortel thut jedem Leser, dem Ollettanten und Verseschnissen, dem

ben hern Brand zu der in beräusgefommen, und ben heren Brand zu baben. Utber ber phylifiche Ersobernise ber Erbfahigfeit ber Kinder, von D. W. G. Ploucquet, der Argney Profesor, in Tüblingen, x68 Seiten, in S. 30 fr. Sin gelehrter, niglicher Brytrag ju der, dem Rechtige,

lehr:

lebrten, undbem Raturfunbiger bebben nothmen: big gemeinschaftlichen Wiffenschaft : welche nun befonders fur ben Rechtsgelehrten in ber Materia de partu agnoscendo ein neues gicht erhalt.

Der Chururans und Accoucheur in Traunftein herr Ignaty Walgoni macht fich anch mm fein Baterland baburch berbient , bag er bie einige Jahre ber, gar febr in Albichwung gerathene Rranterfenntnif wieber anszubreiten, und gu febren bemubet ift. Er bat erit neulich in ben Traumfteinischen Beburgen, Die von bein berühinten Botamifer Donqueer erfundene Uva urfi (Berntranbe ) entbedet : eine Beilpflante. bie bem Miernfand , Blafen und Gallenfiein auflojet , und germalinet. Das Pfund biefer Pflante ift auch ben ihm vor I fl. 12 fr. nebit ber Bebranch . Univeifung gu haben : vieleicht finbet er auch bas Wolferlen.

Artic. IX. Mertwurbigfeiten. Daris lief fich eine Obftbanblerinn , unerachtet bes wiederholten Berbothe ibres Cheheren, ein Mbfchel a la Polonoise machen , und als fie fich jum erftenmale in biefem nieblichen Bervande bem Unblide ihres Gemable barftellte , ergrimmete berfelbe über ben verlegten Behorfam ; marf ibr einen Leuchter an ben Saaf, aber fo ungliche lich , baß fie fogleich tobt jur Erbe fiel. Cie farb auf bem Relbe ber meiblichen Ebre , batte thren Willen erreicht , und gieng in einem gas lanten Rleibe in Die elifaifchen Felber uber.

b) Sortfenung von bem Leben Wilhelm Denne , Efq. Ligenthumere und Stabthaltere pon Dennfylvanien : bes Erbauers ber Stabt Dhilabelphia (fiebe Intelligenablatt Dro. 42.

pag. 406. )

Er versammelte bie Sacheme ober Fürften, und faufte biefem nachmals bas gefchenfte land ab, weil er barfur hielt , baß bas altefte und urfprungliche Gigenthum ibnen guftebe. Dierauf machte er folgende Rachricht von ber Propins und ber entworfenen neuen Stadt befannt, melde an bie frene Befellichaft ber Sanbeldleute ju Bons bon . gerichtet, und jugleich mit einer Charte und einem Grundrife begleitet mar.

Schreiben bes Serrn Denne an bie freve Gefellfchaft bernach biefer Droving hanbelnben Rauf.

leute in Loubon.

In biefem Schreiben befchreibt herr Denn zu erft bas Elima , bie Probucte bes Landes , bie Thiere und endlich auch bie Eimvohner. Beil bas leste unfern Erfern vermuthlich am angenebunften fein wirb, fo wollen wir bas Dert.

murbigfte auszeichnen.

Die Gingebohrnen find überhaupt fchiant. groß und mobl gebaut. Thre Farbe ift fcbreart allein fie farben fich mit Gleiß fo. Ihre Mugen find flein und fchwarg. Die biden Lippen und platten Dafen find ben ihnen nicht gemein. Ihre Oprache ift majeftatifch , aber arm , inbeffen tft fie wie bie Debraifche an Bebeutung poll und quebrudent. Ihre Sitten und Bebrauche find febr fouberbar. Sobald ihre Rinber gebohren find , wafchen fie felbige im talten Baffer , fo wie fie felbige in ihrer garten Jugend , und befonbers ben faltem Wetter, febr oft in bie Rinffe autous den pflegen, um fie bart und fart ju machen. Mach bein Abwafthen wideln fie es in ein grobes Duch , legen es auf ein fchmales , bunnes Brett. und binben es barauf feft , um es gefchlant fu machen , ( baber es benn anch fomint , baffie alle flache Ropfe haben ) und tragen es auf ben Ithe den mit fich berum. Die Rnaben fifchen bis in ibr funfichntes Jahe ,' ba fie bem auf bie Jagb gehn uniffen. Legen fie bem burch Einlieferung ber Saute einige gute Beweife bee

Maunbarfeit ab, fo fonnen fie belrathen. Wenn bie Dabchen mannbar find, fo tragen fie etwas auf ihrem Ropfe, fo, baf wenig von ihrem Gefichte ju feben ift. Das weibliche Gefchlecht beirathet gemeiniglich im zaten ober 14ten , bas mannliche aber im 17ten ober 18ten

Jahre ; felten gefchieht biefes fpater.

Ihre Sutten befteben aus Matten ober Baumpreige , welche auf Pfable gefegt merben. Ihre Speife ift Mais, ober Indianifches Rorn, welches auf verschiedene Urt bereitet wirb.

Wenn ein Europäer ju ihnen fommt , und in ihrer Sutten fich aufhalten will , fo geben fie ibm ben beften Plag und bie vornehmfte Saut. Wenn fie ju uns fommen , fo begrußen fie uns, und fegen fich alebenn auf bein Boben auf bie Ferfen nieber. Dft reben fie fein Mort, fonbern beobachten alles, mas vorgeht. Giebt man thnen etwas ju effen, ober ju trinfen, fo nehmen fe es mit Bergnugen an , befonbers wenn es auf eine lieba

liebreiche und freundliche Urt gefchiebt, auffer. W bem fobern fie nichts, fondern gebn, ohne ein f

Wort ju fprechen , verbrieflich fort.

Sie befigen eine merlwurdige Beichidlichfeit, ibre Empfindlichfeit ju verbergen , und mahr. Scheinlich werben fie baju burch bie unter ihnen abliche Rache bewogen ; in benben geben fie ben Italianern nichts nach.

Rein Wittwer barf wieber beirathen, wenn er fich nicht mit ben Unverwandten verglichen bat. Die jungen Frauengimmer nehmen fich por ihrer Derbeirathung allerley Frenbeiten aus ; allein wenn fie einmal verheirathet find , leben fie febr

Penfcb.

Thre vorgaglichfte Tugend ift bie Frengebias feit . nichts ift ibnen qu gut fur ibre Freunde. Da fie febr leichtes bergens find , fo werben fie auch fehr fart gerührt : allein ber Ginbrud geht Sald poruber. Gie find bie froblichften Befchb. ofe unter ber Conne ; und effen und tangen bedanbig. Sie haben niemals leberfluß, bedurfen

aber auch niemals viel.

Sie effen bes Morgens und bes Mbenbs . und baben ift bie bloffe Erbe ihr Tifch und Stuhl. Seitbem bie Europaer in bieje Begenben getoinmen find , baben tie bie farten Getrante, und befonders ben Ruin femmen lernen , und vertaus fchen nummebr ibre beften Felle und Saute bas gegen. Wenn fie von einem folchen farten Betrante erbist find , fo geben fie eber feine Rube, als bis fie fo viel baben, baß fie in ben Schlaf gerathen - " Doch ein wenig , " fchreyen fie , " alebenn will ich mich fcblafen legen. ..

In Rrantbeiten und fie überaus ungebulbig, geheilt ju merben , und brauchen baher etwas, befonbers für ihre Rinber, Die fie aufferorbentlich Sie trinfen alsbenn ein Decoct bon Burgeln in Quellwaffer , und haben auch gurvei. fen einen Bauberer. Wenn fie fterben , werden be mit einem befonbern Geprange begraben, und ber nachite Muverwandte wirft jum Beichen feiner Liebe etwas Roftbares mit ins Grab. Trauer befreht bartim, baß fie ihre Gefichter fchivar. jen, welches fie ein ganges Jahr fortfegen.

Sie glauben einen Gott, und die Unfterb. lichfeit ber Seele. Gie werben von Ronigen reeiert, welche fie Secheme nennen , und beren Burbe erblich ift , aber allemal nur in ber weib.

lichen Linie. Jeber Thnig bat feinen Rath . mel der aus alten und weifen Mannern feiner Ration beltebt , beren ungefahr 200 fenn mbaen.

Ihre Berechtigfeit beitebt in einem Erfan pom Gelbe. Jebes Berbrechen , und felbft ein begangener Dorb, wirb burch einen Schmaus und burch Gefchente von Banpun , ( Gelb ) mels che ber Beichaffenheit bes Berbrechens, ober ber beleibigten Verjon, ober anch bes Befchlechts angemeffen find, gebufet. Wenn fie eine Perfon weiblichen Befchlechts tobten , fo ift ber Preis boppelt , weil fie , wie fie fagen , Rinber gebabrt, welches ber Dann nicht thun fann. Es gefchiebt felten, bag fie muchternen Duthe uneins werben. und gefchiebt es betruntener Weife, fo vergeben fie es, und fagen, es habe fie ber Erunt , und nicht ber Dam beleibigt.

Die erften Unbauer in biefen Begenben maren bie bollander, und balb nach ihnen bie Comeben und Finnen. Die Sollander legten uch auf bie Sandlung , bie Schweben und Rinnen aber auf die Landwirtbichaft. Die erften wohnen meis ftentbeils in benjenigen Begenben ber Proving welche an und nin bie Bay liegen, Die Schweben aber am Delaware. Gie find ein ehrliches, fartes, arbeitfames Bolt, und baben viele und

aut gebilbete Rinber.

Run giebt 5 . Denn ben Rauffeuten noch Radricht vom Unbau ber Colonie, und pon ibren Gigenthumern , und bein Fortgang ibrer Rab. riquen in biefen Theil von America, und fcblieft endlich biefes Schreiben mit bem Bunfche, " bas

alles vollfommner werben moge. ..

Rachbem nich min herr Benn, auf bie fcon gebachte Urt ber Freundschaft ber Indianer, auf eine jo rubinliche und menfchliche Art verfichert batte, fo bemiefen fie auch eine aufferorbentliche Liebe und Achtung fur ihn und feine Coloniften, und festen biefe Freundschaft gegen bie Englanber umunterbrochen fort , bis ue in ben fpatern Beis ten burch eine gang verfchiebene Bewegung bemos gen wurben, fich gleichfalls auf eine gang anbere Urt ju betragen.

Rachbem fich min herr Denn ungefahr gwei Jahre in Benfylvanien aufgehalten , und alles auf ben befiten Buf gefest hatte, fegelte er nach England , wo er ben igten Rugnft 1684 anfam. Uns gefahr brey Monathe nach feiner Rudfunft ftarb

Abnig Carl: and fein Beider, der heriogs den Y Yort, folgte ibm unter dem Mannen Jatob des Breryten. Da diefer herr ein biffentlicher Lachtholich wer, so erfüllte feine Gelangung auf dem Ehron die Einwohner mit Schroche nud Furcht, daß er etten suchen middte, die fatholische Religion auf die Trumuner der protestantischen zu gründen; und diese verlauften deskregen das Ihrige, und suchen die Fredheit in einem andern Lande, welche sie in dem ihrigen nicht länger geniessen zu bennen glaubten.

Diefe Gelegenheit batte Herr Penn febr benugen tonnen, um feine Colonien ju bevollten, und sich siebit zu bereichern: allein aus Freundschaft und Achtung gegen ben Abnig beredete er bie mehresten, im Lande zu bleiben. (Der Seschus nachtens.)

Artic. X. Baierifch : nub Dfaltifche Littes ratnr. a) Rheinische Bentrage jur Gelehrfain. feit eine Monathichrift. Merfwurbige Muffage tommen barinnen por, bie wir mit Bergnugen gelefen : und befonbere in unferm baiertichen Das terlande gelefen ju werben verbienen. Ein Tabr. gang mit 12 Deften , ober 2 Banbe in gvo, ift mit Rubin ericbienen : nun haben wir auch vom aten Jahrgange bas erfte Deft vor uns. Es enthalt. a) Eroffnungerebe ben ber erften offentlichen Sigung ber Churfurftl. beutschen Ge. Tellichaft, gehalten von ihrem Director Derrn von Stengel , Regierungerath und Cabinetsfe. eretar, b) Borlefung Frenberrus von Beminingen , über ben Ginfluß, ben eine gelehrte Befell. ichaft auf ben Beift eines Bolfes bat. c) Borlefund herrn Bunds uber die Bortheile ber Sprachaeschichte, d) Jungs Ginladungsschrift ben bein Untritt feines neuen Lebrftubis ber Cammeralichale in Lautern. e) Stillings Junglings Jahrel f) Deffen Wanderschaften. g) Cornes lius Repos. h) Pfalgifche Geschichte. i) 26. bels differt, hift, juridica. k) Rern ber bibliichen Beichichte bes neuen Teffainents. Dibch. ten boch biefe Bentrage in ben Sanben jebes reblichen Baiern fenn ; um feine Sprache gu perfeinern , und ibn mehr que nunlichen Lectur ju reigen : Ein Bunfch , ber gewiß nicht uber. ftufig ift. Man jammert auf ben Rangeln über

bie Erstems eines fittenberberblichen Buche und bas mit Recht; allein — sollte nicht auch bage, gen bas Bolf jum Lefen nitzlicher Buche auf ben Kathhäufern ber Maglibrate bitere ernahner, und gute, neue, politische and woralische Schriften vorzeichlagen — und eingerathen werben ? Schant sich nicht in heutigen Tagen wirflich nandre fürger, wenn er über Lifte feiner Familie bas Svangelium vorlesen follte ? — wie manne werden werden wie der Bernach in eine Bernach in der Bernach in der Bernach in der Bernach in der Bernach in in anne bernach in in nannbaren Jahren birfes Buch uns ferer beiligen Religion, so selten in die Hand nimmt.

Dbige Benträge koften bet Jahrs in 2 Detad Banben 4 fl. 30 fr. fonnen ber allen Poftdantern bestellt, auch in ber Stroblischen Buchhandlung ju München in ber Rosengaffe alle Monath abgelangt werben: wofilbst auch bie in Mannheim heraussommenbe Werte ber schobens Beister ju haben sind : ber Detavband ju 30 fr. gegenwärtig ist der liebend Jand bertia.

b) Much in Unfern Gegenben in Dunchen werben furs funftige Jahre angefundet , in einer gebrudten Rachricht an bas Dublicuin : Baierifche Bentrage jur fconen und nuglichen Litteratur. " Der 3med tit : gute Lectur einpfindfamer Schriften furs Ders, in berbret. ten , ber Dation ein feines Gefühl bengubringen : juin Bortheil guter Sitten nugliche Lebren im angenehmen Bortrage und furs hers erbaus liche Lieber in bie Sanfer ber Burger und in bie Werfftabte ju bringen. Die unbefannte bleibenben Berfaffer wollen fich über alle Theile ber fcbnen Wiffenschaften und Runfte, ber Berebfamteit , Dichtfunft , Maleren , Rupferftecher. Bilbbauer und Baufunft , auch Dufit , und Tange funft vernebmen laffen : um and bem Runftler fagliche Lebren und Bergnugen ju verfchaffen. Die Abficht ift patriotifch genug: und wir boffen , baß alle große , und Belbete , alle Bur. ger , biefe Schrift lefen werben ; ben Simmel aber bitten wir , baß er bieß Borhaben fegnen mbge , und ben Berleger nicht fteden laffe. 3ft allbier in ber Stroblijchen Buchhandlung gu baben monathlich 6 Bogen in gr. 800, Die Gubferibenten werben im erften und groeuten Blatt,

vorgebrudt : all: Biertel Jahre gablt man 34 fr. Y Und felbfi die Runft bes Phiblas ober bes Jahrs 3 fl. 36 fr. Die nicht Cub. ftribiren , bezahlen jahrlich 4 ft. 30 fr. einzele Brud werben an niemand abgegeben. Das Poft, frene Intelligengeomtoir mimmt auf biefe vater: landische Monathichrift auch subscriptiones an.

e) In Mannheim tfl herausgefommen: bie Ababiteren unfere philosophifchen Jahrbunberts 800, Mannheim 1779. 54 fr. Ben Sen. Johann Baptift Strobel in fitnem Buchladen in Min. then gu baben.

> Etwas jum guten Gefchmad. Der Duppentramm ein Alabrchen.

Des Drachsters Cobn , hans Marfyas, Rain in Die Schnigeftuben Des großen Meiftere Phiblas , a) Mit andern muß'gen Bnben. Er fab Minerven , Jupitern, Und anbre Selben nur von Fern Mus Elfenbein gefchaffen. Rachbein er biefe Wunber fab, Bief er nach Saus; und was geschah? (Die Rinber, find wie 21ffen.) Er nahm ben Deiffel , brabt und fchnist, Berfaunt Gebeth und Cuppen, Dos! wie bie Stirn , und Drabbant blist! Mus Rinberfnochen , Puppen. Cobald er fie gefchniget bat, Schleppt er fie alle in Die Ctabt Muf einem Rrempellaben.

Die Rinter fellten fich gleich ein; Denn ihre Frend ift insgemein Ein Tand aus Bertholbsgaben. Dir , Minine , girrt bie Lefbia, " Mir ! mir ben Gallawagen!

ba! jauchtt ber Sauspring, Phabria, .. Die Trommel will ich fchlagen! Bo bath ein jebes Rind , und wanb Die Banbeben um ben Puppentanb,

Um Sanschen , und um Bretchen. Ein Rnabe trug im Ritterfiol; Auf Stedenfchummeln beim bas Cols; Mit Doden prangt bas Mabchen. -

Der Benfall judt' ben Marfvas, Dag er bie Rafe mumpfte, . :

Laut tabelte , und fcbinpfte: " Wie matt ber Darr , fchnist und pollert !

" Die Saarflein er ben Birtel führt " Bom Finger auf die Bebent " Cechebundertmal magt er ben Man,

" Berwirft , finut , beffert , tilgt. - Daran " Beift , Berg, und Reis ju feben! -Doch taum tommt Roft, und Rind ine Daus, Bermarfs bie Tanbelenen;

Rein honigbrod, tein Bijchof Rlaus b) Demmit ibre Cturmerenen ; hanns, Ballawagen, Ruch, und Topf, Pfert, Rudud, auch fein Feberfchopf, Die Trommel, Die Trompeten, Und was vom Wiglingsgeift abffammt,

Ward alles, alles inegejammit, Bertrummiert , und gertretten.

" Woju bat man und bick ergable, " Uns aufgeflarten Derren? -Ich wollte nur un Scherg, herr Belt, Den Autorftol; betebren.

Co, wie bem Ctumper von Athen, Wird es dem Dichterling' ergehn ; Rur großer Beifter Werte

Erhalt bie fluge Welt und Beit, Auch wenn ben Stury bie Ernic braut, Stehn fie burch eigne Ctarte.

21. Ylagel. a) Phibins , ein berühmter Bilbichniger : fein 34:

piter, feine Minerbe Darbenos, eine Gtatue aus Golb und Elfenbein , marte in Athen febr hochgeschapt. Gieb bes Plinitus Raturgtichicht im 34 und 36 Buche.

b) Man verfieht bier nur ben bermunmiten Bifchaf, ber am Teftabend bes D. Difolaud bie Aurber gum Behorfam, Bleif und Tugenbeifer fchredet, und monther Orten um Baargelb gemiethet, bie Ergiehungspflicht ber Meltern , Mmmen , unb erfest. Pro memoria für alle Mitolaufe, Gea ramuge, Puppentanfer , und Bertaufer , unb far alle Rleinglaubigen , bie fich an biefer Stelle etwaargern fomten.

### Nº: 47.

# Munchner = Intelligenzblatt.

Den 19 December, 1778.

Artic. I. Verordnung, baft bie fogenaunten Walbhaufel, empirifche Arerte, Alartifcherver, und Miratelfchmiede oder Bilberpritifcher, fant ihren Affen und Schallenaren, bey 10 Rthlr. Strafe nicht mehr geduldet werben follen.

Rarl Theobor Churfurft. E. B. Da einige Beit her , ohngeachtet bes geschehenen Berboths, die Martichreger ober fogenannte Walbhanfel und Babnargte mit ibren Charlatans ober Mffen , wie auch bie Bil. ber. Manner, bann Ginger , und Gingerinnen wieberum febr uber Sand ju nehmen beginnen und fowohl in ben Stadten als auf bem Lanbe faft an allen Rirchweihen , Jahrmartten , und Dultzeiten fich einfinden , tro befonbers bie erftere Gattung mit ihren fchablichen Arinemwag. ren , bas leichtglaubige Dublieum in großen Cchaben , und Umfall verjegen , biefes Umweejen aber in einem gesitteten Ctaat , ferners nicht gu gefatten ift. Co befehlen wir euch tc. ex commiffione fpeciali biemit , bas Jahr in eurem Regierungsbiffriet bas argerliche ausfiehen der Bilbermanner, bann Ginger , und Singerinnen, nichtweniger erwehnter Balbhanfein, ober Herje te, wie auch die Berfaufung beren Argneymit. teln burch orbentliche Musfchreibung an bie gewohnlichen Ortschaften auf bas forberfamite eine Juffellen , und den Obrigfeiten burch Patent ohne berhalten gu laffen , bag von benjenigen , welche bierin conniviren follen , 10 Rthle. Strafe, ohnnachlagig wurden erhollet werben ic. Munchen ben 10 Movember Anno 1778. Churfurftliche

also erlassen morben.

b) Notification. Gnabigster Anbefehlung gemäß soke das fammtliche Besiatts au Schleisbein, sowohl an Mutterpferben, als vorhaubenen 1. 2. 3. mb 4 jährigen Johlen an die Werfallerthenden verkauft werden; weichene Anbewollen der 28 Tag des Erfilmenaths gegenvärtigen Jahrs Unfezikat anberannat ft. Nie wied

Softangley. Un bie Churft. Policen . Dbrigfeiten

bieses benenjenigen , die dergleichen Pferde an sich ju dawdeln gedensten, diemit tund gemacht , daß man obsennelbten Tag frühe Worgens um 9 14hr in Schleisheim die bisentliche Liettation biefet Pferde vornehuen , und dieselbe an die Meist bietbenden gegen baarer Regablung abgeben werde. Sign. München den 9 Ebristmanaths 1778.

Artic. II. Seilschaften. Der burgerliche Fleischbader ju Bonnerbreith biethet bem innlanbifchen Publicum 120 Ctude Schaffelle, bas Stud pr. 1 fl. 6 fr. jum Bertaufe feit.

Artic. IV. a) Schrannenpreis in Alunchen benta ten December 1778.

b) Mitterer Getveid Rouf in Augeburg ben 4 December. 1778. Meigen. 11 fl. 48 fr. Rem. 11 fl. 35 fr. Roggen. 28 fl. 6 fr. Gerfie. 7 fl. 18 fr. Haber. 4 fl. 29 fr.

c) Von verschiebenen Magereyen, und Gewichtern. (Siehe Intelligenzblatt Aro. 45. pag. 432. und Rro. 46. pag. 443.) Schluf

5. 12. Silber, und Goldgewicht. In dem frangbifchen Genochte hat der Pfenning 15 Gran, und die Mart 4608 Gran. Die Krone in der Goldarbeitgreb, ift der halbe alte Louisd'or oder Philose. Und 69 L Kronen sollen gleich seyn der eblunischen Mark.

Da man fein Driginal von bem eblinis fichen ober rheinlichen Gewicht weis, und baben bie Angelichen jehr verfchieben find, so ift bie unterfung eines jeben besondern Gruichts

fchwer

Chiper. f. Meta bes Mungreiche. Convent in Muge: Y burg 1761. D. 6. welches genothiget worben, mit ein gleiches Bewicht in bem Mungweien an er. balten, fich ber Unterfuchungen bes berühinten herrn Branbers ju bedienen , und nach bemfel. bigen angunehmen : baf 6 collnifche Darf gleich feyn follen 5 Bienertichen Marten. Mach bies fer neuangenommenen Darf ift bie Burchermart, wie fie por Mo. 1736 gewefen, um einen Dfen, ober 18 916. fchiverer.

Die neuaufgenommene ebfinifche Mart bat mur 4394. berer bie frangbifche 4608 bat; Eis fenschmich de Pond. I. i. bat bie ftrafburgifche Urgewichte von 210. 1249 abgewogen, und befunben , bas bie Dart 4402 frangbifche Bran

mage.

Das frangbfifche Martpfund von 16 Ungen bat alfo Bran 9216. Die Unge 576. Das angenom. inene collnifche Pfund von 16 lingen Gran 8788. Die Unge 549!. Das Burcher leichte Pfund von 16 Ungen Gran 8822. Die Unge 5511. Das fchwere Pfund von 18 Ungen 9925 Gran. Das englische Pfund avoir du proids, von 18 Uns gen bat Gran 8538. Die Unge 5331. Eron Pfund bon 12 Ungen 7021 Gran, Die Unge 5854

Nota. Den Golbichmieben , und Silberars Beitern ift bie Bienermart vorgeschrieben, welche fich jur eblinifchen Dart gleich bein vorfiehenben Rrammgewicht , wie 5 ju 6 verhalt , und ift bie [ Mart fomobl jum Golb , als Silber wiegen in fich felbften immer bie namliche Mart, nur mit bem Unterfcbieb , baß folche ben bem Golb in 24 Carat , I Carat in 4 Gran , und I Gran in 3 Gren, alfo bie gange Dart in 288 Gren: ben bem Gilber aber in 16 Loth. I Loth in 4 Quint. 1 Quint in 4 Pfenning , Gewichti, folgl, Die Silbermart in 256 Pfenning Gewicht! In ben Dungfadten aber abgetheilet wirb. wird die Mart gebrauchet , und ein feine Eblner Mart ju 24 fl. ausgemunget.

5. 13. Upothecter Bewicht. Gin Gran ift fo viel als ein Pfefferfbrnl. & Cerupel ift 10 Gr. I Serupel macht 20 Gran. 2 Serupel inachen I Quintl ift 40 Gran. ! Quintl ift 30 Gran. 60 Gran. 4 Quintl machen I Loth 2 foth ma-12 Ungen machen ein Upothe. chen eine Unie. der Dfund.

Mumertung. Ein Draff ift eine angenommene Groff in ber Mbficht, anbre gegebene, obet unbetalinte Bebfe barnach ju bestimmen, und gleichformig au machen ; bamit bie Sanbelfchaft burch Une gewifheit , und Unficherheit ibrer Grunde nicht gelibbret werbe, und ein jeber babjenige befomme, was er fraft ber bffentl. Treue , und Blaubens erwartet. Die Urmaafe, und Muttergewicht follen ber Giderbeit willen aufangl. mathematifc berechner, und aufs verläßigfte bergeftellt, fobarm in bie Archive, ober Rangleven in einem trod. nen - von feuchter Luft befreuten Drt aufbehals ten werben. Man abjuffire alte etferne 100 jab. rige Benichter , fo wird man feben, wie viel bie Beranterung ber trodnen , und naffen guft und ber Roft am Gifen verborben , folgt. wie viel bas Urmaaf , ober Muttergewicht verlobs ren bat. Der Stein fogar ift veranberlich. -Um beften ift Defing. - Alber auch Diefes muß troden confervirt werben, fonft wird er

Artic, VI. Dolicey , Machrichten. Es ift eine Ronigl. Danifche Berordnung wegen 216. ftellung ber ben Sochzeiten , Rindstaufen , Begrabniffen u. f. f. vorgebenben Heppigfeiten, mie auch wiederboltes Berboth ber Socheit . und Bepattergefchente fur bas herzogthum holftein , bie herrichaft Bienneberg und Grafichaft Rangas

poin Grunfvann angegriffen.

ergangen.

AlArtic, VI Bur Saus s und Landwirths fcatt. a) Mugliche Beobachtungen beym Cabacte bau. 1.) Der Cabad gerathet in ftarfen Belberu am beften , tomint aber auch wohl fort in Canb. Gelbern , wenn ber Canb nicht affin burr und leicht ift. Der Sabad aus jenen wiegt fcpwerer, und wird gemeiniglich ju Carotten , aus biefen ju Rauchtabact genommen. Saurer Boben taust nicht , fettes und etwas fenchtes Land, wenn es auch tifig ober fleinigt ift , ift bas befite : eine Salpetererbe giebt ben beften Sabad ; berglet. chen ber Japanifche und Birgintiche finb, 11-2.) Je beffer ber Mder gebungt , burchgearbeitet ift, und je ebener er ba liegt , befto beffer ift ce. Man arbeitet ihn wenigstens 2 bis 3mal; man adert ben Dung binein , fo balb man im Frubling in

man wieber , und bas Drittemal , wann man fegen will. 3.) Die Pflangen gicht man in einem Bartenbette, baß gegen Mitternacht Schirin, und gegen Mittag frene Conne bat, alfo bas Pflang-Tein Barme und Sicherheit por rauben Binben giebt. Es unif fett feyn. Man befået es am Enbe bes Margens , ober ju Unfang bes Uprils, . B. wenn bas Bett 2 Schritt breit, 8 Schritt fang ift , fact man 12 Loth Caamen barauf, ben man mit trodner Gartenerbe vermischt, nicht allgubid auf bas Bett binftreut , und mit Mufmerfung trodiner Erbe nicht uber 2 Querfinger tief anbedt. Bor bein Caen thut man ben Sagmen etliche Tage in ein wollenes Cat. lein , taucht es alle Tage einmal in laulichtes Waffer , bangt es in frijcher Luft wieber auf, lagte abtropfeln , und fest bas jo lange fort, bis ber Saamen aufgesprungen und weiß worben ift. Allebenn faet man ibn auf obige Weife. Weil es um biefe Beit meiftens noch falt ift , fo balt man bas Bartenbett mit Stroh ober was man font bat , envas jugebedt , bis es warm wirb. Mann es nicht regnet , begießt man bas Bett alle Tage, fo lang es noch falt ift , Mittags; mann es aber marin wird; Morgens und Abends. Man jatet es fleißig aus ; bie im fregen Bartenland gezogenen Pflangen tommen auf bein Hider weit beger, ale bie in einem Difbett gejogenen, fort. 4.) Wenn bie Pflangen bas ste Blatt getrieben , ober ohngefahr Daumens breite Blatter haben , verfest man fie auf ben Alter, ber wohl gepflugt und geegget feyn muß. Die groß. ten tann man gemeiniglich ju Ende Day und Unfangs Juny verfegen. Benin Musnehinen aus bein Bette grabt inan um jebe Pflange bas Erb. reich faint ber Burgel und Rraut ans, wirfts in ein Befag voll Baffer , und fonbert bie Erbe von ber Burgel ab ; fo fann inan einen jeben Stengel vom andern nehmen , ba fonft bie fas ferichten Wurgeln fich ju febr verwirren und ineinander machfen. Wann man fegen will, macht man nach ber gange ober Breite bes Acters bie Reiben ober Zeilen einen fleinen Schritt vonein. ander , und in jeder Dethe ober Beile macht man Die Stufen im farten Boben It, im fanbigten ober leichten 2 Schuh weit von emanter. Diefe Mustheilung geschieht burch eine Schnur , bergleis

ben Boben tominen tann , um. Georgit pflugt. W. chen bie Cenfchnur unfrer Beingartner benim Beis len eines Reugereite ift. Die Stufen mucht man. wie benm Gegen ber Rrautfeglinge , mit einer fleinen Sade , fest bie Pflange barein , und gibar giemlich tief in die Erbe , baf bie Erbe bie Blatt. lein etwas empor bebt , brudt bie Erbe an bie Wurgel feft an, wie man bas Rraut (Robl ) ju fegen pflegt , und macht bernach bie Ctufe mit ber Sand gleich wieder eben. Weil Die jungen Pflangen gar feine Sige ertragen tonnen , fo fest man , um fie nicht fo oft begießen ju muffen , ben Regenwetter wenigstens fruh Morgens ober Albends , und bebedt fie anfanglich ben burs rem Wetter mit Moos. Je geitiger man fie verfeget , befto eber wird ber Sabad reif, beilo beffer ift es alfo. 5) Ift ber Tabad 14 Tage gefest , und vermuthlich angewachfen ; fo badt man ben Acter bas erftemal , foinint aber ja ben Stoden , und ihren Wurgeln nicht ju nabe. 3ft ber Ader nicht ju graficht , fo badt man erft mit 3 bis 4 Wochen bas zweytemal , faßt baben jeben Stod in eine Sand , und haufelt mit ber anbern bie Erbe um ibn berum , wie benn Rraut und Erbbirnen gefchieht. In feften Boben , bie bey einer Darre febr bart werben, baufelt und behadt man bfters alfo , welches in lodern fo oft nicht nothig ift. Jininer bade tnan ben gutein , ja nie ben Regempetter. 2 bis 3 Tage por bein erften Saden burchgebet man ben Alder , und fest neue Pflangen fur bie perborbene ein, bas wieberholt man faft alle & Tage. Mann bie Stode 8 bis to Blatter haben, und ohngefahr I Elle boch find , fo bricht man bas hery (bie Spigen) ober bie Ropfe oben aus. Laft man bie Pflange allguhoch in die Ropfe mache fen , fo benimmt es ben Tabad bie befte Rraft. Ift ber Tabad jo gefopft, fo machfen givifchen ben Blattern Debenschoffe , bie ben Abergabnen bes Weinflod's gleichen, und Beis (Beigen) beiffen. Dieje bricht man fleifig aus , und fiebet haber oft nach, fonit nehmen bie andern Blatter an ber Gute Cchaben. 6.) Die Tabadernbe ift bas Brechen , b. i. bas Abnehmen ber Blatter. Bann bie Blatter etwas blattericht ober gelb werben, welches, wann man ju Enbe bes Day gefest bat, gemeiniglich um Bartholomai gefchiebt , fo find fie geitig. Man bricht alfe Blatt por Blatt ohne Die Storgein ober Ctiel, mit 21 0 0 2

der Sand am Stod fauber ab. Die groey un. terften fint gemeiniglich burr , beiffen Sant. blatter ober Erbgut , find nicht wohlschmedenb, wicht Raufinannsaut , werben befonbers gethan, und an die Tabadfpinner vertauft. Man tann bie Afterblatter auch im Junius ichon abnehmen. Die gute , orbentlich abgebrochene Blatter laft man auf bein Acter etwas abwelten , legt eine Sand voll nach ber anbern auf einander, binbet fie in ein Strobfeil , legt aber Die Spigen ins Strobfeil gegeneinander , bamit ja bie Blat. ter nicht jerfest , gerriffen und verbrochen werben, ober man bringt fie in Rorben nach Saus. Dan fabelt bie Blatter au , und bangt fie auf in frifche guft , fie barfen bor bein Ginfabeln nicht lange ju Saus liegen , fonft werben fie warin, berbrennen , und werben leicht. Benm Unfabeln burchflicht man bas Blatt oben an ber Ribbe quer, und fchiebt bie Blatter nicht allzudicht jufammen. Dan bangt ben angefabelten Tabact auf einen Inftigen Boben , wo weber Conne noch Wind frey bintommen fann, auf. Man bringt fie auf einen obern Boben bes Saufes , an Gerifte bin, ober gwifchen ben Dachfparren, ober man hangt fie in ber Schenre ober Stabel auf , fchlagt aber bie Ragel eine Querhand wert von einander, an welche bie Schnure feft gemacht werben. Jebes Blatt muß voin atibern , tvenn es an ber bo. rijontal angemachten Schnur angehangt wird, eines Ringers breit abiteben. Sieht man gegen Beinachten ober bas Fruhjahr, bag bie Blatter , befonbers bie Ribben , burr geworben , fo bangt man fie ben feuchtem Wetter wieber ab, bindet fie in fleine Bufchel ju 8 bis to tt. fchwer, und hebt fie in trodnen Orten jum Berfaufe auf. 7.) Um Caainen ju gieben , laft man 9 bis 12 fibbne Stode auf bein Ader fteben, und wartet fie in allen auf obige Weife , nur baß man fie nicht fopfet, bie Deril nicht ausreift. Der Saamen wird mit ben Blattern jeitig, als. bann wirb er auch abgenommen, und an einem trodnen Orte vermahrt. Der reife Saamen ift fchmaribraun. 8.) Ein Morgen Felbe giebt auf biefe Beife 7 bis to Bentner gute Blatter. Rach bein Sabad giebt ber Ader , wenn er wieber gebungt wirb, eine gute Ernbte von Moggen ober Dinfel. In ber Begend von Speyer baut man alle 2 Jahre ein Felb mit Labad an. 9.) Go

baut man feit langer Beit ben Tabact in Euf. beim ben Speyer und in felbiger Begenb. Un anbern Orten lebnt man bie abgebrochene Blatter aufgerichtet an eine Wand, baf bie Spigen in bie Dobe fieben , viele Reiben aufeinander , und laft fie alfo fteben. Ste erbisen fich , unt fangen an ju fchwigen. In 3 bis 8 Tagen , nach. bem bie Buft warm ober fuhl ift , baben fie gefchwiget. Dan muß bfters jufullen , und Acht geben , baß fie nicht ju viel fchwigen ; gar ju fcwary werben, und verberben. Wann fie genug gefchroist , auch fein und jabe geworben , fo fabelt man fie erft an. Che man fie fcmigen lagt, fchneibet man ihnen bie große Ribbe bis auf bie Salfte aus. Diefe Bebanblung burchs Comis sen ift miflich. Dan fann ber Cache leicht au viel thun. Daber ift es ficherer, fie ju unterlaffen, und bafur bie Blatter angefabelt in trode. ner guft aufjubangen.

farren merfieurbig. "

. Dochte boch mancher auf bem Canbe fich befinbenber Beobachtungegeift , fich entichließen , jebe Erfinbung, welche Baiern jum Baterlanb bat . nebft bem Erfinder ju befchreiben , und an bas hiefige Intelligeng . Comtoir einzuschiden. Der . Bauer , ber ein einzig Stud mit gutem Erfolg am Pflug verbeffert , ober fich eine bequemere Dachine felbft berfertiget , ift bem Baterlanbe wichtiger, ale jehn Salbgelehrte : ober Rechen. meifter , ober Projectanten , bie mit ben funft. lichften Dachinen mand icones Capital ju bis pibiren ober ju fubtrabiren miffen. Diochte man boch in Baiern auf eine Biographie gebenten , worinn bie gefchidteften , fleifigften , unb fromften Mderbleute, Burger und vaterlanbifche Kanflier und Erfinder , und Landwirffe aufgenommen marben : bief ware in Wahrfeie die iconite Legende. Bernantfige Leute, die über die Dummbeit : ober Jieffige, Arbeitsame, die fider die Nachtänigkeit gesiegt hoben , find hofeben , oft wahre Wartpere ; berohalben verdienen fie in der Legende zu prangen : damit die heutige, bermalige , bofe, und fromme Nachweit feben noge, daf wir in Baieru vormals Trämner gehabt haben.

Artic. VIII. Gelehrte Madrichten. Rachbem bie von bem geschickten Schloffermeis fter , herrn Tobann Gottfried Frentag , an Bera im Boiatlande, erfundene neue Buchbruderpreffe. melche ber Buchbruder, herr heinrich Gottlieb Rothe ju gebachtem Bera , bereits in biefen Intell. Blattern G. 169 von biefem Jahre befannt gemacht , fur bie canfteinische Bibelbruderen por einiger Beit angeschafft, und bieber taglich gebraucht worden ; fo taun man nicht unterlaffen, biefe fur bie Buchbruckerfunft ungemein nugliche Erfindung ale vollfommen brauchbar und juber. lagig ju empfehlen. Und ba absonberlich auch bie febr feine Mompareilichrift ber Duobesbibel fich auf biefer neuen Dreffe fo aut und fauber aus. bruden lagt, als folches auf ben Preffen von ber alten Mrt immer inbalich gemefen ; fo fann mit bello mehrerer Bemifheit verfichert werben, bag biefe neue Preffe alles bas leifte , mas nur von einer vollfommnen guten Preffe erforbert werben tann. Diefe Dreffe ift in allem 2! Elle boch, bat an oberft einen Querbalten , welcher nebit bein baran befestigten Tiegel , wenn ber Rarn mit ber auf gewöhnliche Urt jugerichteten Form und barauf gebrachten Bogen eingeschoben ift, burch ei. nen bloken Tritt gegen bie Form berunter bemeget wird , und fich fobann von felbft wieber in bie Sobe giebt. Mus biefer furgen Befchreibung ift ber große Bortheil in Erleichterung ber Ar. beit offenbar, ba fonft bey ben alten Buchbruderpreffen jum Bieben bes Schwengels eine folche Unftrengung ber Rrafte erforberlich mar, welche fur bie Gefundheit ber Arbeiter nachtheilig fenn mußte , ben biefer aber ber gange Drud burch einen Eritt bewertftelliget wirb , welcher nur bie Schwere bes Rbrpers erforbert , und ben ein Rind von 13 bis 14 Jahren verrichten fann. Ein nicht geringer Wortheil ift, bag bas gante obere Bebaube ber alten Preffen mit Spin-

bel , Mater, Schlof und Schwengel , folglich auch die ben Saufern fo nachtheilige Abfteifung erfparet wirb, und bie Preffe ein freperes Licht. erbalt , weil baffelbe von allen Geiten barauf fallen tann: übrigens auch bie Unreinlichfeit von bem vielen Schmieren vermieben wirb, indem an ber gangen Preffe nichts, als nur bie Schinnen, auf welchen ber Rarn bin und ber beweget wieb. ein Bestreichen mit Bamnbl erforbert. Da nun ble Arbeit febr lettht ift, und ber groenmolige Briff nach bein Schwengel erfparet wird; fo tann auch an ber Beit fo viel genommen werben , als bie Beit bes Auftragens erlaubet ; gumal and fatt bes fogenamiten Simbans eine anbere Erfindung , bas Romchen auf ben Dedel jurid ju bringen , angebracht ift , woburch ber Tritt ." ber fonft baju erforbert wurde, erfparet mirb. baf alfo ber Druder auf eine Stelle unbeweglich fteben bleiben tamn , ba er fonft ben rechten Ruft erft an ben Simbam , und bernach wieber auf ben Untritt bringen mußte, ehe er ben Schwengel gieben fonnte. Mlle biefe Borbeile merben baburch erhobet , bag ber gange Mechanifinus an biefer Preffe gang einfach tit , woburch bie . Dauer berfeiben gefichert wird , inbein fich meber Rebern , bie ihre Cpannfraft verlieren , noch Schrauben, und Muttern, welche fich abreiben. baran befindlich find. Der Erfinder , herr Freg. tag , liefert eine folche fertige Preffe für 13 800 nieb'or ohne bie Fracht , und lagt fie in einen Raften , für welchen er 3 Thaler anrechnet , alfo ordentlich jufammen gefest einpaden , baf man fie nur beraus nehmen und an bas Dra binfe. gen tann , wo fie fleben bleiben foll. Der Um terzeichnete bat fich nicht entbrechen fonnen , biefe fo nugliche Erfindung bierdurch noch meiter befannt ju machen , und allen Drudereyen biefe Bortheile, als gepruft und wohl gegrundet, ans aupreifen. Salle in ber canfteinifchen Bibelbruderey benin Baffenhaufe ben to October 1778.

L' Indicateur, contenant toutes les productions d'efprit, les pieces de Poéfies fugirives, les Bon-Mots, les Anecdotes, les Découvertes les plus intéreffantes dans la Médicine, la chirurgie, la Botanique, l' Agriculture et dans les Arts, foit Liberaux, foit Mechaniques, les fetes brillantes, les Modes, les Nouveautes jouées fur les Théatres 454

de Paris u. hievon tommt alle Moche ein V 40 Deucheiten in Octav starket und init einem Kupfestische verschensch zieft beraus. Liebhaber melben sich benm Kaiferl. Reichhoberpostautes Zeitungsexpedition in Frankfurt und München, ber Weitelung halber.

Artic, IX. Mertwurdigteiten, Von bem Leben Wilhelm Penns, Efq. Sigenthus wers und Stadthalters von Penfylvauien: bes Erbauers der Stadt Philadelphia. (siehe Intelligenighlatt Nto 42. pag. 406. und Nto. 46.

na. 447.) Schlug.

Die Gunstbeseugungen, welche er ben hofe etseit, unachten andre neidisch, und man brachkauf eine undel Art vor, daß er ein Chatolica und zienut ware. Unn sich zu vertheidigen, schried er " die entdeckte Erdichtung, eine Schrift, die som sowohl rühnlich als vortheilhaft war. Dem ungeachtet sube man sort, ihn zu verläumden, wo bogan ein vertrauter Freund, Doctor Tüdonon, setzte ein Mistrauen in ihm, welcher ihn laber schriftlich wegen seines Berdachts um Berzeichung dar.

Deffen ungeachtet waren Penns Feinde, welche durch den Bachethum seines Rubins, und durch die ungewöhnliche Gnade, welche er den hofe genoß, auf das dusserliches gebracht worden, unermüder, ihn anguschwären. Als der Pring von Dranien in England ankann, erneuerten sie ihren Angers, und auf ihr Ausliften kann er in den Werdacht, daß er gegen die gegenwärtige Regierung übel gesinnet fen; er wurde aber doch, wie man eigentlich nichts gegen ihn außerligen konnte

für unschulbig erflart.

Bald darauf entichloß er sich, jum giorgtentinale nach Philadelphia gu reisen, machte
die Worfchäge zu einer neuen Richeclassium durch
dem Druck bekannt. Allein, wenig Tage vor
eines Einschiftigung wurch eine Abreise durch eine
eibliche Aussause eines Wilhelm Fuller verbinbert, eines nichtswürdigen Menschen, welcher
nachmals vom dem Hareinente sur einem Beträger erläcet wurde. Aus bessen Aussause
ein Befehl ausgewirft, ihm in Werdorf zu nechunen, derm er noch mit genauer Noch entaun.
Ex sam nun zwei oder dere Jahre lang wenig
mu Borschung und beachte während diese Ein-

famleit feine Beit mit Berfertigung theologifcher Schriften gu.

Um bas Jahr 1693 erhielt er bie Erlaubnif, vor bem Khnig ju erscheinen, wo er sich benn fo gut vertheibigte, bag er vblig und mit Ehren

longefprochen murbe.

Gegen bas Ende biefes Jahrs verlor er feine Gattinn, unit welcher er ungefahr ein und zwanzig Jahre in ber gattlichlen Freundschaft gelebe hatte. Er wurde durch biefen Berlurft so fehr ges rubet, bag er anch alle feine vorigen Webervahrtidetten und Lethen für nichts biefel.

Mit dem Anfange des Jahrs 1696 verhetrathete sich herr Penn zum zweizennale mit der Tochter eines erlichen Kaufinanns zu Briffol, und befam vier Sohne und eine Tochter init ihr. Ungefahr eines Wenaths nach seiner Heiren flack ein alteiter Sohn; und balt nach biefen traurigen Borfall reiste er nach Irrland. Machdem er wieder zurückschumen war , so fegelte er mit seiner Gattinn und Andern nach Peniploanierz, wo er gläcklich ankam, und von allen Einwohnern nich den allen Einwohnern int den auseichnendhen Freudensbezeugungen einspfangen wurde.

Er beschäftigte sich hier auf bas forgsättigfte unt ben Angelegnehiten ber Regierung, wobener bas Bekte bes kanbes und ber Enmobnerimmer feinen eigenen Bortheil vorjog: so, bas unter feiner sanften und vaterlichen Regierungbie Proving innner blühender wurde, und mit einer bisher gang unbekannten Geschwindigkeit

im Boblftand junabin.

Indein fich aber Gere Benn init Sinrichtung ind Berbesserag ber Proving beschäftigter, gaben sich verschiebene Personen in England alle nur er, finnliche Mabe, sowohl seine als andere eigentomittliche Regierungen in America zu untergraben, und zwar unter bem schein, and zwar unter bem scheindbaren Borwande, die Arone zu erweitern. Es gelang ihnen damit auch so sehr bestellt eine Bill entworfen und in das Untersdaus gebracht wurde.

herrn heme Freunde, und die hiefigen Eigenthuner und Colonifen wandten allen Zielf an, bie brohende Gefahr von ihm abzurenden , und fletten bem Parlement die harte biefes Berfahrens vor , und baten daffelbe , bie Sache bis auf herrn Henns Zuruftlunft ansjufchieben , welcher die Brunde anführen wulrde , warum die

2542

Bit nicht durchgebn tonne. Sie gaben ihm wante ungefaum Rachticht davon, und baten ihn, mach London ju beiten ihn, mach London ju fonimen. Er hielt darauf eine allgemeine Berfammlung ju Philadelphia, in welcher er die Sach vortrug, die Gründe feiner Ploreife anfihrte, das Berfahren angab, welches er zu ihren Bekten befolgen wurde, und von ihnen neue Berscherungen ihrer Treue, Pflicht und Auneigung erbiett.

Den folgenden Tag gieng er nach England unter Segel, voo er mit bein Anfange des Deceinbere antam, und folde traftige Maakregeln under biefes ungerechte Berfabren ergrif, bag bie

Bill gar balb jurndgelegt wurbe.

Alls die Königinn Anna auf den Thron gelangte, fland herr benn ben ihr in großere Unode, und voor baher febr oft ben hoft. Im Jahre 1707 gerieth et in einen verdrießlichen Proces mit den Echamentsboulischen einer greiffen Verson, welche ehrden fein Eastrer gewesen voar, und desirogen nuske er iich fall 12 Monathe innerhalb des Gerichtsbeitries des Canglenhofes aufhalten, die die freitige Sache oblig abgethan war.

Da ihm im Jahre 1710 bie Luft zu London tvegen feiner abnehmenden Gesundheit nicht mehr gutraglich war, so nahm er feinen Sie zu Auscomb in Buckinghamshire, wo er die übrige Zeit

feines Lebens gubrachte.

Jin Jahre 272 betann er bren Anstelle von Bertlagfuk, durch beren legtern seine Berdachtnis, und Bertlandberafte so sehr geschwecht wurden, dass er ju allen bisentlichen Berrichtungen untüchtig bieb. Bom biefer git an fann er bis ju seinem Sinde frentz mehr and dem haufe, ließ auch im Ilmgange nicht mehr die vorige Munterfeit und der mehr angenehmen Scharstim bliden; bließ aber boch munter nut gestätig, sowohl in seinem Betragen als fin seinen Februacht.

In Jahre rie ging fie nach Sath und bielt sich dasschlie einige Zeit auf, weil aber das Bad für ihn unwirfigen war, so gieng er wieder nach Haufe, und blieb schwäckich die jum 30 Julius 2718, da er sien rühulich gesährtet Beben im 74sten Jahre seines Alters mit Ruhm und Seiterfeit beschöfen, wid auf den Airchhof der Onacker zu Jordens in Buckingdamfylien den 5 Au-

guft begraben wurbe.

Da biefer große Mann fein ganget Leben hindurch aus der Wohlfahrt und Glückfeligfeit der Menschen fein vornehmftes Geschäfft gemache hatte, so wurde auch jein Lob von jedermann bebauert.

Alls ein Glieb ber burgerlichen Gesellichast haben wenige mehr ju beren Anhe um Bildiseligteit berygetragen, als er. In den verschieben en Berhaltunsfen eines Ebsgatten, Berwanden, Freundeis und Auchharit vor er ein würdiges und vorzügliches Beyspiel jeder volrflich schasbaren Lugend. Angenehm von Person, freundlich und liederich in einem Betragen, bestied und gefällig im Ungange, verband er den einnehmenden Reit eines Absinans mit der Mäßigung und Mürche eines Ebristen.

Bon Ratur war er liebreich und verbind, lich, feine Borftellungefraft war lebbaft, fein Bem ftand fcharf und fiart, und bie gange Person war burch eine gelehrte und freue Erziebung ver-

ebelt worben.

Mis ein weifer und thatiger Gefengeber if fein Unbenfen noch ben allen gentteten Rationen in Ehren. Diefer große Dann naben bie Frembeit, und Bolicen in ihrem gangen Umfange als bas erfte Grundgefes und ben bauerhafteften Grund jeber vernunftigen Regierungsart an. Chriften aller Partheyen fonnten nicht nur ungeftobrt unter feinen Schus leben ,fonbern auch Theil an ber pon thin errichteten Regierung nehmen. Reine Gs. fese fonnten in ber Broring obne Gimpiffigung ber Einwohner gemacht , noch in irgend einem Theil bes Staats eine Erpreffung gemacht, ober nachgefebn werben. Ginlicht , Rechtschaffenbeit und allgemeine Tugenden waren bie einigen Empfehlungen ju benjenigen Meintern ober Ch. renftellen, welche er gu vergeben hatte. Die Mir gelegenheiten ber Wittwen und Baifen murben von einem eigenen ju bem Enbe niebergefesten Berichte untersucht und entschieben. Die Streitig. feiten groffchen einzelnen Gimpobnern wurben nicht ber Bergogerung und ben Chicanen ber 216. vocaten Preis gegeben, fonbern von reifen und rechtschaffenen Mittelsperfonen ohne Muffchus entichieben. Geine Befege, welche auf ben bauer. baften Grund ber Billigfeit gegrundet tvaren, blieben , mit einer geringen Beranberung , in the rer Rraft bis auf ben Schluß bes vorlegten Kris ges.

ges. Doch bei biefem Theil feines Characters Darf ich nich nicht länger miebr aufbalten, ba ber berflorbene Borb Littleton bas weitlauftigfte Bengnis bavon ablegt, ihn mit bem Solon und breurg verglichen, und seinen Bertrag mit den eingesbenien Indianern einen Aufreit ber Geertrabigfeit und Menschlichkeit genannt hat, über welchen auch Engel ein Bergnügen empfunden aben mitten.

Alls Lehrer betrachtet, besaß er nach bent Reugnis berer, welche viel mit ihm umgegangen find, eine große Beredbankeit, und benate sich mit einem Machbend aus, welche jederzeit dos Derz rührte, da inzwischen die Wahrheit, welche er voertrug, den Bersland seiner Aubbere unter-

richtete und erleuchtete.

Er war jarelich und verfohnlich, und rachte mie ein empfundenes Unrecht, fondern halle fich in die Unschuld feines Gewissen, und war ehre nachläfig, seinen guten Namen gegen die Berunglimpfungen der Bosheit zu vertheitigen , als Errnae, die Urbeber einer unverdienten Belekrrae, die Urbeber einer unverdienten Bele-

bigung ju beftrafen.

Sandhaft und undeweglich, weise und oble Missieden zu verfolgen, unterließ er selten zelbige zu errichten, wo er nur founte. Die Rube seines eigenen Bennüths gründere lich auf den unerschätterlichen Brund der Rechtschaffenbeit. Leb des Pholis der jeste verachtete, als das bloße Beränsch eines großen Mannes, und unt einem undiegkunen Eifer seine großen Entwürfe so lange versolgte, die zebes hinderniß übernunden wor.

Diese lobspruche find nicht die Sprache der eine Leberde. Der Schriftieller bat nicht Urfache, die Gräder ber Beriedenem mit den Trophäen der Schneichelen zu flein ein do vorzäglicher Character fam diesen leinen Eribut mit Acht fodern, so wie er ihm dier nicht

Ehrerbicthung entrichtet wirb.

Artie. X. Saterichund Pfalgiche Litteeatur. Ju Lantern bei ber boben Cameral. Schule, hat ben ben Untritt bes Lehrfinlis ber practifiden Cameral. Wiffenichaften, ber herr D. Johann heinrich Jung offentl. vobentl. Lehver ber Kandwirthschaft, Technologie, handiungs.

Biffenichaftunb Biebarmen, Runft : Mitalieb ber Churft. Deconomifchen Cocietat, eine febr fcbone Unrebe gehalten. Gie betrift bie Rlugbeit, Die Rothwendigfeit , bie Pflicht , ben Bauersmann, ben Burger und Runftler , und ben Raufmann bober au fchagen , mehrer im Werth af balten. als es mancher Siegling ober Canertopf bisber für nunlich angefeben bat. Rernhaft rebet Er pon biefen a Sauptftanben unter ben Menfchen. Die erite und ehrmirbige Gattung berfilben beftrebet fich , bie Erbe fo ju beitimmen und ibre Eigenschaften fo ju benugen , baf fie ibre Erzeugungen aum Gebrauche ber Menfchen reichlich barreichen inbge , und biefer Ctanb bes greift bie Bauern ober ben Landwirth in fich. Diefe Abamsfinder finen alfo ber Mutter Ratur im Choofe , faugen an ihren Sonigbruffen in finblicher Ginfalt , fie brudt fie an ibr Derg mit fanftem lachein, nub ber Bater ber Matur fint auf feinem Woltentbrone , und wintt ibnen Wohlgefallen ju. Webe bein, ber biefer Rleinen einen argert !

Die zwerte Claffe ber Menschen beschäftiget fich, bie roben Erbergengungen so zu zubereiter, baß sie auf die befrie Weise ben Beburfuissen ber Menichen entsprechen mbgen; biefer Stand enthale

Runfiler und Sandwerteleute.

Der britte haupthand begreift folche Leute, welche es sich jum Geichöfte machen, überglüße, ge Guter an jolche Derter zu beingen, wo sie mangeln, bingegen die mangelnden aus fremben llebersufe zu ersegen; und diese geschiebt durch Rauf, Lausch und Wechsel. Wer sich daniet abgiebt, ist ein Kauf, und Dandelsmann.

Mit biefe bren Stande treiben a'fo ihre Ge, werbe aus bein Juockt, um find felbi bie wohl, gefälligen Guter zu beiogen. Die Pflicht des Gurflen, des Staatse, ober der Staatseerfafiung if aber, die Gewerbe aller Glieder der Et. staatseerfafiung if aber, die Gewerbe aller Glieder der Et. stinder der Mittel in der der Glieder der Bei anderen, und jugleich aller Gladfeligfeit, so viel als möglich, deftodern midge. Dagu beraucht mun der Furst die gebbrigen Mittel: Schus, Einrich, tungen, Giefes, Strafen u. f. w. Mit die biefe Ding sind Staatsbedir fürfig. die wiedernun Guter Edrechen, wodurch sie befriediget werden. Betret Gerath biefer Guter under den Schap des Auflien oder des Etzatss auf.

Mein auch ber Juel ift Menich ; er für feine Berjou und Famille bat Bedurfulje, und pran gebrer als andere. Sein Amn und Stand vor gewordert viele Menschen, die ihn unterstügen wuffen, die er aber auch dafür besolden nung; daber if eine eigene Quelle nöbig, aus der die Guter entspringen, die diese Bedurfulfte beseit. Diese und thelle Kannnergiter, theils Buffagen u. f. iv.

Diese vorausgestette Stäuterungen machen mir ann ben Entroures, ben ich ansquischen habe, leichter. Belehter und verminstige Manner haben von je her mit Besplisse des kaupgesschichte, ber Matueltehe, der Scheidrufft u. b. gl. in den deretzlen Hamptelschäftigungen der Menschen, Mahrbeiten ersorsche, wodurch nan mit leichterer Mahe mehrere Güter für sich und andere erwerben home. Daber sind nun berp wedentische Millenschaften entstauben zich:

Erflich, die Landwirthschaftswissenschaft, welche lebet : wie man durch die leichtesten und bequemften Mittel die Erde behandeln misse, damit sie die besteu und mehrken Er-

geugungen liefern moge,

Amentens, Die Danbmerfemiffenschaft ober Technologie, Die lebret , wie man bie erhaltemen Bebergengungen auf Die leichtefte, bequemfte Weife fo gurichten muffe, bamit fie ben erforberlichen Beburfniffen geborig Benugen leiften Tonnen, Siergu gehort noch bie Runftwiffenfchaft, melche bie Erzeugungen ber Erbe , nach ben Gefenen ber Runfie , ben Beburfniffen bequein macht. Doch werbe ich funftigbin allemal bas Mort Technologie burch Runftwiffenschaft überfenen. Denn Reile machen , ift eben fowohl eine Runft , als eine Caduhr machen ; ob fie bein Brobe nach unendlich verichieben find. Die Sands wertswiffenschaft , bie Bewegungewiffenschaft und die frene Runftwiffenfchaft find nur die brey Bweige berfelben.

denblich , beittens , die Samblungsmiffenfchaft , voelche lebret : die überfüßigen Güter, gegen mangelwbe , auf die leichreite, deguemte und geschweidelte Wolfe so eingutauschen , daß der geößte eingelte und allgemeine Kungen daraus entspringe , der durch den Tansich möglich ift. Diese Erstärung ist nicht vollfändig ; sie ist isbos ein allgemeiner Unter , und alf die here bie

lauglich.

Diefe bren Sauptgewerbe , mit allen ibren ungablbaren Abweichungen und Schattirungen, find , gleich einer Dafchine , mit taufenberlen Ra. bern und Triebfebern fo in einanber verwebt unb verbunben , bas feines ohne bas andere belleben tann. Diefen Gewerbtbrper fo eingurichten, in Bang und Schwung ju bringen, baf jebem ein. selnen Bliede', fo , wie bein Gangen, permittelit feines Bewerbes , feine Gladfeligteit auf ben bochften Grab, und bauerhaft gegrunbet merbe. bas ift Staatswiffenschaft , welche wieberum ihre perichiebene Theile hat , woburch fie genauer befitmut wirb. 3ch richte aber bier mein Angenmert befonders auf ben Bortheil bes Surften, ober Die eigentliche Caineralwiffenfchaft, welche einen Theil ber Ctaatswiffenschaft ausmachet , und befonbere bas eigentliche Bewerb bes Surften gum Bivede bat. Der Inbegriff aller biefer Biffen. Schaften macht nun mit einem Worte bas aus, mas wir bie ausubenben Cameralwiffenschaften nennen, ober was ich bie Bewerbwiffenschaft denannt babe.

Die Sinfunfte bes Fürsten entspringen entweber aus liegenden Gründen, welches die Kansmergäter sind; ober aus Magaden von liegenden Gründen, die entweder in Früchten, als Ichenben u. f. w.; dober in Beld, als Greuern und Schapungen; ober in Anslagen auf handpretks, Kunft. und handlungserzeugungen, als da sind Frenheitigelder, Gewertgelter, Massfergefalle, Uccife, Idle, Weggelber, u. b. gl. besteben.

3ch tonnte mit Rechte auch die Jabriquen bieber gablen, welche bem Jurien felbit gehoren ; allein ben Rugen ober Schaben berfelben gu beflimmen, will ich mir auf eine andere Geleom-

beit verfparen.

Die Gewerwissenschaft bestrebt sich die Landwirthschaft zu verbissen, sie weiset die bei beiten Mittel an, fruchtbare Brinde auf die vortigelihafteste Art zu benugen, unfruchtbare zu verheisern, um die net mochen. Sie leber die besten und mehrsten Erzeugungen an Thieren, Bewöchse und Minteralien erzielen; solglich leber sie, mie der Landmann reich und voolhabend werben ihme. Daß der Flor der Landwirthschaft das wichtigste Mittel der Glücksligtet eines Staates und der bevöllterung besselben isy, lehet das Benspiel der alten Istaalien: sie mas-Ad 21 a. 2000. ren Bauern und Canblente, und wie biele hun Derttaufend fireitbare Manner batten ihre Ronige au Bett ibres Wobistanbes in einem fo fleinen auf ihren beide? — Der heutige Juffand von Shina lehrt

Bolglich bevollfert bie Landwirtbschaft ein Land, wenn sie blaber; und sie macht ben Landmann wohlhabend. — Diese find bie Folgen be-Bewerdwiffenfaat, wenn ihre Lebren befolget

tperben.

Werben nun bie Rammeranter von bein Fürften felbft nach ben beften Regeln ber Lanb. wirthichaftswiffenichaft betrieben , fo werben bie fruchtbaren Stude auf bas vortheilhaftefte be-Bust , bie unfruchtbaren merben berbeffert unb Die bben werben urbar , mithin fruchtbar gemacht ; folglich werben bie Erzeugungen verbeffert und vermehrt. Diefer Rugen fommt unmittel. bar ber Rammer jum Beften, und ber Surft bat ihn bloß ber beffern Bauart, mithin ber Candwirthichaftewiffenschaft , ju banten. Werben aber bie Cameralguter verpachtet , unb ber Pachter befolgt bie Lehren ber Bewerbiviffenfchaft: fo wird er obigen Musen unmittelbar genießen; folglich bem Furften viel mehr Bacht geben tonmen. Davon baben wir an ben Schweigerifchen Mennoniten ein treffitches Benfpiel. Diefe Leute find in ber Schweig , befonbers in ben Cebirgen, bon je ber baju abgerichtet morben, auch bie al. leroebeften Begenben ju benugen, und fich aufeinem fleinen burren Flede ju nabren ; befrwegen tonnen fie, weil fie bie landwirthemiffenfchaft aus bein Brunbe verfteben, berrichaftliche Sofe ungefahr um ein Drittel theuerer verpachten, als ein bent. fcher Bauer. Diefer große Musen alfo entfpringt wieberum jum Bekten ber Rammer, blok aus ber Panbwirthichaftswiffenfchaft.

Bit befannt, auch recht und billig, doff Jaushläg, Gaten, geber und Willefen mehr Schoen gebren bei Billigen mehr Schäung and Steuer tragen, als oebe, unfrucht Soer öreiben, Gefiche und Sämpfe; und voingt aber landvirthichaftliche Pfigge, nach vielfenschaftlichen Grundfägen, Berbefferung, mithin wehr Jauspläge und Gaten und Wiefen, Werbefferung unfruchtsetze Gründe, folglich mehr Acete und Wiefen. Wecht als einleuchten ift es also, daß ber bie Gewerbwiffenschaft ben Dorthell bestürften über. Schwerber und Fillen iber ihr gegen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt g

tur, mad bet Bereblung, Berbefferung um Betinehrung bes Alderbauer, nach landwurthichafellichen Grundfagen, die Rammer gewinnen muffe.

Die verbefferte Landwirthichaft leat benGrund jur bekten Ctabtwirtbichaft ; wird biefe nun nach gemerb ; und funftwiffenichaftlichen Grundfagen wieberum eingerichtet und verbeffert : fo entiteben mebrere Sandiverts aund Ranftmeiner; bieje alle muffen Saufer, Garten , u. f. m. baben , bie Grunditenern werben vermebrt, Daufer angebant. frembellefellen und Sandwertsleute berbevaerogen. bie fich vielfaltig im Lande nieberlaffen ; folglich entftebet wieber Bevolferung, mit allen ihren nuge baren Breigen. Bewinn . und Gewerbgeiber neb. men ber Rammer jum Bokten mertlich ju, und bie Runihmiffenichaft giebt bie Lebre zur Berfentigung ber bekten Runfiperte; folglich gewinnt ber Rurft und ber Ctagt unglaublich baben. Lebenbige und berrliche Benfpiele bavon giebt Elberfelb unb Barmen im Rleinen: benn biefe Begend bat gewiß feit gwangig Jahren etliche bundert Saushaltungen; folglich Baufer , Barten , Meder, Relb und Biefen mehr . und bietes blok burch funumiffenichaft. liche Hebung , Fleif und Big. Beltfunbig ift es, mas Engeland, und mit bemfelben ber Ctaat und ber Rbnig, blof burch bie Mububund funftwiffen. fchaftlicher Grundfige , in Unfebung feiner berris chen Kabriquen gewonnen baben. Bernunft . und Erfahrungebenfpiele genug, welchen Rugen in Dies fem Sache bie ausübenben Cammeraliviffenichaften bem Surften bringen muffen.

Die Danblungen iff nichaft enblich erhebt bie Gludfeliafeit bes Staats und bie Ginfunfte bes Rurien auf bem bochne Stefel, Wenn bie Land. wirt. fchaftewiffenfchaft und bie Runitwiffenichaft porgearbeitet baben , jo finb bie berrichten Raturund Rumterzengungen in Menge ba ; bie Arbeiter fonnen woblfeil unterhalten werben, bie Baaren find ber Bollfommenbeit nabe, und bringen alfo bas Gelb in Denge ins Land ; wo es alebann burch bas Bewerb, gleich bein fruchtbaren Rile, bas gange Land fegnet. Der Furit von ber Sibbe feines Ehrones fchaut umber , und ficht feine frebliche, muntere, arbeitfame Leute. Die Barten bluben mit ben fchonften aus und innfandifchen Bewachfen, ibre Menge macht Stabt und Dorfer in Darabiefen ; bie Meder mallen in ben reichlichnen Staaten ; Buen , Weiben und Wiefen triefen von

Settig-

Fettigfeit, und fette Mafitbiere melben mibig in MRenge barinnen; ber Laubesbater, wenn er ein Ant Theodor ift flachelt voller Bonne Gnabe number, und feine Schäe fliefen über.

Mur auf Solland will ich das Augenmerk meimer lefer eichten. Welche Schäue haben sich da in
dea Kipten der einzelnen Beute gehäufer, nach weche
magebeure Wenge Jässer voller Ducaten liegen in
der Schaffammer des Etaats I lind das alles
find die Früchte der Handlungsmissenschaft. Weichen Musen dieselben nun wiederum der Landrund
Stadtwietlichaft legten, welchen herrlichen Seigen die Handlung auf den übrigen Phil der Menken aussirdung auf den übrigen Krif der Menken aussirdune: das werde ish vieleicht zu einer

anbern Beit breiter ausführen tonnen. Liftige Schagbebienten erjinden freulich auch in feblecht gebauten gantern Mittel , Die Ginfunfte au vermebren und bie Rammer ju bereichern. Ich tenne Gegenben , wo ber arme Bauer nichte quin Munde bringt , baf nicht fchon brev bis vier. mal burch Schaugeib, Steuergelb, Dienjigelb, Bebendgeld, Subnergeld, Bogeltopfegelb, Berrube. fergelb , Ropffienergelb , u. f. w. gebranbichast worben. Aber folche ungebeuer von Denfchen finb tun Staatofbruer ein fchleichenbes Gift, er fallt por und nach in eine Auszehrung. Dieje Beifchen wirft Gott endlich ins Feuer, und fein Gluch vergehrt Die Gefchlechter ber Burften , baf ibre Schloffer muffe werben. Muf biefe Beije fchivimmen gwar Die Sofe eine Beit lang im Heberfluße; aber ba bie Quellen verjiegen muffen, fo ift feine Soffnung ba enr langen Dauer. Golde bbje Staatsmanner bebaupten : ber bartere Drud bes Landinannes vermehre ben Bleif und Die Befchidlichteit; allein ba lebrt Die Erfahrung bas Begentheil. Gin folcher bart gebrudter Baner plagt fich, fo lang er tann ; allein feine Rinder ermabnt er, auffer gand ju ge. ben ; mit Ebranen und Seufgen giebt er bem Gob ne am fruben buntlen Morgen im leinenen gerlapp. ten Rittel feinen Baterfegen , jerplagt fich fort, bis feine abgemergelten Enochen endlich im Grabe Rus be finden. Go entvollern fich folche gander unvermerft. Die viele blubenbe Bemeinden hat nicht bas Bergifche Land , bie aus lauter folchen Fremb. lingen entstanden find, und bie bie fanfte Regie. rung Bater Rari Theobors babin gelodt bat?

Definegen mache ich nun ben mathematifch gewiffen Schluß: Bin Surft, ber reich werben will, fache nach ben Lebren ber aushbenben Camerali miffenicaften, in feinem Canbe, det Laubwirtsfchaft. Stadenbetteifchaft wie bie Raufmanus schaft auf ben bochten Jior zu beingen: fo wird er eine unverfügende Auslie von Arichtschimerunden. Daben. Sigen und Wolbefregden wieht, wie eine Sebe und Fluth, vom Throne auf das Bolf, und vom Voll wieder zum Ibrone fromen: der aller bechte Beherricher der Wenichen wirde Segen und Wolbefreichen Vollen werden ist einen folden Staat regnen laffen, und die larenfel werden noch tein Ende dies Eine Wickfeligfeit zien. Fossilich:

Die Gewerdwiffenschaft ift bas einzige Mittel, woburch ber Mugen bes Surften und bes gangen Staates bauerhaft gegranbet , und bie

aufe hochfte vermehrt werben tann.

So michtig alfo, und fo mejentlich nothie biefe Wiffenichaften im menfchlichen Beben find, und fo viel fie jur allgemeinen Gludfeligfeit Bentras gen , ja gar einzig und allein bie Grundfeite berfelben find : fo wenig Aufmertfamteit bat man boch bis baber noch barauf verwenbet. Einzelne graße und murbige Manner baben freulich in ibrem Theile ichon pieles geleifiet , unb porgearbeitet; allein bie erite große und bffentliche Unftallt ju einer Soben Schule berfelben, fie ju einer murbigen gaeultat ju erheben; Lebrer baju ju berufen, um Staaten ben Weg jur bochften irrbifchen Gladfeltafeit im bffnen ; Junglinge ju Lanbespatern ju bilben, bie aberall Quellen von Dilch und Bonig entbeden. und in ben Schoos bes Gurften und bes Bolfes leiten follen, war unferin Durchlanchtigften Stife ter porbebalten. Blud mir! bag ich bin murbie geachtet morben , einer mit von ben erften Lebrern biefer berrlichen Schule in werben.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

vocbern Babten erheben bie Summen : bie nachtebenben Multen vergrößern gwar ben Wertschie für fich felbe aber gelten se micht. Rentlich gieng ein sunger Derr über ein langes, durres, aebes Erbreich fin: Er fragte einen Bauern, was biefer Unfteil bebeute : herr sprach ber Bauer, bas sind find lanter Multen, die die jungen herrn bort brimmen gemach faden.

Bewas jum guten Gefchmad.

Greund!

Mie gehts, will bir bam gar nichts schmeden? D nein! — Warum bann nicht? — Man soll sich streden nach ber Decken, Das ichniecht inte nicht.

Man foll Verstand und Feld anbauen Mit Schweiß im Angesicht' Ernahren Kind , und Gind und Frauen Das schmedt mir nicht.

Sepudert , hapfich , fpagiren geben, In einem Modefleid : If mein Geschmack ; dann will ich seben. — Denn mich versorgt mein Rleid.

Bas nust bas Denten , Dichten , Schreiben | Auch an der Weitsbeit hand? Die Zett , nicht wahr? brum laß ichs bleiben, Sorat schon für meinen Stand.

Belehrte Bochen , Monathblatter D. nein! bie leß ich nie: Einb Fruchte armer Dintenfchletter! Und ich erfpar' bie Dub,

Das Baterland hat lang gestanden, Menns je noch eines giebt; Bevor die Schribleren entstanden Die jest fo hoch beliebt:

Comeblen , Mufid und Gefänger Da geb ich nichts bafür, Da warbe nur die Zeit mir langer Mir schmedt bas braune Bier. -

Mutwort.

Freund , warmer Patriot ; wenn jedermann so bachte, Wie lang mußt er wohl fenn , ber Stall ? Und wenn so menschenfreundlich jemand fragen nichtte.

Die weith bas Großegeift-Opital?-

Ad Artic. Edictal-Citation. In ber erft anheur ben 21 Day in bem Darft Salf ber Baffau obgeweft großen Reuersbrunft , baben bie Flammen bermaffen überhand genommen, bag burch folche auch bee bafigen herrn Beamtens Wohnung ergriffen : und berfelbe genothiget morben , neben beffen Rabrnif fo anbern , auch bie fammtliche Uints-Belbec in Sicherbeit bringen ju laffen , ben welcher Belegenheit bes ermelbten herrn Beaurtens bamals in Dienfte geibeft , unb nachbin albier gefangen genommene, und orbent. lich procegirt worbene lebige Bartner Befet Ramene Friedrich Morein, mittels Entwendung einiger Uintsegelber eine Untreu begangen , und fich beffen Unbang Therefig Echrbein lebige Brabweiners Tochter von Alltenbitting , und gewefte Rellerinn benin Jungfoirth ju eingangs benennten Salf , fluchtig gemacht. Weilen fich bann mittels ber in ber Schrodin Reistruchen porgefundenen Geratschaften, und in andermeg veroffenbaret bat , baf ie von bes Morein unternehmen gute Wiffenschaft, und auch felbit 214theil an ben entwendten Mintsgelbern arbabt, fo um fo mahrscheinlicher, ba fie nich nach vernommener gefangennehmung bes Moreins fogleich fluchtig gemacht, und bis bato nicht mehr jum Borfchein gefommen. Alls wieb in Gemeffenbeit bes von ber Churfuritl, bochlobl. Regierung Burghaufen anber erfolgt gnabigften Befehle, fie Therefia Schrodin mit bein Anftrag biemit Edictaliter eitirt , baß fie fich von untitebenben bato an, innerhalb 6 Wochen ben biefigen Dfleg. gericht ftellen , und gebuhrens verantworten: fohin ju fcharfen , und gefenmaßigen Berfahren nicht felbft Unlag geben folle. Actum ben sten December 210, 1778. Charfurftl. Pfleggericht Menenotting. Frang Thab. v. Jonuer , Regie rungs.Rath , Mauthner und Pfleger.

Ad Artic, III. Avertissement. Se wird je, bermann, Stadt-und Landwicksen, Pfarrern, Aldiern und Privadpressenn bekannt genanch, da, in berResidenzisch München, ben Hrn. 306. Zimmer, man von Mannheim, verigdieben ächte Weine zu haben ind: aminlichen nach der dasertischen Adhe ein den in mäntlichen nach der dasertischen Wäher zich bereimter pr. 22 fl. 32 fl. 36 und 46 fl. 1000 von bie Proben täglich zu haben , ben ben Engliffereim im sogenannten Urmenhause benm Goldermied Fr. Zav. Leichmülder: wo besselben Wein angerichtet ist. Hoch-und niedere Etandspersonn werden von der Güte dieser Weine der unverfalssen unter den von der Güte dieser übern der unverfalssen.

Pro Nota. Diefes gegenwartigen und nachfolgenden Artifels halber wird hiemit angemerft baft bie bierinn angeletten Beualienpreife teineswege als obrigfeitliche Sage und Las gen, ber Feilschaften angesehen werden muffen ; indem die Kaufe und Bertaufe nur, wie fie fich auf ben Marfttagen von felbft andegeben, jusammengetragen und befannt gemacht werden.

# Preife von allerlen Bictualien und Getreibe, wie fie in nachftebenden Tagen waren.

| Damen                  | 8          | 9      | 2     | 앺        | 23  |          |       | 39(     | 2   | 2              | 13 3  | 16        | 50   | 1          | F)ı | . tı | 18  | in t | eta    | gt  | 1-       | _         | ter         | 6   | seti     | reib      | - 3       | _  |    |
|------------------------|------------|--------|-------|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------------|-------|-----------|------|------------|-----|------|-----|------|--------|-----|----------|-----------|-------------|-----|----------|-----------|-----------|----|----|
| ber<br>Stabt u. Dartt. | Sec.       | Blein. | den,  | Bleifc.  | å   | Bleifc.  | =     | Fleifo. |     | 216 000        | Bier. |           | Sier |            | 316 | em   |     |      | -      | egt | -12      | Bei<br>Ed | 2:10        | Ros | rn<br>5å | Ger<br>Gd | A.        | 50 | 16 |
|                        | =          | tr     | pf.   | tr       | pf  | êr,      | wf wf | =       | =1  | -              | _     | =1:       | 7 (  | -          | =   | =    |     | = :  |        |     | =16      | el.       | te          | el. |          | fel.      | =1        | -7 | f  |
| 66ad                   | _          |        | -     | _        | -   | -!       | -     | -       | -   | -              | -     |           | -1   | _}         | -   | -1   | _[. | -    | -1     | -   |          | -1        | _           | _   | -        | -1        | -         | -  | _  |
| ichach .               | 12         | 3      | 3     | 5        | 1   | 6        |       | -       | _   | 15             | 3     | 2         | 3    | -          | 17  | 8    | 1.  | 4    | 2      | 16) | -1       | ıcl       | 20          | 6   | 55       | 6         | 10        | 4  | 1  |
| pbling                 | _          | -      | -     | _        | _   | <u> </u> | -     | -1      | -   | _              |       | _}        | _)   | -1         | -1  | -1   | _). | _}}  | _}     | -   | -1       | -         | -           | -1  | 33       | -         |           |    | 4  |
| benfperg .             | 9          | 5      | 2     | 5        | -   | 7        | -     | -       | -   | 21             | 3     | <u>—j</u> | 9    | 2          | 13  | 9    | 2   | 6    | 4      | 16  | -1       | 9         | -           | 6   | 10       | 5         |           | 3  |    |
| rannan                 | -          | _      | -     | <u> </u> | -   | -        | _     | _       | -   | _              | -     | -1        | -{   | -1         |     | _)   | -1  | -1   | -1     | _   | _[.      | _         | -1          | _   | -        | _         | _1        | -  | _  |
| pburg                  | 8          | 6      | -     | 5        | -   | -        | _     | 3       | 2   | 13             | 3     | 2         | 2,   | 3          | 12  | 8    | 2   | 4    | 1;     | 19  | 2        | 10        | -1          | 7   | -        | 5         |           | 3  | 3  |
| bam                    | _          | -      | -     | _        | -   | -        | _     | -       | _   | _              | -     | -         | -    | -1         | -!  | _    | }-  | -1   | -      | -   | -        | -         | -           | -   |          | -         | -1        | -  | ĭ  |
| eggenborf .            | -          | -      | -     | <u>-</u> | -   | i-       | -     | -       | _   | -              | -     | -         | -    | -,         | -   | -!   | -1  | -1   | -i     | -   | -1       | -         | -           | _   | -        | -         | _         | -1 | -  |
| retfurt                | -          | 1-     | -     | -        | -   | 1-       |       | -       | -   | <del> </del> – | -     | -1        | -    | -1         | -   | -    | -1  | -    | -      | -   | -        | -         | -           |     | -        | -         | -         | -  | -  |
| ingelfing .            | <b> </b> - | -      | -     | ı        | -   | -        | -     | -       | -   | (-             | -     | -         | -    | -          | -   | -    | -1  | -(   | -      | -   | -}       | _         | <u>i</u> —l | -   | -        | -         | -         | -  | -  |
| rbing .                | 12         | 5      | 3     | 5        | 1-  | 1 5      | -     | 4       | -   | 18             | 4     | -         | 2    | 3          | 15  | 9    | 2   | 5    | 2      | 19  | 2        | 10        | 1-1         | 7   | -        | 6         | _         | 3  | -  |
| Prevling               | -          | -      | -     | -        | -   | 1        | -     | 1       | -   | -              | -     | -         | -    | -          | -   | -    | -   | -1   | -      |     | -        | _         | -           | -   | 1-       | -         | -         | -  | ٠  |
| riebberg               | 11         |        | 3     | 1 5      | 1-  | 1 6      | -     | 4       | 2   | 15             | 3     | 1         | 3    | -          | 17  | 8    | -1  | 4    | 2      | 15  | -1       | 11        | 3c          | 3   | 25       | 6         | 45        | 4  | 3  |
| ribburg                | 1          | 1 5    |       | 14       |     | 3        | 2     | 13      | 12  | 18             |       | 1         | 3    | I          |     | 8    | 16  | 4    |        |     | -        | 9         | -           | 6   | -        | 4         | 45        | 3  | 4  |
| Beifenfelb             | 12         | 1 6    | 1-    | 1 4      | -   | 8        | -     | -       | -   | 21             | 3     | -         | 2    | 3          | 15  | 9    | -1  | 3    | 9      | 8   | -        | -         | 1-1         | _   | }        | -         | -1        | -  | ŀ  |
| Rellheim               | -          | 16     | 1     | 1        | -   | 1        | į-    | -       | 1   | -              | -     |           | _    | -          | 7   | -    | -   |      | _      | -   | $\neg$   | _         |             | -   | j-       | -         |           | -  | r  |
| eandfrerg .            | 112        |        |       |          |     | 5        | 2     | 4       | -   | 15             | 3     | 2         | 3    |            | 16  | 8    | 3   | 4    | 1      | 5   |          | 11        | 30          | 8   |          | 7         | -         | 3  | :  |
| Reuenotting .          | 19         |        | 1     | 1 4      |     |          | 2     |         |     |                |       | 2         | 3    | -          | 14  | 8    |     | 8    | 5      | 16  |          |           | -           |     |          | 5         | 1         | S  | 1  |
| Reumarkt .             | 15         | 1      |       | 1 5      | 1   | 7        | -     | 3       | 2   | 24             | 3     | 2         | 3    |            | 12  | 13   |     | 3    | *      | 10  | -        | 9         | -           | 5   | -        | 1 4       | -         | 3  | ľ  |
| Reuftabt               | Г          | `\_    |       | I        | 1   | 1        | Г     |         | 1   | 1              | 1     | -         | 1    |            | -   | _    | I-, | _    |        | -   |          |           | -           | Г   | 1        | _         |           |    | ľ  |
| Baffau .               | 1          | 1      |       | 1        | 1   | 1        | 1     | -       | -   | -              | 1     |           |      |            |     | _    |     |      |        |     |          |           | _           |     | -        |           |           | _  | ŀ  |
| Bianenhofen .          | -          |        |       | 1        | `;_ | 7        | 1     | -       | 1   | 1              | 1     | -         |      |            |     | _    |     |      | $\Box$ |     |          | 6         | 1           | -   | -        |           |           | _  | ľ  |
| Platting               | 17         | 16     | · i _ | 17       |     | 4        | 1     | 1       | F   | 12             | -     | -         | _    |            | 16  | 6    |     | 14   | 8      |     |          |           | 30          | -   | 36       | 1         | -         | _  | ľ  |
| Reichenhall .          | 13         | 1      | i_    | 1 5      | "   | 1 4      | 1-    | 1 4     | 1   | 1"             | 3     | 3         | 3    |            | 10  | 0    |     | 14   | L°     |     |          | 1.0       | 130         | ١°  | 130      | i.º       | 30        | 5  | ľ  |
| Regenipurg .           | 1          | 16     |       |          | -1- | 1 8      | 1     | !_      |     |                | -     |           | 3    |            | 114 | 8    |     | Υ.   | 2      | 19  | $\equiv$ | 111       | 15          | 1   | 10       | 6         |           |    | ī  |
| Rieb                   | L          |        |       | 1        | 2   | 10       |       |         |     | 13             | 1 3   | _         | 3    | 二          | 1.4 | l º  |     | 4    | L      | 1.7 | 匚        | 100       | 123         | 7   | 1        | 1_        | 匚         |    | I  |
| Rosenbeim              | 1          | : 1 :  | 1 3   | 1        | -   | - 3      |       | 1       |     | 21             | 4     |           | 3    | 匚          | 13  | 7    | 2   |      | 1 1    | 18  |          | lii       |             | 1 - |          | 5         | 48        | 3  | 1  |
| Rottenburg .           | 12         | 1      | 1     | 1        | -   | 13       | 1_    | -       |     | 1              | 1     |           | 3    |            | 1.3 | 1    | 1   | 1-   | _      | 1-0 | 匚        | 1         |             | Ľ   |          | 13        | 40        | _3 | l. |
| Scharbing .            |            | -      | -     | -        | -1- |          |       |         | 1_  | 1_             | -     | _         |      | 1_         | _   | _    | 1-  | L    | _      |     | 1_       | _         | . _         | _   | -        | -         | -         | _  | Í. |
| Schongau .             |            | 6 6    | 61-   |          | 5 1 | 1 5      | 1 2   | -       |     | 118            |       | 1_        | 3    | L          | 17  | 5    | 1 2 | 8    | 1 2    | 28  |          | h         | 330         | 10  | 45       | 1. 7      | -         | 4  | ١  |
| Etabt am pof           | 1          | _      | - -   | 1.       | -   | 1        |       |         |     | 1              | 1_    |           | 1_   | 1_         | 1-  |      | _   | _    | -      | -   | _        | 1         | 13-         | 1-  | 1        | 1_        | <u> _</u> | _  | J. |
| Edu .                  | 1          | 2 1    | 6 1   | 2        | 5   | 11 4     | 1 :   | : 4     | -   | - 21           | 1 4   | 2         | 1 3  | <b> </b> _ | 14  | 1 7  | ı l | 1 1  | -      | 111 | 1 2      | 111       | 130         | 1 - | 7 43     | 5         | 15        | 3  | ١  |
| Traunffein .           | 12         |        | 5 1   | ď        |     | 0 4      |       | 1       | -   | - 21           |       | 1         |      | -          | 15  | 1 8  | 2   | 14   | و ا    |     |          | 11        |             |     | 1        |           | 18        | 13 | ١  |
| Erofpera               | 2          | 0)     | 51-   | -1       | 4 - | 1 6      | 1_    | -       | -   | 124            | 1 4   |           | 3    | _          | 14  | 7    |     | 2    | 1 2    |     |          | 111       | 1-          | 1 : |          |           | 115       | 3  | ł  |
| Bilehofen .            | -          | - -    |       | - -      | - - | -        | -     | -1-     | -1- | -1-            | -     |           | 1-   | -          | Η.  | ŀ    | -   | 1    | 1-     | 1-  | -        | -         | -           | 1   | -1-      | -         | 1-        | -  | i  |
| Bafferburg             | 1          | 9 1    | 6 -   | -!       | 5   | -1 6     | -     | -14     | -   | -/2            | 1 9   | 2         | 1 9  | -          | 15  | 5    | 3   | 8    | 3      | 1 5 | 3        | 111       | -           | 1   | 71-      | 10        | 30        | 3  | ı  |
| Bupiest                | 1-         | -      | -'-   | - -      | -   | - -      | -     | -1-     | -   | -              | 1     | -         | -    | -          |     | _    | -   | -    |        | -   |          |           | -1-         |     | -        |           | 1-        | 1  | ı, |

Dreife

Breile von allerlen Benatien und Bictualien , wie fie im Monath December gefanten

| lenalien unb Bictua-  | Babl Dag<br>u. Gewicht. | D26   | md<br>4 D | ec.        | 2an  | nbeb | ut  | Str   | dub        | ing        | Bun<br>b.2 | ghai<br>2Dec | 1   | Ing<br>b. 1 | olfte      | t. | 84    | ber        | -  |
|-----------------------|-------------------------|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|------------|------------|------------|--------------|-----|-------------|------------|----|-------|------------|----|
|                       |                         | fl. , | fr.       | b.         | fl.  | fr.  | b.  | fl. 1 | ft.        | D.         | fl. I      | fr.          | 5.1 | fl. I       | fr.        | 5. | fl. 1 | fr.        | b  |
| Beigen mittrer Dreis. | r. Schåf.               |       | _         | -          | 1-   | _    | _   | -     | _          | _          | 10         | -            | -11 |             | 20         | -  | -     | _          | _  |
| orn mittrer Dreis.    |                         | 7     | 16        | _          | 1-   | -    | -   | -     | _          | _          | 7          | -            | -11 |             | 18         | -  | -     | -          | _  |
| Berfte mittrer Dr.    | i. Godi.                | ام ا  | 15<br>30  | _          | !!_  | _    | _   | -     | _          | —i         | 6          | _            | -   |             | 55         | -1 | -     | _          | _  |
|                       | I. Goaf.                |       | 45        | _          | 11_  | -    | _   | 1_1   | _          | _          | 3          | 30           | _   |             | 45         | _  | _     | _          |    |
|                       | 1. DRes.                |       | 12        | 1_         | 11_  | _    | _   | _     | _          | -          | 2          | 8            | -   | 1           | 37         | 2  | -     |            | Œ  |
| rbin. Baigenmehl.     | 1. Des.                 |       | 40        |            | 1:_  | _    | 1_  | i_    | _          | <u> </u>   | ī          | 56           | _   |             | 12         | 2  | _     |            | ī  |
| toggenausschlag.      |                         |       |           |            | 1 _  |      | 1_  | _     | _          | 1_1        | 1          | <u>  2</u>   | _   | i           |            | _  | _     |            | ı  |
| Drb. Roggenmehl.      |                         | 1:    | 12        |            | !    | 1    | 1_  |       |            |            | _          | _            |     | 1_          | 48         |    |       |            | ۲  |
| oblenficifch.         |                         |       | 6         |            |      | 1-   | 1_  | N_    | IΞ         |            |            | 5            | 1   |             | 6          | ٦, |       | 71         | Г  |
|                       | 1. Pfund.               |       |           |            |      | 1-   | 1   | 11    | 1          | -          |            | 4            | 2   |             | 5          | -  |       |            | ľ  |
| Cindfleifd.           | 1. Pfund.               |       | 5         |            |      | !-   | -   | ( -   | _          |            | -          |              | -   |             | 8          |    | !-    |            | ľ  |
| albfleifd.            | I. Pfund.               |       | 5         |            | -11  | -1-  | 1   | 1     | _          |            | -          | 5            |     |             |            |    |       |            | ľ  |
| maffleifd.            | J. Pfund.               |       | 1 6       | 1          | -11- | 1-   | 1-  | 11-   | 1          | -          |            | 3            | -   | _           | 7          |    | -     | -          | ŀ  |
| omeinfleifd.          | 1. Pfund.               |       | 1.9       | 2          | -    | 1    | 1-  | 11-   | -          | 1          | -          |              |     | 1           |            | -  |       |            | ŀ  |
| Banfe.                | 1. Stud.                |       | 36        | 1          | 11-  | -    | 1   | 11-   | -          | 1          | -          | 24           |     | -           | 40         | -  |       | -          | ŀ  |
| nten.                 | 1. Stud.                |       | 18        |            | -11- | -1-  | 1   | 11-   | 1-         | 1-         | 11-        | 16           | -   | -           |            | -  | -     | _          | ٦  |
| tapaun oder Roppen    |                         |       | 24        |            | -  - | ,-   | -1- | -11   | 1-         | 1-         | ii—        | 36           | -   | -           | 40         | -  | i-    | -          | ŀ  |
| ennen                 | 1. Stud.                |       | 10        |            | -11- | · i- | -1- | 11-   | 1-         | 1-         | U-         | 12           | -   | 1           | 14         | -  | -     | -          | -  |
| junge Sanner          | I. Paar                 |       | 20        |            | -11- | -'-  | -1- | 11-   | 1-         | 1-         | 11-        | 18           | -   | 1           | -          | -  | -     | -          | -  |
| echten                | r. Pfund.               |       | 26        | 1-         | -11- | - (- | -   | 11-   | 1-         | i-         | -          | 20           | i-  | 11-         | 24         | -  | -     | -          | -  |
| Carpien               | x. Pfund                | .!-   | 12        |            | -11- | - 1  | .!  |       | 1-         | 1-         | 11-        | 116          | -   | 11-         | 113        | -  | -     | -          | ŀ  |
| Schmals               | Ir. Pfund               | . -   | 114       | -          | -11– | -i-  | !   | 11-   | !          | 1-         | !!         | 15           | _   | -           | 15         | -  | -     | -          | ŀ  |
| Butter                | I. Plund                | .1-   | 16        | 1-         | -11- | -!   |     | 11-   | -          | 1-         | !!—        | 14           | !   | -           | 16         | -  | 1     | _          | ŀ  |
| Eper                  | 50. Stud                | .]_   | 134       | 1-         | -11- | - -  | -   | 11-   | -          | -          | 1/         | 33           | ~   | -           | 40         | -  | H—    | -          | ŀ  |
| Beif . Beigenbier.    | I. DRagf                | . _   | 13        |            | 2 -  | - -  | -1- | -11-  | -          | -          | 11-        | 3            | 2   | -           | 3          | -  | -     | _          | ŀ  |
| Braunbier             | I. Magg                 | . _   | 1         |            | 171- | -1-  |     | -11-  | -          | 1-         | 11-        | 3            | _   | 11—         | 3          | _  | -     | <b> </b> _ | ŀ. |
| Bierbrandmein.        | Ix. Magf                |       | 11        |            | -11- | -1-  | -1- | 1 -   | -          | 1_         | 11_        | 114          | i-  | -           | 12         | -  | -     | _          | ŀ  |
| Baumol                | r. Bfunb                |       | 2         |            | -li- | -1-  | -1- | -11-  | -1-        | 1_         | ii-        | 124          | _   | ii—         | 34         |    | -     | _          | l. |
| feindl.               | x. Bfund                |       | 110       |            | -11- | -1-  | -   | -11-  | -          | 1_         | 11_        | 9            | 1   | -           | 13         | _  | 1     | <b>I</b> _ | ١. |
| Infdlittausgefdmol    |                         |       |           |            | _11_ | -1-  | -1- | 11-   | !_         | 1_         | 16         |              | _   | 11_         | 1-         | -  | -     | _          | I. |
|                       | I. Dfund                |       | 1         | _۱,        | _  _ | -1-  | .1_ | -11-  | -          | !_         | 11:0       | II           | _   | 1-          | 13         | _  | -     | _          | ١. |
| Det. Baumwolltacht    |                         |       | 1,        |            | -11_ |      |     | -11_  |            |            | 11_        | 12           | _   | 11_         | 1-         | _  | -     | _          | !. |
| Seile                 | 1. Blund                |       |           |            | _11_ | -1-  | .1_ |       | !_         |            | 11_        | 10           | _   | !!_         | 12         |    | 1     |            | ł. |
| Sall.                 | I. Des                  |       | 1 -       |            |      |      | 1_  | .11_  | .!_        | .1_        | 11         |              | _   | 1           | 145        | _  | _     | -          | L  |
| Buchenbols            | I. Rlaft                |       |           |            | 11   |      | .!_ | .11_  | !_         |            | 3          |              |     | 3           |            |    | _     |            | L  |
| Eichenboli            | I. Rlaft                |       |           | ί_         |      | 1_   | 1_  |       | 1          | 1          | 1 2        |              |     | 3           | 1.50       | 1  | 1_    |            | L  |
| Birtenbols            | I. Plafe                |       |           | 1          | -11  | -    | 1_  | .11   | 1          | 1          | 11 2       | 120          | 1   |             | 1_         | 1  |       | 1          | ١  |
|                       | 1. Rlaft                |       | 30        | ,-         | -11- | 1    |     | .11   | 1          | 1          | 11         | 20           | 1   | 11          | 1          | 1  |       | }          | ľ  |
| Chabe Plait in 26     | SA im E                 | 1 3   | -         | -          | -11- |      |     | 11-   | 1          |            | 11 3       | . 20         | _   | 1 2         | :50        | _  | 11-   | _          | Ľ  |
| Jede Rlaft. ju 36.    | Ctp. im L               | tt.   | lo.       | qu'        | Itt. | Lo.  | qu  | itt.  | 10.        | qu.        | tt.        | lo.          | qu  | tt.         | 10.        | qu | tt.   | lo.        | le |
| Diftinetinnite 31.    | wap.                    | 1     |           | 1          | 11   | 1    |     | 11    |            |            |            |              |     |             |            |    |       |            | I. |
| Ein Rreuger Gemme     | Ibrob toicat            | -     | 7         | 3          | 11-  | 1-   | -   | 11-   | -          | <b> </b> - | -          | 7            | 12  | -           | 8          | 2  | -     | _          | ŀ  |
| Ein 4. Rrengerleib    |                         |       | 3         | <u>-</u> - | 11-  | 1-   | 1-  | 11—   | -          | -          | 2          | 12           | -   | -           | -          | -  | -     | -          | ŀ  |
| Ein Grofdenmeden.     |                         | 1     | 4         | 1-         | 11-  | 1-   | -   | 11-   | 1-         | 1-         | 11-        | -            | -   | -           | <b> </b> - | -  | -     | -          | ١. |
| Ein 6. Rreugerleib.   |                         | 3     | 12        | -          | 11-  | -    | -   | 11-   | <b> </b> - | -          | 11-        | 1-           | _   | -           | -          | _  | -     | _          | ١. |
| Ein 8. Rreuserleib.   |                         | 4     | 16        | 1-         | 11-  | .1_  | -   | 11-   | _          | -          | 11-        | 1-           | _   | -           | <b> </b> _ | -  | -     | _          | l. |
| Cin 12. Rreugerleib   | Boudfrah                |       |           | I          | .11  | .1_  | 1_  | II_   | _          | !          | _          | _            | _   | 11_         | 1_         | _  | 1     | 1          | I. |

Der gange Quartband biefer Schrift foftet, wie ferten, auch in Zufunft nicht mehr als 3 fl. 36 fr. und tam ben allen lobl. Poftamtern und bem Comtoir felbft, bestellt werben : auch find bon aeltern Jahoren und noch etweide Ergungiarien um bieten Pries, und Desch tab Blatt ung Er, up pabe,

## Erftes Regifter,

### Heber die in Diefem 1778ften Jahrgange enthaltenen hochftlandesberrlichen Berordnungen , Gebothe und Berbothe.

1

Dochftandoberrliche Verorbnung : Den Regierungs Antritt Er. Churfurft. Durchl. ju Pfalz in ben ererbten fammil, baierifchen Lanben betreffend. Datirt ben 30 December 1778. Rro. 1. G. 3.

2.) Nachtrag einer gnabigsten Verorbuung und legtwilligen Diposition Gr. Chursurill Durchl, Maximilian III. Schifteel. Angeben bens. Datirt ben 15 December 1769, Rro. 4.

B. 29.

33 Aumertung : Die von Sr. Chursurftl. Durchl, unfere gnabigften Landebeberen et. u. bie ben Gunrpfall-Reuburg, und vieiffim baieri, schen ilnterthanen gestattete frene Bestuchung ber in beiben Landen angeordnet gefreiten Jahrend Biehmärtte betreffend. Dat. ben 29 Janner 1778. Aro. 7. S. 57.

4.) General - Verorbung : Die Wilbbebereit, die bein Ackresinann ichäbliche hegung
allubanigen Wilbes, das bestagte Frohnenunb
Ocharwerten: Die oft verweigerte Utgabe des K
Brennund Zaunholges, das Sträurechen, und K
ble angedrobette Bestrafung gegen die Erzebirenben souvohl eigenen, als ständischen Zagbebienten betreffend. Dat. 3 Marz. 1778. Nro. 10.

5.) Verordnung: Die Gleichhaltung ber Pfalifich Gulzbachifch und Reuburgischen, und im Reciproco ber baierich und oberpfalischen Unterthanen, in Commerciensachen betreffend. Dat, ben 6 Mari 1778. Arc. 10. C. 92.

6.) Secht aubehrerliche Verordnung: Betreffend die Unweifung der Partheyen zu ihren Gerichtsfiellen: unfirgelinäsige Personen sollen ihre Schriften durch einen Nechtsgeschrene verfassen, und unterschreiben lassen; daum in weiden Fällen der Recursus ud intimum zugelasken seu ? w. Datirt den 13 Marz 1778. Rro. 11. C. 101.

7.) Erlauterung über die in bem Mandat bom 8 July 1775 enthaltene Dienstauffundung, so anders. Datiet ben 13 Marg 1778. Nro. 11.

C. IOI.

8.) Circulare: Die aufgehobene Gerfienfpers betreffend. Datirt ben 30 Mars. 1778. Dro. 12.

O. 113.

6.) Verordmung: Das wechseine Commer.
einm zwischen den Pfolg-Reuburg-und Sulgbachleschen bann dem Bergogthum Baiern und
ber Dern Pfolg betreffend. Datier Eulzbach
ben 9 May 1778. Rro. 19, S. 181.

10.) Circulare : Die getroffene Provisional, Abbelfsmittel ber Beichwerben, wegen bes wech-filmeifen Sanbel und Manbels, so anders betreffend. Datirt ben 15 Juny 1778. Rro. 23. C. 217.

11.) Landsherrliche Verordnung: Die baieri. iche Bablenlotterie de dato 26 May 1778 be-

treffenb. Mro. 24. C. 229.

12.) Verordnung: Die bi. Sangige Rachfleuerfreyheit zwischen ben bolerisch- und oberpfalgisch dann Pfalg-Rusburg und Sulgbachischen Camben betreffend. Datirt Sulgbach ben 5 Jung 1778. Nro. 25. C. 241.

13.) Verorbnung : Betreffend bie biegjahrigen Ernbtfeper. Datirt Gulgbach ben 23 Juny

1778. Mrs. 25. S. 241.

14.) Circulare : Die Belegung bes Favence ober Majolica Geschiers ben Zentner per Conguno mit 27 ft. mit Ausnahm ber Apothefers Diegel und Trunffrüge betreffend. Datirt bem 20 July, 1778. Rto. 27. C. 261.

- 15.) General Verordnung: Die Probuction ber Lebenbricfe und neue Lebenempfahung betreffend. Dat. ben 1 July 1778. Rro. 28. 6. 269.
- 16.) Derordnung: Die Publicitung bes Chur fürftl. Lebenmandats, vom 1 July 1778 in Anglebung ber baterifd und oberpfalgifden Leben beetreffend. Datirt Gulzbach ben 28 August 1778 Rrs. 34. ©. 333.
- 17.) Pfals . Gulzbachsiche Generalverord, nung: betressend, wie in Anlunft die Anneschaften in der Banderschaft fich begrebende handwertspursche auszusertigen seynd. Datiet Sulzbach den 25 August 1778. Rro. 34. ©. 332.

0. 333

18.) Laube-

18.) Canbeberrlide Derorbuung. Die bon h Unno 1727 und 1746 ber noch von verichie benen Ritter. und Beutel . Lebenvafallen aus. fandige Sauptlebenfalls . Draffationen betreffend. Dat. ben 18 September 1778. Dro. 36. G. 349.

19.) Circulares Die auf tem Ranchon, Schnut-f. tabact bestimmte bobere Accife betreffenb. Datirt

ben6 Det. 1778. Mro. 38. G. 365.

20.) Circular Datent : Die Beffimmung ber Einfuhre. Bebube vom auswartig bearbeiteten Solleber betreffend. Datirt ben 16 October

1778. Mro. 39. G. 373.

21.) Circulare : mit einem Schemate, mornach fammtl. Mautsund Accisamter von einigen per Confumo bereingebenben Baaren . Artifeln funftig bie Bebubr einzufobern baben. Datirt ben 16 Det. 1778. Dro. 29. G. 373.

22.) \* Nota, Bu biefein Scheing gebort bie fochftlanbeberrliche Derordnung. Den Coints mercialverband, und ben erleichterten mutuellen Sanbel und Manbel , bie Buter. Epedition und Tranfit in ben Churfurfil. fammtl, Ctaaten betreffenb, Datirt ben 21 Cept1778. Rro. 41.389.

23.) Verorbnung : Der inuland, Ctrumpf. evirfern und Etridermeiftern felbit verfertigtes Fabricat und von beffen Berfchleiß betreffend. Dat.

ben 15 Det. 1778. Dro. 40. G. 381.

24.) Erlauterung bes Circular-Batente de dato 6 Det. a. c. über ben Biveifel wegen bes Thara Mhjugs von bein ver Conjuno cinfubren. ben Tabad. Mro. 42. 8. 397.

25.) Verorbnung : Das von Miemanb in malen, oder einuschmelsenbe Monnbenburger Borcelain betreffent. Datirt ben 10 Movember

1778. Nro. 44. G. 417.

26.) Lanbeberrliche Verorbnung: Das in ben Landen Baiern und ber Dbern Pfals , bann Sulsbach und Reuburg gearbeitete Gifen ber fregen Pafirunge willen betriffenb. Datirt ben 1 7 20. Deinber 1778. Mro. 45. G. 429.

27.) Policey Verorbnung: Die Ginfuhrung einer inchrern Reinlichfeit in biefiger Mcfibente fabt betreffent : Datirt ben 24 Mov. 1778.

Diro. 45. G. 432.

28. Derordnung : Daf die fogenannten Malb. banfel , emptrifche Mergte , Martifchrever , und Miratelfchmiebe ober Bilberpriticher , faint ibe ren Uffen und Schaftenarren , ben 10 Rtblr. Strafe nicht mehr gebulbet werten follen. Dro. 47. S. 449.

Bifchofliche Difpenfation: wegen bem Bleifch. effen in ber Saften. Datirt ben 16 Sornung 1778. Mro 8. C. 69.

### 3wentes Register,

#### Heber Die in gegenwartigen Intelligenzblattern enthaltenen Materien , nach bem Alpbabet.

Mbeneberg , bon einem allba gefangenen guch. fen. G. 26. Accife, auf bas einzuführenbe Diebe find in Sol-

land herunter gefest morben. G. 103.

Mderbau, beffen Beforberung in ber untern Pfals. S. 118.

Memter, f. Beforberungen. Migen in Saliburg , ift berühmt wegen feinem

Befunbbabe. G. 172.

Atabemien , f. gelehrte Befellichaften.

Ameifen, wie fie ju vertreiben. C. 165. 364. America , von beffen Sanblungstractaten mit

Franfreich. S. 314. Amfterbam. f. handlunge-Rachrichten.

Anecboten, mit einem Carbinal und Dabft Ele. mens VII. S. 180. Bon einem Deutschen und einer Puppe in Paris. G. 198. Dom

berühinten Colbert über bie Sanblung .. G. 437. Bon einem griechtichen Raifer und et. nem alten Danne. C. 216. Don D. Werner. G. 364. Bon ber Berbefferung ber je-Bigen Welt. G. 428.

Unfrage , (beautwortete) uber ben Dangel bes Diefewachfes. C. 344. Bon bem Unterfchieb bes Genie und Talent. G. 355. 365. Ueber bie Chafblattern. G. 394.

Unfrage von Churmayns um einen gefchidten

Chiruraum.

Unbeantwortete : 1.) Um bie Befanntinachung ber anftedenben Biebfrantheiten. 2.) Ilm ein Mittel gegen bie Sartlungigfeit bes Biches. 3.) Die man bas Bieb fur biefer Rrantbeit bewahren tonne. G. 23.

Warum man bier in Munchen bie Gebanbe vom Bligen nicht , gleich anbern bewahre. C. 250.

Augeigen !

Mueiten (gemeinmusige) aus ber Belebrfamfeit W Bilbergallerie ju Mannheim, G. 278, 182. Ru in Colln. G. 24.

Arme, Berforgung berfelbet in Paris. C. 5. Armborf, ein Bauer fchreibt über bie Beman rung oeber Guter. G. 342.

Arnica , ein Beilungefraut. G. 256. Afreifche Monarchie, beren Berfall. G. 185.

Averque, allta wurden bie Schindanger verbotben. G. 367.

Mugeburg (Bifthum) von Einführung ber beut. fchen Rirchenlieber bafelbit. G. 394.

Baber. f. Befundbaber.

Baierifche Rirchengeschichte. G. 186.

Baume , gefunde und ungefunde , wie fie in ertennen. G. 139.

Baume, americanifche. G. 366.

Baume (Dbit) beren Diangung und Rugen. S. 138. 147. 194.

Banquerotirer in London. S. 125.

Baercliefe in Stein ju vervielfaltigen. G. 25. Bauboly, wie folches in lehmernen Gebaubenfoor ber Raulung ju bewahren. G. 284.

Baumgucht , beren Mugen. G. 138.

Beforberungen , Freyberr von Weichs ift jum . Ritter St. Georgii Orbens ernannt worben. 6. 158. herr von Trainbin ift juin acabemifchen Ditglieb in Paris ernannt worben. 6. 73. herr Cafimir Safelin , in Dannbeim bat eine Probften ju Manny erhalten. 6. 107. D. Ricolaus von lacu nigro Cas pucinerorbens ift vom Pabft jum Bifchof pon Ravelo erwählt worben. G. 169. Muf. nabine einiger Ditgieber in bie Churmayntische Academie. 8. 105. 278. 307. 325. 334. 365. 397. 429.

Bemertungen über ben litterarifchen Buftanb

Baierne. S. 107.

Operis publici G. 122.

Berchtesgaben , befonbere Begebenheit mit eis nein Morber. G. 26.

Berrbfamteit,berenRugen für Cameraliften S. 166 Berlin , Befchreibung bavon. G. 428. 432. Die abgethanene Proceffe bey ben Berichtern

allba. C. 272. Betrachtungen, geiftliche, auf bie Raften. G. 121. Ueber bie Menschheit und Temperament, G. 141. Ulcher bas , was ju Abftellung bes Bet. tels gefchrieben worben von Errichtung eines

Bettel , wie er abjuftellen. G. 122. Deffen Mb. ftellung in Baris. G. 5.

Bibliothed wird verfauft. C. 96. 441. Dermftabt wirb gezeigt. G. 523.

Duffelborf. C. 107.

Blattern. f. Inoculation.

Blig, entjundete ben Ropfpus eines Frauengim. mers. G. 311.

Brand ju Conftantinopel. G. 191

Brandftener nach Stodbolm murben 5000 Rtble verfchenft. G. 114.

Branbfteuer - Affecurationscaffa , beren Roth. mendiafrit. @ 147.

Brand im Waigen, wie er ju verbuten. G. 264. Briefe uber Die Podencur. G. 153. Heber Rug. land. G. 54. Ueber Renigfeiten und Dafs vitaten. C. 99. Heber bie neuen und unfre legten Dinge. G. 100. Bon ber Bilbung eines Junglings, G. 288. 300. 312. Bon einem Baueremann über bie Landcultur in Baiern. 6. 342. Bon einem jungen herrn wegen ber Orthographie. C. 436.

Brobfag in Dunchen tomint jeben Monaths im

4 Artifel vor.

Bruden, wie folche gut ju erhalten. G. 342. Buchbructerpreffe, nenerfundene. G. 453. 177. Buchbruckerey , ihre Erfindung. G. 286. Bucheranzeigen , f. jebes Blatt im 8 Artifel.

Burgerftand , über bie Abneigung ber Meltern, ibre Rinber ibm ju widinen. C. 307.

Cabetenfchule, errichtenbe nach bem Dinfter ber herjogl. Wurtenber, in Wien. C. 37.

Caffee , Berordnung über beffen Confuntion und Ausfuhr in Preuffen. G. 270.

Caffee , Preis beffelben in biefem Jahr. S. 20. Caj. Marius, beffen Rebe an bas Rom: Bolf. 6.83. Carmin, wie er ju machen. G. 275.

Citationen , gerichtliche , nach Dunchen bie baumgartnerifche Erben. S. 57. Rach Umet. gan Job. Rottgarber. S. 57. Rach Biburg Georg Schidermabr. S. 201. Rach Burd. baufen bie Buchelmaperiiche Erben. C. 114. 125. Reindlische Erben nach Munchen. G. 114. Rach Bernftein Rirnbergers Erben. G. 188. Dach Baierifchiell ber Gigenthumer 2 Mitte ber. S. 230. Mach Rraiburg Jatob Rlau. ber. C. 241. Rach Munchen jum Chueft. hochlobl. hofrath ber Eigenthumer einer geftobinen Gadubr. G. 253. Bum Churfurfil. bochlobl. hofrath allba die von Strobmerifchen Glaubiger. G. 26r. Bur Regierung Burghaufen bie Mautner hodifche Erebitores. 6. 301. Rach Ering ber Eigenthumer eines golbenen und mit Stein befesten Ringes foll fich ftellen

Bellen, G. 312. Rach This 2 vermuthlich W Ebmabifche Bauern, megen lebertrettungiber Mautgefegen. G. 301. Rach Reuftabt Das thaus Rauch. G. 313. 334. Bum Ibbl. Sof. Rriegsrath in Munchen Die vom Begnenberaifchen Inteftaterben, G. 825. Bum Saupt. mautaint Burghaufen ber Gigenthumer 3 mit Bals belabenen Billen, C. 225. Rach Burabaufen ber Eigenthumer 61 entfrembeter Sal. leinisch. Califibde. C. 334. Dach Friebberg Berftlacherinn , ober berfelben Erben. C. 377. Rach Tbly Georg Schotels Glaubiger S.381. Bum Churft.bochl. Sofrath allbier Graf Miroldi. 6. 438. Rach Dieffen, ber Eigenthumer eines Ballen ungebundener Bucher C. 441. Rach Reuenbtting DR. Therefia Chrodinn, G. 460. Clobine Dr. Profefor in Wittenberg , beffen au Ditern 1770, berausfommenbe Cammlungen fcbniter Profa und Bebichte. C, 214.

Commerce , beffen Mugen, C. 201. Confrantinopel , pon ber Deft und Berberrungen

bes Feuere. C. 191. 321. 396. Confumtion, ber Ginwohner in Munchen. G. 13. D.

Danemart, allba find bie Alintenlaufe ber Golba. ten braun angestrichen worben. C. 184. Bon Mufhebung verschiedener Gebrauche ben Sochieileiten, Rindstaufen und Begrabniffen, C. 450. Diat , beren Ginfuß auf ben menfchlichen Rorper

6.42. Diebflable , f. Flofing.

Dresben , von ben Eurshabenben Muniforten.

6. 209.

Ducaten, Ungeige falfcher Sollanbifcher. C. 242. Dunger , eine bejondere Urt , folchen gut ju er. halten. C. 202. 422.

Duffelborf , allba ift eine foftbare Bilbergallerie. S. 197.

Einimpfung ber Blattern G. 84.99.219.248. Einzug Er. Churfurfil. Durchlaucht in Dunden, Befchreibung bes Ceremoniels , und Parabe 6. 371.

Biefeft in Detersburg G. 185.

Electrifche Dafchine von Profeffor Delfengrieber in

Ingolftabt G. 135.

Engelbrechtsmunfter, Teffament bes frn, Der dent von Rumpfniublen an bie Pfarrtinber 6. 363.

Erbbeben ju Meuburg, Ingolftabt ze. S. 196. Erlang, von Stiftung eines Seminarii philologici 3.266.

Brubte, fpate, von ben Ditteln, ihr vorzubeugen

6.302. - bes Buders , ift bener in Wefite. bien gut ausgefallen C. 182.

Ertruntene Perjon, wer eine berfelben ju retten gefucht, bat eine Belohnung erhalten G. 54. Wie folche wieber jum Leben ju bringen: Dit. teln C. 283. 401. 411, 419.

Ergablungen moralifche 8.286

Brgiebungeanftalten in offentuchen Schulen S.s. in ber Schule ber abelichen Gleven ju Deuburg an ber Donau C. 212. Don ber nothts gen Beforberung ber Realfchulen in Baiern C. 97. Bebanten von einem Frauengimmer C. 106. In bein Rinberinftitut ju Seibelberg C. 298.

Sarben bes Simmels , gelehrte Unmerfung bar-

über G. 52.

Seilgebothene Guter : BuDorfen ein mobigebaus tes famt ber Wein und weißen Bierfchenfige. rechtigfeit C.13. Bu Braunan eine Rammas chere und turge Rramerenwaarensgerechtigfeit C. 325. Ein ganger Sof ju Chingen nachft Munchen C. 289. Bu Abenbberg eine Leberer& gerechtigfeit C. 409. In Dunchen ein Gar. ten , faint einem neugebauten Saufe C. 102. In Rraiburg ein Saus, famt einer Echreinert. gerechtigfeit G. 181.

Seilschaften verschiebene fieben in jeglichem Blate

te in aten Articel.

Seuerebrunft in Confiantinopel 6.296. In Ber-

nau S. 436. In Biburg C. 447.

Severlichteit bes Ritterorbens Ct. Beorgii 6,157 Muf bem Reichstage ju Regensburg megen bem Eintritt in bie funfte Churftelle G. 31. Der Brangfiadte Friedberg und Traunftein C.414. Bon 6 Jubilarien in Erier 340. In ber Alca. beinie ju Munchen G. 423. Der occonomis fchen Grfellichaft ju lautern 6.427.

Severtage, beren Berlegung auf Die Conntage if nothig G. 04.

Sinfterniffe (jichtbare) Unmerfungen bieruber in Abiicht auf Munchen und Mannheim C. 226. Slachegefpinnfte, Tare berfelben in bem Cellifchen

Buchthaufe C. 77.

Sloging, von einem gefchehenen Diebftabl C. To Srachten ju Waffer und ju lanbe C. 409.418. Grantlin, beffen Berrichtungen in Europa C. 114. Sreviahre, wein, und wie viel ju geben C.217. Grobnbienfte , wie nachtheilig fie find G. 212. Hufhebung berfelben in bobinifchen ganben.

S. 253. Geburts und Sobtenlifte von Dunchen. C. 12.

Musmartiger Perfonen. S. 22. In Paris. Y

Gebanten eines Baiern über ben Tob Marimi.

lian III. S. 37. Glor. Mem.

Gebanten eines Melancholischen ber ber Racht. S. 28. Trofigrunde wahrer Patrioten von einem Baier. S. 55. lieber das Ertininalzecht in Baiern. S. 55. lieber ben Puß des Frauenzimmers. S. 56. Eines Baiern über bie Ummerkungen, das Absteron des Hauses Baiern betressen. S. 76. Pulipmyen und Geschlichte darüber. 118. lieber die Entimocher Gründe und deren Belohnung. S. 317.

Gebanten, gufallige , ben einem Cpagiergange. S. 354. Bermifchte. G. 267.

Sebichte. Die aufwachenten Minjen. C. 40. Muf ben Tob Er. Churft. Durchleucht in Baiern Mar. Joseph III. C.85. Ueber bie Ginfiellung ber Feyertage. G. 96. Auf ben Charfreytag. 6. 108. Auf Die fchlechte Reimer. C. 123. Die Wechfelbalge. C. 143. Die Fruhlinge. feper auf bem Lanbe. C. 154. Ein Debant flagt über bie Orthographische Welt. 6. 164. Die Rachtigaff und ber Pfan. C. 208. Troft. grunde eines Staateburgere. G. 172. Gine Warnung bes Cantor Miclas an feine Dorf gemeinbe. C. 187. Lied eines pfalgifchen-und baterifchen Udermanns. C. 227. Die Mach. tigall und Bachtel. S. 338. Die groo Raupen. G. 260. Die Baurinn als Profeffor. S. 268. Lieb in ber Werfftaat. G. 277. Die bittere Rlagen eines alten Froiches. C. 321. Der ungludevolle Officier. G. 332. Die eble Runft. S. 340. Der Puppenframm. ein Marchen. G. 448.

Gefundene Sachen. 1 Pferb. C. 209. Gelb , von beffen Circulation. S. 377. 391.398.

Belehrte Gachen , f. Litteratur.

Belebrte Sachen und Rachrichten fiehen im VIII, Art. f. auch Bucherangeigen und baierische Litteratur im X. Artifel.

Bemalbe. G. 56.

Benie und Talent. G. 355. 365.

Belang, ber heilige jum Gottesbienft in ber Mbm. Chatbolifchen Kirche. S. 12.28107.208. Geschente Ihro Majestat ber Kaiferinn an insoculirte Kinder. S. 219.

Befchente. f. Preife und Pramien.

Befchichten. f. Anecboten.

Gefchichte von Erbauung ber Stiftelirche in Minchen, S. 169. 179.

Gefeufchaften, veconomifche, beren verschiebene Stiftungen S.119. Befellichaft, veconomifche,

in Burghaufen , beren nene Befattgung S. 163. Deren Deliegenheit, und ihre Grofie, Unifeben , und Berbienfte in der Unterhaltung einer Alderbaufchule. S. 424. 25 und 426. efellichaft, geforte , ber geillichaft, geforte , ber geillichaft, geforte ,

Gefellichaft, gelehrte , ber geiftlichen Berebfamfeit. G. 193.

Gefundbaber ju Aigen im Salzburgifchen. S. 173.
Bu Rifingen und Botlet im Wirzburgifchen.
S. 190. in Batern. 191.

Betreib, beffen Bermahrung wiber ben fchmar-

Getreide , wie boch felbiges in allen 4 Corten feit 20. 1637. bis 1777. nach bem inonath- lichen Durchschnitte in nitterin Preise auf hie- figer Schranne gestanden. S. 262.

Getreibpreise , verschiebene, f. Schrannenpreise in IV. Articel alle Woche, alle Monath in fi-

ne in der Tabell.

Stringen , bon einem allba errichteten Lebe. finble für die Biebargtneytunft S. 196.

Gunba in Mahren, allba ftarb ein aufferorbent. lich bider Mann. S. 380.

Sanblungenachrichten, Diefe fleben im 5 Urt. Sebammen, Unterricht für felbe ben Abtaufung ber Kinber. G. 99.

Sebammenfchule in Munchen. S. 377. Beibebimbeertraut, eine Argney wiber bie Rhete

inatifche Bufalle. C. 130.

Serzogspital, allba wurde bas Sochamt unter Absingung bes Kirchengesangs gehalten. S. 09. Begendorf, allba ift die Inoculation ber Kinder eingesubert. S. 218.

Solland , allda wurde bie Accife auf bas einfuhrenbe Bieh berabgefest. S. 103. Bon beffen

Reichthum. G. 329.

Solunder , ein bewährtes Mittel wiber bie Infecten. C. 6.

Sopfen, von der Stadt Altborf. S. 41. Wie er gut ju pflangen. S. 327.335.350.368.381. Sundebig, toller, Mittel bagegen. S. 70.

Sungarn , allba fiel ein grofies Capitall ber Jefuiten an arme Freunde jurud. C. 41.

Suttung bes Rindviehes. G. 327.

Jahrmartte, f. Preife.

Ingolftabt, von einem allba verfpurten Erbbeben C. 196.

Inoculation S. 219 & 248. Intelligenz- Comtoir, burch bas bem innlandts fchen Publico bie roben Saute follen feilgebo.

then werben 6.201.

Italien, reiche Seibenerndte allde S. 272.
Ingenb, f. Erziehungsanstalten.
Justin, von ihrer Berwaltung S. 202.

Rammeralfchule in Lautern S. 153. Rinderzucht , f. Erziehungsanstalten.

Airdengiate, J. Erferangsangaten.
Rirchengfüfte, beren übschaffing in Wien S.58.
Rirchenlieder in Gegenwart Sr. jest regierenden Churff. Durchl. productrt : dann wo solche weiters eingesührt worden. S. 98. 99. 340. 394. Kichenpoliccy in London S. 211.

Birfden, faure, ju Erhaltung ber Befundheit, wie fie mehr bervorgebracht werden tonnen 6. 264.

Rleiberordnung in Stodholm S. 41. 137. 146.

173. 182: Albiter, welche bem Staat nuglich find, und feine Beränderungen ju bestürchten haben. S.212. Rebibaum, besten schnider Wachsthum S. 79.

Ropenhagen, bas Auferziehungshaus alba wirb in einigen Artideln abgeanbert C.5.

Rornbaufer, wie fie gegen ben schwarzen Wurin

ju verwahren find C. 193. Rrauter, entbedte, Uva urli, Berntraube C.445.

Arantenhaus, beffen Buftand auf bein Gafieig in Munchen C. 41.

Rrautheiten ber Schweine , Mittel bagegen. S. 101.

Rrantheiten, langivierige, Mittel bagegen C.42. Rrebe, wie er in curiren C. 251.

Rrenggange, an welchen Tagen fie ohne Abbruch bes Alderbaues erlanbt werben fonnten C.243. Ruchengeschirr, folches auf eine gute und gesun-

be Urt ju verfertigen C. 204.

Raufte: Papier au. ber Pisangpflange gu verfertis gen C. 136. 192. Chinesifchen Dusch ju machen C. 274. Ultramarin ju machen C. 276. Carmin zu versertigen C. 275.

Rupferftiche: Das Portrait Er. Churfl. Durchl. in Baiern Carl Theodors S. 83. 208. Vortrefliche in Rom heransgefommene S. 224.

Lad, beffen Berfertigung C. 50.

Laubwirthschafe: Bon Mastung ber Rinber S. 59. Bon Berbesserung bes Uderbaues, und Anbauung oeder Gründe S. 118. 126. Bon beren Mitteln die Ameisen zu vertreiben S. 165. Bon einer guten Art zu bungen S. 202. Eine Schule für die Jugend zu errichten S. 424. 425.

Landvolt, von beffen Ebucation , und Cultur

G. 329. 332.

ganatere frn, Reife burch Munchen C.226.

Lautern , Kammeralfchule allba S. 133, 166. Rebe Hen. heinrich Jungs Mitglied ber occonomificen Gefellichaft allba 436, auch nachzus, lefen, was S.424, 25 & 426 für ein Borfchlag gegeben worben.

Leber, wie es vortheilhaft ju gerben fene C.256. Leibesübungen, (Motion) beren influß auf den menschlichen Rorper, und Gefundheit S. 42.

Leichenbegangniffe in Tunis G. 55. Leipzig, allba wurde bas fchnelle Jahren mit ben

Rutfchen verbothen S. 37. Leprofin Lifte: Der Kranfen, Eurirten, und Geflorbenen im Ligaret) nächft Manchen. S. 41. Licitationen, fiebe im aten Artickel ieben Blatts.

tro fie vorgefoinmen.

Litteratur Dfaluiche und Baierifche : 1) Den beilig. Befang gum Gottesbienft in ber Mbin. Ratholifchen Rirche G. 12.28.98.99. 107.208. 2) Brn. von Gingings politischer Abrif vom beutigen Buffande Baierns G. 16.106. 3) Gab. lers Raturlebre C. 16. 47. 4) Borbercitung jum Tobe G. 27. 5) Leben und Leiben Jefu Chrift ins Deutsche überfest mit Soliftichen beransgegeben G. 27. 6) Der fanftmathige Chrift G. 27. 7) Das Befdaft bes Meufchen 6.27. 8) Eritifche Prufung bes herrn bon Einzings Die Abstammung ber Boien betrefe fent G.37. 9) Das Chrendentmaal Gr. Churft. Durchl. Dar. Jofephe von ber Dantbarfeit eis ner Academie in Munchen G. 37. 10) Denhaufers geifiliche Unreben G. 37. 11) Saafens Unleitung gur Berfaffung ber Bebichte C.48. 12) Der Chrift am Morgen und Abend S. 35. 13) Acabemifche Rebe in Dunchen von gemeinfainer Abftainmung Gr. Churfurfil. Durchl. Carl Theodore aus bein Saufe Wittelfpach C.60.71, 14) Profef. Westenrieders Einleitung in Die ichone Wiffenichaften G. 73. 106. 15) Erauerrebenauf ten Tob Gr. Churft. Durchl, in Baiern Mar. Jojephs G. 84.106. 133. 198. 16) Unterricht fur bie Sebaininen ben Abtaufung ber Rinder G.99. 17) Meten. fofers Beichichte von Baiern C. 106. Schema Reformationis Theologiae Christianae S. 106, 19) Manuale administrantium Sacramenta C.105. 20) Meberert Befchiche te von Baiern G.107. 21) Practifche Materia medica G. 120. 22) 2. Faftenfpiele, auf. geführt auf bem Theater in Munchen G. 122. 180. 23) Weitenauers Biblia facra G.126. 24) Eusebii Theologia moralis 6,136. 25) Sammlung auserlejeuer Prebigten G. 136.

26) Unweifung jum Brieffchreiben, G. 196. 27) Saftenerempel S. 136. 28) Cafannova 30) Ein 6. 153. 29) Luftfpiele G. 153. Draina. S. 180. 31) Chronologifche Ginleitung in bie Rirchengeschichte G.189 205. 32) Erol. lius Reihe ber Pfalgrafen ju Achen und Zweys bruden G. 196. 33) Rebe von ber Pflicht ber Meltern S. 198. 34) Confpectus demonftrationum Logicae & Metaphylicae G. 154 95) Reubaufers geifiliche Unreben G.176. 36) Brauns beutschorthographijches Sanbbuch. 6.227. 37) R. P. Rogati Holzner , Prov. Bay, Franciscani SS. Theolog, Lect. ord. Diff, historica de statu Religionis christianae inter Bojos per prima IV. fecula G. 251. 38) Gablers Doct. Phil. & Theol. Abhands lung von ben Rraften ber Rorper G.252. 39) Der Rathgeber, eine neue Wochenfebrift fur Die Ergiehung ber Jugend G.252. 286.297. 40) Bie bie Abteyen vom naben Untergange ju retten G. 257. 41) frn. Boglers in Mannbeim Tonwiffenschaft und Tonfegfunft G.257. 42) Die Ansficuer, ein Rachfpiel G.259. 42) Anton Rrainere Apoliolifche Sobeit 6. 260. 44) Betrachtungen ben bem Minte ber beiligen Meffe 260. 297. 45) Seinrich Brauns Un. fangsgrunde ber lateinifchen Sprache- 46) Anleitung beffelben gur geiftlichen Berebfoms Teit - 47) geifiliches Lejebuch, ober Entwurfe für Predigten G.260. 48) Georg Brunber. gers, acabemijchen Mitgliebs in Munchen Berechnung , und Beobachtung von ber ben 24 [ Junit 1778 eingefallenen Sonnennnfterniß G. 277. 49) Moral fur die Jugend G.311. 50) Der burch feine eigene Beleuchtung nen beleuchtete Antijefuit G. 321. 51) Genbichreis ben eines Argtes an feine Mitburger in Mannheim S. 340. 52) Ein Rachfpiel. 6. 340, 53) Johann Repomud Reichsgras fens von Bech Ungeige ber in bein Churfurften. thum Baiern, Berjogthum ber Dbern Pfali, und Landgraffchaft Leuchtenberg befindlichen Ribiter , herrichaften , Sofinarfte zc. G. 348. 54) Unton Ernfts Repertorium Bauariae 6.348. 55) Baptift Challers Beidreibung von bein mineralischen Gesundbad ju Menmarkt in ber Dbern Pfali G. 354. 56) Unton Rra. mers grundliche Bertheibigung bes S. Rofens franges G. 364. 57) Mathias Gablers Raturblebre gter Theil G. 365. 58) Beinrich Braune Ehrenrettung G.365. 59) Bentrage ber Schul- und Erziehungsgefchichte in Baiern 6. 365. 60) Profeg. Strobels Mebe von ben Phichten eines Mealfcullebrers G. 380. 61) & N. X.

M.B. Baierns Trauer, Baierns Trof 6.286. 621 T. Robibrenners Lieb bes Baferitche u. Pfals, Adermanns G. 286. 62) Siftorifder Dachtrag ber Derrichaft und Grangfeitung Rottenberg G. 386. 64) & Zav. Sautermeifters Lobrede auf Den D. Benedict G. 406. 65) Mbel. nifche Bentrage, eine Monathfchrift G. 415. 447. 66) D. Gobbards Systema Theologicum G. 436. 67) Unfuntigung ber 21. 1779. erfcheinenben Baierifchen Bentrage jur fconen und nuglichen Litteratur G. 447. 68) Die Ababtteren unfere philosophischen Sabrhnn-69) Acabemtiche Rebe von berts G. 448. beut Tobe Deters v. Ditermalbs v. Drof. Weften. rieber G. 110 & 122. 70) Rebe an bie Meftern S. 3124 3184 71) Bon ber Luftur bes land-volles S. 329 337. 346. 72) Cam. Schule ju lautern S. 456.

Lotterie von Buchern G. 341.

Luft , wie gutraglich fie init Arbeitbem menfchfle chen Rorper fen S, 42.

Lyon, allda ift bie Eininpfung ber Blattern ben Belbfrafe verbothen worben G. 248.

Magentrampf, Mittel bagegen G. 78.

Mannbeim, allba ift eine fürtrefitche Bilbereal

ferte S. 178. 183. Marocco, Einführung ber Munte allda S. 103.

Medicamenten, beren Berfehreibung foll burch erfahrne Aerzie geschehen, und bie Pfuscheren ber Markischrener abgeschafft werben S. 22. Weblian in Munchen fleht im IV Articel.

Mertwürdigteiten : Se, Churstrill. Durchl. Carl Theodorhaden die Großmirtiersfielle St. Georg gil Mitterordens S. 157. lind Sr. Herbogi. Durchl. d. Judybruden die Großmeistersfielle Sr. Michael Mitterordenst angenenmen. 1.20 In Stodholm S. 54. In Hungarn S. 41. Aus der Thiergeschichte, Abensberg, Berchtesgaden, Stodholm S. 26. Der Stiftskirche in München S. 169, 179.

Montreufe, Gefchent bes Pfarrere bafelbft an feine Pfarrfinder fur bie beste Pflegung ber

Meder G. 362.

Mors, Anlegang einer neuen katholischen Rirche allda S. 237. Mofaid, in Rom wird sie auf eine neue Art aes

trieben G. 45. Wange, beren neue Ginführung in Marocco.

Mange, beren neue Einfuhrung in Marocco.
S. 103.
Wingfachen Wornung für falfchen bollandifchen

Ducaten G. 242.

Mimzen. Courebabenbe in Dreiben G.20d. Mufit, befonbere, in Mergelling gebalten G. 210.

Machricht von bem Tobe Gr. Churfurfil, Durchl. in Baiern Marimilian Tofephe tc. G.R. Bon ber Churff. Berordnung, bermba melcher auf bie Musfuhr rober Saute fein Dag verwilliget wird, bis folche burch bas Intelligenzcointoir bein inlandifchen Bublicum feil gebothen worben find 5.102. Rur bie Derren Daler in Delfarben 5.280. Marren, Mittel , fie gu heilen G.108.

Maturgefchichte und Begebenheiten, f.Merfwur-Diafeiten aus bem Thierreiche. Don einem 52 jahrigen Weib in Batern G.226. Bon einer 63 jabrigen Dame in Louloufe G.257.

Meapel, allba ift auf Rhnial, Rotten ein prachtiges Bebaub fur bie Sandlung errichtet morben 5.289 Mordamerica, Theuerung bafelbit G. 419. Mormalfdule in Wien, beren Rusbarfeit G. 97. Motempapier,raftrirtes,wo folches ju haben 5.372

Obftbaume, von bem Rugen berfelben G. 138.

147. 194. Ochfenhaute, fchwere G. 94. 133. und feinen jenigen Regenten G.27. Muf ben Lod Gr.Churff. Durchl. in Batern Marimilian Jofephs G. 55. Auf ben Gingug Gr. Churit. Durchl. in Baiern Carl Theobors G.372.416.

Deconomifche Befellichaften , beren verschiebene Stiftungen G. 110.

Orben Ct. Michaelis G. 120. Ct. Georgii G. 157. Ofrereyer,gefarbte , beren Difbrauch und Cchab. lichfeit G. 202.

Papier, rafirirtes G.173. Reuerfunbenes, bas weber brennt,noch Feuer fangt G.257. Schwarg und weifes, wie auch Ginichlag G. Q4.

Paris, von Berforgung ber Armen , und Abfiels lung bes Bettels G. 5.

Dens (Bilhelm) Erbauers ber Stadt Philabels phia , Leben G. 404. 445. 454.

Deft ju Conftantinopel G.191. 321.

Petereburg, Ungahl ber Ratholifen allba C. 58. Dfaffenhaufen , allba fit ein portrefflich einges richtetes Prediger, und Priefter. Seminarium. haben anch bie in Baiern berausgefommenen neuen Rirchenlieber eingeführt G. 36.

Dflangen , ihre Bermahrung gegen bie Infecten C.6. Americantiche, wo fie ju baben finb C.366 Diafter , wie boch fie gehalten werben G. 335. Difangpffange mird jum Papiermachen gebraucht

G. 136. 192.

Doden ber Rinber, Mittel miber biefelbe G. 22. 219. 248.

P Dobagra, Mittel wiber baffelbe C. ta.

Doliceyanstalten, (finden fich iberhaupt im VI. Urt.) in Munchen ift bie Ungeige ber im Tabre 1777 gebohrnen und verstorbenen Berfonen. und beren allba verfauften Bictualien gefiche. ben G. 13. Den Debland Brotfan in Duns chen betreffend G. 20. In Mannheim burfen bie Upotheder feine Debicamente ausfolgen laffen, ohne baß bie Recepte pon rechtmatigen Mergten unterfchrieben find 6.22. Sin Sanover , in ber Meuftabt ift bie Beftreuung ber gefrornen Fufivege mit Aliche, ober Rebricht, fo auch bie Abftoffung ber Gisjapfen anbefohlen worden G. Qo. In Wien, wegen Beerbigung ber Tobten außer ben Minginguern C.58. Bon Berginnung bes Rupfers G. 79. Bon Ginin. pfung ter Blattern G. 84. 99. 219 248. Die abgefundeten Repertage follen auf Die Conntage verlegt werben G. 94. Die Fleischhader in Baris betreffenb G. 102. Bon ber Dothmens bigfeit eines Operis publici jur Abftellung bes Bettels G. 122. In Ctodholm Die neue Sleis bertracht betreffend G. 122. Bion ber Roth. wendigfeit einer Brand . Affecurationscoffa G. 147. Bu Segendorf bie Inoculirung ber Rinder betreffend G. 219. Die Aufhehung ber Frepungen fur bie Hebelthater in Rloftern und Rirchen betreffend G. 341. 3n Peipsia, bie Abstellung bes fchnellen Jahrens G. 358. In Munchen, bie Reinlichfeit ber Gtabt betreffenb G. 432. Avergne , Allba find bie Schindanger verbothen G. 267.

Dope ind Deutsche überfest, fommt in Mannheim

beraus, wie Gadefpear G. 24.

Portugall, Unterfuchung ber Manufacturen bas felbit G. 289.

Portrait Gr. Churfl. Durchl, in Baiern Carl Theob. 6.183.208. Des Peter v. Dirermalbe 6.110. Preisaustheilung, und Pramien. Bon ber Ilcabemie ju Chalous . fur. Marne. C. 24. Bon Bern. G. 214. Bon bem Intelligenzontoir. S. 61. Don Mannheim. G. 169. Bon ber gelehrten Acabemie in Dunchen. C. 108. Bon bem Senat in Benedig S.257. Bon einem

Pfarrer von Monterenfe und Plantigmy C.362. Dreisfragen von ber gelehrten Acabemie gu Chas lous. G. 24. Rur ben Aderbau. G. 161. Berfchiebene von Bern. G. 214. Bon ber Societat ju Tablonoves, G. 216. Bon ber Roniglichen Gefellschaft ju Gottingen. G. 35. Bon ber gelehrten Befellichaft in Koppenhagen. C. 257. Bon ber Mcademie ju Leiben. C. 396. in occonomifchen Gachen. 316.

Preife,

ife, don allen Gorten Gewürz und andern P Bictualien auf ben Aenjahrstnarft in Min einn. S. 20. Jatobinnarft alba. S. 282, Berschiedener Getreiber von den Städten und Martten in Balern. S. 87. 111. 159. 199. Allerley von Hamburg. 6. 350.

Preufen, Berordnung allba wegen innlanbifcher Confumtion bes Caffee und beffen Ausfuhr G. 270 Prufung, ber Realichule ju Friedberg. G. 414.

30.

Maveneburg , allba murben jur Danfbarfeit für ben versorbenen Shursurfen in Baiern Marimilian Josephs hochisfeeligen Ungebenten bie Gottesbiemite gehalten. S. 27.

Realfchule in Baiern j. Erziehungsanftalten.

Recensionen finden fich im VIII. Art.

Mebe (academische) auf ben Dob bes bon Diterurald. S. 110. 122. Un die Beiglichen. 293. 304. Für bie Eltern. S. 307. 218. herrn Professor Pichlinaver von der Bencation und Eultur bes Landvolfs. S. 329. 337. 345. Beis dem Antritt bes Lehrlühls ber practischen Cammerasschule ju Lautern. S. 456. Des herzogs von Würtemberg an feine Unterthanen. S. 114.

Refferionen über die Rleiderordnung in Schmeben.

G. 137. 146.

Aegeneburg , bas alba von ben Reicheflanben gehaltene Germoniel bey bem Gintritte Gr. Churfurft. Durchlencht Carl Theodor in bie ste Churftelle. S. 131.

Religionsschriften , ärgerliche werben von ber ges lehrten Gesellschaft in Eblin verworfen, G. 24. Remontes Pferbe in Sachsen , wie fie fur bie

Remontes Pferde in Sachsen , wie fie fur die Urmee muffen erzogen werben. S. 31. Abein , bessen Insuln find wegen oftmaliger Ber-

Ahein, bessen Istulli sind wegen oftinaliger Werenderung bed Stroumens dom A. Fransblichen Abgaben frey gesprochen. S. 94. Meinweine ächte, wo sie in München, und um billige Breise zu haben. S. 660.

Abermatische Zufalle, Mittel bagegen. G. 130.

Rindvieh , beffen Sutung. G. 327.

Rom, alba wird eine Bunbarztnenschule erich. tet. S. 22.

In Rom werden die Fregungen ber Uebelthater in ben Albstern und Gottesbaufern aufgehoben. 341.

Sachien, Churfurflenthum, beffen Grobe und Erträgnife. S. 332. Der Janbel von ba aus nach Dolen burch Schleffen wird erleichtert. S.145. If die Erziebung für bie Reinontepfer. be, fo jur Armee abzugeben fürgeschrieben 31.

Salmiact ; feiner venetianifcher , wo er ju ba-

ben. G. 181.

Schaufpiele , f. Litteratur.

Schafraube, wie felbe zu heilen. S. 434. Schindanger,werben zu Abergne verbothen S.367. Schloffermeister, geschickter in Gera. S. 453. Schramenpreise stehen überhaupt in jedem Blatte im IV. Artitel.

Schreiben bes Pringen von Bologna an ben Graf

Cacro. G. 202.

Schulen, wie fie in Batern bestellt find S. 329. Schulen ber landwirthschaft, beren Rugbarteit au Wien. S. 136.

Schweben , neueingeführte Rleiberordnung allba.

G. 41. 137. 145. 182.

Schweine, ihre Rrantheiten und Mittel bage. aen. G. 191.

gen. G. 191

Seibe, wie fie von bem aften gesponnenen Gilber, ohne ausgebrannt ju werben, abzusonbern. G. 249.

Seide,wie fie überall gu pflangen mare G.210.232.

Beibenban 219. 232. 248. 253.

Seife, schwarze, von ihrer Verfertigung S. 50. Geifenspiritus wird feil gehothen S. 313.

Seminarium philologicum, neugestiftetes ju Er-

Seminarium fur Prebiger und Priefter ju Pfaffenbaufen C. 36.

Sieilien und Reapel, allba hat ber Konig bie Gininnfung ber Poden gladlich überftanben. G. 172 Spargel, eine gute Art ihm zu pflegen G. 162. Etanbeserhebung, f. Beforberungen.

Stiftetirche in Munchen , bon ihrer Erbanung

Stiftungen , verschiebene S. 266. Deffentliche nugliche, von ihrer nbthigen Berbefferung G.236

Taback, wie er in ben Gegenben bes Rheines geftanden G. 433. Wie er gut gu bauen G. 450. Bon beffen Bau in ber untern Pfalg T. 15.126. Tabellen ber Benalien , und Getreibpreife fieben

am Enbe jebes monatlichen Blattes. Talente und Genie, beffen Unterfcheib S.355.365.

Tapeten, wo fie ju haben G. 341.

Temperament S. 141.

Teftament von einem Pfarrer gu Engelbrechtsmanfter in Bairen , ber fein anfehnliches Bermbgen feinen Pfarrfindern, Acerleuten wieflich leairt S. 362.

Theffelonich, von Erwahlung eines nenen apofto-

lifchen Vicarii bafelbft C. 380. Theuerung in Norbamerica C. 419.

Thiergefchichee, f. Merkvurbigfeiten. Tobresfalle : Er. Churft. Durchl. in Baiern Mar. Jofephs C. 8. Des herrn Peter von Ofters

walbs

walds S.26. Des hen, Schenkels eines vortrefflichen Dichters in Almberg in der Obern. Pfalz S. Der Professorin in der Experimentalphylic zu Bologna S. 107.

Cobtenlifte, fiebe Beburtblifte. Combact, wie folches ju verfertigen S. 167. Corturen , Abschaffung berfelben S. 57.

Tofcana , ble Verfertigung bes Basreliefs C. 25

Vafari, beutsche Ueberfegung S. 25. Verorbnungen baterische, f. bas erfte Register.

Derordnungen (ansivartige) Die Tare ber Plachegarngefpunfte im Cellifchen Buchthaufe betreffend Ceit. 77. In Danemart find Die Blintenlaufe braun angeftrichen worben G. 185. In Ropenhagen find einige Articel bes Muferziehungshaufes abgeanbert G.s. In ber Rirchen-und Staatspolicen G.211. In Daris megen Berforgung berarinen und Abftellning bes Bettels G. 5. In Gachfen bie Erziehung ber Remonte-Pferde betreff. 5.31. In Wien wes gen Beerdigung ber Lotten, Aufhebung ber Bruf-. ten und Frenthofen inner ben Ringmauern 5.58. Etraubing, ben Sandel in ben baier. bft. Untheil und ber Dbern. Pfalgavie auch Baiern betreffend 6.218. Segenborf von Inoculirung ber Rinber E.218. Marfeille wegen Musfuhr bes Brand. weins, und Berbutung, benfelben ju verfalfchen 6.231. Enon, allba tit ben Gelbftrafe bie Gin inpfung ber Blattern verbothen. C. 248. Dreugen , Die innlandifche Confuntion Des Caffee, und beffen Musfuhr betreffend G. 270. Straubing bie Hufbebung ber Proceffe fireit. fuchtiger Rachbarn G. 290. Rom , Die Hufs bebung ber Fregungen G. 341. Leipzig, Berboth bes fchiellen Fahrens mit Rutichen 3.358. Wenebig, fur bie Banferotten G. 366. Mugeburg bes hoben Orbinariats, tie Ginführung Der beutschen Rirchenlieder G. 394. Danemart, Die Mufgebung ber Difbrauche ben Sochgeften und Rindstaufen G. 450.

Verfammlungen, academifche G. 259.

Derfache (veconomische) von Berwahrung ber Pflangent gegen bir Insecten S. 6. Bon Bu-richtung eines guten Dungers S. 202.

Abr,befondere von Stroli, von einem gefangenges nommenen Straffenrauber verfertiget, beromes gen er befreyet warden S. 210.

Angewitter in Sacharang, an der Eprollergrange, und zu gleicher Zeit in Manchen, und in der Schweig, voo überall in medio Iunii Schnee gestallen if G. 227.

Uva urfi (Berntraube) entbedte gu Traunftein G.45 Wictualien, f. Angeigen und Machrichten.

Waarenpreise steben im IV. Art. Wache, gelbes, wie es zu bleichen S. 40e. Wahlfabren, Schablichfeit berfelben fur ben Acerdau, wenn sie an Werktägen ober zu weit

geschehen S. 243. Wangen, Mittel bagegen S, 313.

Warichan, allba follen einige Beranberungen mit ben Klbstern borgenommen werben G. 212. Weinen, Mittel gegen ben Brand beffelben G. 264.

Weftindien, reiche Budernbte allba G. 182. Wetterbeobachtungen G. 221. Wien, allba wird bie Beerdigung ber Tobten in-

nerhalb der Stadt sicht eingeschränft S. 58. Ift eine Cadetenschule errichtet S. 37.

Wilbbad ju Abbach S. 304. Bu Abelholjen und Mempfing S. 316. Wolle, feine S. 94.

Wundarst wird in Churmann; gesucht S. 49, Wundarste, beren Prüfung in Mannheim S. 196. Wunfch auf das neue Jahr S. 126

nInda & rea

Jahnichmerzen, Mittel bagegen. S. 183. Jeit, wie fie beffer, als mit Wahlfahrten und weiten Kreuggängen ju berufmäßiger Arbett

Jeitung, gelehrte Muruberger, G. 25. Juchthaus, in Munchen. G. 102.

Buchehaus cellisches — bie Care ber Flachegarn-Gespunfte allba. G. 77. Buckersachen (mit Goldschaum belegte) beren

Schablichfeit. G. 23. Juderpreife, wie andre Specereyen. G. 20.

Unmertung. Der Preis biefer Blatter ift jabrlich ber gewöhnliche mit 3 ft. 35 tr. Dan bejahlt nicht eber , ale bie Enbe bee 3abrs , wenn bas Bert mit bem Regifter beichloffen wirb ; bagegen nimmt bas Comtoir unterm Lauf bes Jahrs feine Muffunbung an,als welche 14 Lage por bem neuen Jahre ju gefcheben pflegt. Eintretten aber tam man jebergeit. 2.) Ber biefe Blatter mittels ber Boft berlangt : fo follen fie auch vor 3 fl. 36 fr. alle Boche richtig eintreffen : auch an bie entferntefte Orte gegen 4 fl. verfenbet werben. 3.) Beicheis bene Cator , fcone Moral , wie auch ganbesniglide Boridlage, und occonomifche Erfahrune gen , neue baterianbifte Erfinbungen, und Erforfchungen aus bem Thier - Pflangen . und Dis neralreiche wirb man allemal mit Dant anneb. men , und burch biefes Blatt befannt machen : fo balb fie an bas poftfrepe Churfürftliche Intelligent-Comtoir in Diunden eingefendt werben.

Inglished by Goo